



The Holls

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

12 12 ...

### Die

# Verhältnisse der Landarbeiter in Deutschland.

Dritter Band.

# Schriften

des

# Vereins für Socialpolitik.

LV.

Die Verhältnisse der Landarbeiter in Deutschland.

Dritter Band.



**Leipzig,** Verlag von Dunder & Humblot. 1892.

Die Vernätnisse der Amarieter in

# Die Verhältnisse

# Landarbeiter

# ostelbischen Deutschland

(Preußische Provinzen Oft= und Westpreußen, Pommern, Posen, Schlesien, Brandenburg, Großherzogtümer Mecklenburg, Kreis Herzogtum Lauenburg).

Dargestellt auf Grund der vom

## Verein für Socialpolitik

veranstalteten Erhebungen

non

### Dr. Max Weber,

Privatdocent an ber Universität Berlin.



88093

Leipzig,

Verlag von Dunder & humblot. 1892.

Alle Rechte für das Ganze wie für die einz elnen Teile find vorbehalten. Die Verlagshandlung.

## Inhaltsverzeichnis.

| Berichtigungen*)                                                                                                                              | 3                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                               | Sandiation Office in |
| II. Zur Drientierung über die Arbeitsversassung des allgemeinen und zur Erläuterung der Lohntabellen (Zu den Tabellen A S. 20. — Zu den Tabel | 9                    |
| III. Die Arbeiterverhältniffe der einzel                                                                                                      | nen Bezirke.         |
| 1. Proving Oftpreußen.                                                                                                                        |                      |
| į. Regierungsbezirk Gumbinnen                                                                                                                 |                      |
| A. Litauen.                                                                                                                                   |                      |
| I. Boden, Bewirtschaftungsweise, Grundbesitzverteilur<br>Arbeiterkategorien                                                                   |                      |
| B. Majuren.                                                                                                                                   |                      |
| I. Boden, Bewirtschaftungsweise, Grundbesitzverteilun<br>Arbeiterkategorien                                                                   |                      |
| II. Allgemeine Arbeitsverhältnisse und Existenzbedingun                                                                                       |                      |
| III. Die einzelnen Kategorien von Arbeitern (1. Gesinde S. 91. — 2. Instleute und Deputanter Tagelöhner S. 101. — 4. Wanderarbeiter S. 114.)  |                      |
| 2. Regierungsbezirk Königsberg.                                                                                                               |                      |
| A. Die kurische Riederung, Samland u I. Boden, Bewirtschaftungsweise, Grundbesitzverteilun<br>Arbeiterkategorien                              | g und vorkommende    |

<sup>\*) 3</sup>ch bitte bringend, diefelben fpeziell bei etwaiger Benutung ber Tabellen zu berüdfichtigen.

|                   |                                                                                           | erre                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                   | Allgemeine Arbeitsverhältnisse und Existenzbedingungen der Arbeiter                       |                      |
|                   | B. Ermland und Südwesten.                                                                 |                      |
| II.<br>III.       | Boden, Bewirtschaftungsweise, Grundbesitzverteilung und vorkommende<br>Arbeiterkategorien | 158<br>164           |
|                   | 0 91                                                                                      |                      |
| •                 | 2. Provinz Westpreußen.                                                                   |                      |
| т                 | 1. Weichselniederung und Oftfreise.                                                       |                      |
| I.<br>II.<br>III. | Boden, Bewirtschaftungsweise, Grundbesitzverteilung und vorkommende Arbeiterkategorien    | 201                  |
|                   | 2. Pommerellen und Kaffuben.                                                              |                      |
| III.              | Boden, Bewirtschaftungsweise, Grundbesitzverteilung und vorkommende<br>Arbeiterkategorien | 245<br>253           |
|                   | 3. Provinz Pommern.                                                                       |                      |
| Vorbe             | emerkung                                                                                  | 282                  |
|                   | 1. Regierungsbezirk Cöslin.                                                               |                      |
| II.               | Boden, Bewirtschaftungsweise, Grundbesitzverteilung und vorkommende Arbeiterkategorien    | $\mathbf{\dot{2}}95$ |
|                   | 2. Regierungsbezirke Stettin und Stralsund.                                               |                      |
| I.                | . Boden, Bewirtschaftungsweise, Grundbesitzverteilung und vorkommende Arbeiterkategorien  |                      |

|             | Ŷ                                                                                                          | Seite      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| III.        | Allgemeine Arbeitsverhältnisse und Existenzbedingungen der Arbeiter Die einzelnen Kategorien von Arbeitern | 334<br>343 |
|             | 4. Proving Posen.                                                                                          |            |
|             | 1. Regierungsbezirk Bromberg.                                                                              |            |
| II.         | Boben, Bewirtschaftungsweise, Grundbesitzverteilung und vorkommende Arbeiterkategorien                     | 407        |
|             | 2. Regiernngsbezirk Posen.                                                                                 |            |
| II.<br>III. | Boden, Bewirtschaftungsweise, Grundbesitzverteilung und vorkommende<br>Arbeiterkategorien                  | 447<br>454 |
|             | 5. Provinz Schlesien.                                                                                      |            |
| Boden       | beschaffenheit. Rückblick auf die Entwicklung der Arbeiterverhältnisse                                     | 493        |
|             | 1. Regierungsbezirk Oppeln.                                                                                |            |
|             | Bewirtschaftungsart, Grundbesitzverteilung und vorhandene Arbeiterstategorien                              | 501        |
|             | 2. Regierungsbezirk Breslau.                                                                               |            |
| II.         | Bewirtschaftungsart, Grundbesitzverteilung und vorhandene Arbeiterstategorien                              | 537        |
|             | 3. Regierungsbezirk Liegnitz.                                                                              |            |
| I.          | Bewirtschaftungsart, Grundbesitzverteilung und vorhandene Arbeiterstategorien                              | <b>586</b> |

| VIII    | Inhaltsverzeichnis.                                                                                                         |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         |                                                                                                                             | sette       |
| III.    | Allgemeine Arbeitsverhältnisse und Existenzbedingungen der Arbeiter Die einzelnen Kategorien von Arbeitern                  | 602         |
| Shlu    | ßbericht über die Provinz Schlesien                                                                                         | <b>62</b> 8 |
|         | 6. Provinz Brandenburg.                                                                                                     |             |
| I.      | Boben, Bewirtschaftungsweise, Grundbesitverteilung und vorkommende                                                          |             |
|         | Arbeiterkategorien                                                                                                          | 639         |
|         | Allgemeine Arbeitsverhältnisse und Existenzbedingungen der Arbeiter                                                         |             |
| III.    | Die einzelnen Kategorien von Arbeitern                                                                                      | 656         |
|         | (1. Gefinde S. 656. — 2. Kontraktlich gebundene Arbeiter S. 659. — 3. Freie Tagelöhner S. 680. — 4. Wanberarbeiter S. 692.) |             |
| Shlu    | kbericht über die Provinz Brandenburg                                                                                       | 693         |
|         | 7. Großherzogtümer Mecklenburg und Kreis Herzogtum Cauenburg.                                                               |             |
| I.      | Boden, Bewirtschaftungsweise, Grundbesitzverteilung und vorkommende                                                         |             |
|         | Arbeiterkategorien                                                                                                          | 697         |
|         | Allgemeine Arbeitsverhältnisse und Existenzbedingungen der Arbeiter                                                         |             |
| III.    | Die einzelnen Kategorien von Arbeitern                                                                                      | 715         |
|         | (1. Gesinde S. 715. — 2. Hoftagelöhner S. 718. — 3. Freie Tage-                                                             |             |
| ~ * * * | löhner S. 748. — 4. Wanderarbeiter S. 754.)                                                                                 | maa         |
| Sajiu   | ßbericht, betreffend die Großherzogtümer Mecklenburg                                                                        | 102         |
|         | IV. Schluß                                                                                                                  | 767         |
| 1. Zu   | r Methode S. 767. — 2. Rechtliche Fragen S. 769. — 3. Ausblick S. 774.                                                      |             |
|         | en                                                                                                                          | 805         |

### Berichtigungen.

Der auf Ende September bestimmte Termin für die Generalversammlung des Vereins zwang mich zu einer sehr hastigen Fertigstellung der Bearbeitung und zu einer ebenso hastigen Durchsicht der Korrekturbogen. Der Sat war, als Ansang September die Verlegung des Versammlungstermins beschlossen wurde, bereits absgeschlossen und es war mir nur möglich, wenigstens von den letzten Vogen noch eine zweite Korrektur zu lesen. Ich bin dadurch in die unerfreuliche Lage versetzt, eine erhebliche Zahl von Drucksellern und mehrere Versehen hier nachträglich zu besrichtigen.

#### (Vorbemerfung.)

- S. 3. Die nachträgliche korrektere Identifikation des Herkunftsortes mehrerer Fragebogen hat eine geringfügige Verschiebung der hier wiedergegebenen Zahlen zur Folge gehabt, deren Wiedergabe im einzelnen nicht interessieren dürfte.
- = 3 Zeile 6 lies "seiner" ftatt "für".
- = 5 = 10 von unten lies "beläuft" statt "belaufe".
- Am Schluß hätte der Hinweis auf Schmollers Abhandlung in der Tübinger Zeitschrift 1866 S. 171 f. nicht fehlen sollen.

#### (Zur allgemeinen Orientierung.)

- S. 11 Zeile 19 lies "beffen Erträge" ftatt "biefe Erträge".
- = 18 = 16 = "dann" ftatt "denn".
- = 18 = 1 von unten lies "zum" ftatt "zur".
- = 19 = 1 = = "dem" = "den".
- = 31 = 2 lies "Anteilsverhältnisses" ftatt "Arbeitsverhältnisses".
- = 36 = 15 = "latente" statt "betonte".
- = 42 = 1 = "Schlefien" ftatt "Medlenburg".

#### (Oftpreußen.)

- S. 46 Zeile 6 von unten lies "daneben" ftatt "darüber".
- = 48 = 1 = = = "ein" ftatt "in".
- = 74 Tabelle B Spalte 5 3. 6 (Ragnit 3) 105 statt 125.
  - 3. 3 von unten (Darkehmen 3) 140 statt 149.
- = 75 Tabelle B Spalte 13 find die Kreuze (+) in Zeile 5 (Ragnit 3), 13

- (Stalluponen 4), 4 von unten (Darkehmen 3), 1 von unten (Darkehmen 4) ausgefallen.
- S. 84 Absat 2, 3. 3 Komma hinter "aber" ausgefallen.
- = 86 3. 7 lies "der" ftatt "die".
- = 95 = 5 ift "darf" zwischen Anführungsstriche zu setzen.
- = 102 Tabelle A Sp. 7 3. 6 von unten (Löten 3) 0,48 ftatt 0,40.
- = 104 Tabelle B. Erste Spalte 3. 4 von unten Johannisburg 2, nicht 4. Tabelle B Spalte 14 ist 3. 12 (Lyck 2) das Kreuz (+) ausgefallen.
- = 111, Tabelle, Sp. Kartoffelland, 3. 3 und 4 (Goldap 4) bezeichnen die Zahlen 3-4 bezw. 5-7 Manns= bezw. Frauenarbeitstage.
- = 146, Tabelle A, Sp. 7 3. 4 (Königsberg 3) 0,38 statt 0,28. Sp. 4 3. 5 von unten (Eylau 2) 0,18 statt 0,16.
- = 166 Abs. 2 3. 4 lies 56 Ar statt 75 Ar.
- = 167 Abs. 4 3. 1/2 lies "Braunsberg" statt "Rastenburg".
- = 171 3. 7 von unten am Eingang lies "auf" ftatt "und".
- = 174 Tabelle A Sp. 7 3. 7 von unten (Mohrungen 3) 0,31 statt 0,33.
- = 176 = B = 11 = 4 = = (Dfterode 3) 41.4 ftatt 40.4.
- = 177 3. 4 lies "1873" ftatt "1875".
  - = 6 von unten lies "ber Weite" ftatt "die Weite".
- = 192 = 3 lies "grade" ftatt "zwar".

#### (Beftpreußen.)

- S. 210 3. 7 lies "an einen" ftatt "von einem".
- = 215 = 15 von unten lies "ergänzt" ftatt "erzeugt".
- 224 Tabelle B Sp. 2 3. 6 (Marienburg 1) lies "130" ftatt "180".
  - = 5 = 6 von unten (Strasburg 1) lies "185,5" ftatt "155,5".
    - 7 = 4 (Marienburg 1) sies "ca. 30" statt "ca. 20".
      - = 5 (Marienburg 2) = "ca. 40" = "ca. 20".
  - = 10 = 10 von unten (Löbau 1) lies "s. 8" statt "78".
- = 253 Abs. 3 3. 2 lies "unverheirateten" statt "verheirateten".
- = 255 3. 11 von unten sies "16—18 Ctr." statt "10—13 Ctr.".
- = 256 = 10 = = = "Stuhm" statt "Schlochau".
- = 270 Tabelle B Sp. 8 3. 4 (Karthaus 2) lies "21,2" statt "22,4".
  - = 11 = 4 (ebenda) lies "27,2" ftatt "26,2".
  - = 10 = 6 von unten (Schlochau 4) "24,4" zu streichen (versehentlich aus Sp. 8 wiederholt).

#### (Pommern.)

- Bezeichnung: Durch einen mehrfach wiederkehrenden Druckfehler ist aus dem Kr. Naugard wiederholt "Kr. Stargard" geworden (S. 336, 349 Abs. 1, 353 Abs. 5 J. 1, 361 J. 10 von unten.)
- S. 312 Tabelle A Sp. 7 3. 4, 5 von unten ließ "0,53-0,78" ftatt "0,78-1,28".
- = 314 = = = 4 = 3 von unten (Belgard 1) lies "0,375" ftatt "0,357".
  = 7 = 4 = = (ebenda) lies "0,45" ftatt "0,48".
- = 330 Abf. 3 3. 6 lies "Gerftland" ftatt "Geeftland".
- = 336, Tabelle, lies "Naugard" ftatt "Stargard".

- S. 340 Abf. 3 3. 10 ließ "ben andren Kreifen" ftatt "bem andern Kreife".
- = 348 3. 9 am Ende lies "63 Ctr." ftatt "35 Ctr.".
- 349 Abs. 1 ift beide Male "Merzschafe" statt "Märzschafe", ferner wiederum "Naugard" statt "Stargard" zu lesen.
- = 354 Tabelle A Sp. 11 3. 3 (Greifenberg 3) lies "4,8" ftatt "48".
  - = 5 = 2, 3 von unten (Pyrit 4) ist "0,06—0,07" zu tilgen.
  - = 10 = 2 von unten (ebenda) lies "72" statt "—".
  - = 11 = 4 = = (Burit 2) lies "4 Ctr." ftatt "2 Ctr.".
- = 358 Sp. 7 3. 9 von unten lies "75" statt "72".
- = 365 = 13 lies "Naugard" ftatt "Stargard", dagegen 3.6 von unten "Regen= walde" ftatt "Stargard".

#### (Pofen.)

Bezeichnungsweise: Ein die Gegend zwischen Posen und Buk betreffender, aus dem Kr. Posen - West stammender Bericht figuriert in den Tabellen und in einigen Stellen des Textes versehentlich als "Kreis Buk".

- S. 409 3. 17 lies "Arzt" flatt "Roft".
- = 414 = 3 von unten lies "im Winter" ftatt "in Wirsits".
- = 417 = 5 lies "Hofdienfttage" statt "Hausdiensttage".
  - = 8 = "ablohnen" statt "ablösen".
- = 418 = 10 von unten lies "16,2" statt "12,2".
- = 432 = 8 lies "schieben" statt "schreiben".
- = 435 = 14 von unten ließ "Detinenden" ftatt "Detinenten".
- = 441 = 12 lies "=politischen" ftatt "=polnischen".
- = 464 Tabelle A Sp. 7 3. 8 (Meserit 2) lies "0,39" statt "0,37".
- = 466 = = = 2 = 3 (Wreschen 3) lies "75—80" statt "75—50", ebenda = 6 (Kosten 1) "90" statt "30".
- = 472 3. 4 von unten lies "Anteilsverhältnisses" statt "Arbeitsverhältnisses".
- = 486 = 4 lies "mittlerem" ftatt "unklarem".
- = 492 = 12 = "noch" ftatt "nach".

#### (Schlefien.)

- S. 495 3. 1 lies "ben" ftatt "die".
  - = 13 = "Dienstablösungsgeset" ftatt "Dienstablöhnungegeset".
- = 503 = 13 von unten ließ "Wirten" ftatt "Mietern".
- = 516 = 9 lies "Zusammenhalt" statt "Zusammenfall".
- = 523 = 6 von unten lies "Arbeiten" statt "Arbeiter".
- = 575 = 4 lies "1,10—1,20" ftatt "1,50—1,20".
  - = 8 = "den Angaben" statt "der Angabe".
- = 592 = 12 von unten lies "Schönau" statt "Schandau".
- = 594 = 1 = = = "Berleger" = "Fabriken".



# Die Lage der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland.

Preußische Provinzen Ost- und Westpreußen, Pommern, Posen, Schlesien, Brandenburg, Großherzogtümer Mecklenburg, Preußischer Kreis Herzogtum Lauenburg (Provinz Schleswig-Holstein).

Von

Dr. Max Weber.



### I. Vorbemerkung.

Bei der Verteilung des Materials, welches auf die Rundfrage des Vereins für Socialpolitik über die Lage der Landarbeiter einging, ist mir das ostelbische Deutschland zugefallen. Die Bearbeitung der aus diesem Gebiet — den preußischen Provinzen Ost- und Westpreußen, Pommern, Posen, Schlesien, Brandenburg, den Großherzogtümern Meck- lendurg und dem wegen der Verwandtschaft für Arbeiterverhältnisse mit dem Osten gleichfalls hier mitbehandelten Kreise Herzogtum Lauenburg — eingelausenen Verichte mußte in wesentlichen Punkten anders gestaltet werden, als dies bezüglich des übrigen Deutschlands der Fall sein konnte. Sinerseits ist die Zahl der Berichte aus dem Osten verhältnismäßig überhaupt geringer als aus dem übrigen Deutschland: es sind im ganzen 77 General- und 573 Specialberichte eingegangen; im einzelnen aus den Provinzen:

| Ostpreußen .   |                 |     |     |    | 11       | General= | 104        | Specialberichte |
|----------------|-----------------|-----|-----|----|----------|----------|------------|-----------------|
| Westpreußen.   |                 |     |     |    | 7        | <i>"</i> | 65         | , ,             |
| Pommern .      |                 |     |     |    | 24       | ,,       | 98         | "               |
| Posen          |                 |     |     |    | . 9      | "        | 94         | "               |
| Schlesien      |                 |     |     |    | 24       | "        | 112        | "               |
| Brandenburg    |                 |     |     |    |          |          | 49         | "               |
| Mecklenburg.   |                 |     |     |    | <b>2</b> | "        | <b>4</b> 8 | "               |
| Kreis Herzogt. | $\mathfrak{La}$ | uer | ibu | rg |          |          | 3          | "               |

Es mußte schon hiernach der Versuch wenig aussichtsvoll erscheinen, in der Art, wie meine Herren Mitarbeiter dies vielsach mit Erfolg haben unternehmen können, die Unterschiede in den Arbeiterverhältnissen der einzelnen Gegenden auf ihre Lokalen Ursachen zurückzuführen, übershaupt die hier wie überall vorhandenen und historisch überkommenen regionalen Verschiedenheiten der Arbeitsverfassung im einzelnen klars

zulegen, obwohl gerade diese Art der Behandlung des Stoffes den eigent= lichen Reiz einer Arbeit wie dieser gebildet hätte. Es wäre dies aber auch aus anderen Gründen unausführbar gewesen. Wie die weitere Erörterung zeigen wird und wie schon ein Blick in die den Kaviteln beigegebenen Tabellen ergiebt, find innerhalb der einzelnen Bezirke, man mag sie so eng abgrenzen wie man will, ja oft zwischen fast unmittelbar benachbarten Gütern, die Unterschiede in der Gestaltung der Arbeits= verfassung und in der Art der Ablöhnung außerordentlich große. Andererseits find die allaemeinen Grundlagen der Arbeitsverfassung im Often wesentlich gleichartig, die vorhandenen Unterschiede sind in der Haupt= sache der Ausdruck der verschiedenen wirtschaftlichen Entwicklungsstufen. Das Verschwinden der Dreifelderwirtschaft und der Brache, sowie der Sommerweide des Viehes, die Abnahme der relativen Bedeutung des Getreidebaues zu Gunften des Anbaues von Handelsgewächsen, zumal das Eindringen des Zuckerrübenbaues, haben zu Umgestaltungen der Arbeitsverfassung geführt, gegen welche die lokalen Ginflusse völlig in den Hintergrund treten. Die Wandlungen, welche sich seit einer Reihe von Jahrzehnten in der socialen Gliederung der Landwirtschaft des Oftens vollziehen und welche wir auch aus den Berichten erkennen können, haben den Charafter von Massenerscheinungen und beruhen im wesentlichen auf dem mächtigen Druck einer allgemeinen socialen Um= schichtung der Bevölkerung; die besondern Verhältnisse der einzelnen Bezirke spielen dabei nur als beschleunigende oder hemmende Momente eine Rolle. Demgemäß mußte die Bearbeitung des in den Berichten nieder= gelegten Thatsachenmaterials in erster Linie den Versuch machen, die Richtung dieses allgemeinen Umwandlungsprozesses zu erkennen, den einzelnen Bericht als Specialfall der großen Gesamtentwicklung aufzufassen und auf seine Stellung innerhalb derselben, also auf das Ent= wicklungsftadium, welches er darstellt, zu prüfen. Auch die Natur des zu verarbeitenden Materials bot Veranlassung, den Schwerpunkt der Erörterung in der angegebenen Richtung zu suchen. Es ift das wesent= lichste Charakteristikum dieser, wie der früheren, von Lengerke und v. d. Goly veranstalteten Enqueten über die Lage der Landarbeiter, daß in ihr die Angaben und Auffassungen der Arbeitgeber allein zum Ausdruck gelangen. Es liegt auf der Hand, daß dieser Umstand maßgebend ist für die Bedeutung, welche man den Ergebnissen der Enquete überhaupt beizumessen haben wird. Es darf nicht in erster Linie von ihr die Feststellung der Lage, in welcher sich die Landarbeiter zur Zeit thatsächlich objektiv be= finden, erwartet werden. Zwar in vielen und teilweise in den wichtigsten

Beziehungen würde jede, auch eine amtliche statistische Ermittlung thats sächlich ebenfalls auf die gleiche Unterlage angewiesen sein. Auch sind die Angaben der Berichte, soweit sie positive und konkrete Thatsachen — die Höhe des gezahlten Barlohnes, das gewährte Land, den Betrag der einzelnen Naturalien-Deputate — betreffen, schon an sich relativ zuverlässig, weil eine nicht böswillig herbeigeführte Unrichtigkeit hier meist ausgeschlossen ist und außerdem die einzelnen Berichte sich unterseinander kontrollieren, und weil, wie besonders hervorgehoben werden mag, mit verschwindenden und leicht kenntlichen Ausnahmen, die Berichtserstatter sich in dieser Beziehung offensichtlich einer anerkennenswerten Gewissenhaftigkeit besleißigt haben.

Aber schon in dem wichtigsten, die materielle Lage der Arbeiter betreffenden Punkt: wie sich denn nun das Budget der Arbeiterfamilie in Sinnahme und Ausgabe gestaltet, was zugekauft werden muß und was verkauft werden kann, versagt das gebotene Material in einer verhältnismäßig großen Zahl von Fällen, wie dies übrigens mit allen im Wege irgend welcher wie immer gearteten statistischen Aufnahmen zu beschaffenden Daten in gleicher Weise der Fall sein würde. Die Ermitt= lung kann hier nur darauf gerichtet werden, wo der Schwerpunkt der Intereffen der Landarbeiterschaft liegt, wie sich beispielsweise ihr Budget gegenüber den Schwankungen der Vieh- und Kornpreise verhält und welche Anderung ihrer materiellen Interessen etwa sich vollzogen hat oder im Begriff ist sich zu vollziehen. Schon hier ist ein Außer= achtlassen der fubjektiven Momente unzulässig und in erhöhtem Maße ist dies der Fall, sobald man auf die Wirkungen einzugehen versucht, welche aus den erkennbaren Umwandlungen für die sociale Klassenbildung. für das gegenseitige Verhältnis von Grundbesitz und Arbeiterschaft und für die Stellung der letteren im socialen Körper der Nation hervorgeht oder hervorgehen wird. Es kommt nicht sowohl darauf an, wie hoch die Einnahme des Arbeiters sich thatsächlich belaufe, sondern ob nach der Art derselben eine geordnete Wirtschaftsführung möglich ist, ob er und der Arbeitgeber sich dabei nach ihrer — berechtigten oder unberechtigten - fubjektiven Ansicht wohl befinden oder warum nicht, welche Tenbeng also den subjektiven Wünschen und Interessen beider Teile innewohnt, denn davon hängt der weitere Gang der Entwicklung für die Zukunft ab.

Die eingelaufenen Berichte bieten ein ziemlich deutliches Bild der Auffassung, welche die Arbeitgeber über die beiderseitigen Interessen und über die Möglichkeit und Zweckmäßigkeit der verschiedenen denkbaren

Gestaltungen des Arbeitsverhältnisse sich gebildet haben und die Feststellung der auf ihrer Seite maßgebenden Interessen soll und kann demnach das Ergebnis der Enquete für den Osten sein. Die andere Hälfte der Arbeit: die gleiche Feststellung für die Arbeiter, könnte wohl kaum in ungeeigneterer Weise in Angriff genommen werden als durch schriftliche Befragung einer noch so großen Zahl von Landarbeitern; hier wird zusnächst die lokale autoptische Erkundigung vorbauen müssen. Aber ein Teil der Arbeit läßt sich immerhin noch nach dieser Richtung schon auf Grund des jetzt vorliegenden Materials thun: es lassen sich aus den Berichten im allgemeinen sehr wohl die Schwerpunkte auch der subjektiven Interessen der Arbeiter indirekt mit hinlänglicher Deutlichkeit ermitteln; die durch den Klassenstandpunkt herbeigeführte subjektive Färbung bes ginnt erst bei der Beurteilung der Motive der Arbeiter und der Bestechtigung oder Nichtberechtigung ihrer Wünsche.

Dieser Stand der Frage und des Materials gab mir Veranlassung, unter Zurückstellung der lokalen Momente, welche einer besonderen Behandlung vorbehalten bleiben mögen, wesentlich nur die typischen und überall wiederkehrenden Züge in der Lage der Landarbeiter und die erkennbaren Tendenzen der Fortentwicklung, wie sie sich aus den Berichten ergeben, möglichst getreu wiederzugeben. War hiernach die Bearbeitung des Oftens eine in gewissem Sinne undankbare Aufgabe, so möchte ich doch das Bild, welches die Berichte uns liefern, wenn man sich seine relative und subjektive Natur gegenwärtig hält, wissenschaft= lich und praktisch nicht für wertlos halten. Es entspricht einerseits nicht den Erwartungen derjenigen, welche in betreff der Lage der Landarbeiter nur folche Angaben für glaubwürdig zu halten geneigt sind, die Stoff zu einem im wirtschaftlichen Interessenkampf gegen die Ugrar= partei verwertbaren Schauergemälde bieten, oder welche die Agrarver= hältnisse nach der den Verhältnissen der Industriearbeiterschaft entlehnten Schablone zu beurteilen gewohnt sind. Aber es zeigt andererseits, daß wenn von den "Interessen der Landwirtschaft" die Rede ist, diese wenn darunter die Interessen nicht nur der Arbeitgeber verstanden sein follen — für die Beteiligten keineswegs notwendig in der gleichen Richtung liegen, sondern oft bedeutende Interessengegensätze in sich Auch das tritt in den Berichten mehrfach hervor, daß die Arbeitgeber in nicht ganz seltenen Fällen über die eigentliche Lage ihrer Arbeiter in einer entschieden unzulässigen Unkenntnis sich befinden. Da die Berichterstatter solche Landwirte sind, welche in ihren Kreisen als tüchtig bekannt sind, muß es um so mehr auffallen, daß bei dem Verjuch, Einnahme und Verbrauch einander gegenüberzustellen, keineswegs vereinzelt ganz elementare Fehler unterlaufen, welche den notorisch von den Landwirten im allgemeinen erhobenen Anspruch, allein zu einem Urteil über die Lage ihrer Arbeiter legitimiert zu sein, wenigstens in vielen Fällen wenig begründet erscheinen lassen.

Um nicht gewisse Bemerkungen über die Arbeitsversassung im ganzen bei jedem einzelnen Bezirk wiederholen zu müssen, habe ich diesselben an die Spize der Erörterung gestellt und dort auch die ersorderslichen Erläuterungen zu den größeren Tabellen gegeben. Im übrigen ist die lokale Einteilung lediglich der politischen angeschlossen, da, wie bemerkt, die einzelnen, auch kleinsten Bezirke so große Differenzen in sich bei Gleichheit der Grundlage im ganzen Osten ausweisen, daß jede Einsteilung willkürlich ist. In Bezug auf die Behandlung des Stoffes ergab sich aus der Natur des Materials, daß die Verhältnisse der Arbeitersichaft auf den großen Gütern den Schwerpunkt der Erörterung bilden mußten; die überwiegend dem Großgrundbesitzerstand angehörigen Personen schildern diese am eingehendsten, die Arbeitsversassung der Bauerngüter ist nur in ihren allgemeinen Zügen erkennbar und durste deshalb mehr beiläusig erledigt werden.

Wo Vergleiche mit den Verhältnissen der Jahre 1849 und 1873 gezogen werden, sind die Angaben über die letzteren Jahre den auf Grund ähnlicher und deshalb vergleichbares Material bietender Enqueten absgefaßten Schriften:

- 1) Die ländliche Arbeiterfrage von Alexander v. Lengerke. Berlin 1849 und
- 2) Die Lage der ländlichen Arbeiter im Deutschen Reich von v. d. Golz. Berlin 1874

entnommen. Die Behandlung ist, der Natur des vorliegenden Materials folgend, eine von beiden abweichende. Der für die Verhältnisse des Ostens sehr sachgemäße Fragebogen hat zu einer aussührlichen Beaut-wortung der Fragen über die Lage der kontraktlich gebundenen Arbeiter geführt und hierfür vollständigeres Material ergeben, als v. d. Golt verarbeiten konnte. Deshalb schien es zweckmäßig, gerade diese Kategorie besonders eingehend zu behandeln, und schon aus diesem Grunde war es unmöglich, 'ausschließlich die Tabellensorm zur Anwendung zu bringen. Andererseits sind alle diesenigen Angaben, welche sich zu einer tabellaris

<sup>1</sup> Grundlage bleibt nach wie vor in dieser Beziehung die Schrift von v. d. Golt, Die ländliche Arbeiterfrage und ihre Lösung. 2. Aufl. Danzig 1874.

schen Darstellung eigneten, in dieser Weise zusammengestellt. Eine Benutzung der Tabellen ohne den zugehörigen Text dürfte sich kaum empfehlen.

Daß die einzelnen Bezirke in der Darstellung nicht denselben äußeren Raum in Anspruch nehmen, hat seinen Grund teils in dem verschiedenen Umfang des Materials, teils darin, daß mehrfach bei Gleichheit der Verhältnisse von benachbarten Bezirken in vielen einzelnen Punkten auf die vorausgehende, einen anderen Bezirk betreffende Darstellung Bezug genommen werden konnte, namentlich in den die allgemeinen Verhältnisse betreffenden Schlußberichten über die einzelnen Provinzen.

Innerhalb der einzelnen Bezirke ist regelmäßig ein möglichst kurzer Bericht über die Bodenverhältnisse, die Bewegung des Grundes und Bodens und die Grundbesitzentwicklung und über die vorkommenden Arbeiterkatego-rien vorangeschickt, dann sind die allgemeinen Arbeitsverhältnisse: Arbeitszeit, Über- und Sonntagsarbeit, Frauen- und Kinderarbeit, Alters-, Invaliditäts-, Krankheits-Versorgung, Fürsorge für die geistige Bildung und die allgemeinen Verhältnisse des Arbeitsmarktes gesondert behandelt und endlich die einzelnen Kategorien der Arbeiter, von dem hänslichen Gessinde zu den gänzlich ungebundenen Vanderarbeitern successiv fortschreitend, geschildert.

Die Angaben über die Bodenqualität 2c. sind zumeist dem bekannten großen Werke Meitens entnommen. Auf die im zweiten Bande enthaltenen Angaben über die Bezüge der Arbeiter sei besonders verwiesen. Die wenngleich naturgemäß mehr beiläusigen Erörterungen über die Entwicklung der Landarbeiter in Knapps Werk über die Bauernbesreiung sind, namentlich für die schlesischen Verhältnisse, von hervorragender Bedeutung, ebenso für die allgemeineren Gesichtspunkte seine Vorträge über "die Landarbeiter in Knechtschaft und Freiheit".

### II. Zur Orientierung über die Arbeitsverfassung des deutschen Ostens im allgemeinen und zur Erläuterung der Lohntabellen.

Das wichtigste Problem für jede ländliche Arbeitsversassung, zumal aber für den landwirtschaftlichen Großbetrieb mit ausschließlicher Berswendung fremder, nicht der Familie des Besitzers entnommener Arbeitssträfte, beruht auf der verschiedenen Berteilung des Bedarfs an Arbeitern über die einzelnen Jahreszeiten. Am stärksten beim Hackfruchts, zumal beim Zuckerrübensundun, aber in sehr starkem Maße auch beim Getreidesbau, überwiegt der Bedarf an Arbeitskräften in der Zeit der Feldsbestellung und der Ernte denjenigen während des ganzen übrigen Jahres. Durchweg bedarf daher die Landwirtschaft und zumal der Großgrundsbesitz neben einem Stamm von Arbeitern, welche das ganze Jahr über zur Berfügung stehen und verwendet werden, während der gedachten Zeiten vorübergehend noch weiterer Arbeitskräfte, und die charakteristischen Siegenstümlichkeiten einer Arbeitsversassung wurden durch die Art begründet, wie sie für diesen doppelten Bedarf zu sorgen sucht.

Vor dem Beginn der Regulierungen, Gemeinheitsteilungen und Ab-lösungen wurde der zeitweilige Bedarf der Gutswirtschaften an Arbeitsfräften zur Feldbestellungs= und Erntezeit überwiegend durch die Hand- und Spanndienste der Lassiten und dienstpslichtigen Bauern gedeckt und bildete das Gutsgesinde, verbunden mit den unfreien, nicht spannfähigen Einwohnern der gutsherrlichen Dörfer, im einzelnen in verschiedener Weise organisiert, den nötigen Stamm dauernd und jederzeit versügs barer Arbeiter. Das Verhältnis war ein reines Herrschaftsverhältnis, nur die Beziehung zu den Lassiten hatte zufolge der Vorstellung, daß die Dienste Entgelt für die Verleihung des Vodens seien, daneben einen privatrechtlichen Charakter. Nach Zerstörung dieser Organisation der Gutswirtschaften durch die Aussehung der Leibeigenschaft und der Agrars

gesetzgebung dieses Jahrhunderts mußten die nötigen Arbeitskräfte im Wege des Arbeitsvertrags beschafft und überhaupt anderweit disponiert werden und es bildete sich im deutschen Osten eine in sehr verschiedenen Stadien der Umwandlung noch jetzt teils vorhandene, teils in ihren Resten erkennbare Arbeitsverfassung aus, welche nachstehend zu erörtern ist.

Der erwähnten Zwiespältigkeit des Bedarfs entsprechen zwei Hauptstategorien von Arbeitern — allerdings mit den verschiedenartigsten Übersgangsstufen von der einen zur andern —, nämlich einmal solche, welche auf dem Gut selbst wohnen und durch einen festen Kontrakt sich dauernd zur Arbeit verpslichten — kontraktlich gebundene Arbeiter — und andererseits solche, welche nur zeitweise, oder wohl thatsächlich längere Zeit, aber nicht auf Grund eines beide Teile dazu verpslichtenden Kontrakts, in Arbeit genommen werden — sogenannte "freie" Arbeiter. Von den ersteren ist zunächst zu sprechen.

Ein Teil der dauernd erforderlichen Arbeitskräfte wird durch das im Often überwiegend noch vorhandene ledige Gefinde dargestellt. Männ= liche und weibliche unverehelichte Personen werden auf einen Jahres= kontrakt gegen festen Jahreslohn und Beköstigung angenommen, sie er= halten Wohnung im Dienstbotengelaß, ältere auch in besonderen Zimmern auf dem Gutshofe, und haben häufig auch einen Teil der Bekleidung Berwendet werden sie, abgesehen von den persönlichen Bedürfnissen des herrschaftlichen Haushalts, überwiegend im Interesse der Viehhaltung in den herrschaftlichen Ställen, sonst hauptfächlich für die Gespannarbeit; sie stehen der Herrschaft ständig zur Verfügung und das Charakteristikum ihres Arbeitsverhältnisses ist, daß sie im allgemeinen zu bestimmt qualifizierter Arbeit — die Männer als Pferdeknechte, Schäfer, Viehfütterer, Hütejungen 2c., die Weiber als Meierin, Wirtschafterin, Haus-, Stubenmädchen, Milchmädchen 2c. — angenommen werden. Ihre Stellung weicht von derjenigen städtischer Dienstboten nicht grundsätlich ab.

Eine Sonderstellung nehmen fast durchweg diesem gewöhnlichen Gesinde gegenüber die Wirtschaftsbeamten, Vögte, Statthalter, Oberschäfer und sonstige Chargen ein. Sie sind regelmäßig verheiratet und wohnen demgemäß mit ihrer Familie teils in den einzelnen herrschaftlichen, für 1-2, auch mehr Familien berechneten Kathen oder in sonstigen, als Familienwohnung abgesonderten Näumlichkeiten auf dem Gutshofe. Wie das Gesinde erhalten sie einen sesten Jahreslohn, statt der Beköstigung aber ein festes, auf den Bedarf einer Familie mit 2-3 Kindern ansnähernd berechnetes "Deputat" in Getreide und Kartosseln, daneben

etwas Land zum eigenen Anbau von Gemüse und Flachs und die Berechtigung, 1-2 Kühe und je nach den Verhältnissen auch Schafe,
Schweine, Sänse, eventuell Ziegen auf die herrschaftliche Weide zu treiben
und im Winter auf Kosten der Herrschaft durchzusüttern oder durchfüttern zu lassen. Vielfach wird anstatt des Kartosseldeputates auch Land
zum eigenen Anbau zur Verfügung gestellt und von der Herrschaft gedüngt und bestellt.

In immer steigendem Maße sind seit der Mitte des Jahrhunderts auch gewöhnliche Feldarbeiter unter den gleichen Bedingungen: festen Jahreslohn, Landanweisung und Viehweide, festes Deputat, angesetzt worden. Früher fast durchweg und jetzt noch in erheblichem Maße, wurden derartige Arbeiter aber unter wesentlich abweichenden Bedingungen ans genommen.

Für die wirtschaftliche Lage der bisher erörterten Kategorie, der sosgenannten "Deputanten" oder "Deputatisten" ist nämlich, dem Namen entsprechend, der Bezug sester, irgend welchen Schwankungen nicht untersworfener Beträge an Geld und Naturalien wesentlich charakteristisch. Mit der eigenen Kuhhaltung ist naturgemäß ein entsprechendes Rissto verbunden und wo teilweise Land gewährt wird, schwanken diese Ersträge, allein der seste Jahreslohn und das seste Deputat bilden das stetige Rückgrat des Budgets und haben wesentlich den Charakter des, wenngleich eigentümlich modifizierten, Ar beitslohnes.

In entschiedenem Gegensatz gerade zu diesem letzteren Moment stehen nun die Verhältnisse der sogenannten Instleute, Dienstleute oder Gutstageslöhner, in Posen Komorniks genannt, des Hauptstammes und der social und wirtschaftlich weitaus interessantesten Kategorie der ländlichen Arbeiterschaft des Ostens. Auch sie wohnen auf dem Gut in herrschaftslichen Familienwohnungen, sei es in einzelnen Kathen, sei es, was leider mehrfach vorkommt, in sogenannten Familienhäusern, ländlichen Arbeiter-Wietskasernen; sie sind durch einen auf je 1 Jahr geschlossenen, meist halbsährlich kündbaren Kontrakt zur Arbeit verbunden und erhalten gleichfalls den Entgelt teils in Geld, teils in Naturalien, Landanweisungen und Weideberechtigung. Aber die Art der Gewährung dieser Bezüge beruht, wie sich alsbald zeigen wird, auf wesentlich anderen Gesichtspunkten und historischen Antecedenzien.

Eine sehr wesentliche Eigentümlichkeit hat dieses Verhältnis mit der zuletzt erwähnten Kategorie der "Deputanten" gemeinsam: daß es nicht ein Arbeitsvertrag mit einem einzelnen Arbeiter, sondern mit einer Arbeiterfamilie ift. Eine beliebige Einzelperson könnte eine Institelle überhaupt nicht annehmen. Denn die Arbeitsverpflichtung des Instmannes bezieht und bezog sich von jeher nicht nur auf seine eigene 11m die Mitte dieses Jahrhunderts enthielten die Arbeits= fontrakte noch überwiegend die Verpflichtung, die fam tlichen arbeits= fähigen Glieder der Familie, also sich selbst, Frau und Kinder auf Erfordern zur Arbeit zu stellen, jett verpflichtet sich der Instmann regelmäßig, außer sich selbst noch eine, oft auch noch zwei arbeitsfähige Bersonen, sogenannte Scharwerker ober Hofgänger dem Gutsherrn zur Verfügung zu stellen und ist die Frau meist wenigstens für die Erntezeit zur Arbeit zu kommen gehalten. Hat der Instmann erwachsene, b. h. nicht mehr schulpflichtige Kinder, so stellt er diese als Scharwerker, andernfalls muß er einen Dienstboten zu diesem Behufe mieten, so daß er dem Gutsherrn gegenüber Arbeitnehmer, dem Scharwerker gegenüber zugleich Dienstherrschaft ist. - Ebensowenig wie ein einzelner kann ein vollkommen besitzloser Arbeiter in das Instmannsverhältnis treten. Ginmal ist die gestellte Wohnung regelmäßig ohne Mobiliar, ferner hat der Instmann die nötigen Arbeitswertzeuge, namentlich Senfe und Drefch-Vor allem aber sett die Annahme einer Inststelle flegel, zu stellen. ebenso wie diejenige eines verheirateten Knechtes — im allgemeinen mindestens den Besitz einer Ruh oder doch einer oder mehrerer Ziegen voraus, sofern nicht die Herrschaft die Mittel für deren Beschaffung vorschießt. Endlich muß der Instmann in der Lage sein, behufs Bestellung des ihm zugewiesenen Landes, abgesehen von dem Dünger, welchen er nebst seinem Vieh produziert, auch das nötige Saatgut zu be-Die Emolumente des Instmannes bestehen, abgesehen von der freien Wohnung und der Lieferung von Brennmaterial — früher meist als Raff- und Leseholzberechtigung im herrschaftlichen Holz, verbunden mit der Befugnis, fich Torf zu stechen, jest häufig als fixiertes Deputat an Kohlen, Torf, Holz gewährt —, zunächst in einer Landanweisung. Es wird Land gewährt zum Anbau von Kartoffeln, von Flachs zum eigenen Verspinnen und Verweben, und von etwas Gemüse, und früher regelmäßig, jett nur noch teilweise von Getreide (Roggen und Hafer). Die Größe dieses Landdeputates schwankt da, wo sie noch die volle ursprüngliche Größe hat, zwischen 2/3 und 11/2 ha, je nach der Boden= güte; man wird im allgemeinen sagen dürfen, daß sie darauf berechnet war, durch den normalen Ertrag den Nahrungsbedarf einer Familie von 2 erwachsenen Versonen und 2-3 Kindern an Kartoffeln für das ganze Jahr und an Getreide für 4—5 Sommermonate annähernd zu decken und an Kartoffeln noch einen Rest zum Verfüttern übrig zu lassen.

Bestellung — soweit diese nicht mit dem Spaten erfolgt — besorgt durchweg die Gutsherrschaft mit ihren Gespannen. Diese Landanweisung bedeutet nun praktisch nicht immer ein und dasselbe. Zunächst wird sie in zwei principiell verschiedenen Formen gewährt, nämlich teils als festes Gartenland, teils als Ackerbeete "im Felde". Der praktische Unterschied ift der, daß während das meift in der Nähe des Haufes gelegene Garten= land seiner Identität nach unveränderlich, eine bestimmte, zu Gunsten des Instmannes ein für allemal abgegrenzte Parzelle darstellt, dies bei den im Felde belegenen Ackerbeeten nicht der Fall ist. Deren Lage wechselt vielmehr von Jahr zu Jahr, je nach dem Wechsel der Schläge der herrschaftlichen Feldbestellung, — der Instmann, welcher kontraktlich einen Morgen Kartoffelland zu beaufpruchen hat, hat also kein Anrecht auf eine bestimmte Parzelle, sondern nur darauf, daß ihm im herrschaftlichen Felde ein Morgen zur Bepflanzung mit Kartoffeln ausgewiesen werde. Natürlich steht in letterem Fall nicht der Umfang des Areals, sondern die voraussichtliche Höhe des Ertrages in erster Linie und der eigentliche, oft auch der ausdrücklich vereinbarte Maßstab, nach dem diese Ackerzuweifung erfolgt, ist benn auch die Zahl der Scheffeln Ausfaat. Beide Arten der Landanweisung bestanden und bestehen nebeneinander. lange die Dreifelderwirtschaft, zumal in Verbindung mit Gemengelage des Guts mit den benachbarten Bauerndörfern bestand, wurde beispiels= weise in der Provinz Preußen den Instleuten kontraktlich regelmäßig in jedem Felde 1—2 Morgen ausgewiesen — was thatsächlich bedeutete, daß sie in jedem Jahr Land zur Aussaat von ca. 1 Scheffel Winterund ca. 1 Scheffel Sommergetreide erhielten, da das dritte Feld gebracht wurde —, und es wurde ihnen daneben ca. 1 Morgen Flachs, Gemüse= und Kartoffelland als "Garten", d. h. fest abgegrenzt, gewährt. Underwärts wurde auch das Flachs= und Kartoffelland in den Turnus der herrschaftlichen Feldbestellung mit einbezogen und hatte dann der Mann als sogenannte "Beisaaten" oder "Morgen" — der damals üb= liche Ausdruck für das Land im Felde — jährlich ca. 10 Scheffel Aussaat Kartoffelland, ferner Land zu 1 Scheffel Aussaat Winter- und 1 Scheffel Ausfaat Sommergetreide und zu einigen Meten Lein zu beanspruchen, daneben nur einen kleinen Obst- und Gemusegarten. heute, wie bemerkt, bestehen festes, meist als "Garten" bezeichnetes Land und Ackeranweifung im herrschaftlichen Felde nebeneinander: wo noch Getreibeland gewährt wird, ist dies überwiegend als Acker im Felde ausgewiesen, das Kartoffel= und Leinland ist bald das eine, bald das andere, oder es wird auch ein Teil als Garten und ein anderer als

Acker im Felde angewiesen. — Ein fernerer praktischer Unterschied pflegt häufig — nicht regelmäßig — hiermit zusammenzufallen: das Gartenland wird ganz überwiegend zwar von der Herrschaft gepflügt, aber von dem Instmann mit dem selbst produzierten Dünger gedüngt. Land im Felde wird stellenweise von der Herrschaft vollsländig gedüngt - in welchem Fall die Landgewährung selbstverständlich ganz bedeutend im Werte steigt -, meift aber unter Mitbenutzung des Düngers der Wo gar kein Gartenland, sondern nur Acker im Felde gewährt wird, haben die Leute entweder allen Dünger an die Herrschaft abzuliefern und diese überweist ihnen das kontraktmäßige Landmaß gedüngt oder es wird ihnen soviel Land gewährt, als sie mit ihrem Dünger be-Der Vorteil für die Gutsherrschaft liegt in diesem stellen können. letteren Fall meist darin, daß der Instmann nur die erste Frucht von seinem Dünger erhält, die zweite Frucht im nächsten Jahre dagegen zufolge des Wechsels der Schläge dem Gutsherrn zufällt. Im übrigen liegt es auf der Hand, daß je größer der Umfang des Gartenlandes gegenüber den "Beisaaten" ist, um so selbständiger die wirtschaftliche Position des Instmannes sich gestaltet: ein Mann, welcher lediglich ein ambulantes, je nach der Rotation in der Fruchtfolge des Gutsherrn in seiner Lage veränderliches Landmaß zu beauspruchen hat, ist nicht, wie von seiten der Grundbesitzer mehrfach behauptet wird, ein "seßhafter" Arbeiter, sondern er partizipiert nur in Bezug auf die Höhe seines Deputats an dem Risiko und eventuellen Gewinn der Ernte des ganzen Gutes.

Neben dem Lande erhalten die Instleute ebenso wie die Deputanten Viehweide und Futter. Auch dies in verschiedener Weise: entweder wo Wiesen vorhanden sind und Stallfütterung besteht — wird dem Mann ein bestimmtes Areal an Wiese und daneben eventuell noch ein festes Futterdeputat oder Land zum Futterrübenbau gewährt, so daß er in der Art der Verwendung völlig unabhängig gestellt ist, oder er hat bas Recht, eine Kuh und anderes Vieh (Schafe, Schweine, Gänse) im eigenen Stall zu halten und erhält freie Weide und für die Ruh Winterfutter, oder endlich die Herrschaft ift verpflichtet, ihm die Kuh im herr= schaftlichen Stall in freiem Futter zu halten, während er im eigenen Stall nur Schweine und Ganse maftet. Der lettgedachte Fall begründet naturgemäß einen principiellen Unterschied gegen die Kuhhaltung im Stall des Arbeiters insofern, als er eine erhebliche Einschränkung der eigenen wirtschaftlichen Thätigkeit des Arbeiters bedeutet. bildet den Mittelpunkt der Arbeiterwirtschaft, und wo die Kuhhaltung nicht stattfindet, sondern statt dessen nur Ziegen gehalten werden dürfen ober gar, wie stellenweise, statt der Viehhaltung ein festes Milchdeputat vom herrschaftlichen Hofe gewährt wird, ist zwar das Risiko, damit aber auch die Selbständigkeit des Arbeiterhaushaltes erheblich herabsgedrückt.

Es wurde schon erwähnt, daß während der Instmann dem Gutsherrn seine persönliche Arbeitskraft zur Verfügung stellt, umgekehrt der Herr dem Instmann zur Feldbestellung die Gespannarbeit auf dessen Land leistet. Daneben werden dem Instmann regelmäßig noch eine Anzahl anderer Fuhren unentgeltlich geleistet: abgesehen von Gelegenheitsfahrten (zum Arzt, zur Hebeanume, zur Beerdigung, zu Taufen und Hochzeiten) namentlich Erntefuhren, Holz- und Torfansuhr und Fuhren zum Markt. Vielsach steht ihm ferner das Recht der Benutzung der Gutzmühle und Gutsbäckerei, soweit solche bestehen, unentgeltlich oder gegen sestgesetze Entschädigung zu, und wird ihm ferner vorkommenden Falls Arzt und Apotheke ohne Entgelt zur Verfügung gestellt.

Der principielle Unterschied in der Stellung der Instleute gegenüber den eingangs erwähnten "Deputanten", bei welchen, wenn sie erhebliche Landanweifungen erhalten, diese fämtlichen Bezüge gleichfalls in der vorstehend angegebenen Weise vorkommen können, tritt nun aber in der Art hervor, wie der Lohn beider Kategorien gestaltet ist. Bei den Deputanten besteht fester Jahreslohn und festes Deputat. Bei den Instleuten ist das Gegenteil die Regel. Sie haben überwiegend die kontraktlich ihnen obliegende Arbeit gegen einen Tagelohnsat, der naturgemäß bebeutend niedriger ist als der sonst ortsübliche, und sich überwiegend zwischen 40 und 60 Pf. im Sommer und 30-45 Pf. im Winter bewegt für den Mann und meist 10 Pf. weniger für die Frau und die Scharwerker, zu leisten. Die Tagelöhne der sämtlichen von dem Inst= mann gestellten Arbeitsfräfte, auch der Scharwerker, fließen ihm zu und er hat seinerseits, wie erwähnt, die von ihm gemieteten Scharwerker in Lohn und Kost zu halten. Dieser Tagelohnsatz aber wird nur gewährt während derjenigen Zeit des Jahres, in welcher nicht gedroschen wird, also früher fast nur während des Sommers, da die Drescharbeit um die Mitte des Jahrhunderts vielfach noch mehr als 6 und bis zu 8 Monaten in Anspruch nahm. Dagegen wird die Arbeit des Ausdreschens, welche für die Instleute den größten Teil des Winters in Anspruch nahm und teilweise noch nimmt und welche derart ihre Haupteinnahme= quelle bildet, daß sie danach schlechtweg "Drescher" genannt zu werden pflegen, nicht durch baren Tagelohn, sondern durch einen Anteil am Gefamtertrage des Dreschens verautet, in welchen sich die fämtlichen beim

Dreschen beteiligten Versonen zu teilen haben. Dieser Anteil war und ist in den einzelnen Gegenden je nach der Ergiebigkeit des Bodens ein sehr verschiedener. Zu Anfang des Jahrhunderts stieg er bei ungünstigen Ertragsverhältnissen bis zum 5. Teil des Erdrusches und betrug häufig ben 8. Teil, seit Mitte des Jahrhunderts und noch heute wird in Oftpreußen mit dem Flegel um den 10.-12. Scheffel gedroschen, in Bommern, Posen und der Mark ist der 14.—16. Scheffel für Flegeldrusch normal. Soweit das Dreschen mit dem Pferdegöpel oder mit der Dampf= dreschmaschine geschieht, sinkt der Anteil bei ersterem bis zum 25., bei letterem bis zum 30. und 33. Scheffel herab. Die Erträge dieses "Dreschmaßes" schwanken natürlich bedeutend je nach dem Ausfall der Ernte; in mittleren und guten Sahren geben sie meift einen Überschuß, oft ein Vielfaches, über den eigenen Bedarf, in unterdurchschnittlichen Jahren gewähren sie nur den Lebensunterhalt und etwas Biehfutter. Der Über= schuß wird teils verkauft, teils und zwar besonders an Schweine und Gänfe verfüttert und diese, soweit sie nicht geschlachtet und verzehrt werden, zu Markt gebracht; es hat daher der Anstmann ein ebenso großes, ja bei der relativ erheblicheren Bedeutung, welche diese Posten in seinem Budget einnehmen, ein meist größeres Interesse an der Böhe der Getreide= und Vieh=, namentlich der Schweine= Preise, als der Arbeit-Wo überwiegend mit Maschinen gedroschen wird oder die Getreideproduktion an relativer Bedeutung zurückgegangen ift zu Gunsten fei es des Hackfrucht= oder Handelsgewächsbaues, sei es der Liehwirt= schaft, entfällt auf die Drescharbeit ein geringerer Bruchteil des Jahres und steigert sich infolgedessen die Zahl der in bar zu vergütenden Arbeitstage.

Nun muß es bem Juristen auffallen, in den älteren Arbeitskontrakten bis zur Mitte dieses Jahrhunderts regelmäßig, und stellenweise noch heute, die Tagelohnsätze pro Arbeitstag normiert zu sinden,
während von einer Verpflichtung der Herrschaft, den Instmann täglich
oder doch während einer gewissen Zeit zu diesen Sätzen zu beschäftigen,
nicht die Rede ist. Allerdings galt es von jeher für selbstverständlich,
daß die vorhandenen Arbeiten in erster Linie den Instleuten zu übertragen waren, und bezüglich des Scharwerfers, den ja der Instmann
seinerseits zu entlohnen hat, seltener schon bezüglich der Frau, wurde
eine derartige Verpflichtung auch kontraktlich vielsach übernommen, und
heute wird kein Arbeiter sich auf Übernahme einer Inststelle einlassen,
ohne, sei es laut Kontrakt oder thatsächlich, sicher zu sein, daß er ständig
gegen den bedungenen Satz beschäftigt wird. Aber das sind immerhin
nur Modisikationen der grundsätslichen Gestaltung des Verhältnisses und

diese hat ihren Grund in seiner historischen Unterlage. Noch bis zur Mitte dieses Sahrhunderts enthielten die Kontrakte sehr häufig die Berpflichtung des Instmannes, gegen die an Land, Weide, Wohnung, Brenn= material und Fuhren gewährten Emolumente mit seiner Frau ober mit einem Scharwerker unentgeltlich oder gegen einen wenige Thaler betragenden Lohn während einer Anzahl von Monaten oder auch während des ganzen Sommers fich dem Arbeitgeber zur Verfügung zu ftellen. Außerhalb des Sommers bestand nach Auffassung der Beteiligten eine eigentliche Arbeitsverpflichtung des Instmannes nicht, es stand ihm vielmehr das Recht zu, zu verlangen, daß ihm in Gemeinschaft mit den anderen Instleuten des Gutes der Erdrusch gegen den Dreschanteil außschließlich übertragen werde; daß die Übertragung dieser Arbeit in erster Linie als Recht aufgefaßt wurde, geht daraus hervor, daß bedungen zu werden pflegte, mit wieviel Bersonen der Justmann zum Dreschen erscheinen und also — da der Dreschauteil nach Köpfen repartiert wurde — an demselben participieren dürfe, und daß vielfach, was übrigens noch heute vorkommt, die Gutsherrschaft sich die Befugnis aus= bedang, einen Teil ihres gegen festen Sahreslohn gemieteten Gesindes gleichfalls beim Dreschen zu beschäftigen und dadurch ihrerseits wieder an dem Dreschanteil der Arbeiter Anteil zu haben, denn die auf die betreffenden Knechte entfallende Quote fiel nicht diesen, sondern der Herr= schaft zu. Später schrumpfte die Zahl der unentgeltlich zu leistenden Tage zusammen, die Gewährung der Wohnung wurde als Mietsverhält= nis aufgefaßt, feste Beträge als "Miete" vereinbart und vom Lohn abgezogen und nun trat die vorher nur subsidiäre Beschäftigung gegen Tagelohn mehr in den Vordergrund und ließ das Verhältnis in erhöhtem Maße als einen gewöhnlichen Lohnarbeitskontrakt erscheinen. Man muß sich aber die ältere Gestaltung vergegenwärtigen und ferner berücksich= tigen, daß das Instleuteverhältnis zwar nicht auf den Rittergütern ausschließlich vorkam, aber doch dort wesentlich heimisch war, und daß also der Instmann sich durch Singehung des Kontrakts der unter Umständen noch 1848 (nach Lengerke) sich in förperlichen Züchtigungen fühl= bar machenden Polizeigewalt und der Patrimonialgerichtsbarkeit des Sutsherrn unterwarf, wie er ja noch heute in den Gutsbezirken ihm als Gemeindeobrigkeit fich unterstellt und in seiner Freizugigkeit durch die im Verwaltungswege zuläfsige Zwangsrückführung bei Kontraktbruch thatsächlich beschränkt ist, - eine Realexekution auf dem Gebiete des Urbeitsrechts, wie wir sie für den gewöhnlichen Dienstmietvertrag sonft

nicht kennen 1. Es ergeben sich hieraus zwei wesentliche Seiten bes Verhältnisses. Es war einmal beswegen kein reiner Arbeitsvertrag im modernen Sinn, weil es ein Herrschaftsverhältnis über die Verson des Instmanns nicht nur de facto, wie jeder Arbeitsvertrag, sondern de jure begründete, und zwar verwaltungsrechtlich und privatrechtlich: - ver= waltungsrechtlich, weil der Arbeitgeber zugleich Gerichtsobrigkeit war, privatrechtlich, weil es in erster Linie die einseitige, grundsätzlich unbeschränkte, d. h. nur zeitlich abgegrenzte Verpflichtung des Instmanns und seiner Kamilienglieder, nach Belieben des Gutsherrn sich zur Arbeit von Sonnenauf= bis Sonnenuntergang zur Verfügung zu stellen, begründete. Es war aber andererseits kein reines Lohnarbeitsverhältnis, denn die Einnahmen der Instmannsfamilie hatten nicht den Charakter fixierter Löhne, sondern sie participierte an dem Roheinkommen der Gutswirtschaft in mehrfacher Weise: einmal indem bestimmte Teile des jeweilig be= stellten Areals auf ihre Rechnung und Gefahr bestellt wurden und deren Ertrag ihr vorbehalten war, denn indem sie mit ihrem Bieh an der Gutsweide teil nahm, an vielen Stellen, so in Schlesien, noch, indem der Mann für die Arbeit beim Mähen einen Anteil an der Ernte, die sog. Mandel, erhielt und endlich noch ein ferneres Mal, indem er außerdem das Anrecht hatte, durch Beteiligung am Erdrusch eine gewisse Quote von dem Rohertrage des für Rechnung des Gutsherrn bestellten Areals Das Verhältnis trug so einerseits die Gierschalen der zu erwerben. Unterhäniakeit noch an sich, deren Beseitigung dem Gutsherrn in materieller Beziehung mindeftens ebensoviele Pflichten als Rechte abgenommen hatte, es machte und macht den Arbeiter in besonders hohem Grade abhängig von der verfönlichen Leistungsfähigkeit und auch von den Willfürlichkeiten des Herrn, andererseits aber begründete es eine intensive Interessengemeinschaft zwischen dem Gutsberrn und seinen Instleuten, welche diesen täglich vor Angen stehen mußte. Ihr unmittelbarstes

<sup>1</sup> Die Instleute fallen an sich nicht unter die Gesinde-Ordnung vom 8. Nov. 1810. Es ist aber auf Verlangen der preußischen Provinzialstände die Anwendsbarkeit der wesentlichen Bestimmungen auf sie durch Kab.-D. vom 8. August 1837 (v. Kampt, Jahrb. 50, S. 82) für die Provinz Preußen sestgestellt. In den anderen Provinzen sucht man dadurch die Anwendbarkeit der Gesindeordnung und damit der Zwangsrücksührung zu ermöglichen, daß man die kontraktlich gebundenen Arbeiter gegen Mietsthaler wie die Knechte engagiert.

Die Komorniks in Posen unterstehen nach dem Erk. des Ob.=Trib. v. 7. IX. 1877 Entsch. 80 S. 231 der Gesindeordnung nicht.

In betreff der Kontroverse über die Pertinenzqualität der Instleute cf. Koch zur A. L. R. Teil I. Tit. 2 § 128.

Brotinteresse murde durch den Ausfall der Ernte berührt, Sonne und Regen, Frost und Hagelschlag, die Preiskonjunkturen der Feldfrüchte und des Fleisches wirkten auf die Gestaltung ihres Budgets in gleichem Sinn wie auf das des Gutsherrn, der Begriff der "Überstunden" und andere dem modernen Arbeitsvertrag charakteristische Merkmale waren im wesent= lichen gegenstandslos, denn die Leistung der Mehrarbeit, die Einbringung der Ernte bei drohendem Wetterumschlag und ähnliche Fälle der Überarbeit geschahen im Interesse nicht nur bes Gutsherrn, sondern auch der am Erdrusch beteiligten Arbeiterfamilien. Die Gutswirtschaft war zwar ein straff monarchisch = centralisierter wirtschaftlicher Organismus, aber trot der gewaltigen Präponderanz des Gutsherrn doch eine Bewirtschaftung des Gutsareals auf gemeinsamen Gedeih und Verderb. einzelne Bauer in der deutschen Dorfflur einmal sein fest abgegrenztes, frei bewirtschaftetes Gartenland auf den sog. "Wurthen" hatte und da= neben seinen Ackeranteil in den drei Feldern, der dem Flurzwang unterlag und eigentlich einen Anteil an der Ertragsfähigkeit der Feldflur darstellte, so hatte der Instmann seinen Garten, den er beliebig in Rultur nahm und seinen Anteil an dem Feldlande der Feldslur und er war durch Mäher= und Drescheranteil fast wie ein Teilhaber an der Wirtschaft des Herrn gestellt. Die streng patriarchalische Leitung wurde ertragen, weil sie den wirtschaftlichen Unterlagen des Verhältnisses ent= sprach. Db dies noch heute der Fall ist und fünftig der Fall sein wird, das zu untersuchen muß eine der Hauptaufgaben der nachfolgenden Darstellung sein. Denn wenn man heute die Erschütterung der alten patriarchalischen Beziehungen beklagt und wenn dabei von seiten der Arbeitgeber hervorgehoben wird, daß im Verhältnis zu früher die Behandlung der Arbeiter eine humanere, ihre materielle Lage eine außer= ordentlich viel bessere geworden sei, so ist dazu zu bemerken, daß die einzige sichere Basis solcher Beziehungen die jedem Beteiligten vor Augen stehende Gemeinschaft der wirtschaftlichen Interessen zwischen Gutsherrn und Arbeitern war. Zeigen diese Interessen die Neigung zu divergieren, so ist auf den Fortbestand des alten Verhältnisses schlechterdings nicht zu rechnen.

Der Schwerpunkt des Haushalts liegt für den Instmann, seiner Kleinunternehmerstellung entsprechend, in Posten, welche schwankender Natur sind. Vergegenwärtigen wir uns sein Budget, wie es bei gesunder Gestaltung des Verhältnisses in Sinnahme und Ausgabe sich stellt, so deckt er seinen Bedarf an Brot, Kartoffeln und Gemüse auch in unterdurchschnittlichen Jahren, wenn die Familie nicht zu stark ist, ganz durch die Naturalienaufkünste aus dem Dreschertrag und den ihm

zugewiesenen Lande, den Bedarf an Fleisch nach dem früheren Umfang ber Fleischnahrung ganz, nach dem jetigen zum Teil durch Schlachtung von ein oder zwei Schweinen und eventuell Schafen, sowie mehreren Gänfen, für deren Fütterung und Mästung die freie Weide und die Naturalien auch in geringeren Jahren ausreichen, den Kleidungsbedarf zum (sehr erheblichen) Teil aus dem selbstversponnenen, verwebten und verschnittenen Flachs, den Bedarf an Butter, Milch, Giern durch die Ruh= und Geflügelhaltung. Durch Zukauf zu beschaffen bleiben nach ben jetigen Ernährungsverhältnissen ein Teil des Fleischbedarfs, ferner ein Teil der Kleidung, des Schuhwerks und die erforderliche Ergänzung bes Mobiliars, ferner nuß in bar der Lohn des eventuell gemieteten Scharmerkers bestritten werden. Hierzu reichen die Bareinkünfte aus dem Tagelohnverdienst des Mannes und des Scharwerkers notdürftig aus, vollständig aber dann, wenn, wie in mittleren Jahren durchweg, durch Verkauf von Getreide und Schweinen, sowie Gänsen, Giern und Milch weitere Einnahmen erzielt werden, und in guten Jahren er= gaben diese Ginkünfte bedeutende, zu Ersparnissen verwendbare Überschüsse, während vollständige Mißernten ein Deficit des Haushalts herbeiführen. Inwieweit im einzelnen Fall die Gestaltung des Budgets diesem Bilde entsprochen hat und entspricht oder durch ein ungünstiges Dresch= anteilsverhältnis und Zuweisung ungenügenden Landes die Gesamtlage eine ungünstigere war und ist, ist eine wichtige, aber nicht die wichtigste Frage; entscheidender für die Entwickelung ift, ob die Gemeinschaft der Interessen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wie sie in diesem Verhältnis zum Ausdruck gelangt, eine Zukunft hat, ob also die relative Bedeutung dieser Kategorie von Arbeitern innerhalb der gesamten Landarbeiterschaft im Zunehmen oder im Abnehmen begriffen ift.

Ich habe nun versucht, die materielle Lage der kontraktlich gesbundenen Arbeiter nach den Angaben der Berichterstatter für die einzelnen Bezirke tabellarisch zur Anschauung zu bringen.

Für jeden Bezirk sind demgemäß die beiden Tabellen A und B aufsgestellt. Tabelle A enthält außschließlich Daten, welche auf Grund rein positiver, faktischer Angaben der Berichte über einfache, ziffermäßig zu beantswortende Fragen sich ergeben, die also, wenn nicht im einzelnen Fall bessondere Gründe für die Annahme einer Unzuwerlässigkeit vorliegen, den Anspruch machen können, als objektiv richtig zu gelten, während alle diejenigen Angaben, welchen auß irgend einem Grunde, insbesondere weil eine Schähung oder eine auf wandelbaren Faktoren beruhende Berechnung seitens des Berichterstatters bei ihrer Gewinnung mitspielte oder auch

nur mitspielen konnte, einen subjektiven Charakter haben, in Tabelle B zusammengefaßt sind. Grundsätlich nicht aufgenommen sind in Tabelle B die von den Berichterstattern vorgenommenen Geldschätzungen der Naturalien. Einige derselben haben sich mit der Berechnung des Geldwertes der Naturalien ersichtliche Mühe gegeben, die Mehrzahl aber hat ganz willfürlich, z. B. die Landgewährung bald nach dem Marktpreis des Ertrages, bald nach dem Pachtwert des Landes, meift aber nach einem rein imaginären Maßstab geschätt. Allerdings aber habe ich diese Geld= schätzungen mehrfach zur Ermittelung des Betrages von Naturalien, welchen der betreffende Berichterstatter zu Grunde gelegt hat, da benutt, wo eine direkte Angabe fehlte. Gewiß find folche Schlüsse an sich nur mit großer Vorsicht zulässig; die Zahl von Fällen ist aber nicht felten, in welchen aus der Zahlenangabe in Verbindung mit den Umrechnungs= faktoren, welche der betreffende Berichterstatter sonst seinen Geldberech= nungen zu Grunde legt, mit Sicherheit oder hoher Wahrscheinlichkeit festzustellen war, welchen Multiplicandus er zur Anwendung gebracht hat. Wo Zweifel bestehen blieben, ift in Spalte "Bemerkungen" auf die Art der Ermittelung hingewiesen.

Tabelle A enthält nach dem oben Gesagten die für die Gestaltung des Budgets entscheidenden Faktoren und Lohnbedingungen, Tabelle B die thatsächliche Gestaltung des Budgets hinsichtlich der Einnahmen nach den Angaben der Berichte.

Im einzelnen ift dazu folgendes zu bemerken.

1. Zu den Tabellen A: Spalte 1 und 2 enthalten die Lohnfätze für den Mann und (eingeklammert) für den Scharwerker bezw. die Frau, gesondert, je nachdem Tagelohn gezahlt oder — wie bei den Deputatisten meist, bei den Instleuten stellenweise —, feste Jahreslöhne gewährt werden. Mehrfach erhält der Mann Jahreslohn, der Scharwerker Tagelohn oder ist in dem Jahreslohn des Mannes der Lohn des Scharwerkers inbegriffen. Dies ist dann vermerkt. Spalte 3-7 ergeben das gewährte Areal, gesondert einmal je nachdem es "im Felde", also je nach der Rotation der Gutsschätze beweglich oder als dauernd abgegrenzte Parzelle gewährt wird, und das erstere wieder nach den Früchten, welche barauf gebaut werden. Wo Acker zum Getreideanbau gewährt wird, handelt es sich mit verschwindender Ausnahme um Roggenland. das Gartenland 10 Ar übersteigt, ist im allgemeinen anzunehmen, daß mindestens ein Teil davon mit Kartoffeln bepflanzt wird. Spalte 8 giebt den für das Land und die Wohnung etwa gewährten Entgelt an, soweit derselbe nicht lediglich in der Höhe des Lohnsages und also schon

in Spalte 1 zum Ausdruck kommt. Spalte 9-11 giebt die neben dem Lande gewährten festen Naturaliendeputate an, gesondert nach den wichtiasten vorkommenden Kategorien: Getreide, Kartoffeln und Erbsen. In der letzteren Spalte sind auch die Ausnahmefälle verzeichnet, in denen noch andere Deputate — Reis, Bohnen 2c. — vorkommen. Die häufig aus den Berichten auch nicht genauer zu entnehmende weitere Specifikation der einzelnen Getreidearten hätte zu viel Raum beansprucht und ist in den Text verwiesen; es mag nur darauf hingewiesen werden, daß das Deputat zwar überwiegend, aber nicht ausschließlich Brotgetreide, sondern neben Roggen, welcher das Hauptkontingent bildet und zu welchem nur teilweise - regelmäßig in Mecklenburg, stellenweise in Oftpreußen, Schlefien und der Mark, sonst felten — ein kleiner Posten, felten mehr als 1 Ctr., Weizen tritt, auch Trink- und Futtergerste und Hafer zu enthalten pflegt. Wo das Deputat erheblich unter 20 Ctr. herunterfinkt, stellt es allerdings meist nur Brotgetreide dar. Im übrigen ist das gegen= seitige Verhältnis von Getreide und Kartoffeln, welches auf die Ernährungs= weise der Bevölkerung Rückschlüsse gestattet, wohl das beachtenswerteste Moment. Der Gleichmäßigkeit halber habe ich überall nach den befannten ortsüblichen Gleichungen für die einzelnen Getreidearten die Raum- in Gewichtsmaße und zwar in Centner umgerechnet und darnach die Gefantsumme gebildet, wobei nur in einzelnen Fällen Zweifel blieben, ob alte oder Neuscheffel gemeint seien, während sich dies in der Regel aus den Berichten teils direkt, teils indirekt ergab. Gewichts= und nicht Neumaße habe ich deshalb gewählt, weil erstere dem Nahrungswert eher forrespondieren als lettere. Spalte 12 enthält den kontraktlichen Drescheranteil, sofern er gewährt wird, und zwar ist durch Verwendung von Parenthesen kenntlich gemacht, ob sich die Angabe auf Hand-, Göpel-Wenn Maschinendrusch stattfindet, so ist oder Dampfdrusch bezieht. damit nicht notwendig gefagt, daß die gesamte Ernte mit der Maschine gedroschen wird, es pflegt vielmehr kontraktlich festgesett zu werden, welchen Teil bezw. welche Fruchtarten der Mann mit dem Flegel und welche er mit der Maschine auszudreschen hat. Wo die Anteile nicht zu ersehen sind, ist die Spalte mit "ja" ausgefüllt. Die Spalten 13 bis 24 beschäftigen sich mit der Biehhaltung bezw. den deren Stelle vertretenden Deputaten. Es mag unzweckmäßig erscheinen, diesem Bunkt einen so breiten Raum zuzugestehen, wie ich es gethan habe, zumal die Angaben über das Kleinvieh häufig ersichtlich sehr unvollständig sind. Indessen steht die Rubhaltung, wie schon ausgeführt, im Mittelpunkt ber Arbeiterwirtschaft, die Stellung eines Instmannes, welcher nur Ziegen

halten darf oder nur ein Milchdeputat erhält, ift, ganz gleichgültig wie er sich dabei steht, social eine wesentlich andere und zwar dem Broletariat mehr angenäherte. Es ist bennach zunächst die Ruhhaltung in Spalte 13-16 erörtert. Spalte 13 und 14 behandeln den Fall, daß die Haltung einer bestimmten Art von Vieh überhaupt nicht kontraktlich bedungen, dem Instmann vielmehr Wiese und Futterdeputate (auch die Gewährung von Streustroh ift der Ginfachheit halber in Spalte 14 mitverzeichnet) zur beliebigen Verwendung überwiesen werden, Spalte 15 registriert die kontraktliche Berechtigung, eine oder — seltener — meh= rere Kühe auf die herrschaftliche Weide zu treiben und ausreichendes Futter für den Winter von der Herrschaft zu beziehen. Wird nur Weide für die Ruh gewährt, so ist dies vermerkt, ist ein bestimmter Umfang des gelieferten Futters angegeben, so ist dieser in Spalte 14 verzeichnet. Spalte 16 betrifft den für die wirtschaftliche Selbständigkeit der Leute fehr wichtigen und von ihnen auch in diesem Sinne empfundenen Fall, daß die Ruhhaltung nicht im eigenen Stall stattfindet, sondern die Herrschaft die "Leutekühe" im herrschaftlichen Stalle füttert. Db das eine oder das andere der Fall ist, mußte häufig indirekt, aus dem Fehlen oder Vorhandensein einer Kuhstallung bei der Wohnung und ähnlichen Angaben, geschlossen werden, zuweilen war nur eine Wahrscheinlichkeit für das eine oder das andere zu gewinnen. Spalte 17 vermerkt ben Fall, daß die Kuhhaltung durch ein festes Milchdeputat erset ift und die Anzahl der Liter, welche der Familie jährlich zugemessen werden. Spalte 18 und 19 behandeln die in entschiedenem Rückgang begriffene Schafhaltung und es ist des Interesses halber in Spalte 19 befonders hervorgehoben, wenn als Ablösung für dieselbe ein besonderes "Wollgeld" ausgeworfen ist. Die folgenden Spalten 21-24 behandeln das sonstige Klein= und Federvieh. Für alles Vieh außer den Kühen wird im allgemeinen grundsätlich nur freie Weide gewährt, häufig bedeutet die Erlaubnis zur Haltung des Kleinviehes überhaupt nicht, daß die Herrschaft etwas leistet, sondern nur daß sie Stallung zur Verfügung stellt, in vielen Fällen ist auch in den Berichten namentlich die Haltung von Schweinen, obwohl sie notorisch thatsächlich stattfindet, nicht bejonders erwähnt, so daß das Leerstehen dieser Spalten nicht unter allen Umständen bedeutet, daß eine Haltung der betreffenden Biehkategorie nicht stattfindet, sondern nur, daß die Herrschaft keine Leistungen (Weide, Futter) dafür übernommen hat. Tropdem erschien die Registrierung deshalb von Interesse, weil die Angaben immerhin einen annähernden Einblicf in die hauptfächlich gehaltenen Vieharten gewähren. Spalte 25

und 26 enthalten die Gewährungen an Brennwerk und zwar gesondert nach Kohlen bezw. Torf und Holz. Gine Umwandlung der verschiedenen Holzmaße in Raummeter habe ich nicht überall vorgenommen. wird nur angegeben, daß überhaupt Brennwerk gewährt wird, in diesem Falle sind die Spalten durch "ja", ist dagegen ausdrücklich die vollständige Unentgeltlichkeit des gesamten Bedarfes bemerkt, durch "frei" Endlich ift in Spalte 27 für den Mann und den Scharausaefüllt. werker ebenso wie in Spalte 29 für das ledige männliche Gesinde die Lohnflasse, welcher dieselben bezüglich der Alters= und Invaliditätsversicherung angehören, angegeben, soweit die Angaben über die Böhe der Beiträge diese Feststellung ermöglichten. Die Instleute und verheirateten Knechte gehören zwar überwiegend der 2., das Gesinde der 1. Lohnklasse an, indessen kommen auch Fälle vor, wo auch die Instleute sich in der 1. oder auch das Gesinde sich in der 2. Lohnklasse befinden und vereinzelt sind sogar das Gefinde der 2., die Instleute aber der 1. Klasse beigezählt Aus diesem Grunde haben diese Angaben immerhin Interesse.

Spalte 28 verzeichnet den baren Jahreslohn des männlichen ledigen, von der Herrschaft in freier Station gehaltenen Hofgesindes, und zwar der gewöhnlichen (Pferde-, Gespann-) Knechte, da deren Lohnsatz für das allgemeine Nivean charakteristisch ist und den Vergleich mit den Einkünften der Instleute und Deputanten ermöglicht.

In Spalte 30 ist unter "besondere Verhältnisse" namentlich das, gewöhnlich zu einer starken Umgestaltung des Arbeitsverhältnisses sührende Eindringen des Rübenbaues und ferner die Fälle verzeichnet, in welchen der Instmann — was an sich zu dem Verhältnis offenbar wenig paßt und auch erst neuerdings mehr in Aufnahme gelangt — für gewisse Arbeitsleistungen, namentlich das Mähen, in Afford gelohnt wird; die sehr verschiedene Söhe der Affordsähe mußte in den Text verwiesen werden. Seenso ist es in Spalte 30 bemerkt, wenn Mitarbeit der Frau in einem sonst inmerhalb des Bezirkes nicht üblichen Umfang regelmäßig vorkommt.

Wenn ausnahmsweise in diesen im allgemeinen nur konkrete, direkt oder durch sichere Rechnung aus den Berichten zu ermittelnde Angaben enthaltenden Tabellen A aus irgend einem Grunde auch ein Fall mit aufgenommen wurde, in welchem z. B. der Umfang des gewährten Areals oder die Centnerzahl des Deputats indirekt durch Kombination der Geldtaze mit anderen Angaben des Berichts, und folglich immerhin nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ermittelt werden konnte, so ist dies durchweg durch Voranstellung eines "circa" vor die betreffende Ans

gabe angedeutet und in Spalte 31 unter "Bemerkungen" konstatiert. Daselbst sind im übrigen sonstige aus der Tabelle nicht ersichtliche Besonderheiten vermerkt.

2. Zu den Tabellen B: Die Tabellen B enthalten, wie schon bemerkt, auch folche Angaben der Berichte bezw. diejenigen aus den Angaben der Berichte ermittelten Zahlen, welche einen mehr oder weniger problematischen Charafter haben, aber für die wichtigste Frage: die Gestaltung des Budgets der Arbeiterfamilie, von ausschlaggebender Bedeutung und deshalb tropdem der Wiedergabe wert Die Zahl der für diese Tabelle verwendbaren Berichte ist eine erheblich geringere als für Tabelle A. Die äußerliche Trennung beider Tabellen ergab sich außer aus diesem und dem früher erwähnten, grundfätlichen methodologischen Gesichtspunkt, daß Angaben über konfrete Thatsachen und Schätzungen ober Durchschnittsangaben von einander zu trennen sind, auch aus dem Zweck größerer Übersichtlichkeit. Eine gewisse Kontrolle des Inhalts der Tabelle B wird dadurch immerhin ermöglicht, daß die Angaben keines Berichtes in dieser Tabelle wieder= gegeben sind, der nicht auch in Tabelle A, welche die Faktoren für die Angaben in Tabelle B liefert, aufgenommen wäre.

Spalte 1 giebt die von der Instfamilie zu stellenden Arbeitskräfte an. Dabei ist jede Person, welche kontraktlich zur Arbeit das ganze Jahr über verpslichtet ist und thatsächlich auch regelmäßig herangezogen wird, einer vollen Arbeitskraft gleichgerechnet, obwohl als Scharwerker überwiegend Mädchen oder junge Burschen gestellt werden. Die Frau ist, wenn dieselbe kontraktlich zwar zur Arbeit das ganze Jahr gehalten, aber nicht auch berichtet ist, daß sie thatsächlich in vollem Umsang zu der an sich bestehenden Verpslichtung herangezogen wird, nur = 3/4 Arbeitskraft gerechnet, da sast durchweg die Zeitdauer ihrer täglichen Arbeit eine beschränktere ist und überdies auch sonst ihre Arbeitskraft meist nicht ganz in Anspruch genommen, demgemäß von ihr auch nicht der volle Jahrestagelohn verdient wird. Im übrigen ist die Zahl der ganzen oder halben Arbeitstage zu Grunde gelegt.

Spalte 2—5 giebt die Bareinnahmen und die vorab von dem Bruttoeinkommen zu machenden Barabzüge, sowie den hiernach der Familie selbst verbleibenden Rest an. Um das in Spalte 2 wiedergegebene Bruttoeinkommen zu ermitteln, hat mehrfach eine Korrektur der Ansgaben in den Berichten stattsinden müssen. Im allgemeinen nämlich habe ich selbstverständlich mich auf den Standpunkt gestellt, daß ich, da ich relata

referiere, die Verantwortlichkeit für die objektive Richtigkeit der Angaben den Berichterstattern zu überlassen habe. Allein das konnte die Nach= prüfung diefer Behauptungen jedenfalls da nicht ausschließen, wo sie sich innerhalb der Grenzen der "Quellenkritik" hielt und insbesondere aus den eigenen anderweitigen Angaben der Berichte zu entnehmen war. Bei Berechnung der Bareinkünfte nun, soweit es sich nicht um fixierte Jahreslöhne handelte, sind häufig Berichterstatter, wie sich durch Berechnung ergab, so verfahren, daß sie den Durchschnittstagelohnsat ein= fach mit der Rahl der Arbeitstage, meist mit 300, multipliziert haben. Wo gar nicht ersichtlich war, in welcher Weise das Ergebnis gewonnen war, habe ich die angegebenen Zahlen entweder überhaupt nicht berücksichtigt, oder durch Beisetzung der Bemerkung "circa" einen Vorbehalt Den gleichen Vorbehalt habe ich da gemacht, wo ich meiner= seits auf Grund nicht völlig sicherer Rechnungen, sondern unter teilweiser Zuhilfenahme von Schätzungen den Gefamtlohn berechnen mußte, ich habe hier übrigens wohl meist eher zu niedrig als zu hoch gegriffen. Gegen das oben erwähnte Multiplikationserempel der Referenten sind aber erhebliche Bedenken geltend zu machen. Einerseits ergiebt der Begriff des Tagelohnes, daß der Mann ihn nur erhält, wenn er arbeitet, noch heute aber ist die Verpflichtung des Gutsherrn, ihn jederzeit zur Arbeit zu nehmen, zwar ganz überwiegend, nicht aber überall feststehend und jedenfalls ift im Winter zu Zeiten, wo ein Interesse des Arbeitgebers an der Beschäftigung des Mannes nicht vorliegt und fonst bei ungeeigneter Witterung feineswegs eine jeden Tag stattfindende Beschäftigung zu unterstellen und die Zahlen der Bruttoeinkünfte bedürfen daher in solchen Fällen, wo eine solche Berechnungsweise beliebt worden ift, einer Reduktion um einige Prozent. Dieser Ausfall wird indessen durch Erntegeschenke und kleine Nebeneinnahmen wohl annähernd ausgeglichen. Schwerwiegender ift, daß in einer nicht ganz geringen Anzahl von Berichten der gleiche Multiplikator auch bei Berechnung des Tagelohnverdienstes der Drescher angewendet worden ist, tropdem diese mit ganz verschwindenden Ausnahmen und wie sich oft aus den betreffenden Berichten selbst ergiebt, neben dem Drescheranteil an den Dreschtagen Tagelohn nicht beziehen, - ein Versehen, welches den Referenten schlechter=. bings nicht hätte unterlaufen dürfen. Allerdings handelt es sich dabei meist um Wirtschaften, in welchen der Drescherlohn nicht mehr so im Vordergrund des Interesses steht und die Dreschzeit eine nicht mehr so große ist, wie dies früher regelmäßig der Kall war. Ich habe in solchen Fällen die Angaben schätzungsweise zu korrigieren versucht, wobei die

Schwierigkeit entstand, die Zahl der Dreschertage zu arbitrieren, welche eine sehr verschiedene und zwischen 30—40 Tagen für Drescher in Wirtsichaften, welche mit Dampfmaschinen dreschen und einen ausgebildeten Fruchtwechsel haben, bis zu 100 und 150 Tagen in solchen, wo Flegelsdrusch und starkes Präponderiren des Getreidebaues stattfindet, schwankt. Aus der Höhe des Dreschertrages in Verbindung mit den sonstigen Angaben läßt sich zwar eine annähernde Schätzung vornehmen, ich habe aber, daß eine solche Korrektur vorgenommen, stets in der letzten Spalte vermerkt.

Der für Miete nach Spalte 3 zu machende Abzug ist oft schon in Spalte 2 vorweg in Abzug gebracht in den Fällen, wo die Berechnung der Vergütigung durch Kürzung einer bestimmten Jahl von Tagelöhnen stattsindet. Der Scharwerkerlohn, welchen der Tagelöhner zu zahlen hat, ist nicht immer mit voller Sicherheit bekannt. Mehrsach wird jetzt der Scharwerker unmittelbar von der Herrschaft abgelohnt, so daß dem Tageslöhner nur die Beköstigung obliegt, zu welcher er teilweise Zuschüsse erhält, die in Spalte 2 oder 8 und 9 enthalten sind; der vom Scharwerker verdiente, dem Tagelöhner zusließende Lohnbetrag ist in Spalte 2 und, soweit er in Naturalien besteht, in den betreffenden Spalten mit enthalten. Sbenso ist in Spalte 2 alles, was an Wolls, Fleischs, Erntes, Holzs und Trinkgeld gewährt wird und nicht durchweg in Tabelle A zum Ausdruck kommt, mit einbegriffen.

Spalte 6 und 7 geben den Ertrag der Landanweisung wieder und hier mußte ich, da die vorliegenden Ertragsangaben der Referenten Durchschnittsschätzungen sind und da oft auch solche nicht vorlagen, besonders oft meinerseits schätzen, um diesen Posten überhaupt bei der Berechnung der Gesamtauffünfte in Naturalien (Spalte 11 und 12) in Betracht ziehen zu können. Unhaltspunkte gewährten hier teils die häufig ersichtlich durch Multiplifation des angenommenen Ertrags mit dem an= genommenen Marktpreis gewonnene Wertangabe, teils Ertragsangaben, die bei Gelegenheit anderer Fragen von den Berichterstattern gemacht waren; endlich aber hat sich fast überall ein typischer ortsüblicher und von der Bevölferung bei Ertragsberechnungen regelmäßig zu Grunde gelegter Sat über die Ertragsfähigkeit eines nach den Verhältnissen der Gegend als "mittleren" zu bezeichnenden Bodens herausgebildet und es ichien zuläffig, diesen, wo es aus den Berichten der Gegend erkennbar war, bei der notwendig problematischen Natur aller solcher Ertrags= rechnungen zu Grunde zu legen. Unterschieden sind hier wie in den die Deputate enthaltenden Spalten 8 und 9 nur die Auffünfte an Cerealien und an Kartoffeln und unter ersterem Begriffe hier der Kürze halber alle Hülsenfrüchte (dieselben spielen sehr selten eine erhebliche Rolle) mitinbeariffen. Die Angaben sind auch hier in Centnern gemacht, den Versuch einer Reduktion auf "Roggenwert" habe ich, da es in vielen Fällen nicht möglich war und noch häufiger zu willkürlichen Rechnungen geführt hätte, unterlaffen. Welche Getreide= und fonstigen Weldfrucht= Arten das Deputat im einzelnen zu enthalten pflegt, ift, wie bereits zu Tabelle A bemerkt, in den Text verwiesen, — nur die gesonderte Angabe des Ertrages bezw. Deputates an Kartoffeln schien von Interesse und auch wegen der Inkommensurabilität mit den übrigen Feldfrüchten erforderlich. Die gleichen Bemerkungen gelten auch für den Ertrag des Dreichanteils. Die naturgemäß problematische Natur dieser Angaben über einen in hohem Grade, oft um weit mehr als das doppelte in aufeinander folgenden Jahren schwankenden Ertrag, bei welchem es überdies weniastens zuweilen zweifelhaft bleibt, ob die Berichterstatter den Ertrag des letzten oder einen Durchschnitt mehrerer (und wie vieler) Sahre zu Grunde gelegt haben, konnte keinen Grund bilden, die Aufnahme der in den Berichten enthaltenen oder durch eine einigermaßen wahrscheinliche Berechnung aus den Geldangaben zu Daten zu unterlassen. Denn, wie noch einmal hervorgehoben werden mag, es handelt sich hier schlechterdings nur darum, die relative Bebeutung zu konstatieren, welche der einen und der andern Ginnahme= quelle in dem Budget des Arbeiters zukommt und diesem Zweck dienen selbst die allgemeinsten Schätzungsangaben. Wenn aus Tabelle A das kontraktliche Arbeitsverhältnis am Erdrusch ersichtlich ist, so genügt das keineswegs, um die Bedeutung dieses Kaktors als Einnahmeguelle auch nur annähernd zu ermessen, da die relative Bedeutung der Getreide= produktion in der betreffenden Wirtschaft nicht ersichtlich ist. Sier bietet die, wie allgemein immer gehaltene Angabe in Tabelle B die erforder= liche Ergänzung. Überdies liegen aber auch eine Reihe fehr forgfältiger Ertragsberechnungen vor.

Spalte 13 und 14 betreffen die für die Interessenstellung des Arbeiters wichtigste Frage: ob er gemäß seinen aus Spalte 11 und 12 ersichtlichen Gesamtauskünften an Naturalien Getreide verkauft oder verskausen kann und also an hohen, oder ob er für den Bedarf zukausen muß oder doch thatsächlich regelmäßig zukaust und also an niedrigen Getreidepreisen ein Interesse hat. Hierüber liegen aus den meisten Bezirken wenigstens einige, aber allerdings nur wenige, zuverlässige Angaben vor. Diese Angaben lassen zugleich erkennen, wie hoch sich die

Auffünfte an Getreide belaufen muffen, um dem Bedarf einer Familie an Nahrungs- und Futtermitteln zu genügen. Es entscheidet hier die Höhe des Gesamtbetrages allein über die Frage nicht, denn es kommt hauptfächlich darauf an, einen wie großen Bruchteil davon das unent= behrliche Brotgetreide bildet. Verkauf und Zukauf kann auch sehr wohl nebeneinander bestehen, da nämlich, wo Weizen einen bedeutenden Bruchteil des Erdrusches bildet. In diesem Fall pflegt der Weizen fast durchweg ganz ober zum Teil verkauft und muß eventuell Roggen zugekauft Überdies entscheiden die, wie sich zeigen wird, sehr verschiedenen Nahrungsgewohnheiten: eine Getreideeinnahme, welche für den Komornik in Pofen oder für den Oberschlesier mehr als ausreichend ist, nötigt den Vorpommer noch zum Zukauf. Unter Berücksichtigung aller diefer Umstände aber läßt fich doch in einer erheblichen Zahl von Fällen ermeffen, ob nach den landesüblichen Konfumverhältnissen die Getreideeinkünfte ausreichen oder nicht oder einen Überschuß geben, und ich habe es der Übersicht wegen doch für zwedmäßig gehalten, das Ergebnis der Prüfung, ob nach Lage der Umstände bei Annahme einer mittleren Familienstärke — 2 Erwachsene, 1 halbermachsene Person, 2 Kinder — ein Verkauf oder Bukauf von Getreide das Regelmäßige und Überwiegende zu fein scheint, dadurch erkennbar zu machen, daß ich ein † in die betreffende Spalte jette. Das gleiche gilt für die folgenden, sich von selbst erklärenden Spalten, für welche gleichfalls nur vereinzelte Angaben vorliegen, die ich aber doch nicht gern unregistriert gelassen hätte. Der Umfang des Fleischkonsums ist ein regional äußerst verschiedener. Wo in Spalte 19 sich ein Fragezeichen findet, habe ich nach Lage der Umstände zwar an= genommen, daß eigenes Vieh geschlachtet wird, es stehen aber keine Daten darüber, wie viel, zur Berfügung.

Abschließend glaube ich zu den vorstehend kommentierten Tabellen noch folgendes bemerken zu sollen. Die Ermittlung dessen, was der Berichterstatter eigentlich sagen wollte, dann die Be= und Umrechnung, die Kontrolle der verschiedenen Angaben an einander, haben in den meisten Fällen beträchtliche Schwierigkeiten gemacht, ohne daß die Ge= sahlreicher Irrtümer im einzelnen ausgeschlossen werden konnte. Sicherlich wird ein erheblicher Bruchteil der aufgestellten "Budgets" (wenn man ihnen diesen Namen zuerkennen will) kein richtiges Bild von der Durchschnittslage der Arbeiter der betressenden Gegend geben. Allein andererseits gleichen sich, vorausgesetzt, daß durchweg dieselbe Methode der Ermittlung und Umrechnung angewendet wird, die dabei entstehenden Fehler im wesentlichen aus, so daß die Gesamtheit der ermittelten Zahlen

dennoch ein in der Hauptsache zutreffendes Bild sowohl der relativen Situation der verschiedenen Arbeiterkategorien der gleichen Gegend als der Arbeiter der verschiedenen Gegenden im Vergleich miteinander als auch, wie schon bemerkt, der Bedeutung der einzelnen Einnahmequellen für den Arbeiter bietet. Um dies Ergebnis zu sichern, sind im Gegensatz zu der Methode, welche v. d. Goltz und zwar bei der Natur des ihm vorliegenden Materials und des Zweckes, welchen er verfolgte, sicher= lich mit Recht angewendet hat: Durchschnittszahlen für größere Bezirke zu ermitteln, hier eine möglichst große Anzahl von zissermäßigen Angaben aus den Berichten unmittelbar übernommen und untereinander= Die Ziehung von Durchschnitten mare, wie jeder Blick zeigt, hier unmöglich und unzweckmäßig gewesen. Nur der Gesamteindruck des Materials und die Darstellung der verschiedenen Möglichkeiten der Gestaltung in ihrer vollen Mannigfaltigkeit konnte den richtigen Eindruck geben und rechtfertigte sich auch dadurch, daß das wesentlich Neue gegenüber der v. d. Goltsichen Enquete gerade in der nach der Natur des Materials möglichen eingehenderen Darstellung der Lage der Instleute, auf welche hier das meiste Gewicht gelegt ift, gefunden werden konnte und sollte. Gerade das scheint mir aber auch dasjenige Ergebnis zu sein, welches man bei einer Enquete wie der vorliegenden überhaupt zu erwarten berechtigt ist. Ungerecht wäre es, die Zahlen der Tabellen mit dem Auge des Statistikers zu prüfen, betreffen sie doch zum Teil statistisch nicht erfaßbare Momente oder solche, bei welchen günstigstenfalls die Enquete der Statistik vorarbeiten und ermitteln fann, welche Einzelmomente eventuell rein ziffernmäßig darstellbar und zugleich so charakteristisch sind, daß sie sich als Angriffspunkte für die statistische Ermittlung eignen.

Überblickt man nun die ungemeinen Verschiedenheiten, welche die Tabellen für die Arbeitsbedingungen und die Einkommensverhältnisse der Instleute ergeben, so ist der nächste Eindruck der großer Willkür und Systemlosigkeit. Thatsächlich aber zeigt sich bei näherer Vetrachtung lediglich, daß die einzelnen Faktoren des Budgets — Barlohn, Landsanweisung, Deputat, Drescheranteil, Viehhaltung — in Korrelation mit einander stehen. Eine Einschränkung der Viehhaltung wird im allgemeinen durch vermehrte Varlöhnung entgolten; wird kein Roggenland gegeben, so zeigt sich in Spalte 9 der Tabelle A neben dem Drescheranteil ein Getreidedeputat, wird kein oder wenig Kartosselland überwiesen oder ist der Voden schlecht, auch ein Kartosseldeputat (Tabelle A Spalte 10), geringer Ertrag des Drescheranteils (Tabelle B Spalte 10)

dufolge geringer Getreibeproduktion ober relativ geringerer Bedeutung derselben im Fruchtwechsel oder auch wegen ungünstigen Arbeitsvershältnisses (Tabelle A Spalte 12) involviert einerseits Erhöhung des Getreidedeputats, andererseits, da die Dreschertage zusammenschrumpfen, Erhöhung der Bareinkünste (Tabelle B Spalte 2) und einem höheren Barlohnsaß (Tabelle A Spalte 1, 2) entspricht ein geringerer Betrag der Landanweisung, des Deputats, des Drescheranteils oder aller zusammen. Jede mehr gestellte Arbeitskraft hat im allgemeinen hauptssächlich eine Bergrößerung der Tagelohneinnahme, nicht oder sehr selten eine solche der Landanweisung, zuweilen des Dreschertrages und noch am häussigsten des Deputates zur Folge, da die Naturalien auf den Besdarf einer Familie zugeschnitten sind und deshalb dei Beteiligung von noch weiteren Familiengliedern an der Arbeit nicht erhöht zu werden pslegen. — Das dem einzelnen Fall Charakteristische ist, wie sich die gedachten Faktoren zu einander verhalten und eine Vergleichung zwischen der Lage der Arbeiter nach den einzelnen Berichten ist nur unter gleichseitiger Versäschlichtigung der sämtlichen in beiden Tabellen enthaltenen Angaben möglich. —

Neben den bisher besprochenen kontraktlich gebundenen Arbeitern stehen nun die "freien", so genannt, mit Bezug auf die Rittergüter, weil sie im allgemeinen nicht im Gutsbezirk ortsangehörig, der Polizei= und Gerichtsgewalt des Gutsherrn, so lange sie bestand, nicht unterworsen waren, heute aus dem privatrechtlichen Grunde, weil sie nicht durch einen festen Jahreskontrakt sich selbst und ihre Familie dem Gutsherrn zur Disposition über ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, sondern ein gewöhnliches oder nur unwesentlich modisiziertes Lohnarbeitsverhältnis eingehen. Mancherlei Übergangsstusen kommen selbstwerständlich vor und werden bei den einzelnen Bezirken zur Besprechung gelangen. Auch eigenartige Kombinationen der charakteristischen Sigentümlichkeiten sinden sich: so in dem noch vereinzelt vorkommenden Dreschgärtnerverhältnis in Schlesien.

Aber im allgemeinen ist bei den "freien" Arbeitern die reine oder annähernd reine Geldlöhnung die Regel. Da wo die alte Arbeits= versassung am wenigsten erschüttert ist, werden derartige Arbeiter sast nur zur Deckung des früher charakterisierten, zeitweiligen Bedarfs an Arbeitskräften in der Feldbestellungs= und namentlich der Erntezeit ans genommen. Aber in weiten Bezirken ist ein sehr erheblicher Bruchteil der Arbeiterschaft überhaupt gegen ganz oder fast reinen Geldlohn und also, wenngleich thatsächlich dauernd, doch als "freie" Arbeiter ohne Jahreskontrakt angenommen. Die Tagelohnsätze dieser Arbeiterkategorie

ergeben sich aus der Generaltabelle, welche die fämtlichen hierauf bezüglichen Angaben enthält.

In einzelnen Fällen sind in dieser Tabelle auch kontraktlich gesbundene Tagelöhner derjenigen Kategorie, welche lediglich Wohnung und Barlohn erhalten, aufgenommen worden, also einer Übergangsstufe zu den freien Arbeitern. Es ist dies dann aus der Spalte, welche die Naturalien enthält, ersichtlich; befinden sich unter denselben Wohnung und Land, so liegt eine derartige Zwitterbildung vor.

Einige allgemeine Bemerkungen über diese Arbeiterkategorie und ihre Gegensätlichkeit zu den Instleuten werden zweckmäßigerweise auch hier an die Spitze gestellt. Das Arbeitsverhältnis bietet nichts von dem im Gewerbe üblichen modernen Arbeitsvertrag wesentlich abweichendes. Es ist insbesondere ein Arbeitsvertrag mit dem einzelnen Arbeiter, nicht mit einer Familie als solcher wie bei den Instleuten, und es sehlen regelmäßig die Reminiscenzen an die alten Gutsunterthänigkeitsverhältnisse. Daß die Interessen, wenigstens die unmittelbaren Brotinteressen, des in Geld abgelohnten Arbeiters in Bezug auf die Preise der Lebensemittel nach der entgegengesetzen Seite liegen als diesenigen des Instemanus, braucht kaum betont zu werden.

Aber nicht nur in ihrem materiellen Interesse, sondern auch in der gesamten Gestaltung ihrer Eriftenz unterscheiben sich diese sogenannten "freien" Arbeiter wesentlich von den Instleuten und den kontraktlich gebundenen Arbeitern überhaupt. Gine wesentliche Seite in der Lebens= lage der letteren lag nämlich nach der Anlage dieser Arbeitsverfassung in dem Afcenfionsverhältnis, welches innerhalb der Gutsarbeiterschaft stattfinden konnte und thatsächlich auch noch stattfindet. Der junge Ur= beiter beginnt als Knecht, das Mädchen als Magd. Bei völlig freier Station werden hier, wie die Tabellen A ergeben, schon für die ge= wöhnlichen, und noch mehr für die irgendwie qualifizierten Arbeiter recht erhebliche Löhne gezahlt, welche benjenigen, die irgendwelchen Wert darauf legen, die Möglichkeit beträchtlicher Rücklagen gewähren. Nach Beseiti= aung der Gutsunterthänigkeit und Gesindepflicht der Gutsinsassen hat aus diesem Grunde sich die Schwierigkeit für die Gutsherren, das erforderliche Gefinde zu erhalten, verhältnismäßig meist noch am leichtesten erledigt, denn felbst die Gewährung fehr geringer Barlöhne bildete, da biese bei sorgenfreier Eristenz reine Überschüsse barstellten, damals ein erhebliches Zugmittel. Undererseits ist die Stellung eine felbstverständlich fehr abhängige, der Dienstbote der Beaufsichtigung durch die Gutsherrschaft auch in seinem "außerdienstlichen" Verhalten in hohem Grade

ausgesett, aber sie ist eben auch im regelmäßigen Verlauf der Dinge nur Durchgangsstadium und die gedachte Kontrolle den Lebensjahren minbestens eines großen Teiles bes ledigen Gefindes angemessen. Sind die nötigen Rücklagen gemacht, um eine Ruh und die nötigsten Wirtschaftsmobilien anzuschaffen oder doch die erste Anzahlung barauf zu leisten, so wird thunlichst bald geheiratet und eine Inststelle angenommen. Freilich kann sich der Fall ereignen und ereignet sich thatsächlich oft, daß der Gutsherr "kein Hüfung" für das Paar hat und daß auch in der Nachbarschaft keine Inststelle frei wird, allein ein sehr erheblicher Prozentsatz gelangt immerhin zu derjenigen relativen wirtschaftlichen Selbständigkeit, welche die Stellung des Instmanns gewährt. Die ersten Jahre des neuen Hausstandes sind die schwierigsten: meist muß noch am Inventar abgezahlt werden, außer dem Mann muffen die Frau ober ein gemieteter Scharwerker, deffen Lohn einen Teil der Bareinkunfte verschlingt, oder sogar noch neben dem letteren die Frau, wenigstens in der Erntezeit, ihre volle Arbeitskraft dem Gutsherrn zur Verfügung stellen. Allein wenn erst nicht mehr schulpflichtige Kinder vorhanden sind und diese als Scharwerker gestellt werden können, ändert sich das. Nun bleibt der Lohnverdienst der Familie ungeschmälert, die Frau kann aus= schließlich der eigenen Wirtschaft vorstehen, wo seitens des Gutsherrn, wie dies mehrfach geschieht, Gelegenheit zum Zupachten einiger Morgen gegeben ift, wird davon Gebrauch gemacht, es können erhebliche Rücklagen gemacht und wenn feine kleinen Kinder mehr zu verforgen sind, mit den zunehmenden Jahren eine im Verhältnis zu anderen Kategorien von Arbeitern sorgenfreie Existenz geführt werden. Qualifizierte Arbeiter sind andererseits auch in der Lage, durch Annahme einer Deputanten= stelle auf den Gütern in die Kategorie der von den Schwankungen der Ernte und den Getreidepreisen wenig berührten, doch aber wirtschaftlich verhältnismäßig selbständig gestellten höheren Gutsarbeiter oder Wirtschaftsbeamten einzurücken.

In wieweit alsdann ein weiteres Aufsteigen aus dem Kreise der unsfelbständigen Wirtschaften zum selbständigen Kleinwirt möglich ist, hängt zunächst von zwei Momenten ab: einmal davon, ob überhaupt und in welchem Lebensalter der Arbeiter solche Rücklagen gemacht haben kann, um entweder neben dem Inventar noch die nötige Anzahlung zum Erswerbe eigenen Grundbesitzes von hinlänglichem Umfang zu beschaffen oder das nötige Betriedskapital, um als Pächter neben der Pacht noch den Lebensunterhalt herauszuwirtschaften, und ferner davon: ob nach den Verhältnissen der Gegend die Gelegenheit zum Ankauf und zur Ans

pachtung kleinbäuerlicher Wirtschaften überhaupt ausreichend geboten ist. Ist beides nicht der Fall, so schließt die Möglichkeit des Aussteigens mit der Erlangung einer Inst- oder Deputantenstelle ab.

Im Gegenfatz zu dieser Gefamtlage fehlt nun — das begründet einen wesentlichen Unterschied — den freien Arbeitern das geschilderte Ascensionsverhältnis im allgemeinen gänzlich. Wo reine Geldlöhnung stattfindet, da verdient der junge besitzlose Arbeiter, wenn er fräftig ist, mit dem Beginn des dritten Decenniums seines Lebens das Lohnmari= mum und regelmäßig bietet ihm die Zukunft nicht die Möglichkeit eines Hinauf=, sondern eines Hinuntersteigens, es sei denn, daß die Höhe des Lohnes eine derartige ift, daß Rücklagen zum künftigen Erwerbe ober zur Pachtung einer kleinbäuerlichen Stelle gemacht werden können und er dazu Gelegenheit hat. Allein auch wo etwa beides vorhanden sein sollte, ist noch keineswegs die Wahrscheinlichkeit gegeben, daß eine solche Ascension wirklich stattfinde. Denn dazu gehören nicht nur äußere Ver= hältnisse, sondern auch die subjektive Disposition des Arbeiters, ein landwirtschaftlicher Kleinunternehmer zu werden, also insbesondere, daß er normalerweise dazu geneigt und auch geeignet ist. Es ist nun nicht zu verkennen, daß die Bedingungen für diese subjektive Disposition bei den freien besitzlosen Arbeitern wesentlich ungünstiger liegen als bei den Bei den letzteren erhalten, soweit hinlängliche Gewährung von Land, namentlich von völlig selbständig zu bewirtschaftendem Gartenland (in dem früher erörterten Sinn) ftattfindet und die Ruh- und Biehhaltung nicht beschnitten ist, Frau und Kinder durch die Thätigkeit in der eigenen Wirtschaft die regelmäßig denkbar zweckmäßigste Vorbildung zur eigenen Wirtschaftsführung und auch der Mann lernt die Schwierigkeiten des landwirtschaftlichen Betriebes richtig abschätzen, andererseits aber verknüpft sich sein Empfinden mit der eigenen, wenngleich kleinen und unselbständigen Wirtschaft, er ist in der Lage, sich den Gedanken einer Standesehre des landwirtschaftlichen Betriebes anzueignen, — dies auch deshalb, weil seine materiellen Interessen wesentlich parallel mit benjenigen der Unternehmer laufen. Alle diese Momente fallen bei dem besitzlosen, auf Geldlohn gestellten Arbeiter in der Hauptsache fort: der Geldlohn fordert zum Vergleich auf mit den teils wirklich, teils (angesichts der städtischen Wohnungs= und Marktpreise) nur scheinbar gün= stigeren Lohnbedingungen der Industric und legt ihm den Gedanken nahe, durch Übergang zum gewerblichen Arbeiterstand sich ein — allerbings nur in feiner Vorftellung bestehendes - Ascensionsverhältnis zu schaffen. Es prädisponieren ihn auch seine materiellen Interessen. welche in Bezug auf die Preisstellung der Produkte denjenigen der Arbeitgeber entgegen laufen, ohnehin dazu, sich von dem in großartiger Entwickeslung begriffenen Klassenbewußtsein des modernen, Stadt und Land umsfassenden Proletariats ergreifen zu lassen, und vor allen Dingen hat er wenigstens in vielen Fällen nicht die Qualifikation zur Führung einer eigenen Wirtschaft.

In den meisten dieser Beziehungen anders verhält es sich freilich mit denienigen nicht kontraktlich gebundenen Arbeitern, welche eigenen Grundbesitz oder eine selbständige Wirtschaft auf gepachtetem Lande besigen (nicht zu den letteren zu rechnen sind selbstverständlich diejenigen. welchen laut Arbeitsvertrag als Teil der Löhnung vom Gutsherrn Land gegeben wird). Die Lage dieser Kategorie von Arbeitern ist fehr schwer allgemein festzustellen. Einmal hängt das Fortkommen ihrer Wirtschaft in allererster Linie von der persönlichen Leiftungsfähigkeit, und zwar oft mehr noch der Frau als des Mannes ab; — dies problematische Moment ist auch bei den Instleuten mit ausgedehnterer Landnukung porhanden und bringt die gewaltigsten Unterschiede in der Situation der Instfamilien ein und desfelben Gutes mit sich, welche schon im äußeren Aussehen der Wohnungen in höchst auffälliger Weise hervorzutreten pflegen, allein doch in schwächerem Maße, denn da die Bestellung des Ackers durch den Gutsherrn erfolgt und die Fruchtfolge gleichfalls in bessen Hand liegt, auch soust die Art des Anbaues und die Verwendung ber Feldfrüchte mehr typisch verläuft, so macht sich der Unterschied in der wirtschaftlichen Tüchtigkeit überwiegend in der Viehhaltung und dem Erträgnis an Milch, Butter, Mastschweinen und Mastgänsen geltend. während bei dem gang selbständig wirtschaftenden Arbeiter, selbst wenn ihm, was vorkommt, kontraktlich einige Spanndienste für seinen Acker seitens des Arbeitgebers geleistet werden, das Feld freier wirt= schaftlicher Bethätigung auf eigene Gefahr meist ein fehr viel größeres ist. — Aber auch ihre Lage im Verhältnis zum Arbeitgeber und bemgemäß die Arbeitsbedingungen, welche sie zu erlangen imftande sind, differieren gewaltig. Es ist flar, daß die Thatsache ihrer Ansässigkeit und des Umstandes, daß sie deshalb nicht ohne weiteres in der Lage find, sich die Arbeitsstelle da zu suchen, wo die gebotenen Bedingungen bie gunftigsten sind, zunächst in einem, je nach der Lage der Verhältnisse verschiedenem Grade zu ihren Ungunften in die Wagschale fällt. Berichte, welche vor mehr als 40 Jahren v. Lengerke zu verarbeiten hatte, heben mehrfach (so namentlich aus dem Regierungsbezirk Liegnik) hervor. daß das Arbeiten mit diesen Leuten seine großen Annehmlichkeiten habe,

ba fie an die Scholle gebunden und deshalb zu Kontraktbruch und zur Begehung strafbarer Handlungen wenig geneigt seien. Dem entsprach ein abnorm niedriger Tagelohnfat (4 bezw. 3 Sgr. ohne alle Natura= lien im Regierungsbezirk Liegnit 1849) und wurde andererseits die starke Neigung, im Wege der Feld- und Forstdieberei den aus der eigenen Wirtschaft nicht gedeckten Nahrungs- und Feuerungsbedarf zu beden, als dieser Kategorie von Arbeitern besonders charafteristisch hervorgehoben. In der That besteht der eigenartige Widerspruch in den materiellen Inter= effen dieser Leute, daß sie einerseits Landwirte sind, andererseits einen Teil ihres Nahrungsbedarfs regelmäßig sich durch Zukauf beschaffen müffen und die Preisaestaltung der notwendigen Lebensmittel daher ihr Interesse gerade im entgegengesetzten Sinn berührt wie dasjenige des Gutsherrn und der Bauern. Während diese an hoben, haben sie an nie= brigen Lebensmittelpreisen ein Interesse und dieser Gegensatz ift zum Teil die betonte Grundlage des vielfach gerade zwischen dieser Rategorie pon Arbeitern und den Grundbesitzern bestehenden Mißtrauens. Anders liegt es ba, wo, wie in Schlesien, das alte Robott- und Dreschgärtnerverhältnis lafsitischer Kolonisten unter Beibehaltung des Anteildrusches sich in ein Kontraktverhältnis freier Stellenbesitzer zum Gut verwandelt hatte, ähnlich dem Inftverhältnis, nur ohne Gutsangehörigkeit und ohne die ursprünglich unentgeltliche Arbeitspflicht der gesamten Instfamilie: hier überstiegen die Einnahmen an Naturalien den eigenen Bedarf; — allein dies Berhältnis mar ichon 1849 im fortschreitenden Zerfall begriffen, da die Gutsherren auf die Dauer nicht geneigt waren, die Vorteile des Unteildrusches Arbeitern zu gemähren, über welche sie in ihrer Disposi= tion erheblich eingeschränkter waren, als gegenüber den Instleuten. Anders liegt es auch da, wo die eigene Wirtschaft des seßhaften Arbeiters groß genug ift, um den vollen Nahrungsbedarf an Cerealien und Kartoffeln notdürftig zu befriedigen und in günstigen Sahren noch Überschüsse zu gemähren, also bei einem Besitz von ca. 3 ha auf gutem Boden. Allein ichon 1849 knüpfte sich daran, wie aus der Darstellung von Lengerke ersichtlich ist, nur allzu häufig die Folge, daß der Mann überhaupt nur eigenes Brot effen wollte und nur arbeitete, wenn ihn die Not unmittelbar dazu trieb, auch daß er gerade dann, wenn die Arbeitsgelegenheit besonders günstig war, in der Erntezeit, in seiner eigenen Wirtschaft unabkömmlich war; und ferner hatten die Separationen das Mitweiderecht der in den Dörfern wohnenden Kleineigentümer meist beseitigt und damit eine genügende Viehhaltung, diesen Mittelpunkt der Arbeiterwirtschaft, oft geradezu unmöglich gemacht. Die Angaben bei Lengerke über die Biehhaltung der Büdner und häusler laffen erkennen, daß diefelben meift nicht

mehr, sondern häusig weniger Vieh hielten als die Instleute, mithin unmöglich ihr Land in genügender Düngung gehalten haben können. Dazu kamen ferner schon damals bei den Kleineigentümern die rechtlichen Konsequenzen des Sigentumsrechtes, Belastungen des Kleingutes mit Erbquanten oder der noch größere Verderb, daß der Mann sich in seinen besten Jahren zur Ruhe setzt und das kleine Grundstück mit einem, wosmöglich bei eintretendem Sigentumswechsel mit mehreren Altenteilen oder Kaufgelderschulden belastet wurde. Wer dem durch Beschränkung der Veräußerlichkeit hätte steuern wollen, hätte dem Arbeiter den Rest von wirtschaftlicher Freiheit genommen, welche das mindeste Korrelat der Bindung an die eigene Scholle sein mußte und hätte die hervorgehobenen und praktisch wichtigeren wirtschaftlichen Schwierigkeiten trothem nicht beseitigt.

Alles in allem ging das Urteil in den damaligen Berichten zwar dahin, daß die Arbeiter mit eigenem Grundbesitz — bei den nicht häusig vorkommenden Pachtungen stellte sich das Berhältnis immerhin erheblich anders und günstiger — häusig besser gestellt seien, als die damals noch als Stand erst in der Entwickelung begriffenen besitzlosen und meist keine regelmäßige Arbeit sindenden "Einlieger", aber in vielen Fällen sich in mindestens ebenso unsicherer und häusig geradezu schlechsterer Lage besänden.

Über die heutige Situation dieser Arbeiter werden wir, wie be= merkt, nun aus den Berichten im allgemeinen leider nur fehr unvoll= fommen unterrichtet. Die Größe des eigenen oder gepachteten Grundbesites ist sehr verschieden und der Einblick in den Ertrag, überhaupt in die Gestaltung des Budgets der Leute fehlt den Berichterstattern naturgemäß in der Hauptsache und es können daher nur allgemeine. naturgemäß durch die subjektive Stellungnahme erheblich getrübte Ur= teile über ihr Befinden reproduziert werden. Wo das Instleuteverhält= nis noch die Arbeitsverfassung beherrscht, liegt bei den Berichterstattern naturgemäß wesentlich das Bedürfnis vor, zu konstatieren — was in sehr vielen Fällen auch objektiv notorisch zutrifft —, daß die Lage ihrer Gutsarbeiter eine erheblich günstigere sei als die der selbständigen; let= tere erscheint demgemäß gelegentlich wohl etwas ungünstiger als sie ist; wo dagegen überwiegend freie, besitzlose, dem Kontraktbruch stark ge= neigte Arbeiter das Personal bilden, führt der Wunsch, mehr schollenfeste Arbeitskräfte in der Nähe zu haben, vielleicht mehrfach zu einer zu günstigen Auffassung der Lage der letteren. — Auch die Lage der nicht angesessenen freien Arbeiter ist und bleibt für uns häufig sehr

undurchsichtig. Sie mieten sich als "Einlieger" bei Bauern ein und zahlen diesen eine Miete entweder in bar ober sie arbeiten die Miete durch eine bestimmte Zahl von Arbeitstagen ab. Für die Beurteilung der Kosten, welche hiernach dem Arbeiter durch die Beschaffung der Wohnung entstehen, ist die Zahl dieser Tage nicht maßgebend, da es meist Erntetage sind, also in die arbeitsreiche Zeit fallen und dadurch dem Arbeiter die Möglichkeit, zu anderen Jahreszeiten an anderer Stelle Arbeit zu erhalten, immerhin sehr beschränkt wird. Neben der Wohnung arbeitet der Mann meist noch etwas — bis zu 1 Worgen (25 a) Kartosselland ab und wenn irgend möglich, auch noch Viehweide. Der dann noch übrig bleibende Kest der Arbeitszeit ist für ihn naturgemäß nur schwer lohnend unterzubringen.

Die Arbeitsverfassung der mittleren Güter (Bauern) stellt sich meist als eine Kombination der Verwendung von losem Gesinde, welches am Tisch des Bauern mitist und von solchen "Losleuten", "Freileuten", "Hochmietern" oder (allgemein) "Einliegern" dar, doch kommt es auch vor, daß dies Verhältnis ganz verschwunden und neben wenig Gesinde nur freie, gegen Geldmiete im Dorf wohnende Arbeiter verwendet werden. Das Charakteristikum des einzelnen Falles ist wesentlich die gegenseitige Relation der verschiedenen Kategorien in der konkreten Wirtschaft. Wir werden darüber nur sehr vereinzelt befriedigend informiert, wie denn überhaupt die Ergebnisse der Enquete für die bäuerliche Arbeitseverfassung im Osten der Natur der Sache nach meist unzulängliche bleiben nußten.

Immer ist, auch in der bäuerlichen Verfassung, das Wohnen unter fremdem Dach Grundlage der wirtschaftlichen Unselbständigkeit, und für die Lage der Beteiligten entscheidend ist, in welchem Umfang sie lediglich auf Grund dieser Unselbständigkeit dem Grundherrn (Bauern) ihre Arbeitsstraft zur Verfügung stellen müssen. Die lückenhaften Angaben darüber sind tabellarisch bei den einzelnen Bezirken zusammengestellt, geben aber nur ein recht unvollständiges Vild der daraus folgenden materiellen Lage der Arbeiter.

Der einzige positive, uns zur Verfügung stehende Maßstab ist schließlich der bare Geldlohn, und es bedarf kaum des Hinweises, ein wie unzuverläfsiger Maßstab er ist. Ganz abgesehen davon, daß die Frage, wie lange im Jahre Arbeitsgelegenheit zu dem angegebenen Lohn vorhanden ist, häusig nur sehr allgemein beantwortet ist und ihrer Natur nach beantwortet werden kann, ist gerade im Osten in zahlreichen Fällen die in einem Bericht angegebene Lohnhöhe keineswegs ein auch nur annähernd sicheres Kennzeichen für die Lage der freien Arbeiter in dem be= treffenden Bezirk im allgemeinen, weil häufig ein allgemeiner Durchschnittslohnsat in der betreffenden Gegend überhaupt nicht eriftiert. Einmal ist die Einwirkung von Angebot und Nachfrage auf die Ausgleichung der Löhne auf dem Lande zwar selbstverständlich vorhanden und neuerdings von steigender Bedeutung, doch aber relativ gering. Die Differenz zwischen den Löhnen im Nordwesten des Regierungsbezirkes Stralfund und denjenigen Hinterpommerns ift heute noch ähnlich groß wie im Jahre 1849, trot gründlicher Umgeftaltung ber Bewirtschaftungsart an beiden Stellen. Allein auch innerhalb des einzelnen Bezirkes bestehen häufig ähnliche Differenzen und ein Blick in die Lohntabelle am Schluß zeigt mehrfach ganz außerordentliche Unterschiede in den Löhnen ein und desselben Kreises, für welche sich schlechterdings kein wirtschaftlicher Grund allgemeiner Art angeben läßt. Am stärksten sind diese Differenzen naturgemäß da, wo die freien, auf reinen Geldlohn angenommenen Tagelöhner überhaupt einen beträchtlichen Bruchteil der gesamten Ar= beiterschaft nicht darstellen, sondern nur stellen- und zeitweise auftreten. da sich hier landesüblicher Normallohnsatz überhaupt nicht bilden kann. In solchen Gegenden sind meist auch die Differenzen zwischen dem Commer= und dem Wintertagelohn am ftärksten, wie denn die Größe dieser Differenz häufig auf eine nicht starke Ansammlung dauernd beschäftigter freier Tagelöhner deutet. Allein auch sonst sind die Unterschiede innerhalb der einzelnen, wenn auch noch so klein angenommenen Bezirke, ohne daß wirtschaftliche Unterschiede von Bedeutung vorliegen, stellenweise sehr ftarke. Der Grund liegt in zahlreichen individuellen Umständen des ein= zelnen Falles. Es ist eben zu beachten, daß jede Gutswirtschaft in fehr viel höherem Grade als eine Fabrik einen socialen Organismus mit höchst individuellen Gigentümlichkeiten darftellt, welche für den Arbeiter von einschneidendster Bedeutung sein können und daß Angebot und Nachfrage von Arbeitskräften auch durch diese oft inkommensurablen Umstände auf das erheblichste bedingt werden. Die Perfönlichkeit des Arbeitgebers und seiner Wirtschaftsbeamten spielt hier eine ganz überaus große Rolle, es wird stellenweise von erheblichen Lohnaufschlägen berichtet, welche Gutsherren mit jähzornigem oder sonst unbequemem Naturell zahlen müssen, um überhaupt Arbeiter zu erhalten, und auch abgesehen von dieser socialpolitisch sehr erwünschten Form der indirekten Besteuerung unliebsamer seelischer Eigenschaften überwiegt der individuelle Faktor ben typischen so erheblich, daß eine Erklärung der einzelnen Unterschiede in dem überwiegenden Teil der Fälle nicht möglich ist und sich nur dort ein eigentlicher Normalfat entwickelt, wo bei reichlichem Angebot von Arbeitskräften gleichzeitig die reine Geldlöhnung überwiegt.

Bon allgemeineren, die Lohnhöhe beeinfluffenden Momenten find einige: die Nähe größerer Städte, Industrien mit startem Arbeiterbedarf, auch ichon die Rähe der Gifenbahnen an sich, ihrer Selbstverständlichkeit wegen faum erwähnenswert; jeder Gisenbahn- und Chausseebau wirkt periodisch ähnlich, er führt aber namentlich häufig zu einer Reduktion der Arbeits= zeit, d. h. dazu, daß die Arbeit später und überhaupt nur mit einer bestimmten Stunde beginnt; denn der Begriff der Arbeitszeit im Sinne der Industrie ist sonst noch vielfach selbst für einen freien Arbeiter un= bekannt: es wird gearbeitet von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang und nur die Zahl und Länge der Pausen ist ausbedungen: eine Verkürzung ist am wirksamsten dadurch herbeizuführen, daß eine bestimmte, nach Sonnenaufgang liegende Anfangsstunde festgesett wird. — Intensiv wirkt der Zuckerrübenbau auf die Lohnfätze ein, und zwar, namentlich solange er in der Entwickelung und Ausdehnung begriffen ist und einen starken Mehr= bedarf an Arbeitern erzeugt, oft sehr stark steigernd; nachdem er ein gewisses Niveau erreicht hat, ist es, wie einige ältere Rübenbaudistrikte in Posen zeigen, wohl möglich, daß der Lohn wieder auf das sonst übliche Niveau zurückgleitet. Gine der wichtigsten, aber leider nicht mit Sicherheit allgemein zu beantwortende Frage ist, inwieweit die Grundbesitzverteilung auf die Lohnfäte Einfluß hat. Zweifellos ift, daß da, wo ausschließ= liches Vorwiegen des Großgrundbesites mit intensiver Kultur zusammen= trifft (3. B. in einigen Teilen des Regierungsbezirkes Stralfund), die Löhne die denkbar höchste Söhe erreichen und daß andererseits da, wo oder geringerem Rulturstande einige fehr große Güter bei mittlerem zwischen einer großen Zahl parzellierter, der selbständigen Eristenz un= fähiger Kleinbesitzungen, deren Inhaber als Grundbesitzer schollenfest, aber auf Tagelohnarbeit in der Nachbarschaft angewiesen sind (wie in einigen Teilen von Schlesien), die Löhne den Tiefstand erreichen. Wie aber die außerdem denkbaren verschiedenen Kombinationen auf den Lohn wirken, darüber ergeben die Angaben der Berichte unmittelbar keinen allgemeinen Aufschluß, es wird darauf an gelegener Stelle zurückzukommen fein.

Der Zuckerrüben- und überhaupt der Hackfruchtbau führt fast durchweg zur Akkord löhnung mindestens für die Rüben- und Kartosselernte; allein auch im übrigen hatte das Akkordsohnsystem schon 1849 bedeutende Fortschritte gemacht und dieselben haben sich seither ersichtlich vermehrt. Ob dies vom Standpunkt der Arbeiter aus wünschenswert ist, ist eine ebenso wichtige wie schwierige Frage. Die auf dem Standpunkt der

Arbeitgeber stehenden Berichterstatter bejahen dieselbe durchweg. Seitens der Arbeiter ist dem Versuch der Ginführung meist entschieden widerstrebt worden und wird teilweise mit Erfolg noch immer Widerstand bagegen geleistet; wie die Berichte überwiegend meinen, aus Trägheitsrücksichten. Bur Würdigung beffen ist darauf hinzuweisen, daß das landwirtschaftliche Aktordlohnsystem insofern praktisch von den Aktordlöhnen in der Industrie differiert, als es im allgemeinen sich weit strenger an den burchschnittlichen Tagelohnverdienst anschließt. Während bei der Normierung der Aktordfätze in der Industrie der Kalkül der Produktions= kosten und — wie namentlich die sliding scales der englischen Gewerkvereine zeigen — oft auch der Marktpreis des Produkts einen mit= bestimmenden — natürlich nicht den wesentlichsten — Faktor bilden, wird in der Landwirtschaft meist lediglich gefragt, wieviel bei einem in bestimmter Höhe normierten Aktordsat ein Durchschnittsarbeiter täglich zu verdienen imstande sein würde, dieser Betrag dann so angesett, daß ber bessere Durchschnittsarbeiter bei angestrengter Arbeit einen gewissen, an den sonst üblichen Tagelohn sich anschließenden, meist etwas höher angesetzten Betrag erarbeiten kann und barnach der Akfordsatz bestimmt. Er vermindert sich also bei dünn stehendem Getreide, wenn der Sat für das Mähen nach dem Morgen normiert ist, erhöht sich, wenn bei Rübenausroden der Boden fehr schwer ist u. f. f. und sein Ertrag für den Arbeiter weicht zwar im Durchschnitt zu bessen Gunften, aber fast niemals soweit vom Tagelohnverdienst ab, wie dies in der Industrie möglich und teilweise der Fall ist. Es ist deshalb auch keineswegs überwiegend fest= zustellen, daß die Anwendung des Akfordlohnsystems für einzelne Arbeiten das Lohnniveau im allgemeinen gehoben hätte. Dies ist dort allerdings der Fall, wo die Akfordlöhnung im Gefolge einer intensiveren Rulturform, des Rübenbaues z. B., auftrat. Anderwärts dagegen, z. B. stellenweise in Schlesien, scheint es, als ob die hohen Akkordverdienste, welche das bort an vielen Stellen für die Getreideernten allgemein angewandte Geldaktordsustem für diese Zeit mit sich bringt, den Tagelohnsat für die übrige Zeit des Jahres eher auf einem niedrigeren Niveau hielte, wie das ja diesem am präcisesten nach Angebot und Rachfrage regulierenden Lohn= fystem angesichts des Kontrastes zwischen dem Bedarf an Arbeitskräften in der Erntezeit und im Winter auch entsprechen würde. Der Un= wendung der Aktordlöhnung auf die eigenen Arbeiter stehen natürgemäß erhebliche Schwierigkeiten entgegen, da der Barlohn hier nur eine ergänzende Rolle spielt, tropdem ist er in einzelnen Gegenden, so in Teilen

ber Mark und in Mecklenburg, allgemein mit entsprechend niedrigen Säten auch auf sie zur Anwendung gebracht worden.

Die Wirkungen für das Budget der Arbeiter sind nicht erschöpft mit dem materiell höheren Verdienst. Es ist vielmehr auch zu berückssichtigen, daß durch die Akfordlöhnung ein Moment der Unsicherheit in die Sinnahmerechnung eingeführt wird. Der Akkordverdienst ist niemals so vorauszuberechnen wie der Tagelohnverdienst und konzentriert sich auf gewisse Jahreszeiten, er bringt mithin eine gewisse Erschwernis einer geordneten Haushaltsführung regelmäßig mit sich. Die Berichte ergeben darüber nichts.

Gine Sonderstellung unter den "freien" Arbeitern nehmen die Manderarbeiter ein. Den Spuren der eigentlichen Sachsengängerei nach den westlichen Rübendistrikten begegnen wir in den Berichten aus den Abwanderungsdistriften mehrfach, ohne daß sich gegenüber den Beobachtungen Raergers irgend erheblich neues baraus ergäbe. Dagegen findet sich ein nicht unbeträchtliches Material über die Wanderungen innerhalb des Ostens und über den Import ruffisch-polnischer Arbeiter, namentlich für den Rübenbau, dann auch für die Kartoffelernte, endlich aber auch für die Getreideernte und alle Sommerfeldarbeiten überhaupt. Rahlen über den Umfang fehlen naturgemäß und die allgemein gehaltenen Angaben, namentlich soweit sie die Abwanderung aus dem eigenen Distrift als "ftark", "außerordentlich stark" u. f. w. bezeichnen, sind, da in diesem Kall die Rlagen der Arbeitgeber erfahrungsgemäß oft im Miß= verhältnis zu den ermittelten, zuweilen recht unerheblichen Zahlen stehen oft fein geeigneter Anhaltspunft, während allgemeine Angaben über Bunahme in den letten Jahren und ähnliche ichon brauchbarer find. Die Lage diefer Wanderarbeiter, welche teils spontan aus benachbarten Rreifen, zuweilen auch große Entfernungen überwindend, anwandern, teils fünstlich zufolge eines durch Agenten vermittelten Engagements herantransportiert werden — in welch letterem Fall der Arbeitgeber auch die Reisekosten zu tragen hat —, kann im allgemeinen aus den Berichten nur relativ ermittelt werden. Es interessiert nämlich wesentlich einmal. wie sich der von ihnen verdiente Lohn und ihre sonstigen Aquivalente zu dem Verdienst der am Zuwanderungsort heimischen Arbeiter verhält. bann aber auch, soweit es sich um Wanderungen innerhalb Deutschlands handelt, wie das Lohnniveau am Abwanderungsort sich zu dem aus= wärts verdienten Lohn verhält. Der Vergleich scheitert in den meisten

<sup>1</sup> Die Sachsengängerei. Berlin bei Paren 1890.

Källen an der Unvergleichbarkeit, welche durch die neben dem Lohn an Wohnung, Feuerung, die Wanderarbeiter geleisteten Gewährungen: Materialien zur Beköstigung, Reise u. f. w. herbeigeführt wird und es ist daher nur selten möglich, direkt zu ermitteln, ob lediglich die Lohn= differenzen zur Abwanderung drängen oder noch andere Gründe mitspielen. Zweifellos ist der normale wirtschaftliche Bedürfnisfall für die Heranziehung der fremden Arbeiter Mehrbedarf in der Ernte, zumal Rübenernte, bei vorwaltendem Großgrundbesitz und wenig Kleingrund= besitz — und ebenso sicher ist es, daß der Normalfall, in welchem die Abwanderung ein wirtschaftliches Bedürfnis wird, da vorliegt, wo neben einem stark parzellierten Kleingrundbesitz bei mangelhaften Ertragsverhält= niffen des Bodens große Güter in der Nähe, welche entsprechende Arbeitsgelegenheit bieten würden, mangeln. Beides kommt auch in den Berichten zum Ausdruck: die Gegenden, wo ersteres der Fall ist (z. B. im Regierungsbez. Stralfund) find Zielpunkte der Zuwanderung, — diejenigen, wo letteres (Ober- und Warthenbruch) Ausgangspunkte der Abwanderung. Aber daneben giebt es eine große Zahl lokaler Centren der Wander= bewegung und überhaupt eine Fluktuation der Bevölkerung, welche mit den obengedachten beiden Ursachen nicht in ersichtlichem Zusammenhange steht und auch sonst aus lokalen Ursachen nicht genügend erklärbar ist. Wenn hier die Lohndifferenzen oder, besser gesagt, die gesamte Lebens= lage der Arbeiter die Hauptrolle spielen sollten, so würde hierin die aus= gleichende Wirkung der Erscheinung auf die Dauer nicht ausbleiben Leider ist, wie gesagt, diese Ermittelung mit Sicherheit über= fönnen. haupt nicht und auch in allgemeinen Zügen nur felten möglich, und da namentlich auch die Wohnungsverhältnisse der Wanderarbeiter nur stellenweise näher erörtert sind, so muß man sich mit einem sehr unvoll= fommenen Bilbe der Erscheinung begnügen.

Alles in allem wird es für die Beurteilung des Wertes oder Unwertes der einzelnen Ergebnisse wesentlich darauf ankommen, ob im ganzen die vorhandenen Entwickelungsten den zen mit hinreichender Deutlichkeit zu Tage treten.

## III. Die Arbeitsverhältnisse der einzelnen Bezirke.

1. Froving Ostpreußen.

Regierungsbezirk Gumbinnen.

## A. Litauen.

I. Boden, Bewirtschaftung sweise, Grundbesitzverteilung und vorkommende Arbeiterkategorien.

Litauen, worunter hier die Kreise Hendekrug, Tilsit, Niederung, Ragnit, Billkallen, Stallupönen, Gumbinnen, Insterburg und Darkehmen zusammengefaßt sind, bildet einen Teil der nördlichen Abdachung, des bei Goldav seinen Söherunkt erreichenden oftpreußischen Landrückens und umfaßt Boden fehr verschiedener, aber nur teilweise guter Qualität. Die Niederungen am Memelfluß sind, soweit anbaufähiges Land vorhanden ift, fruchtbar, sonst ist wirklich guter Ackerboden fast nur in einigen Bezirken der Kreife Gumbinnen, Villfallen und Insterburg, und brauchbare, wenngleich nicht besonders aute Wiesen in Teilen der Tilsiter Niederung vorhanden. Im übrigen ift der Boden stellenweise, namentlich auch der Sandboden der Gegend von Tilsit nach Memel nördlich des Memelflusses, fast so niedriger Qualität, wie in den südlichen Abdachungen der Seenplatte und im übrigen nur zum kleinen Teil als mittlerer Sand= resp. Lehm= boden zu bezeichnen. Die im Rreise Gumbinnen versuchte Einbürgerung bes Rübenbaues ist wegen zu großer Entfernung der nächsten Zucker= fabrik mißglückt, auch sonst wird, außer ganz wenig Tabak in der Nähe ber Städte, Handelsgewächsbau kaum betrieben. Die Bewirtschaftungs= weise ist in kleinen dazu geeigneten Teilen des Kreises Niederung intensive Wiesenwirtschaft, dagegen in großen Teilen der Kreise Sendekrug, Tilsit, Memel, wo große Bodenflächen fast nur als Viehweiden benuthar sind,

teilweise auch auf den Höhen des Kreises Ragnit und im Kreise Stalluspönen eine sehr extensive Feldgrass uns. Weidewirtschaft; im übrigen beherrscht durchweg der Körnerbau, namentlich Roggen, auf geeignetem Boden auch Gerste, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, die Fruchtfolge ausschließlich. Im Kreise Insterdurg besteht mehrfach eine 7—10schlägige Fruchtfolge mit 3—4 Klees oder angesäeten Weideschlägen, sonst ist im Bezirk Klee keineswegs überall andaufähig.

Die Grundbesitzverteilung zeigt erhebliche Verschiedenheiten. In den nördlichen Kreisen Tilsit, Heydekrug, Niederung herrschen, mit Ausenahme einiger Teile des Kreises Niederung, wo große Güter in stärkerem Maße vorkommen, an den Ursprungsorten der Berichte der mittlere und kleinere Grundbesitz, in Heydekrug speciell vielsach kleine Bauernwirtschaften, ebenso stammen die Berichte aus den Kreisen Ragnit, Pillekallen, Stallupönen, Gumbinnen und Teilen von Insterburg überwiegend aus den dort in der Mehrzahl befindlichen Distrikten, in welchen die Bauernwirtschaften teilweise erheblich mehr als die Hälfte und bis über Kreises Niederung, nehmen in einzelnen Distrikten der Kreise Ragnit und Stallupönen bis zur Hälfte die Bodenfläche ein, während in einigen Gegenden von Insterdurg das Mischungsverhältnis der verschiedenen Bestskategorien ein "ziemlich gleichmäßiges" ist und beherrschen ganz überzwiegend den Kreis Darkehmen.

Verschiebungen innerhalb der Grundbesitzverteilung durch Parzellierungen haben da, wo große Güter vorherrschen und auf der Höhe wenig stattgefunden, im Kreise Darkehnen und dem größten Teil des Kreises Insterburg seit langen Jahren gar nicht, auch in den Kreisen Stallupönen und Gumbinnen sind sie selten und betragen angeblich nur ca. 1 Prozent der Besitzungen.

Im Kreise Insterburg (1) sind neuerdings zwei größere Güter beshufs Erzielung eines höheren Preises parzellenweise, das eine in lauter kleinen, das andere in zwei großen und mehreren kleinen Stücken verkauft worden. Es wurden dabei teilweise Stellen zwischen 3 und 25 ha neu geschaffen. Wo in den Kreisen Gumbinnen (2), Stallupönen (1) und Pillkallen (1, 2) vereinzelt Parzellierungen stattgefunden haben, sind gleichfalls Stellen bis zu 2 ha herab entstanden. Im Kreise Stallupönen (2) ist die Parzellierung eines Gutes von 2000 Morgen mißglückt, trozdem der Morgen à 90 Mk. ausgeboten wurde, weil sich potente Käuser nicht gefunden haben.

Je weiter dagegen nach Norden, um so häufiger wird von Parzellierungen berichtet. Zwar sind sie auch hier regelmäßig nicht von Erheblichkeit; auch wird aus dem Kreise Tilsit (2, bäuerlicher Besitz vorherrschend) von einer Abnahme im Verhältnis zu den letten 3-5 Jahren, sonst aber für die gesamten nördlichen Kreise von einer Zunahme berichtet; im Rreife Ragnit (2, bei gemischten Besitzverhältnissen) sind sie nichts ungewöhnliches, es find im Rreise neuerdings mehrfach Besitzungen von 200-600 Morgen und auch ein großes Gut von 4000 Morgen auf Spekulation parzelliert worden; im Kreise Tilsit (1) und im Kreise Hendefrug sind Parzellierungen geradezu häufig. Überwiegend kommen sie da vor, wo mittlerer und kleinerer Besitz stark vertreten ist, auch betreffen fie in erfter Linie diefe Besithkategorie; fie führen zwar, wie erwähnt, zuweilen, im ganzen aber felten zur Schaffung neuer felbständiger Wirtschaften, meist vielmehr geben sie ben benachbarten bäuerlichen Besitzern Gelegenheit sich zu arrondieren, nur im Kreise Hendekrug bei ohnehin stark par= zelliertem Besit scheint dies regelmäßig anders und eine Vermehrung ber kleinen Stellen die Folge zu sein. Beranlassung zur Parzellierung ist meist der wirtschaftliche Niedergang des Besitzers und erfolgt die Berichlagung zu Spekulationszwecken, wobei feitens der behufs Abstoßung der Hovothekenschulden und zur finanziellen Durchführung der Parzellierung zugezogenen Händler und Kleinkapitalisten oft sehr erhebliche wirtschaft= lich nicht gerechtfertigte Gewinne gemacht werden follen.

Die großen und in der Regel auch die mittleren Besitzungen gehen, und zwar am meisten da, wo der Großgrundbesitz vorherrscht, regelmäßig im Erbgang geschlossen über; auch ein erheblicher Umsatz des Grundes und Bobens scheint außer in den Niederungsfreisen in letter Zeit nicht stattgefunden zu haben. Dieser im allgemeinen, namentlich in den auf dem Höhenrücken gelegenen Kreisen, vorhandenen Stabilität des Grundbesites entspricht wenigstens teilweise auch eine relative Stabilität ber Arbeiterverhältnisse. Die großen Güter arbeiten überwiegend mit Instleuten und Gesinde, die mittleren mit Gesinde allein oder teilweise in Verbindung mit sogenannten "Losleuten", besitzlosen Tagelöhnern, welche gegen Gewährung der Wohnung einige Wochen, meist 10-20 Tage, dem Besitzer unentgeltlich arbeiten oder eine Miete — bis zu 25 Mf. und darüber einige Erntetage zu leisten haben, im übrigen aber auf Tagelohn gehen. Die relative Stärke der einzelnen Rategorien ist verschieden. Im Kreise Hendekrug finden sich bei stark parzelliertem Grundbesitz fast ausschließlich Losleute, welche ein kleines Areal von ihrem Mietsherrn pachten und abarbeiten. Die Wiesenwirtschaften bes

Kreises Niederung halten neben Gefinde überwiegend freie, nur in Geld abgelohnte Tagelöhner. Anderwärts ift der mittlere Besitz zuweilen, nament= lich in den Kreisen Tilsit, Ragnit und Darkehmen, auf das Gesinde allein angewiesen — in letterem Kreise halten Wirte bis zu 20 ha nur Gefinde —, mährend in den Kreisen Pillkallen und Infterburg mehr= fach umgekehrt die Losleute das Gesinde überwiegen. Im Kreise Stallupönen (5) machen dieselben wieder nur 4 Prozent der Gesamtarbeiter= schaft aus und es scheint in diesem Kreise auch beim mittleren Grund= besitz die Verwendung gewöhnlicher freier Tagelöhner das Vorkommen dieses Losleute-Verhältnisses zu überwiegen. Allgemein wirtschaftliche Gründe für diese Differenzen lassen sich nicht angeben. Nicht felten wird aus den verschiedensten Teilen des Gebietes konstatiert, daß das Gesinde fowohl beim mittleren als beim großen Grundbesitz stark zusammen= geschmolzen sei (Ragnit 3, Pillkallen 2, Stalluponen 1, Gumbinnen 2. Insterburg 3). In Teilen des Kreises Gumbinnen (5) macht das Gefinde 1/4 der gesamten Arbeiterschaft, ebensoviel die Instleute und die freien Arbeiter aus.

Beim großen Grundbesit ist unter den dauernd beschäftigten Arbeitern das Vorherrschen der Instleute und Deputatknechte mehrfach — abgesehen von dem erforderlichen ledigen Bieh- und Hausgesinde — fast ein ausschließliches (so in Infterburg), und überall sind sie in sehr ftarker Bahl vertreten. Seiner Natur nach ift bas Verhältnis auf den Großbesitz mit Körnerbau beschränft, bei stark parzelliertem Grundbesitz, wie teilweise im Kreise Hendekrug und wo Wiesenwirtschaft getrieben wird, existiert es deshalb nicht. An einigen — wohl den wirtschaftlich fortgeschrittensten — Stellen im Kreise Pillkallen (1) und Stallupönen (3) überwiegt bei den großen Gütern die Beschäftigung freier Arbeiter. Diese letteren kommen als Kleinpächter nur selten (Kreis Niederung 3. Ragnit 1, 5, Pillkallen 1, Gumbinnen 5) und in fehr geringer Zahl vor, erheblich häufiger die Arbeiter mit eignem Besitz, Büdner und Häusler (Kreis Hendekrug, Tilfit 1, Niederung 6, Ragnit 1, 5, Pillfallen 1, Stalluponen 4, 5, Gumbinnen 2, 3, 5, Darkehmen 1, 5). Eine bedeutende Rolle spielen die letteren aber nirgends, im Rreise Stalluponen (5) bilden fie angeblich 8 Prozent, im Kreise Gumbinnen (5) wohl einen etwas größeren Teil der Arbeiterschaft. Die Mehrzahl der freien Tagelöhner ist besitzlos, wohnt als Einlieger ohne jeden Besitz in den Dörfern und tritt teils in das schon erwähnte Losleute-Verhältnis — befonders diejenigen, welche Familie haben —, teils suchen sie Arbeit auf den umliegenden Gütern je nach Gelegenheit. Mehrfach werden sie nur zur

Ernte (Ragnit 2) oder doch nur im Sommer (Insterburg 2) beschäftigt, sie kommen aber in allen Kreisen stellenweise vor und bilden vereinzelt in den Kreisen Pillfallen (1) und Stallupönen (5) einen sehr erhebelichen Bruchteil der Arbeiterschaft, andererseits sehlen sie in allen Kreisen stellenweise fast ganz. Allgemeine Gründe für das eine und das andere sind nicht angegeben, die mehr oder weniger zum intensiven Betrieb mit vorherrschender Geldlöhnung übergegangene Arbeitsversassung der einzelnen Güter allein entscheidet, nur wird mehrfach bemerkt, daß bei dem durchweg herrschenden Arbeitermangel die Besitzer sich Arbeitskräfte meist nur durch Abschluß von Jahreskontrakten, also Ansetzung von Insteleuten, beschaffen können.

Wanderarbeiter kommen namentlich in den Grenzfreisen vor und wird von deren Verhältnissen unten die Rede sein.

## II. Allgemeine Arbeitsverhältnisse und Existenz= bedingungen der Arbeiter.

Die Arbeitszeit, die für Überstunden gewährte Vergütung, die Angaben über Sonntags-, Frauen- und Kinderarbeit giebt die Tabelle Die wirksamste Verkürzung der Arbeitszeit: Beginn der Arbeit zu einer festen, nach Sonnenaufgang liegenden Stunde, ist vielfach erst neueren Datums und in den füdlichen Kreisen erst auf einem Teil der Wirtschaften eingeführt. Die Stunde schwankt in diesen Fällen zwischen 5 und 6 Uhr morgens. Stellenweise ist auch schon eine feste, von der Sonnenuntergangszeit abweichende Schlußstunde — 7-8 Uhr abends im Sommer — durchgedrungen. Wo dies nicht der Fall ist, wird unter "Überstunde" hier regelmäßig das Arbeiten nach Sonnenuntergang, wo aber feste Anfangsstunden bestehen, auch morgens vor diesen verstanden. Das Verhalten der Arbeiter gegenüber den Überstunden ist allenthalben sehr verschieden. Die eigenen Arbeiter, namentlich die Drescher, arbeiten zufolge ihres Selbstinteresses an der Höhe des Ernteausfalls in der Ernte oft ohne jede Vereinbarung in die Nacht hinein; wo viel freie Arbeiter verwendet werden oder die Instleute auf festes Deputat gesetzt sind, sind die Schwierigkeiten größere. Überall werden nach den Angaben der Berichte nur fehr felten, häufiger fast nur in der Ernte, Überstunden ein= gelegt. Sonntagsarbeit für den Gutsherrn findet regelmäßig (außer der Ernte) nicht statt, dagegen steht den Inftleuten zur Bestellung ihres eigenen Landes meist nur der Sonntag zur Verfügung, mas, wie im

Generalbericht betont, seit einiger Zeit als eine "drückende Härte" emspfunden wird und nach dem Generalbericht aus dem Kreise Heydekrug dort abgeschafft und durch Gewährung freier Zeit in der Woche ersetzt ist. Daß Überanstrengung durch zu lange Arbeit vorkomme, bestreiten die Generalberichterstatter, namentlich auch mit Bezug auf Frauen und Kinder. —

Die Frauenarbeit scheint überwiegend im Rückgange begriffen. Mehr= fach besteht zwar bei den Instleuten noch für den Sommer, oder doch für die Ernte, die kontraktliche Verpflichtung der Frau zur Arbeit auf Verlangen, es wird aber nicht in vollem Umfang davon Gebrauch gemacht. Die Frauen der freien Arbeiter, soweit solche vorhanden sind, scheinen noch feltener als die der eigenen, zur Arbeit zu gehen. In erheblichem Umfang, nämlich auch außerhalb der Ernte, findet sich Frauenarbeit in einem Teile ber mittleren Rreife Billfallen, Stallupönen, Gumbinnen, teilweise zusammenhängend mit dem dort vorhandenen Mangel freier Arbeiter bei beginnender intensiver Bewirtschaftung; wo, wie 3. B. im Rreise Insterburg (2), freie Arbeiter regelmäßig für den Sommer engagiert werden, ist die Frauenarbeit in Wegfall gekommen. In den nördlichen Kreisen zeigt sich entschieden Abneigung der Frauen, auch nur in der Ernte zur Arbeit zu kommen. Daß die Teilnahme an Maschinenakforddrusch freiwillig ist, ergiebt sich aus dem in der Ginleitung Bemerkten: sie steigert, wo sie dem Instmann gestattet wird, die Erträge der Familie ganz erheblich und ift unbedenklicher, weil in die arbeitlose Winterzeit. zu welcher die Frau in der eignen Wirtschaft entbehrlich ift, fallend.

Über die Wirkung der Frauenarbeit auf die Führung der eigenen Wirtschaft sehlen Angaben; die Generalberichte bestreiten, außer für die Zeit der Ernte des Wintergetreides, daß eine Vernachlässigung der eigenen Wirtschaft dadurch herbeigeführt werde.

Arbeit schulpflichtiger Kinder, im allgemeinen solcher über 11, min= bestens über 10 Jahre, kommt ganz überwiegend bei mittleren Wirt= schaften vor und zwar zum Zweck des Viehhütens, hier in den Kreisen Ragnit, Pillfallen, Stallupönen, Gumbinnen, Insterdurg in erheblichem Umfang, gegen festen Sommerlohn von 20—50 Mk., woneden Wohnung und Kost und mehrsach Kleidung (2 Anzüge) gewährt wird. Die Hütezeit dauert ca. sieden Monate, von Ansang April bis Ansang November. Daneden kommt die Verwendung von Kindern zu leichter Feldarbeit, Jäten, Steinsammeln, aber auch zu Alkordarbeiten in der Kartosselernte, vor, wobei im Kreise Stallupönen erhebliche Löhne gezahlt werden, so daß ein Kind bis zu 1 Mk. pro Tag verdienen kann bei einer Arbeitszeit

| Krei3       |   | Tägliche Arbeitszeit |               |              |             |           |              |              |                   |              |                   |
|-------------|---|----------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
|             |   | im Sommer:           |               |              | im Winter:  |           |              | im Sommer:   |                   | im Winter:   |                   |
|             |   | Be=<br>ginn          | Ende          | Pause        | Be=<br>ginn | Ende      | Pause        | Mari=<br>mum | Durch=<br>schnitt | Mini=<br>mum | Durch=<br>schnitt |
|             |   | um<br>Uhr            | um<br>Uhr     | Stun=<br>ben | um<br>Uhr   | um<br>Uhr | Stun=<br>den | Stun=<br>ben | Stun=<br>den      | Stun=<br>den | Stun=<br>den      |
| Hendekrug   | 1 | _                    | _             |              |             | _         |              |              | 12                |              | 8                 |
| Tilsit      | 1 | _                    |               |              | _           | _         |              | _            | 12                | _            | 8                 |
|             | 2 | _                    | _             |              |             | _         | _            |              | 10—13             | -            | 7—9               |
| Niederung   | 1 | 5                    | 8             | $2^{1/2}$    | 7           | 5         | ?            | _            | $12^{1/2}$        | _            | _                 |
|             | 2 |                      | _             |              |             |           | _            | 14           | _                 |              | 7—8               |
|             | 3 |                      |               |              | _           |           |              | 14           | 12—14             | _            | 7—8               |
| Ragnit      | 1 | S. A.*)              | s. n.*)       | ?            | S. A.       | s. u.     | 3            |              | _                 |              | _                 |
|             | 2 | 6                    | s. u.         | $2^{1/2}$    | S. A.       | s. u.     | 5            | 12           | _                 | _            | _                 |
|             | 3 | 5—6                  | <b>ප. 11.</b> | ?            | S. A.       | s. u.     | ?            | _            |                   | _            | _                 |
|             | 4 |                      |               |              |             |           |              |              | 12—13             |              | 8-9               |
|             | 4 | _                    |               | _            | _           | _         |              |              |                   |              |                   |
|             | 5 | _                    | _             |              |             |           | _            | _            | 11—12             |              | 7                 |
| Pillkallen  | 1 | 5-6                  | s. u.         | ?            | S. A.       | s. n.     | 3            | _            |                   | _            | -                 |
|             | 2 |                      |               | -            | _           | -         | -            |              | 12                | -            | 8                 |
|             | 3 | _                    |               | -            | _           |           |              |              | 12                | _            | 7                 |
| Stallupönen | 1 |                      | _             | _            |             | -         | -            | _            | 12                |              | 8                 |
|             | 2 | 5                    | 8             | 2—3          | _           | _         | -            | _            | 12—13             | _            | 10                |
|             | 3 | _                    |               |              | _           |           |              |              | 12                | _            | 8                 |

Anm. \*) S. A. — Sonnenaufgang.
S. U. — Sonnenuntergang.

| Ber=                                 | Frauer<br>(Chefr                |                     |                          | Kinderarbeit                            |                         |                            |                    |                          |                      |  |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--|
| gütung<br>– für<br>Neber=<br>ftunden |                                 |                     | Sonn=<br>tags=<br>arbeit | Zwect                                   | Lohnfatz                |                            |                    |                          | Ar=<br>beits=        |  |
|                                      | eigne<br>Arbeiter               | frenide<br>Arbeiter |                          | und<br>Umfang                           | pro<br>Tag<br><b>1%</b> | pro<br>¹/2Tag<br><b>^}</b> | pro<br>Woche<br>.M | pro<br>Monat<br><i>M</i> | zeit<br>Stun-<br>den |  |
| Brannt=<br>wein                      |                                 | Roggen=<br>ernte    | _                        | Rartoffel=<br>ernte                     |                         | _                          |                    |                          |                      |  |
| verschieden                          | ,                               | Ernte               | _                        | _                                       |                         | _                          | _                  | _                        | -                    |  |
| Tagelohn<br>pro rata                 | Ernte                           | -                   | _                        | Ernte=<br>fuhren                        | 20—30                   | _                          | _                  |                          | <u> </u>             |  |
| Shuaps                               | Rartoffel=<br>ernte             |                     |                          | Jäten,<br>Steine≠<br>sammeln            | 30—40                   | _                          |                    |                          | 8                    |  |
| ?                                    | Melfen,<br>Maschinen=<br>drusch | _                   | doppelter<br>Tagelohn    | Rartoffel=<br>aus=<br>nehmen,<br>felten |                         |                            |                    |                          |                      |  |
| <b>—**</b> )                         | Ernte                           |                     |                          | Viehhüten                               | 20—40                   | _                          | _                  |                          |                      |  |
| Stunde<br>20—30 A<br>(Ernte)         | Ernte                           | Ernte               | -                        | Fäten                                   | 20                      | _                          | _                  |                          |                      |  |
| _                                    | in dringen=<br>den Fällen       | _                   | _                        | _                                       | _                       |                            |                    |                          | _                    |  |
| 10, 15,<br>20 Å                      | ungern, in<br>der Ernte         | <del></del>         | -                        | in den<br>Ferien<br>Leichte<br>Arbeiten | 30—50                   | _                          |                    |                          | _                    |  |
| ?                                    | unrege                          | lmäßig              | doppelter<br>Tagelohn    | Hüten                                   | _                       | _                          | _                  |                          | _                    |  |
| doppelter<br>Tagelohn                | zeitn                           | peise               | _                        | Hüten im<br>Sommer                      |                         |                            | _                  | 10 und<br>Rost           | _                    |  |
| wenig                                | im Sommer                       |                     | doppelter<br>Lohn        | Hüten im<br>Sommer                      |                         | _                          |                    | 10 und<br>Rost           | _                    |  |
| _                                    | Sommer                          | Ernte               | Ť                        | _                                       | _                       | _                          | _                  | _                        |                      |  |
| doppelter<br>Lohn                    | Sommer                          | Ernte               |                          | Hüten                                   | 20                      | _                          | _                  | _                        | 8                    |  |
| verschieden                          | Sommer<br>nach=<br>mittags      | Sommer              | _                        | Hartoffel=<br>ernte                     | 50—60<br>Accord<br>1 M  |                            | _                  | _                        | 12                   |  |
| 20 🔏                                 | 100 Tage Ernte                  |                     | _                        | Ernte=<br>fuhren,<br>wenig              | 40                      | _                          | _                  | _                        |                      |  |
| -                                    | wenig                           | Ernte               | _                        | Hüten,<br>felten                        | _                       | _                          |                    |                          |                      |  |

<sup>\*\*)</sup> Ein Strich in dieser Kolonne bedeutet, daß Überstunden nicht vorkommen follen.

| Areis       |        |                          | Tägliche Arbeitszeit |                       |                          |                   |                       |                              |                                   |            |                                   |  |
|-------------|--------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--|
|             |        | im Sommer:               |                      |                       | im Winter:               |                   |                       | im Sommer:                   |                                   | im Winter: |                                   |  |
|             |        | Be=<br>ginn<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr    | Pause<br>Stun=<br>den | Be=<br>ginn<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr | Pause<br>Stun=<br>den | Mari=<br>mum<br>Stun=<br>ben | Durch=<br>fchnitt<br>Stun=<br>den | mum        | Durch=<br>schnitt<br>Stun=<br>den |  |
| Stallupönen | . 4    | 5                        | s. u.                | 2-3                   | S. A.                    | s. u.             | 3                     |                              | 13                                |            | _                                 |  |
| Gumbinnen   | 5<br>1 |                          | _                    | _                     | _                        | _                 | _                     | 13                           | 12<br>10—12                       | _          | 8<br>7—8                          |  |
|             | 2      |                          |                      |                       |                          |                   |                       |                              | 12                                | _          | 9                                 |  |
|             | 3      |                          | _                    |                       |                          | _                 |                       |                              | 10—12                             |            | 7—8                               |  |
|             | 4      | $5^{1/2}$                | S. U.                | ?                     | S. A.                    | s. n.             | ?                     | . —                          |                                   |            | <del></del>                       |  |
|             | 5      |                          |                      |                       | _                        |                   | <u>.</u>              |                              | 11                                |            | 9                                 |  |
| Insterburg  | 1      | 5                        | 7—8<br>e¹S.U.        | ?                     | S. A.                    | s. u.             | ?                     |                              | _                                 |            |                                   |  |
|             | 2      | S. A.                    | S. U.                | 21/2-3                | S. A.                    | s. u.             | 5                     | 14                           | -                                 | -          | <del>-</del> ;                    |  |
|             | 3      | _                        | _                    | _                     |                          | _                 |                       | _                            | 11—12                             | _          | <b>7</b>                          |  |
| Darkehmen   | 2      | S. A.                    | s. u.                | ?                     | S. A.                    | S. U.             | ?                     | 15                           |                                   |            | 8—9                               |  |
|             | 3      | _                        |                      |                       |                          |                   |                       | _                            | 12—14                             | _          | 8                                 |  |
|             | 4      | -                        | _                    | -                     | -                        | -                 | _                     | 12                           | 10—11                             | -          | 6-8                               |  |
|             | 5      | 5                        | 8                    |                       | _                        | -                 | -                     | -                            | 12—13                             |            | 8 <b>—9</b>                       |  |
| 1 r —       | (5m.   | <br> tanait              |                      | 1)                    |                          |                   |                       |                              |                                   |            |                                   |  |

<sup>1</sup> E = Erntezeit.

| Ver=<br>gütung<br>für<br>Über=<br>ftunden | Frauen<br>(Shefra                          |                    |                                               | Kinderarbeit                  |                         |                                         |                   |                                  |                      |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|                                           |                                            |                    | Sonn=<br>tags=<br>arbeit                      | Zweck<br>und<br>Umfang        |                         | Ar=<br>beits=                           |                   |                                  |                      |  |
|                                           | eigne<br>Arbeiter                          | frembe<br>Arbeiter |                                               |                               | pro<br>Tag<br><b>18</b> | pro<br><sup>1</sup> /2Tag<br><i>A</i> § | pro<br>Woche<br>M | pro<br>Monat<br><i>M</i>         | zeit<br>Stun.<br>den |  |
| 10—20 A<br>oder<br>Schnaps                | Ernte<br>Nach=<br>mittags                  | _                  | _                                             | Hüten,<br>Ernte=<br>fuhren    | 20-40                   |                                         | _                 | 5—7,<br>Klei=<br>dung,<br>Kost   |                      |  |
|                                           | Sommer                                     | Ernte              | doppelter<br>Lohn                             | Hüten                         |                         | _                                       |                   | 10 und<br>Kost                   | _                    |  |
| 20 الم                                    | erheblich,<br>auch im<br>Winter            | Ernte              | — — —                                         | wenig                         |                         | _                                       |                   | _                                |                      |  |
| Brot und<br>Schnaps                       | häufig                                     | Ernte              | _                                             | Vieh=<br>hüten                |                         |                                         |                   | 6—7,<br>Koft,<br>Woh=<br>nung    | 8                    |  |
| 20 18                                     | unregel=<br>mäßig,<br>auch im<br>Winter    | zeitweise          | _                                             |                               |                         |                                         |                   | _                                |                      |  |
| 1/4—1/2<br>Tagelohn                       | Ernte,<br>Maschinen=<br>drusch             | ?                  |                                               | Jäten,<br>Rartoffel=<br>ernte | 25                      |                                         | _                 |                                  |                      |  |
| doppelter<br>- Lohn                       | Ernte,<br>Maschinen=<br>drusch             | _                  |                                               | <b>Süten</b>                  |                         |                                         | _                 | ca. 7,<br>Klei=<br>dung,<br>Kost |                      |  |
| 10 🔏                                      | meist                                      | ?                  | -                                             | Hüten                         |                         | _                                       | _                 | 4-5,<br>Rost                     |                      |  |
| ?                                         | _                                          | <del></del>        |                                               | <b>Süten</b>                  |                         |                                         |                   | 7,<br>Rost,<br>Klei=<br>dung     |                      |  |
| ?                                         | Hackfrucht=<br>Ernte,<br>Akkord=<br>drusch | _                  | _                                             | <b>Süten</b>                  |                         |                                         |                   |                                  |                      |  |
| ?                                         | Sommer                                     |                    | Afford,<br>Tagelohn<br>d. fremden<br>Arbeiter | <b>Süten</b>                  |                         |                                         |                   |                                  |                      |  |
| Schnaps                                   | Ernte                                      | 5                  |                                               | Hüten,<br>felten              |                         | -                                       | -                 |                                  | _                    |  |
| verschieden                               | Ernte,nach=<br>mittags                     | ?                  |                                               | _                             |                         |                                         | _                 |                                  | _                    |  |
| Tagelohn<br>fremden<br>Arbeiter           | ,,,                                        | ?                  | _                                             | felten                        |                         |                                         |                   | _                                | _                    |  |

von bis zu 12 Stunden. Kann diese Erscheinung nicht ohne weiteres als unbedenklich bezeichnet werden, so ist andererseits die Wirkung auf den Schulbesuch mehrsach problematisch. Aus dem Kreise Darkehmen (3) wird lebhaft über die angesichts des drückenden Arbeitermangels "schwer empfundene Rigorosität" der Schulbehörden geklagt, anderwärts im gleichen Kreise (2) gestattet die Schulbehörde die Verwendung der Schulkinder zum Viehhüten, noch anderwärts im Kreise Insterdurg (1) gehen die betreffenden Kinder, welche übrigens dort einen relativ niedrigen Lohn (20—30 Mk. pro Sommer) beziehen, wöchentlich 8—10 Stunden in die Schule, stellenweise auch nur zur Religionsstunde (Kreis Gumbinnen 5) oder der Arbeitgeber engagiert den Jungen bereits im Februar und schickt ihn bis zum 1. Mai noch, aber nicht länger, in die Schule (Kreis Pillsfallen 1), um ihn sich zu sichern.

Die Generalberichte bestreiten, daß Schulversäumnisse durch die Kinderarbeit häusig herbeigeführt würden. Der Schulbesuch sei ein sehr guter und regelmäßiger und die Arbeiter seien ausnahmslos imstande, sließend zu lesen und zu schreiben, im Gegensatz zu vielen alten Wirten.

Die Beschäftigung der Frauen und Mädchen durch hausindustrielle Thätigkeit zum Absah hat fast ganz aufgehört. Im Kreise Gumbinnen (4) und im Kreise Ragnit (1, 3) ist die Handweberei für den Absah noch nicht ganz erloschen, sonst werden vereinzelt noch Korbmacherei (Kreis Ragnit 1, 3) und Anfertigung von Holzschuhen (Ragnit 1, Gumbinnen 3) betrieben.

Dagegen ist überwiegend — mit Ausnahme einiger Teile der Kreise Niederung (1 und 3) und Pillkallen (2) — das Spinnen, meist auch das Weben zum eigenen Bedarf noch im Gebrauch, fast durchweg bei den Instleuten, welche Leinland erhalten (Stallupönen 5, Insterdurg 1), ebenso wird, wo Schafhaltung der eigenen Arbeiter besteht, die Wolle versponnen und zu sogenanntem "Bant" verwebt, und daraus und aus dem gewebten Leinen Hemden und Kleider versertigt. Übereinstimmend wird aber berichtet, daß die Hausspinnerei und "Beberei auch für den eigenen Bedarf im Abnehmen sei, da die Mädchen sie nicht mehr ersternen. — Im übrigen haben sich die Bekleidungsverhältnisse nach dem Generalbericht 1 wesentlich gehoben: statt wie früher nur einen "von den Vätern ererbten" Anzug habe der Arbeiter jetzt deren zwei und auch einen "Pelz" für den Winter,

Die obligatorische Krankenversicherung ist statutarisch stellenweise nach den Berichten aus den Kreisen Tilsit (1) und Niederung (1) eingeführt.

Wie es im übrigen seitens der Arbeitgeber bei Erkrankung der eigenen Leute gehalten wird, ist nicht zu ersehen; an den Naturalien

wird vermutlich auch bei längerer Erkrankung nichts gekürzt, der Tagelohn dagegen entfällt selbstwerständlich. Mit dem Hinweis auf die Fürsorge der Arbeitgeber wird der obligatorischen Einführung der Krankenversicherung entgegengetreten. Freiwillige Krankenkassen werden aus den Kreisen Niederung (2), Ragnit (1), Gumbinnen (5) und anderwärts (Sumbinnen 2) erwähnt, daß die Arbeitgeber ihre Leute zum Teil gegen Krankheit versichern. Die Beiträge für die Krankenversicherung werden seitens der Arbeitgeber im Kreise Tilsit stets, im Kreise Niederung zuweilen mitgetragen.

Die Beiträge zur Invaliditäts= und Altersversicherung werden von den Arbeitgebern nach den Berichten mitgetragen:

- 1) durchweg in Teilen des Kreises Tilsit (1), im Kreise Niederung (1) von den großen Gütern, während die Bauern sie nicht tragen, im Kreise Ragnit (1, teilweise 5), ebenso in Pillkallen (1, 3), meist im Kreise Stallupönen (1, 4), Gumbinnen (5), Darkehmen (4);
- 2) für die eigenen und die dauernd beschäftigten fremden Arbeiter im Kreise Stallupönen (1);
- 3) bedingt im Kreise Stallupönen (2), Darkehmen (1, 2), und zwar werden hier die von den Arbeitern gezahlten Beiträge diesen im Fall der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zurückgezahlt.

Die übrigen Berichte verneinen die Frage meist, doch wird aus dem Kreise Darkehmen (1) berichtet, daß in diesem Kreise da, wo die Arbeitgeber die Lasten des Gesetzes nicht übernommen haben, eine entsprechende Lohnerhöhung stattgefunden habe. Im übrigen wird in diesem Bericht der lebhaften Unzufriedenheit mit dem Gesetz, welche auch bei den Arbeitern herrsche, Ausdruck gegeben.

Die Frage, ob die Arbeiter (Instleute und Deputanten) ihr Mobiliar und Vieh versichern, wird von den Berichten durchweg verneint, ebenso mit Ausnahme des Kreises Stallupönen (2) die Frage, ob unter ihnen Gegenseitigkeits-Viehversicherungen bestehen. Dagegen kommt es häusig vor — etwa die Hälfte der Berichte handeln davon —, daß die Besitzer das Vieh und Mobiliar ihrer Leute (kontraktlich gebundenen Arbeiter) zu deren Gunsten und der Brandstiftungsgefahr wegen ohne deren Wissen versichern und die Prämien bezahlen. Einzelne Angaben über Gegenstand und ungefähre Höhe der Versicherung ergeben:

Kreis Tilsit (2): Mobiliar und Kühe.

- Ragnit (3): Mobiliar ca. 600 Mf.
- = Stallupönen (1): Mobiliar inkl. Kühe und Schafe, exkl. Schweine 500—800 Mk.

Kreis Stallupönen (2): Mobiliar 300 Mf.

- Sumbinnen (4): Mobiliar inkl. Kühe und Schweine ca. 500 Mk.
- Darkehmen (2): Mobiliar 250—300 Mf.

Im Kreise Darkehmen (3) sollen große Güter auch vereinzelt Kuh= kassen auf Gegenseitigkeit eingerichtet haben.

Konsumvereine existieren nur vereinzelt, so im Kreise Niederung,

(1), Gumbinnen (1), und ohne Beteiligung der Arbeiter.

Die in den Kreisen Ragnit, Villkallen, Stallupönen, Gumbinnen, Darkehmen bestehenden Sparkassen und die in letzterem Kreise und im Kreise Niederung bestehenden Vorschußvereine erfreuen sich teilweise -so in Darkehmen und Niederung — nur geringer Beteiligung, werden aber anderwärts von den ledigen Knechten und namentlich Mägden, so in ben Kreisen Villfallen und Stallupönen mehrfach, gut benutt, wozu die jett recht hohen Löhne neben freier Station die Möglichkeit geben und der Wunsch, Kapital zum Erwerb einer Ruh und des Mobiliars behufs Beirat und Annahme einer Inststelle zu besitzen, das Motiv bilden bürften; aus dem Kreise Stalluponen (5) wird eine Beteiligung von 15 Prozent der ledigen und 8 Prozent der verheirateten Knechte ge= meldet, eben daher auch (2) geklagt, daß der Schnapsgenuß trot ber hohen Spritpreise noch immer dem Sparen Abbruch thue. Erheblich über die Hälfte der Berichte bestreitet, daß gespart werde. Von dem Bestehen von Spielschulen und Kleinkinderbewahranstalten wird aus den Rreisen Stallupönen und Gumbinnen vereinzelt mit dem Bemerken berichtet, daß dieselben nicht benütt werden. Fortbildungsschulen bestehen nirgends, die vor 15 Jahren in Litauen begründeten (im ganzen 4) mußten wegen mangels an Teilnahme wieder eingehen (Bericht Gum= binnen 4), nur von einem Jünglingsverein, der unter Leitung des Geiftlichen im Rreise Ragnit (4) besteht, wird berichtet, daß er Sonntag nachmittags für Unterricht sorge.

Volksbibliotheken bestehen, abgesehen von den stellenweise leidlich benutten Schulbibliotheken, deren Wert ein sehr verschiedenartiger sein wird, im Kreise Ragnit (3) mit schlechter, im Kreise Insterburg, vom Vorschußverein eingerichtet, mit in den Wintermonaten guter Benutung, im Kreise Darkehmen (1, 3, 4) beginnen Geistliche mit deren Einrichtung.

Versuche, für die Arbeiter Zeitungen zu halten, sind im Kreise Niesberung (3) an deren "Verständnislosigkeit" gescheitert, im Kreise Hendeskrug halten sie selbst litauische Blätter. Im Kreise Ragnit (3) halten die Besitzer den Arbeitern eine litauische Zeitung, aus dem Kreise Stallupönen wird berichtet, daß die Arbeiter selbst sehr selten Zeitungen

halten, desgleichen aus dem Kreise Gumbinnen (1), woselbst die Frage aber vereinzelt (5) auch bejaht wird. Ebenso kommt letzteres im Kreise Justerburg (2) und im Kreise Darkehmen (1) "hin und wieder" vor; dort halten die Arbeiter sich teilweise (2) das "Evangelische Sonntags-blatt". Die überwiegende Zahl der Berichte stellt in Abrede, daß über-haupt irgendwelche Zeitungen gehalten werden.

Die überwiegende Zahl der Berichte bejaht die Frage, ob die (freien) Arbeiter im Bezirk das ganze Jahr Beschäftigung sinden, unbedingt, oft mit dem Zusat, "reichlich". Aus einer nicht geringen Zahl anderer geht aber hervor, daß dies auch hier davon abhängig zu sein pslegt, ob die Arsbeiter im Winter bei Forsten und Chausseebauten Arbeit erhalten können, während die Landwirtschaft selbst die nötige Arbeit nur im Fall von Meliorationsarbeiten beschaffen kann. Unbedingt verneint wird die Frage sür den Winter im Kreise Niederung (4) für die Wiesenwirtschaften bei parzelliertem Besit, im Kreise Pilkfallen (2) bei sehsendem Großs und vorherrschendem mittleren und kleineren Besit, sür den Kreis Instersburg (3) bei gemischten Besitzverhältnissen und für den Kreis Darkehmen (5) bei starkem Vorherrschen großer Güter. Die Größe der Wirtschaften und die Besitzverteilung ist also hier von relativ geringer Bedeutung für diese Frage.

Mit nur stellenweisen Ausnahmen kommt es im ganzen Bezirk vor, daß freie Tagelöhner zeitweise anderweitige Beschäftigung, meist bei Bauten von Chausseen, Eisenbahnen, im Winter, wie bemerkt, in Forsten und stellenweise in Fabriken suchen. Konsequenzen für die Arbeiterverhältnisse der betreffenden Gegenden sind nicht ersichtlich. —

Über Arbeitermangel wird aus allen Kreisen lebhaft geklagt. Nur die Wiesemwirtschaften des Kreises Niederung (4), welche sehr hohe Löhne zahlen können und keiner ständigen Arbeiter bedürfen, haben Arbeiter bei starkem Vorherrschen mittlerer und kleinerer Besitzungen zur Genüge, ebenso sind in den Kreisen Ragnit (1) und Pillkallen (2) bei Vorsherrschen der mittleren und kleineren Eigentümer Arbeiter meist genügend vorhanden, dagegen wird aus dem Kreise Pillkallen (1) von einer Stelle, wo die mittleren Besitzungen überwiegen, bemerkt, daß ohne die polnischen Arbeiter "der Kreis veröden" würde. Auch aus dem Kreise Ragnit wird berichtet, daß "seit Jahren" die Arbeiter nicht ausreichen, und im Kreise Stallupönen (1) sind stellenweise nicht einmal im Winter genügend Arbeiter vorhanden. Im allgemeinen beschränkt sich sonst die Arbeiternot auf die Erntezeit, und aus dem Kreise Darkehmen (3) wird

berichtet, daß zwar für den "bisherigen landläufigen Betrieb", nicht aber für intensivere Formen der Bewirtschaftung die Arbeiter ausreichen. Besonders fühlbar ist nach dem Generalbericht der Arbeitermangel auf solchen Gütern, welche isoliert und von Dörfern und Garnisonorten, welche das Heranziehen freier Arbeiter oder von Militär ermöglichen, entfernt liegen.

Folge des Arbeitermangels ist nach dem Generalbericht die stärkere Heranziehung der gebliebenen Familien, damit wachsende Unzufriedenheit, und die teilweise Unmöglichkeit, die Erntearbeit zu erledigen.

## III. Die einzelnen Kategorien von Arbeitern.

#### 1. Befinde.

Das ledige Gesinde wird, wie schon hervorgehoben, von den mitt= leren Wirtschaften als meist einzige Gattung ständiger Arbeiter gehalten. Ledige Knechte werden im Kreis Stallupönen (4) stellenweise nur in kleinen Wirtschaften gehalten, im Kreise Ragnit (1) halten große Güter teilweise überhaupt kein lediges Gesinde, im Kreise Darkehmen (5) ein Gut von ca. 500 ha 4 Knechte und 3 Mägde neben 2 männlichen Wirtschaftsbeamten und einer Wirtschafterin. Die Kontrakte sind jährliche, meist von Martini zu Martini, teilweise (Kreis Pillkallen 2) vom 15. Oktober an laufende und meist sechsmonatlich, teilweise dreimonat= lich (Villfallen 2) oder 6 Wochen vor Ablauf (Tilsit 2) fündbar. Wirtschaftsbeamten kommen auch dreijährige Kontrakte vor. Die zwischen 75 und 150 Mf. schwankenden Löhne der ledigen, in freier Station befindlichen Knechte sind aus Tabelle A ersichtlich, desaleichen ihre Lohn= Jüngere, d. h. noch nicht oder eben konfirmierte 13-14jährige Arbeiter, die zum Hüten, Milchfahren u. dal. gehalten werden, beziehen zwischen 45 (Kreis Tilsit 1) und 100 (Hendekrug, Ragnit 5) Mk. Lohn neben freier Station, im Mittel etwa 60 Mf., wozu stellenweise (Kreis Insterburg 2) mehrere (2) Anzüge und Hemden treten. Der Lohn der Mägde schwankt zwischen 50 und 100 Mk., wesentlich nach dem Dienstalter und den Funktionen. Der im Kreise Ragnit (3) stellenweise ge= zahlte hohe Lohn für Milchmädchen läßt darauf schließen, daß auch hier gerade diese Kategorie schwer zu haben ift.

Das männliche ledige Gesinde wird überwiegend für die Viehhaltung und zu dem Gespanndienste gehalten, oft (so Niederung 3) im Sommer auf dem Felde und im Winter im Stalle verwendet, bildet aber auf den größeren Gütern niemals das Gros der Feldarbeiter; wie schon aus den kleinen oben erwähnten Jahlen hervorgeht. Wo die Wirtschaftsbeamten ledig sind, erhalten sie teilweise sehr bedeutende Löhne und Gehälter, so im Kreise Stallupönen (1) ein lediger Inspektor in freier Station 600 Mk., während ein Kämmerer als Deputant daselbst 150 Mk. erhält. Im übrigen sind noch folgende Gehaltsabstusungen eventuell für ihre Gegend mehr oder weniger typisch:

## Männliches Gefinde:

Kreis Ragnit 1: Kämmerer 170, Schäfer 150, Stellmacher 130, Kutscher 150, Knecht 100 Mf., —

Kreis Stallupönen 1: Oberschäfer 200-250, Oberfnecht 180-200, Vollknecht 140-180, Halbknecht 100-140 Mk., —

Rreis Darkehmen 2: Boigt 400—500, Kämmerer 250—350, Kutscher 120—150, Hirt 100—110, Knecht 90—100 Mf. —

## Beibliches Gefinde:

Kreis Tilsit 2: Wirtschafterin 100, 1. Stubenmädchen 90, Köchin 85, 2. Stubenmädchen 75 Mk., —

Kreis Ragnit 1: Wirtin 210, Meierin 200, Mädchen 75—80 Mf., — Kreis Ragnit 3: Fräulein 250—400, Wirtschafterin 180—250, Köchin 100—150, 1. Stubenmädchen 72—100, 2. Stubenmädchen 60—90 Mf., —

Kreis Darkehmen 1: Wirtin 300-400, Köchin 90 Mf.

Neben dem Lohn erhält in den mittleren und kleinen Wirtschaften das ledige Gesinde in vereinzelten Fällen außer freier Station noch Naturalien, das weibliche Gesinde im Kreise Gumbinnen (4) stellenweise Leinland zum Selbstverspinnen, das männliche Gesinde im Kreise Tilsit (1, 2) 0,04 ha und 2 Scheffel Kartoffeln, im Kreise Gumbinnen (2) 2 Scheffel Kartoffeln, oder (5) 1 a Land und 1 hl Kartoffeln. In größeren Wirtschaften kommt dies nicht vor. In diesen werden überswiegend die Wirtschaftsbeamten und fämtliche Chargen als verheiratete Deputanten gehalten, meist zu demselben oder einem nicht allzu erheblich größeren Deputat, als es die gewöhnlichen Deputanten erhalten — nur meist 2 Kühe statt 1 Kuh auf der Weide —, aber weit höherem Barlohn (häusig 150 Mk.) und namentlich häusig (Stallupönen 2) ohne die Verspflichtung, einen Scharwerker oder die Chefrau zur Arbeit zu stellen, was die bedeutendste Vergünstigung darstellt.

Die Art der Beköstigung des Gesindes ist nirgends näher specialisiert, ebenso nicht die Art der Wohnungen, welche sich durchweg auf

dem Gutshofe befinden dürften. Der Generalberichterstatter bemerkt, daß die Gesindekost sich bedeutend gehoben habe und im allgemeinen tägsliche Fleischnahrung einschließe, daß aber nichtsdestoweniger die Zahl der mit dem Essen Unzufriedenen sich mehre, trotdem der Nahrungsstand des Gesindes jedenfalls der beste von allen vorhandenen Kategorien von Arbeitern sei. An Nebeneinnahmen kommen hauptsächlich Trinkgelder in Betracht, welche sehr verschieden, für das Studenmädchen stellenweise bis auf 60 Mk. pro Jahr geschätzt werden. Weihnachtsgeschenke im Betrage von einigen Mark sind sast überall üblich, auch sonst einzelne Benesizien, welche aber nicht von Erheblichkeit, auch nicht gleichartig, und ohne Interesse sind.

Daß von seiten des Gesindes die erheblichsten Beträge auf der Sparkasse deponiert zu werden pflegen, wurde bereits bemerkt.

Die häufig große Knappheit des ledigen Gesindes kann in niedrigen Löhnen oder schlechter Lebensstellung gerade dieser Arbeiterkategorie ihren Grund im allgemeinen nicht haben. Wenn vielmehr in Betracht gezogen wird, daß die verheirateten Knechte und Wirtschaftsbeamten, welche im Durchschnitt jedenfalls als vornehmer und besser gestellt gelten, an Barlohn durchweg erheblich weniger — Stalluponen 1: lediger Inspektor 600 Mit., Kämmerer als Deputant 150 Mit. bar — erhalten, so ist kein Zweifel, daß die relative wirtschaftliche Selbständigkeit des Deputanten in der eigenen Kate mit eigenem Acker, Biebhaltung, befonders wohl eigener, wenn auch unvollkommener, Küche, das treibende Motiv ist, und dieser Eindruck verstärkt sich angesichts der Angabe des General= berichtes, daß der täglichen Fleischnahrung des ledigen Gefindes bei den Deputanten nur bei tüchtigen Hausfrauen das gleiche, und auch nur für den Mann, nicht für die Familie, gegenübersteht, — denn daraus folgt, daß die materielle Lage hier nur sekundär mitspricht. Damit stimmt es ferner, wenn der Generalbericht konstatiert, daß die Bezeichnung "Anecht" neuerdings ungern von den Arbeitern gehört werde.

## 2. Kontraktlich gebundene Arbeiter.

Schon 1849 unterschied man in Litauen "Gärtner" und versheiratete Knechte (Deputanten). Beide erhielten neben Wohnung, Feuerung, Garten, Viehfutter und Weide rund 1 Morgen oder etwas mehr Land zu Kartoffeln, Lein und Gemüse — Roggenland kam hier nicht mehr vor —, und unterschieden sich im allgemeinen in der Ablöhnungsart und den Arbeitspflichten dahin, daß die Knechte zwischen 18 und 20 Thaler (54—60 Mt.) Jahresgehalt und ein Deputat von 16—20 Scheffel (Alts

icheffel à 80 Pfd.) Roggen, 4 Scheffel Gerste, 11/2 Scheffel Erbsen und 3-4 Scheffel Hafer erhielten, dafür das ganze Jahr zu arbeiten und vom 15. April bis 15. Oktober unentgeltlich einen Scharwerker zu stellen hatten, mährend die Gärtner als festes Barlohn nur 10 Thaler (30 Mt.) und ein Deputat an Roggen von nur 10-12 Scheffel, im übrigen das= selbe wie die Knechte bezogen. Hierfür hatten die Gärtner sich selbst nur für 24 Wochen bis 6 Monate, und meist einen Scharwerker für die gleiche Zeit, im Kreise Insterburg bei 12 Thaler (36 Mf.) Barlohn ben ersten Scharwerker für das ganze Jahr unentgeltlich und einen zweiten gegen 3 Sar. Tagelohn zu stellen. In derjenigen Zeitperiode, während welcher die Gärtner — im Gegensatz zu den Deputanten — nicht zu arbeiten verpflichtet waren, im Winter, waren sie beim Dreschen gegen den 10.—11., je nach Qualität der Ernte auch gegen den 15.—20. Scheffel beschäftigt und erhielten mährend der etwa noch verbleibenden Zeit — ca. 6 Wochen —, wenn Arbeit vorhanden war, Tagelohn (30—40 Pf.). Der Scharwerker durfte stellenweise im Winter mitdreschen, entgegen= gesetzten Falls bestand für die Herrschaft meist die Verpflichtung, ihn gegen Tagelohn zu beschäftigen. Sine Arbeitsverpflichtung der übrigen Familien= glieder bestand im allgemeinen nur für die Ernte und hier gegen Tage= lohn (2-3 Sgr.), nur im Kreise Insterburg für die Frauen allgemein, aber mit späterem Beginn (vom Frühstück an) und früherem Schluß (mittags und abends je 1 Stunde) der Arbeitszeit.

Der Dreschertrag der Gärtnerfamilie schwankte damals unter normalen Verhältnissen bei herrschendem Körnerbau zwischen 20 und 25 Scheffel.

Da ber Dienst der Gespannknechte sehr beschwerlich und auch im Winter im Stall der Arbeitstag nicht, wie für die nur auf dem Feld beschäftigten Gärtner, erheblich kürzer war, wurde bei der bedeutenden Mehreinnahme der Drescher das Einrücken in eine Gärtnerstelle seitens der Deputanten als ein Avancement betrachtet, wie ausdrücklich berichtet ist. Vergleichen wir damit die gegen wärtige Situation der Gutstageslöhner, wie sie aus den Tabellen A und B sich ergiebt, so zeigt sich, daß die Grundlagen des Arbeitsverhältnisses die gleichen geblieben sind. Es werden noch heute Drescher ("Gärtner") und Deputanten neben einander gehalten, und bestehen die wesentlichen Züge in den Verhältsnissen beider weiter. Der Barlohn der Drescher ist hier — im Gegensatz den meisten anderen Gegenden — noch immer grundsätzlich als Fixum für die Sommermonate gestaltet, neben welches nur subsidiär im Winter Tagelohn tritt. Auch hat sich da, wo die Verhältnisse stabil

geblieben sind, der feste Barlohn zwar stellenweise, aber nicht beträchtlich erhöht, er schwankt zwischen 60 und 90 Mik. unter normalen Verhält= nissen, beträgt aber teilweise auch nur 30, 36 und 40 Mf. bei Steigerung des Naturalieneinkommens. Ein wesentlicher Unterschied ist nur, daß in den nördlichen Kreisen jett regelmäßig für den Scharwerker während bes ganzen Jahres — abgesehen von der Zeit, während welcher er am Dreschen beteiligt ist — Tagelohn gezahlt wird. Dies ist in den Kreisen Insterburg und Darkehmen überwiegend noch nicht der Fall, es wird vielmehr hier und auch anderwärts stellenweise entweder nur fester Sommerlohn oder neben dem Sommerlohn des Instmannes ein Zuschuß zum Lohn des Arbeiters gezahlt. Das Tagelohneinkommen des Scharwerkers führt in den nördlichen Kreifen zu einer bedeutenden Steigerung des Bareinkommens, welche in den Zahlen der Tabelle B Spalte 2 zum Ausdruck kommt, aber meist durch die sehr bedeutende Erhöhung der Scharwerkerlöhne, welche der Tagelöhner, solange er keine eigenen Kinder stellen kann, zu zahlen hat, reduziert wird und außerdem das Korrelat des Rückganges der Drescheinkünfte zu bilden pflegt. trägt 3. B. die Barlöhnung eines Instmannes für sich und den Scharwerker 200, statt wie 1849 30 Mk., so gehen hiervon 60 Mk. Schar= werkerlohn ab und es ist der hohe Drescherlohn weggefallen und durch Deputat ersett. — Die Arbeitsverpflichtung der Frau für die Zeit der Ernte besteht wohl überwiegend, außerhalb derfelben anscheinend fast burchweg nicht. Die Tagelohnfätze haben sich da, wo die sonstigen Verhältnisse gleichartig geblieben find, um etwa 10-15 Pf., von 2-3 Sgr. auf 35-40 und 50 Pf. gehoben, anderwärts, wo das Naturalieneinkommen gestiegen ist, befinden sie sich noch auf dem gleichen Niveau (20-30 Pf.). Erheblich erhöht dagegen hat sich das Bareinkommen der Deputanten, ebenfalls nicht überall durch den Jahreslohnsatz, der 75-100, vereinzelt 120 Mt. beträgt, aber durch die regelmäßige Zahlung von Tagelohn für den Scharwerker. Das Lohneinkommen des Scharwerkers übersteigt in den nördlichen Kreisen die ihm gezahlte Löhnung meist beträchtlich (siehe z. B. Tilsit 2) oder erreicht sie mindestens, so daß nur die Beköstigung dem Instmann zur Last fällt. Stellenweise (so in Insterburg 3) wird ein befonderer Zuschuß zum Lohn des Scharwerkers (45 Mk.) gewährt.

Die Stellung von Scharwerkern ist aber neuerdings ganz außersordentlich erschwert, da sich zu dieser untersten Stufe von Arbeitsvershältnissen stellenweise überhaupt keine Arbeiter finden lassen, so daß, wie auch in Tabelle B Spalte 1 zum Ausdruck kommt, mehrfach auf Ersfüllung dieser an sich bestehenden Verpflichtung hat verzichtet werden

müssen; nur die größeren alten Wirtschaften pflegen auf ihrer Inneshaltung zu bestehen. Besonders häusig ist sie für die Deputanten in Wegfall gebracht. Es führt das im Kreise Darkehmen (1) zu einer Kürzung des auf die Familie inklusive Scharwerker berechneten Jahressbarlohnes und Deputates um ½. Meist sind Väter, Schwiegerväter oder Kinder, sobald sie konsirmiert sind, Scharwerker, oft sehr schwächzliche Personen; erstere verdienen dadurch für die Familie, die sie aufnimmt, noch einen Zuschuß. Für den zweiten Scharwerker erhält der Mann auch da, wo sonst der Jahreslohn für Mann und Scharwerker zusammen berechnet ist, Tagelohn (30, 33, 40 Ps.) und mehrsach besondere Zulagen an Land und Deputat (in Darkehmen 1:3 Schessel Roggen und 30 Quadratruten Kartosselacker).

Im Kreise Stallupönen (1) giebt es infolge der Schwierigkeit, Scharwerker zu halten, drei Arten von kontraktlich gebundenen Arbeitern:

- 1) Instleute (= Deputanten) ohne Scharwerker. Die Frau arbeitet im Sommer häufiger, im Winter seltener mit. Fester Varlohn des Mannes 70—100 Mk.
- 2) Instleute (= Deputanten) mit Scharwerker, welche das ganze Jahr kontraktlich gegen festen Lohn und Deputat zur Arbeit gehalten sind, die Frau arbeitet im Sommer nur in der Ernte mit. Fester Barlohn des Mannes 100—150 Mk.
- 3) Instleute (= Drescher) mit Scharwerker, welche nur für den Sommer gegen Lohn und Deputat zur Arbeit kontraktlich gesbunden sind, im Winter (nebst Scharwerker) gegen Anteil dreschen. Die Frau arbeitet nur in der Ernte mit. Fester Barlohn des Mannes 50—60 Mk.

Der Wert der nicht näher specifizierten Getreide= und Kartoffel= auffünfte, ad 3 inkl. des Dreschertrages verhält sich ad 1, 2 und 3, der Geldtare nach, wie 160: 200: 260 Mk.

Im einzelnen ist zu den Naturalgewährungen folgendes zu bemerken:

1. Die gewährte Wohnung befindet sich ganz überwiegend in Katen, welche für 2, teilweise für 4 Familien gemeinsam errichtet sind und in welcher eine jede Familie Stube — in den neueren Katen teilweise (Kreis Gumbinnen 5, Darkehmen 4) 2 Stuben —, Kammer, daneben nicht überall, aber mehrsach, eine selbständige Küche (Gumbinnen 1), ebenfalls nicht überall, aber häusig in den neueren Katen Keller und Bodenraum, ferner Kuh= und Schweinestall angewiesen erhält. Der

Kuhstall fällt da weg, wo — wie Tabelle A ergiebt — die Kuh im herrschaftlichen Stalle steht. Die Größe der Räume beträgt:

- im Kreise Tilsit (1): Stube  $4\times 4\times 3$  cbm Raumgehalt, Kammer  $4\times 2=8$  qm Fläche,
- im Kreise Stallupönen (5): Stube 20 × 15 Fuß, Kammer 6×15 Fuß Fläche,
- im Kreise Darkehmen (2): Stube 20—30 qm, Kammer 10—15 qm Fläche.
- 2. Das gewährte Land ist überwiegend Kartoffels und Leinland, die Größe je nach Qualität des Bodens zwischen 20 und 43 a schwankend. Bereinzelt wird (im Kreise Niederung 1) festes Gartenland von 12,5 a Größe gegeben und daneben kein Land im Felde, sondern Kartoffeldeputat, das gleiche sindet teilweise im Kreise Insterburg (2) statt, sonst überwiegt das Land im Felde bei weitem. Getreideland wurde schon 1849 im allgemeinen nicht gewährt, sondern statt dessen Brotgetreide. Berseinzelt (Kreis Insterburg 3) wird statt des Leinlandes eine Geldablösung (von 8 Mt.) gegeben, anderwärts scheint das Leinland ebenfalls schon mehrsach in Fortsall gekommen zu sein, im Zusammenhang mit der Absnahme der Eigenweberei.
- 3. Die Kuhhaltung ist nur im Kreise Insterburg (2) stellenweise durch Milchdeputat erset; ein Rückgang der Liehhaltung im übrigen macht sich, soviel ersichtlich, nicht bemerkbar.
- 4. Die Gewährung des Brennmaterials deckt, wie aus gelegentlichen Bemerkungen indirekt ersichtlich ist, den Bedarf selten vollskändig, vermutlich eine der wesentlichsten Veranlassungen zur Forstdieberei.
- 5. Das Getreidedeputat der Deputatknechte setzt sich im einzelnen wie folgt zusammen:
- im Kr. Tilsit (2): Weizen —, Roggen 20 Ctr., Gerste 4 Ctr., Hafer —, Erbsen 3 Ctr. Mengkorn 3 Ctr.
- im Kr. Niederung (1): Weizen —, Roggen 24 Schffl., Gerste 4 Schffl., Hafer —, Erbsen 2 Schffl., Mengkorn —.
- baselbst (3): Beizen -, Roggen 26 Schffl., Futtergetreibe 14 Schffl.
- im Kr. Pillfallen (1): Weizen 1 Schffl., Roggen 20 Schffl., Gerste 4 Schffl., Hafer 6 Schffl., Erbsen 3 Schffl.
- im Kr. Stallupönen (2): Weizen 1,4 Ctr., Roggen 20 Ctr., Gerste 2,8 Ctr., Erbsen 1,8 Ctr.
- baselbst (3): Roggen 24 Schffl., Gerste 3 Schffl., Hafer 3 Schffl., Erbsen 3 Schffl. im Kr. Gumbinnen (2): Weizen 1 Schffl., Roggen 17—20 Schffl., Gerste 3—4 Schffl., Hafer 3—4 Schffl., Grbsen 1 Schffl.
- daseibst (5): Weizen 1/2 hl, Roggen 14 hl, Gerste 21/2 hl, Hafer 21/2 hl, Erbsen 11/2 hl.

im Kr. Insterburg (2): Roggen 24—30 Schffl., Gerste 6—14 Schffl., Hafer 6 Schffl., Erbsen 4 Schffl.

im Kr. Darkehmen (2): Weizen 1 Schffl., Roggen 24 Schffl., Gerste 4 Schffl., Hafer 6 Schffl., Erbsen 2 Schffl.

daselbst (3): Beizen  $42^{1/2}$  kg, Roggen 1000 kg, Gerste 140 kg, Hafer 130 kg, Erbsen 135 kg.

Das Deputat ist durchweg gegen 1849, wo dasselbe an Roggen normalerweise 18 Scheffel betrug, erheblich und der besseren Ernährungs= weise entsprechend gestiegen.

Eine erheblich bedeutendere Steigerung zeigen zufolge der fort= schreitenden Technik die Drescherträge da, wo die Anteilsverhältnisse und die relative Bedeutung des Getreidebaues die gleiche geblieben ist. Das Anteilsverhältnis ist aus der Tabelle ersichtlich. Wo Dampf= und Flegeldrusch nebeneinander bestehen, wird häufig (so Stalluponen 4) nur das Sommergetreide mit dem Flegel gedroschen. Während den gleichen Quellen, nämlich den Berichten der Arbeitgeber geschöpften Angaben über die Erträge im Jahre 1849 auf 20-25 Scheffel für den Mann und Scharwerker lauten, finden sich, wie Tabelle B Spalte 10 zeigt, jest Drescherträge bis zu 60 Ctr. Getreide aller Art, und ba auch die früher meist 10—12 Scheffel betragenden Deputate der Instleute an Brotgetreibe gestiegen sind, so ergiebt sich für die Dreicher ba, wo bie alte Relation noch besteht, an Cerealien regelmäßig ein sehr beträchtliches Mehreinkommen gegen früher.

Nach Specialangaben setzte sich der Drescherlohn im Kreise Darstehmen (3) (im Jahre 1890/91) aus 960 kg Winters und 1350 kg Sommergetreide zusammen, im Kreise Ragnit (3) wird folgendes letzts jährige (1890/91) Cerealieneinkommen einer Drescherfamilie angegeben:

Deputat für den Mann: 71/2 Ctr. Roggen 11/2 Ctr. Erbsen.

Deputat für je einen Scharwerker:  $1^{1/2}$  Ctr. Roggen,  $1^{1/2}$  Ctr. Gerste, zusammen bei 2 Scharwerkern je 3 Ctr.

Drescherlohn: 0,9 Ctr. Weizen, 17,1 Ctr. Roggen, 5,2 Ctr. Gerste, 8,7 Ctr. Hafer, 0,8 Ctr. Wicken.

Der nach dem Nahrungsstande der Bevölkerung für die Familie als ersorderlich zu erachtende Betrag an Korn zum eigenen Konsum und zur Fütterung der regelmäßig gehaltenen Zahl von Schweinen und Gänsen wird auf etwa 26—27 Ctr. Cerealien, worunter sich ca. 20 Ctr. Roggen befinden müssen, zu veranschlagen sein, was mit denjenigen aus der Tabelle ersichtlichen Fällen (Stallupönen 2, 5, Gumbinnen 4) gut in Einklang zu bringen ist, in welchem ersichtlich wegen des Rückganges der relativen Bedeutung des Getreidebaues der Dreschertrag sich vers

minderte und deshalb durch erhöhtes Deputat ergänzt werden mußte. Auch die Deputate der Deputanten haben, soweit noch die volle Arbeits= leistung (Mann und Scharwerker) stattfindet, ungefähr diese, in den nörd= lichen Kreisen teilweise eine etwas bedeutendere Höhe.

Um den Nahrungs- und unentbehrlichen Futterbedarf zu befriedigen, muß dieser Cerealieneinnahme eine solche von Kartoffeln von 60—70 Ctr. — die Höhe ergiebt sich aus der Höhe des Deputates au Kartoffeln da, wo kein Land gegeben wird (Niederung 1:60, anderwärts 70 Ctr.), — an die Seite treten. Es können in diesem Fall ein Schwein und einige Sänse für den eigenen Bedarf geschlachtet werden. Damit stimmt, daß nach den vielfach in den Berichten enthaltenen, aber nicht näher specialisierten Angaben der Nahrungsbedarf in diesen Fällen bis auf dens jenigen an Fleisch gedeckt ist.

Daß und ob Getreide zugekauft werden muß oder umgekehrt verfauft wird, ist in den Berichten nur vereinzelt (Stalluponen 2) erwähnt und beträgt dort der Verkauf bei 44,5 Etr. Cerealieneinnahme 10-15 Ctr. Getreide. In vielen Fällen findet ein Verkauf zweifellos statt, bei den Devutanten kommen andrerseits eine Reihe in der Tabelle angekreuzte Källe vor, wo nach der Söhe und nach der Zusammensehung des Deputats dasselbe, wenn es eine Familie ernähren soll, nicht zur pollen Deckung des Nahrungsbedarfs ausreichen würde. Überwiegend scheinen die oft bedeutenden Überschüsse der Drescher verfüttert und das Vieh teils geschlachtet, teils verkauft zu werden. Aus dem Kreise Insterburg wird bemerkt, daß gutes Kartoffelland und gute Vieh-, namentlich Rubhaltung für die Leute bei weitem das Wichtigste seien. Es läßt dies darauf schließen, daß Kartoffeln und Milch hier jett den breitesten Raum in der Nahrung der Landbevölkerung einnehmen, im Gegenfat zu den auf Getreidenahrung hingewiesenen Drefchern.

Die wichtigste Einnahmequelle aller Gutsarbeiterfamilien war nach Bekundung eines Berichts aus dem Kreise Ragnit und auch nach den übrigen, mit der aus den Zusammensetzungen der Deputate ersichtlichen objektiven Sachlage übereinstimmenden Berichten die Schweinezucht. Nach dem Bericht aus dem Kreise Stallupönen (2) betrug 1890 der Ertrag von 12 von den Insten verkauften Ferkeln 180 Mk., nach Beseitigung der Grenzsperre dagegen an Ort und Stelle nur 18 Mk. Wenngleich die Angabe der Differenz übertrieben erscheint, so ist allerdings zu erwägen, daß bei starkem Sinken der Schweinepreise sich ein Transport nach dem Marktort nicht mehr lohnt und damit ein Verskaufswert häusig gänzlich in Fortsall kommt.

Die Ernährungsweise der Instleute wird von dem Generalberichtserstatter (1) als eine zwar hinter derjenigen des ledigen Gesindes zurücksstehende, aber gute bezeichnet, freilich hängt sie fast ausschließlich von der Tüchtigkeit der Frau ab. Eine tüchtige Durchschnittsfrau ermögliche es — sagt der Bericht —, täglich wenigstens für den Mann "ein Stückhen Fleisch" auf den Tisch zu bringen, und bei besonderer Tüchtigkeit auch noch, den Mann zum sogenannten "Kleinmittag" einige Sier oder ein Stückhen Speck auf das Feld mitzugeben. —

Es kommt nach dem Generalbericht auch vor, daß Ersparnisse gemacht werden, welche zu dem Erwerbe einer Eigenkäthnerstelle ausreichten; so erheblich, wie bei dem ledigen Gesinde, sind aber die Ersparnisse regelmäßig offenbar nicht.

Verschiebungen in der Lage der kontraktlich gebundenen Arbeiter haben sich nach zwei Richtungen geltend gemacht.

1. Nach dem Bericht aus dem Kreise Darkehmen (1) haben sich die "Instleute" zufolge der hohen Getreidepreise überwiegend in Gärtner verwandelt, d. h. es ist ihnen das Feldland für Roggen, so weit sie es noch hatten, entzogen, sie erhalten lediglich Kartoffelgarten und statt des Tagelohns im Sommer sesten Barlohn und Deputat, während im Winter alles beim alten bleibt, also Dreschanteil und, so fern nicht gedroschen wird, Tagelohn gewährt wird.

Die gleiche Entwicklung vollzog sich im Jahre 1849 mit der Steigerung der Boden- und Produktenpreise im Regierungsbezirk Königsberg, wie aus Lengerkes Daten hervorgeht, und war in Litauen, an der Stelle, von welcher er Berichte hatte, damals bereits vollzogen, da er nur Gärtner und Deputanten kennt.

2. Nach einem Bericht aus dem Kreise Insterburg (2) mehrt sich bei den Arbeitern der Bunsch, jeglichen eignen Risikos enthoben zu werden, allen Bedarf: Brotkorn, Kartosseln, Milch, in sesten Deputaten vom Gute zu erhalten, um ungebunden zu sein. Auch anderwärts wird erwähnt, daß die Arbeiter den Dreschanteil nicht mehr haben wollen, sondern statt dessen sestes Deputat. Andererseits bemerkt der Generalsberichterstatter, daß vielsach von seiten der Herrschaft — vermutlich gleichfalls der hohen Getreidepreise wegen — der Drescheranteil absgeschafft und ein sestes Deputat an die Stelle gesetzt werde, und dies wird durch die (zum Teil nicht in die Tabelle ausgenommenen) Berichte, welche zum sehr großen Teil, namentlich in den nördlichen Kreisen, Insteleute und Deputatknechte identifizieren, bestätigt.

Da die Deputate den Bedarf nicht zu übersteigen pflegen, so muß eine Erhöhung des Barlohnes, mindestens eine Fixierung auf den Betrag, den der Instmann in maximo verdienen könnte, thatsächlich aber meist nicht verdient, regelmäßig damit verbunden sein. Dieses von den Herrschaften offenbar begünstigte Streben der Arbeiter, aus Dreschern in Deputanten verwandelt zu werden, ist genau entgegengesetzt der Situation des Jahres 1849, wo die Versetung aus der Stellung als Deputanten in diesenige als Drescher, wie oben erwähnt, den Arbeitern erwünscht erschien.

Beide Vorgänge aber — die Entziehung des Landes und der Wegfall des Dreschanteils — enthalten in ihrer Kombination eine Versschiedung des Interessenschwerpunktes der Instleute, worüber schon in der Einleitung gehandelt ist, und es machen sich die Konsequenzen auch, wie der Generalberichterstatter namentlich mit Bezug auf die Abschaffung des Dreschanteils konstatiert, in mangelhafterer Leistung und schwierigerem Verhältnis zur Dienstherrschaft trotz nicht ungünstiger Lage geltend.

### Freie einheimische Tagelöhner.

Schon 1849 gab es in ganz Litauen stellenweise, am wenigsten noch in den südlichen Kreisen, sowohl freie Tagelöhner mit eigenem Besitz, als solche ohne alles Land. Die ersteren hatten sich in den Rreisen Hendefrug und Niederung auf fruchtbarem Boden durch die schon damals fortschreitende Varzellirung entwickelt und fanden im allgemeinen ihr Auskommen, in den übrigen Kreisen waren fie infolge der Separation und der in deren Gefolge auftretenden Dismembration von Bauernstellen ent= standen, im Rreise Insterburg in zu großer Zahl auch durch die aus den königl. Forsten als Abfindung für die Invalidenvensionen gewährten Landparzellen. Je weiter nach Süden, desto ungünstiger wurde anscheinend ihre Lage, da es in Ermangelung des Anschlusses an große Dörfer für sie äußerst schwer war, sich Gelegenheit zur Viehweide zu beschaffen, wie solche von den Bauerndörfern gegen Weibegeld leicht zu erlangen Nur in der Ernte gingen sie auf landwirtschaftliche Arbeit und fanden solche, sonst betrieben sie kleine Hausindustrie; man nahm im allgemeinen an, daß diejenigen, welche nebenher Handwerker waren, relativ günstig situiert seien, während sonst ihre Lage ausschließlich von ber Nähe großer Forsten oder anderer Arbeitstellen abhing. Die Größe ihrer Stellen schwankte zwischen wenigen Quadratruten und 12-20 Morgen. die größeren Stellen wurden im Erbgang häufig parzelliert. Sie hielten im allgemeinen 1, selten 2 Kühe, 1—2 Schafe, 1—2 Schweine — also etwa den Viehstand der Instleute, stellenweise weniger als diese. Wo, wie im Kreise Gumbinnen, die Stellen klein waren, pachteten sie, um ihren Dünger zu nuten, noch Land zu, im Kreise Nagnit dagegen war die Düngung ihres Ackers — offenbar infolge des geringen Viehstandes bei relativ großem Areal — eine durchaus ungenügende. Da sie überall Getreide zukausen mußten, kamen sie bei steigenden Preisen leicht in Not. Besitzer von 20 Morgen gingen nicht mehr auf Arbeit. — Die ganz besitzlosen Tagelöhner waren damals in schneller Vermehrung begriffen und nur die Notjahre brachten, verbunden mit einer massenshaften Sterblichkeit unter ihnen, ihre Zunahme ins Stocken. Sonst führen die Dismembrationen und das damals noch häusige Auskausen der Bauern zu ihrer Vermehrung.

In den Kreisen Hendekrug und Niederung war bei 8 Sgr. Mannessund 6 Sgr. Frauentagelohn und Arbeitsgelegenheit von 270 Tagen ihre Lage nicht ungünstig, im Kreise Ragnit, wo ihnen zufolge Arbeitersmangels im Winter teilweise der Dreschanteil zugestanden wurde und Akfordarbeit stattsand, bei welcher der Mann 10—12, die Frau 7—8 Sgr. verdienen konnte, während der Tagelohnsatz des Mannes 5—6 Sgr. im Sommer, 3—5 Sgr. im Winter, der Frau 3—5 Sgr. im Sommer, 2—3 Sgr. im Winter betrug, leidlich, in den Kreisen Gumbinnen und Insterdurg dagegen bei einem Tagelohnsatz des Mannes 4—6 Sgr., der Frau von 3—4 Sgr. geradezu schlimm, es sei denn, daß sie Gelegensheit zum Anteildrusch bei Bauern hatten. Jedensalls waren sie am unsgünstigsten situiert.

Im Jahre 1873 befanden sich nach den Angaben der v. d. Goltschen Enquete die besitzlosen Tagelöhner im Kreise Insterburg von allen Arbeiterkategorien in bester Lage. Die Größe der Besitzungen der grundbesitzenden Landarbeiter wurde in den Kreisen Heydekrug und Niederung auf 0,5—1 und 2 ha angegeben, im Kreise Gumbinnen auf 0,25 ha. Zupachtungen kamen vereinzelt im Kreise Heydekrug vor.

¹ Ich habe — wie hier beiläufig zur Motivierung bemerkt sein mag — die Verhältnisse Oftpreußens deshalb erheblich ausführlicher als die der meisten anderen Bezirke behandelt, weil die Angaben der Berichte hier besonders brauchbar sind. Für die andern Provinzen erübrigte sich in vielen Fällen ein abermaliges Vortragen der sich meist gleichbleibenden Gründe der aus den Tabellen ersichtlichen Zahlenserscheinungen.

Tabelle A.

|             |       | Lopuic                         | it des                    | un                   | ifang de                | s gewä                   | hrien La                 | indes                      | und<br>bit?                                | Daneben            | feste De              | putate                     | Daneben                             |
|-------------|-------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rreis       |       | Mai<br>(S <b>c</b> arn         |                           |                      | ferland (<br>rschaft ge |                          | 2. Gar=<br>ten           | Gefamt=                    | ohnung<br>Ht bezaf                         |                    | Futter                |                            | Drescher=<br>anteil bei<br>Hand=    |
| JULUIN      |       | Lage=<br>lohn                  | Jahres=<br>lohn           | für<br>Ge=<br>treide | für<br>Rar=<br>toffeln  | Lein<br>(sonsti=<br>ges) | (selbst<br>zu<br>düngen) | Areal                      | Wird für Wohnung und Garten Bacht bezahlt? | an<br>Getreide     | an<br>Kar=<br>toffeln | Erbsen<br>(sonsti=<br>ges) | (Göpel=)<br>[Dampf=]                |
|             |       | ΛS                             | м                         | ha                   | ha                      | ha                       | ha                       | ha                         | SS<br>SS<br>SS                             | Ctr.               | Ctr.                  | Ctr.                       | Drufch                              |
|             |       | 1                              | 2                         | 3                    | 4                       | 5                        | 6                        | 7                          | 8                                          | 9                  | 10                    | 11                         | 12                                  |
| Litauen     | •     |                                |                           |                      |                         |                          |                          |                            |                                            |                    |                       |                            |                                     |
| Tilsit      | 1     | -                              | 60                        | -                    | 0,23                    | _                        | 0,05                     | 0,28                       | _                                          | 22                 | _                     | 1,3                        | -                                   |
| Tilfit      | 2     | (?)                            | 72-80                     | —                    | 0,25                    | _                        | ?                        | 0,25<br>+Garten            | _                                          | 30                 |                       | _                          | -                                   |
| Niederung   | 1     | (S. 50,<br>60<br>W. 20,<br>25) | 75—<br>120                | -                    | _                       | _                        | 0,125                    | 0,125                      |                                            | 22                 | 64                    | 1,8                        | jα                                  |
| Niederung   | 3     | (25–30)                        | 60-100                    | -                    | 0,25                    |                          | 0,03                     | 0,28                       | -                                          | 30                 | _                     | -                          | _                                   |
|             | {     | 20 (20)                        | _                         | -                    | 0,25                    | _                        | 5                        | 0,25                       | _                                          | 17,5               | _                     | 1,5                        | 11 [25]                             |
| Ragnit      | 3 {   | (20)                           | 75                        | -                    | 0,23                    | _                        | 3                        | +&arten<br>0,23<br>+&arten | _                                          | 23,7               | _                     | 2                          | - 1                                 |
|             | {     | 60 (50)                        |                           | -                    | _                       | _                        | 3                        | +Garten<br>Garten          | _                                          | _                  | _                     | _                          | : 11 [25]                           |
| Ragnit      | 4     | (20-30)                        | 60                        | -                    | 0,125                   | 0,06                     | 5                        | 0,18<br>+Garten            | _                                          | 20                 | _                     | _                          | ja                                  |
| Ragnit      | 6     |                                | 90 (60)                   | -                    | _                       | _                        | 4+6<br>0,25              | 0,25                       | _                                          | 13,9               |                       | 1,3                        | ja                                  |
| PiUfallen   | 1 {   | (20)                           | 60                        | _                    | 0,23                    | 0,06                     | 0,02                     | 0,31                       | _                                          | 22,6               |                       | 1,8                        | -                                   |
| pluitunen   | , )   | (30)                           | 30                        | _                    | 0,23                    | 0,06                     | 0,02                     | 0,31                       | -                                          | 14                 | _                     |                            | ja                                  |
| Stallupönen | 2 {   | <br><br>                       | 50 (20)<br>80(100)<br>100 | }-                   | 0,17                    | inbegr.                  | 0,09                     | 0,26                       | $-$ {                                      | 11,6<br>24,6<br>28 |                       | 0,90<br>1,80<br>—          | 11 [20]<br>[20]<br>—                |
| Stallupönen | ı 4 { | (20)<br>(30)                   | 48<br>90                  | }-                   | 0,25                    | 0,07                     | ca.0,05                  | 0,37                       | _{                                         | ca. 12             | _                     | _<br>                      | 11 (15 <b>-16</b> )<br>[16-25]<br>— |
| Stallupönen | 5 {   | (20)<br>(20)                   | 36<br>90                  | }-                   | 0,25                    | 0,08                     | 0,08                     | 0,41                       | -{                                         | 12,6<br>22,7       | _                     | 1,8<br>2,7                 | 11<br>—                             |
| Gumbinnen   | 1     | (5)                            | 72                        | _                    | 0,375                   | _                        | 0,06                     | 0,43                       | _                                          | 23,8               | _                     | 0,9                        | -                                   |
|             |       |                                |                           |                      |                         |                          |                          |                            |                                            |                    |                       |                            |                                     |

| R              | uhhalt              | ung                              |                         | "                              | (                       | Schafe           |            | (Bun                    | al=                   | (gui                   | 1                  | Brenni                             | nerf | gou                               | Bar=                      |                      |                                    |
|----------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Wiese          | putat               | Beide,<br>Ihe                    | errjchaft<br>Kiihe      | sen Mild<br>utat               | tfájafe                 | d Futter         | geľb       | ide (Haltı              | :, Weide (H<br>tung)  | ide (Haltu             | Soustiges Geflügel | (resp. Geld                        |      | es Man<br>ingers)                 | Lohn be=<br>Köstig=       | berfelber            | Besondere                          |
| <b>W</b> eide) | n Heudeputat        | Futter und Weide,<br>freie Kilhe | Bon der H<br>gefütterte | Statt dessen Milch=<br>deputat | (a)<br>H. Deputatschafe | Deide und Futter | Mollgeld & | Biegen, Beibe (Saltung) | Schweinc, Weide (Hale | Ganfe, Beide (Saltung) | Sonstiges          | Rohlen<br>Etr.<br>(Torf)<br>Mille) | Sols | Lohnkasses Mannes<br>(Hofgängers) | ter<br>Dienst=<br>fnechte | Lohntlasse derselben | Berhältnisse                       |
| 13             | 14                  | 15                               | 16                      | 17                             | 18                      | 19               | 20         | 21                      | 22                    | 23                     | 24                 | 25                                 | 26   | 27                                | 28                        | 29                   | 30                                 |
| (0,75)         | 40<br>+ 40<br>Stroh |                                  |                         |                                | _                       |                  |            |                         |                       |                        |                    | ja                                 | 9 m  | II                                | 120                       | Ι                    |                                    |
| _              | _                   |                                  | 1                       |                                | _                       | _                |            | _                       |                       | 1                      |                    | ja                                 |      | I                                 | 100                       | Ι                    |                                    |
|                | _                   |                                  | 1                       | _                              | _                       | _                |            |                         | _                     |                        | _                  | (6<br>Klafter)                     | 3 m  | ?                                 | _                         | -                    |                                    |
| _              |                     | 1                                |                         |                                | _                       | _                |            |                         | -                     |                        |                    | _                                  | 6 m  | ?                                 | 90—<br>135                | ?                    |                                    |
| }_             |                     | 1                                |                         | _                              |                         |                  |            |                         | _                     |                        | _                  | ja                                 |      | ?                                 |                           | _                    | Drescher<br>Deputanten<br>Losseute |
| -              |                     | 1                                | _                       | _                              | _                       | 1                |            |                         | -                     | -                      | _                  | ja                                 |      | II (I)                            | 90 <u>—</u><br>120        | I                    | 9 nach Tare                        |
| -              |                     | 1                                |                         |                                | _                       | 2                |            | -                       |                       |                        |                    | ja                                 |      | II (I)                            | _                         | -                    |                                    |
| }-             |                     | 1                                |                         | _                              |                         |                  |            | -                       |                       |                        |                    | ja                                 |      | ?                                 | 100—<br>150               | Ι                    | 9 für Dre=<br>scher nach<br>Tare   |
| }-             | _                   |                                  |                         | _                              |                         | _                | -          |                         |                       | _                      |                    | ja                                 |      | II                                | 110—<br>150               | ?                    |                                    |
| }              |                     | 1-2                              |                         | _                              | _                       |                  |            | -                       | 3—4<br>(nur<br>Weide) | _                      |                    | ja                                 |      | II                                | 90-<br>120                | 5                    | 9 nach Tare                        |
| }-             | -                   | -                                | 1                       | -                              |                         | 2                | -          |                         |                       | -                      | _                  | ja                                 |      | II (II)                           | 120                       | III                  |                                    |
|                | _                   | 1                                | _                       | _                              | _                       | _                | _          |                         | _                     | _                      | _                  | ja                                 |      | ?                                 | ?                         | ?                    |                                    |

Tabelle A. (Fortsetzung.)

|               |                         | iat des<br>innes              | 1. 2 | lcterland              | des gewi         |                                |                  | ung und                                       | Daneben<br>(exfl | feste De<br>Futte     |                   | Daneben<br>Drescher=    |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|------|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| A rei ŝ       | (Schar<br>Tage=<br>Iohn | werkers)<br>Jahres=<br>lohn   | für  | für<br>Kar=<br>toffeln | Lein<br>(sonsti= | ten<br>(felbft<br>zu<br>düngen | Gefamt=<br>Areal | Wird für Wohnung und<br>Earten Pacht bezahlt? | an<br>Getreide   | an<br>Kar=<br>toffeln | Erbsen<br>(sonsti |                         |
|               | АЗ                      | M                             | ha   | ha                     | ha               | ha                             | ha               | Sin<br>Sin                                    | Ctr.             | Ctr.                  | Ctr.              | Drusch                  |
|               | 1                       | 2                             | 3    | 4                      | 5                | 6                              | 7                | 8                                             | 9                | 10                    | 11                | 12                      |
| Gumbinnen 2   | _                       | 50-60                         | _    | 0,16                   | 0,08             | 0,05—<br>0,08                  | 0,29—<br>0,32    | _                                             | 18–21,5          | _                     | 0,9               | -                       |
| Gumbinnen 3   | -                       | 96 (60)                       | _    | 0,35                   | inbegr.          | 0,03                           | 0,38             | -                                             | ca. 30           | _                     | -                 | -                       |
| Gumbinnen 4   | 40 (30)                 | _                             | -    | 0,03                   | inbegr.          | 0,03                           | 0,06             | -                                             | 11               |                       | 1,8               | ja                      |
| Gumbinnen 5   | (20)                    | 75                            | -    | 0,20                   | -                | 0,06                           | 0,26             | _                                             | 30               | _                     | 2,7               | _                       |
| Insterburg 1  | (20-50)                 | 60—90                         | -    | 0,25                   | 0,06             | 3                              | 0,31<br>+Garten  | _                                             | 22—29            | _                     |                   | _                       |
| f             |                         | 60                            | )    |                        |                  |                                |                  | (                                             | 13,6             | _                     | 1,8               | 11[14-16]               |
| Insterburg 2  | 30 (20)                 | (inbegr.)                     | }-   | 0,20                   | 0,08             | 0,05                           | 0,33             | $-\langle$                                    | 26-30            | teilw.<br>statt 3     | 3,6               | -                       |
| Insterburg 3  | 35                      | + 20<br>(45)                  | -    | 0,25                   | _                | ?                              | 0,25<br>+&arten  | -                                             | 8,6              | _                     | -                 | jα                      |
| :             | ( <b>W.</b> 30)         | 66-70                         | )    |                        |                  |                                |                  | (                                             | 23,5             | -                     | 1,8               |                         |
| Darkehmen 1   | W. 35<br>(W. 30)        | (S inb.) 45 (S inb.)          | }-   | 0,20                   | 0,08             | inbegr.                        | 0,28             | -{                                            | 14               |                       | 0,9               | 11 (15)                 |
| {             | (S.40-                  | 72-90                         | )    | 0.05                   |                  |                                | 0.00             | 1                                             | 26               | -                     | 1,8               | _                       |
| Darkehmen 2   | ( <b>30</b> )           |                               | }-   | 0,25—<br>0,31          | _                | 0,05                           | 0,30 - 0,36      | $\dashv$                                      | 13               | -                     | 0,9               | 11 [15]<br>[24]         |
| {             | _                       | 80                            | )    |                        |                  |                                |                  |                                               | 15,3             | _                     | 1,80              | 11 (15)                 |
| Darkehmen 3 { | _                       | (inbegr.)<br>170<br>(inbegr.) | }-   | 0,33                   | -                | 0,05                           | .0,38            | -{                                            | 26,25            | -                     | 2,70              | [15-20]                 |
| Darkehmen 4   |                         | 60 <b>-7</b> 5<br>(inbegr.)   | -    | 0,14—<br>0,16          | 0,06—            | 0,03                           | 0,23—<br>0,27    | -                                             | 13,6             | -                     | 1,8               | ja                      |
| Darkehmen 5   |                         | 80<br>(inbegr.)               | _    | 0,25                   | 0,08-            | 0,03                           | 0,36—            | _                                             | 13,5             | -                     | 2                 | 1011<br>(13-16)<br>[20] |
|               |                         |                               |      |                        |                  |                                |                  |                                               |                  |                       |                   |                         |

| R       | nhha         | ltung                           |                                        | ,,                             | (                 | 3chafe                        |            | (gu                     | al=                         | ng)                    |                    | Brennt                            | nerf  | હુગ                                   | Bar=                      | <br>      |                         |
|---------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|
| Wiese   | ntat         | Beide,<br>he                    | crichaft<br>Liibe                      | n Mild                         | f <b>á</b> ja fe  | Futter                        | erb        | de (Haltı               | Beide (Ş                    | e (Haltu               | Geflüge            | (resp. Geld                       |       | s Man<br>igers)                       | lohn be-<br>töstig=       | berfelber | Besondere               |
| (Weide) | g Heudeputat | Futter und Weide,<br>freie Kühe | Bon der Herrschaft<br>gefützerte Kilbe | Statt dessen Milch=<br>deputat | S. Deputatschasse | M Beide und Jutter<br>p: frei | N Wolfgeth | Ziegen, Weibe (Haltung) | Schweine, Weide (Hale tung) | Gänfe, Beibe (Baltung) | Sonftiges Beflügel | Rohlen<br>Ctr.<br>(Torf<br>Mille) | Pols  | Lohntlaffe des Mannes<br>(Hofgängers) | ter<br>Dienst=<br>fnechte | 75        | Berhältnisse            |
| 13      | 14           | 15                              | 16                                     | 17                             | 18                | 19                            | 20         | 21                      | 22                          | 23                     | 24                 | 25                                | 26    | 27                                    | 28                        | 29        | 30                      |
| £       |              | _                               | 1                                      | _                              | -                 | 1                             |            | <u> </u>                |                             | _                      | -                  |                                   | 12 ın | II (II)                               | 100—<br>150               | II        |                         |
|         | _            | zu=<br>weilen<br>1              | _                                      | _                              |                   |                               | -          | -                       | <u>.</u>                    | -                      |                    | ja                                |       | 'n                                    | 100—<br>150               | 5         | 9 nach Taye             |
| _       | _            | 1                               | _                                      |                                |                   | 2                             | _          | _                       |                             | _                      |                    | ja                                |       | 5                                     | 120                       | I         |                         |
| _       |              | 1                               | -                                      | _                              | _                 | -                             | _          | -                       | _                           | -                      | -                  | ja                                |       | II                                    | 120                       | II        |                         |
|         | _            | _                               | 1                                      |                                |                   |                               | -          | -                       | ja                          | -                      | _                  | ja                                |       | 5                                     | 90—<br>120                | 5         |                         |
| }-      |              | 1                               |                                        | teil=<br>wei=<br>fe            |                   | 2                             | _          | _                       | ja<br>(Weibe)               |                        | <u>-</u>           | ja                                |       | ?                                     | 90—<br>120                | ٠,د       |                         |
| _       | _            | 1                               | 7                                      | -                              | -                 | 2                             | -          |                         | _                           | _                      | _                  | _                                 |       | II (I)                                | 90—<br>100                | -         |                         |
| }_      |              | 1                               | ·   ·                                  | -                              |                   | , ·                           |            |                         | _                           | (ja)                   | _                  | ja                                |       | ?                                     |                           | _         | 23 gegen die<br>6. Hand |
| }-      |              | 1                               | _                                      |                                |                   | 2                             | _          | _                       | 2                           | 2                      | _                  | ja                                | Ţ,    | 5                                     | 90—<br>120                | 5         |                         |
| (1,00)  | -            | _                               | _                                      | -                              | _                 | -                             | -          | -                       |                             |                        | _                  | ja                                |       | II (I)                                | 90—<br>120                | <b>3</b>  |                         |
| _       | -            | -                               | 1                                      | -                              | -                 | 2                             | -          | -                       | 2                           | -                      |                    | ja                                |       | II                                    | 100 —<br>120              | I         |                         |
| -       | -            |                                 | 1                                      | -                              | -                 | 2                             | _          | -                       | 2                           | jα                     | -                  | (10—15)                           | 2 m   | II (I)                                | 75—<br>150                | ?         |                         |
| -       |              |                                 |                                        |                                |                   |                               |            |                         |                             |                        |                    |                                   |       |                                       |                           |           |                         |

Tabelle B.

|                               | Arbeitskräfte             |                                          | Bare                    | infünfte                |            | des                         | trag<br>Ucter=<br>es an      | Dazu treter       | ı an                         | Dre=                   |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|
| Regierungsbezirk<br>Gumbinnen | Gestellte Arbei           | brutto                                   | ab Miete<br>Soder Pacht | ab Schar=<br>werkerlohn | netto<br>M | Ce=<br>rea=<br>lien<br>Ctr. | Rar=<br>tof=<br>feIn<br>Ctr. | Cerealien<br>Ctr. | Rar=<br>tof=<br>feln<br>Ctr. | fcher=<br>lohn<br>Ctr. |
|                               | 1                         | 2                                        | 3                       | 4                       | 5          | 6                           | 7                            | 8                 | 9                            | 10                     |
| Litauen                       |                           | !                                        |                         |                         |            |                             |                              |                   |                              |                        |
| Tilsit 1                      | $1^{1/6}$                 | ca. 80                                   |                         | _                       | ca. 80     |                             | ca. 50                       | 23,3              | _                            | _                      |
| Tilsit 2                      | $2^{1/5}$                 | 210                                      |                         | 45                      | 165        |                             | ca. 70                       | 30                | _                            |                        |
| Niederung 1                   | 2                         | 180—225                                  | _                       | ?                       | ?          | _                           | _                            | 22                | 64                           | 20-40                  |
| Niederung 3                   | $2^{1/4}$                 | 195-240                                  |                         | 75—90                   | 120—150    | _                           | ca. 70                       |                   | _                            | _                      |
|                               | $3^{1/6}$                 | 165                                      |                         | 120                     | 45         | _                           | ca. 70                       |                   | _                            | 33                     |
| Ragnit 3                      | $2^{1/6}$                 | 165                                      | _                       | 60                      | 125        |                             | ca. 70                       |                   | _                            | _                      |
| (                             | $2^{1/6}$                 | 276                                      | _                       | 60                      | 216        | _                           | _                            |                   | _                            | 23                     |
| Ragnit 6                      | $2^{1/2}$                 | 240                                      |                         | 60                      | 180        | _                           | ca. 60                       | 15,2              | -                            | 26                     |
| Pillkallen 1                  | $1^{1/2}$                 | 120                                      |                         |                         | 120        |                             | ca. 60                       |                   |                              |                        |
| 1                             | 011                       | ( 130                                    | _                       | 60—75                   | 55-70      | _                           | 50                           | 12,5              | _                            | 3 <b>2</b>             |
| Stallupönen 2 .               | $2^{1/3}$                 | 240                                      | _                       | 60-75                   | 165—180    | _                           | 50                           | 26                | _                            | 8                      |
|                               | 1                         | 100                                      | —                       | _                       | 100        | -                           | ca. 50                       | ca. 30            | -                            | -                      |
| Stallupönen 4.                | $2^{1/6}$                 | ∫ 133                                    | _                       | 80-90                   | 4353       | _                           | ca. 50                       | ca. 10            | _                            | ca. 30                 |
| Sianaponen 4.                 | 2-/6                      | 195                                      | —                       | 80—90                   | 105—115    | —                           | ca. 50                       | ca. 20            |                              | _                      |
| Stallupönen 5.                | $2^{1/6}$                 | ∫ 136                                    | _                       | 60                      | 76         | —                           | ?                            | 14                | _                            | ca. 20                 |
| Statuponen 5.                 | 2-/6                      | 190                                      | —                       | 60                      | 130        | _                           | ?                            | 24                | _                            |                        |
| Gumbinnen 2 .                 | $1^{1/2}$                 | 110—120                                  | _                       | <u> </u>                | 110-120    | -                           | ca. 30                       | 18,5—22           | _                            | _                      |
| Gumbinnen 4.                  | $1^{1/4}$                 | ca. 130—150                              |                         | _                       | ca. 130    | -                           | gering<br>Taxe<br>6.#        | 12,5              | -                            | 12                     |
| Insterburg 1                  | $2^{1/2}$                 | ca. 250                                  | _                       | 3                       | ?          | _                           | ?                            | 22—29             | -                            | _                      |
| Insterburg 2                  | 2                         | { 60                                     | _                       |                         | 3          | -                           | ca. 70                       |                   | _                            | 3056                   |
| Q., 51 5 9                    | 01/                       | 150                                      |                         |                         | Ì          | _                           | ca. 70                       |                   | _                            | 46                     |
| Infterburg 3                  | $2^{1/4}$ $2^{1/2}$       | 165—175                                  |                         | 60-70                   | 95—105     |                             | 3                            | 8,6<br>27         |                              | 40                     |
| Darkehmen 2                   | 2-/2                      | ca. 240                                  |                         | 60                      | 50         | ,                           | f                            | 17,10             |                              | 46,20                  |
| Darkehmen 3                   | $2^{1/6}$                 | $ \begin{cases} 110 \\ 200 \end{cases} $ |                         | 60                      | 149        | }-                          | ca. 60                       | 29                |                              | 40,20                  |
| Darkehmen 5                   | $2^{1/2}$                 | ca. 150                                  |                         | ca. 70                  | ca. 80     | j'                          | 3                            | 15,5              |                              | 40-60                  |
| Darkehmen 4                   | $\frac{2^{1/2}}{2^{1/3}}$ | 1                                        |                         | 60-75                   | 90—111     |                             | 3                            | 15,5              |                              | 30                     |
| Surreginen 4                  | 2 13                      | 100-100                                  |                         | 100-10                  | ,,0 -111   | 1                           | 1                            | 10                |                              |                        |

| Gefamtauf<br>an | fünfte                       | Getrei                                     | ide=                                      | 3<br>fa  | u=<br>uf<br>on | von Milch<br>Butter    | Fleisch     | Schweine<br>Vieh)      | Verfai<br>werde                      |                              | Brenn= |                                                         |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| Cerealien Ctr.  | Rar=<br>tof=<br>feln<br>Ctr. | ver=<br>fauf<br>Etr.<br>(für<br><i>M</i> ) | zu=<br>fauf<br>Ctr.<br>(für<br><i>M</i> ) | N Futter | N Wild         | L Verkauf vo<br>und Bu | Nathauf von | Gejchlachtete (anderes | Schweine<br>Stück<br>(für <i>M</i> ) | Gänfe<br>Stüct<br>(für<br>ℳ) |        |                                                         |
| 11              | 12                           | 13                                         | 14                                        | 15       | 16             | 17                     | 18          | 19                     | 20                                   | 21                           | 22     |                                                         |
|                 |                              |                                            |                                           |          |                |                        |             |                        |                                      |                              |        |                                                         |
| 23,3<br>30      | ca. 50                       | _<br>_                                     | _                                         | _<br>_   | _              | ?                      | ja<br>+     | ;<br>;                 | _<br>_                               |                              | ++     | 7 nach Größe u. Tare                                    |
| 42-62           | 64                           | +                                          | _                                         |          |                | _                      | +           | ?                      | _                                    | _                            | +      |                                                         |
| 30              | ca. 70                       | _                                          | _                                         |          |                | -                      | ja          | ?                      | _                                    |                              | ja     | 7 nach Größe u. Taxe                                    |
| 48              | ca. 70                       | _                                          |                                           |          |                | _                      |             | ?                      | jα                                   | _                            | )      | Drescher                                                |
| 35              | ca. 70                       | —                                          | _                                         | _        | _              | -                      | +           | _                      | -                                    |                              | }?     | { Deputanten                                            |
| 23              | _                            | -                                          | +                                         | _        | _              |                        | +           |                        |                                      |                              | j      | Losleute                                                |
| 31,2            | ca. 60                       | —                                          |                                           | _        | _              | -                      | +           | ?                      | _                                    |                              | ?      |                                                         |
| 24              | ca. 60                       |                                            | +                                         | _        |                | _                      | +           | ?                      | _                                    |                              |        |                                                         |
| 44,5            | 50                           | 10—15                                      | -                                         | _        | _              | -                      | _           | 2                      | (70-80)                              |                              | ?      | Sp.20: jeşt nur 18 🚜                                    |
| 34              | 50                           | +                                          | _                                         | -        |                |                        |             | 2                      | (70—80)                              | _                            | ?      | verheiratete Anechte                                    |
| ca. 30          | ca. 50                       |                                            |                                           | _        |                | +                      |             | ?                      | +                                    |                              | ?      | Deputanten (Kämme=<br>rer 2c.) 7 nach Größe<br>und Tage |
| ca. 40          | ca. 50                       |                                            |                                           |          |                | _                      | _           | ?                      | +                                    | _                            | ?      | uno zuge                                                |
| ca. 20          | ca. 50                       |                                            | +                                         |          | _              | _                      | _           | ?                      | +                                    | _                            | ?      |                                                         |
| ca. 34          | ?                            | _                                          |                                           | _        |                |                        | ja<br>(10)  | ?                      | (30)                                 | _                            | +      | Sp. 7:12 Neuscheffel                                    |
| ca. 24          | ?                            | _                                          | +                                         | _        | _              | _                      | ja          | 3                      | (30)                                 |                              | +      | ? Uusfaat                                               |
| ca. 20          | ca. 30                       | _                                          |                                           | _        |                | _                      | (10)<br>+   | _                      |                                      |                              | +      |                                                         |
| 24,5            | ?                            |                                            |                                           | _        | _              | —                      | _           | -                      |                                      |                              | +      | 2 durch Korrektur                                       |
| 22              | _                            |                                            |                                           |          |                |                        |             |                        |                                      |                              |        |                                                         |
| 22-29           | ?                            |                                            | _                                         | -        | -              | _                      | _           | _                      | +                                    |                              |        | 2 nach den Lohnsätzen                                   |
| 45,4—71,4       | 1                            | +                                          | _                                         | _        | _              | -                      |             | -                      | +                                    | _                            | ?      | 7 nach Größe                                            |
| 29,6—33,6       |                              | _                                          | -                                         | -        | -              | _                      | _           |                        | _                                    |                              | ?      | ]                                                       |
| 54,6            | ?                            | +                                          | -                                         | -        | _              |                        | _           |                        | _                                    | _                            | ?      |                                                         |
| 27              | ?                            | _                                          | _                                         | _        |                | _                      | -           | 3                      | -                                    | _                            | +      |                                                         |
| 63,30           | ca. 60                       | _                                          | _                                         | _        | _              | ?                      | _           | _                      |                                      | _                            | _      | 7 nach Größe und                                        |
| 29              | ca. 60                       | _                                          |                                           | -        | -              | ?                      | _           | _                      | ?                                    |                              | _      | Tage                                                    |
| 55,5—75,5       |                              | +                                          | -                                         | -        |                | _                      | -           | ?                      | -                                    |                              | -      |                                                         |
| 45              | ;                            | -                                          | -                                         |          |                | ja                     | ja          | 3                      | _                                    | _                            | ?      |                                                         |

Die Tagelöhne betrugen in Silbergroschen:

|                                                       | 1                           |                         |              |                         | 1            |                         |              |                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
|                                                       | 1. für                      | männlie                 | he Ta        | gelöhner                | 2. fü        | ir weiblic              | he Tag       | elöhner                 |
|                                                       | im e                        | 50mmer                  | im 9         | Winter                  | im C         | 50mmer                  | im           | Winter                  |
|                                                       | ohne<br>Kost                | bei<br>Bekösti=<br>gung | ohne<br>Rost | bei<br>Bekösti=<br>gung | ohne<br>Rost | bei<br>Bekösti=<br>gung | ohne<br>Rost | bei<br>Bekösti=<br>gung |
| 1) in den Kreisen Hende-<br>frug und Niederung        | 14,5<br>(16,1) <sup>1</sup> | 6,5<br>(8,8)            | - 8,3<br>(9) | 3,5<br>(4,8)            | 10<br>(9     | 5<br>(5,2)              | 6 (6,5)      | 3 (3,2)                 |
| 2) in den Kreisen Rag-<br>nit, Tilsit, Gum-<br>binnen | 8,5<br>(13)                 | 6,7<br>(8,5)            | 6,2<br>(8)   | 4 (5,2)                 | 6,5<br>(6,8) | 3,3<br>(5,2)            | 4,7 (4,8)    | 2,3<br>(2,8)            |
| 3) in den Kreisen Inster-<br>burg und Darkehmen       | 10<br>(15,5)                | 6<br>(10,6)             | 6,7<br>(6,6) | 3,2<br>(4,5)            | 5,5<br>(6,6) | 2,7<br>(4)              | 4 (4,3)      | 2 (2)                   |

<sup>1</sup> Die eingeklammerten Bahlen bebeuten bie Löhne fur nur zeitweise beschäftigte Arbeiter.

Es hatte also im allgemeinen eine erhebliche Lohnsteigerung stattsgefunden, nämlich, da man mit Ausnahme der Kreise Heydekrug und Niederung, wo die Steigerung des Sommerlohns des Mannes ca. 75 bis 80 Prozent beträgt, der Winterlohn aber fast konstant blieb, in den übrigen Kreisen die Löhne der zeitweise beschäftigten Arbeiter, welche 1849 von dieser Kategorie fast ausschließlich vorkommen, zu Grunde legen muß, von meist über 100 Prozent.

Vergleicht man die Angaben der Lohntabelle über den jetigen Lohnstand, so sindet man, daß der Tagelohn der männlichen dauernd beschäftigten Arbeiter, mit einer vereinzelten Ausnahme im Kreise Ragnit (4), wo er dis auf 1 Mk. heruntergeht, und von Gumbinnen (4), wo er 2,5 Mk. erreichen soll, sich zwischen 1,20 und 2 Mk. im Sommer, 0,80 und 1,4 Mk. im Winter bewegt und im allgemeinen um 50 Prozent gegen 1873 gestiegen ist, mit der bemerkenswerten Ausnahme der Kreise Sendekrug und Niederung, wo Bauerns und Büdnerbesitz vorherrscht und der Fortschritt teils unerheblich ist, teils geradezu sehlt. In Lebenssmitteln ausgedrückt, würde im allgemeinen 50 Prozent mehr gegen 1870 reichlich dasselbe bedeuten, wie 1873 100 Prozent mehr gegen 1849, in Getreide ausgedrückt, von den Preisen des Jahres 1891 abgesehen, stellenweise noch mehr.

Die Akkordlöhnung besteht, wie die Tabelle in der Spalte "Bemerkungen" ergiebt, stellenweise in den meisten Kreisen, im Kreise Darkehmen (3) werden teilweise freie Arbeiter überhaupt nur zeitweise

auf Akkord angenommen. Die Akkordeinkünfte eines Arbeiters wurden 1849 im Rreise Ragnit stellenweise für den Mann auf 10-12 Sar., für die Frau auf 7-8 Sgr. pro Tag veranschlagt, 1873 zwischen 16 (Rreise Insterburg, Gumbinnen) und 22 Sgr. (Kreise Bendekrug, Niederung) für den Mann und bezw. 8-14 Sgr. für die Frau. Der Durchschnittsverdienst beim Akkordlohnsystem wird jetzt auf ca. 20 Prozent höher als der Tagelohnverdienst in den Kreisen Insterburg und Darkehmen angegeben. Im übrigen soll bei gewöhnlichen landwirtschaftlichen Arbeiten der Mann im Kreise Tilsit (2) 2, die Frau 1 Mk., im Kreise Ragnit (2) der Mann 1,50 Mt., anderwärts daselbst (5) und im Kreise Villfallen (3) bis zu 3 Mf., in Gumbinnen beim Mähen 2 Mf. und in der Kartoffelernte 1-1,20 Mf. verdienen. Im Kreise Ragnit (4) soll im Sommer 1,8-2,5, im Winter 1-1,2 Mf. im Afford verdient werden. Teilweise höher sind die Berdienste bei Meliorationsarbeiten, so Mergeln, welches mit ca. 45 Mf. pro ha oder auch 18 Mf. pro Morgen bezahlt wird und wobei im Kreise Ragnit (2) bis 3 Mf., und Drainage= arbeiten, wobei im Kreise Stalluponen (1) 2-5 Mf., anderwärts (4) 1,5-3 ober (5) 2 Mf. verdient werden sollen.

Die einzelnen auf landwirtschaftliche Arbeiten bezüglichen Aktordsätze ergiebt folgende Übersicht:

| Kreis        | Mähen<br>pro ha | Aufbinden<br>pro ha | Kartoffelernte<br>pro Etr. |
|--------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
|              | Mf.             | Mt.                 | ¥f.                        |
| Hendefrug    | 4               | _                   | 5—15                       |
| Niederung 1  | _               | _                   | 10-20                      |
| Ragnit 6     | 8               |                     | _                          |
| Pillkallen 3 | 4,5             | _                   |                            |
| Gumbinnen 1  | 3-4             | _                   | 10-20                      |
| Gumbinnen 3  | 3               |                     | 10-20                      |
| Darkehmen 3  | 4-5             | 2,50—3              | _                          |

Sonst ist von Akkordarbeiten nur die Bergebung der Heuernte zu erwähnen. Dieselbe erfolgt mehrfach gegen Anteil, im Kreise Ragnit (1) gegen <sup>1</sup>/<sub>5</sub> des Ertrages oder in der Weise, daß die Arbeiter den ersten Schnitt umsonst machen und vom zweiten <sup>1</sup>/<sub>3</sub>—<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, anderwärts (Ragnit 3) bis zu <sup>2</sup>/<sub>3</sub> erhalten. Im Kreise Darkehmen (1) wird die Heuernte gegen

den  $2^{\text{ten}}_{n}$ ,  $5^{\text{ten}}_{n}$  bis  $8^{\text{ten}}_{n}$  "Küps" (Haufen) je nach Güte der Ernte vergeben. Diese Arbeiten werden jedoch überwiegend von Bauern und kleinen Besitzern vergeben.

Das Sinkommen, die Wohnungsmiethe und die eventuellen Grundsstückspachten der Tagelöhner mit und ohne Grundbesitz stellen sich im im übrigen wie folgt:

(f. Tabelle S. 79).

Ein besitzloser Arbeiter hat mithin für die bloße Wohnung ca. zwei Arbeitswochen oder etwas mehr, also, da man diese als besonders ver= dienstreiche Erntewochen doppelt veranschlagen wird, 1/10-1/12 seines möglichen Jahreseinkommens, wenn er annähernd regelmäßig beschäftigt ist, zu leisten. Will er aber noch 1 Morgen Kartoffelacker und Weide für eine Ruh dazu erwerben, so muß er weitere ca. 11/2-2 Monate darauf verwenden, mithin, um hierin den Dienstleuten gleichzustehen, ca. 21/2 Monate oder mehr in der verdienstreichsten Zeit. Hat er während ber restierenden ca. 9 Monate annähernd regelmäßige Beschäftigung, so kann seine Lage eine erträgliche sein, da er aber gerade in der Zeit der Nachfrage nach Arbeitern nicht abkömmlich ist, so wird dies in der Regel nicht der Fall sein. Was die grundbesitzenden Tagelöhner anlangt, so ist für sie die Notwendigkeit zuzukaufen, durchaus die Regel, und hängt, wie gelegentlich auch bemerkt wird, ihre Lage von der Möglichkeit, sich Weide für die Ruh zu beschaffen und von dem Ertrag der Viehwirtschaft, speciell der Schweinezucht, die auch sie betreiben, ab.

Die Lohnklasse der freien Tagelöhner ist stellenweise in den Kreisen Billkallen (3), Stallupönen (2), Darkehmen (4) die zweite, sonst dort mehrfach die dritte, in den nördlichen Kreisen teils die zweite, teils die dritte.

Über die allgemeine Lage der freien Tagelöhner ist sonst nichts Brauchbares aus den Berichten zu entnehmen. Der Generalberichterstatter (1) konstatiert, daß ihre Ernährungsweise im wesentlichen uns günstiger als die der Instlente und vollends hinter der des Gutsgesindes zurückstehend sei. Vor allen Dingen sei sie sehr ungleichmäßig und schwanke je nach den Lohneinkünsten von reichlicher Kost im Sommer dis zu äußerst kärglichem Auskommen im strengen Winter.

Für den Kreis Insterburg berichtet ein Gewährsmann, daß der Boden, der an sich für schlecht galt, sich durch Mergeln so gehoben habe, daß Besitzer von 10-12 Morgen Land (2,5-3) ha) meist nicht mehr oder nur zu Fuhren auf Arbeit gehen. Kleinere Besitzer gehen im Sommer in die Städte und lassen die Frau das Land bestellen, im

| üb=<br>liche<br>Bach=                              | ten                    | pro<br>a                 |              |                                | 1             | 11                      | 1         | 1                          | 11                          | 11                           | 1-1                          | 2.50                                                           |                            |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Zukauf<br>von<br>Nah=                              | <b>≒</b>               | für<br>M                 | ja           | brs 3 ha<br>je teilweife       | 1             | teilweise<br>           | ja        |                            |                             | j pi                         | 10                           | <u> </u>                                                       | ř   řř                     |
| Größe des<br>Befites<br>Für Weide der grund-       | veltyenden<br>Lagelöh= | ner<br>ha                | 6. y         | 2-2<br>1-3                     |               | 2-5                     | 14        |                            | 0,50—0,75                   | 0,50—1                       | 0.50 - 1 $0.25 - 4$          | $egin{array}{c} 0,25 - 0,50 \ 0,12 - 1 \ 0.50 - 1 \end{array}$ | ca. 2<br>bis 4             |
| Für Weide                                          | für 1 Ruh              | *                        | 1            | —<br>pro 0,25 ha<br>Miefe3 — 5 | Zage<br>10—15 | afinitania              | 1         | 11                         |                             |                              |                              | 1                                                              |                            |
|                                                    |                        | b) M                     | -            | 11                             |               | pro 38ute               | )<br>     | pro (Venter 0,20           | 1 1                         | 1                            | 1                            | pro a 1,80                                                     |                            |
| Rartoffelland                                      | dafür geleistet        | a) Arbeits=<br>tage      | 1            | 30                             | 10-20         |                         | 1         | ∞                          | pro 12 Muten<br>3 Mann ober | 6 Frauen 4                   | (freie Koft)                 |                                                                | 1                          |
| Ra                                                 |                        | Größe                    |              | 0,25 ha                        | 0,12-0,25     |                         |           | 18—24 0,06-0,15<br>— 1 ©¢. |                             | $\frac{-}{2^{1/2}}$ a        | 1                            |                                                                |                            |
| Für die Woh=<br>nung wird ge=<br>leistet bezw. ge= | zahlt                  | b) M                     |              |                                | 1             | 06—09                   | .         |                            | 0.                          | 30—36                        | 1, 1                         | 20—36<br>ca. 30                                                | 11                         |
| Für di<br>nung n<br>leistet b                      | 3a                     | a) Ar=<br>beits=<br>tage |              |                                | 1             | 1 1                     | 0.0%      | 7,09 ma<br>12<br>—         | 0.                          | 11                           | 1 1                          | 111                                                            | 1 1                        |
| Lohnerwerb<br>der Frau                             | pro Jahr               | Ein=<br>fommen           | 1            | 1                              | !             | 120                     | 1         | 1                          | 105                         | 50 - 100 $60$                | <br>16                       | 30_50                                                          | ଛ ।                        |
| Lohn                                               | and                    | Arbeits=<br>tage         | 1            |                                | 1             | 0.                      | 1         | -400                       | 130                         | ∿.ভা                         | 0.                           | ا م.م.                                                         | ee                         |
| Lohnerwerb<br>des Mannes                           | pro Sahr               | Ein=<br>fonemen          | ં            |                                |               | (2) 009                 | <br> <br> | 300_400                    | 300                         | 250-300 350-475<br>300 360   | 220                          | 250<br>250                                                     | 270                        |
| Lohne<br>des N                                     | bro                    | Arbeits=<br>tage         | 200          | 1 1                            | I             | 300                     | .         | 1                          | 280                         | 250-300<br>300               | 300                          | 300                                                            | 250                        |
| •                                                  | K r e i s              |                          | Hendekring 1 | Zithit 2                       | Niederung 1   | Niederung 2<br>Ragnit 1 | Ragnit 2  | Ragnit 6                   | Ragnit 5<br>Pillkallen 1    | Stallupönen1<br>Stallupönen2 | Stallupönen4<br>Stallupönen5 | Sumbinnen 1<br>Sumbinnen 2<br>Sumbinnen 4                      | Gumbinnen 5<br>Darkehmen 3 |

Winter wird dann der Kartoffelertrag mit dem Rest des Lohnverdienstes des Mannes aufgezehrt. Der gleiche Berichterstatter führt auf das sebhafteste Beschwerde über die Handhabung der Gefangenenarbeit, welche zu einer unerhörten Verwöhnung der Strafgesangenen in Bezug auf Kost, Arbeitszeit 2c. führe.

#### 4. Wanderarbeiter.

Die Wanderarbeiter sind in Litauen noch eine relativ vereinzelte Erscheinung. Sie kommen zwar in fast allen Kreisen vor, aber nicht in erheblichem Umfang, und ebenso steht es mit der Abwanderung.

Eine regelmäßige Wanderbewegung der landwirtschaftlichen Arbeiter innerhalb des Bezirks oder der Provinz findet nicht statt, nur aus dem Kreise Ragnit (5) gehen regelmäßig Arbeiter in die Niederung zur Heusund Getreideernte auf 2—4 Wochen. Dagegen wird aus fast allen Kreisen (Heydekrug, Tilsit 1, 21, Niederung 1, Pillkallen 1, 3, Stallupönen 1, 2, 4, 5, Gumbinnen 1, 5, Insterdurg 1, 2, Darkehmen 5) ein vereinzeltes Wandern von Arbeitern für den Sommer teils zu Vrainagesarbeiten, teils zu Cisenbahn und Chaussen und Festungsarbeiten, namentslich in Königsberg und Pillau, auch wohl Berlin, zum "Bulkan" in Stettin und zum Bau des Nordostseekanals gemeldet.

Die Versuche, fremde Arbeiter heranzuziehen, sind im Kreise Ragnit (3) gescheitert, im Kreise Stallupönen (2) deshalb aussichtslos, weil Bedarf nur während der kurzen Erntezeit ist, im Kreise Insterdurg (2) hat man mit den polnischen Arbeitern schlechte Erfahrungen gemacht. Dagegen werden seit einigen, zum Teil seit dem letzen Jahre, polnische Arbeiter aus Rußland herangezogen — und zwar hier überwiegend männliche — in den Kreisen Tilsit (1), Niederung (1), Pillkallen (1), Stallupönen (4), Gumbinnen (5), Insterdurg (1, 2, 3), Darkehmen (1, 2, 5), meist nur von einzelnen Gütern und in kleinerer Zahl, etwas stärker, als Ersat für die nach Westen abziehenden, im Kreise Pillkallen, auch im Kreise Niederung, am stärksten und zunehmend im Kreise Darkehmen bei vorherrschendem Großgrundbesitz. Meist kommen die Arbeiter nur zur Ernte, im Kreise Tilsit nur auf wenige Wochen, im Kreise Niederung und Pillkallen für alle Sommerarbeiten, im Kreise Darkehmen auf 2—3 Monate.

Die Lohnverhältnisse stellen sich wie folgt:

(S. Tabelle S. 82. 83.)

Mithin stellen sich die Rosten der fremden Arbeiter im Kreise Niederung um 70 Pf. höher wie diejenigen der zeitweise verwendeten einheimischen, im Kreise Pillkallen dagegen sind die polnischen Arbeiter niedriger gelohnt als der Sat des Tagelohns für einheimische Arbeiter, der allerdings stark schwankt, beträgt. Im Kreise Darkehmen existieren an der betreffenden Stelle einheimische freie Tagelöhner so gut wie gar nicht und es ist überhaupt die Arbeitsnot so groß, daß stellenweise (Darkehmen 3) nur durch Zuhilsenahme von seitens der Garnison besurlaubter Soldaten abgeholsen werden kann. Hier und im Kreise Niederung ist jedenfalls der Arbeitermangel, im Kreise Pillkallen wohl auch der niedrigere Lohn der fremden Arbeiter für deren Engagement maßgebend gewesen.

Über die Organisation wird uns aus dem Kreise Darkehmen berichtet. Dort kommen die Arbeiter in Gruppen zu 3—4 und mit ihnen eine Frau, welche ihnen kocht. Wie sie unterkommen, ist nicht gesagt. Über die Stellungnahme der einheimischen Arbeiter den Fremden gegenüber ist nichts berichtet. Die ganze Erscheimung beginnt erst jetzt erhebliche Dimensionen anzunehmen.

## B. Majuren.

I. Boden, Anbau, Grundbesitzverteilung und vor= fommende Arbeiterkategorien.

Masuren, die Kreise Goldap, Olepko, Angerburg, Lyck, Lögen, Johannisburg, Sensburg umfaffend, ift in den Bodenverhältniffen überwiegend schlechter gestellt als Litauen. Der Landrücken, auf bessen Ruppen eisenhaltiger spröder Lehm und an dessen oft steilen Abhängen grober Sand zu Tage liegt, bildet viele, der Unbill der Witterung ftark ausgesetzte Hochebenen und daneben schroff eingeriffene Thalgrunde, in welchen die Ortschaften liegen und in welchen die Acker die Abhänge empor streben. Weizen und Gerste können fast durchweg nicht gebaut Nur stellenweise gestattet die Abdachung der Seenplatte den Anbau von Futtergewächsen, meist zwingt sie zu extensiver Bewirtschaf= Der Anbau ist bemgemäß ein höchst ungleichmäßiger, in ben Dörfern besteht vielfach noch Dreifelderwirtschaft mit reiner Brache und Dreefchweide, so in den Kreisen Goldap, Lyd, Johannisburg, mehrfach sehen fich auch die großen Güter auf eine extensive Feldgraswirtschaft, unter Umftänden mit etwas Klee und angesäeter Weide, aber auch reiner Brache beschränkt, so im Kreise Dletko. Andererseits besteht stellenweise, im

| Kreis        | Zeit          | 3we <b>c</b> f | Ort bes<br>Bezuges | Lohnhöhe<br>Wänner<br>Mf. | e daselbst<br>Frauen<br>Mt. |
|--------------|---------------|----------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Tilsit 1     | Einige Wochen | Ernte          | Rußland            | _                         | _                           |
|              |               |                |                    |                           |                             |
| Pillkallen 1 | Sommer        | alle Arbeiten  | Rußland            |                           |                             |
| Darkehmen    | 23 Monate     | Ernte          | Rußland            |                           |                             |

Areise Lyck auf drei Gütern, etwas auch im Areise Lötzen und im Areise Sensburg, Zuckerrübenbau, außerdem vereinzelt und zurückgehend in den Areisen Goldap, Johannisburg, Sensburg, Hopfenbau, und wo Brennereien bestehen, namentlich in den Areisen Lyck, Lötzen, Johannisburg, Sensburg, starker Kartoffelbau. Sonst herrscht der Roggenbau, in den Areisen Goldap, Oletze, Angerburg, Lyck in Verbindung mit Weidewirtschaft, — namentlich im Areise Goldap wird starke Viehsauch Pferdezucht betrieben, während die früher starke Schafzucht jetzt zurückgegangen ist. —

Der Grundbesitz verteilt sich in den Kreisen Goldap und Olezko fast gleichmäßig auf größere Güter von 5—800 ha, mittlere von 30—60 ha und Eigenkätner. Auch in den Kreisen Angerburg (2), Lyck (4), Johannisdurg (3, 4) herrscht mehrfach das bäuerliche Element vor, verseinzelt im Kreise Lyck neben einigen größeren Gütern der Kleinbesitz bis höchstens 7,5 ha. Sonst ist in den Kreisen Lözen, Johannisdurg, Sensburg der große Besitz, in letzterem Kreise teilweise (2) neben zahlereichen Eigenkätnern, stark vertreten und vielsach dem Areal nach bei weitem vorherrschend.

Verschiebungen in der Grundbesitzverteilung finden in erheblichem Umfang nicht statt. Nur in Teilen des Kreises Goldap kommen Parzellierungen bei mittleren und kleinen Besitzungen mehrsach vor, ebenso im Kreise Johannisdurg, jedoch fast nur im Wege der Güterschlächterei. Diese hat in den siedziger Jahren in den Kreisen Lyck, Johannisdurg und Sensdurg eine bedeutende Rolle gespielt, die Parzellierungen haben jedoch nicht zur Begründung neuer Stellen, sondern zur Arrondierung der schon vorhandenen benachbarten geführt, welche die Parzellen aufz

| Woh=<br>nung | Feue=<br>rung | Roft=<br>Tare | Raturalien |                               | elohn<br>Frauen<br>Wf.         | Pauschal- u.<br>Aktordähe | Tage<br>einhein<br>Arbe<br>Männer<br>Mf.      | iischer<br>eiter  | Afford=<br>lohn ein=<br>heimischer<br>Arbeiter | Abwandes<br>rung eins<br>heimischer<br>Arbeiter |
|--------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| jα           | ?             | 1,20          |            | 1,50                          |                                | _                         | 0,80 —<br>1 Mf.<br>11. Kofi<br>(Tare<br>1,20) |                   | _                                              | Berlin<br>Stettin                               |
| _            | 6             | -             |            | 0,80—<br>1,50<br>1,50—<br>2,— | 0,50—<br>0,60<br>0,80—<br>1,20 |                           | 1,50—<br>2,50<br>—                            | 0,50—<br>2,—<br>— | -                                              |                                                 |

kauften, wie dies auch noch heute in solchen Fällen zu geschehen pflegt. Im übrigen hat das spekulative Parzellieren neuerdings fast überall vollständig aufgehört, stellenweise sind seit Jahren keine Parzellierungen vorgekommen. Größere und meist auch mittlere Güter gehen geschlossen auf einen der Erben über, bei kleinbäuerlichen Wirtschaften im Kreise Lyck (2) stellenweise auf die älteste Tochter, so daß die Söhne Dienste nehmen müssen, nur im Kreise Johannisdurg wird häusig bei kleinen Besitzungen testamentarisch Teilung angeordnet, sonst sind Gutsabtretungsverträge die Regel.

Was die vorkommende Kategorie von Arbeitern anlangt, so kommt lediges Gesinde überall auf großen und mittleren Gütern vor und bildet im Kreise Goldap (2) stellenweise angeblich  $^3/\tau$  der Gesamtzahl der Arbeiter. An anderer Stelle im Kreise Goldap (4) aber wird über dessen ungenügende Zahl geklagt und in den Kreisen Lyck, Johannisburg, Lößen ist es, bei herrschendem Großgrundbesitz, sehr schwer, in letzterem Kreise stellenweise geradezu gar nicht, erhältlich.

Neben dem Gesinde herrschen auf großen Gütern die Instleute und Deputanten, namentlich die letzteren, vor, sie decken im Kreise Goldap (2)  $^3/_4-^{7/_8}$  des Bedarfs der Güter an Arbeitskräften und bilden in den südwestlichen Kreisen, namentlich Sensburg, teilweise mit dem Gesinde zusammen, die ausschließlich verwendeten Arbeitskräfte. Aus dem Kreise Lötzen (3) wird berichtet, daß an Stelle des Gesindes jetzt Familien auf Deputat hätten angesetzt werden müssen, welche arm und untangslich seien.

Die mittleren Grundbesitzer halten neben dem Gesinde die sog. Losleute, freie grundbesitzlose Tagelöhner, derart im Kontraktsverhältnis,

daß der Mann gegen Gewährung von Wohnung und etwas Ackerland in der Ernte einige Wochen Arbeit leistet. Im Kreise Goldap bilden diese Arbeiter stellenweise (2) angeblich ½10 der gesamten Arbeiterschaft, anderwärts daselbst (3) überwiegen sie geradezu, dagegen ist ihre Zahl in den südwestlichen Kreisen Lögen, Johannisdurg, Sensburg eine meist geringe, stellenweise fehlen sie ganz. Diese Arbeiter, wie das Gesinde, essen mit am Tisch des Bauern, teilweise auch die eventuelle Familie des Einliegers, meistens erhält diese, wie aus dem Kreise Goldap (4) berichtet wird, da sie abgesondert ißt, ein kleines Deputat vom Bauern zum Nahrungsbedarf. Wie sich dies an sich wenig durchsichtige Vershältnis der "Loslente" im Bezirk gestaltet, ist leider nicht genügend deutlich zu ersehen.

Die Arbeiter mit eigenem Grundbesitz (Eigenkätner) bilden stellenweise im Kreise Goldap (2) ½ der Arbeiterschaft und kommen in sast
fämtlichen Kreisen vor, aber namentlich in den südwestlichen Kreisen,
fast durchweg nur in geringer Zahl, noch weniger Arbeiter mit bloßem
Pachtbesitz. Sänzlich besitzlose, nur gegen baren Lohn arbeitende Leute
kommen zwar überall in den Dörfern vor, sie bilden im Kreise Goldap
½0 der Arbeiterschaft, stellenweise aber wandern sie zur Arbeit nach
auswärts (Kreis Lyck 4) und anderwärts (Kreis Sensburg) werden sie
nur von den mittleren Besitzern beschäftigt.

Nur in Teilen des Kreises Angerburg (1) bilden sie die Mehrzahl der Arbeiterschaft. Wanderarbeiter werden in Masuren an zahlreichen Stellen und in zunehmender Menge beschäftigt, darüber unten näheres, ebenso über die Abwanderung nach den Westen.

# II. Allgemeine Arbeitsverhältnisse und Existenz = bedingungen der Arbeiter.

Die Angaben der Berichte über die Arbeitszeit, Überstunden — worunter im Bezirk sehr oft auch Sonntags= (Nachmittags=) Arbeit in der Ernte verstanden zu werden scheint —, Frauen= und Kinderarbeit giebt die Tabelle wieder. In einer relativ großen Zahl von Fällen ist der Beginn der Arbeit im Sommer bereits an eine feste Stunde geknüpft worden, und mehrsach ist dies auch mit der Schlußstunde geschehen. Im übrigen ist die Arbeitszeit ersichtlich sehr verschieden und auffällig die späte Ansangsstunde im Kreise Lyck bei überwiegend kleinbäuerlichem Besitz.

Das Verhalten ber Arbeiter gegenüber den Überstunden ist ein sehr verschiedenes auch innerhalb der einzelnen Kreise. Im Kreise Goldap wird in einigen Verichten (1, 2, 3) angegeben, daß Überstunden gar nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten durchzusehen seien, anderswärts (4), daß die Arbeiter, wenn sie die Notwendigkeit einsehen, willig kommen, ebenso wird aus dem Kreise Löhen (1, 2) berichtet, daß Überstunden überhaupt nicht vorkommen, während dieselben anderwärts unschwer zu erlangen sind, im Kreise Johannisdurg (1) leichter gegen Gewährung von Branntweins als gegen Geldentschädigung. Der Generalsbericht tadelt auf das lebhafteste, daß den Arbeitern regelmäßig von den Besigern nur Sonntags die Möglichkeit zur Bestellung des eigenen Kartossellandes gewährt werde und ist der Ansicht, daß dies im hohen Maße entmutigend und verbitternd wirke. Im allgemeinen unterscheiden sich sons senschaltnisse wohl von denjenigen in Litauen nicht. Sbenso steht es mit der Frauenarbeit ähnlich wie in Litauen. Sie ist bei den Frauen der freien Tagelöhner in entschiedenem Abnehmen begriffen und teilweise gar nicht mehr üblich, wie ein Bericht (Johannisdurg 1) meint, lediglich trägheitshalber: "die Mädchen heiraten lediglich, um des Arbeitens überhoben zu sein". Wo Frauenarbeit üblich ist, wird hervorgehoben, daß Frauen mit kleinen Kindern im Hause im allgemeinen nie arbeiten. Bei den eigenen Tagelöhnern und Knechten ist die Frauensarbeit noch häusiger von größeren Umsang, meist aber auch auf die Erntezeit oder doch auf die Nachmittage beschränkt.

Mit der Kinderarbeit während der schulpflichtigen Zeit verhält es sich größtenteils ähnlich wie in Litauen. Die Hütejungen sind im allsgemeinen älter als zwölf Jahre, sie werden überwiegend von Bauern beschäftigt, da der Großgrundbesitz eigene Hirten hat und erhalten anscheinend unschwer die erforderlichen Erlaudnissicheine des Lokalschulsinspektors und des Amtsvorstehers. In einem Bericht aus dem Kreise Johannisdurg (4) wird konstatiert, daß die Arbeitszeit der Hütejungen eine "sehr lange" sei und "sehr zu deren Demoralisation beitrage". Die beststwierten Arbeiter schicken ihre Kinder nicht in Arbeit. Für die mehrsach vorkommende Beteiligung von Kindern an den Kartosselakseiten vorzukommen pslegen, sind deren Eltern ausschließlich verantwortlich, da diese im Interesse des Akkordverdienstes die Kinder zuziehen. In sast allen Kreisen giebt es Gegenden, in welchen Kinderarbeit überhaupt nicht stattsindet, — an den betressenden Stellen sind die Lohnsätze etwas niedriger als an anderen, was vielleicht mit einem erheblichen Arbeitsseniedriger als an anderen, was vielleicht mit einem erheblichen Arbeitsse

angebot zusammenhängt und dann den Wegfall der Kinderarbeit erklärt. — Ein Bericht aus dem Kreise Angerburg (3) meint, daß die Kinderarbeit, indem sie gleichzeitig in den landwirtschaftlichen Beruf einsühre und durch den relativ sehr bedeutenden Verdienst eine kräftige Ernährung der Kinder ermögliche, lediglich vorteilhaft wirke, auch das im Sommer Versämmte im Winter leicht nachgeholt werde. Die Verhinderung der Kinderarbeit — speciell die Verwendung zum Hüten — errege schwere Erbitterung und führe zu ungenügender Ernährung der Kinder.

Die Beschäftigung der Frauen und Mädchen mit hausindustrieller Thätigkeit ist fast überall in Wegfall gekommen. In ganz geringem Umfang wird Hausweberei in den Kreisen Goldap (2) und Lyck (1) betrieben, soust nur vereinzelt Körbe, Holzschuhe und Befen bergestellt und Dagegen ist es noch, mindestens bei den Instleuten, welche Leinland haben, die Regel, daß der eigene Bedarf von Leinwandgespinsten und Geweben hergestellt und selbst verschnitten wird. Die polnische Bevölkerung stellt auch ein Wollgewebe, sog. "Want", selbst her (Kreis Goldap) und auch sonst kommt in den Kreisen Goldap, Lötzen, Johannisburg die Herstellung von wollenen und halbwollenen Geweben, teilweise auch mit zugekauftem Garn, und im Kreise Goldap (3) auch von Baumwollgeweben vor. Es werden so im Kreise Goldap (5) auch Hosen= und Rockstoffe hergestellt, anderwärts (Kreis Luck 1) nur die Frauenkleider, ber Männerbedarf an Kleidern nicht. Überall ist auch diese Thätigkeit gerade bei den Arbeitern, weniger bei den Kleinbesitzern (Kreis Goldap 1) in Abnahme, sie deckt zwar stellenweise (Kreis Goldap und auch sonst) ben ganzen Bedarf, dagegen kommt das Kaufen der Sachen immermehr auf, im Kreise Löten hat vielfach das eigene Spinnen ganz aufgehört, im Kreise Johannisburg sind die Frauen nach Angabe des Berichtes (1) zu faul dazu (derselbe Bericht, welcher die Abnahme der Frauenarbeit und das Heiraten der Mädchen mit der Faulheit motiviert).

Im Kreise Lyck (2) sind die Eigenkätner zum Teil Handwerker und gehen nur während des Sommers auf Landarbeit; diese Leute bestinden sich, wenn die Frau selbst webt und schneidert, relativ in guter Lage und gehen nicht nach auswärts auf Arbeit. Es kommt ferner je nach Lage der Forsten, Chausses und Sisenbahnbauten überall stellensweise vor, daß Landarbeiter zeitweise in der Nähe bei Bauten, im Forst und in gewerblichen Betrieben Arbeit suchen, im Winter sinden sie außershalb der Landwirtschaft Arbeit im allgemeinen nur da, wo Forsten existieren. Über die zeitweise Abwanderung wird unter "Wanderarbeiter" gesprochen werden.

Die obligatorische Krankenversicherung ist außerhalb der landwirtschaftlichen Nebenbetriebe (Brennereien, Molkereien) stellenweise im Kreise Goldap (1), Lyck (1, 2), Lögen (2), Johannisdurg (1, 3), Sensburg (2) eingeführt, freiwillige Krankenkassen bestehen nur im Kreise Goldap (1) vereinzelt. Die eventuellen Beiträge tragen die Besiger überall ganz. Im übrigen wird aus dem Kreise Lyck (2) berichtet, daß eine Versforgung der Arbeiter in Krankheitsfällen in den Dörfern mehrsach gänzslich im Argen liege, während die Güter für die eignen Arbeiter Arzt überall und zum Teil die Apotheke frei haben. Wo den Instleuten, wie hier meist, seste Sommerlöhne gezahlt werden, werden vom Lohn Abzüge in Fällen von Krankheit, Terminstage u. s. w., nach einem Bericht aus dem Kreise Lyck (2) auch bei monatelanger Dauer der Beshinderung nicht gemacht. Soweit Tagelohn gezahlt wird, fällt dies natürlich fort.

Die Beiträge der Arbeiter zur Juvaliditäts= und Altersversicherung werden von den Besitzern stellenweise im Kreise Angerburg (1) und Sens= burg (2) nicht, im Rreise Olegko felten, anderwärts (Kreis Goldap 4. Lyck 2, Lötzen 1) von den Bauern nicht mitgetragen. Auch im Kreise Goldap (2) sträuben sich die Besitzer dagegen. Meist aber haben sich die großen Güter in allen Kreisen genötigt gesehen, mindestens für ihre eigenen Arbeiter die ganzen Beiträge, und zwar auch diejenigen für die gestellten Scharwerker zu zahlen, im Kreise Sensburg (3) sind sonst gar feine Arbeiter zu erhalten; anderwärts (Kreis Goldap 5, Angerburg 2) werden die gezahlten Beiträge den Inftleuten, die im Dienft bleiben, ver= autet. Auch für die freien Arbeiter werden meift deren Beiträge mit übernommen, wenngleich nicht so regelmäßig wie für die eigenen. In den Kreisen Lögen und Sensburg tragen zwar mehrfach die Instleute ihre Beiträge formell felbst, es hat aber eine Lohnzulage von 5 Mk. oder von Lohn und Deputat stattgefunden, da Arbeiter sonst nicht erhältlich waren. Die Koften belaufen sich bort (Kreis Sensburg 3) auf 150% ber Grund= und Gebäudesteuer. Aus dem Kreise Lyck (2) wird berichtet, daß das Gesetz in den Dörfern mehrfach einfach ignoriert werde, es komme vor, daß Arbeiter am Jahresschluß 1—6 Marken in ihren Karten eingeklebt hätten.

Viehversicherungen auf Gegenseitigkeit bestehen nirgends. Gegen Feuersgefahr versichern nur die Eigenkätner ihre Häuser vielsach, im Kreise Lyck mit ca. 600 Mk.; das Mobiliar wird nur ganz vereinzelt versichert, ebenso seitens der Leute das Vieh. Auch nach einem Bericht aus dem Kreise Angerburg (3) sind die eignen Häuser der grundbesitzenden

|              |               |                                      |                   | Ç                      | T ä g l i           | ch e U            | rbei                          | tszeit                             |                                         |                              |                                   |
|--------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|              |               | iı                                   | n Sont            | mer                    | i                   | m Wint            | er                            | im So                              | nımer                                   | im L                         | Binter                            |
| Rreis        |               | Beginn<br>um<br>Uhr                  | Ende<br>um<br>Uhr | Paufen<br>Stun=<br>den | Beginn<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr | Pausen<br>Stun=<br>den        | Magi=<br>mum<br>Stun=<br>den       | Durch=<br>schnitt<br>Stun=<br>den       | Mini=<br>mum<br>Stun=<br>den | Durch:<br>schnitt<br>Stun:<br>den |
| Goldap       | 1             | 5                                    | 8                 | 3                      | S. A.               | s. u.             | 5                             | 12                                 | 3                                       | ?                            | 5                                 |
|              | 2             | 5 bezw.<br>½ St.<br>nach             | s. u.             | 21/2-3                 | S. A.               | s. u.             | ?                             | 12—121/2                           |                                         |                              |                                   |
|              | 3             | S. ੴ.<br>—                           |                   |                        |                     |                   |                               |                                    | 10—12                                   |                              | 6-7                               |
|              | 4             | 51/2                                 | s. n.             | 2                      | S. A.               | S. U.             | 1                             | $12^{1/2}$ —13                     |                                         | 7                            |                                   |
| Oletto       | 5<br>1        | 5—6<br>5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | s. u.<br>s. u.    | $2^{1/2}$ $1^{1/2}$    | S. A.<br>S. A.      | ຣ. ນ.<br>ຣ. ນ.    | 5.                            | $\frac{-}{13^{1/2}}$               | _                                       | _                            | _                                 |
| Angerburg    | 1             | 5                                    | s. u.             | ?                      | S. A.               | s. u.             | ?                             | _                                  |                                         |                              |                                   |
| Lyct         | 2<br>1        | 5—5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>      | ≅. u.<br>—        | $1^{3/4} - 2^{1/2}$    | S. N.               | s. u.<br>—        | 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —13 | _                                       | 8                            | _                                 |
|              | 2             | $6-6^{1/2}$                          | s. u.             | 2                      | 8                   | 31/2-4            | 1                             | 12                                 |                                         | 61/2                         | 7                                 |
|              | 3             | $5^{1/2}$                            | s. u.             | 11/2—2                 | S. N.               | s. u.             | 1                             | 13                                 |                                         | 7                            | -                                 |
| Löţen        | 4<br>1        | 6                                    | 8                 | 11/2                   | 8 —                 | 4                 | 1                             | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>     | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>10—11 | 7                            | 7<br>8—9                          |
| Johannisburg | $\frac{2}{3}$ |                                      |                   | <u>-</u>               |                     | <br>              | <u>-</u>                      | _                                  | 13—14<br>12<br>11                       | $\frac{-}{6}$                | 9 <del>-1</del> 0                 |
|              | 2             | S. A.                                | s. u.             | 3                      | S. A.               | s. u.             | ?                             |                                    |                                         |                              | _                                 |
|              | 3             | ?                                    | ;                 | 3                      | S. A.               | s. u.             | 5                             |                                    | 13-14                                   |                              | (                                 |
| Sensburg     | 1             | 6                                    | 8                 | 11/2                   | S. A.               | s. u.             | 1                             |                                    | 121/2                                   | 6-7                          |                                   |
|              | 2             | 5                                    | ?                 | 5                      | S. A.               | s. u.             | 3                             | _                                  |                                         | _                            | -                                 |
|              | 3             | 5                                    | ?                 | 2                      | S. A.               | s. u.             | 11/2                          | 13                                 | _                                       | -                            | -                                 |
|              |               |                                      |                   |                        |                     |                   |                               |                                    |                                         |                              |                                   |

| Ver=<br>gütung<br>für<br>Über=<br>ftunden<br>pro | Sonntag§=<br>arbeit                                | Frauenarbeit<br>(Chefrauen)     |                            | Rinderarbeit                                   |             |               |              |              |                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|                                                  |                                                    | eigne<br>Arbeiter               | fremde<br>Arbeiter         | Fälle<br>und<br>Umfang                         | Lohnsat     |               |              |              | 07. 7. 11.2      |
|                                                  |                                                    |                                 |                            |                                                | pro<br>Jahr | pro<br>¹/2Tag | pro<br>Woche | pro<br>Monat | Arbeits=<br>zeit |
| Stunde                                           |                                                    |                                 |                            |                                                | 18          | 18            | М            | М            | Stunden          |
| -                                                | _                                                  | ja                              | Ernte                      | Hüten                                          | 25          | _             | _            | _            | morgens<br>bis   |
| etwas<br>höherer<br>Lohn                         |                                                    | Ernte nach=<br>mittags          | Ernte                      | Ernte=<br>arbeiter                             |             |               |              |              | abends<br>—      |
| felten                                           | fehr felten,<br>nachmittags<br>Fremdenlohn         | Sommer<br>nachm.                | _                          | Hü'en<br>Kartoffel=                            |             | _             | -            |              |                  |
| —                                                | stembentogn<br>1—2 pro<br>Jahr, ge=<br>wöhnl. Lohn |                                 | , 0                        | ernte<br>Hüten,<br>4 Tage pro<br>Woche         |             | _             | _            |              | _                |
| _                                                | <u> </u>                                           | ielten, Ernte                   |                            | <b>–</b>                                       | _           | _             |              | _            | _                |
| Schnaps                                          |                                                    | Sommer                          | ?                          | Rartoffel=                                     | _           | _             | _            | -            | _                |
| 10 13                                            | _                                                  | Sommer,<br>nachm.               | Sommer                     | ernte<br>Hüten                                 | 1030        | _             | _            | -            | 5                |
| 10-15 1                                          | _                                                  | 70 Tage                         | Ernte                      | _                                              | _           |               | _            | _            |                  |
| 5—10 A                                           |                                                    | 100-120                         | zeitweise                  | <b>Hüten</b>                                   | 30 und      | _             | _            |              | _                |
| Schnaps                                          | _                                                  | Tage<br>mindestens<br>100 Tage  | felten,<br>Ernte           | Kartoffel=                                     | Rost<br>—   |               | _            | _            |                  |
| oerschieden<br>pro Fuder<br>Getreide             | -                                                  | ca. 50 Tage                     | felten,<br>Ernte<br>nachm. | behäufeln<br>Weiter=<br>fahren in<br>der Ernte | _           |               |              |              |                  |
| الا 10—20                                        | _                                                  | Ernte                           | ?                          |                                                |             | _             | _            |              | _                |
| mäßige<br>Ent=                                   |                                                    | felten                          | ?                          | Rartoffel=<br>ernte,                           | _           |               |              | _            |                  |
| schädigung<br>—                                  | _                                                  | ca. 40 Tage                     | ?                          | Afford                                         |             |               |              |              | - <u>II</u>      |
|                                                  | _                                                  | Ernte                           | ?                          | Rartoffelernte                                 | ca. 40      | _             | _            | _            | 6-8              |
| Schnaps                                          | _                                                  | Sommer,                         | selten .                   | Hüten                                          | -           | -             | _            | _            |                  |
| verschieden                                      |                                                    | nachmittags<br>75 Tage<br>Ernte | ?                          |                                                | -           | _             | _            | -            | _                |
| geringe<br>Ent=                                  | Ernte                                              | Ernte                           | ?                          | Jäten,<br>Hüten,                               | _           | -             | -            | -            | "fehr<br>lang"   |
| ichädigung                                       | -                                                  |                                 |                            | Rartoffel=<br>behäufeln                        |             |               |              |              | •••••            |
| _                                                | _                                                  | ca. 50 Tage                     | Sommer,                    | selten, Rar=                                   |             | _             | -            | -            | -                |
| doppelter<br>Lohn                                |                                                    | Ernte                           | nachm.                     | toffelgraben<br>—                              | _           | _             | -            | _            | _                |
| Schnaps                                          | _                                                  | Sommer,<br>nachmittags          | 5                          | Jäten,<br>Rübsen=<br>Nachlese in<br>den Ferien | 20—30       | _             | . —          |              | 11—12            |

Tagelöhner durchweg versichert, mit ca. 350 Mf. durchschnittlich. Dasgegen pflegt im Kreise Goldap (2, 3), Oleyko und Sensburg (2) stellensweise, und in den Kreisen Angerburg und Lyck vielsach das Vieh (Kühe und teilweise auch Schase) der Arbeiter durch die Herrschaft, meist ohne Wissen der Leute (der Brandstiftungsgefahr wegen), und ebenso ganz vereinzelt auch das Mobiliar versichert zu werden. Die Versicherungsswerte sind sehr gering, im Kreise Angerburg der Höchstbetrag für Kühe 45 Mk. Nach etwa der Hälfte der Berichte sehlt jegliche Versicherung.

Konsumvereine unter Beteiligung der Arbeiter bestehen nicht, im Kreise Goldap ist ihre Gründung, die seitens der Herrschaft beabsichtigt wurde, an dem Mißtrauen der Arbeiter gescheitert. Ein Besitzer im Kreise Lyck (2) berichtet, daß er, da sein Gut 3 Meilen von der nächsten Station isoliert liege, einen Händler engagiert und, ohne Kontrakt, also jederzeit widerruflich, gegen Landgewährung, 2—3 Stuben, Stallung und Kuhweide angesetzt habe, welcher sämtliche von den Instleuten gebrauchte Waren zu Stadtpreisen vorzuhalten und auch den Kleinhandel mit Branntwein zu betreiben habe.

Fortbildungs- und Kleinkinderschulen existieren nirgends; Versuche der Geistlichen, im Kreise Sensburg (1) Sonntagsschulen zu begründen, sind an mangelnder Beteiligung gescheitert. Volksbibliotheken existieren mehrfach in den Kreisen Goldap, Olegko, Lögen, Sensburg, meist mit geringer, im Kreise Olegko, Lögen, Sensburg stellenweise mit guter Benutung.

Zeitungen scheinen die Arbeiter im allgemeinen nirgends zu halten, nur im Kreise Goldap (2) wird Zunahme des Zeitungslesens konstatiert, sonst wird aus dem Kreise Olepko berichtet, daß kirchliche Zeitungen, und anderwärts (Kreis Goldap, Lyck), daß der "Ländliche Arbeiterfreund" oder (Kreis Angerburg 2) daß Zeitungen je nach der Parteistellung des Arbeitgebers für die Arbeiter gehalten und gern gelesen werden. Sehr energisch wird aus dem Kreise Johannisdurg (1) die Frage nach dem Vorhandensein von Volksbibliotheken und Zeitungen abgelehnt: "wenn die Grundbesitzer nur Maschinen zum Betrieb der Ackerwirtschaft verwenden könnten, brauchten sie keine Arbeiter, und wären sodann Volksbibliotheken, Zeitungen 2c. 2c. für die Arbeiter zu empfehlen, . . . . "der Bauer stehe jetzt schon unter den Knechten, der Großgrundbesitz halte die Zügel noch sest trot der Irrlehren, die durch Zeitungen 2c. dem gehirnschwachen Arbeiter zugeführt würden" 2c. —

Die Frage, ob die ländlichen Tagelöhner das ganze Jahr hindurch Beschäftigung an Ort und Stelle finden, ist überwiegend schlechthin be-

jaht. Im Kreise Goldap (3, 4, 5) wird jedoch dies nur auf den Fall bezogen, daß Forsten in der Nähe sind oder Eisenbahnen und Chaussen gebaut werden, welche im Winter hinlänglich Arbeit geben und konstatiert (4), daß die mangelnde Winterarbeit der Hauptgrund der Auswanderung sei; für den Kreis Angerburg (1), wo die besitzlosen freien Tagelöhner überwiegen, wird die Frage für den Winter verneint, desgleichen für einzelne Ortschaften im Kreise Lyck (1), ebenso sehlt es im Kreise Löhen (2) im Winter oft an Beschäftigung, im Kreise Johannisburg (4) sinden die freien Arbeiter im Winter seine, im Kreise Sensburg (3) die Gutstagelöhner durch Meliorationsarbeiten der Güter Beschäftigung.

Im Sommer herrscht andererseits mit vereinzelten Ausnahmen (Kreis Goldap 4, 5, Oleyko, Sensburg 2, alles Stellen, wo Eigenstätner vorkommen) ein seit 2 Jahren stark zunehmender und sich auf alle Kategorien von Arbeitern erstreckender, stellenweise (Kreis Goldap 3) <sup>1</sup>/8 der nötigen Arbeitskräfte ausmachender Arbeitermangel, namentlich für die Ernte, am stärksten naturgemäß für die Kartosselernte fühlbar, welcher stellenweise die Erledigung der Erntearbeiten gelegentlich gradezu vereitelt hat. Als Grund wird die ad III sub 4 zu besprechende Wanderbewegung angegeben.

# III. Die einzelnen Kategorien von Arbeitern.

#### 1. Gefinde.

Über das Vorkommen des Gesindes ist schon oben berichtet. Absgesehen von den Wirtschaftsbeamten gehören in diese Kategorie im allsgemeinen die Vieh- und Gespannknechte.

Die Höhe des zwischen 72 und 150 Mf. schwankenden Barlohns gewöhnlicher Gespannknechte ergiebt die Tabelle A.

Die Wirtschaftsbeamten werden meist als Deputanten gehalten, sie bekommen das gleiche oder ein etwas höheres Deputat wie das Feldsgesinde, auch höheren Barlohn und stehen sich im Kreise Lyck (1) um ca. 80 Mt. besser als die Justleute. Wo ledige Wirtschaftsbeamte vorskommen, beträgt z. B. im Kreise Johannisburg (1) der Lohn eines Vogts und Oberschäfers 400 Mt. bei freier Station. Auch die Kost ist in diesen Fällen von verschiedener Güte und wird für den Inspektor—der mit am Tisch des Herrn zu essen pflegt— auf 400, für einen Brennereisührer auf 300 (für die Wirtin das. auf 250, ein Dienst-

mädchen auf 200) Mf. angeschlagen. An diefer Stelle werden anderer= seits, was auch sonst vorkommt, ledige Knechte gar nicht gehalten, das ganze übrige männliche Gesinde ist vielmehr auf Deputat gesetzt. Rreife Sensburg werden als ledige Knechte nur 16-20jährige Versonen gehalten. Wo anderwärts, im Rreise Dletho, Deputatknechte und ledige Knechte nebeneinander bestehen, hat auffallenderweise im Gegensatzu ber Gestaltung, welche die Verhältnisse im Osten sonst annehmen, der Deputatknecht 150 Mk. und Land zu 6 Scheffel Roggen sowie 4 Scheffel Kartoffeln Aussaat nebst dem Saatgut frei, der ledige Knecht 80-90 Mf. neben Kost, also niedrigeren Barlohn als der Deputant, was seinen Grund in dem ungenügenden Umfang des Landes und der Ausfaat haben muß. Sonst wird fehr vielfach im Bezirk neben der Rost noch Rartoffelland in Größe von 1/4 Morgen, auch mehr, gegeben. Der Ertrag wird verkauft und der Erlöß meift, wie aus dem Kreise Sensburg berichtet wird, zur Bestreitung der Wäsche verwendet. Gütern ift diese Landgewährung nicht überall üblich, dagegen erhalten bie Knechte der Bauern bei niedrigerem Barlohn fast allenthalben Saferund Kartoffelbeisaaten, so daß sie in guten Jahren besser stehen als die Knechte der großen Güter (Kreis Lyck 1). Dagegen soll aber die Bespeisung der letzteren überall bedeutend besser sein. Dienstjungen erhalten je nach Leistung und Alter in den einzelnen Kreisen 60-90 Mf. Lohn Auch das weibliche Gesinde erhält im Kreise Goldap und und Roft. auch anderwärts nicht selten Kartoffelbeisaaten. Im übrigen sind folgende Lohnfätze und Lohnrelationen näher angegeben:

- Rreis Goldap 1: Wirtschafterin 180, Köchin 80—90, Stubenmädchen 75—80, erstes Feldmädchen 70—80, zweites 60—65 Wk.; baneben Kartoffelbeisaaten.
  - s Goldap 2: Meierin 270—400, Wirtschafterin 250—300, Mägde 75—90 Mf.
  - = Oleyko: Wirtin 150—250, Mägde 50—100 Mk.
  - 2ötzen 1: Meierin 180, Wirtschafterin 160, Stubenmädchen 90, Köchin 80, Hilfsmädchen 60 Mk.
  - Johannisburg 4: Wirtschafterin (hier offenbar nur = Ober= magb) 60—90, Mägde 50—80 Mk.
  - = Sensburg 2: Wirtin 120—180, Mägde 54—78 Mk.
  - = Sensburg 3: Wirtschafterin 150, Stubenmädchen 90, Köchin 70, Hilfsmädchen 66 Mf.

Die Löhne differieren auch sonst beim weiblichen Gesinde erheblich, das höchste Durchschnittsniveau für Mägde ist im Kreise Johannisburg (1) 100—120 Mt., sonst schwankt der Betrag zwischen 60 und 100 Mt.

Was die Wohnungsverhältnisse des ledigen Gesindes anlangt, so haben die männlichen und weiblichen Wirtschaftsbeamten wohl regel-mäßig eigene Zimmer, wie uns mehrsach auch berichtet wird, auch die Stubenmädchen sind stellenweise (Kreis Johannisburg 2) besser gestellt als die anderen; die Beschaffenheit der Dienstbotengelasse ist sonst nicht augegeben. Die Gespannknechte schlasen überwiegend in einem (meist unheizbaren, weil — wie aus dem Kreise Johannisdurg bemerkt wird — der Heizung nicht bedürftigen) Gelaß im Stalle. Die Dauer der Konstrakte ist eine jährliche und läuft meist von Martini zu Martini, die Kündigungsfrist im Kreise Goldap halbjährlich, in den übrigen Kreisen meist vierteljährlich, im Kreise Johannisdurg (2) stellenweise sechs= wöchentlich.

Über die Gründe der mehrfachen Knappheit des Gefindes gilt das für Litauen bemerkte.

#### 2. Inftleute und Deputanten.

Auch in Masuren bestanden schon 1849 Instleute, auch hier "Gärtner" oder "Morgner" genannt, und Deputatfnechte nebeneinander. Die Stellung der ersteren war hier teilweise noch eine auf rein naturwirtschaftlichen Grundlagen geordnete. Im Kreife Dletho 3. B. wurde weder irgendwelche Geldlöhnung gewährt, noch eine Verpflichtung zum Arbeiten oder zum Arbeitgeben gegen Tagelohn übernommen. Der Mann erhielt viel= mehr neben Wohnung, Brennwerk, Ruh- und Schweineweide und Kartoffelgarten von rund 1 Morgen anstatt der Beisaaten ein auf den Sommer= bedarf berechnetes Cerealiendeputat von 11-15 Scheffeln und hatte dafür während des Sommers nebst Frau (oder statt dessen Scharweker) un,= entgeltlich zu arbeiten. Im Winter hatte er den Erdrusch gegen den 10.—11. Scheffel zu beforgen und wenn — wozu, wie bemerkt, kein Teil verpflichtet war, außerhalb der Dreschzeit Arbeit gegeben oder genommen wurde, geschah dies für einen Tagelohn von 2-3 Sgr. für den Mann und 1 Sgr. 4 Pf. für die Frau. — Die Stellung des Deputatknechtes unterschied sich hiervon durch die Arbeitsverpflichtung während des ganzen Jahres für den Mann, für die Frau gegen 2 Sgr. Tagelohn nach Bedarf und den Wegfall des Dreschanteiles, wogegen der Knecht einen festen Barlohn (17 Thlr.) und ein auf den Jahresbedarf berechnetes Cerealiendeputat von 20 Scheffeln bezog; die Frauen erhielten im Winter Garn zum Verspinnen im Akford.

Auch im Kreise Lyck wurden die "Morgen" durch Getreidedeputat erset, das gleiche war im Kreise Johannisdurg geschehen und es erhielt in diesen Fällen der Dienstmann auch ein Fixum an Geldlöhnung. Im Kreise Sensdurg bestand dagegen stellenweise das alte Verhältnis der Landliche noch; es erhielt hier der Instmann 3 kulmische Morgen (à  $407^{1/2}$  preußische Quadratruten), d. h ca. 1,7 ha Getreideland im Felde (also wohl in jedem der drei Felder 1 kulmischen Morgen, so daß jedes Jahr ca. 1,2 ha bestellt wurden), daneben einen Kartosselgarten zu 6-8 Scheffel Aussaat, Leinland, Kuh- und Schweineweide und Futterbeputat, dagegen erhielt er hier Tagelohn ( $2^{1/2}-3$  Sgr.) und zahlte andererseits Wohnungsmiete (4-6 Thlr.). Der Ertrag des Dreschsanteils wurde im Kreise Johannisdurg auf  $26^{1/2}$ , im Kreise Sensdurg auf 30-40 Scheffel geschätzt.

Auch im Kreise Sensburg begann damals die Entziehung der Morgen und die Umwandlung der Instleute in Gärtner mit Sommerdeputat, Tagelohn und Dreschanteilsverdienst; motiviert wurde sie durch die Unswirtschaftlichkeit der Leute; — da das Feldland von der Herrschaft bestellt wurde, so ist nicht ersichtlich, was jenes Moment hiermit zu thun hatte. Es ist vielmehr anzunehmen, daß das eigene Interesse der Heurschaft insolge der aussteigenden Getreidepreise entscheidend war, wie auch im Kreise Johannisdurg augenfällig wird, wo Lengerke zu berichten hat, daß die Entziehung des Landes eine Schlechterstellung der Leute bedeutete (der Dreschertrag war dort auch geringer, auf 19—21 Schessel, angegeben).

Wie die Tabellen zeigen, ift diese Entwicklung weiter gegangen.

Getreideland wird jetzt wohl geradezu nirgends mehr gegeben. Die Landgewährung umfaßt meist 1 bis stellenweise  $1^{1/2}$  Morgen  $(^{1/4}-^{1/8}$  ha) Kartoffelland im Felde und einige Ar Leinland, an einigen Stellen wird ein erheblicher Teil des Kartoffellandes als festes Gartenland gegeben — im Kreise Goldap stellenweise 20 a, anderwärts 10-13 a —, sonst wird neben dem Feldlande nur ein Garten bis zu 7 a Größe gewährt.

Im übrigen besteht der alte Unterschied zwischen den jetzt zu "Gärtnern" gewordenen Instleuten und den Deputanten sort. Die ersteren erhalten meistens für den Sommer — 11. April bis 11. November — einen festen Lohn und dreschen im Winter auf Anteil. Dieser Anteil= drusch wird da, wo er besteht, auch jest noch als Recht der Leute und als Entgelt für die Bindung für den Sommer aufgefaßt, und geht dies auch daraus hervor, daß mehrfach (Angerburg 2) die Herrschaft die Knechte neben den Instleuten dreschen lassen darf und dadurch am Dreschanteil Die Deputanten erhalten festen Jahreslohn und festes vartiziviert. An Zahl überwiegen innerhalb der kontraktlich gebundenen Arbeiter regelmäßig die Deputanten stark, wie ausdrücklich wiederholt berichtet wird, und zwar hat sich ihre Zahl auch hier vermehrt einmal durch den Rückgang des ledigen Gesindes, welcher zur Ansetzung von Deputatknechten zwang, und dann durch Umwandlung von Dreschern, die auf Tagelohn und Dreschanteil arbeiteten, in fest abgelohnte und auf festes Deputat gesetzte Deputanten. Das Anteilsverhältnis beim Dreschen ift, vom Maschinendrusch, bei welchem der 30. Scheffel vorkommt, abgesehen, dasselbe geblieben (10.—11. Scheffel mit dem Flegel, 15. mit dem Göpel) und mußte bei den ungünstigen Bodenverhältnissen wohl auch auf dieser Höhe belassen werden. Wo der Körnerbau noch stark vorherrscht, sind die Erträge für die Drescher zwar gegen die in Litauen vorkommenden zurückstehend, aber doch recht erhebliche, im Kreise Goldap (3) 42,8, im Kreise Sensburg (2) 38,4 Ctr., immerhin höher als die höchste Angabe aus dem Jahre 1849, im Kreise Lögen (2) mit 24 Ctr. unge= fähr auf der Höhe damaliger günstiger Jahre, wogegen stellenweise im Rreise Lyck (1) bei starkem Rartoffelbau (zu Brennereizwecken) die Er= träge auf 6—7 Ctr. herabgesunken sind. Wo Drescher und Deputanten nebeneinander bestehen, beträgt das Sommerdeputat der ersteren meist die Hälfte bis 2/3 des Jahresdeputates der letteren. Im Kreise No= hannisburg (1) dauert die Dreschzeit noch fast 6 Monate.

Im einzelnen sind über die Gewährungen von Naturalien folgende näheren Angaben erwähnenswert:

1. Die Wohnung wird meist in Katen für je zwei Familien gewährt und besteht mindestens in Stube, Kammer, gemeinschaftlicher Flur und Bodenraum, oft auch Keller. Die neugebauten Wohnungen bieten noch mehr Raum. Im Kreise Goldap (5) enthielt die alte Kate für die Familie Stube, Kammer, Flur und Bodenraum. Die neuen haben: eine Stube von 15×17, eine Küche von 12×9, eine Oberstube von 6×8 Fuß Fläche. Eine Zeichnung der neuerrichteten Katen im gleichen Kreise (5) zeigt folgenden Grundriß:

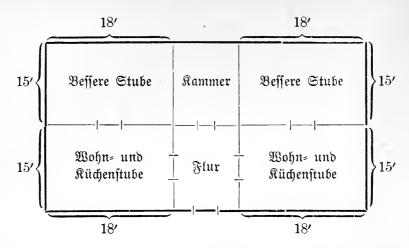

Im Kreise Lögen (1) hat die Stube 24, die Kammer 10 qm Bodenfläche, im Kreise Johannisdurg die Stube 22, die Kammer 8 qm. Miethe wird für die Wohnung wohl nirgends mehr berechnet. Von der Art der Landgewährung ist schon gesprochen.

2. Die Art der Zusammensetzung der Getreidedeputate in Bezug auf die einzelnen Getreidesorten giebt folgendes Bild:

| 1 0                |             |            |           | 0          |              |                   |        |
|--------------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------|
|                    | Weizen      | Rogge      | en Ger    | ste Hafe   | er Erbser    | n Mengeko         | rn     |
| Kr. Goldap 1       | _           | 24 Sch     | fl. 4 Sch | ffl. 4 Sch | ffi. 3 Schff | (. <b>7</b> Schff | ī.     |
|                    | (stets      | Altscheffe | el, in Ro | ggen à 80  | ) Pfd., in ( | Berste à 70       | Pfd.,  |
|                    | in Ha       | fer à 50   | Pfd., in  | Erbsen à   | 90 Pfd. ort  | äüblich gerei     | chnet) |
| Kr. Goldap 3       |             | 11 =       | 2 =       | 3 =        | 2 =          | - =               |        |
| (Drescher)         |             |            |           | (daz       | u ca. 20 C   | tr. Drescher      | forn)  |
| Kr. Goldap 4       | 2           | 22—24 =    | 2 =       | 4 =        | 2 =          | =                 |        |
| Kr. Goldap 5       |             |            |           |            |              |                   |        |
| a. Deputanten      |             | 25 =       | 4 =       | 5 =        | 4 =          | <del></del>       |        |
| b. Drescher        |             | 12 =       | 2 =       | 3 =        | 3 =          | =                 |        |
|                    |             |            |           | (dazu      | ca. 42,8 ©   | tr. Drescher      | forn)  |
| Kr. Oletko         | <b>—</b> 1  | 10—12 hl   | 1,65 hl   | 1,05 hl    | 1,65 hl      | =                 |        |
| Ar. Angerburg 1    |             | 24 Sch     |           |            | fl. 21/2 Sch | fl. — =           |        |
| Kr. Angerburg 2    | 5           | 20—24 =    | -3 =      | : 3−5 =    | 3 =          | =                 |        |
| Kr. Lyck 1         | _           | 10 hl      | 2 =       | : 3 =      | 2 =          | _ =               |        |
| (Drescher)         |             |            |           | (dazu      | ca. 6—7 C    | tr. Drescher      | (ohn)  |
| Kr. Lyck 2         |             | ,          | •         | _          |              | =                 |        |
| Kr. Lyck 3         | 1 Shffi     | . 24 =     | -         | 3 =        | 3 =          | - =               |        |
| Kr. Lyck 4         | 2 =         | 22 =       | 3 =       | 3 =        | 3 =          | =                 |        |
| Ar. Lötzen 2       |             |            |           |            |              |                   |        |
| (Instleute)        | _           | 12 =       | 2 =       | 2 =        | 2 =          | =                 |        |
|                    |             |            |           | (daz       | u ca. 24 C   | tr. Drescher      | trag)  |
| Kr. Lötzen 3 11    | 1/2 Schffl. | 24 =       | 3 =       | 4 =        | 4 =          | =                 |        |
| Kr. Johannisburg 1 |             |            | 3 =       | •          | •            | =                 |        |
| Ar. Sensburg 3     | 1 =         | 20 =       | 3 =       | 3 =        | 3 =          | 1 =               |        |

Detailangaben über den 1890 er Ertrag des Dreschanteils liegen aus dem Kreise Sensburg (2) vor, woselbst derselbe beim 10. Scheffel betrug: 2 (Alt=) Scheffel Weizen, 21 Scheffel Roggen, 10 Scheffel Gerste, 10 Scheffel Hachweizen.

Angaben über den Ertrag des Kartoffellandes liegen nur vereinzelt vor, der Sat von ca. 60—65 Etr. resp. ebensoviel Altscheffel (à ca. 98 Pfund) gilt mehrsach als Rechnungsgrundlage, und dem entspricht es, daß, wo das Land durch ein Deputat ersett ist, dies (Kreis Lyck 1) 60 Etr. beträgt. Anderwärts (Kreis Löhen 2) wird der Ertrag des Morgens auf 50 Etr. berechnet.

Eine typische Wertberechnung des Landertrages bietet ein Bericht aus dem Kreise Lyck (1): Auf 7 Ar gepflanzt 2 Scheffel Kartoffeln, Ertrag drutto beim 10. Korn 20 Scheffel, ab 2 Scheffel Saatgut, Reinsertrag 18 Scheffel, à 1,50 Mf. = 27 Mf.

Die Berichte geben regelmäßig an, daß das Deputat in der oben wiedergegebenen Höhe und der Ertrag an Kartoffeln zur Deckung des vollen Nahrungsbedarfes genüge. Ein Bericht aus dem Kreife Lyck (3) giebt bei einer Landgewährung von zusammen 37 Ar und dem oben angegebenen, ein Gewicht von 25,4 Ctr. Cerealien aller Art repräsen= tierenden Deputat an, daß dasselbe genüge, wenn die Familie nicht zu groß, das Kartoffelland und die Ernte gut sei und eigene erwachsene Rinder als Scharwerker gestellt werden könnten, so daß für den Scharwerker keine besondere Beköstigung erfordert werde. Größer als dies Deputat sind von den obigen nur diejenigen im Kreise Goldap (1, 5), Lötzen (3) und Johannisburg (1), die anderen kleiner. Im Kreise Lyck (1), woselbst der geringe Dreschverdienst (ca. 6-7 Ctr.) durch das oben angegebene Deputat ergänzt wird, beträgt das Gesamteinkommen an Körnern ca. 31 Etr. Man wird hiernach zu der Annahme gelangen, daß eine Familie von 2 erwachsenen, 1 halbermachsenen und 2 uner= wachsenen Personen zu ihrer Ernährung und zur Fütterung des üblicher= weise zum Selbstschlachten gehaltenen Viehes — eines Deputats von ca. 26 Ctr. Cerealien —, worunter ca. 20 Ctr. Roggen, und eines Einkommens von ca. 70 Ctr. Kartoffeln nach dem landesüblichen Nahrungs= stande bedarf, was den Verhältnissen in Litauen ziemlich vollständig entspricht.

Wie die Tabelle ergiebt, bleiben die Deputate mehrfach hinter diesem Betrage zurück und tritt dann — so im Kreise Johannisberg (3, 4) — ein höherer Geldverdienst oder auch eine größere Landanweisung ergänzend ein. Undererseits kommen auch erheblich höhere Deputate vor, so im

Rreise Goldap (1), im Kreise Lögen (1, 3) und im Kreise Sensburg (1, 2). Die Drescher stehen noch höher und zwar, gleichfalls namentlich in den drei genannten Kreisen, stellenweise bis zu ca. 57 Etr. Cerealien. Ob Getreideverkauf und in welchem Umfang er vorkommt, ist nicht berichtet. überwiegend wird ersichtlich der Mehrbetrag verfüttert und das gemästete Vieh verkaust. Nähere Angaben hierüber aus den Kreisen Goldap, Olezko, Lyck, Lögen, Johannisdurg, Sensburg geben als jährslichen Absat 1 bis meistens 2 Schweine an. Die Tüchtigkeit der Frau ist hierbei von fast allein ausschlaggebender Bedeutung. Vereinzelt kommt auch Verkauf eines Kalbes vor. Troz des höheren Geldverdienstes der Deputanten stehen, wie aus dem Kreise Goldap (3) berichtet wird, die Drescher besser als die ersteren, namentlich in guten Jahren.

Die Kuh wird überwiegend im eigenen Stall des Tagelöhners, der ihm gewährt wird, gehalten; es kommt aber auch in allen Kreisen vor, daß sie im herrschaftlichen Stall vorgehalten wird. Ein Ersat durch ein festes Milchbeputat von 1080—1800 Liter pro Jahr (3—5 Liter pro Tag) kommt im Kreise Lyck (2) und überhaupt in ganz Masuren bei gehobener Viehzucht und Molkcreibetrieb vor, und erregt, wie der Gesneralbericht bemerkt, die schwerste Unzufriedenheit. Die Gewährung von Schasweide ist in Abnahme begriffen und mehrsach durch Geld — im Kreise Angerburg (2) 9—12 Mk. — abgelöst. Das gewährte Feuerungssmaterial — meist Torf und Stubben — ist keineswegs immer zur Deckung des Bedarses ausreichend. Die geleisteten Fuhren sind meist nicht speciell, sondern "nach Bedarf" festgesetzt. Die Bestellung des Ackers des Justmannes mit den herrschaftlichen Gespannen versteht sich durchweg von selbst.

In Bezug auf die gewährte Barlöhnung und die Art der Ablöhnung der Scharwerker bestehen erhebliche Differenzen. Die Deputanten erhalten durchweg den aus der Tabelle A ersichtlichen Jahresbarlohn neben dem Deputat. Aber auch die Instleute erhalten hier vielsach, wie 1849, einen festen Sommerlohn, etwa die Hälfte oder 2/8 des Deputantenslohnes betragend, neben dem Drescherverdienst im Winter. Dabei scheint die Beschäftigung des Mannes im Tagelohn, soweit er nicht drischt, keineswegs überall als selbstverständlich betrachtet zu werden. Wo der Dreschertrag hoch ist und der Scharwerker mit drischt, wie stellenweise im Kreise Goldap (1) und Lößen (2), ist in dem festen Lohn auch die Entslohnung für Stellung des Scharwerkers inbegriffen; je nach der Höhe der Durchschnittserträge beträgt dann der Lohn z. B. 90 (Kreis Goldap, Dreschertrag 42,8 Ctr.) und 120 Mk. (Kreis Löhen 2, Dreschertrag

24 Ctr.). Bei Deputanten, beren Scharwerker nicht mit brischt, erhält dieser dem entsprechend mehrfach im Winter Tagelohn, während der Sommerlohn in dem festen Jahreslohn begriffen ist, so 3. B. im Kreise Angerburg (1) und mehrfach. Sonst besteht der Fortschritt gegen 1849 auch hier meist darin, daß für den Scharwerker — soweit und folange er nicht am Dreschen Teil nehmen darf und dadurch den Verdienst des Instmannes erhöht — Tagelohn (20, 25, 30—50 Pf. je nach der Höhe des Naturaldeputates) gezahlt wird. Teilweise, so im Kreise Goldap (1), zahlt auch die Dienstherrschaft den Lohn an den Scharwerker direkt aus, fo daß der Instmann ihn nur zu beköstigen hat. Der zweite Scharwerker erhält auch hier meist erheblich höheren Geldlohn, da das Deputat für die Familie mit einem Scharwerker berechnet ift. Im Kreise Sensburg (2) wird bereits dem Tagelöhner und den Scharwerkern täglich außer der Dreschzeit Tagelohn gezahlt und ist das Ergebnis eine erhebliche Steigerung des Bareinkommens. Chenso zeigt die Tabelle, daß überall da, wo die Frau den Sommer über mitarbeitet, das Bareinkommen erheblich steigt, bei den nicht hohen Sätzen der festen Löhne oft um 60-100% (vgl. die Angaben Kreis Goldap 1, 2 mit das. 5. wo allerdings auch das Deputat höher ist). Bei der Schwierigkeit, Scharmerker zu erhalten, wird eben jede mehr gestellte Arbeitskraft jest in bar erheblich höher gelohnt.

Die Steigerung der Drescherträge und Deputate ist gegen 1849 eine recht bedeutende. Statt wie damals ca. 20 Scheffel und weniger (im Kreise Lyck 171/2 Scheffel) sind jetzt ca. 25 Ctr. Getreide ein normales Deputat, und befinden sich darunter ftatt 12 Scheffel gegen 20 Ctr., also fast das Doppelte, an Brotforn neben mindestens gleicher Sobe ber Kartoffeleinkünfte. Allerdings erhielt der Deputant 1849 auch Futter, nicht nur Weide für Schweine, was jetzt weggefallen ift. Die Drescherträge find, wo die Bedeutung des Getreidebaues die gleiche geblieben ist, ebenfalls erheblich gestiegen und betragen heute ungefähr soviel Centner wie 1849 Scheffel, was eine Steigerung um ca. 1/8 und mehr bedeutet. So groß wie mehrfach in Litauen ist diese Steigerung inbessen nicht. Da ein Teil der Deputate durch Verfüttern in Fleisch ungesetzt wird, bedeutet die Erscheinung eine erhebliche und erfreuliche Hebung des allgemeinen Ernährungsstandes der Bevölkerung. Dagegen find die Barlöhne verhältnismäßig nicht so bedeutend und nur teilweise berart gestiegen, daß statt der Frau der Scharwerker gestellt und abgelohnt werden kann und doch der der Familie verbleibende Barbetrag derselbe ist. Wenn indessen die Frau auch nur in der Ernte mitarbeitet,

fo stellt sich das Verhältnis zu 1849 allerdings so, daß der Mann einen Scharmerker halten, aus dem erhöhten Deputat, im Rreise Johannis= burg (2) unter Zukauf von Salz, Speck, Fleisch, Kaffee, beköstigen und aus dem erhöhten Geldlohn entlohnen kann und auch unter Berücksichtigung der gestiegenen Preise seine Bedürfnisse an Fleisch, Rolonial= waren und Kleidung in etwa gleicher Weise zu bestreiten in der Lage ist wie 1849. Es führt in solchen Fällen also - immer unter ber Voraussetzung, daß die Verhältnisse stabil geblieben find, namentlich die Landgewährung ungefähr die gleiche ist wie damals — die Entwicke= lung zu einer spontanen Ginschränkung der Frauenarbeit, und es ist unzweifelhaft, daß die entschiedene Abneigung der Frauen selbst und das Beispiel der nicht zur Arbeit verpflichteten Frauen der freien Tagelöhner hier mitgewirkt hat, außerdem wohl auch der Umstand, daß das Nebeneinkommen der Arbeiter immer ausschließlicher auf ihrer Biehwirtschaft beruht und gerade für diese die Leistung der Frau ausschlag= gebend ift. Rur teilweise ist indessen das Verhältnis schon so weit ent= wickelt. Im Kreise Johannisburg (2) ist die Frau nur arbeitsfrei, wenn 2 Scharmerker gehalten werden, und überdies ist die Möglichkeit, Scharwerker zu halten, teilweise geradezu verschwunden, so im Kreise Anger= burg (2) und Johannisburg (2) und meist durch die Abneigung, sich als Scharwerfer zu verdingen, sehr erschwert.

Der erwähnten erfreulichen Entwicklung steht serner auch der Umstand gegenüber, daß, wie die Berichte ergeben, diese Hebung wesentlich den Deputanten zu gute gekommen ist, überhaupt diese sich auf Kosten der Instleute vermehren, der Dreschanteil und teilweise auch die Landsgewährung in Wegfall kommt und damit einem Participieren der Arsbeiter an weiteren Fortschritten der Erträge ein Riegel vorgeschoben wird. Sine sernere Schwierigkeit ergiebt sich daraus, daß die eigene Viehwirtschaft der Arbeiter, der Angelpunkt ihres Budgets, durch die sinkenden Schweinepreise zweisellos aus schwerste alteriert wird.

Es wird auch aus den Bezirken schon überall über Mangel auch an Inftleuten geklagt. Neigung zum Auswandern haben gerade sie zwar nur stellenweise gezeigt, aber vielfach sollen sie, wie aus dem Kreise Goldap (3) berichtet wird, Neigung zum Übergang in die Kategorie der "freien" Tagelöhner zeigen, die besser situierten, indem sie eine Eigenstätnerstelle ankausen, andere, indem sie sich in den Dörfern einmieten und als Landleute verdingen und dann nur im Sommer auf Arbeit gehen. Für letztere Erscheimung suchen die Berichte den Grund ausschließlich in der Unlust, zu arbeiten.

Die Veranschlagungen der Einkünfte der Instleute in Geld sind im allgemeinen unbrauchbar und auch nicht interessierend; eine relativ gute Ausstellung wird nachstehend mit abgedruckt (S. 106).

### 3. Freie Tagelöhner.

Schon 1849 gab es in Masuren freie Arbeiter sowohl mit als ohne eigene Wirtschaft. Erstere hatten im Kreise Oleyko 3—10 Morgen (0,75—2,5 ha) Grundbesitz. Ihre Lage war nach dem damaligen Bezrichte nur im Kreise Johannisdurg eine günstige, da sie dort ihr Land in hohem Kulturstande hatten. Im übrigen wurde berichtet, daß sie durch die Separationen um die Möglichseit, billige Viehweide zu erhalten, gebracht und dadurch in prekäre Lage geraten seien, übrigens auch, besonders im Kreise Oleyko, indolent, geneigt, nur vom Ertrage der eigenen Wirtschaft zu leben und deshalb auf die, "diesen Leuten freilich vorzugssweise von der Natur verliehene Kraft des Entbehrens" angewiesen seien.

Dagegen war umgekehrt die Lage der ganz besitslosen Einlieger relativ am günstigsten im Kreise Dletko, im übrigen aber meist eine traurige, am traurigsten da, wo sie nur eine Stube, kein Kartoffelland vermietet erhielten, wie vielsach im Kreise Johannisdurg. Borzugsweise entscheidend aber war, ob sie in Dörfern Kuh- und Schweineweide ershalten konnten. Jede unterdurchschnittliche Ernte brachte sie in Not. Der allgemeine Grund war wohl wesentlich, daß jede aussteigende Preiskonjunktur in landwirtschaftlichen Produkten die besitzlosen Tageslöhner auf daß härteste trifft, da sie den überwiegenden Teil des Bestarses kausen müssen. Die Zahl der freien Tagelöhner vermehrte sich damals namentlich insolge der Dismembrationen von Bauerngütern ersheblich, und jedes wohlseile Jahr mit guter Ernte trug weiter zu ihrer Vermehrung bei.

Der Tagelohn betrug damals:

im Kreise Oleyko für den Mann im Sommer 5—6, im Winter 4, für die Fran im Sommer 3 Sgr.;

- = = Johannisburg für den Mann im Sommer 4—5, für die Frau im Sommer 3—4 Sgr.;
- s Seusburg für den Mann im Sommer 5—6, im Winter 6, für die Frau im Sommer 4—5, im Winter  $2^{1/2}$ —3 Sar.

Tabelle A.

| Zubtut A.                  | Lohn                                                 | ion I                  | ndes                      | _                                  |                             | ) a maka                | . 1                   | <del>=</del>                |                                                 |                                  |                            |                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Regierungs=<br>bezirk      | bes Mc<br>(Scharw                                    | nnes                   |                           | rland im<br>(von der<br>chaft gedi |                             | 2.<br>Garten<br>(jelbst | Gefamt=<br>Areal      | Gezahlte Miete<br>und Pacht | feste                                           | Oaneber<br><b>Depu</b><br>I. Fut | tate                       | sfcer=Ant<br>(Eöpel=,<br>Drufc                                  |
| Gumbinnen                  | lohn                                                 | Sahres=<br>lohn        | zu<br>Ge=<br>treide       | Rar=<br>toffeln                    | zu Lein<br>(fonfti=<br>ges) | zu<br>dün=<br>gen)      |                       | Gezahlt<br>und              | Getreide                                        | feln                             | Erbsen<br>(sonsti=<br>ges) | Daneben Drescher-Anterl<br>bet Hands (Göpels,<br>Dampfs) Drusch |
|                            | B                                                    | N                      | ha                        | ha                                 | ha                          | ha                      | ha                    | M                           | Ctr.                                            | Ctr.                             | Ctr.                       |                                                                 |
|                            | 1                                                    | 2                      | 3                         | 4                                  | 5                           | 6                       | 7                     | 8                           | 9                                               | 10                               | 11                         | 12                                                              |
| Masuren.<br>Kr. Goldap 1 { | _                                                    | 60-70<br>(130-<br>140) | } -                       | 0,25-<br>0,375                     |                             | 0,06                    | 0,31-<br>0,43         | _                           | { 26<br>—                                       | _                                | _                          | -<br>10(15)}                                                    |
| Goldap 2 {                 |                                                      | 200<br>(inbeg.)        | } _                       | 0,25                               | _                           | 0,20                    | 0,45                  |                             | [8-9,3<br>124-28                                | _                                | _                          | 10-11}                                                          |
| Goldap 3 {                 | _                                                    | 54 (50)<br>43 (50)     | ĺ                         | 0,25                               | 0,08                        | 0,06                    | 0,39                  | _                           | { 11,6<br>\ 26                                  | _                                | 2<br>inbegr.               | 11(15)                                                          |
| Goldap 4 {                 | (S 30)<br>(W 15)                                     | 80                     | } —                       | 0,26                               | 0,06                        | 0,025                   | 0,34                  | -                           | 19-20                                           | -                                | 1,8                        | -                                                               |
| <b>Goldan</b> 5 {          | ?                                                    | 90<br>(inbeg.)         | } —                       | 0,25                               | 0,08                        | 0,05                    | 0,38                  |                             | $\begin{cases} 12 \\ 25,2 \end{cases}$          | _                                | 2,7<br>3,6                 | 11(15)                                                          |
|                            | (25)                                                 | 60-80                  | ) —                       | 0,25                               | 0,05                        | 0,08                    | 0,38                  |                             | 20,5-<br>23,8                                   | -                                | 2,7                        | - )                                                             |
| Oletfo 1 {                 | _                                                    | 150                    | ] _                       | 0,10                               | _                           |                         | 0,10                  | _                           | 4,8                                             | -                                | _                          | - }                                                             |
| Angerburg 1.               | (W 20)                                               | 30<br>(5 inb.)         | } —                       | 0,25                               | _                           | 5                       | 0,25                  | -                           | 22,8                                            | -                                | _                          | _                                                               |
| Angerburg 2.               | (30-50                                               |                        | ) _                       | 0,16-<br>0,26                      | 0,06-                       | 0,04                    | 0,26-<br>0,40         | -                           | $\begin{cases} - \\ 19,6 - \\ 23,8 \end{cases}$ | <br> -                           | 2,7                        | [30]<br>[30]                                                    |
| Lycf 1                     | (30)                                                 | 66-80                  | ľ                         | {0,25}                             | 0,04                        | 0,07                    | \\ 0,36 \\ \\ 0,11 \] | } _                         | 23,2                                            | $\left\{\frac{-}{60}\right\}$    | 3,6                        | 11(15)                                                          |
| Lyď 2 · · ·                | $\begin{cases} (1: \\ 25-30 \\ 2: 40) \end{cases}$   | 90                     | } -                       | 0,27                               | 0,05                        | 0,05                    |                       | <u> </u>                    | 21,1                                            | -                                | 2,7                        | _                                                               |
| Lyck 3                     | (25)                                                 | 60-74                  | -                         | 0,35                               |                             | 0,02                    | 0,37                  | -                           | 23,6                                            | -                                | _                          | -8                                                              |
| Lycf 4                     | (25)                                                 | 70                     | -                         | 0,31                               | _                           | ?                       | 0,33                  | -                           | 1,60<br>24,5                                    | 16<br>16                         | $\frac{-}{2,7}$            | 11(16)                                                          |
| Löţen 1                    | (20)                                                 | 72                     | -                         | 0,30                               | _                           | ?                       | 0,30                  | ]_                          | 32                                              | -                                | _                          | - 1                                                             |
| Löțen $2$                  | . (20)                                               | 40                     | _                         | 0,25                               | -                           | ?                       | +&arte                | -                           | 12,5                                            | _                                | 1,8                        | ja                                                              |
| Löţen 3                    | . (30-50                                             | 70-90                  | ,                         | 0,30                               | -                           | 0,18                    | +Sarte<br>0,40        | n                           | 24,6                                            | _                                | 3,6                        | -                                                               |
| Johannisburg               | 1 (30-40                                             | 90                     | -                         | 0,25                               |                             | 0,125                   | 0,37                  |                             | <del>  -</del><br>                              | _                                |                            | 10(15)                                                          |
| Johannisburg               | 2 (20-30                                             | 0) 60-90               | )   -                     | 0,25                               | 0,0                         | 3 0,01                  | 0,33                  | _                           | 18-22                                           | $2 \mid -$                       | ?                          | -                                                               |
| Sensburg 1.                | (20)                                                 | 84                     | _                         | 0,25                               |                             | ?                       | 0,25                  | _   _                       | 28,8                                            | _                                | 1,8                        | _                                                               |
| Sensburg 2.                | $ \begin{cases} 30 \\ (1:2:4) \\ 2:40 \end{cases} $  |                        | $\left.\right \right\} -$ | 0,37                               | _                           | 0,00                    | 6 + Garte 0,43        |                             | { 19<br>36                                      | -                                | _                          | 10                                                              |
| Sensburg 3.                | $ \begin{cases}                                    $ | 30-00                  |                           | 0,25                               | inbe                        | g. 0,08                 | 0,28                  |                             | 20,4                                            |                                  | 2,7                        | -                                                               |

| _             |                            |                                |                                        |                                                 |              |                          |                          |                         |                                     |                           |                    |                                      |                                              |                                      |                      |                                      |
|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|               | Luhha                      |                                | 1 ==                                   | Statt                                           |              | Schafe                   | :                        | 96                      | pe                                  | e                         | eľ                 | Brennwerk<br>(resp.<br>Geld dafür)   | ınes                                         | 3 ter                                | ь                    |                                      |
| Wiefe (Weide) | Heu=<br>deputat<br>(Stroh) | Futter= und<br>weidefreie Kühe | Von der Herrschaft<br>gefütterte Kühe  | dessen<br>Milch=<br>depu=<br>tat<br>pro<br>Jahr | Deputaticafe | Futter= und<br>weidefrei | Statt bessen<br>Wollgeld | Biegen, Weide (Haltung) | <b>Echweine,</b> Weide<br>(Haltung) | Gänse, Beide<br>(Haltung) | Sonftiges Geflügel | Rohlen<br>Ctr.<br>(Torf Holz<br>1000 | Lohnklasse vannes<br>(Hofgängers)            | Barlohn beköftigter<br>Dienstfnechte | Lohnflasse derselben | Befondere<br>Berhältniff <b>e</b>    |
| ha            | Ctr.                       |                                | Stück                                  | Liter                                           | <u> </u>     | Stüd                     | M                        | Stück                   | !                                   |                           |                    | Stüd)                                | <u>.                                    </u> | M                                    |                      |                                      |
| 13            | 14                         | 15                             | 16                                     | 17                                              | 18           | 19                       | 20                       | 21                      | 22                                  | 23                        | 24                 | 25   26                              | 27                                           | 28                                   | 29                   |                                      |
| -             | _                          | 1                              |                                        | _                                               | _            | 2                        |                          | _                       | 2-4                                 | _                         | <br>               | ja                                   | 5                                            | 100 <b>-</b><br>150                  | 5                    | è                                    |
| -             | (Stroh)                    | 1                              | -                                      | _                                               | _            | _                        | _                        | _                       | —                                   | _                         | -                  | ja                                   | II(I)                                        | 90 <b>-</b><br>100                   | ?                    |                                      |
| -             | (Stroh)                    | 1                              | _                                      |                                                 | _            | 2                        |                          | _                       | _                                   | _                         | _                  | jα                                   | $\mathbf{H}(\mathbf{I})$                     | 120-<br>150                          | I                    |                                      |
| -             | (Stroh)                    | _                              | 1                                      | _                                               | <u> </u>     |                          |                          | _                       | -                                   |                           | _                  | ja                                   | ?                                            | _                                    | _                    |                                      |
| -             | _                          | 1                              | _                                      | _                                               |              |                          |                          | _                       | ja                                  |                           | _                  | jα                                   | II(I)                                        | 108                                  | I                    |                                      |
| _             | _                          | J 1                            | —                                      | _                                               | _            | _                        | _                        | <u> </u>                | _                                   | _                         | -                  | ja                                   | 5                                            | 80-                                  | ?                    | Instleute.<br>Unverhei=              |
|               |                            | <b>J</b> —                     |                                        |                                                 | _            | _                        | _                        | -                       | _                                   | _                         | _                  | freie Feuerung                       | ?                                            | 90                                   |                      | ratete<br>Anechte.                   |
| -             | _                          | 1                              | _                                      | _                                               |              | _                        | _                        |                         | 1                                   |                           | -                  | ja                                   | ?                                            | 90                                   | Ι                    | 3:nach Tare.                         |
| -             | _                          | _                              | 1                                      |                                                 | _            | _                        | 9-12                     | _                       | _                                   |                           | _                  | (10) ja                              | II(I)                                        | 100-<br>120                          | ?                    |                                      |
| _             |                            | 1                              |                                        | _                                               | _            | 4                        | _                        |                         | 2                                   | —                         | _                  | ja                                   | II(I)                                        | 90 <b>-</b><br>100                   | II                   | Starker<br>Kartoffel=<br>bau. Kar=   |
|               | . —                        | -                              | $\begin{bmatrix} 1 \\ - \end{bmatrix}$ | <br>1080-<br>1800                               | }-           | _                        |                          |                         |                                     | -                         |                    | ja                                   | 5                                            | 90 <b>-</b><br>100                   | ٠.                   | toffelernte<br>im Akkord<br>daneben. |
| -             | _                          | 1                              | _                                      | 1800                                            | _            | 2                        | _                        | _                       | ja                                  | _                         |                    | Reisig                               | 3                                            | 108-<br>150                          | ?                    |                                      |
| -             |                            | 1                              | _                                      | _                                               |              | 2                        | _                        | _                       | 2                                   | _                         | -                  | ja                                   | ?                                            | 80-                                  | ?                    |                                      |
| -             | -                          | 1                              | _                                      | _                                               | _            | 2                        | _                        | _                       | ja                                  | _                         | _                  | ja                                   | II(I)                                        | 100-<br>120                          | I                    |                                      |
| -             | _                          | _                              | 1                                      | _                                               |              | _                        | _                        | _                       | -                                   | -                         | -                  | ja                                   | $\Pi(I)$                                     | Į I                                  | Ι                    |                                      |
| -             |                            | 1                              | —                                      |                                                 | _            | _                        | _                        |                         | _                                   | -                         |                    | ja                                   | II                                           | 90                                   | Ι                    | î                                    |
| -             | _                          | 1                              | _                                      | _                                               | —            | 2                        | -                        |                         | ja                                  |                           | -                  | ja                                   |                                              | 120-<br>150                          | ?                    |                                      |
| -             |                            | 1                              | _                                      |                                                 |              | _                        |                          | _                       | _                                   |                           | -                  | — 12 m                               | ?                                            | 90 <b>-</b><br>150                   | ?                    |                                      |
| -             |                            |                                | 1                                      |                                                 | -            | _                        | -                        | _                       | ja                                  |                           | _                  | jα                                   | 3                                            | 72-<br>100                           | ?                    |                                      |
| -             | _                          | 1                              | _                                      | -                                               | _            | _                        |                          | _                       | jα                                  | _                         |                    | ja<br>                               | $\mathbf{H}(\mathbf{I})$                     | 78-<br>84                            | ?                    | 28: dazu 0,0 <b>6</b><br>ha Acer.    |
| _             | _                          | 1                              | _                                      | -                                               |              | _                        | _                        | _                       | _                                   | _                         | ·                  | (6) 6 m                              | II(I)                                        | 100-<br>120                          | I                    |                                      |

Tabelle B.

| Zuotut B.                     |                                                |                   |                        |          |                       |                     |                         |                                     |                      |                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
|                               | Arbeitskräfte                                  |                   | Bar                    | einfünft | e                     | 1                   | ctrag des<br>rlandes an | Dazu trete                          | Dre=                 |                |
| Regierungsbezirk<br>Gumbinnen | Gestellte Arbei                                | brutto            | ab Miete<br>oder Pacht |          | netto                 | Ce=<br>rea=<br>lien | Kartoffeln              |                                     | Rar=<br>tof=<br>feln | lohn           |
|                               | <u>!                                      </u> | 16                | 16                     | 16       | .16                   | Ctr.                | Ctr.                    | Ctr.                                | Ctr.                 | <del>!</del> - |
|                               | 1                                              | 2                 | 3                      | 4        | 5                     | 6                   | 7                       | 8                                   | 9                    | 10             |
| Masuren.<br>Goldap 1          | 3                                              | 230               |                        |          | 230                   |                     |                         | 26                                  | -                    | _              |
| Goldap 2                      | $2^{1/3}$                                      | 200               | _                      | ,        | 3                     | _                   | 3                       | 24-28                               | _                    | _              |
| Goldap 3                      | $2^{1/2}$                                      | [[ 213            | _                      | 30<br>30 | 144<br>183            | }_                  | ?                       | { 13,6<br>26                        | <del>-</del>         | ca. 20<br>—    |
| Goldap 4                      | $2^{1/3}$                                      | 170<br>∫ ?        | _                      | 70       | 100                   | )<br>—              | ca. 50—70               | 20,8—22,8                           | _                    | 42,8           |
| Goldap 5                      | 2                                              | <i>f</i> 90       | _                      |          | 90                    | }—                  | 5                       | 28,8                                | -                    | 12,0           |
| Dletto                        | 2                                              | 126               | _                      | 3        | 3                     | -                   | 5                       | 23,2—26,5                           | -                    | -              |
|                               | 1                                              | 150               | _                      | -        | 150                   | _                   | ca. 30                  | 4,8                                 | -                    | -              |
| Angerburg 1                   | 2                                              | 140               | _                      | 60       | 80                    | _                   | ?                       | 22,8                                | _                    | _              |
| Lyc 1                         | $2^{1/3}$                                      | 223               |                        | 60       | 163                   | -                   | 18                      | 24,4                                | 60                   | 6—7            |
| Lyd 2                         | $\frac{2^{1/_{3}}}{3^{1/_{3}}}$                | 210<br>330        |                        | 45<br>90 | 165<br>240            | _                   | ca. 50<br>ca. 60        | 23,8                                |                      | -              |
| Onde 9                        |                                                | 155—169           |                        | 42-50    |                       |                     |                         | 25,8                                |                      |                |
| Lyck 3                        | $\frac{2^{1/6}}{2^{1/2}}$                      | 198               | _                      | 60       | 115<br>138            | _                   | ca. 90<br>ca. 50        | 25,4<br>32                          | _                    | _              |
| Lötzen 2                      | $2^{1/6}$                                      | 120               | <del></del>            | 60       | 60                    |                     | 50                      | 14,3                                | _                    | -              |
| Löhen 3                       | $2^{1/6}$ $2^{1/4}$                            | $206-226 \\ 255$  |                        | 60<br>?  | 146—160<br>?          | -                   | 5.                      | 28,2                                | -                    |                |
| Johannisburg 4.               | $\frac{2^{-/4}}{2^{1/2}}$                      | 210               | _                      |          |                       | _                   |                         | 26,3<br>18—22                       | _                    | _              |
| Sensburg 1                    | $2^{1/6}$                                      | 180               | _                      | 3        | 3                     |                     | ca. 50                  | 30,6                                |                      |                |
|                               |                                                |                   |                        |          | 242                   |                     |                         |                                     |                      |                |
| Sensburg 2                    | 3                                              | ∫ca. 255<br>\ 285 | }-                     | 36—51    | { ca. 212<br>\234—249 | }-                  | ca. 60                  | $\begin{cases} 19\\ 36 \end{cases}$ | _                    | 38,4           |
| Sensburg 3                    | $2^{1/4}$                                      | 182,50            | _                      | 61,50    | 121                   | _                   | ?                       | 23,1                                | _                    | -              |
|                               |                                                |                   |                        |          |                       |                     |                         |                                     |                      |                |

| Gesamtau         | fünfte an        | Getr                         | eide:        | Zut<br>vc |          | von Milch<br>Butter    | Fleisch    | djweine<br>ieh)                        | Verka<br>werd               |               | Brenn= |                                                                                   |
|------------------|------------------|------------------------------|--------------|-----------|----------|------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Cerealien        | Rar=<br>toffeln  | ver=<br>fauf<br>Ctr.<br>(für | fauf<br>Ctr. | ığ Futter | ii Mitch | Verkauf von<br>und But | Zukauf von | (Aefchlachtete Schweine (anderes Vieh) | Schwei=<br>ne<br>Stück      | Stück<br>(für | u"±i   | Bemerkungen                                                                       |
| Ctr.             | Ctr.             | 16)                          | 16)          | 16        | M        | 16                     | 16         | M                                      | (für <i>M</i> )             | 16)           | М      |                                                                                   |
| 11               | 12               | 13                           | 14           | 15        | 16       | 17                     | 18         | <b>1</b> 9                             | 20                          | 21            | 22     |                                                                                   |
| 26               | ?                |                              |              | _         | _        |                        |            | 5                                      |                             | _             | _      | 1 Shefrau und Kinder<br>arbeiten<br>4 Scharwerfer v. Gutss<br>herrn gelohnt (130— |
| 24-28            | ?                |                              |              |           | _        |                        | -          | 2                                      | 2                           | -             | _      | 140 M) und beköstigt<br>4 Frauen und Kinder in<br>der Ernte und Ferien            |
| a. 33—34<br>26   | 5                | _                            |              | }_        | _        | _                      | -          | ?                                      | 100-150                     |               | ?      | 1 Frau im Sommer<br>10 nach Geldtage                                              |
|                  | ca. 5070         | _                            | _            | _         |          | _                      |            | _                                      | _                           | _             | _      | 7 nach Größe und Tare                                                             |
| 57,5             | 5                | +                            | -            | }_        | _        |                        |            | 5                                      | ?                           |               | _      | 7 Tare 30 M                                                                       |
| 28,8<br>3,2—26,5 | 5                | _                            | _            | ,<br>—    | _        |                        | -          | 1                                      | 1—2                         | _             |        | 7 Land geringwertig.<br>In guten Jahren Kar=<br>toffelverkauf                     |
| 4,8              | ca. 30           | -                            | -            |           | -        | -                      | -          | —                                      | _                           | —             | _      | 7 Taxe 30 M unverheiratete Depu= tatinechte                                       |
| 22,8             | ?                | -                            | _            |           | -        | _                      | _          | 1                                      | _                           |               | 3      | 7 Tage 30 M                                                                       |
| 0,431,4          | <b>7</b> 8       |                              |              | _         | _        | _                      | _          | 5                                      | 1—2<br>(30 Rein=<br>ertrag) |               | 3      | vereinzelt Riibenbau<br>vorfommend<br>Uffordarbeiten neben<br>Lohn                |
| 23,8<br>25,8     | ca. 50<br>ca. 60 | }-                           | {_           | }_        | _        | ja                     | -          | ?                                      | ja<br>(zuw.                 | _             | _      | Afforde neben Lohn<br>7 nach Größe und Tage                                       |
| 25,4             | 90               |                              |              | _         | —        | _                      |            | _                                      | 1 Ralb)                     |               | _      |                                                                                   |
| 32<br>38,3       | ca. 50<br>50     | _                            |              | _         |          | _                      | _          | ?                                      | <u> </u>                    |               |        | 7 nach Größe und Tage                                                             |
| 28,2             |                  | 7                            |              |           | _        |                        |            | <u> </u>                               | (100)                       | _             | ?      | 7 Taxe 30 <i>M</i>                                                                |
| 26,3             |                  | _                            |              | _         |          |                        | ja         | 5                                      | -                           |               |        | 7 Tage 25 M                                                                       |
| 18-22            | 3                |                              |              | _         | -        | -                      | ja         | _                                      |                             | _             | _      | In schlechten Jahren Kars<br>toffeln zugekauft                                    |
| 30,6             | ca. <b>50</b>    | ja<br>(7,7)                  | -            | _         |          | $(134 \\ 17:50 \\100)$ |            | ?                                      | 1<br>(30-50)                |               |        | 7 nach Größe und Tage                                                             |
| 57,4<br>36       | ca. 60           | +                            | _<br>_       | }-        | _        | —100)<br>ja            | _          | 3                                      | ja                          | _             | _      | 7 nad, Größe                                                                      |
| 23,1             | ?                | _                            |              | _         |          | -                      | ja<br>(45) | _                                      | 1<br>(45 Rein=<br>ertrag)   |               | _      | 7 Tare 20 M                                                                       |

(Zu S. 101) Löhne in bar, Deputat und Geldwert, wie sie im Gute S., Kreis Lyck an die kontraktlich gebundenen Instleute gezahlt werden. Die Geldwerte sind nach 20jährigen Durchschnittspreisen festgestellt.

|                                                                                                                                                                                          | 16  | 18 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| ,                                                                                                                                                                                        |     |    |
| Belb                                                                                                                                                                                     | 90  |    |
| 1 Scheffel Weizen                                                                                                                                                                        | 7   | 60 |
| 2 Scheffel Roggen à 5,20 Mk                                                                                                                                                              | 114 | 40 |
| 3 Scheffel Gerste à 5 Mk                                                                                                                                                                 | 15  |    |
| 3 Scheffel Erbsen à 7 Mk                                                                                                                                                                 | 21  |    |
| 3 Scheffel Hafer resp. 4 Scheffel à 2,70 Mk                                                                                                                                              | 8   | 10 |
| Bohnung                                                                                                                                                                                  | 40  | -  |
| freies Brennmaterial im Winter 6 im Sommer 3 Mf. pro Monat.                                                                                                                              | 54  | -  |
| Ruh freie Weide und freies Futter, im Winter 50—60 Mk. Nutung<br>oder frei täglich 3 l Milch, bei großen Familien mit mehr<br>Kindern 5 l Milch täglich, welche vom Brodherrn verabsolgt | 55  |    |
| werden                                                                                                                                                                                   | _   | _  |
| maliger Beackerung                                                                                                                                                                       | 50  |    |
| demüsegarten                                                                                                                                                                             | 10  | _  |
| schaffung des Ernteprodukts                                                                                                                                                              | 10  | _  |
| frei Arzt und Medizin, sehr gering gerechnet                                                                                                                                             | 5   | _  |
| einem Verdienst von 16—20 Mf. pro Familie, resp. das Doppelte die Instmannssrau erhält täglich, wenn sie in Arbeit geht, 40 bis                                                          | 20  |    |
| 50 Pf. pro Tag. Minimalsatz der Arbeitstage 100 = minimal der Scharwerker erhält 20 Pf., wenn eine Magd, 25—30 Pf., wenn ein brauchbarer Junge von 14—17 J. (300 Arbeitstage à 20 Pf.)   | 40  | -  |
| minimal                                                                                                                                                                                  | 60  |    |
| Stallung und Weibe frei für 2—3 Schweine                                                                                                                                                 | 5   |    |
| M                                                                                                                                                                                        | 605 | 10 |
| Ub der Lohn für eine Magd als Scharwerker, wenn nicht eigene Kinder                                                                                                                      | 45  |    |
| M                                                                                                                                                                                        | 560 | 10 |

Die Wohnung kostete sie 2 Thlr. Miete, in Arbeit abzuleisten; für Land zu 5 Scheffel Kartoffeln Aussaat zahlten sie per Scheffel Aussaat 10 Sgr. Das Kuh-Weibegeld betrug 1—2 Thlr.

Im Jahre 1873 betrug nach der v. d. Goltsschen Enquete der Tagelohn in Sgr.:

|                                                       | a) für                                                            | : männli                | he Ta        | gelöhner                | b) für weibliche Tagelöhner |          |              |                         |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------|--------------|-------------------------|--|
|                                                       | im E                                                              | 50mmer                  | im 🤋         | Winter                  | im C                        | 50mmer   | im Winter    |                         |  |
|                                                       | ohne<br>Roft                                                      | bei<br>Bekösti=<br>gung | ohne<br>Rost | bei<br>Bekösti=<br>gung | ohne Beköft<br>Koft gung    |          | ohne<br>Kost | bei<br>Bekösti=<br>gung |  |
| 1) in den Kreisen Goldap<br>und Oletsto               | 9,2<br>(11,5)                                                     | 8<br>(10)               | 6,3<br>(7,7) | 5 (7)                   | 6,7<br>(7,3)                | 5<br>(6) | 5,2<br>(5,2) | 3 (4)                   |  |
| 2) im Kreis Lyck                                      | $     \begin{array}{c}       12 \\       (13,7)     \end{array} $ | 5<br>(7,3)              | 9 (7,9)      | 4 (4)                   | 7,2<br>(6,6)                | 4<br>(5) | 5,5<br>(5)   |                         |  |
| 3) in den Kreisen Lötzen, Sensburg, Johannis-<br>burg | 11<br>(11,2)                                                      | 5 (5,7)                 | 5,7<br>(6)   | 2,5<br>(3,2)            | (5,8)                       | (2,6)    | (4)          | (2)                     |  |

was eine Steigerung von ca. 80 Prozent im Kreise Oleyko, wo die Zahlen von 1849 sich auf eine relativ dauernde Beschäftigung bezogen, und von ca. 100 Prozent und mehr in den übrigen Kreisen, wo 1849 meist nur zeitweise Beschäftigung freier Tagelöhner stattsand, bedeutet.

Jahlen über die Preissteigerung der Nahrungsmittel und der landswirtschaftlichen Produkte in Masuren von 1849 zu 1873 haben wir nicht in der Weise, daß eine specielle Vergleichung lohnen würde, aber eine Preissteigerung in gleichem Prozentverhältnis hat zweisellos nicht stattgesunden; die Lohnsteigerung bedeutete vielmehr in der That eine bedeutende Besserung der Lage. Dem entspricht es, daß nach den Berichten, welche v. d. Golt vorlagen, die Lage gerade der besitzlosen Arbeiter im Kreise Goldap als die günstigste aller Kategorien bezeichnet wurde, trozdem dort die Lohnsteigerung noch am wenigsten bedeutend war. Letzteres hing wohl mit der regelmäßigen Arbeitsgelegenheit und wohl auch mit der Möglichkeit, sich Viehweide zu beschaffen — im Kreise Goldap herrschte an der Berichtsstelle kleiner Grundbesitz in Dörfern vor — zusammen.

Vergleichen wir mit den Löhnen von 1873 die Angaben der hier vorgelegten Lohntabelle, wobei zu beachten ist, daß in den Berichten

Goldap 2, 3, Dletzfo, Johannisdurg 3 der Geldlohn durch Naturalien ergänzt wird, so ergiebt sich die relativ erheblichste Steigerung der Löhne für dauernd beschäftigte Arbeiter für den Kreis Goldap (1) von 9,2 bezw. 6,3 Sgr. auf 1,5—1,8 bezw. 1 Mk. im Sommer bezw. Winter, also um ca. 66 Prozent; in den anderen Kreisen sind die Löhne in nicht so erheblichem Maße gestiegen, sie haben sich vielmehr innerhalb des Bezirks ziemlich ausgeglichen und schwanken im Sommer zwischen dem Minimum 1,20 und dem Maximum 1,80 und im Winter zwischen dem Minimum 0,80 und dem Maximum 1,0 Mt. Die Gewährung von Kuhweide und Kartosselland hat auch jetzt eine erhebliche, die Löhne ermäßigende Bedeutung. Die Löhne der zeitweise beschäftigten Arbeiter schwanken, wie die Tabelle zeigt, sehr bedeutend und erreichen das Maximum (= 3 Mk.) charakteristischerweise im Kreise Angerburg (1), wo die grundbesitzlosen freien Arbeiter relativ am meisten vorherrschen.

Das allgemeine Lohnniveau in Tagelöhnen ist Litauen gegenüber um ca. 20—30 Pf. niedriger.

Die Akkordlöhnung ist in Masuren bisher nur stellenweise in den Kreisen Goldap, Lyck, Lögen, Johannisdurg, und zwar auch dort regelsmäßig nur für Meliorationsarbeiten, Torsmachen 2c. zur Einführung gelangt. Nur der Kartoffelbau bedingt hier wie meist für die Erntezeit Akkordlöhnung. Der Durchschnittsverdienst wird, — soweit landwirtsschaftliche Arbeiten inkl. der Meliorationen in Frage kommen, — ansgegeben:

im Kreise Goldap (4) auf 1,80—2 Mf. für Männer (1849: 16,6 Sgr.),

= Eyck (2) auf 0,80—1,2 Mk. für Männer (offenbar Winteraktorbe),

= Lögen (1) in der Kartoffelernte auf 1,2—1,5 Mf. (1849: 13,7 Sgr.),

Fohannisburg (1) bei Meliorationen auf 2 Mf.; sonst hier (4) und im Kreise Sensburg (3) auf 1—2, 1,4—2 Mf. für Männer (1849: 13,7 Sgr.) und 0,80—1,2 Mf. für Weiber (1849: 9 Sgr.)—

was gegen 1849 eine erhebliche Steigerung nicht enthält und ersichtlich auf dem Niveau der Tagelohnsätze, stellenweise sogar unter denselben bleibt. Das Ergebnis ist die immerhin nicht gerade unerfreuliche Erscheinung, daß das Niveau der ständigen Lohnsätze für dauernd beschäftigte freie Tagelöhner relativ am meisten gestiegen zu sein scheint, was die Arbeiter offenbar ihrem, nach übereinstimmender Angabe der Berichte sehr energischen Widerstreben gegen die Durchsührung des

Akkordlohnsystems zu danken haben. — Daß dies Widerstreben ein ersolgreiches war, ergiebt sich auch aus dem starken Schwanken der Akkordstäte, welches die Differenzen zwischen den Tagelohnsäten für zeitweise beschäftigte Arbeiter noch übertrifft und aus der Unständigkeit des Akkordslohns und dem daraus resultierenden Mangel landesüblicher Säte sich erklärt. Es werden nur folgende Akkordsäte angegeben:

| Kreis          | Möhren<br>pro ha | 1          | felernte<br>ha |
|----------------|------------------|------------|----------------|
|                | М                | 18         | Anteil         |
| Dletto         | _                |            | 4              |
| Lycf 1         | -                | 10         | _              |
| Johannisburg 1 | 3-6              | 10-25      | _              |
| daselbst 4     |                  | 10, 20, 30 | _              |
| Angerburg 3    |                  |            | 8-15           |

Anderwärts wird bemerkt, daß sich bei der großen Verschiedenheit der Säte Angaben nicht machen lassen. Die schwankende Höhe des Akkordlohns an ein und derselben Stelle hat im übrigen selbstwerständslich hier ebenso wie anderwärts ihren Grund auch in der verschiedenen Bemessung je nach der Güte der Ernte, — eine schlechte Ernte bedingt beim Getreidemähen einen geringeren Satz per Fläche, beim Kartoffelsgraben einen höheren pro Raummaß. Der seste Satz von 10 Pf. im Kreise Lyck hat seinen Grund darin, daß es sich hier um Akkordarbeiten eigener Arbeiter handelt, welche sonst nicht vorkommen.

Vereinzelt (Kreis Goldap 4) wird auch hier die Heuernte gegen Anteil vergeben, jedoch nur bei schlechten und entfernt vom Gutshof liegenden Wiesen. Der Anteil schwankt je nach Güte der Wiesen zwischen dem 2. und 15. Teil. Der Anteil am Kartoffelertrage im Kreise Olesko und Angerburg steht allein.

Über das Vorkommen der grundbesitzenden Tagelöhner ist schon sub I gehandelt.

Wie aus den Berichten hervorgeht, hängt ihr Wohl= oder Übel= befinden heute ebenso wie 1849 unbedingt davon ab, ob sie nach Lage der Verhältnisse sich Futter und Weide für ihre Kuh und eventuell ihr Vieh überhaupt billig beschaffen können. Im Kreise Goldap (2), wo die grundbesitzenden Tagelöhner relativ zahlreich sind, beanspruchen auch die besitzlosen Tagelöhner, daß ihnen für eine Kuh Weide und Wiesen= anteil gewährt und der Dünger auf das herrschaftliche Feld gefahren merde: der Lohnsat ist demgemäß daselbst um ca. 1/5 niedriger als sonst Anderweits im Kreise Goldap (3) erhalten die im aleichen Kreise. arundbesitzenden Tagelöhner 6-12 Centner selbst zu werbendes Ben: auch hier ist der Lohn ein relativ niedrigerer. In den südwestlichen Kreisen sind solche Gewährungen seltener, wohl im Zusammenhang mit bem feltenen Vorkommen der auf die eigene Wirtschaftsführung hingewiesenen Eigenkätner, deren Fehlen deshalb eine beschleunigte Umgestaltung der Löhnungsweise der freien Arbeiter nach der Richtung der reinen Geldlöhnung mit sich zu bringen scheint. Im Kreise Lyck (2) fommt es vor, daß Arbeitern bei einem ständigen Tagelohn von 75 Pf. freie Wohnung und 100 Muten Kartoffelland gewährt wird — ein Übergangsstadium aus dem Instleuteverhältnis zum Verhältnis der freien Tagelöhner, wie es sonst in Litauen und Masuren nicht, oft aber in ben anderen öftlichen Provinzen unter dem Namen "Geldleute" vor= fommt.

In übrigen sind wir über die Lage der grundbesitzenden Tageslöhner an sich und im Bergleich mit den besitzlosen, über die Arbeitssgelegenheit beider und demgemäß über die Gestaltung ihrer Budgets hier noch mehr im Dunklen als in Litauen. Der Kauswert einer Kate mit ½—1 Morgen (0,12—0,25 ha) Land wird aus dem Kreise Angerburg (3) auf 300—600 Mk., je nach Güte des Hauses, angegeben. Zeder weitere Morgen Land soll ca. 120 Mk. kosten. Den vollen Nahrungsbedarf soll eine nicht zu starke Familie bei gutem Boden aus 5—6, sonst aus 10—12 Morgen Land (2,5—3 ha) decken können, wenn Viehweide dazukommt. Relativ brauchbare Angaben über diese Vershältnisse stellt die nachfolgende Tabelle zusammen:

## (S. Tabelle S. 111.)

Im Kreise Goldap (4), woselbst der bäuerliche Besitz überwiegt, bedarf mithin der besitzlose Tagelöhner, um Wohnung und 0,25 ha Kartoffelacker — ca. 10 Scheffel Aussaat zu erwerben, ca. 60 Mannes=arbeits= oder 30 Mannesarbeits= und 60 Frauenarbeitstage. Wird die Kuhweide, welche der Arbeiter sich durch Pachtung beschafft, dort nach dem gleichen Satz wie im Kreise Sensburg berechnet, d. h. auf 15 Ar=beitstage, so bedarf er mithin 75 Sommerarbeitstage, um Wohnung, die erforderlichen Kartoffelacker und Kuhweide zu erwerben, also in Rückssicht auf die hochwertige Sommerarbeitszeit und die Unssicherheit, im Winter stets Arbeit zu erhalten, mehr als ½ und die Unssicherheit, im

| nothen<br>The                        | Podildů<br>z orq                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ner.                                 | 4.<br>Bar=<br>ein=<br>fom=<br>men                       | % 300<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| )eľöh                                | ber<br>itage<br>ber<br>Frau                             | o-   o-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erundbesitzende Tagelöhner           | 3.<br>Jahl<br>Arbeits<br>bes<br>Wannes                  | 200. 200   2   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ndbefike                             | 2.<br>Zuťauf<br>v. Nah-<br>rungs=<br>mitteln<br>(für M) | ja<br>metifi<br>Roggen,<br>Rat=<br>toffetu<br>————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (Krui                                | 1.<br>Eröße<br>bes<br>Befiyes<br>ha                     | 1—4 ja metift  1—10 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Für Weide<br>für 1 Kuh               | gezahlt<br>M                                            | 18 – 24  @daf @daf 2 – 250 @dwein 1,50 – 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Für                                  | ge=<br>leistet<br>Ar=<br>beits=<br>tage                 | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | ge=<br>zahlt<br>M                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rartoffelland                        | geleistet ge=<br>Arbeits= zahlt<br>tage M               | 3-4<br>5-7<br>10-15<br>10-15<br>(\$\text{Grnte}\$ tage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rart                                 | pro                                                     | Cabeffel<br>Nusfaat<br>Novgen<br>geringen<br>Actes<br>15 Dua=<br>bratuuten<br>preuß. (ca.<br>2,8 Nr)<br>Cabeffel<br>Ausfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r<br>hnung<br>sen                    | gezahlt<br>M                                            | 18—30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Für<br>die Wohnung<br>werden         | geleistet<br>Arbeits=<br>tage*                          | 24-30(w.) 18-30(w.) infl.@tall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lohnerwerb<br>ber Frau<br>pro Jahr   | Ein=<br>fommen                                          | 50 (?)<br>200(?)<br>50 ( 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lohn<br>der<br>pro                   | Ar=<br>beits=<br>tage                                   | Grute   150   1   100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lohnerwerb<br>bes Mannes<br>pro Jahr | Ein=<br>Commen                                          | 250<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Les s                                | Ar=<br>beits=<br>tage                                   | 300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300 |
|                                      | Kreis                                                   | Golbap 1 Golbap 3 Golbap 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

\* M = Mannstage. W = Frauentage.

famten Arbeitsleiftung. Der Mann hält außer der Kuh 1-2 Schweine. Fran und Kinder, die hier vom Mann, der am Tisch des Bauern beköstigt wird, getrennt effen, erhalten ein fleines, nicht näher angegebenes Deputat. Der dabei angegebene Barverdienst von 250 und 50 Mf. ist hoch gerechnet: — erhält der Mann noch an 75 Sommertagen à 1,20 Mf. und an (hoch gegriffen) 100 Wintertagen à 80 Pf. Arbeit, so verdient er 170 Mf. inkl. Akford höchstens 200 Mk. Diefer Betrag reicht zur Beschaffung der notwendigen Bedürfnisse an Kleidung, Winterfutter für Ruh und Schwein und Nahrung für die Familie sowie Brennwerk wohl kaum aus. Läßt er die Frau den Kartoffelacker abarbeiten — ca. 50 bis 70 Tage, so kann er noch 30-40 Sommertage arbeiten und weitere 36-48 Mt., zusammen 236-248 Mt., und wenn die Frau außerdem den Rest des Sommers voll arbeitet (Tagelohn 70-80 Pf. Verdienst von ca. 90, nicht abzuarbeitenden Tagen ca. 64 Mk.) also günstigenfalls ca. 300 Mit. verdienen. — Der Instmann des Großbesitzers daselbst hat nach Abzug des Scharwerkerlohns, wenn die Frau im Sommer arbeitet, laut Tabelle B neben den gleichen Emolumenten noch 100 Mf. bar, 20,8-22,8 Centner Getreide und das Winterfutter für die Ruh sowie Brennwerk, und ist mithin kaum zweifelhaft, daß der Großgrundbesit materiell besser situierte Arbeiter aufweist.

Damit ist zu vergleichen die Stellung der auf Geldlohn gesetzten Tagelöhner im Kreise Lyck (2): dieselben verdienen an 100 Arbeitstagen à 1 Mk. 100 Mk., die Frauen an 50 Tagen à 70 Pf. 35 Mk., zussammen 135 Mk. bar. Dabei haben sie die Wohnung und 100 Duadratzuten (= ca. 13,9 a) Kartoffelland frei. Inwieweit sie zur Ergänzung dieses ungenügenden Verdienstes weiter Arbeit sinden, bleibt problematisch.

Die Sätze für die Abarbeitung der Wohnung nebst Stall sind hoch, namentlich im Kreise Goldap (4), wo die Wohnung und Stall allein ca.  $^{1/6}$ — $^{1/5}$  des Arbeitsverdienstes in Anspruch nimmt, jedenfalls höher als in Litauen.

Dagegen ist die Situation der freien Tagelöhner im Kreise Angersburg (1), da, wo sie die Mehrzahl der Arbeiter bilden, augenscheinlich eine erheblich günstigere, wesentlich aber deshalb, weil hier die Frauen, wie es scheint, im Sommer regelmäßig Arbeit sinden und nehmen.

Die grundbesitzenden Tagelöhner im Kreise Goldap (3) lassen bei einem Besitztum von 1 ha und mehr (bis 10 ha) ihre Frauen und Kinder regelmäßig nicht auf Arbeit gehen, auch der Mann geht nur einen Teil des Jahres auf Arbeit (resp. sindet wohl nur einen Teil

des Jahres Arbeit) und wird sein Tagelohnverdienst (ziemlich hoch) auf 300 Mf. angegeben, mas ca. 250 Arbeitstagen entspräche; baneben erhält er, wie früher erwähnt, 6-12 Centner Hen; da in der Gegend wesentlich Bauernbesit in Dörfern herrscht, wird Vichweide unschwer zu pachten sein, und ist die Lage der Leute, welche nur Brotrogacu zu= faufen muffen, wahrscheinlich relativ gunftig.

In die Lage der grundbesitzenden Tagelöhner ift sonst aus den Berichten ein Einblick nicht zu gewinnen. Aus dem Kreise Johannisburg (1) wird berichtet, daß die Eigenkätner nur gegen sehr hohen Tagelohn oder Affordsätze zur Arbeit zu bringen seien. Bei der Ge= ringfügigkeit des eigenen Grundbesitzes (1-2 ha) kann danach die Lage der Leute keine erfreuliche sein, tropdem allerdings schon 1849 die intensive Rultur der Gärten der dortigen Sigenkätner hervorgehoben murde.

Die relative Lage der verschiedenen Arbeiterkategorien zueinander ist gleichfalls oft problematisch und mag auch lokal sich verschieden ge= stalten; — im allgemeinen aber kann nach Lage der Berhältnisse ein Zweifel darüber nicht obwalten, daß die materielle Situation der Inft= leute auf großen Gütern die günstigste ift, und wird man den dies= bezüglichen Versicherungen der Berichterstatter Glauben schenken dürfen.

Aus dem Kreise Goldap (3) wird berichtet, daß Instleute häufig Geld zum Ankaufe einer Eigenkätnerstelle zurücklegen, tropbem die Inft= leute materiell bedeutend besser sitniert seien. Da es nach dem gleichen Bericht ebenso oft auch vorkommt, daß Leute aus dem Instleute= in das Losleute-Verhältnis übergehen, tropdem die Situation dieser Kategorie, wie vorstehend dargethan, im Kreise Goldap (4) keineswegs günftig und jedenfalls ungünstiger als die der Inftleute zu sein pflegt, jo kann nur der höhere Geldlohn der freien Tagelöhner und die wirklich oder ver= meintlich größere Unabhängigkeit die Veranlassung bilden. —

Gin Einfluß der Grundbesitzverteilung auf die Lohnsätze ist mit Sicherheit nicht zu konstatieren. Immerhin ist im Kreise Goldap ba, wo die Verteilung unter Groß-, Mittel- und Kleinbesitz eine gleichmäßige ist (1), das Lohnniveau günstiger als bei Vorherrschen des bäuerlichen Besitzes (4); im Kreise Sensburg, da, wo grundbesitzende Tagelöhner vorkommen (2), das Lohnmarimum im Sommer und Winter etwas niedriger als da, wo dies nicht der Fall ist (1); im Kreise Johannisburg das Lohnmaximum gleichfalls da am höchsten, wo (1, 2) wenig oder gar keine grundbesitzenden Tagelöhner vorhanden sind, und die Erntelöhne, wie schon bemerkt, da am höchsten (Kreis Angerburg 1). wo bei starkem Vorherrschen der freien Tagelöhner die besitzlosen und deshalb beweglichen nicht mit grundbesitzenden zu konkurrieren haben, hoch aber überhaupt da, wo die grundbesitzlosen Arbeiter stark vertreten sind (Kreis Goldap 3). Die Steigerung bezieht sich aber im wesentslichen nur auf die Zeit des Hochsommers und die Ernte. Alle diese Momente können an sich zufällig zusammentressen, entsprechen aber der Sachlage, denn gerade das Lohnmaximum in der arbeitreichsten Zeit wird am stärksten durch das Vorhandensein von Tagelöhnern mit kleinem Grundbesitz, welche relativ schollensest sind, beeinslußt.

#### 4. Wanderarbeiter.

Die Wanderbewegung der landwirtschaftlichen Arbeiter ist in Masuren eine erheblich ausgedehntere als in Litauen.

Zunächst findet in den meisten Kreisen eine regelmäßige Abwanderung von allerdings sehr verschiedenem Umfang und Charakter statt. Einmal kommt es vor — und diese Erscheinung findet sich sonst nicht oft — daß während der Wintermonate, vom Oktober dis Mai, landwirtschaftsliche Arbeiter unter Zurücklassung ihrer Familie zu Kanalbauten nach Westfalen in die Bergwerke gehen und mit dem Beginne der Sommersarbeit wieder zurückkehren. Diese vom Standpunkt des landwirtschaftslichen Arbeiterbedarfs sehr zweckentsprechende Erscheinung sindet sich in den Kreisen Olezko und Lyck (3) und auscheinend auch sonst gelegentlich. An den betreffenden Stellen werden, wie die Lohntabelle zeigt, freie Arbeiter nur zeitweise beschäftigt, und ist im Winter die Arbeitsgelegenheit knapp.

Daneben aber findet sich eine gerade in die arbeitsreiche Sommerzeit fallende Abwanderung von erheblich größerem Umfang. Zielpunkte derselben sind neben den Festungsbauten in Königsberg und anderen Punkten, an welchen momentan erhebliche Löhne bei Chausse= und Sisen=bahnbauten zu verdienen sind, namentlich der Nordostseekanal, welcher Gelegenheit zum Verdienst von 3,50 Mk. im Sommer giebt, und die westfälischen Industriebezirke. Von allsommerlich wiederkehrenden Wanderungen dahin wird aus den Kreisen Goldap (1, 2, 3, 4), Lyck (2), Löhen (2, 3), Johannisburg (1, 3, 4), Sensburg (1, 2, 3) berichtet. Abwanderung in die westpreußischen Kübengegenden kommt im Kreise Johannisburg (4) und Sensburg (3) vor, solche zu allen landwirtschaftslichen Arbeiten nach dem Westen im Kreise Sensburg. Die Abwanderer sind nach den Berichten meist die besten und kräftigsten Leute, teilweise

jüngere und ledige, mehr jedoch wohl, — da die jüngeren Leute meist dauernd wegbleiben, wenn sie abzuwandern beginnen, — verheiratete Männer. Unter diesen wieder spielen die Eigenkätner meist die größte Rolle. Die besitzlosen Arbeiter wandern, wenn sie fortgehen, meist ganz weg, die Eigenkätner dagegen lassen ihre Familie an Ort und Stelle und kommen im Winter mit dem erworbenen Geld zurück, im Kreise Lyck (2) nur auf zwei Monate im Jahre.

Als Grund wird, soweit die Berichte davon sprechen, der hohe Lohnsat in der Industrie angeführt. Unzweifelhaft aber spricht auch wesentlich mit, daß in relativ recht erheblichen Teilen von Masuren im Winter (wie oben ad II a. E. erörtert) die Arbeiter hinlängliche Beschäftigung nicht finden und der Sommerverdienst zum Unterhalt der Familie nicht ausreicht. Die ungewöhnliche Energie, während bes Winters in der Industrie zu arbeiten und im Sommer zur Beimat zurückzukommen, wie dies hier, wie gefagt, mehrfach geschieht, werden unter diesen Umständen nur folche Arbeiter haben, welche mit erheblicherent Grundbesit angesessen und zu bessen Bearbeitung im Sommer zu Hause nötig sind oder wo, wie im Kreise Lyck, der Rübenbau im Sommer unter Umständen erhebliche Löhne giebt; die Mehrzahl wandert naturgemäß im Sommer ab und kommt im Herbst wieder, um nun einige Monate "Ferien" zu machen. Gigenkätner, welche an Ort und Stelle Arbeit nicht zu lohnenden Bedingungen finden, also zum Aufsuchen auswärtiger Arbeit überhaupt einmal genötigt sind, werden naturgemäß alsdann auch zur Überwindung weiter Entfernungen besonders geneigt sein, um die Abwesenheit von ihrem Besitztum lohnend zu gestalten.

In die durch die Abwanderung geschaffenen Lücken rückt nun die als Ersatz von der Grenze, namentlich aus dem Kreise Johannisdurg und, in größerem Umfang, aus russisch Polen herangezogene fremde Wanderarbeiterschaft ein. Die wenigen brauchbaren Angaben über die Lohnverhältnisse dieser Wanderarbeiter giebt die nachstehende Tabelle mit den erforderlichen Vergleichsdaten wieder:

| Angerburg 3 .          | Sensburg 2 .                                                                                  | Qöţen 2                                                                                       | Lößen 1                   | Lyc 2                     | Kreis:                                            | ;                                                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| mer                    |                                                                                               | 3—4<br>Wocen                                                                                  |                           |                           | Ver=<br>wen=<br>bung                              | Zeit-<br>dauer                                                                           |
| alle<br>Ar-<br>beiten  | Rar=<br>toffel=<br>Ernte                                                                      | Rar=<br>toffel=<br>Ernte                                                                      | Kar=<br>toffel-<br>Ernte  | Ge=<br>treidc=<br>Crnte   | Be=<br>zuges                                      | 3wect                                                                                    |
| Bolen                  | Polen                                                                                         | Polen                                                                                         | Bolen                     | Polen                     | Be=<br>zuges                                      | Ort<br>des                                                                               |
|                        | 1                                                                                             | 1                                                                                             |                           |                           | ohne Koft Männer Frauen ohne Koft krauen mit Koft | Sonumer-Löhne<br>baselbst bei zeit-<br>weiser Beschäf-<br>tigung.                        |
|                        | [                                                                                             |                                                                                               |                           |                           |                                                   | öhne<br>zeit=<br>thäf=                                                                   |
| Scheu=<br>ne,<br>Stall | ja                                                                                            | 0,30                                                                                          | 0,50                      | 1                         | Woh=<br>nung                                      | Ger                                                                                      |
| - 1                    | •∿                                                                                            | 0,30 % pro                                                                                    | 0,50 % pro Tag            |                           | Woh= Feue- Koft<br>nung rung (Taxe)               | Gewährungen an<br>Vaturalien                                                             |
| 0,60<br>%              | 1                                                                                             | સ્વવ                                                                                          | ₹ag                       | l                         | Koft<br>(Taxe)                                    | ährungen a<br>Naturalien                                                                 |
| mert)                  | pro Tag<br>2 Meşen<br>Lar-<br>kar-<br>toffeln<br>1 Liter<br>Echleu-<br>bermilch<br>(Juf. ca., | 1                                                                                             | 1                         | ı                         | Son=<br>ftige<br>Natu=<br>ralien                  | die                                                                                      |
| 0,80                   |                                                                                               | 0,5 u.<br>Afford                                                                              | J                         | 1,5                       | Männer Lagelohn                                   | Wanderarbeiter<br>Lohnfähe                                                               |
|                        |                                                                                               |                                                                                               |                           | 1,0                       | & Weiber 😤                                        | erarbeite1<br>Lohnfäße                                                                   |
| 1                      | per 11/2<br>Etr.Kar-<br>toffeln<br>15—20/3<br>Ver-<br>bienft<br>pro Tag<br>1–1,5/K            | per Ctr.<br>Kar-<br>toffeln<br>10 & u.<br>Tage-<br>169n,<br>Wer-<br>bienst<br>also<br>0,5+0,5 | Ber-<br>dienst<br>1,5 %   |                           | Pauschal= u.<br>Ukkordsätze                       | ter<br>ģe                                                                                |
| (-2)                   | 1,2-1,5 $(1,5-2)$                                                                             |                                                                                               | 1,4<br>(1,8)              | (1,0-1,5)                 | ohne Kost Männer                                  | Sor<br>einhe<br>dau                                                                      |
|                        |                                                                                               |                                                                                               | İ                         |                           | mit Kost 🛱                                        | nmen<br>eimif<br>ernd                                                                    |
| 1                      |                                                                                               | ļ                                                                                             |                           | (0,6—<br>0,8)             | ohne Kost France                                  | Sommer-Lohnsätze für<br>einheimische Tagelöhner,<br>dauernd (zeitweise) be-<br>schäftigt |
| -                      |                                                                                               |                                                                                               |                           |                           | mit Kost 🛱                                        | fäße<br>igelö<br>beife)                                                                  |
| 1                      | 1                                                                                             |                                                                                               | Ber-<br>dienst<br>1,2—1,5 |                           | Affordsätze                                       | für<br>hner,<br>be=                                                                      |
|                        | West-<br>preuß.<br>Rüben-<br>distrikt                                                         | 1                                                                                             | 1                         | Nord=<br>oftfee=<br>fanal | mischer<br>Nr=<br>Heiter<br>nach:                 | Afternation                                                                              |

Die Heranziehung der Wanderarbeiter geschieht erst seit den letzten Jahren in größerem und überhaupt noch in verschiedenem Umfang. Im Kreise Goldap ist sie bis auf einzelne Stellen (4) bisher nicht gelungen; stellenweise im Kreise Lyck (1) sind sie 1891 zum erstenmal eingekehrt; auch im Kreise Lögen (1, 3) haben mehrfach nur einige Güter, nament-lich Brennereien, "das Glück", wie der Bericht sagt, Russen zu bestommen, die aber wenig leisteten. Zur Kartosselernte werden sie in den Kreisen Angerburg (1), Lögen (2), Johannisburg (4), Sensburg (2), im letzteren Kreise (3) und im Kreise Lyck (1) auch zur Kübenernte herangezogen, zu allen Arbeiten, insbesondere auch zur Getreideernte an anderer Stelle im gleichen Kreise (Lyck 2).

Von fast fämtlichen Stellen, welche Polen beziehen, findet auch eine Abwanderung der oben angegebenen Art statt.

Die Gestaltung des Verhältnisses im einzelnen ist meist aus den Berichten nicht erkennbar. Dasselbe liegt noch in den Anfängen. Die Art der Unterbringung ist meist nicht ersichtlich, soweit sie überhaupt auf Kosten des Gutsherrn erfolgt. Das ist im Kreise Lyck (2) nicht der Fall, wogegen es in den drei übrigen in der Tabelle aufgeführten Fällen erfolgt, und zwar meist in leerstehenden Instwohnungen oder Scheunen, wie aus anderen Berichten hervorgeht. Beköstigt werden die Wanderarbeiter im Kreise Löhen, — es ist nicht ersichtlich wie; im Kreise Sensburg (2) erhalten sie zur Selbstbeköstigung täglich zwei Metzen Kartoffeln und ein Liter Schleudermilch.

Die Ablöhnung geschieht im Kreise Lyck im Tagelohn, welcher hier höher ist als der der einheimischen freien Arbeiter, im Kreise Lößen (1) in Akford, desgleichen im Kreise Sensburg; der neben den erwähnten Naturalien gegebene Akkordsatz entspricht dem Minimum, welches an anderer Stelle für freie Arbeiter für Kartoffelgraben vorkommt (10 Pf. per Ctr.). Im Kreise Lötzen (2) ist die Löhnung kombiniert aus Tages und Akkordsohn berart, daß neben Bohnung und Kost (auf 30 Pf. tagiert) per Tag 0,50 Mk. im Akkord verdient und 0,50 Mk. sester Zusschuß dazu gegeben wird, so daß der Gesamtbarverdienst in der Kartoffelsernte sich auf ca. 30 Mk. beläuft. An dieser Stelle ist anscheinend die Berwendung der fremden Arbeiter billiger als die einheimischer Tagelöhner, in den drei anderen oben wiedergegebenen Fällen dagegen nach den Berichten teurer. Über die Stellungnahme der einheimischen Arbeiter zu den Wanderarbeitern und deren sonstige Verhältnisse liegen Angaben nicht vor.

über die Gesamtlage der Wanderarbeiter bemerkt ein Bericht aus

dem Kreise Angerburg (3), daß sie meist in Scheunen oder Ställen gemeinsam schliefen, sich selbst bespeisen und zwar mit gekochten (oft kalten) Kartoffeln, Honig, Milch und Schnaps.

# Regierungsbezirk Königsberg.

# A. Die furische Niederung, Samland und Natangen.

I. Boden, Bewirtschaftungsweise, Grundbesitzverteilung und vorkommende Arbeiterkategorien.

Das hier zusammengefaßte nordöstliche und östliche Gebiet des Regierungsbezirks Königsberg — Kreise Memel, Labiau, Wehlau, Königsberg (Land), Heiligenbeil, Preuß. Eylau, Gerdauen, Rastenburg — enthält, neben den fruchtbarsten Teilen der Provinz südlich von Pregel und teilweise im Samland, viclfach sumpfige Niederungsstrecken und auch in den besseren, der nordwestlichen Abdachung des Landrückens angehörigen Landstrichen dis Rastenburg hinauf, viele Gegenden mit undurchlässigem tonigen Lehmboden bei mangelhafter Entwässerung.

Wiesenwirtschaft wird im kleinen mehrfach in der Pregelniederung betrieben, Hopfenbau, der früher von Bedeutung war, hat jetzt als unrentabel fast gang aufgehört und besteht in den Kreisen Wehlau und Preußisch Enlau nur noch in geringerem Maße; etwas Rapsbau kommt im Kreise Fischhausen vor, und die Zuckerfabrik in Rastenburg hat dort und in den benachbarten Kreisen einen nicht sehr umfangreichen, aber doch zunehmenden Rübenbau hervorgerufen, während in den Kreisen Königsberg (Land) und Wehlau der Zuckerrübenhau wieder vollständig verschwunden ift, nachdem die Fabrik in Tapiau wegen mangelnden Rohmaterials — es follen nur ca 2000 Morgen in Anbau genommen sein. — eingehen mußte. Sonst aber herrscht durchweg eine Kombina= tion von Getreidebau mit — je nach der Qualität des Bodens — Weidewirtschaft oder Futteranbau. Mit den ungünstigen Preisverhält= nissen der Produkte, hat die Weidewirtschaft teilweise auf Kosten des Körnerbaues Terrain gewonnen. Im Kreife Wehlau wird als Relation zwischen dem mit Körnern bebauten und dem als befäet liegenden Areal 5:3 ober 2:1 angegeben; im Landfreis Königsberg pflegt gleichfalls die lettere Relation zu herrschen; im Kreise Fischhausen ist der Anbau in der westlichen Hälfte intensiv; auf dem kalkhaltigen Boden im Often ist der Andan der Weide erheblicher, auch wird im ganzen Kreise Viehzucht mit Meierei mit Vorteil betrieben; im Kreise Heiligenbeil wird bei vorherrschendem Körnerbau, Milchwirtschaft, Liehzucht und Liehmast miteinander verbunden, im Kreise Preuß. Eylau soll mehrsach der Kornsanbau <sup>1</sup>/2, Weide und Breche die andere Hälfte der Fläche einnehmen, in Kreise Rastenburg der Kornbau <sup>8</sup>/5, Weide, Klee und Breche <sup>2</sup>/5 der Fläche. Die Angaben sind im übrigen nicht besonders detailliert. —

Die Grundbesitzverteilung anlangend, so ist in allen Kreisen eine Mischung großen und mittleren Besitzes die Regel; kleiner, ohne fremde Arbeitskräfte wirtschaftender Besitz ist nur stellenweise reichlicher vertreten, teilmeife gar nicht. Der Großgrundbesit überwiegt in Teilen des Kreises Wehlau, wo er inkl. Forsten 230 000 gegen 146 000 Morgen mittleren Besitzes einnimmt, stellenweise im Often des Kreises Königsberg öftlich der Stadt mit 70 Prozent der Fläche, gegen 20 des mittleren und 10 des kleinen Besitzes, meist im Kreise Heiligenbeil, wo er an 2/3 der Fläche umfassen soll, ebenso in Teilen des Kreises Breußisch Enlau und Rastenburg und ist außer in Teilen der Kreise Memel. Fischhausen (1) und Preußisch Enlau (4), wo der mittlere Besitz überwiegt, überall stark vertreten; er nimmt im ganzen zwar focial die bedeutsamste, aber meist feine einseitig überwiegende Stellung ein. Der mittlere Besitz von 50-75 ha ist an den meisten Stellen dorfweise zusammengeschlossen vorhanden; aus dem Kreise Gerdauen (1) wird berichtet, daß die klein= bäuerlichen Besitzer mit weniger als 50 ha, wenn sie regelmäßig mitarbeiten — was nicht immer geschehe — gut situiert seien. Berschiebungen innerhalb der Grundbesitzverteilung sind neuerdings in erheblichem Um= fange nicht eingetreten, - nur aus dem Kreise Gerdauen (1) in Gegenden mit Rübenbau wird berichtet, daß einerseits die Majorate sich durch Zufauf zu vergrößern streben und andererseits im fleineren Grundbesit sich zahlreiche Parzellierungen und Besitzwechsel aller Art vollziehen, berart, daß der Übergang der Grundstücke im Erbaang relativ nicht häufig vorkomme. Von häufigen Sandanderungen wird sonst nur aus dem Kreise Königsberg - hier infolge der Nähe der Stadt und vereinzelt aus dem Kreise Wehlau berichtet. Im Kreise Preußisch Enlau (3) findet beim mittleren und kleineren Grundbesit in Erbfällen eine starke Parzellierung statt, aus dem Kreise Heiligenbeil (3) wird berichtet, daß etwa 5 Prozent des Areals "Gelegenheit zum Parzellieren" Sonst sind Parzellierungen meist etwas fehr feltenes, kommen stellenweise überhaupt nicht vor. Vor 10-20 Sahren sollen sie, wie von verschiedenen Stellen berichtet wird, in erheblichem Umfang zu Spekulationszwecken betrieben worden fein, aber aufgehört haben, weil, wie aus dem Kreise Heiligenbeil (4) und Rastenburg berichtet wird, potente Käufer fehlen. Mit den erwähnten Ausnahmen ift es durchweg die Regel, daß die mittleren, und überall, daß die großen Besitzungen im Erbfall geschlossen übergehen. Wo, wie im Kreise Königsberg, durch die Parzellierungen neue Stellen geschaffen sind, schwankt deren Größe zwischen 1/4—7 ha.

Von den verschiedenen Kategorien von Arbeitern herrschen — abgesehen von der Nähe von Städten, von Wiesenwirtschaften und sonstigen besonders intensiven Betrieben — fast ausnahmslos die kontraktlich gebundenen, Gesinde und Instleute sowie Deputanten, vor, und zwar das Gefinde bei den Bauern, die Instleute und Deputanten auf ben großen Gütern. Auf den letteren ift speciell das bei den Bauern stellenweise allein verwendete unverheiratete Gesinde in starkem Rückgang begriffen und teilweise (Kreis Fischhausen 4, Königsberg 3, Pr. Enlau 2) gänzlich verschwunden bis auf die unentbehrlichsten Viehknechte und das weibliche Hausgesinde; die sonst gehaltenen Knechte sind in den letten Sahrzehnten durch auf festes Deputat angenommene Familien Neben dem Gefinde halten die Bauern, jedoch im abersett worden. nehmendem Maße, sog. "Freileute", den "Losseuten" in Litauen und Masuren entsprechend, also Ginlieger, welche gegen Gewährung der Wohnung und unter Umständen etwas Land und Weide in der Ernte arbeiten und sonst tagelöhnern. Die Bauern im Kreise Labiau (1) halten neben losem Gesinde 1—2 Instleute und vermieten im übrigen Wohnungen an Freileute, für welche sie, wie der Bericht tadelnd hervorhebt, weiter nicht forgen, so daß dieselben häufig der Gemeinde= Armenkasse zur Last fallen.

Die großen Güter beschäftigen im Sommer und in der Ernte freie, in den Dörfern wohnende Tagelöhner. Derartige freie Tagelöhner sind zwar fast überall vorhanden, allein mit Ausnahme der in der Rähe von Städten belegenen oder der in besonders intensiver Rultur befindlichen Gegenden treten sie an Bedeutung namentlich für den Großbetrieb hinter den kontraktlich gebundenen Arbeitern zurück. Grundbesitzende Landarbeiter zumal finden sich nur sehr vereinzelt (Kreis Fischhausen 3, Beiligenbeil 1,3, Pr. Eylau 2) und in geringer Zahl, aus dem Kreise Gerdauen (1) wird berichtet, daß, wer Grundbesitzer sei, nach den flimatischen Verhältnissen, welche eine starke Beschleunigung der Feldbestellung bei der kurzen Vegetationsperiode erfordern, nicht in der Lage sei, während dieser Zeit noch auswärts Arbeit zu nehmen. finden sich als Landarbeiter fast gar nicht. Meist wird von zunehmender Knappheit der freien Arbeiter berichtet; im Kreise Fischhausen (1) bilden fie an einer Stelle, wo mittlerer Besitz vorherrscht 1/4 der Arbeiterschaft neben dem gleichfalls ½ darstellenden Gesinde, während der Rest (½) Instleute sind, sonst wohl meist einen erheblich kleineren Bruchteil. Überwiegend sinden sie nur im Sommer ständige Beschäftigung und suchen im Winter anderweitige Arbeit, die sie in Forsten, bei Wegesund eventuell Festungss, Hafens und Chausseebauten, vereinzelt auch in Fabriken sinden, so daß sie vielsach nicht nur landwirtschaftliche Arbeiter sind. Aus dem Kreise Rastenburg wird geklagt, daß die Sisenbahnen die Verwendung von Arbeitern in der Erntezeit nicht einschränken und dadurch der Landwirtschaft Arbeitskräfte zusühren. Es wird aus dem Kreise Fischhausen (4) berichtet, daß gewerbliche Arbeiter zur zeitsweiligen Landarbeit auch bei den höchsten Lohnsäßen nicht zu bewegen seien und es vorzögen "lieber zu hungern".

Wanderarbeiter wurden in den Gegenden des Nordostens (Kreis Labiau, Wehlau), als dort der Rübenbau versucht wurde, bei diesem beschäftigt, sind aber mit dessen Singehen wieder verschwunden, anderwärts kommen sie vielsach, am meisten neuerdings in den Rübendistrikten, vor. Über ihre Verhältnisse wird unten gehandelt werden.

# II. Allgemeine Arbeitsverhältnisse und Existenz = bedingungen der Arbeiter.

Die Angaben der Berichte über Arbeitszeit, Überstunden, Sonntagsarbeit, Frauen= und Kinderarbeit giebt die Tabelle wieder. Arbeitszeit ist im Sommer auch hier eine lange, da, wie die Berichte hervorheben, bei der kurzen Begetationsperiode jede Arbeitskraft voll ausgenutt werden nuß. Die Tendenz zur Verkürzung ift aber vorhanden. Wo die Arbeit im Sommer noch mit Sonnenaufgang beginnt, ist dies meist bei den mittleren Besitzern der Fall; die großen Güter sind meist bereits zu festen Anfangsstunden, 5, 51/2, 6, übergegangen. den Pausen nehmen Frühstücks- und Besperpause überall je 1/2 Stunde, der Rest die Mittagspause ein. Die Frühstückspause kommt meist in Fortfall, wo eine spätere Stunde als Anfangszeit angegeben ift, Frühftücks- und Besperpause meist im Winter. Gin Generalbericht aus dem Kreise Labiau-Wehlau (1) konstatiert, daß die Arbeitszeit da, wo noch mit Sonnenaufgang begonnen werde, eine zu lange fei, daß aber mehr als dies die "Rücksichtslosigkeit" der Arbeitgeber, welche die Arbeiter "im Winter und Herbst aller Unbill der Witterung aussetzten", deren "frühzeitige Invalidität" zur Folge habe.

|                 |                                |                   | ·                                                  | T ä g l                  | ich e             | Arbe                          | e i t ŝ z e                  | i t                               |                              |                                   | Ver=                              |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rreis           | im                             | Somi              | ner                                                | im                       | ı Win             | ter                           | im So1                       | nmer                              | im B                         | Binter                            | gütung<br>für                     |
| 211112          | Be=<br>ginn<br>um<br>Uhr       | Ende<br>um<br>Uhr | Pausen<br>Stun=<br>den                             | Be=<br>ginn<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr | <b>Baufen</b><br>Stun≠<br>ben | Maxi=<br>mum<br>Stun=<br>den | Durch=<br>schnitt<br>Stun=<br>den | Mini=<br>mum<br>Stun=<br>den | Durch=<br>schnitt<br>Stun=<br>den | Über=<br>ftunden<br>pro<br>Stunde |
| Memel           |                                | _                 |                                                    |                          |                   | _                             |                              | 12                                |                              | 8                                 | ?                                 |
| Labiau 1        | <b>હ.</b> શ.                   | s. u.             | 2-21/2                                             | S. A.                    | €. u.             | 2                             | 15                           |                                   | 7                            | _                                 | <sup>1/</sup> 4 Tage=<br>lohn     |
| Wehlau 1        | 5                              | S. 11.            | 5                                                  | S. N.                    | S. 11.            | ?                             |                              | _                                 | _                            |                                   | ?                                 |
| Wehlau 2 {      | $5^{1/2}$ $5-5^{1/2}$          | 81/2<br>S. 11.    | $egin{array}{c} 2-2^{1/2} \ 1^{1/2} \ \end{array}$ | }ຣ. શ.                   | s. u.             | ? {                           | 14 <sup>1</sup> /2—15        | 5                                 | 7                            | -{                                | Schnaps<br>ca.10 1/8              |
| Königsberg 1 .  | 6                              | S. 11.            | ?                                                  | S. A.                    | S. 11.            | ?                             |                              |                                   | _                            |                                   | 10-30                             |
| Königsberg 2 .  | S. A.<br>(große<br>Güter:<br>5 | s. u.             | ?                                                  | ©. A.                    | s. 11.            | ?                             |                              |                                   |                              | _                                 | 10—20                             |
| Königsberg 3 .  | ł                              |                   | _                                                  | _                        |                   | _                             |                              | 12—14                             | _                            | 7—10                              | _                                 |
| Königsberg 4.   | 5                              | 8                 | 21/2                                               | 7                        | 5                 | 1                             |                              | 121/2                             |                              | 9                                 | nach<br>Tage=<br>Iohnjat          |
| Fischhausen 1.  | S. A.                          | S. u.             | 2                                                  | S. રા.                   | S. N.             | 1                             | $15^{1/2}$                   |                                   | 8                            | _                                 | doppelter<br>Lohnsat              |
| Fischhaufen 2.  | -                              | -                 |                                                    |                          | _                 | _                             | _                            | 10 - 12                           |                              | 7—8                               | 1/4 Tage:<br>lohn                 |
| Fischhausen 3.  | 5                              | S. 11.            | 2-21/2                                             | S. N.                    | S. 11.            | 11/2                          |                              | 10-12                             |                              | 7-81/2                            | 2 Stunden = 1/4 Tag               |
| Fischhausen 4.  | $5^{1/2}$                      | S. 11.            | 2                                                  | S. A.                    | s. u.             | 2                             | _                            | _                                 |                              |                                   |                                   |
| Fischhausen 5 . | 4-5                            | 8-9               | 23                                                 | S. A.                    | s. u.             | 1-2                           | 14—15                        | _                                 | 6-7                          |                                   | nach<br>Tage=<br>íohnfa <b>ķ</b>  |

|                      | Frauen<br>(Chefr                 | arbeit                             |                                     | Rin        | bera           | rbei         | i t          |                                 |                                            |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Sonn=<br>tags=       |                                  |                                    | œu.                                 |            | Lohr           | ısaţ         |              | Arbeits=                        | Be=                                        |
| arbeit               | eigne<br>Arbeiter                | fremde<br>Arbeiter                 | Fälle<br>und<br>Umfang              | pro<br>Tag | pro<br>1/2 Taa | pro<br>Moche | pro<br>Monat | zeit                            | merkungen                                  |
|                      |                                  |                                    |                                     | 18         | 18             | М            | м            | Stun=<br>den                    |                                            |
| -                    | ja, nach<br>Bedarf               | ?                                  | Jäten, ver≈<br>einzelt              |            | 25—30          | _            |              | Пафт.                           |                                            |
| -                    | ja, nach<br>Bedarf,<br>abnehmend | Ernte                              | Weiter=<br>fahren in<br>der Ernte   |            | _              |              |              |                                 | Meist statt<br>der Frau 2.<br>Scharwerker. |
| _                    | Ernte                            | Ernte,<br>ungern                   | Rübenziehen,<br>14 Tage             | 60         |                | _            | _            |                                 |                                            |
| 1                    | Bauern:<br>regelmäßig,           |                                    | Hüten,<br>6 Monate                  | 40         | _              | _            | _            | ?                               | Hütejungen<br>freie Station.               |
|                      | große Güter:<br>Ernte            | }                                  | Rübenziehen,<br>14 Tage             |            |                | _            | 3-5          | ?                               | jrete Station.                             |
| _                    | Sommer,<br>oft nicht             |                                    | Rüben=<br>verziehen                 | 40         | _              |              | _            | 5                               |                                            |
| _                    | im Notfall                       | _                                  | Rübenhacken                         |            |                | _            |              | Nachm.                          |                                            |
|                      |                                  |                                    |                                     |            |                |              |              |                                 |                                            |
| -                    | eventuell                        |                                    | Riiben=<br>hacken 2c.               | 30—40      |                |              | _            | 10—12                           | Frau oder 2.<br>Scharwerker.               |
| -                    | Ernte                            |                                    | Jäten                               | 40         |                |              | -            | 6 Uhr M.<br>bis 8 Uhr<br>A.     |                                            |
| doppelter<br>Lohnsaţ | das ganze<br>Jahr                | 5                                  | Hüten                               |            |                | -            | _            |                                 |                                            |
| _                    | Ernte                            | _                                  | Hacken                              |            | 20             | <del></del>  |              | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Tag |                                            |
| _                    | Sommer,<br>bef. Rüben            |                                    | fehr felten,<br>2c. Frauen=<br>lohn |            | _              | 00           |              |                                 |                                            |
| _                    | felten                           |                                    | _                                   | _          |                | -            | _            | _                               |                                            |
| doppelter<br>Lohnfat | Ernte                            | felten, zur<br>Kartoffel=<br>ernte | Ferien,<br>Hüten                    | 25         |                | _            | _            |                                 |                                            |
|                      |                                  |                                    |                                     |            | •              |              |              |                                 |                                            |

|                 |                   | Zägliche Arbeitszeit |                |                                    |                        |                |          |                            |        |           |                                                   |
|-----------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------------------------|------------------------|----------------|----------|----------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------|
|                 | im Sommer         |                      |                | in                                 | ı Win:                 | ter            | im Sor   | mmer                       | im V   | im Winter |                                                   |
| Rreis           | Be=<br>ginn<br>um | Ende<br>um           | Pause<br>Stun= | giiii                              | Ende<br>um             | Pause<br>Stun= | l man    | Durch=<br>schnitt<br>Stun= | mum    | schnitt   | 1441114 011                                       |
|                 | Uhr               | Uhr                  | ben            | Uhr                                | Uhr                    | den            | den      | den                        | den    | ben       | Stunde                                            |
| Heiligenbeil 1. | -                 |                      |                | _                                  |                        |                |          | 12—14                      | _      | 8—10      | ver=<br>schieden                                  |
| Heiligenbeil 2. | _                 | -                    |                | -                                  |                        |                |          | 12                         |        | 8         | 5                                                 |
| Heiligenbeil 3. | 5                 | s. u.                | ?              | S. A.                              | s. u.                  | ?              |          | _                          |        |           | 15—30                                             |
| Heiligenbeil 4. | _                 | _                    | -              | _                                  | _                      |                |          | 11                         | _      | 9         | Schnaps                                           |
| Preuß. Cylau 1  |                   | _                    |                | _                                  |                        |                |          | 12—13                      |        | 8         | 10 🔏                                              |
| Preuß. Eylau 2  | 5                 | ලි. $\mathfrak{u}$ . | 2-21/2         | <sup>1/2</sup> St.<br>vor<br>S. A. | 1 St.<br>nach<br>S. U. |                | -        | 14                         |        | 9         | <sup>1</sup> /4— <sup>1</sup> /2<br>Tage=<br>lohn |
| Preuß. Cylau 3  | 6                 | s. u.                | 3              | S. N.                              | s. u.                  | ?              |          |                            |        | _         | Afford (20—30                                     |
| Preuß. Eylau 4  | 5                 | s. u.                | 3              | S. A.                              | s. u.                  | 3              |          |                            |        | _         | ?<br>?                                            |
| Gerdauen 1      |                   | s. u.                | 2              | S. A.                              | s. u.                  | 1              | 121/2    |                            | 8      |           | ver=<br>schieden                                  |
| Gerdauen 2      | 5                 | s. u.                | 2-21/2         | S. A.                              | s. u.                  | 11/2           | 13—131/2 | _                          | 71/2   | _         | nach<br>Tage=<br>lohnfatz                         |
| Gerdauen 3      | _                 | _                    |                | !                                  | -                      | -              | _        | 10—12                      | _      | 7—9       | 20 🚜                                              |
| Raftenburg 1 .  | 5                 | 8                    | 2-21/2         | S. A.                              | s. u.                  | 1-11/2         | 13       |                            | 71/2—8 |           | 9                                                 |
|                 |                   |                      |                |                                    |                        |                |          |                            |        |           |                                                   |

|                          | Frauen                         | arbeit             |                                       |                                 |             |                          |              |                      |                                     |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|
| Sonn=<br>tags=<br>arbeit |                                |                    | ~""                                   |                                 | Lohr        | ısaţ                     | Arbeits=     | Be=                  |                                     |
|                          | eigne<br>Arbeiter              | fremde<br>Arbeiter | Fälle<br>und<br>Umfang                | pro<br>Tag                      | pro 1/2 Tag | pro<br>Woche<br><i>M</i> | pro<br>Monat | zeit<br>Stun≠<br>ben | merfungen                           |
| _                        | Ernte                          | felten             | felten .                              | _                               | _           |                          | _            |                      |                                     |
| doppelter<br>Lohnsat     | Ernte                          | Ernte              | Rübenjäten                            |                                 |             |                          | _            |                      |                                     |
| _                        | ca. 30 Tage                    | ja                 | Hüten                                 |                                 |             |                          |              |                      |                                     |
| -                        | eventuell                      | regel=<br>mäßig    | Rartoffel=<br>und Rüben=<br>ausnehmen | 25                              |             | -                        | <u></u>      |                      | Frau man=<br>gels Schar=<br>werker. |
|                          | Ernte                          | erheblich          |                                       |                                 |             |                          |              |                      |                                     |
| -                        | nur<br>mangels<br>Sharwerker   | ca.<br>70 Tage     | Rartoffel=<br>und Rüben=<br>ausnehmen | Inftl.<br>30,<br>Freie<br>50—60 |             | _                        |              | 6<br>(1/2 Tag)       |                                     |
| _                        | felten                         | -                  | Hüten,<br>Jelten                      |                                 |             |                          |              |                      |                                     |
| _                        | Ernte,<br>Dresch=<br>maschinen | Ernte              | _                                     |                                 |             |                          |              | _                    |                                     |
| _                        | Ernte                          | ?                  | -                                     |                                 | _           |                          | _            |                      |                                     |
| _                        | 5 Monate                       | _                  | wenig                                 |                                 | 20-30       |                          | —            | 1/2 Tag              |                                     |
|                          | Frühjahr u.<br>Ernte           | ?                  | Weiter=<br>fahren                     |                                 |             | -                        |              |                      |                                     |
| _                        | mangels<br>Drittgänger         | <b>?</b>           | Hüten                                 |                                 |             | -                        |              | _                    |                                     |
|                          |                                |                    |                                       |                                 |             |                          |              |                      |                                     |

Das Verhalten der Arbeiter gegenüber den Überstunden ist auch hier sehr verschieden. Im allgemeinen wird berichtet, daß sie unschwer dazu zu bewegen seien, aus dem Kreise Königsberg (1,3) dagegen, daß dies nur auf wenigen Gütern der Fall sei, ebenso aus dem Kreise Pr. Eylau (1), daß sie nur widerwillig geleistet werden, aus dem Kreise Rastenburg, daß Instleute und Deputanten ohne Widerstreben, Freiarbeiter nicht dazu zu bewegen seien, wie denn auch sonst bemerkt wird, daß das eigene Interesse besonders der Drescher am Ertrage diese letteren in Fällen, wo fie die Notwendigkeit einsehen, zu Überstundenarbeit ohne Schwierigkeit veranlassen. Un einigen Stellen in den Kreifen Königsberg und Fischhausen sollen nie, anderwärts nur höchst selten Überstunden — d. h. Arbeit nach Sonnenuntergang im Sommer — vorkommen, meist nur beim Einfahren in der Ernte. Wiederholt wird fonstatiert, daß die Arbeiter leichter durch Gewährung von "Erfrischungen" (= Schnaps) als durch Geld zur Überarbeit zu veranlaffen seien, und aus dem Kreise Heiligenbeil (4) wird als wesentliche Schattenseite der Überstundenarbeit hervorgehoben, daß die Arbeiter noch immer, wenn auch jett weniger als früher, durch den "verfluchten Schnaps" dazu bewogen werden müßten.

Sonntagsarbeit auf dem eigenen Grundstück kommt nach den Generalberichten (Kreis Labiau-Wehlau 2) in etwas vermindertem Maße, aber nach wie vor vor und halten die Berichterstatter dies — wohl mit Recht — für unvermeidlich.

Die Frauenarbeit ist auch hier bei den Shefrauen der freien Tagelöhner in entschiedenem Abnehmen begriffen, und überall, soweit Äußerungen vorliegen, wird berichtet, daß die Frauen höchst widerwillig zur Arbeit gehen. In erheblichem Umfange findet Frauenarbeit bei den Shefrauen freier Tagelöhner nur stellenweise im Kreise Pr. Sylau und Heiligenbeil statt.

Dagegen ist bei den eigenen Arbeitern der Güter teilweise (namentslich im Kr. Pr. Eylau 2, aber auch sonst) leider wieder eine Vermehrung der Frauenarbeit zu konstatieren und hat dieselbe ihren Grund in der zunehmenden Unmöglichkeit für die Instleute, die zu stellenden Scharwerker zu erhalten. An vielen Stellen ist, wie auch zu erwarten, dem Arbeiter die Verpssichtung, drei Arbeitskräfte zu stellen, auserlegt. Stellt er demgemäß neben sich selbst zwei Scharwerker, so arbeitet die Frau nie, auch in der Ernte nicht, allein wenn er eigene Kinder nicht stellen kann, so sind hier sehr häusig bei dem Mangel an Diensteboten keine Scharwerker zu bekommen, und dann muß die Frau mit

arbeiten, mindestens in der Ernte, meift im Sommer, zuweilen regel= mäßig. Es wird (besonders aus den Kreisen Gerdauen und Rastenburg) in sehr entschiedener Form hervorgehoben, daß dies höchst bedauerlich, und daß auch die bloße Erntearbeit der Frauen für den Haushalt der Arbeiter und den Wohlstand der Familien regelmäßig verhängnisvoll sei. Im allgemeinen ist sonst, wie berichtet wird, die Mitarbeit der Chefrauen auf den mittleren Gütern eine regelmäßigere Erscheinung als auf den großen, wo sie nur aus dem angegebenem Grunde und außerdem insofern vorkommt, als den Justfrauen fast allgemein das Melken der Rühe im Turmus obliegt, was wirtschaftlich unbedenklich, allerdings aber bei der frühen Stunde höchst läftig ift. Auf den großen Gütern ist da, wo nicht zwei, sondern nur ein Scharwerker zu stellen ift, die Frauenarbeit allgemein auf die Ernte beschränkt und wird diese Mithilfe bei der kurzen Vegetationsperiode und der Notwendigkeit besonderer Beschlennigung der Ernte für "leider" (Kreis Gerdauen) unent= behrlich erachtet.

Auch der Generalbericht aus dem Kreise Labian-Wehlau (2) kon= statiert, daß eine Vernachläffigung der eigenen Wirtschaft zufolge der Frauenarbeit vorkomme; ein anderer bemerkt, daß die Arbeit der Frau aufhöre, sobald eigene, zur Scharwerksarbeit fähige Kinder da seien, und daß sie im ganzen jedenfalls abnehme.

Kinderarbeit, d. h. Arbeit von Kindern zwischen 10 und 14 Jahren, fommt, wie die Tabelle zeigt, namentlich beim Hüten, bei der Rüben= und Kartoffelernte vor, sonft nur ausnahmsweise zum Jäten und Weiterfahren der Erntewagen. Sehr ausgedehnt und entschieden zu lang ist die Arbeitszeit im Kreise Königsberg (3,4) — 10—12 Stunden beim Rübenhacken und Jäten — anderwärts beschränkt sie sich angeblich wenigstens regelmäßig auf halbe Tage. Die Berichte geben meist an, daß die Beschäftigung in den Schulferien erfolge; zum Rübenausziehen erhalten die Kinder im Kreise Wehlau 14 Tage schulfrei: im übrigen hat die Regierung in Königsberg durch Verordnung vom 23. März 1886 die Verwendung der schulpflichtigen Kinder zum Hüten, welche bei mittlerem, aber auch bei größerem Betriebe regelmäßig vorkommt, geregelt, und erhalten danach die Kinder vom etwa 11. Jahr ab fog. "Hütescheine", auf Grund deren sie für die Sommermonate in Arbeit genommen werden dürfen. Der Generalbericht aus Labiau-Wehlau (2) meint, es sei für künftige Landarbeiter ein Glück, wenn sie frühzeitig "angelernt" würden, und nicht durch Vermehrung des Wissens ihnen "die Spate und Mifthacke" verekelt werde. Dagegen bezeichnet ein anderer Generalbericht (Labiau-Wehlau 1) das Hütekinderwesen als einen offen daliegenden, aber bei den Bauern schwer zu vermeidenden Mißsbrauch, der zur Verrohung der Kinder führe. —

Bestrafungen geschehen auch hier durch Einschreiben von Strafen ins Lohnbuch; dieselben werden aber nach den Generalberichten meist erlassen. Ob die Fälle der Zulässigkeit kontraktlich geregelt sind, ist nicht angegeben. Nur der Generalbericht aus den Kreisen Gerdauen, Friedland, Rastenburg erwähnt, daß die Lohnabzüge zu Gunsten gemeinsnütziger Einrichtungen verwendet würden.

Die früher übliche körperliche Züchtigung ist überall "zufolge des Selbstgefühles der Arbeiter" (Generalbericht Labian-Wehlau 1) versichwunden.

Die hausindustrielle Beschäftigung zu Erwerbszwecken hat überall fast ganz aufgehört; nur vereinzelt im Kreise Wehlan wird noch etwas zum Verkauf gewebt, in den Kreisen Fischhausen (3), Heiligenbeil (3), Gerdauen (2) zuweilen Befen und Körbe gefertigt. Auch die Herstellung ber Gespinste und Gewebe für den eigenen Bedarf ist stark in der Abnahme begriffen, da, wie berichtet wird, "die Fabrikate billiger seien". Als Regel gilt, für "ordentliche" Familien, die Herstellung der eigenen Hemden noch bei den Instleuten und Deputanten, welche zu diesem Behuf Beisaaten von Lein erhalten; auch das hat im Kreife Kastenburg nach dem Bericht gegen die Zeit von 10 Jahren um etwa die Hälfte An einigen Stellen (Kreis Fischhaufen 1 und auch sonst abgenommen. vereinzelt) werden auch noch Wollzeuge hergestellt, und es kommt im Rreise Pr. Ensau (3) auch vor, daß noch der ganze Bedarf an Kleibern und felbst gesponnenem, gewebtem und zugeschnittenem Zeug im Winter genäht wird. Das sett indessen eine nur sehr selten geleistete Mitarbeit bes Mannes voraus: "Ift der Mann gut gezogen," fagt ein Bericht aus dem gedachten Kreise, "daß er in den langen Winterabenden das von ber Mutter (seiner Frau) gesattelte Reitpferd (ben Spinnrocken) besteigt und jeden Abend einen Teil Garn frinnt, so pflegen die besseren Frauen nicht allein hier im Gute, sondern ich darf wohl annehmen in der ganzen Gegend die gefamte Wäsche und Kleider für ihre Familie selbst herzu-Hier spielt Spinnen und Weben noch eine große Rolle und trägt wesentlich zum Wohlstand der Familie bei, weshalb der jett obligatorisch eingeführte Handarbeitsunterricht in den Dorfschulen für hiefige Verhältnisse mehr als Krebsschaden denn als Wohlthat wirkt; die Hauptsache, Spinnen und Weben, können sie doch nicht lernen; das

dort sehr beliebte Häkeln, wohl gar Sticken, erregt nur Putssucht in dem jungen Gemüt. Gines schickt sich nicht für alle." —

Auch die Generalberichte heben meist tavelnd hervor, daß an Stelle der alten soliden Bekleidung mit eignen Stoffen "städtischer Flitterkram" zu treten beginne. Andererseits konstatieren sie auch, daß eine Besserung der Bekleidungsverhältnisse überhaupt erwünscht gewesen, und daß namentlich bei dem jugendlichen Gesinde eine Erhöhung der Sauberkeit damit verbunden sei; dasselbe halte jest mehr als früher auf sich.

In Bezug auf die Versorgung der Arbeiter in Krankheitsfällen ist für die Gutstagelöhner ganz überwiegend durch die kontraktliche Verspflichtung des Herrn, Arzt und — meist — auch Apotheke frei zu stellen, Sicherheit geschassen. Es wird stellenweise (Kreis Preuß. Schlau 4) ausdrücklich bemerkt, daß die Deputate und Jahreslöhne durch Krankheitsfälle nicht geschmälert werden, anders ist dies naturgemäß bei den Tageslöhnen und dem Dreschverdienst, worüber näheres nicht bemerkt ist. Die obligatorische Krankenversicherung ist im Kreise Königsberg von Kreis wegen, und sonst für die Landgemeinden stellenweise, so in den Kreisen Memel, Labiau und (seit 1890) Kastenburg zur Einführung gelangt. Freiwillige Krankenkassen bestehen in den Kreisen Labiau und Fischhausen. Durchweg werden die Krankenkassenbeiträge von den Arbeitsgebern getragen.

In Bezug auf die Beiträge zur Juvaliditäts- und Altersversicherung verhalten sich die Arbeitgeber verschieden. Sehr energisch gegen das ganze Geset polemisiert ein Bericht aus dem Kreise Preuß. - Enlau (4), welcher darauf verweist, daß die eigenen Arbeiter bisher regelmäßig bis jum Tobe vom Gutsherrn alimentiert seien gegen Leiftung folder Arbeit, zu welcher sie noch imstande waren, ebenso wird dies als auf den Gütern noch bestehend aus dem Kreise Wehlau (1) berichtet; als Gegen= fat dazu wird dort die Lage der Arbeiter in den Landgemeinden her= vorgehoben, wo sie im Alter zu betteln gezwungen seien. — Stellenweise aus den Kreisen Labiau, Heiligenbeil (3), Gerdauen (3) und Rastenburg, wird berichtet, daß die Arbeiter durchweg ihre Beiträge selbst zahlen, anderwärts im Kreise Heiligenbeil ist dies verschieden und haben sich die Besitzer zufolge der Arbeiterknappheit zur Übernahme der Arbeiterbeiträge gezwungen gesehen. Im allgemeinen aber und regel= mäßig ist die Sachlage die: daß auf den großen Gütern die Beiträge für das lose Gefinde ganz überwiegend gezahlt und für die freien Ar= beiter überwiegend nicht gezahlt werden, und daß die Bauern die Arbeiter ihre Beiträge selbst zahlen laffen. Für die Instleute und Deputanten

auf den großen Gütern zahlt die Herrschaft die Beiträge hänfig in dem Fall, daß der Arbeiter das nächste Jahr bleibt: entweder wird dem Bleibenden der von ihm gezahlte Beitrag erstattet oder dem Fortziehensten der für ihn im letzten Jahre verauslagte abgezogen. In den Kreisen Wehlau, Königsberg, Fischhausen zahlen zwar die Arbeiter die Beiträge, aber verlangen beim Abschluß des Mietskontraktes eine entsprechende Lohnerhöhung, die meist bewilligt worden ist. Immerhin sind die Fälle, in denen der Gutsherr die Beiträge auch der eigenen Arbeiter nicht trägt, sondern nur die des Gesindes, (noch) relativ häusig.

Ihr Mobiliar versichern die Arbeiter im ganzen Bezirk nur ganz vereinzelt selbst, dagegen kommt es in allen Kreisen vor und bildet stellenweise im Kreise Wehlau (1, 2), Königsberg (1, 3), Eylau (2, 4) die Regel, daß der Gutsherr, und zwar zur Vermeidung von Brandstiftungen, ohne Wissen der Leute deren Mobiliar versichert und die Prämie zahlt. Als Versicherungssumme wird angegeben:

Rreis Memel: 60-100 Mf.

= Wehlau (2): 500—800 Mf.

Fischhausen (1): 300 Mit.

= Fischhausen (4): 500—600 Mk.

= Fischhausen (5): 100 Mt.

= Preuß. Eylau (2): 250—500 Mf.

Die mittleren Güter leisten gleichartiges nicht und auch für die großen Güter wird aus den vorstehenden Kreisen und namentlich aus den Kreisen Gerdauen und Rastenburg als Regel der Mangel jeglicher Versicherung bezeichnet. In erhöhtem Maße ist dies bei der Viehver= sicherung der Fall: die Oftpreußische Vieh = Versicherungs = Gesellschaft fei in Liquidation (diefelbe hat mit großen Verlusten Bankrott gemacht), andere beständen nicht und die Regel sei demnach in ganz Oftpreußen Mangel jeglicher Versicherung des Arbeiterviehs. Ganz vereinzelt beitehen auf großen Gütern Ruh-Gilden auf Gegenseitigkeit in den Kreisen Heiligenbeil, Gerdauen und Rastenburg, es ist nicht gesagt, ob unter Zuschußpflicht des Gutsherrn; im Kreise Fischhausen (3) ist der Versuch ihrer Einführung am entschiedenen Widerspruch der Leute gescheitert. Die Versicherungsjumme für Leutekühe beträgt im Kreise Rastenburg 50-60 Mk. Allgemein bemerkt ein Bericht aus dem Kreise Gerdauen (1): "Der ostpreußische Arbeiter versichert weder gegen Feuer noch Viehsterben, nur gezwungen durch den Arbeitgeber erteilt er die Genehmigung zur Verficherung seiner Sachen event. Die Berechnung seiner Prämie à conto."

Ronsumvereine bestehen fast durchweg für die ländlichen Arbeiter nicht, bezw. wo sie bestehen, scheitern sie nach den Berichten am Miß= trauen der Leute (Kreis Gerdauen 1), welche sich nicht beteiligen.

Rreis-Sparkaffen bestehen in allen Kreisen, die Berichte geben aber in der weit überwiegenden Zahl der Fälle an, daß eine Beteiligung der Landarbeiter mit Einlagen nicht oder nur wenig, am meisten von seiten der weiblichen Dienstboten stattfinde. Im Kreise Labiau wird dies auf ben starken Schnapskonsum geschoben. Gine gute Beteiligung wird stellenweise aus den Kreisen Fischhausen (3) und Preuß. Enlau (2) berichtet, im Kreise Gerdauen (3) sollen dagegen nur ca. 5 Prozent der Arbeiter Einlagen machen, und aus dem gleichen Kreise (1) wird berichtet, daß der Arbeiter — offenbar aus Besorgnis vor Lohnherab= setzungen — seine Ersparnisse geheim halte und nicht 10 Prozent der Vermögen auf der Sparkasse belegt seien.

Kleinkinderschulen und Fortbildungsschulen, überhaupt Unterrichts= anstalten neben den Volksschulen bestehen vereinzelt im Kreise Wehlau (2), Königsberg (2), Rastenburg, sonst nicht, sie werden von Berichterstattern aus den Kreisen Preuß. Eylau (4) und Gerdauen (1) für überflüssig erflärt, die Fortbildungsschulen mit dem Bemerken, daß die Arbeiter täglich beschäftigt seien. Die im Kreise Königsberg bestehenden Fortbildungsschulen sind wenig benutt. Dagegen wird aus dem Kreife Raftenburg berichtet, daß die dort bestehenden Kleinkinderschulen sehr gern benutzt werden, und ein Bericht aus dem Kreise Fischhausen (3) erklärt namentlich für den Sommer (wo die Frau oft mitarbeitet) Kleinkinderschulen für dringend erwünscht, weist aber andererseits darauf hin, daß die Begründung von Fortbildungsichulen Schwierigkeiten haben würde, da die Arbeiter von 14 Jahren an voll beschäftigt zu sein pflegten.

Volksbibliotheken bestehen in Gestalt von Kirchen- und Schulbibliotheken, sonst nur sehr vereinzelt und vielfach gar nicht. Die Benutung foll im allgemeinen schlecht sein, indessen differieren die Berichte darüber auch innerhalb der einzelnen Kreise und aus dem Kreise Fischhausen (4) wird berichtet, daß sie "mit Passion", anderwärts (Kreis Heiligenbeil 1, Preuß. Enlau 2, 3, Gerdauen 1, 2, Rastenburg), daß sie jedenfalls im Winter gern benutt werden. Gin anderer schon oben erwähnter Bericht aus dem Kreise Gerdauen (1) bemerkt, daß solche "glücklicherweise nicht" beständen.

Zeitungen scheinen außer in der Rähe der Städte von den Arbeitern felbst nur in den seltensten Fällen gehalten zu werden, nur aus dem Kreise Fischhausen wird von einer Zunahme berichtet und ebenso kommt

die eigene Haltung von Zeitungen stellenweise im Kreise Rastenburg vor. Die Generalberichte bemerken aber, daß der Sinn für Lektüre erheblich in Zunahme begriffen sei. Vereinzelt werden socialistische Flugblätter unter die Arbeiter verteilt, meist in der Nähe größerer Städte. Sonst werden mehrsach seitens der Geistlichen oder der Gutsherren für die Arbeiter Sonntagsblätter, häusig konfessionellen Charakters, gehalten, von welchen der "Ostpreußische Sonntagsfreund", der "Arbeiterfreund", der "Christliche Volksfreund", der "Nachdar", das "Evangelische Sonntagsblätt" genannt werden. Mehrsach (so im Kreise Gerdauen 1) besteht auch hier der besonders angesichts der bekannten schroffen Parteigegensätze innerhalb der Grundbesitzer Ostpreußens wenig erfreuliche Zustand, daß den Arbeitern politische Zeitungen je nach der Parteistellung des Gutsschern gehalten werden. In sehr zahlreichen Fällen aber sehlt jegliche Zeitung, was der Bericht aus dem Kreise Labiau als ein Glück bezeichnet, da sonst die Leute "zu klug und unzufrieden" würden.

Die Lage des Arbeitsmarktes in den einzelnen Distrikten ist eine recht verschiedene. Die Klagen über Arbeitermangel im Sommer und die Behauptung, daß für die Arbeiter das ganze Jahr Beschäftigung vorhanden sei, bilden hier wie sonst die Regel.

Im Kreise Wehlan (2) wird dem Arbeitermangel durch Verwendung von Gefangenen und in der Besserungsanstalt Detinierten abgeholfen, im Kreise Königsberg (3) werden Soldaten gegen Tagelohn gestellt. Im Kreise Memel und auch im Kreise Labiau ist ein Arbeitermangel nicht vorhanden, dort finden die Arbeiter umgekehrt im Winter nicht immer Beschäftigung. Im Kreise Wehlau besteht im Sommer Arbeitermangel, während im Winter für die freien Tagelöhner die Beschäftigung in der Landwirtschaft knapp ist. Gesinde ist im Kreise Fischhausen (1), Instleute dort und im Rreise Königsberg knapp, anderwärts im Kreise Fischhausen (2, 3, 5) wird über Mangel an Arbeitern nicht geklagt und follen diefelben auch stets genügend Beschäftigung finden. Rreise Heiligenbeil ift außerhalb der Ernte die Beschäftigung knapp, andererseits wird aus dem gleichen Kreise über einen empfindlichen Arbeitermangel bei den kleineren Besitzern, - wohl 20 Prozent der erforderlichen (Ernte-) Arbeitsträfte - geklagt. Aus dem Kreife Preuß. Enlau wird über einen sehr entschiedenen, neuerdings wachsenden, aus dem Kreise Gerdauen stellenweise gleichfalls über erheblichen, sonst über einen "zuweilen" sich fühlbar machenden Arbeitermangel geklagt.

Trotz des dort großen Arbeitermangels im Sommer sind auch im Kreise Rastenburg im Winter die Arbeiter oft beschäftigungslos. Der

Grund liegt wohl in der fehr kurzen Vegetationsperiode, welche eine starke Zusammendrängung der Arbeitslast im Hochsommer und Berbst bedingt.

Aus den Kreisen Labiau und Wehlau wird über die Folgen des Arbeitermangels berichtet. Dieselben gestalten sich je nach der Individualität der Besitzer verschieden. Teilweise verfault die Ernte auf dem Felde, anderwärts wird der Maschinenbetrieb vermehrt, oder es wird die Rahl der ständigen Leute vermindert und dadurch die Mittel gewonnen, in der hier kurzen Erntezeit zu beliebig hohen Löhnen Leute zu engagieren. An vielen Stellen wird der Körnerbau durch angefäete Weide verdrängt und dadurch die erforderlichen Arbeitsfräfte vermindert (Gen. B. Labiau = Wehlau 2). Bei den kleineren Besitzern ergiebt sich zum Teil die nicht imerfreuliche Konfequenz, daß die Kinder nicht mehr im früheren Umfang zum auswärtigen Dienst, sondern zur Arbeit im eigenen Haufe verwendet werden. Nur ein Teil der Güter mit alten seßhaften Familien hat sich nach dem Bericht unter erheblichen Opfern einen vollzähligen Arbeiterstand erhalten.

Auch die anderen Generalberichte heben die schwierige, durch den Arbeitermangel hervorgerufene Lage der Landwirtschaft hervor und fonstatieren, daß die verbliebenen Arbeiter aus der Situation und ihrer Unentbehrlichkeit durch Lohnerhöhung Vorteil ziehen. Es wird auch konstatiert, daß die fremden Wanderarbeiter für die Landwirtschaft zur Zeit unentbehrlich und daß sie noch kaum in genügender Zahl zu haben seien, vielmehr deren vermehrte Heranziehung angestrebt worden sei und namentlich darauf hingewirkt werden musse, daß den russisch = polnischen Familien die dauernde Niederlaffung im Bezirk gestattet merde. Die teilweise versuchte und durchgeführte Zurückführung nach dem Westen gewanderter und dort verarmter Familien durch Vorschießen des Reise= geldes habe sich nicht bewährt, die betreffenden Leute seien verbittert, auch meist, da sie ihr Inventar s. 3. beim Abzug verkauft haben, nicht in der Lage, eine Inststelle wieder zu übernehmen. Der Wunsch, zurückkehren zu können, soll sich im übrigen seitens der Abgezogenen vielfach geäußert haben.

Auch außer den Russen werden ausländische Arbeiter im Bezirk verwendet: Schweizer, welche da, wo die Milchviehhaltung eine erhebliche Rolle spielt, herangezogen werden müssen, deren Leistungen auch befriedigen sollen, welche aber nach den östlichen Verhältnissen unverhältnismäßige Lohnforderungen stellen.

# III. Die einzelnen Kategorien von Arbeitern.

#### 1. Gefinde.

Die Kontrakte des Gesindes sind durchweg jährliche, meist vom 11. November, stellenweise (Kreis Preuß. Sylau 2) auch vom 1. April ab laufend und mit im Nordosten meist viertels, sonst halbjährlicher, stellenweise (Kreis Königsberg 2) sechswöchentlicher Kündigungsfrist.

Männliches unverheiratetes Gefinde wird stellenweise (3. B. in den Rreisen Labian 1, Königsberg 3 und sonst mehrsach, s. o. I.) von den größeren Gütern gar nicht mehr gehalten, die Wirtschaftsbeamten sind überall auf festes Deputat, gewöhnlich dasjenige der Instleute, gesett. Auch die beköstigten Knechte erhalten auf mittleren Gütern öfter (Kreis Wehlau 2) Kartoffelland — ca. 17 a — im Kreise Labiau (1) nur 1/4 Scheffel Leinaussaat und ein Schaf frei, also nur für Bekleidungs= zwecke -, im Kreise Fischhausen (4) stellenweise auch auf großen Gütern neben 120 Mf. Lohn und voller Kost entweder 2 Scheffel Kartoffelaussaat oder 20 Duadratruten Leinland. Die ledigen Knechte sind überall in freier Station. Die verheirateten Anechte, welche sonst meist niedrigere Barlöhne beziehen als das lose Gesinde, haben im Rreise Königsberg (2) 90-100, die unverheirateten 62-90 Mf. Lohn. Die im übrigen zwischen 75 und 150 Mf. schwankende Höhe der Löhne ergiebt die Tabelle; für Jungen geht der Lohn je nach dem Alter bis auf 60 Mt. herunter.

Weibliche Dienstboten werden überall gehalten, sowohl für den Hausbedarf als zum Viehmelken. Die Löhne schwanken zwischen 45 und 100 Mk. für gewöhnliche Mägde, im einzelnen sind folgende Relationen angegeben:

Kreis Wehlau 2: Wirtschafterin 120—180 Mk., Mägde 45—60 Mk.

- \* Königsberg 1: Wirtschafterin 200—300 Mf., Kindermädchen 120—180 Mf., Köchin 90 M., Milchmädchen 100 Mf.
- Rönigsberg 2: Wirtschafterin 120—150 Mf., Mägde 80—120 Mf.
- Rönigsberg 3: Wirtschafterin 180—240 Mf., Stubenmädchen 100—120 Mf., Köchin 90 Mf., Milchmädchen 90 Mf.
- Fischhausen 1: Wirtschafterin 200 Mk., Meierin 200 Mk., Köchin 90 Mk., Stubenmädchen 72 Mk.
- Fischhausen 5: Wirtschafterin 180—200 Mk., Köchin 90—150 Mk., Stubenmädchen 60—120 Mk., Meiermädchen 60—90 Mk.

Kreis Heiligenbeil 1: Wirtschafterin 300—450 Mk. (offenbar sehr großes Gut), Melkmädchen 90—100 Mk.

Wirtschafterinnen und Meierinnen haben, wo sie auf großen Gütern gehalten werden, meist "herrschaftliche" Kost, welche z. B. im Kreise Preuß. Sylau (1) inkl. Wohnung pro Jahr auf 360 Mk. angeschlagen wird, während die Gesindekost mit der Wohnung auf 200 Mk. taxiert sind.

Sonst ist über die Qualität der Gesindewohnungen nichts berichtet. Die Beköstigung der Anechte wird im Areise Rastenburg wie folgt angegeben:

Täglich zwei volle Mahlzeiten und zwar innerhalb der Woche:

2mal 1/2 Pfd. gekochtes Fleisch mit Kartoffeln,

- 2 = 1/2 Pfd. = = = Gemüse und Kartoffeln,
- 2 = Erbsen mit Speck,
- 2 = Hering mit Kartoffeln,
- 6 = Kartoffeln oder Kartoffeln mit Gemüse, 2 Lot Speck oder Klöße, ferner täglich 3 mal Milchsuppe. Wöchentlich 14 Pfd. Brot, ferner 6 Monate lang (Sommer) nachmittags Milch, 4 Monate lang täglich 2 Lot Butter oder Schmalz. An Festtagen und in der Ernte besondere Zulagen.

Der Generalbericht 2 aus dem Kreise Labian Wehlau bemerkt, daß die Ernährungsweise der Knechte auf den größeren Gütern durchweg eine gute, bei den Bauern zufolge der ungeheuren dort verschlungenen Duantitäten fast eine übertriebene, die Leistungsfähigkeit beeinträchtigende sei, auch zu einer ungemessenen Ausdehnung der Mahlzeitspausen während der Arbeit führe.

Neben den regelmäßigen Einkünften erhält das Gesinde Weihnachts= geschenke von verschiedenem Wert, auch Geld, und es verdient ein Teil, namentlich das Stubenmädchen, erhebliche Beträge an Trinkgeldern, letzteres bis zu 50 Mk. Von den hiernach nicht unerheblichen Bar= einkünften machen, wie schon bemerkt, namentlich die weiblichen Dienst= boten oft erhebliche Spareinlagen.

Die Gesamtlage des Gesindes soll sich namentlich in den letzen Jahren erheblich gebessert haben, namentlich die Löhne um 20—40 Prosent gestiegen sein. Vor wenigen Jahren soll für den unverheirateten Knecht der Normalsat des Varlohnes 90, für das Mädchen 72 Mk. gewesen sein, während jetzt meist erheblich höhere Beträge gezahlt werden. Trotz der Erhöhung ist gerade die Knappheit des Gesindes, nach dem

Generalbericht aus dem Kreise Preuß. Eylau Seiligenbeil speciell des weiblichen Gesindes, eine sehr große, und erst im letzten Winter soll der Abzug nach dem Westen etwas abgenommen haben.

## 2. Inftleute und Deputanten.

Im Jahre 1849 bereits waren die mit Land beliehenen Instleute im Kreise Memel verschwunden und unterschied man dort "Gärtner" und "Laßgärtner"; die Laßgärtnerstellen bildeten für die leistungsfähigeren Arheiter wohl meist die Vorstufe zu den Gärtnerstellen und wurden von jungen Familien, welche noch feine Kinder als Scharwerker zu stellen hatten und keine Kuh hielten, angenommen. Sie unterschieden sich durch die Verpflichtung der Gärtner, außer sich selbst und in der Ernte die Frau noch 2 Scharwerker, einen männlichen und einen weiblichen, vom 1. Mai bis ult. Oktober zur Arbeit zu stellen. Der zweite Scharwerker war auf Verlangen auch im Winter im Tagelohn zu beschäftigen, im Sommer hatte der Knecht 30-40 Tage unentgeltlich, die übrige Zeit gegen 3 Sgr., das Dienstmädchen gegen 4 Sgr. Lohn zu arbeiten. Der Gärtner felbst erhielt als festen Sommerlohn 10—13, der Laßgärtner 8 Thaler, ersterer ein Sommerdeputat von 10 Scheffel Roggen, 4 bis 6 Scheffel Gerste, 2 Scheffel Hafer, 2 Scheffel Erbsen, letterer 6 Scheffel Roggen, 4 Scheffel Gerfte, 1 Scheffel Erbsen. Die Frauen erhielten in ber Ernte 5-6 Sgr. Lohn. Im Winter (1. November bis 1. Mai) wurde feitens des Gärtners nebst Knecht, seitens des Laßgärtners allein auf Anteil gedroschen (auf den 10.—11. Scheffel), bei ausnahmsweiser Beschäftigung im Tagelohn während der Winterzeit erhielten Mann und Knecht 5-6 Sgr. Die Drescherträge werden für die Gärtner auf 15 Scheffel Roggen und 22 Scheffel Sommergetreide, zusammen 37 Scheffel 10 Meten Getreide, für die Lafgartner auf die Hälfte = ca. 19 Scheffel anaeaeben.

Das Gesamteinkommen der Gärtner an Getreide betrug hiernach 25 Scheffel Roggen und 30-32 Scheffel Sommergetreide, des Laßsgärtners 14 Scheffel Roggen und 16 Scheffel Sommergetreide.

Daneben wurde Kartoffelland, dem Gärtner 120—150 Quadratruten, dem Laßgärtner 80-100 Quadratruten gegeben, dem Gärtner Kuhweide, beiden Wohnung und Feuerung und die Erlaubnis, ein Schwein und Federvieh zu halten.

Im wesentlichen gleichartig sollen die Verhältnisse anderwärts ge-

Wie die Tabelle erkennen läßt, sind die Zustände grundsätzlich seit= dem wenig geändert. Bei den Instleuten ist noch immer die Regel, daß drei volle Arbeitskräfte zu stellen sind, von denen zwei im Winter am Dreschen beteiligt, die dritte im Tagelohn beschäftigt wird. Die unentgeltlich zu leistenden Tage sind fortgefallen und statt des festen Sommerlohnes erhält der Instmann jetzt meist Tagelohn. Sonst ist alles, und soweit nicht Maschinendrusch stattfindet, auch das Unteilsverhältnis beim Dreschen sich gleich geblieben. Nur ist durchweg neben den Dreschern die Kategorie der Deputanten, welche nur zwei Arbeitsfräfte stellen, am Dreschen keinen Teil nehmen und festes Deputat erhalten, entstanden, und zwar teils auf Kosten des knapper werdenden Gesindes, teils auf Rosten der Drescher selbst. Die Landanweisung hat sich meist in minbestens gleichem, mehrfach in größerem Umfange, 25-30 a, erhalten und wird teilweise ganz als festes Gartenland gewährt (Heiligenbeil 2). Un manchen Stellen der Kreise Labiau, Wehlau, Fischhausen, Pr.=Gylau, Gerdauen, Rastenburg hat sich auch das Überwiegen der Naturaleinfünfte in dem früheren Umfang erhalten, die Drescherträge sind da, wo die Verhältnisse und der Anteil sich gleich geblieben sind, erheblich gestiegen, nämlich auf mindestens ebensoviel und teilweise bebeutend mehr Centner als sie 1849 (bei Einrechnung des Sommergetreides) Scheffel betrugen, was einer Steigerung auf das 11/2-12/3fache gleichkommt. In den Kreisen Königsberg, Heiligenbeil und teilweise Pr.-Eylau dagegen zeigt sich — wohl infolge der nicht mehr so großen Bedeutung des Getreidebaues — ein ungefähr gleicher oder etwas niedrigerer Ertrag gegen 1849. Daneben werden Sommerdeputate gewährt von ungefähr berfelben Söhe wie 1849.

Da, wo Deputanten vorkommen, die nur sich selbst und die Frau während der Ernte zu stellen haben, also in dieser Hinsicht den Laß-gärtnern von 1849 entsprechen, übertrifft gleichfalls die Höhe des Deputates den damaligen Verdienst der letzteren an Deputat und Drescherschn (Kreis Labiau, Wehlau 25 Ctr. Getreide, Verdienst der letzteren 1849 im Kreise Memel ca. 21 Ctr.). Wo noch drei volle Arbeitskräfte gestellt werden, würde neben der Steigerung des Getreideeinkommens im Kreise Pr.-Eylau (2) auch das dare Geldeinkommen als bedeutend gestiegen anzusehen sein, wenn die dort angegebene Zahl zuverlässig wäre, was, da sie nicht specifiziert ist, sehr zweiselhaft erscheint (wahrscheinlich ist das in dem Bericht sehlende Sommerdeputat mit eingerechnet). Sonst ist eine solche Steigerung nicht zu konstatieren. Während im Jahre 1849 das Geldeinkommen der wie oben näher angegeben situierten Inste

familie 161—181,2 Mf. betrug, wovon nach den damaligen Scharwerkerlohnsähen etwa 60 Mk. für 2 Scharwerker abgehen, beläuft sich, wie die Tabelle zeigt, das Bareinsommen der Instsamilie mit 2 Scharwerkern in den Kreisen Labiau, Wehlau, Königsberg, Fischhausen auf ca. 250, in maximo auf (angeblich) gegen 300 Mk. und im Kreise Rastenburg auf 172,60 Mk. Davon sind aber für jeden Scharwerker ca. 60, teilweise gegen 70 Mk. abzuziehen. Der verbleibende Rest dürste heute auch in den nördlichen Kreisen, wo er circa ebensoviel beträgt wie 1849, zur Deckung derzenigen Bedürsnisse, welche durch Ankauf zu bestriedigen sind, weniger zureichend sein als damals. Wenn statt des 2. Scharwerkers die Frau oder wenn eigene Kinder als Scharwerker gestellt wurden, verbleibt der gesamte Verdienst der Familie und beträgt sein Wert, in Kolonialwaren, Kleidungsstücken, Mobiliarergänzung und Fleisch ausgedrückt, wohl etwa dasselbe wie damals.

Die jetzt überwiegend vorkommenden Deputanten, welche sich selbst, einen Scharwerker und oft während der Ernte die Frau zur Arbeit zu stellen haben — eine Verpflichtung, die bei den Wirtschaftsbeamten meist wegfällt — und welche in Bezug auf die Landanweisung den Instleuten regelmäßig gleichstehen, erhalten auch hier ein festes Jahreslohn von zwischen 80 und 120 Mt. (die Wirtschaftsbeamten mehr), daneben für den Scharwerker und eventuell die Frau Tagelohn und seste Deputate, deren Zusammensetzung wie folgt angegeben ist:

| Rr. Memel:            | - 24 |                | Gerste<br>9 Schffl. | Hafer<br>2 Schffl. | Erbsen<br>4 Schffl. | Mengekorn u.<br>Mastgetreide |
|-----------------------|------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| Kr. Wehlau 1: -       | - 24 | = 2            | 2 =                 |                    | 2 =                 | 3 Schffl.                    |
| Rr. Fischhausen 5: -  | - 23 | = <del>4</del> | 4 =                 | _                  | 3 =                 | 3 =                          |
| Rr. Heiligenbeil 4: - | - 34 | = 1            | 4 =                 | 2 =                | 4 =                 | 5 =                          |
| Kr. PrEylau 2: -      | - 22 | =              | 2 =                 |                    | 3 =                 | 4 =                          |

Das Deputat im Kreise Heiligenbeil deckt den Nahrungsbedarf und ermöglicht die Mast von soviel Vieh, als zur Deckung des Fleischbedarfs, teils durch Einschlachten, teils durch Verkauf und Verwendung des Erslöses zum Zukauf von ca. 100 Pfd. Fleisch pro Jahr erforderlich ist. Von dem Einkommen der Instleute im Kreise Rastenburg von durchschnittlich 48 Ctr. können eventuell 15 Ctr. verkauft werden, so daß 33 Ctr. für die Familie erforderlich sind bei einer Stellung von drei vollen Arbeitskräften. Das ca. 44 Ctr. umfassende Deputat im Kreise Heiligenbeil bleibt also immerhin hoch; diese Höhe erklärt sich aus dem geringeren Umfang des Kartossellandes, das hier 14 a statt wie sonst

ca. 20-25 a beträgt. Es zeigt dies - beiläufig bemerkt -, daß die Landanweisung im allgemeinen die Gefahr der Ausdehnung der Kartoffelauf Rosten der Getreidenahrung in sich trägt, sofern nicht die Kartoffeln verfüttert werden und dadurch die Fleischnahrung gesteigert wird. ca. 30 Ctr. beläuft sich bei Stellung von zwei vollen Arbeitsfräften das Deputat im Kreise Memel, auf ca. 24 Ctr. das nur für einen Mann und eine Erntearbeitskraft gewährte im Rreife Wehlau. Im Rreife Pr.=Enlau erset der hohe Geldlohn einen Teil des Deputates. eigentliche Brotforn ist meist aber für die Familie mit zwei voll arbeitenden Personen und Frau auf ca. 20 Ctr. angesetzt, d. h. zweiwöchentlich 1 Scheffel Roggen. Der Überschuß ift zum Biehfutter verwendbar. In ben besten Gegenden scheint hiernach die Familie mit Mann, Frau, einem arbeitsfähigen und ca. 2 fleinen Rindern zur vollen Deckung ihres Bedarfs an Brot, Fleisch und Kartoffeln ca. 30 Ctr. Getreibe, barunter ca. 20 Ctr. Brotforn und den Ertrag eines Morgens mittleren Bodens an Kartoffeln, ca. 80 Ctr., zu bedürfen, wovon ca. 10 Ctr. Getreide und ein Teil der Kartoffeln verfüttert wird.

Da die Instleute im Kreise Memel 1849 von ihrer bei drei vollen Arbeitsfräften über 42 Ctr. betragenden Getreideeinnahme, bei ca. 18 a Kartoffelland, damals nach dem Bericht nichts und auch kein Dieh verfauft haben sollen, so ist die in dem jetigen Bericht enthaltene Angabe für die Deputanten — 30 Ctr. Getreide bei ca. 18 a Kartoffelland und zwei vollen Arbeitsfräften — eine relative Verschiebung zu Gunften bes Fleisch= und Kartoffelkonsums - es werden 2-3 Schweine gegen eins im Jahre 1849 gehalten -, im übrigen aber wohl feine Underung bes Nahrungsstandes im ganzen. Die gleiche Tendenz, namentlich Ausbehnung des Kartoffelbaues und -Ronfums, zeigt der ausgedehntere Umfang des Kartoffellandes bei den Deputanten überhaupt. Der Übergang aus dem Inftleute= zum Deputanten=Verhältnis trägt die Gefahr des Steigens der relativen Bedeutung der Kartoffeln als Nahrungsmittel in sich, — eine Gefahr in Ansehung des Rulturniveaus der Masse der Bevölkerung. — Alles in allem wird man gegen 1849 bei den Inft= leuten eine bedeutende Steigerung der Getreideauffünfte, im allgemeinen aber einen Fortschritt des Nahrungsstandes der Gutsarbeiter jedenfalls nicht in dem Umfang wie teilweise in Litauen und Masuren konsta-Die Generalberichte behaupten in den Kreisen Labiau, tieren fönnen. Wehlau eine erhebliche stetige Zunahme der Fleischkost, bemerken aber babei, daß dieselbe nach wie vor etwas seltenes auf dem Tisch des oftpreußischen Arbeiters bilde. Auch aus den Kreisen Friedland, Gardauen, Rastenburg wird bemerkt, daß Speck und Fett die Fleischkost ersetzen.

Im einzelnen ist zu den Emolumenten noch folgendes zu bemerken:

1. Die Wohnung besteht neben der je nach der Viehhaltung verschiedenen Stallung (f. 11.) meist aus 1 großen Stube und 1 Kammer, meist auch Bodenraum und Flur bezw. Fluranteil, nur teilweise (Kreis Fischhausen 3, 4) auch Küche.

Nähere Angaben sind meist nicht gemacht, aus dem Kreise Heiligensbeil (2) wird berichtet, daß auf die Familie in der Regel höchstens 50 gm Bodenfläche kommen.

Ebenda an anderer Stelle beträgt die Grundfläche der Stube  $5 \times 4$  m, die der Kammer die Hälfte, im Kreise Gardanen (2) ist die Stube  $16 \times 16$ , die Kammer  $8 \times 16$ , der Boden  $24 \times 16$  Fuß groß und wird daneben Fluranteil und Backosen gewährt, im Kreise Rastenburg ist die Stube  $18 \times 15$ , die Kammer  $8 \times 15$  Fuß groß und wird in den neuen Wohnungen noch eine zweite Kammer gewährt. In der That muß namentlich, wo 2 Scharwerker zu halten sind, dies als unbedingt erforderlich gelten. Die Generalberichte konstatieren, daß die Wohnungen erheblich zu wünschen übrig lassen, daß aber zur Zeit das erforderliche Kapital nicht vorhanden sei, um bessere an die Stelle der alten zu setzen. Ungemein scharf spricht sich der Generalbericht aus den Kreisen Labian Wehlau (2) über die jetzigen Arbeiterwohnungen aus, die er wie folgt schildert:

"Durch die erblindeten Scheiben eines kleinen Fensters, das meiftens garnicht geöffnet werden kann, fällt wenig Licht in den Raum, und unter dem Chebett enthält ein, mit Brettern notdürftig zugedecktes Loch den Kartoffelvorrat für die Wintermonate. In den fältesten Wintertagen logieren wohl auch Hühner und junge Ferkel wegen Mangels an geeigneten Unterkunftsräumen chenfalls in der Wohnstube. Die Rochvorrichtung, ein Ramin, befindet sich ebenfalls in der Stube, was unter den geschilderten Verhältnissen als eine Wohlthat angesehen werden muß, weil auf diesem Wege doch wenigstens eine Art von Ventilation möglich wird. Der Dachraum ist fast überall ungeteilt und die hier unterzubringenden Vorräte der verschiedenen, in einem Hause wohnenden Familien find ungeschüt. Der Aufgang zum Dachraum wird übrigens durch eine einfache Leiter ermöglicht. Wo Neubauten von Arbeiter= wohnungen aufgeführt werden, kommt man schon mehr den berechtigten Bedürfnissen der Leute entgegen, und die Königl. Domänen-Verwaltung treibt dabei gelegentlich vielleicht gar schon Luxus; aber nur selten erhält die Arbeiterfamilie 2 Wohnräume zur Verfügung, und fast ebenso felten ist der Fußboden mit Dielen belegt; Ziegelpflaster in Flachlage vertreten meistens deren Stelle. Kleine Vorgärten mit etwas Blumensichmuck sind ganz vereinzelt Zierden der Arbeiterwohnungen; Reisigs und Gemüllhausen vertreten ihre Stelle. Steinpflaster um die Gebäude und trockene Zugänge zu den Ortsstraßen sehlen ebenfalls recht häusig. Der Sinn für Sauberseit muß bei generationenlanger Verkümmerung des Anstandss und Schönheitsgefühls der arbeitenden Bevölkerung erst wieder anerzogen werden. Mit welch günstigem Ersolge dies möglich ist, beweisen unter anderem die Güter Bündtken im Königsberger und Ribben im Gumbinner Regierungsbezirk."

In Bezug auf die Bekleidung "schwindet der Sinn für Dauerhaftigsteit und Sauberkeit". Bei den weiblichen Dienstboten macht sich die Neigung zu allerhand Flitterkram unangenehm bemerkbar. Gekaufte Stoffe treten an die Stelle der dauerhaften Hausgewebe; und für Ausschesserung der entstandenen Schäden fehlt häufig die notwendige Handstertigkeit und Neigung. Dabei "gehört es keineswegs zu den Ausnahmen, daß bei Familienfesten, wie Hochzeiten und Kindtausen, Scharwerksenädchen in Hüten und mit Glackhandschuhen erscheinen".

"Die Ernährung des Gesindes ist in den großen Wirtschaftsbetrieben ausreichend, in den mittleren in Anbetracht der Anzahl der täglichen Mahlzeiten, sowie des Quantums der verabreichten Speisen mehr als dies. Durch die vielen Essenpausen geht ganz unnötigerweise viel Arbeitszeit verloren, die dann wieder durch Frühbeginn und Spätsbeendigung der Arbeit eingebracht werden nuß. Der Justmann lebt mit den Seinen kümmerlicher als das Gutsgesinde. Fleisch giebt es mur von selbstgeschlachteten Tieren und den größten Teil des Jahres über in gepökeltem und geräuchertem Zustande."

"Die Mehrzahl der Arbeiterfamilien lebt aus der Hand in den Mund. Geordnete Haushalte trifft man nur da, wo die Frauen an Eigenheit gewöhnt sind und mit Verständnis dafür auch den Sinn der ihrigen zu wecken wissen."

- 2. Das gewährte Brennwerk beckt auch hier häufig nicht voll den Bedarf. Gewährt wird meist Torf und daneben Holz. Mehrfach ershalten (z. B. Kreis Fischhausen 5) nur die Deputanten, nicht die Insteleute, Brennwerk.
- 3. Die Gewährung von Leinland ist nur teilweise (so im Kreise Preuß. Eylau 4, Rastenburg) noch im vollen früheren Umfang 10 a üblich, dort wird auch der ganze Bedarf noch selbst hergestellt. So ist

das Leinland, wie die Tabelle ergiebt, erheblich kleiner und teilweise fehlt es ganz. Über die sonstigen Landgewährungen giebt die Tabelle ausreichend Auskunft.

- 4. Inwieweit ein Verkauf von Getreide vorkommt, ist meist nicht bestichtet, nur, wie schon erwähnt, im Kreise Rastenburg, wo 16-20 Schessel verkauft werden. Die Drescher im Kreise Königsberg (3) verkausen vom Drescherlohn den Weizen und Hafer, der Ertrag deckt den Bedarf an Kolonialwaren und Kleidung. Meist aber wird der Überschuß verstüttert und die gemästeten Schweine verkauft. Die meist nicht angegebene Dreschzeit beträgt im Kreise Fischhausen (3) nach einem Bericht 57 Tage, während sie 1849 auf 6 Monate veranschlagt wurde. Die Drescherlöhne schwanken so erheblich mit der Ernte, daß bei Mißernten unter Umständen der Nahrungsbedarf nicht gedeckt wird.
- 5. Die Ruhhaltung erfolgt nicht überall im eigenen Stall des Instmanns; auch abgesehen von den südlichen Kreisen, wo die Tabelle ergiebt, daß die Haltung im herrschaftlichen Stall die Regel ist, ist häufig das Gleiche der Fall, schon weil den Leuten oft keine eigenen Ruhstallungen gewährt werden. Kälber werden vereinzelt (Kreis Gerdauen 2) verkauft. Verkauf von Butter ist besonders im Kreise Königsberg (in der Nähe der Stadt) und im Kreise Fischhausen (2), wo angeblich eine gute Hausfrau täglich 11-20 l Milch disponibel hat, üblich. Die Schafhaltung und bamit die eigene Berftellung von Wollzeug ift in den füdlichen Kreisen vielfach zurückgegangen. Dagegen ist die Schweinehaltung meist eine gute, wie auch die Tabelle ergiebt, und einer der wesentlichsten Einnahmeposten der Arbeiterwirtschaft. Seit Aufhebung ber Sperre ist die Schweinemast meist unrentabel geworden. Der Ertrag des Schweineverkaufes im Kreise Gerdauen (2) wird für 1891 (vor Aufhebung der Sperre) auf 2-300, jest auf 150 Mk. angegeben. Die wichtige Stellung der Viehhaltung im Budget bedingt einen ganz auß= schlaagebenden Ginfluß der Frau und ibrer Tüchtiakeit wird dies auch als das weitaus wichtigste Moment hervorgehoben. Wo nur 1 Schwein geschlachtet wird, findet stets Fleischzukauf statt, im Kreise Königsberg (4) für ca. 30-40 Mf., welche Ausgabe aus dem Verkaufe von Giern und Butter gedeckt wird. Im Kreise Fischhausen (3) wird neben einem geschlachteten Schwein im Sommer etwas Speck, fast kein Fleisch zugekauft. Anderwärts daselbst (1) soll für ca. 20 Mk. Fleisch zugekauft werden. Im Kreise Rastenburg wird 1 Schwein, 1 Schaf, 1 Lamm, oder 1 Schwein und 6-12 Gänse geschlachtet.
  - 6. Die zu gewährenden Fuhren sind im allgemeinen nicht näher

specifiziert. Die Bestellung ihres Ackers mit dem Gespann des Herrn ist stets selbstverständlich.

7. Freier Arzt wird überall gewährt. Freie Medizin meist nicht, weil sie — wie aus dem Kreise Labiau berichtet wird —, wenn sie der Arbeiter nicht bezahlt, fortgeworfen wird.

8. Die Scharwerkerhaltung ist vielfach den Arbeitern fast unmög= lich, da brauchbare Arbeiter sich zu dieser Stellung nicht verdingen.

Im Kreise Labiau nehmen die Arbeiter, so lange sie noch keine eigenen Kinder stellen können — es müssen 2 Scharwerker gestellt werden — die Stellung von "Freileuten" in den Dörfern oder von Gespannknechten (Deputanten), die keine Scharwerker zu stellen haben, an. Ober aber sie stellen Krüppel ober Kinder, die eben bie Schule verlaffen und wegen Schwächlichkeit in der Stadt noch keine Arbeit erhalten, oder endlich — anscheinend häufig — gefallene Mädchen, die, mit 1—3 Kindern versehen, kein anderes Unterkommen finden, die der Instmann notdürftig beköstigt und denen er wenig ober nichts zahlt; es ist dies bei der Verfassung der Wohnungen: 1 Stube. 1 Kammer, ersichtlich ein wenig erfreulicher Zustand. Auch kommt es selbstverständlich infolge dieser Schwierigkeit vor, daß die Frauen regel= mäßig arbeiten. Kann dagegen der Arbeiter erft eigene Kinder stellen, so ist seine Lage eine ganz außerordentlich viel günstigere (Taxwert des Reineinkommens in diesem Falle 902,80, im anderen 350,80 Mf.). Die Annahme einer Inststelle in diesem letteren Falle stellt ein bedeutendes Avancement dar. — Die Frauen der Devutanten in gleichem Kreise gehen nach dem Bericht nicht auf Arbeit, angeblich, weil sie sich "zu vornehm dünken", — wo es verlangt werde, ziehen sie sofort.

Sehr vielfach ist deshalb die Scharwerkerhaltung von 2 auf 1 beschränkt worden. Auch so ist die Erfüllung dieser Verpflichtung oft davon abhängig, daß die Kinder, was nicht überall geschieht, nach der Einstegnung noch längere Zeit bei den Eltern bleiben. Ein Vericht aus dem Kreise Gerdauen (1) verwirft das ganze Institut der Scharwerker in den schärfsten Ausdrücken. Nur deshalb seien für die Deputantenstellen als Kutscher, Diener 2c. stets und für Inststellen nie genug Leute da, weil von ersteren kein Scharwerker verlangt werde. Über die Lage der Leute im allgemeinen wird noch bemerkt:

Bei Bauern stehe die Familie sich, in Geld angeschlagen, um etwa 100 MK. schlechter als auf den Gütern, weshalb der Arbeitermangel bei den Bauern noch empfindlicher sei. Übrigens hält der Bauer, wenn überhaupt, nur 1—2 Instleute, und beteiligt sich mit seinem Lohn-

gefinde am Dreschen und also auch am Drescherlohn, was den Ertrag des Dreschanteils für die Instleute herabdrückt und wohl der wesentliche Grund der Schlechterstellung ist.

Was die Kontraktsarbeiter der großen Güter anlangt, so bemerkt ein Bericht aus dem Kreise Königsberg (3), daß in den letzen 20 Jahren die Zuwendungen an die Instleute und Deputanten enorm gewachsen seien, "einerseits aus Humanität, andererseits um die Leute an die Scholle zu fesseln", die Grenze des Möglichen sei den meisten Besitzern bereitserreicht.

Besonders günstig sind angeblich die Kontraktsarbeiter in den Weidewirtschaften, welche im Kreise Fischhausen neben den Gütern mit
herrschendem Körnerbau existieren, gestellt. Deputat und Brennwerk wird
dort weder bei den einen noch bei den andern gegeben, Acker nur in
kleinem Umfang. In den Wirtschaften mit Körnerbau dreschen die Arbeiter neben 120 Mk. Barlohn auf Anteil, in den Weidewirtschaften
nur ausnahmsweise. Der Geldverdienst in letzteren beträgt dagegen
300 Mk. für den Arbeiter. 2 Scharwerker bezw. 1 Scharwerker und
die Frau sind zu halten, in der Weidewirtschaft tagelöhnert die Frau
meniger und erhöht sich das Einkommen durch Tantièmen um ca. 60 Mk.
Brotforn muß in der letzteren zugekaust werden und wird vom Gutsherrn zu "angemessenen" Preis geliefert.

Der auch hier sich vollziehende Übergang vom Dreschanteil zu festen Deputaten wird im Kreise Heiligenbeil (4) damit motiviert, daß die erforderliche Zahl der Arbeitskräfte — 3 — nicht mehr gestellt werde und bei dem Umfang der Dreschapparate vielsach fremde Arbeiter hätten zugezogen werden müssen. Wo im übrigen das beiderseitige Sinskommen der Drescher und der Deputanten in Geld veranschlagt wird, ist das erstere durchweg, teilweise erheblich, höher angegeben, nur stellenweise im Kreise Heiligenbeil (4) und im Kreise Preuß. Sylau sollen sie sich gleichstehen.

Erheblich vermindert hat sich die Stabilität der eigenen Arbeiter. Auf einem Gute des Kreises Friedland waren (Bericht aus Kreis Gerdanen 1):

1879: 1892:

| über 24 Jahre alte Arbeiter: | 88            | 64 |
|------------------------------|---------------|----|
| davon im Gut geboren:        | 34            | 21 |
| über 35 Jahre dort:          | 15            | 12 |
| über 20—35 Jahre dort        | t: 9          | 6  |
| über 10—20 Jahre dort        | t: <b>2</b> 0 | 6  |
| unter 10 Jahre dort:         | 10            | 19 |

### 3. Freie Tagelöhner.

In Dstpreußen hatte sich 1849 die Jahl der ganz besitzlosen und einem Gut nicht angehörigen Arbeiter — Losleute — stark vermehrt. Ihre Lage war eine sehr unsichere, bei jeder Mißernte waren sie dem Hunger ausgesetzt. Die Tagelöhne betrugen im Kreis Memel in der Feldbestellungs= und Erntezeit 6—10 Sgr. für Männer, 4—5 Sgr. für Weiber; im Akford war ein Verdienst von 10—15 Sgr. für den Mann, 6—10 Sgr. für die Frau möglich. Im Winter sanden sie in der Land-wirtschaft keine Beschäftigung. Im Kreis Kastenburg konnten sie nur bestehen, wenn Chausseebauten zc. ihnen im Winter Nahrung gaben. Die grundbesitzenden Arbeiter im Kreise Memel besanden sich — bei Besütztümern von 1—30 Morgen — um so besser, je größer ihr Besitz und je näher er an Städten belegen war. Nur in der Not suchten sie Arbeit.

1873 betrugen die Löhne nach v. d. Goly in Sgr.:

|                    |                | lännlich<br>ommer |              | löhner<br>Binter |              | Beiblich<br>ommer | e Tagelöhner<br>  im Winter |                                          |  |
|--------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--|
|                    | ohne<br>Rost   | mit<br>Roft       | ohne<br>Rost | mit<br>Rost      | ohne<br>Rost | mit<br>Rojt       | ohne<br>Rost                | mit<br>Rost                              |  |
| Areis Fischhausen  | 13,8<br>(16,2) | 8,7<br>(11)       | 8,5<br>(9)   | 5 (5,8)          | 8,2<br>(8,7) | 4,5<br>(4,5)      | 4,5<br>(4,5)                | 2,5<br>(2,5)                             |  |
| Kreis Königsberg   | 18<br>(20)     | 10<br>(12)        | 10<br>(12)   | 4<br>(5)         | 8<br>(8)     | 3 (3)             | 6 (6)                       | $\begin{pmatrix} 2 \\ (2) \end{pmatrix}$ |  |
| Kreis Labiau       | 11,5<br>(14,3) | 6<br>(8,7)        | 8,6<br>(9,4) | 4<br>(5)         | 6,7<br>(7,4) | 3,6<br>(4)        | 5<br>(5,1)                  | 2,1<br>(2,3)                             |  |
| Rreis Wehlau       | 12,6<br>(15,5) | 8,5<br>(10,5)     | 7,9<br>(8)   | 3,7<br>(4)       | 7,2<br>(7,7) | 4<br>(5)          | 4<br>(5)                    | 2<br>(3)                                 |  |
| Rreis Gerdauen     | 12,7<br>(17,2) | 9,5<br>(12,2)     | 7,5<br>(8,5) | 4,5<br>(5,5)     | 6,7<br>(7,7) | 5<br>(5,5)        | 4                           |                                          |  |
| Kreis Heiligenbeil | 13             |                   | 8            | -                | (8)          | (5)               |                             |                                          |  |

Unmittelbar vergleichbar sind dieselben mit den Löhnen von 1849 der Ortsverschiedenheit wegen nicht, indessen da 1849 der Kreis Memel relativ günstige Löhne hatte, ist doch die sehr bedeutende Steigerung im allgemeinen ersichtlich. Die Tagesverdienste bei der Akfordarbeit sollen sich damals zwischen 15,5 und 27,5 (dies im Kreise Königsberg, sonst Maximum 18,6) Sgr. für Männer und 7,5—11 Sgr. für Weiber beswegt haben, — eine, abgesehen von Königsberg gegen 1849, nicht bessonders erhebliche Steigerung, namentlich nicht bei Weibern.

Tavelle A.

|                | Lohnsc                                                    | ıţ                 | Umf            | ang be                       | s gewä                      | hrten !                  | Landes                | oder<br>fr                            | D               |                            | Drescher-                  |                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Rreis          | des Mai<br>(Hofgäng                                       |                    | 1. A<br>(von i | cer im<br>der Her<br>gedüngt | Felde<br>rschaft<br>)       | 2.Gar=<br>ten<br>(selbst | Ge•<br>famt=<br>Areal | Eczahlte Miete oder<br>Pacht pro Jahr |                 | <b>Deput</b> a<br>. Futter |                            | anteil be<br>Hand=<br>(Göpel=) |
|                | <u> Tagelohn</u>                                          | Jahres=<br>lohn    |                | Rar=<br>toffeln              | zu Lein<br>(sonsti=<br>ges) | zu<br>dün=<br>gen)       | erfl.<br>Wiese)       |                                       | Getreide        | Kar=<br>toffeln            | Erbsen<br>(sonsti=<br>ges) | (Tampf=)<br>[Dampf=]<br>Drusch |
|                | M                                                         | M                  | ha             | ha                           | ha                          | ha                       | ha                    | N                                     | Ctr.            | Ctr.                       | Ctr.                       | 10                             |
|                | 1                                                         | 2                  | 3              | 4                            | 5                           | 6                        | 7                     | 8                                     | 9               | 10                         | 11                         | 12                             |
| Samland.       | W.30(S.1:<br>inbegrif=<br>fen 2: 40                       | 45                 |                | 0,20                         |                             | 0,08                     | 0,28                  |                                       | 14,4            | _                          | _                          | 10 (13)<br>[15]                |
|                | W. 20)                                                    | 90                 | _              | 0,20                         |                             | 0,08                     | 0,28                  | _                                     | 25              |                            | _                          | _                              |
| Wehlau 1 {     | 30 (20 <b>-</b> 25)<br>(25 E)                             | 80                 | }-             | 0,18                         | 0,06                        | ?<br>(flein)             | 0,25                  | -{                                    | 19,2<br>23,2    |                            | 1,8                        | 10 (15<br>[20]<br>—            |
| Königsberg 3   |                                                           | 100                | -              | 0,25                         | 0,05                        | 0,08                     | 0,28                  |                                       | 14,4            | _                          | 3,6                        | ja                             |
| Fischhausen 3  | 30 (20)                                                   |                    | _              | 0,25                         | _                           | inbegr.                  | 0,25                  | _                                     | 9,6             | _                          | 2,7                        | 10 (12<br>[15]                 |
| Fischhausen 4  | (in=<br>begriffen)                                        | 250                | _              | 0,25                         | _                           | ?<br>(flein)             | 0,25                  | -                                     | 24              | -                          | _                          | · 12                           |
| Fischhausen 5  | S.40 \.30<br>(S.30-40<br>\.30-30)<br>(S.30-40<br>\.30-30) | 90                 |                | 0,125                        | inbegr                      | 0,08                     | 0,20—<br>0,25         | -{                                    | 13,9<br>22,7-26 |                            | 2,7                        | 10 (18<br>[17—2]<br>—          |
| Natangen.      |                                                           |                    |                |                              |                             |                          |                       |                                       |                 |                            |                            |                                |
| Heiligenbeil 3 | (40)<br>S. 1,00 W.<br>50 (S. 50<br>W. 30)                 | 100                | }_             | _                            | _                           | 0,25                     | 0,25                  |                                       | 25,6            | _                          | _                          | -                              |
| Heiligenbeil 4 | (30)<br>(30)                                              | 90-120<br>(90-100) | }_             | 0,14                         | 0,04                        | 0,05                     | 0,23                  | -{                                    | 41              | _                          | 3,6                        | 10 (12 <b>-</b> )              |
| Pr.=Eylau 2. { | (5)                                                       | 100—<br>120        | }-             | 0,16                         | 0,06                        | 0,06                     | 0,30                  | }-{                                   | _               | _                          | 2,7                        | 10-11<br>-15)<br>[18—2         |
| Pr.=Eylau 4.   | (30)                                                      | 30                 | ĺ –            | 0,22                         |                             | ?<br>(flein)             | 0,32<br>+Sarter       | _<br>n                                | 14,4            | -                          | -                          | ja                             |
| Gerdauen 2 .   | . 5                                                       |                    | -              | 0,25                         | _                           | 0,02                     | 0,27                  | 1                                     | 11,2            | -                          | 1,8                        | 10 [2                          |
| Rastenburg .   | 30 (1:25<br>2:30)                                         |                    | -              | 0,12                         | 0,07                        | 0,125                    | 0,32                  | -                                     | 15,2            | -                          | -                          | 10 (1                          |

| _             |                                    |                                  |                                       |            |               |                            |                   |                   |                     |                                      |                    |                 |                 |                                       |                    |                      |                                           |                      |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| S             | uhha                               | ıltun                            | ig                                    | ond        |               | Schafe                     |                   | :ei               | frei                |                                      | <u></u>            |                 | nwerf           | nes                                   | Bar=               | _                    |                                           |                      |
| ibe)          | Heus (fonftige<br>Futters)Deputate | Futter= und weibe=<br>freie Kühe | Von der Herrschaft Borgehaltene Kilbe | tate       | afe           | Futter- und weide-<br>frei | م                 | Ziegen, weidefrei | Schweine, weidefrei | <b>Gänfe,</b> weidefrei<br>(Haltung) | Sonstiges Ceftügel | [&e<br>entfchä  | eld=<br>digung] | Lohntlaffe des Mannes<br>(Hofgängers) | lohn be=           | Lohnklasse derselben | Besondere                                 |                      |
| ( <b>3</b> 3) | E G                                | nd w<br>Kiëhe                    | Serri<br>ene S                        | Sah<br>Sah | tat (d)       | und n<br>īrei              | Wolfgeth          | H, H              | ine,                | , wei<br>itung                       | e3 (K              | Rohlen          | 1               | be8<br>gänge                          | föstig=<br>ter     | je bei               | Ber=                                      | Bemer=               |
| Wiese (Weibe) | Den.                               | er= u<br>freie                   | der<br>ehalt                          | Nild)      | Deputatschafe | itter=                     | 333°C             | Biege             | djwe                | guie<br>(Ho                          | onstig             | Ctr.            | Solz            | tlaffe<br>(Sof                        | Dienst=            | յունոր               | hältnisse                                 | tungen               |
| ha            | €5<br>Ctr.                         | Futt                             | Bon                                   | J<br>Se    | Stiict        |                            | M                 | Stiict            | Stild               | 9                                    | ้ง                 | (Torf<br>Mille) |                 | Robn                                  | fnechte            | Rof                  |                                           |                      |
| 13            | 14                                 | 15                               | 16                                    | 17         | 18            | 19                         | 20                | 21                | 22                  | 23                                   | 24                 | 25              | 26              | 27                                    | 28                 | 29                   | 30                                        | 31                   |
|               |                                    | 1                                |                                       | 1          |               | 2-4                        |                   |                   | 2 <b>—</b> 3        |                                      |                    | teilı           | veife           | ?                                     |                    |                      | 2 Schar=<br>werker                        |                      |
|               |                                    |                                  |                                       |            |               |                            |                   |                   |                     |                                      | ł                  |                 | [30 16]         | 5                                     | ,                  |                      | Kein<br>Schar=<br>werker                  |                      |
| }-            |                                    | 1                                |                                       |            | _             | 2                          | _                 |                   | 2                   | _                                    | _                  | _               | ja              | 5                                     | 90—<br>100         | 3.                   | 2 Schar=<br>werker<br>NurErnte=<br>Schar= |                      |
| _             | _                                  | 1                                | -                                     | _          |               | 2                          | _                 | _                 |                     | _                                    | _                  |                 | _               | 5                                     | _                  |                      | werker<br>—                               |                      |
| -             | _                                  | 1                                | -                                     |            |               | 2-3                        |                   |                   | 2-3                 | _                                    | 10—<br>20<br>Süh=  | j               | a<br>           | ?                                     | 75—<br>100         | ?                    | 2 Schar=<br>werker                        |                      |
| -             | _                                  | 1                                | -                                     | _          |               | 2                          |                   | -                 |                     |                                      | ner<br>—           | j               | l<br>ia<br>I    | 5                                     | 120                | 5                    |                                           |                      |
| <u>}_</u>     |                                    |                                  | 1                                     |            | _             | 2                          |                   |                   | _                   |                                      | -{                 | <br>j           | ia              | )<br>II                               | 60—<br>100         | I—<br>II             |                                           |                      |
|               |                                    | 1                                |                                       | _          | _             |                            | 10 <b>-</b><br>30 | -                 | — <u>,</u>          | _                                    | _                  | j               | ia              | II (I)                                | 100 –<br>120       | ٠٠                   |                                           |                      |
| }             |                                    | _                                | 1                                     | -          | _             | 2                          |                   | -                 | ja                  | _                                    | _                  | _               | ja              | II (I)                                | 90—<br>120         | ÷.                   |                                           |                      |
| }_            | _                                  | 1                                |                                       | -          | -             |                            | _                 | -                 | 2                   | _                                    |                    | j               | a               | 5.                                    | 120<br>150         | Ι                    | 2 Schar=<br>werter<br>{                   |                      |
| -             | -                                  | 1                                | -                                     | -          | -             | -                          |                   | _                 | ja                  | _                                    | Hith=<br>ner       | į               | a               | 3                                     | 100—<br>120        | 3.                   | 11                                        |                      |
| _             | -                                  | -                                | 1                                     | -          | -             | 1                          | -                 | -                 | ja                  |                                      | Hüh=<br>ner        | _               | 8—10<br>Fuder   | ?                                     | 90—<br>100         | ?                    |                                           | 1<br>Gesamt-<br>ein= |
|               | -                                  | -                                | 1                                     | -          |               | 2                          | -                 | -                 | 2—4                 | -                                    | -                  | (5)             | 3Fuder<br>+4km  | ?                                     | 90 <u>—</u><br>120 | 5                    | 2 Schar=<br>werker                        | fommen: 200 M.       |
|               |                                    |                                  |                                       |            |               |                            |                   |                   |                     |                                      |                    |                 |                 |                                       |                    | ]                    | 10*                                       |                      |

Tabelle B.

|                   | Arbeitskräfte      |                | Bo                     | reinfünfte                   |                                           |                     | ctrag des<br>rlandes an  | Deputat                                               | e an                 | Dr          |
|-------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Rreis             | Gestellte Arbei    | brutto         | ab Miete<br>oder Racht | ab Schar=<br>werker=<br>lohn | netto                                     | Ce=<br>rea=<br>lien | Kartoffeln               | Cerea=<br>lien                                        | Rar=<br>tof=<br>feln | fch:<br>Loh |
|                   | නී                 | 16             | 16                     | 16                           | M                                         | Ctr.                | Ctr.                     | Ctr.                                                  | Ctr.                 | Ct          |
|                   | 1                  | 2              | 3                      | 4                            | 5                                         | 6                   | 7                        | 8                                                     | 9                    | 1(          |
| Labiau 1 {        | $rac{3}{1^{1/5}}$ | 269,80<br>212  |                        | 120                          | 149,80<br>212                             |                     | ca. 80-100<br>ca. 80-100 |                                                       |                      | 2(<br>—     |
| Wehlau 1          | 11/6               | 95             | _                      |                              | 95                                        |                     | ?                        | 25                                                    | -                    | -           |
| Königsberg 3 .    | 3                  | 250            | _                      | 100—140                      | 110150                                    | —                   | ca. 60                   | 18                                                    | _                    | 20-         |
| Königsberg 4 .    | 3                  | ca. 300        |                        | 120                          | 180                                       |                     | ca. 80- <b>1</b> 00      | ca. 10                                                | _                    | ca.         |
| Fischhausen 3.    | 3                  | 175            |                        | 120                          | 55                                        | _                   | 50—80                    | 1 <b>2,</b> 3                                         |                      | 5(          |
| Fischhausen 4 . { | 3<br><b>2</b>      | } ca. 250      | -{                     | 120<br>60                    | $\begin{array}{c} 130 \\ 190 \end{array}$ | }-                  | 5                        | $\left\{\begin{array}{c} -1 \\ 24 \end{array}\right.$ | -                    | 4;<br>-     |
| Fischhausen 5.    | 2                  | 180            |                        | ca. 60                       | 120                                       | _                   | ?                        | 27                                                    | _                    | -           |
| Seiligenbeil 3.   | $2^{1/_{12}}$      | 265            | _                      | <b>7</b> 5                   | 190                                       | _                   | ?                        | 25,6                                                  | _                    | -           |
| Heiligenbeil 4.   | $2^{1/6}$          | ca. 250        | _                      | 60—80                        | 170—190                                   |                     | ca. 50                   | 44,6                                                  | _                    | -           |
| Pr.=Eŋlau 2 {     | 3<br>2             | 500 (?)<br>270 | _                      | 120<br>60                    | 380 (?)<br>210                            | _                   | ca. 50<br>ca. 50         |                                                       | _                    | 40<br>-     |
| Gerdauen 2        | $2^{1/2}$          | 200            |                        | 70                           | 130                                       | _                   | ca. 60                   | <b>1</b> 3                                            | _                    | 41          |
| Rastenburg 1      | 5                  | 172,60         | -                      | ?                            | ş                                         | _                   | ca. 70                   | 15,2                                                  | _                    | 31–         |
|                   |                    |                |                        |                              |                                           |                     |                          |                                                       |                      |             |

| Bejam:                 | tauffünfte<br>an         | Getr                               | eide=                             | Zuf<br>vo  | auf<br>n     | von Milch<br>Butter | Fleifc    | tete<br>nberes                                 | Verka                             | uft                          | Vrenn=        |                                                     |
|------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Serea=<br>lien<br>Ctr. | Kartoffeln<br>Etr.       | Ver=<br>fauf<br>Ctr.<br>(für<br>M) | Zu=<br>fauf<br>Ctr.<br>(für<br>M) | n n Sutter | hiid ür<br>I | Rerkauf vor         | ayant von | Ghoeine (anderes<br>Schweine (anderes<br>Vieh) | Schwei=<br>ne<br>Stück<br>(für M) | Gänse<br>Stück<br>(für<br>M) | f von<br>werf |                                                     |
| 11                     | 12                       | 13                                 | 14                                | 15         | 16           | 17                  | 18        | 19                                             | 20                                | 21                           | 22            |                                                     |
| 40<br>25               | ca. 80-100<br>ca. 80-100 | +                                  | _                                 | _          |              |                     |           | ۶. ۶.                                          | ja<br>ja                          | _                            | +<br>ja       | 7 nach Tare<br>1 Frau meltt und<br>arbeitet 80 Tage |
| 25                     | ?                        | —                                  | _                                 |            | -            | —                   |           | ?                                              | +                                 |                              | +             | 1 Fran in der Ernte                                 |
| 8-48                   | ca. 60                   | ja                                 | -                                 | _          |              |                     | _         | ?                                              |                                   |                              | ja            | 7 nach Größe und<br>Tare                            |
| ea. 35                 | ca. 80-100               | _                                  | _                                 | -          | _            | ja                  | 30-<br>40 | 1                                              |                                   |                              | +             | 7, 8 nach Taxe und<br>Größe                         |
| 65                     | 50-80                    | +                                  |                                   | _          | _            | ja                  | etwas     | 1                                              | (60)                              |                              | ?             |                                                     |
| 42<br>24               | 2. 2.                    | +                                  | _                                 | }-         | _            | _                   | 5         | 3                                              | _                                 |                              | _             |                                                     |
| 27                     | 5                        | _                                  | _                                 | _          |              | _                   | 20        | 5                                              | _                                 | _                            | -             |                                                     |
| 25,6                   | 5                        |                                    |                                   |            |              | _                   | -         | ?                                              | _                                 |                              | 5             |                                                     |
| 44,6                   | ca. 50                   | -                                  |                                   | _          |              | ja                  | ja        | ja                                             | ja<br>(u. Schafe<br>1—2)          | _                            | 5             | 7 nach Tare                                         |
| 40,7<br>23,7           | ca. 50<br>ca. 50         | }-                                 |                                   | -          | _            | _                   |           | 5                                              | _                                 | <u> </u>                     | +             | 7 nach Größe und<br>Tare                            |
| 53                     | ca. 60                   | +                                  |                                   | -          |              |                     | _         | ?                                              | (150)<br>+ 1 Kalb                 | (Hüh=<br>ner)                | +             |                                                     |
| .6—50                  | ca. 70                   | 12-15<br>Ctr.                      |                                   | _          |              | _                   | _         | 1<br>2 Schafe<br>ober 6<br>bis 12<br>Gänfe     | +                                 |                              | ?             |                                                     |

Auch von 1873 bis jett ist, mit Ausnahme des Kreises Königsberg, — wo aber die v. d. Goltschen Säte wohl einen Ort nahe der Stadt betreffen, eine nicht unerhebliche Erhöhung der Lohnsäte zu konstatieren, am stärksten im Kreise Fischhausen, wo die gegenwärtigen Löhne dauernd beschäftigter Arbeiter im Sommer im Minimum 1,50 Mk. und im Maximum 2,50 Mk., im Winter bezw. 1,0 und 2,0 Mk. betragen, die Löhne vorübergehend beschäftigter Arbeiter aber bis 3,50 Mk. anstiegen, — eine Steigung von jedenfalls etwa 50% gegen 1873. In den andern Kreisen ist die Steigung so bedeutend nicht, wie die Tabelle ergiebt.

Der Akkordverdienst pro Tag wird jest, soweit Angaben gemacht find, auf 1/4 (Kreis Fischhausen 1), 1/3-1/2 (Kreis Heiligenbeil 3) höher als im Tagelohn angegeben, im Kreise Memel auf 1,5-2 Mf., im Kreise Heiligenbeil (2) auf 1,8 Mf. im Sommer, 1,4 Mf. im Winter, also den Durchschnittsangaben von 1873 ziemlich entsprechend, angegeben, höher, auf 2-2.50 Mf. im Rreife Wehlau und Rastenburg (hier verdient beim Mähen Mann und Binderin zusammen 4-5 Mk.), und im Rreise Fischhausen (5) auf im Sommer bis 3,5, im Winter bis 2,5 Mf. Die Erhöhung ist im allgemeinen auch hier nicht so erheblich, wie die ber Tagelöhne. Der Grund liegt offenbar in dem aus dem Kreise Fischhausen (5) hervorgehobenen Umstand, daß der Akkordlohn hier sich derart an den Tagelohn anzuschließen pflegt, daß der Mann, sobald er im Afford den Betrag des üblichen Tagelohnsates erarbeitet hat, zu arbeiten In diesem Falle hat also die Akkordlöhnung nicht die Wirkung einer Erhöhung der Einfünfte, sondern die erwünschtere einer Verfürzung ber Arbeitszeit für die leistungsfähigsten Arbeirer.

Einzelne Akfordfäße für landwirtschaftliche Arbeiter sind:

| Rreis .                          | Getreidemähen<br>pro ha<br><i>M</i>                                               | Wiesenmähen<br>pro ha<br>M |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Memel Labiau Wehlau 2 Raftenburg | 4 — 4—6 Winterung inkl. Binden: 8 Hafer und Gerfte: 3,2—4 Erbfen: 4 Bohnen: 4,8—6 | 3<br>3,2—3,6<br>—<br>—     |

Sonst werden nur Meliorationsarbeiten im Akkord ausgeführt; die Arbeiter bekunden meist entschiedene Abneigung gegen die Akkordarbeit überhaupt. Kartoffel= und Küben=Erntearbeiten sind meist Akkordarbeit.

Wie die Lohntabelle ergiebt, wird mehrfach auch auf den großen Gütern an freie Arbeiter teils Heu, teils Weide, zuweilen auch etwas Kartoffelland neben dem Barlohn gewährt. Das Verhältnis der fogen. "Freileute" in den Dörfern zu ihren Vermietern wurde schon oben erswähnt. Desgleichen ist die geringe Zahl und das seltene Vorkommen grundbesitzender Tagelöhner schon erwähnt worden. Einzelne brauchbare Ungaben sind noch die folgenden:

### (3. Tabelle S. 152.)

Die, wie schon früher bemerkt, nur sporadisch vorkommenden Eigenstätner gehen im Bezirk fast nie auf Landarbeit, sondern halten mit Vorsliede sich ein Pferd und verdingen sich als Fuhrleute. Die Arbeitssgelegenheit für die freien Tagelöhner wird aus den verschiedenen Kreisen ziemlich übereinstimmend auf ca. 270 Tage angegeben, — was wohl ein ziemlich günstiges ArbeitsnachsragesVerhältnis vorausset. Aus dem Kreis Ladiau wird berichtet, daß das "Feiern" bei den freien Arbeitern ziemlich üblich sei, da dieselben fast durchweg mehr oder weniger dem Trunke ergeben seien. Nicht ungünstig ist die materielle Situation der freien Tagelöhner da, wo sie im Dorfe Kuhweide erlangen können und von den Sütern Land verpachtet oder gegen Abarbeit erhalten. So läßt sich aus den für den Kreis Preuß. Eylau gemachten Angaben ungefähr das gegenseistige Verhältnis zum Instmann und Deputanten erkennen. Es beziehen:

|                                                                                            | Arbeitstage | Fn                | In bar              |                                                                                                             | In<br>Naturalien             |      | reie We                     | ide      | m                                |                                  | eitet                 |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                            | Für Arbei   | of prutto         | W netto             | Cere=<br>alien<br>Ctr.                                                                                      | Rar=<br>tof=<br>feln<br>Etr. | Rühe | Schafe                      | Schweine | Brenn:<br>werf                   | Fuh=<br>ren                      | Fran arbeitet<br>Tage |                                                          |
|                                                                                            | 1           | 2                 | 3                   | 4                                                                                                           | 5                            | 6    | 7                           | 8        | 9                                | 10                               | 11                    |                                                          |
| <ol> <li>Der Instmann</li> <li>Der Deputant</li> <li>Der freie Tage=<br/>löhner</li> </ol> | 600         | 500<br>270<br>440 | 380<br>210<br>389,4 | $     \begin{array}{c}       40,7 \\       23,7 \\       \hline       4,5 \\       \hline     \end{array} $ | 50<br>50<br>20\<br>50}       | 1    | _<br>2 und<br>2 Läm=<br>mer | 2        | (Tare<br>30 M)<br>(Tare<br>30 M) | (Tage<br>30 M)<br>(Tage<br>30 M) | -<br>-<br>70          | {3: Abge;0=<br>gen Miete<br>u. 12 Tage<br>à 1,8 <i>M</i> |

| Gerbauen 2 Gerbauen 3 Rastenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preuß.≤Enlau 2                          | Fischhausen 3<br>Heiligenbeil 4.          | Wehlan 2                | Asehlan 1 Fischhansen 1. | Labian         |        |                                 |                        |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 270                                     | 9 500 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | ? 20                    | •0                       | l              | 1      | Nr=<br>beits=<br>tage           | agus and               | Lohneinkommen                  |
| 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 405                                     | 500<br>is 420                             | 200—250                 | 360                      | 1              | 2      | Ein=<br>Kommen                  |                        |                                |
| 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70                                      | —<br>bis 300                              | ٠.٠                     | ca. 90                   |                | ಏ      | Ar=<br>beits=<br>tage           | Frau pro Jahr          | Lohn=                          |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ಲ್ಲಿ                                    | bis 240                                   | 50—80                   | %                        |                | 4      | Ein=<br>fom=<br>men             | rhoSahr                | III=                           |
| 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I                                       | 1 1                                       | 1                       |                          | I              | ਹਾ     | geleiftet<br>Tage               | werden                 | Für<br>Sie greafi              |
| <br><br>36—45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30                                      | 1 1                                       | f. 19                   | 30-45                    | ∿              | 6      | gezahit<br>M                    | in s                   |                                |
| Scarch Starton | Bei=<br>faaten:<br>1 Scheffel<br>Roggen | .                                         | 0,20—                   | 0,25 ha<br>—             | Garten         | 7      | für                             | ઉક                     | Kart                           |
| 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                      | 1 1                                       | f. 19                   | 20—24                    | Garten 3-6 M.+ | 8      | geleistet<br>Tage               | Es werden              | Kartoffelland.                 |
| 0,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                           | 1                       |                          |                | 9      | ge=<br>zahtt<br>M               |                        | •                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 1                                         |                         |                          |                | 10     |                                 | 1 Kuh.<br>Es<br>werden | 28                             |
| 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                           | î. 19                   | 1                        |                | 11     | 🝃 gezahlt                       | uh.<br>Sen             | Weibe                          |
| 1 1 ,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schaf<br>Lamm<br>1 Tag                  |                                           |                         | 1 1                      |                | 12     | deres<br>Vieh                   |                        | für                            |
| 1 - 0,25-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                       | 2-4                                       | ı                       | 1 1                      | 1              | 13     | Stope<br>bes Bes<br>figes<br>ha | 1.                     | Grundbesitende Tage=<br>löhner |
| ż ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | <u>z</u> ;                                | 1                       |                          |                | 14     | 💃 🛱 Zugeka                      | uft 🕫                  | befit<br>töh                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                           |                         |                          |                | 15     | Mann &                          | Nr=<br>beits=          | fiğende<br>fiğende             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                           | 1                       | 1 1                      |                | 16     |                                 |                        | Zag                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                           | 1                       | -                        |                | 17   1 | Bareinkomi                      |                        |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pro<br>Fuhre<br>1 Tag                   | no Tag                                    | 11:<br>0,20 .H<br>20hn= | 6 + 7 +                  |                | 18 19  | Libliche Pa                     | cyten po               | er Ar                          |

Um eine Kuh frei weiben zu können, wird der Tagelöhner im Dorfe, wenn die Verhältnisse wie in Litauen sind, ca. 15 Tage, d. h. mindestens 25 Mf. auswenden müssen, ferner pro Fuhre 1 Arbeitstag und für Brennwerk jedenfalls den Taxbetrag. Hiernach sind noch zwischen 60 und 70 Mf. von dem Betrage ad 3 abzuziehen, so daß ca. 320 Mf. verbleiben. Auch ist die Regel, daß Land nur zu Kartosseln gegeben wird und es zeigt sich dann, daß die relative Bedeutung der Kartosselnahrung im Verhältnis zur Brotnahrung in der Stufensolge vom Instmann zum Deputanten und weiter zum freien Tagelöhner zusnimmt, und daß, wo die verlangten Scharwerfer gestellt werden können, auch die Frauenarbeit bei den freien Tagelöhnern erheblicher ist. Die grundbesitzenden Arbeiter haben, wie aus dem Kreis Fischhausen berichtet wird, von ihrem Lande meist nur geringe Erträge erzielt.

Die meist bestehende Unmöglichkeit für die Arbeiter, Scharwerker zu stellen, bedingt im Kreis Gerdauen und auch sonst eine Vermehrung der Freisarbeiter. Andrerseits hat zufolge Ausdehnung der Weidewirtschaft auf Kosten des Körnerbaues teilweise der Arbeiterbedarf etwas nachgelassen und ist dadurch eine Abstohung von Freiarbeitern aus der Landwirtschaft erfolgt, wie ebendaher berichtet wird.

#### 4. Wanderarbeiter.

In den behandelten Bezirken ist überall die Heranziehung fremder Arbeiter, besonders aus Russisch-Polen, seitdem dies von der Regierung gestattet ist, sonst aus Masuren und stellenweise (Heiligenbeil 3) aus der Landsberger Gegend, zu Torfarbeiten auch aus Westpreußen, erheblich ausgedehnter als im Regierungsbezirke Gumbinnen, und nach den Berichten in den meisten Bezirken seit den letten Jahren im Zunehmen begriffen. Im Kreise Memel und mehrfach im Kreise Gerdauen kommt fie zwar an den Berichtsstellen noch gar nicht, anderwärts (Kreis Pr.= Ensau 1) deshalb nicht vor, weil "keine zu haben" seien, im übrigen aber wird das stellenweise Vorkommen des Verhältnisses aus allen Kreifen gemeldet. Die Rübenarbeiten im Kreise Rastenburg werden ausnahms= los von Wanderarbeitern verrichtet, aus dem gleichen Grunde ist ihre Berwendung in den Kreisen Labian und Wehlau seit Eingehen des Rübenbaues zurückgegangen und teilweise verschwunden, aber in den Kreisen Fischhausen und Heiligenbeil werden sie zu allen Sommerarbeiten herangezogen, während aus den Kreisen Br.-Eylau (2) und Rastenburg gemeldet wird, daß sich wenigstens die polnischen Arbeiter gerade bei den Getreidearbeiten nicht bewähren, — der uralten Erfahrung aller Guts-wirtschaften entsprechend, wonach der Getreideanbau die kulturell höchstestehende Kategorie von Arbeitern verlangt. Andrerseits wird für den Kreis Gerdauen (1) angegeben, daß Reinerträge auf die Dauer nur noch durch Verwendung von Wanderarbeitern erzielt werden können. Die hier etwas zahlreicheren Angaben über die näheren Verhältnisse der Wanderarbeiter ergeben nachfolgendes.

### (S. Tabelle S. 155.)

Es zeigt sich, daß im Kreise Fischhausen die hohen einheimischen Lohnfätze, wegen deren sich die Verwendung von Wanderarbeitern billiger stellt, die Veranlassung zur Beranziehung der letzteren gebildet haben. Über die Art der gewährten Wohnungen ist nichts näheres angegeben, außer etwa daß im Kreise Wehlau die Leute in Baracken oder in leerstehenden Wohnungen untergebracht werden. Die gewährte Rost dürfte, wie die Gewährung von 3,5 Pfd. Kartoffeln im Kreise Heiligenbeil und die billi= gere Tare gegenüber der an einheimische Arbeiter gegebenen im Kreise Wehlau zeigt, meist aus Kartoffeln bestehen. Gine periodische Abwanderung während der Sommermonate macht sich auch aus diesem Bezirk in einem großen Teil der besten Kreise, Wehlau (2), Fischhausen (1, 3, 4), Heiligenbeil (2, 3, 4), Pr.-Enlau (1), Gerdauen), nach dem Weften im allgemeinen, den Kanalbauten in Schleswig-Holftein und nach Effen, sowie zur Arbeit in den Städten und an fiskalischen Bauten bemerkbar und zwar auch da, wo zufolge der Arbeitsknappheit Wanderarbeiter heran= gezogen werden. Jedoch wird nirgends berichtet, daß die Abwanderung einen großen Umfang annehme. Es scheint dies auf dem Fehlen der Eigenkätner in den meisten Gegenden und der damit zusammenhängenden Thatsache, daß der definitive Abzug aus dem Bezirke ein besonders starker ift, zu beruhen.

## B. Ermland und Südweiten.

I. Boden, Bewirtschaftungsweise, Grundbesitzverteilung und vorkommende Arbeiterkategorien.

Der Rest der Provinz Dstpreußen: 'das "Ermland" — Kreise Heilssburg, Braunsberg, Rössel, Allenstein — und die westlichen und südwestlichen Kreise Preußisch = Holland, Mohrungen, Osterode, Ortelsburg, zeigt in Ermland einen Sandboden, der an Kulturfähigkeit hinter den östlich benachbarten Landstrichen entschieden zurücksteht und in den übrigen

| Krėis              | Zeit=<br>bauer<br>ber<br>Be=<br>fchäfti=<br>gung | Zweck<br>bes<br>Be=<br>zuges       | Ort<br>bes<br>Be=<br>zuges       | bei ;<br>tiç | bei Be-<br>Beitwei<br>Unten A<br>nner | je besd<br>rbeiter<br>Frau | häf=<br>n | bie ?        | Band<br>a) Na | unger<br>erarli<br>turalie<br>Roft,<br>Taye | eiter                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Labiau<br>Wehlau 1 | Ginige<br>Wochen                                 | Ernte<br>Rüben=<br>arbeit          | ?<br>Sübl.<br>Ma=                |              | 0,8-1                                 | _                          | 0,5       | Ba=<br>raden | ?             | 0,40-                                       | Reife=                                                 |
| Fischhausen 2      | 1. V.—                                           | Ge=<br>treide=<br>ernte<br>alle    | furen<br>?                       | _            |                                       | _                          |           |              | 0,75          | 0,50                                        | geld<br>—                                              |
| Heiligenbeil 3     | 15. IX.<br>?                                     | Arbeiten<br>Ernte                  | Polen<br>Lands=<br>berg          |              |                                       |                            |           | ja           | Holz          |                                             | pro Tag<br>3,5 Pfd.<br>Kar=<br>toffeln<br>(ca.8 %)     |
| Raftenburg 1       | 3 Mo=<br>nate                                    | Rüben=<br>arbeit,<br>auch<br>Ernte | Siidl.<br>Ma=<br>furen,<br>Polen | 1 - 2        | 0,8-1                                 | 0,6-1                      | 0,5       | ja           |               |                                             | pro Tag<br>1,5 l<br>Milch<br>(ca.15.%)                 |
| Raftenburg 2       | 6 Mo=<br>nate                                    | Rüben                              | ?                                |              |                                       |                            |           | 0,08         |               |                                             | pro<br>Woche<br>4 Meyen<br>Kar=<br>toffeln<br>ca. 50 & |

| Rreis          | Wan b           | ährung<br>in die<br>erarbe<br>Lohnfät | iter                        | einheir   | Sommerlöhne<br>einheimischer — dauernd — (zeitweise) —<br>beschäftigter Tagelöhner<br>Männer   Frauen   s |           |                      |                 |            |                          |  |  |  |
|----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|------------|--------------------------|--|--|--|
| Rreis          | Tag             | elohn                                 | up<br>e                     | Mäi       | nner                                                                                                      | Fra       | uen                  | -               | 36         | ein=<br>hei=             |  |  |  |
|                | Männer          | Frauen                                | Paufchal= und<br>Aftordfäße | ohne Roft | bei Be=<br>föstigung                                                                                      | ohne Koft | bei Be=<br>föstigung | Roft<br>taziert | Affordfäße | mischer<br>Ar=<br>beiter |  |  |  |
|                | M               | 16<br>M                               | Bar<br>E                    | Jo 16     | 16                                                                                                        | 10        | _ <u> </u>           | 16              | æ          | nach:                    |  |  |  |
| Labiau         | 2_25            |                                       |                             | (1,5-2)   |                                                                                                           |           |                      | _               |            | menig                    |  |  |  |
| Wehlau 1       | '               | $\begin{bmatrix} -0.7 \end{bmatrix}$  |                             |           | 1,5-2                                                                                                     | 0,9-1     | 0,6-0,7              | 0,6-0,7         | _          | —                        |  |  |  |
| Fischhausen 2  |                 |                                       | _                           | (2,5)     | _                                                                                                         |           | <i>'</i> — <i>'</i>  |                 |            | _                        |  |  |  |
| Heiligenbeil 3 | 1,5-2,5         | 1,2-1,5                               | _                           | 1,5-2,5   | —                                                                                                         | 0,9-1,2   |                      |                 |            | Hafen=<br>arbeiten       |  |  |  |
| Rastenburg 1   | 1,2-1,5<br>E. 2 | 1-1,2                                 |                             | 1,5-2     |                                                                                                           | 0,8-1,2   |                      |                 |            | _                        |  |  |  |
| Rastenburg 2   | _               | 1,1-1,3                               | _                           | 1,5—2     | _                                                                                                         | 0,8-1,2   |                      | _               | _          |                          |  |  |  |

Kreisen, neben günstigen Niederungsstrichen, nach Südwesten fortschreitend schlechteren Boden, dessen Qualität schließlich im Kreise Ortelsburg an Qualität und Grundsteuerreinertrag ungefähr den Tiefstand der Monarchie erreicht.

Im Ermland ist der früher dort außerordentlich stark betriebene Flachsbau jetzt wohl erheblich zurückgegangen, auch Hopfen rentiert oft nicht mehr und wird meist weniger und nur im Kreise Allenstein mehrsfach noch in beträchtlichem Umfang gebaut. Der Körnerbau, verbunden mit Weidewirtschaft bei je nach dem Boden verschiedener relativer Besteutung der einen und der anderen, herrscht vor, nicht selten noch Dreisfelderwirtschaft. Auch in den übrigen Kreisen herrscht der Körnerbau vor, nur im Kreise Mohrungen (2, 4) wird mehrsach Molkereis, Meiereisund Mastwirtschaft mit Weidegang des Viehes betrieben und in den Kreisen Osterode und Ortelsburg mehrsach, jedoch meist nicht besondersstart, Hopfen gebaut. Auf besseren Boden sind die großen Güter im Kreise Osterode zur Fruchtwechselwirtschaft übergegangen, während in den Dörfern die Dreiselderwirtschaft auch hier noch häusig ist.

In dem fast ausschließlich katholischen Ermland herrschen die mitteleren Güter zwischen 20 und 80, bis höchstens 100 ha, teilweise bis zur Ausschließlichkeit, vor und ist dies der wesentlichste Grund der dortigen Stabilität der Wirtschaftse und auch der Arbeiterverhältnisse. In ziemlich schroffem Gegensat dagegen herrschen in den angrenzenden Kreisen Preussisch Solland und Mohrungen meist die großen Güter von 2—400 ha und mehr, ebenso, mit Ausnahme des vom mittleren Grundbesitz besherrschen nordöstlichen Teiles, im Kreise Osterode; im Kreise Ortelssburg herrschen im nördlichen Teil die großen, im südlichen die mitteleren Wirtschaften vor.

Verschiebungen in der Grundbesitzverteilung durch Parzellierungen kommen in den westlichen und südwestlichen Kreisen fast durchweg nicht vor und gehen die Güter, die großen durchweg, geschlossen im Erbgang über. Nur im südlichen Teil des Kreises Mohrungen, wo neben vorsherrschend großem auch kleinbäuerlicher Besitz besteht, wird dieser häusig erbteilungshalber parzelliert oder mit Erbabsindungshypotheken überlastet. Soweit dabei neue Stellen entstehen, sind diese regelmäßig nicht über 1 ha groß. — Im Ermland ist es die Regel, daß die Güter geschlossen bleiben und Parzellierungen — die früher mehrsach vorgekommen sein sollen — sind zur Zeit selten, nur in einem Teile des Kreises Rössel und im nördlichen Teile des Kreises Allenstein ist es häusig, daß der Vater schon zu Lebzeiten das Gut unter seine Söhne aufteilt und oft

überdies mit Altenteilen überlastet, und andererseits wird aus der Nähe der Stadt Rössel berichtet, daß sich in guten Gemeinden durch Zussammenkauf stellenweise Güter von 135—175 ha gebildet haben, welche wie die selbständigen Güter bewirtschaftet werden. Soweit durch Parsellierung neue Stellen entstanden sind, sind dieselben ca. 2—3 ha groß.

Im Ermland werden neben dem in den letten Sahren teilweise fnavv werdenden losen Gefinde von den großen Gütern stellenweise außichließlich und auch von den mittleren sehr vielfach Instleute gehalten und bilden diese beiden Kategorien den größten Bruchteil, oft die Mehr= zahl der Arbeiter. Im Kreise Rössel (2) bilden jedoch stellenweise die nicht durch denfelben Kontrakt gebundenen freien Tagelöhner die Mehr= zahl, auf reinen Geldlohn gestellt kommen sie jedoch häufiger nur in Teilen des Kreises Allenstein (2) vor, sonst gehören sie, wenn besitzlos, meist in die Kategorie der sog. Hochmieter, d. h. Einlieger, welche gegen Gewährung von Wohnung und Land die Miete abarbeiten und sonst tagelöhnern. Im Kreise Rössel (1) sind dies die Mehrzahl aller Ur= beiter in den Dörfern, im Kreise Braunsberg sind sie weniger häufig, teilweise (4) nur 1/10 der Arbeiter. In den Kreisen Heilsberg und Braunsburg (3) sowie auch im Kreise Rössel (3) kommen Gigenkätner, im Kreise Braunsberg in großer Zahl vor, welche bei der Separation für ihre früheren Nutzungsrechte an den Allmenden durch Land abgefunden wurden. Freie Arbeiter mit lediglich gepachtetem Besit giebt es nicht.

Auch haben damals — vor 40-60 Jahren — die Abbaubesitzer ihre Höfe parzellenweise verkauft und sind Eigenkätner mit sehr kleinem Grundbesitz, welche je 1 Stube, d. h.  $^{1/4}$  einer Kate besitzen, entstanden.

In den übrigen Kreisen überwiegen die Instleute auf den großen Gütern, teilweise dis fast zur Ausschließlichkeit und so, daß regelmäßig nur zur Heus und Getreides bezw. zur Kartoffelernte freie Tagelöhner gebraucht werden. In den Dörfern existieren mehrfach in den Kreisen Preußisch Solland (1) und Mohrungen (2) grundbesitzende Tagelöhner, daneben (Kreis Mohrungen 2) auch hier die sog. Hochmieter, die auch im Kreise Osterode und teilweise im Kreise Ortelsburg unter dem Namen "Heuerleute" vorkommen, anderwärts (Kreis Mohrungen 3) fehlen freie Tagelöhner auch bei herrschendem mittleren Grundbesitz ganz.

Über das mehrfache Vorkommen von Wanderarbeitern im Bezirk wird unten gehandelt werden.

# II. Allgemeine Arbeitsverhältniffe und Existenz= bedingungen der Arbeiter.

Die umstehende Tabelle (S. 160) giebt die Angaben der Berichte über Arbeitszeit, Überstunden, Sonntags=, Frauen= und Kinderarbeit wieder. Die Pausen innerhalb der Arbeitszeit sind hier ersichtlich kürzer als soust in Ostpreußen, im übrigen macht sich die Tendenz zur Verkürzung des Sommerarbeitstages durch Ansetzung des Beginnes der Arbeit auf eine spätere Stunde, weniger naturgemäß bei den mittleren als bei den größeren Gütern, geltend.

Das Verhalten der Arbeiter gegenüber der Überstundenarbeit, die hier durchweg nur in den dringendsten Notfällen in der Erntezeit, und wo besonders lange Arbeitszeit herrscht gar nicht vorkonmt, ist, auch abgesehen von dem allgemeinen Unterschied in der Stellung der am Ertrag interessierten Drescher gegenüber den anderen Arbeitern, ein verschiedenes. In den nördlichen Teilen von Ermland, wo der Schnaps "ungemein beliebt" ist (Kreis Braunsberg 3), wird durch Gewährung von solchem unschwer die Bereitwilligkeit zur Überarbeit erzielt, im Kreise Mohrungen (3) dagegen sind die Arbeiter zum Weiterarbeiten beim Dunkelwerden nur sehr schwer zu bewegen und muß pro Stunde der enorme Preis von 25—50 Pf. gezahlt werden. Im Kreise Ofterode, wo der Dreschanteil noch besteht, und auch im Ortelsburger Kreise macht es dagegen nach den Berichten verhältnismäßig wenig Mühe, Überarbeit zu erlangen.

Sonntagsarbeit soll nach dem Generalbericht im Kreise Allenstein mehr auf großen als auf kleinen Gütern vorkommen.

Die Frauenlohnarbeit ist auch hier, wo die Verpflichtung zur Scharwerkerstellung durch Stellung eigener Kinder oder gemieteter Dienstboten
voll erfüllt wird, bei den eigenen Arbeitern beschränkter als namentlich
bei den sog. Freileuten oder Hochmietern, welche die Wohnung beim
Bauern abarbeiten müssen; wo dagegen die Scharwerkerverpflichtung
nicht erfüllt werden kann und demnach die Frau gestellt werden nuß,
kehrt sich dies Verhältnis um. Die Frauen der freien Tagelöhner sind
regelmäßig nur sehr widerwillig zur Lohnarbeit zu bewegen. Daß die
Frauenarbeit zur Vernachlässigung der eigenen Wirtschaft sühre, bestreitet
der Generalbericht aus dem Kreise Allenstein. Über Umfang und Virkung
der Kinderarbeit in diesem Bezirk liegen nur die in der Tabelle wiedergegebenen lückenhaften Angaben vor, es wird wiederholt bemerkt, daß

die Schulpflicht im allgemeinen streng durchgeführt und die Verwendung der Kinder nur nachmittags und in den Schulferien möglich sei.

Strafen für kontraktwidriges Verhalten der Arbeiter werden auch hier in Gestalt von Lohnadzügen vollstreckt, — näheres ist nicht ansgegeben. Kontraktbruch foll nur beim ledigen Gesinde häufiger vorskommen.

Die Beschäftigung der Frauen und Mädchen mit hausindustrieller Thätigkeit war früher im Ermland eine sehr bedeutende. Der außersordentlich bedeutende Flachsbau in Verbindung mit dem Leinwandhandel der kleinen Städte machte den Absatz von Leinen hier zu einer noch ergiebigeren Sinnahmequelle für die Arbeiterfamilie als anderswo. Das hat überwiegend aufgehört. Grobe Säcke werden im Kreise Allenstein (1) und Leinwand in geringen Mengen noch im Kreise Braunsberg (1) und Rössel (2) verkauft, im übrigen werden nur vereinzelt "Besen auß gestohlenen Birkenruten und Holzpantoffeln auß gestohlenem Erlenholz" verkauft. Zum eigenen Bedarf dagegen wird in den Kreisen Heilsberg, Braunsberg, Kössel noch regelmäßig von allen Kategorien von Arbeitern alles gesponnen und gewebt, Hemden und wollene Arbeitskleider, stellensweise auch Baumwollgewebe selbst hergestellt (Kreis Kössel 2), während auß dem Kreise Allenstein (2) über die Abnahme dieses Brauches und das Kausen schlechter, billiger Stadtware geklagt wird.

Eine Abnahme des eigenen Spinnens und Webens — teilweise ist nur noch das erstere üblich — wird auch aus den übrigen Kreisen berichtet. Zum Verkauf bringen im Kreise Preußisch-Holland nur die Kleineigentümer etwas Leinwand, aus dem Kreise Mohrungen wird berichtet, daß die eigenen Gewebe verkauft und dafür "moderne" angeschafft werden.

Die freien Tagelöhner sind im Winter überwiegend auch hier — namentlich außerhalb des Ermlandes — genötigt, anderweitige Arbeit zu suchen und finden sie, soweit Forsten, Chaussees oder andere Bauten oder Dampsmühlen im Winter Gelegenheit bieten, aber nicht überall, namentlich da nicht, wo größere Forsten mangeln. Stellenweise aus den Kreisen Braunsberg (1), Mohrungen (2) und Ortelsburg (2) wird denn auch berichtet, daß eine Verbindung landwirtschaftlicher mit gewerbslicher Arbeit nicht vorkomme. Im übrigen ist die Gelegenheit zur Beschäftigung während des ganzen Jahres angeblich im Ermland im allsgemeinen vorhanden, anderwärts bei vorwiegendem Großbesitz, wie es scheint, nicht mit gleicher Sicherheit, da nur die großen Majorate eine umfangreiche Forstwirtschaft zu haben pslegen. Die obligatorische

|                  | Tägliche Arbeitszeit      |                |                     |                |                |              |              |              |              |              |
|------------------|---------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  | im Sommer                 |                |                     | im Winter      |                |              | im Sommer    |              | im Winter    |              |
| Rreis            | Beginn                    |                | Pausen              |                | 1              | Pausen       | mum          | schnitt      | Mini=<br>mum | schnitt      |
|                  | um<br>Uhr                 | um<br>Uhr      | Stun=<br>den        | um<br>Uhr      | um<br>Uhr      | Stun=<br>den | Stun=<br>den | Stun=<br>den | Stun=<br>den | Stun=<br>den |
| Heilsberg 1      | S. A.                     | s. u.          | ş                   | S. A.          | s. u.          | ٠,           |              | _            | _            | _            |
| Heilsberg 2      | _                         | _              |                     | _              |                | -            |              | 11—12        | _            | 8            |
| Braunsberg 1 .   | S. A.                     | S. N.          | ?                   | S. રા.         | e. u.          | ;            |              |              | _            | _            |
| Braunsberg 3 .   |                           |                |                     |                |                |              |              | 111/2        | _            | 8            |
| Röffel 1         | 6                         | ≅. u.          | ;                   | 8              | $4^{1/2}$      | 1            | _            | _            | $7^{1/2}$    | _            |
| Rössel 2         | 6                         | s. u.          | 13/4                | ;              | ķ              | 3            | 13           | _            | _            | 7—8          |
| Allenstein 1     |                           | -              | -                   |                |                | -            | _            | 10—12        |              | 7—8          |
| Allenstein 2     | -                         |                | _                   |                |                |              |              | 13—14        | _            | 9            |
| Allenstein 3     | 5                         | 9              | 9                   | $6^{1/2}$      | 5              | ?            |              | _            | _            | _            |
| Prenß.=Holland 1 | 6                         | s. u.          | 'n                  | S. N.          | s. u.          | ?            | _            |              | -            |              |
| Preuß.=Holland 2 | $5^{1/2}$                 | s. u.          | 3                   | હ. શ્          | s. u.          | 'n           |              | -            | _            | _            |
| Mohrungen 1      |                           |                | _                   | _              |                | _            | _            | 12           | _            | 8            |
| Mohrungen 2      | 6                         | s. u.          | 3                   | 8              | s. u.          |              |              | _            |              | _            |
| Mohrungen 3      |                           | _              |                     | _              |                |              | _            | 12           |              | 8—9          |
| Mohrungen 4. {   | S. A. 5 <sup>1</sup> /2—6 | S. u.<br>S. u. | $\frac{2}{1^{1/2}}$ | S. A.<br>S. A. | s. u.<br>s. u. | 5.           | 15<br>12—13  | _            | 7_8          | _            |
| Osterode 1       | S. A.                     | €. u.          | ?                   | S. A.          | s. u.          | ?            | _            | _            |              |              |
| Osterode 2       | 5                         | s. u.          | 3                   | S. A.          | s. n.          | ?            | _            | _            |              | -            |
| Osterode 3       | -                         | _              | _                   |                |                | _            | _            | 12—14        | _            | 6-8          |
| Ortelsburg 1     | S. A.                     | s. u.          | ?                   | S. A.          | s. u.          | ?            | _            | _            | _            | -0           |
| Ortelsburg 2     | 5                         | s. u.          | $1^{1/2}$           | S. A.          | s. u.          | 1            |              |              | _            | -)           |
|                  |                           |                |                     |                |                |              |              | ļ            |              |              |

|                                              |                | (Chef:                                                        | narbeit<br>rauen)  | Rinderarbeit                    |            |                           |              |              |                       |  |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--|
| für<br>Über=                                 | Sonn=<br>tags= | l                                                             |                    | 2                               | Lohnsat    |                           |              |              |                       |  |
| stunden arbeit                               |                | eigne<br>Arbeiter                                             | fremde<br>Arbeiter | Fälle<br>und<br>Umfang          | pro<br>Tag | pro<br><sup>1/2</sup> Tag | pro<br>Woche | pro<br>Monat | Stun=<br>den=<br>zahl |  |
| pro Stunde                                   |                |                                                               |                    |                                 | 18         | 18                        | М            | М            |                       |  |
| _                                            |                | Ernte                                                         | Ernte              | Ferien                          |            |                           | _            |              |                       |  |
| _                                            | _              | selten, Ernte                                                 |                    | _                               |            |                           |              |              |                       |  |
| _                                            | _              | ca. 80 Tage                                                   | _                  | Ernte                           | 20         |                           | _            | _            |                       |  |
|                                              |                |                                                               |                    | 20 Tage,<br>Hüten<br>Sommer     | 20         | ) M u.                    | 1 Anzug      |              | nach=<br>mittags      |  |
| 1/4 Tagelohn<br>u. Schnaps                   |                | im Sommer                                                     | auch im<br>Winter  | _                               |            |                           |              | _            | _                     |  |
|                                              | -              | Sommer,<br>nachmittags                                        | ?                  |                                 | _          |                           |              | _            |                       |  |
| Eigne 10<br>Frembe 20                        | 13,<br>) 13    | ja                                                            | fehr selten        |                                 | _          |                           |              | _            |                       |  |
| Schnaps<br>oder                              | _              | vereinzelt                                                    | ca. 100            | <b>S</b> üten                   | _          | 30                        |              |              | nach=<br>mittags      |  |
| 20—25 <b>1</b> ?                             | _              | Ernte                                                         | Ernte              | von 14<br>Jahren an             | 30-40      |                           | _            | _            | <del></del> .         |  |
| 1/4 Tagelohn                                 | -              | ja                                                            | unregelmäßig       |                                 |            | _                         | _            |              | _                     |  |
| doppelter<br>Lohn                            |                | Sommer,<br>nachmittags                                        |                    | Jäten                           |            |                           | -            |              | _                     |  |
| _                                            | -              | Ernte                                                         | _                  | <b>Süten</b>                    |            |                           | _            |              |                       |  |
| 10-20 🚜                                      | -              | Ernte,<br>nachmittags                                         | 5                  | Ernte,<br>Hacken                | 40—50      | -                         |              |              | 10                    |  |
| 1/4—1/6<br>Tagelohn                          |                | Ernte,<br>nachmittags                                         | ?                  | fehr selten                     |            | -                         |              | -            |                       |  |
| 25-50 1                                      |                | Sommer auf<br>Verlangen                                       | felten,<br>Ernte   | Ferien,<br>Rartoffel=<br>graben | 25—30      | _                         | -            |              | den<br>ganzen<br>Tag  |  |
| } ;                                          | - {            | Sommer,<br>nachmittags                                        | fehr felten        | wenig                           | -          |                           |              | _            | _                     |  |
| ?                                            | -              | Ernte,<br>nachmittags                                         |                    |                                 | _          | -                         |              | -            |                       |  |
| Schnaps<br>oder                              | -              | Ernte                                                         | ca. 90             | Hüten                           | nui        | : Rost v                  | ı. Kleid     | er           | halbe<br>Tage         |  |
| 1/4 Tagelohn<br>1/2 Tagelohn                 | -              | Ernte,<br>nachmittags                                         |                    | _                               | -          | -                         |              | _            | _                     |  |
| felten                                       |                | Ernte, un=<br>regelmäßig                                      | felten             | Ernte,<br>Weiter=<br>fahren     |            | 20                        | _            |              | nach=<br>mittags      |  |
| <sup>1</sup> /4 Tagelohn                     | -              | Sommer,<br>nachmittags,<br>Winter bei<br>Maschinen=<br>brusch | Ernte<br>'         | Ernte,<br>Weiter=<br>fahren     |            | 15                        |              |              | nach=<br>mittags      |  |
| Schriften LV. — Ländliche Arbeiterfrage III. |                |                                                               |                    |                                 |            |                           |              |              |                       |  |

Krankenversicherung ist statutarisch im Ermlande noch nirgends ein= aeführt, ebensowenig bestehen freiwillige Krankenkassen, dagegen ist die Gewährung freien Arztes und freier Medizin bei den Gutsarbeitern Auch die Beiträge zur Invaliditäts= und Alters= meist selbstverständlich. versicherung werden hier regelmäßig nur zur gesetlichen Sälfte von den Arbeitgebern getragen; aus den Kreisen Braunsberg (3) und Rössel (1) wird berichtet, daß die Arbeiter teilweise, gestützt auf ihre Unentbehrlich= teit, die Übernahme der vollen Beiträge durch die Arbeitgeber durch= Anderwärts im Kreise Rössel werden die Beiträge für aesekt haben. Arbeiter vollgezahlt. Außerhalb Ermlandes. wo eigenen Großbesitz eine erheblichere Rolle spielt, ist die Verschiedenheit eine größere, es finden sich überall Güter, welche die Beiträge voll zahlen: aus dem Kreise Mohrungen wird berichtet, daß auf Verabredung der Arbeitaeber die Beiträge der Arbeiter diesen zu zahlen überlaffen werden, boch hat hier und im Kreise Pr. = Holland mehrfach eine entsprechende Lohnerhöhung stattfinden müssen.

Im Kreise Pr.-Holland ist die obligatorische Krankenversicherung eingeführt, einige Güter haben, unter Übernahme der Verpflichtung zu gleichen Minimalleistungen, sich davon ausgeschlossen.

Eine Versicherung der Habe der Arbeiter erfolgt im Ermland für die Gebäude seitens der Eigenkätner, das Mobiliar dagegen ist von seiten der Arbeiter nicht, sondern nur stellenweise durch die Arbeitgeber (auf größeren Gütern) versichert, der Brandstiftungsgefahr wegen ohne Wissen der Leute. Für das Vieh werden im Kreise Allenstein Viehverssicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit benutzt. Namentlich war die Ostpreußische Viehversicherungsgesellschaft von den Instleuten im Kreise Rössel (2) durchweg benutzt; deren Vankerott und die Nachschüsse, mit welchen die Mitglieder herangezogen wurden, hat nach dem Vericht die Leute "für immer kuriert". Im Kreise Braunsberg (1) bestehen Kuhsgilden auf einigen Gütern: es wird dem Arbeiter, welchem eine Kuh fällt, ungefähr die Hälfte des Wertes ersett.

Sonst ist völliger Mangel jeder Versicherung die Regel, ebenso bestehen Konsumvereine nur ganz vereinzelt im Kreise Allenstein und werden die Kreissparkassen meist, außer der sehr gut verwalteten Sparstasse in Bischofsburg, Kreis Rössel, nicht benutt. Teilweise bestehen Raisseisensche Darlehnskassen, für den Kreis Rössel meist kirchspielsweise; anderwärts wird berichtet, daß die Arbeiter, wenn sie 50-100 Mf. zusammengespart haben, dieselben auf Schuldscheine gegen 5% ausleihen.

Außerhalb des Ermlandes ist gleichfalls die Versicherungslosigkeit im Bezirk durchweg die Regel; im Kreise Osterode (3) versichert der Bestitzer das Vieh, während die Leute selbst ihr Mobiliar versichern. Versuche, Kuhgilden zu begründen, sind im Kreise Mohrungen (2) am Mißtrauen der Arbeiter gescheitert. Dagegen wird dort das Mobiliar und die Kuhvereinzelt seitens der Arbeiter, ersteres dis zu 450, letztere dis zu 120 Mk. versichert. Eine leidliche Veteiligung an den Sparkassen wird aus den Kreisen Pr.-Holland (2) und Mohrungen (4) berichtet, sonst nicht.

Fortbildungsschulen, Kleinkinderschulen und sonstige Unterrichtssgelegenheiten bestehen für ländliche Arbeiter nur ganz vereinzelt im Kreise Braunsberg (2) und werden nicht benut, ein Bericht aus dem Kreise Allenstein (3) bedauert dies, während ein Bericht aus dem Kreise Ortelsburg (2) bemerkt, die Arbeiter seien "jetzt schon verbildet". Volksbibliotheten bestehen bei den Schulen, Pfarren und vereinzelt auf Gütern: nur aus den Kreisen Pr.-Holland und Mohrungen wird eine gute Benutzung berichtet. Im Ermland bestehen sie teils nicht, teils werden sie nicht benutzt und schreibt ein Bericht aus dem Kreise Braunsberg (3) dies und den Mangel der Beteiligung an Konsunvereinen, Sparkassen und Versicherungen, sowie an Schulen dem Einsluß der katholischen Geistlichseit zu, welcher nach manchen — nicht näher specialisierten — Richtungen ein bedenklicher sei.

An Zeitungen werden im Ermland nur ganz vereinzelt polnische und streng katholische von und für die Arbeiter von den Geistlichen geshalten, anderwärts der "Nachbar", der "Volksfreund", der "Arbeitersfreund" oder Sonntagsblätter seitens des Gutsherrn. Socialistische Blätter, die an die Arbeiter verteilt wurden, haben dieselben stellensweise (im Kreise Mohrungen 2) abgeliefert.

Über Mangel an Arbeitskräften im Sommer wird fast überall gestlagt. Im Ermland wird das Vorhandensein eines Arbeitermangels im Kreise Rössel (1) und Allenstein (2) in Abrede gestellt, jedoch bemerkt, daß gerade die tüchtigsten Arbeiter der Landwirtschaft durch Sisenbahnsbauten 2c. entzogen werden. Außerhalb des Ermlandes wird aus dem Kreise Osterode (3) ein Mangel speciell an weiblichen Arbeitskräften berichtet, anderwärts daselbst (1) macht sich bei vorherrschend großen Gütern, aber unveränderter Arbeitsversassung unter fast ausschließlicher Benuzung von losem Gesinde und Instleuten, die zwei Scharwerker zu stellen haben, Arbeitermangel nicht bemerkdar, ebenso nicht im Kreise Ortelsburg (2), wo die Instleute und das Gesinde gleichfalls fast ausschließlich verwendet werden und erstere 1—2 Scharwerker und die Frau

im Sommer nachmittags stellen. An beiden letztgenannten Stellen ist die Landgewährung eine relativ noch bedeuteube und der Ertrag des Dreschanteils bei unverändertem Arbeitsverhältnis ein erheblicher (60 Scheffel Kreis Ortelsburg 2).

Im Bezirk ist hiernach offenbar die Umgestaltung der Technik und der Arbeitsverfassung die wesentlichste Ursache des Arbeitermangels.

## III. Die einzelnen Kategorien der Arbeiter.

#### 1. Gefinde.

Die Kontrakte mit dem Gesinde sind durchweg jährliche, von Martini (10. November) laufend, die Kündigungsfristen werden vielfach besonders verabredet und betragen meift 1/4 bis 1/2 Jahr, ersteres mehr in den nördlichen, letteres mehr in den füdlichen Kreisen, beides aber überall itellenweise vorkommend. — Als Wirtschaftsbeamte, Kämmerer, Oberschäfer 2c. werden überall verheiratete Deputanten gehalten. Im Kreise Rössel (2) steht das Ginkommen derselben — es sind hier Kämmerer, Hofleute, Schäfer, Rutscher, Schweinefütterer, Nachtwächter, hirten um ca. 100 Mf. an Wert hinter dem der Instleute zurück, welche dort 2 Scharmerker zu ftellen haben und beshalb noch die volle Stellung, wie sie historisch überkommen ist, einnehmen. Sonst kommen bei gewissen Deputanten, namentlich dem Oberschäfer, Tantiemen vor - welcher Art, ist nicht näher angegeben (Kreis Ortelsburg 1), im Kreise Osterobe an die Jäger Schufgelder bis zu 100 Mf. An Barlohn erhalten die Beamten meist ca. 50 Mt. mehr als die gewöhnlichen, als Deputanten gehaltenen Spannknechte (Kreis Rössel 1). Wo verheiratete und unverheiratete Knechte neben einander gehalten werden und also ein Ascensions= verhältnis von letteren zu ersteren besteht - so im Kreise Breuß. Holland (1) -, erhalten 3. B. die Deputanten 93 Mf. Lohn, während die ledigen Knechte mit 80 Mf. beginnen, ähnlich anderwärts.

Auch beim unverheirateten Gesinde kommen besonders — aber nicht ausschließlich — bei mittlerem Besitz neben der Kost Naturalgewährungen vor, so vielsach einige Kartoffelbeete oder, im Kreise Osterode (3), ein Deputat von 10 Str. Kartoffeln zum Verkauf oder zum Versüttern, im Kreise Mohrungen wird oft auch Roggen gegeben, der wohl versbacken wird.

Für die Bekleidung werden im Kreise Preuß. Holland (2) Leinbeifaaten gewährt, im Kreise Heilsberg bagegen an die Mägde Leinwand zur An-

fertigung von 5 Hemden pro Jahr und 2 Pfd. Strumpfwolle, an die ledigen Knechte 4 Hemden, Zeug zu 2 Beinkleidern und gleichfalls 2 Pfd. Wolle.

Die Barlöhne des männlichen Gesindes ergiebt im übrigen Tabelle A. Jungen erhalten je nach Alter in den einzelnen Gegenden 45—65 (Braunsberg 1), 60—80 (Allenstein 3), 90—100 Mf. (Heilsberg 1). Aus dem Kreise Mohrungen (1) ist folgende Lohnskala angegeben: Gärtner 150, Kutscher 120, Hofmann 100, verheiratete Gespannknechte 93, ledige 80—93, Stallburschen 70—80 Mf.

Die Löhne des weiblichen Gesindes differieren meist zwischen 45—80 (Kreis Braunsberg), 60-75 (Kreise Heilsberg, Rössel, Allenstein 2), 90-100 Mk. (Kreis Allenstein 3). Nähere Angaben sind folgende:

Kreis Braunsberg 3: Wirtschafterin 300, Mägde 80-145 Mf.

Kreis Rössel 1: Wirtschafterin 150, Gesindeköchin 70, Stubenmädchen 70, Dienstmädchen 60 Mk.

Kreis Rössel 2: Wirtschafterin 180 Mk. und Tantisme von der Meierei, Leuteköchin 66, Küchenmädchen 60 Mk.

Kreis Allenstein 2: Wirtschafterin 150—200, Mägde 60—75 Mt. Kreis Mohrungen 1: Wirtschafterin 180, Küchenmädchen 90—100, Viehmädchen 75—90, Hausmädchen 60—75, Kindermädchen

36-60 Mf.

Rreis Osterode 1: Wirtschafterin 240—250, Meierin 240, 1. Stuben= mädchen 90—120, 2. Stubenmädchen 75—90, 1. Köchin 75—90, 2. Köchin 70, 1. Meiereimädchen 75, 2. Meierei= mädchen 75 Wf.,

ftets neben vollständig freier Station.

Im Kreise Ortelsburg (1) wird unverheiratetes Gesinde nicht mehr gehalten, und es ist überhaupt bemerkbar, daß dasselbe an zahlreichen Stellen knapp zu werden beginnt.

Über die Art der Kost und Wohnung liegen aus dem Bezirk nähere Angaben nicht vor. Geschenke und Trinkgelder, erstere meist von ca. 10 Mk. Wert (zu Weihnachten), kommen auch hier regelmäßig vor.

## 2. Instleute und Deputanten.

Bereits 1849 unterschied man Instleute und Gärtner. Der Unterschied lag im wesentlichen darin, daß der Inste am Feldland mit Acker beteiligt war, der Gärtner dagegen an Land nur einen Kartoffelgarten erhielt und ersterer im Sommer 3, letzterer nur 2 Personen zur Arbeit

stellte. Der Inste hatte in den Kreisen Rössel, Allenstein, Ortelsburg 4—6 Morgen Land, Futter und Weide für 1—2 Kühe, 2 Schweine und Federvieh, erhielt einen festen Lohn von 10—12 Thalern und im Sommer täglich für den Mann 3 Sgr. 4 Pf., für die Frau 2 Sgr. Tagelohn, während er im Winter den Erdrusch gegen den 10.—11. Scheffel besorgte. Der Gärtner hatte 100-150 Ruten Kartoffelland, Futter und Weide für 1 Kuh, Leinsaat, 6-10 Scheffel Roggen und 6 bis 10 Thaler Sommerlohn, während er im Winter am Anteilsdrusch besteiligt war und dabei 25-30 Scheffel Getreide verdiente.

Im Kreise Mohrungen waren da, wo die alten Verhältnisse noch bestanden, die Insten ähnlich gestellt. Sie hatten im Sommer 3 Arbeiter zu stellen, hier aber nur gegen Tagelohn, ohne feste Löhnung, in jedem der drei Felder ½ Morgen kulm. (à ca. 75 Ar) oder statt dessen Beissaaten, Weide, Kartosselgarten, arbeiteten gegen Tagelohn und zahlten für die Emolumente Miete; im Winter bestand Anteilsdrusch.

Aber schon damals wurde berichtet, daß die Stellung der Arbeiter sich verändere. Der höhere Bodenwert veranlasse die Entziehung der Beisaaten und Morgen, der Maschinendrusch vermindere den Dreschsanteil und es verwandelten sich die Insten in Deputanten in festem Lohn und Brot oder freie Tagelöhner.

Die Verhältnisse haben sich seither dementsprechend weiter ent= wickelt.

Im Ermland ist die Gewährung von Roggenland, soweit sie noch vorkommt, zusammengeschrumpst und statt dessen Kartosselland im Felde gegeben worden: so statt der alten Morgen in den drei Feldern im Kreise Braunsberg (1) ½ ha Roggen= und ½ ha Kartosselland im Felde, daneben 10—12 a Gartenland. Stellenweise erhalten dort die Instleute statt des Ackerlandes überhaupt ein Cerealiendeputat von 12 Scheffel Roggen, 10 Scheffel Hafer, 1 Scheffel Gerste, 2 Scheffel Erbsen. Die Gewährung des Kartossellandes ist hier, da der Dreschersanteil sehlt, an dessen Stelle getreten, es hat also auch hier, wenn wirklich, wie der Bericht behauptet, nichts zugekauft wird, der Wegfall des Anteilsverhältnisses zu einer Ausdehnung der Kartosselnahrung auf Kosten der Cerealiennahrung geführt.

In dem Umfang wie der 1849er Bericht sie angiebt und wie sie im Kreise Braunsberg an der angegebenen Stelle noch besteht, wird sonst die Landanweisung nirgends mehr gewährt. Im Kreise Allenstein (3) kommen noch Landgewährungen bis zu 3 Morgen, aber offenbar des schlechten Bodens wegen, vor: sonst ist das Feldland durchweg nur Kartoffelacker

von  $1-1^{1/2}$  Morgen, auch weniger Umfang und wird daneben in teils weise gegen früher größerem Umfang Garten gewährt, auf welchem gleichfalls wesentlich Kartoffeln gebaut werden. Die Liehhaltung ist im Ermland in den nördlichen Kreisen im allgemeinen eine erfreuliche.

Im übrigen haben sich die Tagelöhne der eigenen Arbeiter gegen 1849 da, wo die Gestaltung des Arbeitsverhältnisses noch die alte ist, nicht beträchtlich geändert, der Unterschied ist auch hier, daß regelmäßig die unentgeltlichen Tage weggefallen sind und an die Scharwerker durch-weg Tagelohn gezahlt wird.

Die Scharwerkerpflicht besteht an sich noch im früheren Umfang auf den großen Gütern, während der mittlere und kleinere Besitz die Verpflichtung zur Stellung von Scharwerkern nicht kennt. Sie ist in vollem Maße aber auch hier kaum noch zu erfüllen und die Konsequenzist teils ein Mitarbeiten der Frau im Sommer, teils eine Verkürzung der Deputate.

Ein Vergleich der Angaben der Berichte aus dem Kreise Rastensburg (1 und 3) in Tabelle B Spalte 11, 12 ergiebt, daß diese Verminderung des Deputates bei gleichbleibender Landerweiterung ein besteutendes Steigen der relativen und event. auch der absoluten Bedeutung der Kartoffelnahrung involviert.

Die Dreschanteile sind, wo noch Flegeldrusch besteht, wesentlich dieselben geblieben und es wird aus dem Kreise Braunsberg berichtet, daß die Instleute den Anteildrusch der Geldsöhnung vorziehen, was selbstwerständlich erscheint, wenn man den Ertrag: 60 Scheffel = 48,5 Centner, darunter 30 Scheffel Weizen und 20 Scheffel Roggen, in Erwägung zieht. Im Kreise Rössel (2), wo die Weidewirtschaft an Bedeutung zusgenommen hat, ist der Dreschertrag bei allerdings nur zwei vollen Arbeitskräften relativ erheblich geringer (25 Ctr., 35 Altscheffel) und, da noch ca. 12 Ctr. davon verkauft werden sollen und das Sommersdeputat 12,8 Ctr. beträgt, so ist die Bedeutung der Kartossel für den Konsum auch dort eine relativ höhere und hätten als Nahrungsbedarf einer Familie, welche zwei Arbeitskräfte und die Frau in der Ernte stellt, inkl. Schweinesuter 26 Ctr. Getreide und 80 Ctr. Kartosseln zu gelten.

Im Kreise Rössel (1) wird ein Schwein geschlachtet und findet aus dem Erlös für Butter und Sier ein Zukauf von Fleisch statt. Es handelt sich hier um eine Deputantenfamilie, welche zwei Scharwerker stellt. Das Deputat beträgt, wie die Tabelle ergiebt, 27,4 Str. Cerealien, darunter 20 Str. Roggen, und der Ertrag des Landes ca. 90 Str.

Rartoffeln, die Einfünfte an Cerealien find also bedeutend geringer als dieienigen der oben besprochenen Dreschfamilie, welche nur zwei Arbeits= fräfte stellt und nur wenig höher, als deren angeblicher Konfum (26 Ctr.) beträgt, die Kartoffeleinkünfte um ca. 10 Ctr. höher und der Geldlohn brutto um ca. 2/8 höher. Die Stellung als Deputant steigert also auch hier - selbstverständlich - die relative Bedeutung des Geldlohnes, aber sie drückt auch, da das Deputat, wie sich hier zeigt, regelmäßig hinter dem bei Drescherfamilien üblichen Konfum zurückbleibt, den Umfang des Cerealienkonsums herab. Wie es mit der Viehzucht steht, ist nicht klar ersichtlich. Außer dem Brotkorn besteht das Deputat bei der Deputantenfamilie im Kreise Rössel (1) aus 2 Scheffel Erbsen, 3 Gerste, 4 Hafer und 3 Scheffel Mastaetreide. Die Kartoffelaufkünfte find um 10 Ctr. höher als bei der Drescherfamilie, welche nur 2 Arbeiter stellt. Es wird hiernach in der That, wie auch der Bericht angiebt, nur ein Schwein geschlachtet und kein Lieh veräußert werden, mährend die ermähnte Drescherfamilie 2 Schweine hält, also auch hier günstiger steht. — Beim mittleren Grundbesitz im Kreise Allenstein (3) erhalten die Dienstfamilien, welche dort keine Scharwerker zu stellen haben, dagegen die Frauen mitarbeiten laffen, neben Ginkunften von 70 Scheffel Kartoffeln ein Deputat von 24 Scheffel Roggen, 3 Scheffel Erbsen, 3 Scheffel Gerste, zusammen ca. 24 Ctr. Korn, und verdienen Mann und Frau zusammen 225 Mark baren Lohn. Dazu wird bemerkt, daß eine Dienstfamilie "bei ganz bescheidenen Ansprüchen" auskommen fönne. Es wiederholt sich hier die eigentümliche Erscheinung, daß gerade bei den Bauern die Geldlöhnung eine relativ erhebliche Rolle spielt, wie dies ja namentlich auch in dem Losleuteverhältnis der Fall ist; der Bauer hält nur entweder loses Gesinde oder Ginlieger mit vor= wiegender Geldlöhnung, jedenfalls kennt er im allgemeinen ein dem Heuerlingsverhältnis ähnliches Verhältnis, überhaupt eine angemessene Form des Arbeitsvertrages mit Familien, analog dem Instverhältnis ber großen Güter, regelmäßig nicht und mag dies wohl einer der wesentlichsten Gründe für die auch beim bäuerlichen Besit herrschende Arbeiternot fein.

Underwärts im Kreise Allenstein (1), gleichfalls beim mittleren Besitz, haben die Instleute, welche hier die Frau nicht mitarbeiten lassen, sondern Scharwerker halten, 32—36 Scheffel Getreide, wovon 25—28 Scheffel Roggen, als Deputat. Es ergiebt sich hieraus, daß die Niedrigskeit der Deputate bei den Instleuten der Bauern wesentlich zu Lasten

des Futtergetreides besteht, also der Fleischkonsum eingeschränkter ist, als bei den Instleuten der großen Güter.

Der Fleischkonsum ist in den im Innern belegenen Kreisen des Ermlandes offenbar überhaupt geringer als sonst im Regierungsbezirk Königsberg, und wir werden daher in Anlehnung an die obige Zahl für den Kreis Rössel den Mindestnahrungsbedarf inkl. des Futters für das üblicherweise gehaltene Vieh auf ca. 26 Ctr. Getreide, worunter ca. 20 Ctr. Brotkorn neben 80 Ctr. Kartoffeln bei einer Familie, welche außer der Frau 2 arbeitsfähige Personen und einige kleine Kinder enthält, ersegen müssen.

Außerhalb des Ermlandes ist der Nahrungsstand in den Kreisen Br.-Holland und Mohrungen offenbar ein erheblich höherer, refp. es spielt, wie die Tabelle ergiebt, der Getreide= und Fleischkonsum eine größere Rolle. Die Morgen und Beisaaten sind, soweit sie Getreide enthielten, wohl überall verschwunden und die Instleute in Gärtner umgewandelt. Zwei Scharwerker werden fast nirgends mehr gehalten, dagegen arbeitet meift die Frau in der Ernte, teilweise auch sonst im Sommer mit. Im Kreise Pr.-Holland ift an Stelle des Roggenlandes ein Deputat von 8 Scheffel Roggen und 2 Scheffel Erbsen getreten, das Mindestmaß des Dreschverdienstes beträgt angeblich 22 Ctr. Getreide; da ein Vorkommen von Getreideverkäufen nicht erwähnt wird, würde der Konsum der Familie, bei Stellung nur eines Scharwerkers und der Frau im Sommer, auf mindestens 30 Ctr., ähnlich wie im Samland, anzusetzen sein; damit stimmt, daß im Kreise Mohrungen (3), gleichfalls bei Stellung nur eines Scharwerkers, das Deputat der nicht mehr auf Dreschanteil gesetzten Instleute ca. 36 Etr., worunter 30 Scheffel Roggen, beträgt. Bei einem Ertrage der Cerealienauffünfte von ca. 37 Ctr. findet im Kreise Mohrungen (4) ein Getreideverkauf statt. Im Kreise Ofterode betragen unter gleichen Verhältnissen die Deputate bezw. ca. 29 und 36 Ctr. In den Kreisen Mohrungen und Pr.-Holland tritt dagegen der Betrag der Kartoffeleinfünfte erheblich zurück, mährend er an absolutem Betrage und seiner relativen Bedeutung nach in den Kreisen Ofterode und Ortelsburg dem schlechteren Boden entsprechend wächst. Es wird hiernach für die Kreise Mohrungen und Pr.-Holland ber Schluß zuläffig sein, daß der Bedarf der Familie, welche 2 volle Arbeitskräfte stellt und die Frau in der Ernte arbeiten läßt, einschließ= lich des Futterbedarfs für das üblicherweise gehaltene Vieh sich um 33 Ctr. Getreide bei 50-60 Ctr. Kartoffeln bewegt, während in den füdlichen Kreisen der Getreidebedarf bis auf 26 Ctr. finft, der Kartoffelbedarf bis auf 100 Ctr. steiat.

Im einzelnen ift über die den Inftleuten und Deputanten gewährten Naturalien noch folgendes den Berichten zu entnehmen.

1. Die Wohnung besteht im Kreise Braunsberg (1) für eine Familie aus einer Stube von 20 qm Größe, wozu anderwärts (Kreis Braunssberg 3) noch eine Kammer und im Kreise Rössel (2) noch Bodenraum tritt. Ob überall eigene Kuhs und Schweineställe bestehen, ist nicht überall gesagt, für Schweineställe wird es aus dem Kreise Rössel (1) und für Kuhställe aus dem Kreise Allenstein (1) berichtet. Schweineställe werden jedoch wohl überall, wo Schweinehaltung stattsindet, gestellt.

Außerhalb des Ermlandes tritt in den Kreisen Pr.-Holland und Mohrungen zu Stube, Kammer und Bodenraum häusig eine besondere Küche und ein besonderes Futtergelaß hinzu. Im Kreise Mohrungen (1) ist die Stube 36 qm, die Kammer 12 qm, anderwärts (3) sind sie 6×5 bezw. 5×2 qm groß. Ebenda an anderer Stelle (2) wird als Wohnung ½ einer Kate, enthaltend Flur, Kammer, Keller, Stube von 25 qm und — was auch, wo 2 Scharwerfer gehalten werden, anderwärts meist nicht der Fall ist — eine besondere Hinterschlafstube mit Ofen und Kamin gewährt. Im Kreise Osterode (3) haben die Familien je nach ihrer Größe 1—2 Stuben von ca. 14×10 Fuß Grundsläche, Speisekammer, Boden und Keller.

2. Die sehr verschiedene Größe des Gartenlandes geht aus der Tabelle hervor. Vielsach wird das früher meist als Garten gewährte Kartoffelland von den Herrn, offenbar weil sie alsdann die zweite Frucht vom Dung des Mannes nehmen können, als Feldland gegeben und haben die Leute alsdann nur Gemüsegärten.

Leinland wird teilweise noch in erheblichem Umfange, wie die Tabelle ergiebt, in den Kreisen Allenstein, Osterode, Ortelsburg bis zu  $^{1/2}$  Morgen = 12,5 a gegeben, was darauf schließen läßt, daß dort noch der volle Bedarf selbst gedeckt wird. Es wird mehrsach auch berichtet, daß den Scharwerkern selbst gewebte Kleidungsstücke gegeben werden.

3. Ob die Kuh überall, wo die Tabelle es angiebt, im eigenen Stall der Leute gehalten wird, ist sehr zweiselhaft. Schafe werden nur noch stellenweise im Ermlande gehalten, anderwärts vereinzelt noch die Abslöhnung dafür als Wollgeld gesondert neben dem Lohn gegeben. Daraus, daß Schweineweide nicht überall gegeben wird, folgt nicht notwendig, daß Schweine im Stalle nicht gehalten werden.

Die Viehhaltung, besonders die Schweinehaltung, steht auch hier im Mittelpunkt der Arbeiterwirtschaft. Abgesehen von dem häufigen Verkauf

von Milch und Butter hängt der Umfang des Fleischkonsums von den Leistungen der Frau in der Viehwirtschaft ab.

- 4. Auch hier wird das meist aus Torf und Holz bestehende Brennwerk nicht regelmäßig in wirklich genügendem Maß verabreicht.
- 5. Die geleisteten Fuhren sind nicht näher specialisiert. Die Bestellung des Ackers ist immer einbegriffen.
- 6. Die Zusammensetzung der Deputate wird näher wie folgt angegeben:

| Q                                           | Beizer | ı Ro | ggen               | G   | erfte | . Hafe    | er           | Gr   | bsen    | Mastkorn    |
|---------------------------------------------|--------|------|--------------------|-----|-------|-----------|--------------|------|---------|-------------|
| Ar. Braunsberg 1 (Deputanten, 1 Scharwerfer | .)     |      | öchffl.<br>Heffel) | 1 @ | chff  | i. 10 S   | hffl.        | 2 @  | öchffl. | _           |
| Kr. Braunsberg 3                            | ´ —    |      | =                  | 6   | =     | 6         | =            | 6    | =       |             |
| Drescher (2 Scharwerker)                    |        |      |                    |     |       | (dazu ca  | <b>. 4</b> 8 | Ctr. | Dresc   | hverdienst) |
| Kr. Rössel 1                                |        | 25   | =                  | 3   | =     | 4         | =            | 2    | =       | 3 Schffl.   |
| (Deputanten, 1 Scharwerfer                  | )      |      |                    |     |       |           |              |      |         |             |
| Kr. Rössel 2                                |        | 12   | =                  | 2   | =     |           |              | 2    | =       |             |
| (Drescher, 1 Scharw.)                       |        |      |                    |     | 1     | (dazu ca. | 25.          | Ctr. | Dresc   | hverdienst) |
| Kr. Allenstein 3                            |        | 24   | =                  | 3   | =     |           |              | 3    | =       |             |
| (Deputanten, 1 Scharw.)                     |        |      |                    |     |       |           |              |      |         |             |
| Kr. Mohrungen 3                             |        | 30   | =                  | 4   | =     | 8         | =            | 4    | =       | 3 =         |
| (Deputanten, 1 Scharw.)                     |        |      |                    |     |       |           |              |      |         |             |
| Kr. Osterode 3                              | _      | 24   | =                  | 4   | =     | 6         | =            | 4    | =       |             |
| (Deputanten, 3 Scharw.)                     |        |      |                    |     |       |           |              |      |         |             |

Der Dreschverdienst ist in seiner Zusammensetzung näher specialisiert aus dem Kreise Braunsberg 3 und beträgt daselbst:

30 Schffl. Weizen, 20 Schffl. Roggen, 5 Schffl. Gerste, 5 Schffl. Hafer, 5 Schffl. Erbsen wozu das Deputat mit

kommt, so daß sich im ganzen ergiebt:

30 Schffl. Weizen, 38 Schffl. Roggen, 6 Schffl. Gerste, 11 Schffl. Gafer, 11 Schffl. Erbsen und 3 volle Arbeitskräfte und eine Erntearbeitskraft.

Der Flegeldrusch wird seltener und damit gehen die Dreschanteile herunter. Ersichtlich aber haben die Besitzer auch infolge der Höhe der Drescherträge die Gewährung vielsach abgeschafft und bei höherem sestem Deputat teilweise auch höheren Barlohn, an die Stelle gesetzt. Die 1849 hier noch nicht erwähnten Deputanten bestehen überall neben den Dreschern, stellenweise bereits ausschließlich.

#### 3. Freie Tagelöhner.

Im Ermland, besonders im Kreise Heilsberg, existierten schon 1829 freie besitzlose Arbeiter in nicht geringer Zahl. Es wurde damals aus den nördlichen Kreisen, auch aus dem Kreise Mohrungen angegeben, daß die Arbeitsgelegenheit für sie eine ausreichende, und daß nur "ihre Trägheit" daran schuld sei, wenn ihre Existenz eine unsichere bleibe. Es sam zufolge des herrschenden Arbeitermangels damals vor, daß freie Arbeiter gegen Dreschanteil engagiert wurden. Die Lage der Häusler und der sogenannten Großgärtner, d. h. der nicht nur mit Kartosselsland angesessenen Eigenkätner, war, wenn sie es zur Haltung einer Kuh gebracht hatten, im Ermland eine entschieden günstige, im Kreise Mohrungen jedenfalls günstiger als diejenige der besitzlosen Arbeiter. Der Tagelohnsat betrug damals:

im Kreise Heilsberg 7—10 Sgr. für den Mann, 4—5 Sgr. in der Ernte für die Frau,

in den Kreisen Rössel, Allenstein, Ortelsburg 5—6 Sgr., in der Ernte 7—8 Sgr. für den Mann und 3—4 Sgr. für die Frau. Der Affordverdienst pro Tag wurde auf ca. 8—12 Sgr. angegeben;

im Kreise Mohrungen betrug der Erntetagelohn ohne Kost 7—8, bei Beköstigung 4—5 Sgr., in der Heuernte 6—7 Sgr., sonst im Sommer 5—6, im Winter 4—5 Sgr. für Männer, für Frauen im Sommer 5—6, im Winter 4—5 Sgr., der tägliche Akfordverdienst 10—15 Sgr.

Die Zahl der freien Tagelöhner war damals im Wachsen begriffen. 1873 waren nach der von der Goltsschen Enquete die Durchschnitts=Lohnsätze folgende:

(S. Tabelle S. 173.)

Die Affordverdienste bewegten sich im Ermland zwischen 13,3 und 18 Sgr., in den Kreisen Ortelsburg, Reidenburg, Osterode um 20,8 und in den Kreisen Preuß. Holland und Mohrungen zwischen 16,3 und 22,2 Sgr. im Durchschnitt. Sie waren gegen 1849 in den Kreisen Ortelsburg, Neidenburg, Osterode am bedeutendsten, um 100 %, am geringsten im Kreise Mohrungen und den nördlichen Kreisen des Ermslandes, sonst im Ermland um etwa 50 % gestiegen. Die Tagelöhne waren gleichfalls in den Kreisen Braunsberg, Heilsberg am geringsten, in den Binnenkreisen dagegen — da es zum Vergleich auf die Tages

|                                            | I. 200          | ännlich       | e Tageli            | öhner          | II. T           | Beibliche      | Tagelö          | hner.          |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
|                                            | a) im S         | ommer         | b) im               | Winter         | a) im ©         | Sommer         | b) im           | Winter         |                         |
|                                            | 1. ohne<br>Rost | 2 mit<br>Kost | 1. ohne<br>Roft     | 2. mit<br>Kost | 1. ohne<br>Roft | 2. mit<br>Koft | 1. ohne<br>Roft | 2. mit<br>Kost |                         |
|                                            | Sgr.            | Sgr.          | Sgr.                | Sgr.           | Sgr.            | Sgr.           | Sgr.            | Sgr.           |                         |
| Ar. Braunsberg.<br>Heilsberg.              | 10,3<br>(12)    | 3,2<br>(6)    | 7,7<br>(7,8)        | 2,2<br>(2,5)   | 6,3<br>(9)      | 2,2<br>(3,7)   | 5<br>(5)        | 2<br>(2)       | Da=<br>neben<br>Natura= |
| Kr. Röffel                                 | 12,5<br>(16,2)  | 6,2<br>(9)    | 8, <b>1</b> (9,2)   | 4<br>(4)       | 8<br>(9)        | 4 (4,7)        | 5,8<br>(6,3)    | 2,7<br>(3,2)   | Lien.                   |
| Ar. PrHolland.                             | 15,7<br>(19,2)  | 8,5<br>(13)   | 8,5<br>(9,5)        | 3,7<br>(4,5)   | 8,7<br>(10,8)   | 5,5<br>(9)     | 6,5<br>(8)      | 3,5<br>(5)     |                         |
| Ar. Mohrungen .                            | 12,7<br>(15,8)  | 7,3<br>(8,8)  | 8<br>(8 <b>,</b> 2) | 4<br>(4,3)     | 6,5<br>(8,8)    | 3<br>(5)       | 4,5<br>(5,7)    | 2<br>(2,5)     |                         |
| Ar. Ortelsburg<br>Reidenburg .<br>Ofterode | 13<br>(14,3)    | 9 (10,5)      | 7<br>(8,3)          | 4,3<br>(5,7)   | 5<br>(6,9)      | 2,5<br>(4)     | 3 (4,2)         | 2<br>2,5       |                         |

löhne der zeitweise beschäftigten Arbeiter mit den Erntelöhnen von 1849 ankonunt — um 100 % gestiegen.

Auch hier stellte diese Steigerung wesentlich eine Ausgleichung der verschiedenen Gegenden dar, die früher zurückgebliebensten Kreise hatten sich am meisten gehoben.

Die heutigen, aus der Lohntabelle ersichtlichen Lohnsätze für Tagelöhner im Ermland, welche sich für den Sommer bei zeitweise beschäftigten Arbeitern zwischen 1,20, 1,50 und 2 Mf. bewegen, stellen gegen 1873 nicht überall, aber meist, eine erhebliche Steigerung dar.

Die Akkordverdienste dagegen sind auch hier nicht wesentlich gestiegen, sie bewegen sich um 1,50 Mk., betrugen stellenweise (Kreis Heilsberg) bei Forstarbeit (Winter) nur 1,20 Mk. und heben sich nur im Kreise Allenstein und stellenweise im Kreise Rössel bis zu 2 und teileweise 2,50 Mk. Im ganzen Ermland kommen aber Akkordarbeiten nur sehr vereinzelt und auch dann meist nicht bei landwirtschaftlichen Arsbeiten außerhalb der Meliorationsarbeiten vor.

Die Arbeiter haben keine Neigung zum Akkordsystem, abgesehen von Drescharbeit.

Außerhalb des Ermlandes werden als Akkordverdienst für den Mann im Kreise Mohrungen (1) und Osterode 2,50—3 Mk., für die

Tabelle A. (Fortsetzung.)

|                          | Lohnsaş                             |                                  | Um       | fang b                     | cs gen                      | ährten                    | Areals                | ob.                              |                                                   |                    | fte De=<br>Futter)       | Drescher-<br>Anteil               |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Rreis                    | Mann<br>(Hofgäng                    |                                  | (von     | der im<br>der He<br>gedüng | rrichaft                    | 2. Gar=<br>ten<br>(felbft | Ge-<br>famt=<br>Arcal | Gezahlte Miete<br>Pacht fürs Zal |                                                   | 1                  |                          | bei<br>Hand=                      |
|                          | Tage=<br>lohn                       | Jahres=<br>lohn                  | 1        | zu<br>Kar=<br>toffeln      | zu Lein<br>(fonfti=<br>ges) | zu<br>düngen)             | (erfl.<br>Wiese)      | ŀ                                | an Ge=<br>treide                                  | an Kar=<br>toffeln | an Erbfen<br>(fonstiges) | (Göpel=)<br>[Dampf=]<br>Drusch    |
|                          | Λδ                                  | M                                | ha       | ha                         | ha                          | ha                        | ha                    | M                                | Ctr.                                              | Ctr.               | Ctr.                     |                                   |
|                          | 1                                   | 2                                | 3        | 4                          | 5                           | 6                         | 7                     | 8.                               | 9                                                 | 10                 | 11                       | 12                                |
| Grmland                  |                                     | (                                | 0,50     | )                          |                             |                           | (1,10-                | ) (                              | _                                                 |                    |                          | )                                 |
| Braunsberg 1             | (%)                                 | 90 {                             | _        | 0,50                       |                             | 0,10-<br>0,12             | 1,12<br>0,60-<br>0,62 | }{                               | 15,3                                              | _                  | 1,8                      | } _                               |
| Braunsberg 3<br>Röffel 1 | (30)<br>(1: <b>\varepsilon</b> , 40 | ${90}$                           | _        | 0,25<br>0,37               | 0,06                        | ?<br>0,06                 | 0,31<br>0,43          |                                  | 21,3<br>25,6                                      |                    | 5,4<br>1,8               | 10(15)[20]                        |
|                          | 2: S. 60<br>W. 50)                  |                                  |          |                            |                             |                           | 3,10                  |                                  |                                                   |                    | -,-                      |                                   |
| Rössel 2                 | ( ?                                 | <br>60-120                       | <u>-</u> | 0,20<br>0,20               | 0,07<br>0,07                | 0,14<br>0,14              | 0,41<br>0,41          |                                  | 11<br>21                                          | _                  | 1,8                      | 10(15)[18]<br>—                   |
| Allenstein 1 .           | 25. 50)                             | 80-120<br>(85-100)               |          | 0,25                       | 0,125                       | 0,125                     | 0 50                  | _                                | 24-26                                             | _                  |                          | -                                 |
| Muenstein 2.             | _                                   | 120 (60)                         | _        | 0,375                      |                             | 0,125                     | 0,50                  | _                                | 26,4                                              |                    | -                        | _                                 |
| Allenstein 3 .           | _                                   | 125                              | -{       | 0,25                       |                             | }                         | 0,25<br>Gerîte        | }_                               | 21,3                                              | 70                 |                          | _                                 |
| Pr.=Holland 1            | (S. 30<br>W. 25)                    | 90-110                           | _`       | 0,20                       | 0,06                        | 0,06                      | 0,32                  | _                                | 6,4                                               | -                  | 1,8                      | 10(15)[20]                        |
| Pr.=Holland 2            | (30)                                | 100                              |          | 0,21                       | 0,06                        | 0,062                     | <b>0,3</b> 3          | _                                | 12                                                |                    |                          | ja                                |
| Mohrungen 2              | 50<br>(1: S. 30<br>2: S. 40)        |                                  | _        |                            | 0,03                        | 0,25                      | 0.28                  | _                                | 6,4                                               |                    | 2,7                      | ja                                |
| Mohrungen 3              | 35<br>(S. 40-50<br>W. 30-40)        | _                                | -        | 0,16-<br>0,20              | 0,03                        | 0,125                     | 0,33-<br>0,35         |                                  | 32,3                                              |                    | 3,6                      | -                                 |
| Mohrungen 4              | (S. 30<br>(S. 30<br>W. 25)          | 100                              | _        | 0,25                       | inbe=<br>griff.             | 0,06                      | 0,31                  | _                                | 12                                                |                    | _                        | 11 (16)[20]                       |
| Osterode 1               | ©. 40<br>W. 25                      |                                  | -        | 0,50                       | 0,125                       | 0,25                      | 0,875                 | _                                | 5                                                 |                    | _                        | 10 [16]                           |
|                          | (1: ©. 27                           |                                  |          |                            |                             |                           |                       | ,                                | 0.4                                               |                    |                          |                                   |
| Ofterode 3               | { -                                 | 150<br>(80-90)<br>100<br>(80-90) | }-       | 0,25-<br>0,40              |                             | 0,125                     | 0,37-<br>0,52         | -{                               | 6,4<br>25                                         | _                  | 3,6                      | ja }                              |
| Ortelsburg 2.            | (1: S. 25<br>2: S. 40)              | 90                               | _        | 0,375                      | 0,125                       | 0,08                      | 0,58                  | _                                | $\left\{egin{array}{c} - \\ 24 \end{array} ight $ | _                  | _                        | 10 (15)<br>Scharwerfer<br>10 (15) |

|                  | Ruhha                                  |                                |                                           | 2                         |                | Schaf                     | c             | rei                            | "#<br>  06" |                     | geľ                | Brei             | ınıverf          | tes                               | ter                                  |                      |
|------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Wiefe<br>(Weibe) | Hersens Depus<br>Futters Depus<br>tate | Futter= u weide=<br>freie Kühe | Von d. Herrschaft<br>vorgehaltene<br>Kühe | Milchdeputate pro<br>Jahr | Deputat=Schafe | Futter= u. weide=<br>frei | Wollgeld      | Biegen, weidefrei<br>(Haltung) | i .         | Gänfe,<br>weidefrei | Sonftiges Geflügel |                  | ntschäbi<br>ung) | Lohnklasse Dannes<br>(Hofgängers) | Barlohn beköftigter<br>Dienstenechte | Lohntlasse derselben |
| ha               | Ctr.                                   | Stiict                         | Stild                                     | Liter                     | Stück          | Stück                     | М             | Stück                          | Stück       | Stüc                | !                  |                  |                  | <del></del>                       |                                      |                      |
| 13               | 14                                     | 15                             | 16                                        | 17                        | 18             | 19                        | 20            | 21                             | 22          | 23                  | 24                 | 25               | 26               | 27                                | 27                                   | 28                   |
| _                | 20                                     | 1                              |                                           | -                         | _              | 2-3                       |               |                                | -           | _                   |                    | _                | ja               | II                                | _                                    | _                    |
| _                | _                                      | _                              | 1                                         | _                         |                | _                         | <br>_         | _<br>_                         | 3-<br>-     | _<br>_              | _                  | (6)              | —<br>3Fuder      | II                                | 110-120<br>90                        | I                    |
|                  |                                        | 1<br>1-2                       | } —                                       |                           |                |                           | 1             |                                |             | 2                   | 3 Hüh=<br>ner      | į                | a                | II (I)                            | 90                                   | ,                    |
| _                |                                        | 1                              | _                                         | -                         | -              | -                         |               | _                              | _           | -                   | _                  | (7-10)           | 24cbm            | ?                                 | 100-120                              | ?                    |
| _                |                                        | 1                              |                                           | -                         |                | -                         | -             | -                              | -           | _                   | _                  | (5)              | 2 Klftr.         | II (I)                            | 90-100                               | I                    |
| Gras=<br>iuţung  |                                        | 1                              | _                                         | _                         | -              | -                         | _             | _                              | -           | _                   | _                  | į                | a                | ?                                 | 60-120                               | I                    |
| _                | -                                      | 1                              | _                                         | -                         | _              | -                         |               | _                              | 2           | _                   | -                  | j                | ı                | ?                                 | 80-93                                | ?                    |
| _                | 20                                     | _                              | _                                         | _                         | _              | _                         | _             | _                              | _           | _                   | _                  | jo               | τ                | ?                                 | 90-100                               | I                    |
| -                | u. Stroh                               | -                              | 1                                         | -                         | _              | -                         | -             | -                              | 2           | -                   |                    | jo               | t                | II                                | -                                    |                      |
| _                | -                                      | 1                              | _                                         | -                         | -              | -                         | -             | -                              | ja          | -                   | _                  | jo               | t                | II (I)                            | 90-120                               | I                    |
| -                | -                                      | 1                              | _                                         | -                         |                |                           | -             | -                              | ja          | -                   | -                  | jo<br>(jo        | ı<br>1)          | ?                                 | 90-100                               | ?                    |
| -                | -                                      | 2                              | -                                         | -                         | -              | _                         | -             | -                              | -           | -                   |                    | (6 Alaf-<br>ter) | ja               |                                   |                                      |                      |
|                  | -{                                     | 1 2                            | _                                         | _                         |                | -{                        | 36  )<br>—  ) | }                              | _           | _                   |                    | ja<br> <br>      |                  | II (I)                            | 105-120<br>90                        | I                    |
|                  |                                        |                                |                                           |                           |                |                           | -             |                                |             |                     |                    | λu               |                  | 11 (1)                            | 33                                   |                      |

Labelle B

|                      | gufauj von<br>Tromnnor&                        | M             | 6] |         | 1            | +            | +         | +                   | +           | +             | .           | +           | +           | ۍ.          | -          | +                 | _             | +        |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------|----|---------|--------------|--------------|-----------|---------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------|---------------|----------|
| auft                 | - 9]növ 🚊                                      | ©tiid         | 21 |         |              | 1            |           |                     |             |               |             |             |             | 1           | 1          |                   |               |          |
| Berkauft             | snisanæ                                        | Stüd          | 20 |         | 1            | +            |           | -                   | ja          | Ì             | +           | ja          | ja          | į           | 1          | +                 |               |          |
| tet<br>9             | tholdfod # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | Stild         | 19 |         | ٥.           | +            |           | ٠.                  | ja          | ۰.            | ٥٠          | +           | ۵.          | ٥.          |            | <del>.</del>      | ç             | ٠.       |
|                      | Junkug<br>dlislF noa                           | M             | 18 |         | ı            | 1            | ja        | +                   |             | 1             |             | ı           | i           | -           |            |                   |               |          |
| ret                  | nog junkreC<br>tu& dnu wlisC                   | M             | 17 |         | 1            | 1            | ja<br>18) | (01 = 10)           | ja          |               | [           | !           |             | ı           | +          | 1                 |               | <i>,</i> |
| Bukauf               | e ————                                         | $\mathcal{M}$ | 16 |         | 1            | ١            | I         | 1                   |             | I             |             | 1           | 1           |             |            | لـ                |               |          |
| 3u                   |                                                | W.            | 15 |         | 1            | 1            |           |                     |             | -             |             | 1           |             | 1           |            |                   |               |          |
| Ge-<br>treibe-       | junduß P                                       |               | 14 |         | +            | 1            | 1         | 1                   | 1           | 1             | 1           |             | 1           | 1           |            |                   | 1             | 1        |
| <u></u>              | Juntro& A                                      | M             | 13 |         | <u> </u>     | <u>+</u>     |           |                     |             |               |             | ja          | -           | _           |            | ja                | +             |          |
| Gefamts<br>aufkünfte | g ————<br>ndoffedra <i>f</i> l                 | Ctr.          | 12 |         | ca. 100      | ca. 70       | ca. 90    | ca. 80              | ca. 49      | 20            | ٠.          | ca. 50      | ca. 50      | ca. 50      | 100        | 100               | ca. 90        | ca. 90   |
| Gef                  | noilnoxod                                      | Ctr.          | 11 |         | 121          | 75,5         | 27,4      | 37,8                | 26,4        | 24            | 33,2        | 54          | 35,9        | 37          | 9'87       | 40,4-<br>48,4     | 42            | 25,8     |
| ı                    | cholrschisrC                                   | Ctr.          | 10 |         |              | 48,5         |           | 25                  |             |               | -25<br>86   | 42          |             | 27          | 1          | 35—<br>42         | 42            | 4,8      |
| tate                 |                                                | Ctr.          | 6  |         | 1            |              |           |                     |             | 70            |             | 1           |             |             | 1          |                   |               |          |
| Deputate             | moilnorod                                      | Etr.          | 8  |         | 17,1         | 22           | 27,4      | 12,8                | 26,4        | 24            | 8,2         | 12          | 35,9        | 10          | 28,6       | 6,4               |               | 21       |
| Ertrag bes<br>Landes | alsffetrnR                                     | Ctr.          | 7  |         | cα. 100      | ca. 70       | ca. 90    | ca. 80              | ca. 90      | 1             | ٠.          | ca. 50      | ca. 50      | ca. 50      | 100        |                   | ∫00 v3        | دس مر    |
| Ertr                 | nsilnsrsd                                      | Etr.          | 9  |         | 1            | 1            |           |                     | 1           |               | 1           | 1           |             | 1           |            |                   |               |          |
|                      | aiion                                          | M             | 5  |         | 118          | 120          | 185       | 130 <u>—</u><br>160 | 135         | 225           | 130         | 145         | ٥.          | ٠.          | 136        | 150               | c             |          |
| Barcinfünfte         | enchS da<br>ndolverren                         | M             | 4  |         | 06           | ca. 180      | ca. 180   | 60 - 90   130   16  | 09          | 1             | ca. 70      | 75          | ۵.          | ۵.          | 900        | <u></u>           | င             |          |
| Barciı               | stsisse da<br>twast redo                       | M             | ေ  |         |              | 1            | l         |                     |             |               | 1           | 1           | 1           | [           |            |                   | 1             |          |
|                      |                                                | M             | 63 |         | 808          | 300          | 365       | 220                 | 195         | 225           | 500         | 220         | 160         | 220         | ca. 226    | 240               | 745           | OET      |
| =8:                  | Geftellte Arbeit<br>94färt                     | ,             | 1  |         | $2^{1/4}$    | $3^{1/4}$    | $3^{1/4}$ | $2^{1/4}$           | $2^{1/10}$  | 2             | $2^{1/3}$   | $2^{1/6}$   | $2^{1/5}$   | $2^{1/4}$   | 916        | ,<br>1            | 91/5          | 2        |
|                      | Areis:                                         |               |    | Ermland | Braunsberg 1 | Braunsberg 3 | Röffel 1  | Röffel 2            | Menstein 2. | Allenstein 3. | PrHolland 1 | PrHolland 2 | Mohrungen 3 | Mohrungen 4 | O Standard | · · · c agranal C | Drielakiira 9 |          |

Frau 1—1,20 Mt. angegeben, sonst meist 2 Mt. Auch in diesen Kreisen ist die Akkordarbeit wesentlich nur bei Meliorationsarbeiten und beim Torfftechen, sonft nur in den Kreisen Mohrungen (1) und Ofterode (1, 2) üblich. Die Steigerung der Affordlöhne gegen 1875 ift hier teil= weise, namentlich im Kreise Mohrungen, eine größere als im Ermland. Stärker sind die Tagelöhne im Kreise Mohrungen und Ofterode und zwar um etwa 1/4-1/8 gestiegen, dagegen sind sie im Kreise Ortelsburg, wo Affordarbeiten noch nicht vorkommen, gegen die Angaben von 1873 nicht gestiegen, vielleicht sogar (ber Durchschnitt bei v. d. Goly umfaßt mehrere Kreise) gefallen, was sich daraus erklärt, daß dort ausschließlich mit Instleuten und Gesinde gearbeitet wird und an männlichen Arbeitern Mangel nicht besteht, sondern nur an weiblichen Arbeitern. Auch sonst ist gerade die weibliche Arbeitskraft relativ gesucht; so wird aus dem Kreise Braunsberg (1) berichtet, daß der Frauentagelohn so hoch wie der der Männer sei, was der Berichterstatter angiebt nicht erklären zu können.

Un einzelnen Affordsätzen werden angeführt:

| Rreis       | Getreidemähen<br>pro ha<br>M          | Gras= und<br>Heumähen pro ha<br>M | Kartoffelausnehmen<br>pro Centner |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Mohrungen 1 | 45                                    | 4—5                               |                                   |
| Osterode 1  | 3                                     |                                   |                                   |
| Ofterode 2  | 4<br>(infl. Binden und<br>Aufstellen) |                                   | 10                                |

Im Rreise Mohrungen kommt in der Heuernte noch ein Anteil am zweiten Schnitt als Löhnung vor. Sonst sind irgendwelche Ertragsanteile nicht üblich.

Aus dem Kreise Mohrungen wird noch besonders hervorgehoben, daß die Akkordfätze je nach der Lage der einzelnen Güter, namentlich die Weite der Wege, die der Arbeiter zu machen habe, die Möglichkeit für die Frau, ihm das Effen aufs Feld zu bringen u. f. w., ganz außerordentlich stark differieren.

Über die sonstige Lage der landwirtschaftlichen Arbeiter und den Umfang des Besitzes der Grundeigentümer unter ihnen sind nur lückenhafte Angaben vorhanden, welche die nachstehende Tabelle wiedergiebt:

| Mohrungen 2            | Mienstein 3 . | Menstein 1 .                               | Röffet 2      | Heilsberg 2 |                                                | Rreis                                        |                                            |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| . 1                    |               | 250                                        | 3             | ca.<br>270  | Ar=<br>beits=<br>tage                          | Lohn=<br>einkommen<br>bes Mannes<br>pro Jahr |                                            |
|                        |               | 350                                        | 1             | ca.         | Gin-<br>tom-<br>men<br>**                      | hn=<br>nmen<br>annes<br>Jahr                 |                                            |
|                        | 1             | 100                                        | G             | 1           | Ar=<br>beits=<br>tage                          | Leinko<br>der<br>pro                         | I. Be                                      |
|                        | 1             | 100 80-100                                 | l             | 1           | Gin=<br>fom=<br>men<br>M                       | Lohn=<br>einkommen<br>ber Frau<br>pro Jahr   | [iţ[o[                                     |
| [                      | 1             | İ                                          |               |             | ge=<br>leistet<br>Tage                         | Fü<br>Wol                                    | e frei                                     |
| und<br>Garten<br>30—50 | . 1           |                                            |               | 1           | ge=<br>zahIt<br>M                              | Für die<br>Wohnung<br>werden                 | I. Besitstose freie Tagelöhner (Einlieger) |
| - 1                    |               | 0,25<br>ha                                 | I             | ì           | für<br>ha                                      | Rar<br>es                                    | e löhn                                     |
|                        | -             | 0,25   16—24<br>ha im<br>Jufi u.<br>Nuguft | 1             | 1           | ge=<br>Leistet<br>Tage                         | Kartoffelland,<br>es weróen                  | er (Ei1                                    |
|                        | [             |                                            |               |             | ge-<br>zahlt                                   | πδ,                                          | ntieg                                      |
| 1                      | -             |                                            |               | 1           | ge= ge= ge=<br>zahlt leistet zahlt<br>M Tage M | Weid<br>für<br>eine Kuh,<br>es werden        | er)                                        |
| 1                      | l             |                                            |               |             | ge=<br>zahlt<br>M                              | Weibe<br>ir<br>Kuh,<br>erben                 |                                            |
| 1                      | -             | Į                                          | 1             |             | deres<br>Vieh                                  | für<br>an=                                   |                                            |
| I                      | 0,10-<br>2    | 1-3                                        | 0,05-<br>0,50 |             | beres tipes ha                                 | 1.<br>Grö=<br>He des                         | I                                          |
| 1                      | įα            | unter<br>2 ha                              | Miles<br>Brot |             | für<br>für                                     | 2.<br>3u=<br>ge=                             | . Er1                                      |
| 1                      | 1             | eu.<br>250                                 | ca.<br>40     |             | des<br>Man=<br>nes                             | Arbei<br>pro                                 | Frundbestiße<br>Tagelöhner                 |
| 1                      | 1             | 200                                        | ca.<br>40     | 1           | der<br>Frau                                    | Arbeitstage<br>pro Zahr                      | II. Grundbestißende<br>Tagelöhner          |
|                        |               | 430-450 — 24-30                            | 330           | 1           | fommen<br>M                                    | Bar=                                         | 1 De                                       |
|                        |               |                                            | l             | ı           | ्र क                                           |                                              |                                            |
| 1                      | 1             | 24-30                                      |               |             | ha<br>M                                        | Übliche<br>Pachten                           |                                            |

Aus dem Kreise Osterode wird bemerkt, daß die Arbeiter infolge der billigen Lebensmittelpreise in den siebziger Jahren begonnen hätten, die Ungebundenheit der Fesselung an irgend eine eigene Wirtschaft vorzuziehen und deshalb keine Neigung zur Anpachtung von Land gezeigt hätten. Es bleibe abzuwarten, ob dies infolge der jezigen höheren Preise sich ändern werde.

#### 4. Wanderarbeiter.

Die Verwendung von Wanderarbeitern kommt im Ermland im Kreise Allenstein bei stärkerem Kartoffelbau in den größeren Wirtschaften in erheblicherem Maße, sonst stellenweise in den Kreisen Heilsberg (2), Braunsberg (2, 3) vor. Die Arbeiter werden überwiegend aus Polen, teilweise auch aus Masuren bezogen.

Aus dem Kreise Heilsberg (2) und ebenso von fast allen Punkten der Kreise Braunsberg, Kössel, Allenstein sindet aus den Dörfern eine stellensweise erhebliche Abwanderung für die Sommermonate in die Kübensgegenden der Weichselniederung statt, sonst auch zu den Festungsbauten nach Königsberg, und aus dem Kreise Kössel (2) in die Kreise Gerdauen und Kastenburg zu Drainagearbeiten, sonst auch nach Westfalen und in die Industriedezirke, — letzteres wesentlich die kräftigen jungen Männer, während in die Kübendistrikte hauptsächlich die Mädchen abwandern. Das Fortbleiben erstreckt sich meist auf den ganzen Sommer; aus den Industriegegenden kehren die jungen Leute nach mehrmaligem Hinwandern meist nicht mehr zurück.

Die Eigenkätner beteiligen sich an der Abwanderung besonders stark.

Außerhalb des Ermlandes werden in allen Kreisen, am meisten in den Binnenkreisen Ofterode und Ortelsburg, Wanderarbeiter zur Karstoffelernte, teilweise aber auch zu allen ländlichen Arbeiten, bezogen. Im Kreise Mohrungen (2) werden sie seit einigen Jahren von Besitzern, welche ihre Arbeiter im Winter nicht beschäftigen können und deshalb teilweise entlassen haben, für den Sommer bezogen, im Kreise Preuß. Holland (2) wurden sie im vorigen Jahre zum erstenmal verwendet.

Andererseits findet aus fämtlichen Kreisen einschließlich der meisten Stellen, an welchen Wanderarbeiter verwendet werden, eine in den Kreisen Mohrungen und Preuß. Holland nur stellenweise erhebliche, in den Binnenkreisen aber, veranlaßt wohl durch den schlechten Boden, starke Abwanderung für 3—4, auch 6 Monate statt, aus den Kreisen Preuß. Holland und Mohrungen nach den Kübengegenden in Westpreußen,

aus den Kreisen Osterode und Ortelsburg namentlich nach Westfalen. Aus dem Kreise Ortelsburg (2) findet eine Abwanderung für die Wintersmonate in die Industriebezirke statt, während sonst meist zum Frühjahr gewandert wird.

Die einzelnen brauchbaren Angaben über die Verhältnisse der Wanderarbeiter giebt die nachstehende Tabelle wieder (S. 181).

Im Kreise Osterode (2) ist darnach die Verwendung der fremden Arsbeiter billiger als die der einheimischen, sonst teils ebenso kostspielig teils erheblich teurer.

### Schlußbericht betreffend die Proving Oftpreußen.

Wenn man die Konfumverhältniffe der in Naturalien abgelohnten Landarbeiter, namentlich die gegenseitige Relation des Cereglien=, Kar= toffel= und Fleischkonsums als Makstab für den materiellen Kultur= zustand der Landbevölkerung im allgemeinen ansehen darf, so ergiebt sich die übrigens nicht befrembliche Thatsache, daß die Arbeiter der Niederungsdistrifte in ihrem Nahrungsstande im allgemeinen und speciell im Cerealienkonfum diejenigen der Binnenkreise übertreffen. Für Masuren ergab sich mit einiger Wahrscheinlichkeit als Cerealienbedarf einer Familie, welche aus Mann, Frau, einer arbeitsfähigen Verson (Kind oder Dienstbote) und etwa zwei kleinen Kindern besteht, bei voller Befriedigung der landesüblichen Rahrungsansprüche der Betrag von ca. 27 Ctr., in Litauen stellt sich der gleiche Faktor auf 27-28 Etr. und in den nörd= lichen Kreisen höher, im Regierungsbezirk Königsberg wächst der Cerealien= bedarf von ca. 26 Ctr., im Rreise Ortelsburg nach Norden zu an und erreicht in den Niederungsdistrikten 30 bis stellenweise 35 Ctr., mit Ausnahme nur des Ermlandes, innerhalb deffen der Betrag von 26 Ctr. meist nicht überschritten wird. Die absolute Höhe des Kartoffelbedarfs bewegt sich im allgemeinen um den Ertrag von ca. 27 Ar (etwas über 1 Morgen) des mittleren Bodens herum, bei besonders ungünstigem Boden etwas steigend und im Falle sehr hohen Cerealienkonsums in den Riederungsgebieten sinkend. Der Durchschnitt dürfte sich auf etwa Es ist bereits hervorgehoben, daß die Thatsache 70 Ctr. belaufen. dieses Nahrungsbedarfes an sich einen erheblichen Fortschritt gegenüber der Lebenshaltung, wie sie die Berichte aus dem Sahre 1849 vermuten laffen, darftellt.

Sehr viel schwieriger ist es, zu ermitteln, wie sich der Fleischkonsum der einzelnen Gegenden zu einander stellt.

|                | 3eit=              | (                                                 |                            | Sommerlöhne<br>dafelbst bei zeitweiser | omme<br>ft bei | Somnerlöhne<br>Ibft bei zeitwei | ifer       |                       | Sen<br>A  | Gewährungen an die<br>Wanderarbeiter                     | gen a     | n die<br>er |                                                                           | (Son        | Sommerlöhn<br>dauernd — | Sommerlöhne einheimifcher<br>dauernd — (zeitweife) — | e einheimil<br>(zeitweife) | fd)er<br> -   | pe=                          |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
|                | oaner<br>der       | Swea                                              | See<br>See                 | क्र                                    | ર્૧લ) લે [1    | Befdjäftigung                   |            | a)                    | Natu      | Naturalien                                               | (q        | b) Lohnfäße | äße                                                                       |             | djäftig                 | fchäftigter Tagelöhner                               | gelöljn                    | er            |                              |
| Rreis:         | Be=                | Be=                                               | 38 <i>e</i> =              | Männer                                 |                | Franen                          | =          | Bı                    | - B1      | əl                                                       | Lage      | Tagelohn    | •n                                                                        | Männer      | mer                     | Francu                                               | nen                        | fiofi         | a                            |
|                | fdjäfti≠<br>gung   | zuges                                             | 311 છે હ                   | Hog suho %                             | HoR tim 🔏      | HoR sugo L                      | thou tim 💰 | unnhoW 🔏              | nursneT & | iloR %<br>girlinoƏ %                                     | rənnösk 🦼 | nouna? 🦂    | =lachtunck<br>gäforoffle                                                  | ijoR sado 🦂 | thou tim 🔏              | HoR sudo L                                           | 190A tim %                 | zo Zaže der 1 | Attorbļūķ                    |
| Allenftein 1 . | 4 Wos<br>Aen       | Rar=<br>toffel=<br>ernte                          | Polen                      |                                        |                |                                 |            | 0,02<br>pro<br>Tag    |           | - 6 Ph.<br>Rar=<br>toffeln                               |           |             | Ser=<br>bienft:<br>Mann<br>2-3 <b>k</b><br>Frau<br>1,5-2M<br>Rind<br>Rind | (1,5-       | 1                       | (1,6                                                 | 1                          |               |                              |
| Mohrungen 3    | 15. IV.<br>-31. X. | Arbeiten<br>Probeiten                             | Ar. 30=<br>hannis=<br>burg | 1,5-                                   | <u> </u>       | 8.0                             | 0,5<br>8   | 30 pro<br>Som=<br>mer | 1         | Brot,<br>Schild,<br>Heilig,<br>Kar-<br>toffeln.<br>Beife | 1,4—      | 0,9—        | 1                                                                         | (2,2—(7,2)  | 1,9)                    | (1,2)                                                | (9,6)                      | 09            |                              |
| Osterode 1     | 3—4<br>Wochen      | Rar=<br>toffel=<br>ernte                          | Polen                      |                                        | 1              |                                 | 1          | ja                    | ja –      | - 1 Meţe<br>Kar=<br>toffeln                              |           |             | 10 <i>A</i> }<br>pro Ctr.                                                 | 1           | 1                       |                                                      | 1                          | 1             | 10 <i>1</i> 3<br>pro<br>Etr. |
| Osterode 2     | Sommer             | Rar=<br>toffel=<br>ernte u.<br>andere<br>Arbeiten | Polen                      | 1                                      |                |                                 |            |                       | - 0,5     | 10                                                       |           |             |                                                                           | (1,5—(2,5)  | (1-2)                   | 1                                                    |                            | 20            |                              |
| Osterode 3.    | 3—4<br>Wochen      | Rar=<br>toffel=<br>ernte                          | ş.                         | 1                                      |                |                                 | 1          | ia                    | ja        | - freie<br>Kar=<br>toffeln                               | -         |             | 10—30.13<br>pro Ctr.                                                      |             | l                       | !                                                    | 1                          | 1             | 1                            |

Soweit Angaben über die Zahl der geschlachteten Schweine vorsliegen, sind aus Litauen 2, sonst 1 als Regel angegeben. Daneben kommt ein Einschlachten von Hammeln vor. Die Schafhaltung ist aber einerseits in den Niederungskreisen erheblicher als in Masuren und den Binnenkreisen überhaupt, andererseits ist sie auscheinend bei den Arbeitern im Kückgang begriffen, die Besitzer haben sie zum erheblichen Teil mit Geld abgelöst.

Ift dies eine Erschwernis des Fleischkonsums überhaupt, so ist speciell die Möglichkeit, frisches Fleisch zu beschaffen, durch das Sinken der Schweinepreise für die in Naturalien abgelohnten Arbeiter im Gegensatz zu den freien Arbeitern offenbar erschwert. Da frisches Fleisch zum regelmäßigen Konfum nur durch Ankauf zu beschaffen ist, so war der entweder aus Getreideverkauf oder aus Schweinemast erzielte Barerlöß berjenige Posten, welcher die Ausgaben dafür bei den Instleuten zu decken hatte. Der erstere Bosten ist durch die häufige Umwandlung der Drescher in Deputanten, der lettere durch das Sinken ber Schweinepreise, welches die häufige Unverkäuflichkeit der einzelnen von den Arbeitern gehaltenen Schweine herbeiführt, aus dem Ginnahme= budget gestrichen resp. jedenfalls wefentlich reduziert. Wenn somit die Generalberichte eine Zunahme der Fleischnahrung konstatieren, so ist. was die Instleute angeht, in der Hauptsache nur an Fleisch in gepökeltem ober geräuchertem Zustande zu denken, welches aus dem eigenen geschlachteten Vieh gewonnen wird.

Im allgemeinen wird angenommen werden dürfen, daß, wo keine Schweineweide gewährt und dadurch ein Anreiz zur Mastung gegeben wird, die Kartoffeln meist in natura verzehrt werden.

Bergleicht man hiernach die relative Bedeutung des Kartoffelfaktors in der Nahrung der einzelnen Kategorien der Arbeiter jetzt und früher, so findet sich, daß der Kartoffelkonsum, absolut betrachtet, gegen das Jahr 1849 entschieden gestiegen ist, denn der Umfang der damaligen Kartoffelgärten war regelmäßig in maximo, derjenige der heutigen ist meist in minimo 1 Morgen (25 a). Relativ betrachtet würde bei der sehr bedeutenden Steigerung der Drescherträge da, wo die Bedeutung des Getreidebaues und der Anteil der Drescher sich gleich geblieden sind, die relative Bedeutung des Kartoffelkonsums gegenüber den Cerealien zurückgegangen sein, wie dies in den bei den einzelnen Bezirken erörterten Fällen thatsächlich eingetreten ist. Allein einmal ist die relative Bedeustung des Getreidebaues trot absoluter Steigerung der Erträge fast überall gesunken, früher zusolge intensiverer Bewirtschaftung, jetzt zu Gunsten

der angesäten Weiden, andererseits ist auch zusolge der vermehrten Verwendung von Maschinen der Dreschanteil meist zurückgegangen und damit der auf die einzelne Familie fallende Dreschertrag gemindert. Ferner aber hat sich dis in die siebziger Jahre hinein eine Vermehrung der freien Arbeiter gegenüber den Instleuten vollzogen und vollzieht sich noch immer und innerhalb der Gutsarbeiter vermindern sich die Drescher einerseits und das Gesinde andererseits zu Gunsten der auf festes Deputat gesetzen Deputanten. Die relative Bedeutung des Kartosselkonsums ist aber unter diesen Kategorien, wie sich mehrsach zeigte, bei den Dreschern am geringsten, steigt bei den Deputanten und ist bei den freien Tageslöhnern — und zwar auch den grundbesützenden, da auch diese Roggen zufausen müssen — am größten. Es folgt aus diesem allen ein alls gemeines Steigern der Kartosselnahrung auf Kosten der Cerealiensnahrung.

Die Beschaffung des Bedarfes an Kleidung durch Verspinnen und Verweben des eigenen Flachses hat abgenommen. Das Leinland wird nur noch teilweise in früherem Umfang gewährt, ebenso nimmt die Schafhaltung, wie bemerkt, ab; die Deputanten und noch mehr die freien Arbeiter beschaffen den überwiegenden Teil des Bedarfs durch Ankauf. Da die Herstellung der Gewebe in den Wintermonaten erfolgte und die früher dafür in Anspruch genommene Arbeitskraft der Frauen und Mädchen in dieser Zeit auf dem Lande anderweitige Verwendung nicht sindet, ist dies auch volkswirtschaftlich ein Rückschritt.

Die Wohnungsverhältnisse haben sich bei den eigenen Arbeitern der großen Güter teilweise erheblich gebessert, es steht der weiteren Besserung offenbar zum Teil nur der Kapitalmangel der Besiter im Wege. Immer= hin sind erhebliche Mißstände vorhanden und zwar gerade bei den Inst= wohnungen. Es muß aus sittlichen Gründen durchaus unzulässig er= scheinen, daß Wohnungen, in welchen außer der Familie noch fremde Scharwerker nächtigen sollen, nur aus einer Stube und einer Kammer bestehen. Die Wohnungsverhältnisse der freien grundbesitzlosen Arbeiter find in dieser Beziehung, da sie keine Scharwerker halten, günstiger, sonst aber wohl meist höchst kummerliche, namentlich sind die Gegenleiftungen, welche sich die Bauern in Gestalt von Erntearbeitsleiftungen gewähren laffen, oft recht drückende. In diefer Beziehung könnte die Lage der Eigenkätner an sich die günftigste sein, indessen ergeben die Berichte aus dem Ermland, daß die dortigen Eigenkätner nur eine einzige Stube, ein Viertelanteil einer Kate, besitzen und diese Stube noch oft mit einem Mieter teilen.

In betreff der fonstigen materiellen Grundlagen des Arbeiterhaus= halts fand sich allenthalben, daß die Viehhaltung im Vordergrunde des Interesses steht. Wie die Entziehung der Dorfweide durch die Separationen seinerzeit der schwerste Schlag war, welcher die grundbesitzenden Arbeiter treffen konnte, so ist auch heute namentlich die Kuhhaltung und in zweiter Linie die Liehhaltung überhaupt erste Vorbedingung eines gesunden Haushaltes und die Lohntabelle zeigt, daß, wo Kuhweide oder auch nur Grasmutung gewährt wird, ein erheblich — um 20-30 Pfg. pro Tag — niedrigerer Lohnbetrag ertragen wird. Die Viehhaltung ift nun bei den Gutsarbeitern gegen 1849 im allgemeinen nicht geftiegen, foviel sich ersehen läßt. Gine Ginschränkung hat häufig die Schafhaltung, eine Ausdehnung die Schweinehaltung erfahren, die Kuhhaltung ift außerhalb Masurens insofern intakt geblieben, als nur sehr ausnahmsweise gar keine-Ruh gehalten wird, bagegen kommt es bei den Instleuten nicht mehr wie 1849 vor, daß zwei Kühe gehalten werden.

In Masuren dagegen und auch sonst bei intensiver Wirtschaft und Molkereibetrieb ist eine schwere Schädigung der Arbeiter dadurch einsgetreten, daß die eigne Kuhhaltung beschränkt und allen Widerstandes der Arbeiter ungeachtet, ihnen Milchdeputate statt dessen gegeben werden, ein Moment der Verbitterung und Zerstörung der Interessengemeinschaft, dessen Überhandnehmen im Interesse auch der Gutsherrschaften selbst nur bedauerlich erscheinen kann.

In Bezug auf die Landanweisung hat sich die bereits 1849 in Gang gekommene Entwickelung fortgesetzt. Die Instleute Ostpreußens haben sich fast durchweg in Gärtner verwandelt, d. h. ihr höherer Anteil an dem Feldlande des Gutes ist eingezogen, eignen Getreidebau haben sie nicht mehr, sondern nur noch einen Kartoffelgarten und daneben einige Beete Kartoffeln auf ihrem Dung, von welch letzteren der Herr im folgenden Jahr die zweite Frucht nimmt.

Die Selbständigkeit der Instwirtschaft und die Qualität der Insten als Kleinwirte hat also eine nicht unwesentliche Einschränkung ersahren. Vereinzelt ist bereits auch an Stelle des Kartoffellandes ein festes Desputat getreten.

Die Tendenz der Entwickelung geht also dahin, die verschiedenen Kategorien kontraktlich gebundener Tagelöhner in die eine Species der auf festes Deputat an Cerealien und Kartoffeln, sesten Barlohn und Viehweide neben kleinem Gartenbesitz gesetzten Deputanten zu verschmelzen. Es ist aus der vergleichenden Tabelle auch ersichtlich, daß die Lage der

Deputanten sich im Verhältnis zu 1849 relativ bedeutender gehoben hat als die der Instleute.

Dieser Umgestaltung widerstreben die Arbeiter, soweit sie die Entziehung des Landes betrifft, nirgends, soweit sie die Ersetzung des Dreschanteils durch feste Deputate herbeiführt, nur ganz vereinzelt bei sehr hohen Drescherträgen, überwiegend dagegen drängen sie selbst dazu. Dagegen erregt die Entziehung der eignen Viehhaltung den entschiedensten Widerstand, wie der Generalbericht aus Masuren konstatiert.

Die allgemeinen Arbeitsverhältnisse und die Barlöhnung anlangend, fo stellt sich die lettere bei den Instleuten im Verhältnis zu 1849 so. daß der Mann statt der Frau einen fremden Scharwerker halten und ablöhnen kann und alsdann noch etwa soviel in bar übrig behält, wie früher, oder daß die Frau doch nur in der Ernte mitzuarbeiten braucht, um dies Ergebnis zu erzielen. Sobald der Arbeiter eigne Kinber als Scharwerker zu stellen in der Lage ist, bessert sich seine Lage ganz außerordentlich, namentlich die Bareinkunfte steigen alsdann bebeutend. Dem steht aber die steigende Schwierigkeit, Scharwerker zu stellen, welche vielfach schon eine vollständige Unmöglichkeit ist, entgegen. Krüppel, Greise, gefallene Mädchen werden als solche gestellt, denn bei der naturgemäß äußerst fümmerlichen Lebenshaltung dieser Dienstboten finden sich trothdem meist nur mehr oder weniger arbeitsunfähige Personen zur Übernahme dieser Stellung bereit. Die eignen Kinder ferner entziehen sich regelmäßig spätestens mit der Militärdienstzeit, meist aber schon früher, der Verwendung als Scharwerker; die Generalberichte fonstatieren, daß sie sobald als möglich in die Städte abzuziehen pflegen, ohne Rücksicht darauf, ob die väterliche Wirtschaft zusammenbreche. Hiernach sind die Instleute meist nicht in der Lage, die in dem Kontraktsverhältnis, wie es in Oftpreußen ursprünglich allgemein üblich war, enthaltene Verpflichtung zu erfüllen, drei Arbeitsfräfte, meist nicht einmal mehr deren zwei zu stellen, wenn nicht die Frau mitarbeitet. Daß andererseits die Mitarbeit der Frau zu schwerster Schädigung der eigenen Wirtschaft und — wie der Generalbericht aus dem Kreise Mohrungen bemerkt — der Kindererziehung führt, ja eine solche oft geradezu unmöglich macht, selbst wenn sich die Arbeit nur auf einen Teil des Sommers erstreckt, kann nach den Angaben einiger Berichte trot des Bestreitens von anderer Seite keinem Zweifel unterliegen. Die Frauen der freien Tagelöhner arbeiten fast durchweg nur sehr felten mit und die Berichte konstatieren, daß zu denjenigen Deputantenftellen, welche feine Scharwerkerpflicht haben, starker Andrang bei sonstigem

Arbeitermangel fei. Es wird ferner in einzelnen Berichten konstatiert, daß die Unmöglichkeit der Stellung von Scharwerkern die Veranlaffung ist, weshalb die Arbeiter, welche eigene Kinder nicht stellen können, lieber als Losleute in den Dörfern sich einmieten, wo sie bei den Bauern nur sich selbst zu stellen haben und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der wefentlichste Bunkt dabei die Abneigung gegen die Stellung der Frau zur Arbeit ist. In der That ist, namentlich wo eigne Viehwirtschaft der Arbeiter besteht — und diese ist die unumgängliche Grundlage ihrer Eristenz —, die Leiftung der Frau in der eignen Wirtschaft so sehr das entscheidende Moment für das Wohlergehen der Familie, daß der Ansicht der Berichte, die Abneigung gegen die Frauenarbeit beruhe im all= gemeinen auf Faulheit, nicht beizupflichten sein wird. Die furze Bege= tationsperiode in Oftpreußen bedingt aber eine relativ größere Differenz zwischen den im Sommer und den im Winter gebrauchten Arbeitsfräften, als sie anderwärts besteht, also die Notwendigkeit, gerade auf die Zahl ber im Sommer zu stellenden Arbeitskräfte das Hauptgewicht zu legen.

Hiernach fann es feinem Zweifel unterliegen, daß das Inftleuteverhältnis jedenfalls, da die erwähnten ungünstigen Momente im Anwachsen begriffen sind, auf die Dauer nicht haltbar ist. Deputantenverhältnis wird sich, soweit dabei Scharwerkerstellung und Frauenarbeit außerhalb etwa einer kurzen Zeitperiode in der Ernte vorkommt, aus dem gleichen Grunde nicht aufrecht erhalten lassen, und es wird sich andererseits fragen, ob die Gewährung fester, für den vollen Bebarf einer Familie voll ausreichender Deputate für eine Arbeitskraft ftatt wie bisher für zwei von den Besitzern getragen werden könnte. scheinlich leichter würde unter den gegenwärtigen, die Rentabilität des Bodens vermindernden Konjunkturen die Vergrößerung der Landanweisung fein, eine folche würde aber, wenn nicht für eine starke Viehhaltung Gelegenheit geschaffen wird, zur Vermehrung der relativen Bedeutung des Kartoffelkonsums führen. Allerdings wird die Vermehrung der angefäeten Weiden und die steigende Bedeutung der Weidewirtschaft über= haupt in Zukunft es den Besitzern wahrscheinlich erleichtern, Weide an die Arbeiter zu vergeben oder zu verpachten und damit zur Vermehrung des Fleischkonsums beizutragen, indessen zur Zeit bedeutet die Ausbreitung der Biehwirtschaft, jedenfalls in Masuren, lediglich ein Fortschreiten der Proletarisierung der Instleute zufolge der dort (kurzsichtiger Weise) vielfach damit verbundenen Entziehung der Ruhhaltung.

Die Lage der freien Arbeiter dürfte seit 1849, wo sie überwiegend an direkte Not grenzte, die relativ bedeutendsten Fortschritte gemacht haben, trothem sie nach übereinstimmender Angabe der Berichte, die auch den Verhältnissen entspricht, sich in wesentlich ungünstigerer Sietnation befinden, als die übrigen Arbeiterkategorien. Berücksichtigt man, daß die Roggenpreise, von den letzten Jahren abgesehen, das damals erreichte Niveau zur Zeit wenig überschreiten, so fällt die recht beträchteliche Lohnerhöhung erheblich ins Gewicht, namentlich deshalb, weil sie am meisten gerade bei den ständigen Tagelöhnen stattgefunden hat, weit weniger, namentlich im Vergleich mit 1873, bei den Akkordlöhnen. Es wurde für die einzelnen Bezirke schon konstatiert, daß die Lohnerhöhung zugleich zu einer Lohnausgleichung geführt hat, weil sie in den wirtsichaftlich zurückgebliebensten Distrikten am erheblichsten gewesen ist.

Gerade in Oftpreußen ist aber andererseits aus den erwähnten, den Arbeiterbedarf bestimmenden klimatischen Gründen, die Möglichkeit, auch nur annähernd das ganze Jahr hindurch Beschäftigung zu sinden, für die freien Arbeiter kaum jemals gegeben und folglich eine geordnete Betriebssührung mit nur freien Arbeitern im allgemeinen nicht möglich, wenn dieselben nicht im Winter außerhalb der Landwirtschaft Arbeit sinden, was nicht regelmäßig der Fall ist.

Die Wanderarbeiterbewegung ist in erheblicher Zunahme begriffen und zwar in fast allen Kreisen der Provinz. Der sehr tiese Stand der Lebenshaltung der aus Polen bezogenen Arbeiter geht aus den Angaben über die Gewährungen von Kost und Wohnung hinlänglich hervor, im übrigen ist, soweit die Heranziehung zur Rüben= und Kartosselernte geschieht, kein Zweisel, daß die thatsächliche Unzulänglichkeit der ein= heimischen Arbeitskräfte der Grund ist, während stellenweise, wo ihre Verwendung zu allen Feldarbeiten erfolgt und die Löhnung der ein= heimischen Arbeiter höher ist als die der fremden, die Vermutung nahe= liegt, daß auch die geringeren Kosten eine wesentliche Rolle spielen. Daß sich Unzuträglichkeiten aus der Verwendung der fremden Arbeiter ergeben haben, bestreiten die Generalberichte mit Ausnahme eines Generalberichts aus dem Kreise Labiau-Wehlau (2) — einer Gegend, wo früher viel Wanderarbeiter beschäftigt wurden, welcher ihren Einsluß einen "entschieden deteriorierenden" nennt.

Über die Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und übec die Lebenshaltung der Arbeiter im allgemeinen ergeben die Berichte nur sehr allgemein gehaltene Züge.

Regelmäßig kehrt in den Berichten — auch in denen, welche von Nicht-Landwirten stammen, oder von solchen Landwirten, die nicht Fideikommißbesitzer sind, — die Bemerkung wieder, daß die gegenseitigen

Beziehungen da die besten seien, wo der Besit seit langer Zeit sich in derselben Familie befinde. Der zeitweise lebhaft betriebene "Güterhandel" habe alle persönlichen Bande gelöst. Patriarchalische Beziehungen bestehen nach den Berichten gleichfalls nur noch stellenweise auf derartigen ererbten Gütern und schwinden auch hier. In Samland foll zu Michaelis mindestens 1/4—1/8 der ganzen Arbeiterschaft sich auf dem Umzug befinden. -- Es geht nach den Berichten das Bestehen persönlicher Beziehungen mit dem Umfang der Naturallöhnung parallel und es wird von der Arbeitergesetzgebung des Reiches eine Beeinträchtigung beider aus einem doppelten Grunde gefürchtet: einmal, indem die Arbeiter nunmehr in geringerem Maße auf das "Wohlwollen des Besitzers" angewiesen seien - also als Folge ber Steigerung ihrer Unabhängigkeit -, dann weil die Naturalbezüge trot etwaiger Erfrankung weiter geleistet werden und infolgedessen das Krankengeld mehrfach ein höheres ist als die Barlöhnung der Inftleute. - Das erhöhte Selbstbewußtsein der Arbeiter habe, so wird berichtet, die Beseitigung der körperlichen, auch der sogenannten "väterlichen" Züchtigung durchweg durchgesett. Nicht immer werde aber von seiten der Arbeitgeber, zumal derjenigen, welche sich neu angekauft haben, der richtige Ton im Umgang mit den Arbeitern getroffen. Es mache keinen angenehmen Gindruck — bemerkt der Generalbericht aus dem Kreise Labiau-Wehlau — wenn der jugend= liche Herr seinen ergrauten Arbeiter mit "du" anrede und ihn zwinge, im Verkehr mit ihm durchweg das Haupt zu entblößen, — es wird auch anderwärts berichtet, daß das "vertrauliche" du den Arbeitern nicht mehr behage. Andererseits werden Versuche, durch "leutseliges Entgegenkommen" sich Zuneigung zu erwerben, meist als Schwäche ge-Auch ein anderer Generalbericht (3) aus den gleichen Kreisen meint, daß häusiger durch ängstliche Milbe als durch zu große Strenge aefehlt werde. Der willige Gehorsam früherer Zeiten ist nach den Berichten jedenfalls verschwunden. Über Leiftungsfähigkeit und Leiftungen der Arbeiter sind die Berichte nicht durchweg einer Ansicht. Gin General= bericht aus dem Kreise Preuß. Enlan erkennt in beiden Beziehungen eine erhebliche Besserung unter Hinweis darauf an, daß die erhöhte Intelli= genz und bessere geistige Bildung die Arbeiter zu besserer Erledigung ber Arbeiten befähige. Sonst wird zwar die Leistungsfähigkeit als jedenfalls nicht gesunken anerkannt, aber bemerkt, daß nur die untüchtigsten Elemente im Lande blieben. Ein anderer Generalbericht konstatiert dasselbe, meint aber tropdem, daß die Arbeitsleistung des ostpreußischen Arbeiters eine sehr erhebliche, nicht überall erreichte. zu

sein pflege. Über zunehmende Interesselosigkeit wird am meisten geklagt und konstatiert, daß der Wegfall des Anteildreschens und die Umwandlung der Instleute in Deputanten daran die wesentlichste Schuld trage.

Über die Lebenshaltung der Arbeiter in allgemein menschlicher, geistiger und sittlicher Beziehung ist Konkretes aus den Berichten nur teilweise zu entnehmen.

Der Generalbericht aus Litauen konstatiert eine Zunahme der Wirtschaftlichkeit, speciell des Sparsinnes, und eine fehr erhebliche, durch die strengere Durchführung des Schulzwanges herbeigeführte Sebung des geistigen Niveaus, welches dasjenige älterer Bauern überrage, ebenso auch der sittlichen Lebensführung. Die Verbrechen und Vergehen schwerer Art sollen in Arbeiterkreisen im Abnehmen begriffen sein, auch sonst, abaefehen von den hier, wie überall, nicht als Diebstahl betrachteten Forstfreveln, Strafthaten nicht oft vorkommen. Mur aus dem Kreise Mohrungen meldet ein Generalbericht, daß uneheliche Geburten, Morde und Selbstmorde in 20 bäuerlichen Kirchspielen sich auf das 11/2-2fache gesteigert hätten. In Bezug auf den geschlechtlichen Verkehr ist in ganz Ditpreußen die Landarbeiterschaft wenig ikrupulös; die Berichte melden übereinstimmend, daß ein sehr großer Prozentsatz, teilweise die überwiegende Mehrzahl der Chen der Landarbeiter erst geschlossen werden, nachdem ein intimerer Umgang bereits stattgefunden habe. Inwieweit außerhalb der Beziehungen zwischen Brautleuten ein geschlechtlicher Verkehr vorkommt, der nicht zur Che führt, ist aus den Berichten nicht erkennbar.

Ungünstiger als die Berichte aus Litauen lauten die Angaben der Generalberichte aus den Kreisen Labian = Wehlau — eines Bezirkes, der zeitweilig, als die Rübenkultur, welche inzwischen wieder verschwunden ist, dort eingeführt war, Wanderarbeiter in erheblichem Maße bezogen Ein Generalbericht (1) bemerkt, der oftpreußische Arbeiter sei an sich tüchtig, aber durch jahrhundertelange schlechte und falsche Behandlung verwahrlost, und bemerkt weiter: "Die Gemütsbildung läßt sehr zu wünschen übrig. Im Gefühl, meistens nur als Maschine betrachtet zu werden, welche die Arbeitgeber durch die Löhnung mit Beigstoffen versorgen, damit sie sich in den Arbeitern zum Vorteil der Herren in Körperwärme und Kraft umsetzen, und in der Erfahrung, wie wenig sich die Herrschaften im allgemeinen um ihr sonstiges Wohl. und Wehe bekümmern, hat sich eine Bitterkeit auf dem Grunde der Seele abgelagert, die von vornherein jede edlere Berzensregung vergällt. Kinder hören und sehen von den eigenen Eltern wenig Nachahmungs= wertes und werden durch den steten Umgang mit den sittlich meistens

recht tief stehenden Scharwerkern frühzeitig seelisch vergiftet. Schulbildung ist indessen in der Steigerung begriffen. Die Analphabeten sind stark in Abnahme und werden in einigen Jahren nur noch unter den Idioten zu finden sein. Auffallend bleibt es dabei, wie in verhältnismäßig wenigen Berzen der herangewachsenen Jugend die im Religionsunterricht reichlich gestreute Glaubenssaat Wurzel schlug und gedeiht. Wo noch scheinbar religiöses Bedürfnis gefunden wird, ist dies im Grunde viel weniger die Frucht innerster Überzeugung als eines gewissen Aberglaubens, der es mit den etwa vorhandenen unsichtbaren Gewalten nicht zu verderben magt. Der Mangel an Sittlichkeit offenbart sich in der Abnahme des Schamgefühls bei der herangewachsenen Rugend, in dem ordinären und anzüglichen Grundton der Unterhaltungen; und obaleich eine Vermehrung der unehelichen Geburten wohl kaum stattgefunden hat (statistisches Material steht dem Referenten hierfür freilich nicht zu Gebote), kommt doch selten eine Sheschließung in den Kreisen der ländlichen Arbeiter zu stande, wo die Betreffenden nicht die Rechte der Chelichverbundenen vorweg nehmen. Die unrechtmäßige Aneignung von Heizmaterial, ja von Getreide, soweit es die Gespann= knechte für ihre Pferde stehlen, das unberechtigte Fischen in fremden Gemäffern wird von den ländlichen Arbeitern kaum als straffällig, geschweige denn als Diebstahl angesehen. Die Ehrlichkeit reicht häufig nur so weit, als die Gelegenheit verhindert wird, sich herrschaftliches Die Trunksucht mit der in ihrem Gigentum aneignen zu können. Gefolge stehenden Rauflust sind in der Abnahme begriffen. zu dieser Erscheinung weniger die gefestigte Moral als die erhöhte Branntweinsteuer bei." — Auch der Generalbericht 2 von dort bemerkt, daß die Sittlichkeit abgenommen habe, und der dritte Generalbericht fagt, es habe zwar die Schulbildung zu-, das "Pflichtgefühl" aber abgenommen.

Aus den Kreisen Preußisch = Enlau und Heiligenbeil konstatiert der Generalbericht, daß nur auf den ganz großen Gütern bei stabilen Ver= hältnissen patriarchalische Verhältnisse bestehen und das gesamte gegen= seitige Verhältnis ein gesundes sei, während auf den im dortigen Kreise herrschenden Gütern von 200—400 ha keine Anhänglichkeit an den Herrn existiere. Im übrigen sei aber die geistige und sittliche Lebens= haltung der Arbeiter eine wesentlich erhöhte, auch sei — was mit einigen Ausnahmen meist konstatiert wird — die Trunksucht zusolge der hohen Spritpreise zurückgegangen; jedenfalls wird, wie der General= bericht aus dem Kreise Gerdauen= Rastenburg bemerkt, jetzt mehr Bier

und weniger Schnaps getrunken. Sonst wird dort — wie überall über "Lockerung der Disciplin" geklagt, Auflehnung gegen Tadel, "selbst den berechtigten", sei häufig, und "höhere, oft unerfüllbare Wünsche" sollen die Arbeiterschaft erfüllen. Eine Zunahme des Interesses am Zeitungslesen und an Lekture überhaupt wird meist anerkannt. — Aus Masuren meldet der Generalbericht, daß sich die Lebenshaltung der Arbeiter mit fortschreiten der Germanifierung erheblich gehoben habe. Dagegen bemerkt er über Ton und Behandlungs= weise der Arbeiter seitens der Besitzer: "Sehr häufig wird in beider Sinsicht schwer gefehlt. Wiederum auch hier viel mehr auf den Gütern, als in mittleren und kleineren Wirtschaften. Die Anforderungen an Thätiakeit und Leistungsfähigkeit der Arbeiter aller Kategorien übersteigt oft, ohne Rücksicht auf Alter, Geschlecht, Ernährungsweise u. f. w., alles Maß, wozu häufig noch Lohnabzüge, polizeiliche Bestrafungen u. deral. treten. Das erbittert die Leute und ist der Hauptgrund des alliährlichen, beiderseits schädlichen Stellenwechsels, der Hauptgrund auch des Fortziehens "nach Oben". Leichten Herzens ziehen die wenigsten dorthin, allen fällt die Trennung von der Heimat schwer; auch wissen die Leute fämtlich sehr wohl, daß dort ihrer meist schwerere, mühsamere Arbeit harrt, bei nur fehr relativ höherem Verdienste; gleichwohl ziehen fie ab, weil sie sich Hoffnung machen auf eine bessere, menschenwürdige Behandlung. Namentlich sind es viele der jüngeren, "schneidigen" Besitzer und deren gleichartige Beamten, welche diesbezüglich manche Verantwortung trifft. Gutstäufe bezw. Pachtungen, nicht felten über Maß und Gebühr bezahlt, dabei oft mit unzureichender Anzahlung und noch geringerem Betriebsfapital, follen Bestand und Rentabilität, oft auch Lassionen mancherlei Art ermöglichen, allein badurch, daß die meist unzulänglichen Arbeitskräfte übermäßig angestrengt, "ausgenutt" werden. Die Arbeitgeber dieser Sorte sind es, die unsere Arbeiter hinwegtreiben. Güter, in denen wohlwollende Rücksicht, ftrenge Gerechtigkeit, überhaupt ein humaner Sinn und Geist waltet — und solcher giebt es gottlob auch hier noch eine recht große Zahl — haben nicht nur vollauf, sondern auch gute, beständige Arbeiter jeder Kategorie".

Die socialistische Agitation soll unter den Landarbeitern bis jetzt, soweit sie überhaupt sich bemerkbar gemacht hat, Erfolge von Erheblich= keit nicht zu verzeichnen haben, nur unter den freien Arbeitern des Kreises Fischhausen sindet sie Anhänger in erheblicherer Zahl und anderwärts in der Nähe der Städte, sonst nur stellenweise in dem Kreise Labiau= Wehlau. Im allgemeinen werden ihr von den Berichterstattern günstige

Erfolge nicht prognostiziert; nur die jetzt oft arbeitslosen Dorfhandwerker sollen geeignete Agitationsobjekte bilden.

Die früher, noch in den Jahren 1886-88 zwar auch in Oftwenken sehr lebhafte Auswanderung ins Ausland findet nach den Berichten auch jett noch statt, ist aber meist in entschiedener Abnahme beariffen. Es ist der Abzug in die Städte und Industriebezirke des deutschen Westens an ihre Stelle getreten. Als Zielpunkt dieses Abzuges werden Berlin, Effen a. d. R., Hannover, Hamburg, Westfalen und die westlichen Provinzen im allgemeinen bezeichnet. Im Rreife Insterburg und vereinzelt auch anderwärts soll der Abzug in den letzten zwei Jahren nachgelaffen haben, soust aber berichten die Referenten von starker Zunahme. über 6000 Instwohnungen sollen in der Provinz leerstehen und zwar find die Berichte übereinstimmend der Ansicht, daß gerade die tüchtigsten Leute das stärkste Kontingent zu dieser Bewegung stellen. Als Grund wird durchweg angegeben, daß die Landwirtschaft die im Westen gezahlten Geldlöhne nicht erschwingen könne. Innerhalb der Provinz läßt sich ein Zusammenhang des Umfanges der Fortwanderung mit der Lohn= höhe nicht konstatieren. Es wandern sowohl einzelne junge Leute, wie aanze Kamilien auch in vorgerücktem Alter fort. Überwiegend aber sollen die jungen Burschen nach der Militärzeit, auch schon vorher, mit 16 bis 18 Jahren, von dem "Zuge nach dem Westen" ergriffen werden.

Damit im Zusammenhang steht es, daß nach den Berichten überall ein sehr großer Teil der Kinder der Landarbeiter zu anderen Berufsarten übergeht, besonders zum Handwerk. Bielfach wird berichtet, daß nur die schlechter situierten Familien ihre Kinder der Landwirtschaft erhalten, 1/2-2/3 geht derselben verloren. Aus dem Kreise Darkehmen wird angegeben, daß nur die Kinder der Instleute landwirtschaftliche Arbeiter zu werden pslegen.

Die Berichterstatter meinen, daß ein unbestimmtes Gefühl, anderswärts und in andern Berusen weiter zu kommen, der Grund der Erscheinung sei. Die Unzufriedenheit sei auch unter den bestgestellten Insteleuten im Wachsen begriffen. Daß Verbände der Arbeiter zur Besserung ihrer Lage existierten, wird nirgends berichtet, dagegen ist der passive Widerstand gegen die Einführung der Akfordlöhne erfolgreich gewesen und ebenso haben die Arbeiter die Übernahme der Lasten des Invasliditäts und Altersgesetzs durch die Arbeitgeber meist durchgesetzt, wie oben im einzelnen festgestellt ist. Klar auf ein bestimmtes Ziel gesrichtete Vinsiche sehlen der Arbeiterschaft im ganzen, wie es scheint, —

nur das Verlangen nach Unabhängigkeit, und zwar selbst auf Kosten der materiellen Lage, ist aus den Berichten überall deutlich bemerkbar.

Über das Verhalten der Arbeiter gegenüber der etwaigen Möglich= keit, Land zu kaufen oder zu pachten, äußern sich die Berichte meist nicht eingehender.

Aus Litauen wird aus den nördlichen Kreisen Hendekrug, Tilsit. Riederung berichtet, daß dort Gelegenheit Land zu kaufen stets vorhan= ben sei, im Rreise Ragnit ift dies nach den Berichten selten, im Rreise Billfallen und an einzelnen Stellen der Kreise Stallupönen und Gumbinnen häufiger der Fall, im Kreise Darkehmen meist nicht. Über die Art der Gelegenheit ist nichts näheres angegeben. Gelegenheit Land zu vachten scheint meist nicht vorhanden zu sein. Mit wenigen Ausnahmen geben die Berichte an, daß Neigung zum Ankauf von Grundstücken bei den Arbeitern nur vereinzelt vorkomme. Aus dem Kreise Ragnit wird dies näher dahin begründet, daß die Arbeiter von der Hand in den Mund lebten, aus dem Kreife Infterburg (3) dagegen angegeben, daß die Mittel zum Ankauf nicht zu reichen pflegen. Aus dem Kreise Stalluponen wird bemerkt, den Arbeitern sei bekannt, daß sie als Instleute sich besser befänden wie als Eigentümer und anderwärts die Bemerkung gemacht, daß die mit der Gebundenheit an die Scholle verbundene Minderung der Beweglichkeit von den Arbeitern gescheut werde. ---

In Masuren ist nach den Berichten Gelegenheit Land zu pachten nur ausnahmsweise, zum Kauf dagegen mehrsach vorhanden. Daß bei den Arbeitern Neigung zum Erwerb von Land vorhanden sei, wird aus den südwestlichen Kreisen mit dem Hinweis auf ihre Trägheit bestritten. Stellenweise sollen sogar die Sigenkätner ihre Grundstücke verkausen und nach dem Westen auswandern. Sonst soll wesentlich die Vergeusdung der Ersparnisse durch Schnapsgenuß dem Ersparen des nötigen Kapitals im Wege stehen.

Auch aus den Niederungsgegenden im Regierungsbezirk Königsberg wird meist berichtet, daß Gelegenheit namentlich zum Kauf von Grundstücken stellenweise in allen Gegenden vorhanden sei, daß aber von den Arbeitern aus Trägheit und Abneigung gegen die eigne Wirtschaftssführung kein Gebrauch davon gemacht werde. Speciell aus dem Ermsland wird behauptet, daß Neigung zum Erwerb von Grundbesit "absolut nicht" vorhanden sei, und daß es schwer halte, auch nur die vorhandenen Sigenkätner zu erhalten. Sbenso wird aus den südwestlichen Kreisen

berichtet, daß auch wo gespart werde, die Neigung fehle, das Ersparte in Land anzulegen.

Immerhin scheint derjenige Teil der Arbeiterschaft, welcher Neigung zur Begründung eigner Wirtschaften hat, und gänzlich sehlen solche nur an wenigen Stellen, der geistig und sittlich höchststehende zu sein, wie das aus dem Kreise Fischhausen auch berichtet wird. Speciell tüchtige Frauen bilden eine Vorbedingung und Anregung zum Ankauf.

Die Stellungnahme der Arbeitgeber gegenüber dem Gedanken einer Seßhaftmachung der Arbeiter und ihre Ansichten über die Aussichten kolonisatorischer Versuche ist, wie die Berichte ergeben, ein verschiedener.

Zunächst wird, um die geringen Aussichten der Kolonisationsverssuche zu erweisen, vielsach darauf verwiesen, daß ein Versuch des Ritters gutsbesitzers Reumann im Kreise Gerdauen, seine Arbeiter seßhaft zu machen, seinerzeit an deren "Indolenz" gescheitert sei. Die Arbeiter — heißt es — verlassen sich für den Notsall auf die Armenunterstützung und wissen, daß seundbesitzer solche nicht erhalten würden, desshalb schaffen sie sich nichts an.

Auch anderwärts wird — namentlich aus dem Kreise Goldap — von vergeblichen Versuchen, die Leute zum Kauf oder zur Pachtung von Land zu bewegen, berichtet. Sbenso wird aus dem Kreise Johannissburg (1) konstatiert, daß derartige Versuche an der Trägheit der Leute, welche ihren Acker nicht behalten wollen, gescheitert seien. Es ist nicht ersichtlich gemacht, welche Bedingungen den Leuten geboten worden sind, namentlich wie groß die Landanweisung sein sollte und ob an den betreffenden Stellen regelmäßige Beschäftigung sicher war. Auch handelte es sich jedenfalls um Gründung von Kolonien im Gutsbezirk.

In allen Fällen handelte es sich ferner um Vergebung des Landes zu Sigentum. Dagegen wird in zwei Fällen von Versuchen berichtet, auf dem Wege der Vergebung in Kleinpacht seßhafte Arbeiter zu schaffen und sind diese Versuche gelungen. Im Kreise Preuß. Sylau (4) hat ein seit langen Jahren im Pachtbesitz eines Stiftsgutes befindlicher Landwirt in einem Dorf, 8 km entfernt vom Gut, ca. 30 ha Land gepachtet und seinerseits an 8 Familien nebst den entsprechenden Wohnungen verpachtet, so daß jede Familie ca. 4 ha Land hat. Die Pacht ist niedrig, dagegen wird die Verpslichtung übernommen, gegen bestimmten Lohn jederzeit auf Verlangen zur Arbeit zu kommen (0 hne Scharwerkerpslicht und 0 hne Mitarbeit der Frau). Diese Kontrakte sind seit 50 Jahren stetig und meist von derselben Familie erneuert worden.

Im Kreise Osterode (2) werden mehrfach Außenländereien in Par-

zellen von  $1-2^{1/4}$  ha in Zeitpacht unter den gleichen Bedingungen gegeben. Der Erfolg hat sich dort davon abhängig gezeigt, ob den Pächtern genügend Wiese und Torsstich gewährt wurde und ob die Beschäftigung eine reichliche war.

Anderwärts im selben Kreise (Osterode 3) berichtet dagegen ein Referent, daß er seit 26 Jahren seinen Leuten "mehrere Morgen" zur Benutzung (unentgeltlich) überwiesen und mit seinen Gespannen bestellt habe. Die Leute verlangen aber, daß ihnen das Land genommen und dafür ein festes Deputat gegeben werde, da sie nicht von Mißernten abhängen wollen.

In diesem letzteren Fall ist offenbar die Landgewährung lediglich eine Form der Löhnung, ein Pachtwerhältnis besteht nicht. Selbstsständiger Kleinwirt ist der so entlohnte Arbeiter nicht. Dagegen ist das Charakteristische des oben erwähnten Falles offenbar, daß die Pachstung eine recht erhebliche, ferner aber auch, daß die Pachtgrundstücke außerhalb des Gutsbezirkes liegen und die Leute schon dadurch trotz des Arbeitskontrakts als "freie" Arbeiter und zugleich als selbstständige Kleinwirte gestellt sind.

Erfahrungen mit der Form des Rentengutes liegen noch nicht vor. Dagegen sind an fehr vielen Stellen Versuche im Gange. Aus den fruchtbaren Distrikten der Kreise Tilsit (1) und Gerdauen (1) wird allerbings bemerkt, daß der dortige Boden zur Schaffung von Arbeiterstellen zu teuer sei. Sonst aber scheint die Neigung, von dem Gesetze Gebrauch zu machen, in allen Gegenden ftark vorhanden zu sein. Wo auf eine Würdigung des Instituts näher eingegangen wird, werden Bedenken verschiedener Art dagegen geltend gemacht, und die Generalberichte verfprechen sich zum Teil keinerlei Erfolg davon. Aus dem Kreise Infter= burg (2) wird die Befürchtung ausgesprochen, die Arbeiter seien bereits "zu verwahrlost", um Sinn für den Erwerb von Grundeigentum zu haben, die Instleute seien besser gestellt, als dies bei einem Rentenguts= besitzer der Kall sein könne. Wer etwas erspare, ziehe fort. Dem Kämmerer des Referenten habe letterer ein Wiesenstück von 120 Morgen, welches er immer verpachte, zum Kauf angeboten, aber ohne Erfolg: der Mann sei statt dessen "nach Essen" gezogen. — Besonders häufig wird auch geltend gemacht, die Leute würden, wenn man ihnen ca. 10 Morgen zu Rentengut gebe, sich notdürftig ernähren können und, wie dies bei den Eigenkätnern meist der Fall, durch Fuhren in den Forsten Verdienst suchen, auf dem Gute aber nur bei bitterster Not oder etwa nur da, wo ihnen Heuwerbungsberechtigungen gegeben werden könnten, Arbeit nehmen

(Insterburg 2, Labiau 1, Tilsit 1, Gerdauen 1), Vorbedingung des Geslingens sei daher, daß den Leuten beim Erwerb Dienste auferlegt werden könnten (Tilsit 2). Ein Berichterstatter aus dem Kreise Preuß. Sylau (3) bemerkt: "er sei froh gewesen, als er den einzigen Eigentümer in seinem Gutsbezirk, seinen Schäfer, nach langen Verhandlungen endlich ausgestauft habe, und ähnlich lägen die Verhältnisse überall."

Ein Teil der jetzt schon gemachten Bersuche, Rentengüter abzugeben (Gumbinnen 4, Insterburg 4, Allenstein 3), ist denn auch nach den Berichten zwar eine Folge des Arbeitsmangels, verfolgt aber weniger den Zweck, sich seßhafte Arbeiter zu beschaffen, als Areal, besonders Außenschläge, loszuwerden, da eine rationelle Bewirtschaftung im Großbetrieb nicht mehr möglich ist.

Den Interessenstandpunkt der Arbeiter einnehmend, bemerkt anderersieits ein Bericht (Allenstein 2), Arbeitsstellen als Rentengüter oder zu Sigentum zu vergeben sei wegen der zu Grunde liegenden Interessensfollision bedenklich, "der Arbeiter müsse ungebunden sein".

Andere Berichte meinen, daß es den Arbeitern, soweit ihnen überhaupt das Gesetz zu gute kommen würde, nach Erwerb eines Rentengutes schlechter als vorher gehen werde.

Speciell dem Naturell der Oftpreußen entspreche — meint ein Refesent (Preuß. Enlau 2) — anhaltende Arbeit nicht, deshalb sei das neue Geset für die Braunschweiger, Sachsen und Schlesier mit ihrer "mit Bienensleiß verbundenen Sparsamkeit" vielleicht von Bedeutung, die trägen und meist trunksüchtigen Ostpreußen aber würden keinen Gebrauch davon machen.

Auch aus dem Ermland wird (Rössel 4) der Mangel an Wirtschaftslichkeit auf seiten der dortigen Arbeiter gegen die Ansetzung auf Rentengütern geltend gemacht; nach den mit den Sigenkätnern gemachten Erfahrungen würden sie nur in bitterster Notlage überhaupt arbeiten, ihr Interesse bei dem Erwerb von Grundeigentum sei kein ideelles, sondern ausschließslich der Wunsch, sich "der Glocke", d. h. der ständigen Arbeitspflicht der Instleute zu entziehen.

Auf den gleichen Grund führt ein Bericht aus Masuren (Lyck 2) die Abneigung der Arbeiter gegen das Instverhältnis zurück. Trot der absoluten Existenzssicherheit der Gutsarbeiter und trot des in den Dörfern bei schlechten Ernten herrschenden Notstandes sei die Liebe zur "Bummelei und Kneiperei" so stark, daß die Einlieger, nachdem sie Wohnung, Heu und Kartosselland abgearbeitet hätten, weitere Arbeit nicht suchten und

felbst zur Leistung dieser freiwillig übernommenen Arbeiten oft im Zwangs= wege angehalten werden mußten.

Ein Generalbericht aus den Kreisen Gerdauen-Friedland-Raftenburg befürchtet, daß die Kosten der Hofftellen (Gebäude, Jnventar), die sich nach Annahme des Referenten pro Morgen bei Besitzungen von 10-60 Morgen auf ca. 300 Mk. stellen würden, so hoch seien, daß die Versarmung der etwaigen Erwerber mit Sicherheit zu erwarten wäre.

Der Generalbericht aus dem Kreise Heydekrug, welcher im allgemeinen sowohl bei den Besitzern als bei den Arbeitern Geneigtheit zur Parzellierung und Übernahme von kleinen Stellen konstatiert, sindet die Schwierigkeit für die Arbeiter weniger in dem Preise der Parzellen als in dem Mangel an Betriebskapital. — Während im übrigen die Frage, ob die bisherigen Parzellierungen zu einer Vermehrung des Arbeitsangebotes geführt haben, meist schlechthin verneint wird — was seinen Grund darin sindet, daß neue Stellen meist nur ausnahmsweise geschaffen, das Areal vielmehr in der Regel von den Nachbarn aufgekauft wurde —, bejaht der Vericht in den Kreisen Gerdauen und Rastenburg für den Fall rationeller Durchsührung von Parzellierungen diese Frage unbedingt.

Ersichtlich ist die Frage der Kolonisation und des Rentengutsgesetzes regelmäßig von den Berichten nur unter der Voraussetzung behandelt, daß kleine Urbeiterstellen geschaffen werden sollten; — welche Wirkung die Möglichkeit, kleinbäuerliche Stellen zu erwerben, auf die Arbeiter haben würde, ist, abgesehen von den Generalberichten aus Hendefrug und Gerdauen-Rastenburg, welche zuletzt erwähnt wurden, nicht erörtert.

Von sonstigen Vorschlägen und Forderungen der Arbeitgeber, die in den Berichten zu Tage treten, sei zunächst folgende Zusammenstellung aus dem Kreise Gerdauen wiedergegeben:

- "I. Der Arbeitgeber muß in der Lage sein, durch die gute lohnende Verwertung seiner Produkte auch Arbeiter zu beschäftigen, die wieder produzieren helfen.
- II. Die Rechte der Eltern und Vormünder müssen gesetzlich dahin geregelt werden, daß unerfahrene Kinder bis zur Mündigkeit nicht felbständig über ihr Thun und Treiben frei verfügen dürfen. Jetzt bleibt jeder Rat unbeachtet, daher die Verwilderung der Jugend.
- III. Die Polizeiverordnung über die Thätigkeit der Agenten ist noch mehr zu überwachen. Der gewissenlose Sklavenhandel wird hier ordentlich betrieben, für wenige Mark Agentengebühr wird mancher Arbeiter verschachert.

- IV. Das Unterstützungswohnsitzesetz mit zweijähriger Haftpflicht ist zu ändern.
  - V. Die Freizügigkeit muß bleiben, aber der Gemeindevorstand muß ein Recht bekommen, den Zuziehenden anzunehmen oder abzuweisen. Die Freiheit des Freizügigkeitsgesetzs ist jetzt zu frei, daher die Bagabondage.
- VI. Große Kommunen über 20000 Einwohner müssen berechtigt und verpflichtet sein, von Reich und Arm ein Einzugsgeld zu nehmen, z. B. nur 10 Mf. pro Person für den Arbeiter, dann erst werden die großen Städte bessere Arbeitskräfte bekommen, die instelligent genug sind, um städtische Arbeit zu leisten, und die sich nicht zusammenrotten als eine arbeitslose resp. scheue Gesellschaft, die mit Gewalt verlangt beschäftigt zu werden. Die Landwirtschaft kann viele Arbeiter zu ihrem eignen Besten beschäftigen, die heute in den Städten verkommen und der öffentlichen Wohlthätigkeit anheimfallen; diese wären nicht in die Stadt gezogen, wenn nicht die eigene Unersahrenheit und die Verlockungen der Agenten durch zu humane Gesete begünstigt wären.
- VII. Schließlich noch die Bemerkung, daß wir ländlichen Arbeitgeber feine Lösung der Arbeiterfrage durch die Landschulen erwarten, dort wird alles gelehrt, was die Kinder dem Landleben entfremdet, und aus der Schule entlassen, glauben sie nur Rechte zu haben, fennen aber keine Pklichten."

Anderwärts wird verlangt, daß die Freizügigkeit jedenfalls an übernommenen Kontraktspflichten eine Schranke finden müsse, und wird weiter auch Bestrafung von Arbeitgebern, welche kontraktbrüchige Arbeiter wissentlich in Dienst nehmen, verlangt.

Eine Umgestaltung der Gesindeordnung in dem Sinne, daß "nicht nur der Arbeitgeber, sondern auch das Gesinde klareres Recht erhält", wird ohne nähere Angabe, in welchem Sinne dies gemeint sei, aus dem Kreise Fischhausen verlangt; ein Generalbericht aus dem Kreise Labiau= Wehlau (1) dagegen verlangt Abschaffung der lediglich verbitternden, das Shrgefühl ertötenden und meist erfolglosen Zwangsrücksührung, das gegen Zulässigkeit ortspolizeilicher Bestrafung des kontraktbrüchigen Wegzuges mit Geld und Haft.

Sonst wird meist eine Anderung der Gesindeordnung nicht als er= wünscht bezeichnet und nur gegen eine etwaige Verbilligung der Fahr=

preise, als weiteres Lockmittel für Abzüge, protestiert. Im übrigen glaubt ein Teil der Berichte die Möglichkeit der Fortführung des Betriebes nur dann gesichert, wenn die fremden Arbeiter (Polen) zur festen Ansiedelung zugelassen würden.

# 2. Frovinz Westpreußen.

- 1. Weichselniederung und Ostbezirke.
- I. Boben, Bewirtschaftungsweise, Grundbesitverteilung und vorkommende Arbeiterkategorien.

Es sind hier zunächst die Kreise Danziger Niederung, Elbing, Mariensburg, Dirschau, Stuhm, Marienwerder, Rosenberg, Löbau, Strasburg, Graudenz, Kulm und Thorn gemeinsam behandelt, der Rest der Prosinz unter 2. Die Zusammenstellung dieser östlichen und der Niederungssbezirke empsiehlt sich deshalb, weil sie trot der erheblichen Verschiedenheit der Bodengüte und der Bewirtschaftungsweise doch im wesentlichen ein an allgemeiner Kultur gleich hochstehendes Gebiet darstellen, während das Kulturniveau der westlichen Höhenbezirke dazu einen teilweise schrossen Gegensat bilden. Jeder der beiden Regierungsbezirke begreift überaus ungleichmäßige Bestandteile in sich und der Regierungsbezirk Marienswerder ist auch geographisch in seiner ungeheuren ostwestlichen Längensausdehnung kaum als Einheit zu fassen.

Die westliche Abdachung des preußischen Landrückens hat nach der Weichsel zu wesentlich bessere, aus aufgeschwemmten seinen Lehm= und Sandmassen bestehende Bodenqualitäten, als in Ostpreußen zu sinden sind. Nur stellenweise tritt der auf dem Landrücken sonst herrschende magere und trockene Lehm zu Tage und anderwärts macht die Undurchslässigkeit des Bodens und die mangelnde Entwässerung bei der Bestellung Schwierigkeiten. Sehr guten, mit Thon und kohlensaurem Kalk leicht versetzen Sandboden hat die Thorner und Kulmer Gegend, ebenso Teile des Kreises Graudenz; ungünstiger, weil durch Nässe leidend, ist das Gebiet zwischen Thorn und Rosenberg. Äußerst fruchtbaren Lehmsboden, in seiner Fruchtbarkeit erhöht durch die Ablagerungen des Weichselschlicks, hat die gesamte Weichselniederung, soweit nicht Durchbrüche und Überflutungen durch den Strom zu Versandungen geführt haben. Speciell das Weichseldelta hat überall da eine teilweise üppige Beges

tation, wo Sicherheit gegen die Gefährdung durch den Strom gegeben ist.

Gemäß der sehr verschiedenen Bodenqualität differiert auch die Bewirtschaftungsart erheblich. In Teilen des Kreises Elbing herricht der Körnerbau vor, in der Niederung der Weichsel dagegen wird überwiegend Wiesen= und Weidewirtschaft mit mehr oder weniger intensiver Vieh= zucht, und zwar Rindvieh- und auch Pferdezucht, betrieben; meist ist der Weidegang des Viehs noch die Regel, im Kreise Marienburg (1) ist teilweise die Stallfütterung für Pferde gang, für das Rindvieh bis auf die Herbstweide durchgeführt. Auf dem Marienburger Werder nehmen im oberen Teil die Wiesen 1/8, im unteren 2/8 ein und wird Roagen nur zum eigenen Bedarf gebaut. Daneben wird für die Zuckerfabriken in Marienwerder, Thorn, Marienburg, Dirschau der Zuckerrübenbau, Marienburg auf 1/4-1/8 des Areals, betrieben, nach Süden zu in abnehmendem Maße; er hat sich im allgemeinen nur an den Fabriken nahegelegenen Stellen als rentabel herausgestellt. wird in abnehmendem Maße, soust Raps und Rips, dagegen Tabak nur vereinzelt gebaut. Im Rreise Stuhm spielt der Rübenbau eine aeringere Rolle, der Körnerbau, daneben Kleeweide, die stellenweise (Stuhm 4) 1/3 des Areals beaufprucht, steht im Vordergrunde. In den Kreisen Rosenberg und Löbau tritt der Rübenbau ganz zurück, der Hopfenbau verfällt und reiner Körnerban herrscht vor. Dagegen ist mit der ver= besserten Kommunikation in den Kreisen Strasburg, Graudenz, Rulm, Thorn der Rübenbau im Fortschreiten begriffen, mährend der Hopfenbau ganz aufgehört hat. Im übrigen bildet hier Weidewirtschaft die Ausnahme und ift der Körnerbau meist mit Hackfrüchten — außer Rüben auch Kartoffeln für Brennereizwecke — kombiniert.

In den Niederungs- und Delta-Kreisen Elbing, Marienburg, Marienwerder herrscht, teilweise bis zur Ausschließlichkeit, der großbäuer- liche Besitz, vielsach altsreier Bauernbesitz auf den sogenannten kulmischen Husen. Die Besitzer arbeiten nur in der Erntezeit, sonst regelmäßig nicht, selbst mit. Die Güter betragen bis zu 100 ha, stellenweise auch mehr. Die enormen Deichlasten verteuern den Boden in teilweise verhängnisvoller Weise. In den Kreisen Dirschau, Stuhm und Rosenberg überwiegt meist der Großbetrieb, im Kreise Stuhm im östlichen Teilschon auf Gütern von zwischen 100 und 150 ha, anderwärts von 250 und bis zu 3000 ha, dazwischen liegen Bauerndörfer. Der kleinbäuer- liche Besitz wird im Kreise Rosenberg (3) als wenig eristenzsähig betrachtet. In den Kreisen Löban und Strasburg ist der bäuerliche Besitz

etwas stärker vertreten und hält dem Großgrundbesitz meist die Wage. Dagegen überwiegt in den Kreisen Graudenz, Rulm und Thorn der Großbesit mit 3/5-3/4 der Fläche, in Teilen des Kreises Thorn (Amtsbezirk Friedenau) eristiert nur ein einziges Bauerndorf.

Die Grundbesitzverteilung ist, abgesehen von der Thätigkeit der Ansiedelungskommission, wesentlich stabil. Im ganzen sind Varzellierungen eine seltene Ausnahme und kommen im allgemeinen (Kreis Kulm 1, Marienburg 1, Rosenberg 3) nur bei heruntergekommenen und in die Hände von Güterschlächtern geratenen Bauern vor. Nur gang vereinzelt find in solchen Källen neue Stellen entstanden, im Kreise Marienburg (3) stellenweise solche von 5-30, im Kreise Rosenberg von 10-30 In Kreise Löban (1) hat die Landschaft ein unverkäufliches Gut parzellenweise verkauft und im Kreise Graudenz (1) ist seitens eines überschuldeten Besitzers ein Gut in Parzellen von 12-20 ha zerschlagen und verkauft worden. In den intensiv bewirtschafteten Weichselniederungsdistriften im Norden ist die Geschlossenheit der Güter nicht identisch mit der Stabilität der Besitzer, es findet vielmehr ein häufiger Besitzwechsel, und zwar teilweise regelmäßig bei jedem Erbfall statt, indem das Gut im ganzen verkauft und der Erlöß geteilt wird. scheint, daß die alte Vollfreiheit des kulmischen Besites, verbunden mit den durch den Rübenbau hervorgerufenen städtischen Anschauungen hier die Bevorzugung einzelner Kinder perhorresziert.

Es kommen im Bezirk alle Kategorien von Arbeitern, aber in sehr verschiedener Kombination, vor. Während im Kreise Elbing neben Gefinde und Inftleuten auch freie besitzlose einheimische Tagelöhner in ansehnlicher Zahl vorkommen, sind dieselben zwar in Teilen des Kreises Marienburg, namentlich auch in der Stellung als Abarbeiter bei den Bauern, vorhanden, treten aber als dauernd beschäftigte Arbeitsfräfte hier gang zurück gegenüber den erstgenannten Kategorien. Auch die Instleute aber find stellenweise nur in geringer Zahl vorhanden und es werden die gesamten Rübenarbeiten ausnahmslos den hier in überwiegender Zahl beschäftigten Wanderarbeitern übertragen. Im Kreise Dirschau hat ein größeres Gut (der Umfang des Areals ist nicht im einzelnen angegeben) neben 10 Drescherfamilien 33 verheiratete und unverheiratete Knechte und 8 im Nachbardorf wohnende, auf Geldlohn und gegen Kartoffelacker ständig arbeitende Leute, zur Ernte werden 12 Mäher und zur Rübenarbeit 100 fremde Arbeiter angenommen. Nach Süden zu, wo die Bedeutung des Rübenbaues mehr zurücktritt, sind freie einheimische Tagelöhner zahlreicher, in den Kreisen Stuhm und Rosenberg teilweise in überwiegender

Jahl — vorhanden, besonders stark in den wirtschaftlich sortgeschritteneren Distrikten, während diejenigen Güter, auf welchen Körnerbau ohne ershebliche Viehzucht stark vorherrscht, meist Dienstleute in beträchtlicher Jahl halten. Im Kreise Strasdurg sind auf den großen Gütern die Instleute teilweise ausschließlich vertreten, in den Dörfern freie Tageslöhner, welche Kartosselland pachten und abarbeiten. Im Kreise Grausdenz werden von den großen Gütern freie Tagelöhner nur zeitweise im Sommer beschäftigt, die Instleute und das Gesinde überwiegen noch, wenngleich beide hier wie überhaupt im Bezirk im Abnehmen begriffen und das Gesinde namentlich mehrfach knapp ist. In den Kreisen Kulm und Thorn sind bei vorherrschendem Großgrundbesitz die Instleute bei weitem am stärksten vertreten. Es kommt im Bezirk nicht selten, namentslich bei den kulmischen Großbauern, das Instverhältnis auch bei bäuerslichen Besitzen vor. In der Weichselniederung sind auch tagelöhnernde Kleinwirte, jedoch überall in nicht großer Jahl, vorhanden.

# II. Allgemeine Arbeitsverhältniffe und Existenz= bedingungen der Arbeiter.

Die Angaben über Arbeitszeit, Überstunden, Sonntags-, Frauenund Kinderarbeit giebt die nachstehende Tabelle wieder (S. 204).

Auffallen muß die durch die Rübenkultur herbeigeführte lange Arbeitszeit im Kreise Marienburg und stellenweise im Kreise Danziger Niederung. Auch sonst sind hier teilweise gerade in den Kreisen mit weniger intensiver Wirtschaft die Arbeitszeiten relativ kürzer. Dagegen sind die Überstundenlöhne in den fortgeschrittenen Gegenden teilweise recht hohe. Die fremden Arbeiter sind hier nur sehr schwer zur Überstundenarbeit zu bewegen, auch soll überhaupt im Gegensatz zu früher die Neigung zur Überstundenarbeit abgenommen haben. Nur aus dem Kreise Rosenberg (3) und aus den südlichen Kreisen wird berichtet, daß es seine Schwierigseiten mache, Überstundenarbeit in der Ernte zu erslangen. Im Kreise Strasburg (2) sind die Arbeiter kontraktlich zur Überstundenarbeit verpflichtet. Überall soll Überstundenarbeit mur in den dringenosten Fällen in der Ernte vorkommen.

Die Frauen erscheinen, wie aus dem Kreise Marienburg (3) berichtet wird, nur, wenn durch den Kontrakt gezwungen, zur Arbeit, ein anderer Berichterstatter meint, die Frauen schienen es "unter ihrer Würde" zu halten, zu arbeiten: "dafür hat sie ja einen Mann erworben". Aus dem Kreise Stuhm wird berichtet, daß die Frauen der freien Tagelöhner

infolge der gestiegenen Getreidepreise jett häufiger zur Rübenarbeit zu gehen pflegen, als früher. Im Kreise Strasburg (2) kommt Arbeit ber Frauen eigener Tagelöhner fast nur in der Wäsche vor, an welcher teil= zunehmen sie verpflichtet sind. Stellenweise ist die Frauenarbeit ganz verschwunden, die Frauen der freien Tagelöhner suchen sie thunlichst zu meiden. Meist aber wird die Frau des eigenen Arbeiters in der Ernte, aber nur nachmittags und zum Teil auch im übrigen Sommer mit herangezogen.

Der Generalbericht aus dem Kreise Stuhm bestreitet, daß die Frauenarbeit zu einer Vernachlässigung der eignen Wirtschaft oder daß die Länge der Arbeitszeit zur Überanstrengung führe, ebenso auch, daß die Kinderarbeit den Schulbesuch schädige. Die Verwendung geschieht vom zehnten Sahre ab, teilweise auch schon vorher, ihre Zulässigfeit und der erforderliche Dispens vom Schulbesuch hängt, abgesehen von dem Armutszeugnis, nach einem Bericht aus dem Kreise Marienburg (1), davon ab, daß sie "die vier Species, Lefen und Schreiben und die zehn Gebote kennen."

Die Beschäftigung der Frauen und Mädchen mit hausinduftrieller Thätigkeit hat fast überall ganz aufgehört, vereinzelt werden (Kreis Marienburg) Körbe und Matten geflochten und etwas gewirkt (Kreis Marienwerder 1). In den Rübengegenden und auch fonst in den Bezirken mit intensiverer Bodenkultur, hat auch jegliches Spinnen und Weben zum eigenen Gebrauch aufgehört, es fehlt nach den Berichten die Ausbildung dazu und auch die Neigung; auch die Gutstagelöhner, welche Flachsland angewiesen erhalten, fertigen nur in einigen Distrikten ber Kreise Elbing und Stuhm noch Leinwand zum Hausbedarf an.

Freiwillige Krankenkassen bestehen vereinzelt in den Kreisen Marienburg (3) und Stuhm (4), die obligatorische Krankenversicherung ist stellenweise im Kreise Stuhm zur Ginführung gelangt.

Auf den Gütern wird, wie gelegentlich berichtet wird, meist in Rrankheitsfällen ein Abzug von den Naturalien und bei festen Jahreslöhnen von diesen nicht gemacht und Arzt sowie meist auch Apotheke frei gewährt.

Die gesetzlichen Beiträge der Arbeiter zur Invaliditäts= und Alters= Versicherung werden hier ganz überwiegend von den Besitzern nicht mitgetragen, vereinzelte Ausnahmen werden aus den meisten Kreisen gemeldet. Rur für die Scharwerker der Instleute kommt es häufiger vor, daß der Gutsherr die von denselben gesetzlich zu zahlende Quote mit übernimmt.

|                           |                          |                   |                        | T ä g                    | liche             | Arbe                   | itŝze                        | i t     |      |                                   |                                    |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------|------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                           | in                       | n Som             | mer                    | i                        | m Win             | ıter                   | im S                         | ommer   | im T | Binter                            | Über=<br>stunden                   |
| Areis                     | An=<br>fang<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr | Pausen<br>Stun=<br>den | An=<br>fang<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr | Pausen<br>Stun=<br>den | Mayi=<br>mum<br>Stun=<br>den | schnitt | mum  | Durch=<br>schnitt<br>Stun=<br>den | .000                               |
| Elbing 1                  | $5^{1/2}$                | <b>ල. 11</b> .    | 11/2                   | 61/2                     | s. u.             | 1                      | 131/2                        |         | 9    |                                   | etwas                              |
| Elbing 2                  | 6                        | ෂ. u.             | 11/3                   | S. N.                    | <b>∈.</b> ෲ.      | 11/3                   | 131/6                        |         |      |                                   | doppelter<br>Lohn                  |
| Marienburg 1              | 4                        | 8                 | ?                      | 8                        | 5                 | furz                   |                              | _       |      |                                   | 30—70 A<br>Trinkgelt               |
| Marienburg 2              |                          |                   | -                      | _                        |                   |                        | _                            | 8—12    |      | 7—8                               |                                    |
| Marienburg 3              | S. N.                    | s. u.             | 2                      | S. A.                    | s. u.             | 1                      | 15                           | _       | 9    | _                                 | doppelter<br>Lohn                  |
| Marienburg 4              | S. A.                    | ຣ. u.             | ?                      | 8                        | 5                 | ;                      |                              |         |      | _                                 | 5Pf. – 1 A<br>Trinfgelt            |
| Marienwerd. 1             | -                        | _                 |                        |                          | _                 | -                      | _                            | 12      | _    | 8                                 | -                                  |
| Danziger Nie-<br>berung 1 |                          | _                 | _                      |                          | _                 |                        | 16                           | _       |      | 12                                | _                                  |
| Danziger Nie-<br>berung 2 | _                        | _                 | _                      | _                        | _                 | _                      | _                            | 9—11    | _    | 7—8                               | doppelter<br>Lohn                  |
| Danziger Nie-<br>berung 3 |                          |                   | _                      | _                        | _                 | _                      |                              | 14      | _    | 11                                | felten,ohn<br>Entgelt              |
| Dirschau 1                | -                        | -                 |                        |                          | -                 |                        | -                            | 12-13   |      | 7—8                               | nach<br>Lohnsat                    |
| Dirschau 2                | _                        | -                 | _                      | _                        | -                 |                        | _                            | 11      |      | . 7                               | felten, ohn<br>Entgelt             |
| Dirschau 3                | 6                        | <b>ෙ</b> u.       | ?                      | 6                        | s. u.             | ?                      | 14                           |         | _    | 8                                 | eigne: 10 1/2<br>frembe:<br>20 1/8 |
| Stuhm 1                   | 5                        | s. u.             | 5                      | S. A.                    | s. u.             | •                      |                              |         |      | -                                 | doppelter<br>Lohn u.<br>Schnaps    |
| Stuhm 2                   | 5                        | €. u.             | 13/4                   | S. A.                    | s. u.             | 1                      | 133/4                        |         | 9    | -                                 | eigne: 10 Å<br>frembe:<br>20 Å     |

|                                 | Frane<br>(Che     | narbeit<br>frauen) |                                            |            | Rint                          | erar         | beit                  |                |                     |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Sonntags                        | =                 |                    |                                            |            | \$                            | Cohnfät      | e                     |                |                     |
| arbeit                          | eigne<br>Arbeiter | fremde<br>Arbeiter | Umfang<br>und Fälle                        | pro<br>Tag | pro<br>1/2 Tag                | pro<br>Woche | pro<br>Monat          | Pau=<br>schal= | Arbeits=<br>ftunden |
|                                 |                   |                    |                                            | 18         | 18                            | 16           | 16                    | fäţe           |                     |
| -                               | Ernte             | ?                  | Rüben=<br>arbeit                           | -          | _                             | _            | _                     |                | _                   |
| doppelter<br>Lohn u.<br>Schnaps | Ernte             | 3                  | Jäten                                      |            |                               | _            |                       |                |                     |
| _                               | <b>felten</b>     | 3                  | <b>Süten</b>                               |            | <b>-</b> .                    | _            |                       | _              |                     |
| _                               | _                 | _                  | -                                          | _          | -                             |              | _                     | _              |                     |
| _                               | wenig             |                    | Weiter=<br>fahren in<br>der Ernte          | u. Kost    |                               |              |                       |                |                     |
| _                               | 1 -               | -                  | _                                          |            | -                             |              |                       |                |                     |
| doppelter<br>Lohn u.<br>Kost    | Ernte             | _                  | Rüben= u.<br>Rartoffel=<br>ernte           | 80—100     | -                             |              |                       |                | 9—10                |
| -                               | ca. 2 Mo=<br>nate | _                  | Ferien,<br>Ernte                           | 50—70      |                               |              |                       |                | 10                  |
| _                               |                   |                    | <b>Süten</b>                               |            | _                             |              | 3<br>u. Alei=<br>dung |                |                     |
|                                 | Grnte             | 5                  | <b>Süten</b>                               |            |                               | -            | -                     |                |                     |
|                                 | Ernte,<br>nachm.  | 3                  |                                            |            | -                             | -            | -                     |                |                     |
| _                               | Dreschen          |                    | <b>Hüten</b>                               | -          | 60                            | -            | -                     | -              | 5-6                 |
|                                 | ungern            | -                  | Rüben=<br>ernte                            | 40         |                               |              | -                     |                |                     |
| -                               | Sommer            | jα                 | Weiter=<br>fahren in<br>der Ernte<br>Hüten |            |                               | _            | _                     |                | _                   |
| -                               | 1./V1./XI.        | Rüben=<br>ernte    | Rüben=<br>ernte,<br>3 Wochen               |            | eigne:<br>25<br>frembe:<br>40 |              | -                     |                | nachm.              |

|                       |                          |                   |                        | T ä g               | liotje               | Arbe                   | eitsze | i t                                           |      |                                   | Über=                                          |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| a a                   | in                       | n Som             | ımer                   | iı                  | m Win                | iter                   | im S   | ommer                                         | im L | Binter                            | ftunden                                        |
| Areis                 | An=<br>fang<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr | Paufen<br>Stun=<br>den | լլուց               | Ende<br>um<br>Uhr    | Pausen<br>Stun=<br>ben | mum    | Durch=<br>schnitt<br>Stun=<br>den             | mum  | Durch=<br>schnitt<br>Stun=<br>den | gütung                                         |
| Stuhm 3               | 51/2                     | S. 11.            | ?                      | S. A.               | s. u.                | 3                      |        |                                               |      |                                   | eigne: 10 Af<br>frembe:<br>M. 20 Af<br>F. 15 A |
| Stuhm 4 Rosenberg 1 . | _<br>_                   | _                 | _                      |                     | _                    | •                      |        | $\begin{vmatrix} 12 \\ 10 - 12 \end{vmatrix}$ | _    | 7—10<br>7—9                       | felten<br>10 🚜                                 |
| Rosenberg 2.          | -                        | _                 | _                      | -                   | _                    |                        |        | 10-14                                         | _    | 6—10                              | 1/4—1/2<br>Tageslohi                           |
| Rosenberg 3.          | 6                        | s. u.             | 11/2                   | 7                   | 4                    | 1                      | 13     | _                                             | 8    | 8                                 | 1/4 Tages:<br>lohn                             |
| Löbau 1               | $5^{1/2}$                | s. u.             | ?                      | S. A.               | s. u                 | 3                      |        | _                                             |      | -                                 | 20 18 u.<br>Schnaps                            |
| Löban 2               | _                        | _                 |                        | _                   | -                    | _                      | -      | 12                                            | _    | 8                                 | 25 🚜                                           |
| Strasburg 1 .         | _                        | _                 | _                      |                     |                      | _                      | _      | 12                                            |      | 8                                 | -                                              |
| Strasburg 2 .         | 6                        | <b>ෙ ස</b> .      | 3                      | S. A.               | s. u.                | ?                      |        | _                                             |      |                                   | fontrakt=<br>lich dazu<br>verpflichte          |
| Strasburg 3.          | _                        | _                 |                        | -                   | _                    | _                      | _      | 12                                            | _    | _                                 | 3                                              |
| Graudenz 1 .          | S. A.                    | . s. u.           | ?                      | S. A.               | S. u.                | ?                      |        | 13                                            | _    | 81/2                              | _                                              |
| Graudenz 2 .          | $5^{1/2}$                | s. u.             | 21/2                   | S. A.               | s. u.                | 3                      | 121/2  | 11                                            |      | 8-9                               | 10 🔏                                           |
| Graudenz 3 .          | _                        | _                 | 2                      | S. A.               | s. u.                | 3                      | 13     | _                                             |      | _                                 | 10 13                                          |
| Rulm 1                | -                        |                   | _                      |                     |                      |                        | _      | 11—13                                         | _    | 7—9                               | 10—<br>12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 🔏        |
| Thorn 1               | 5                        | s. u.             | 11/2                   | 1/2<br>vor<br>S. A. | 1/4<br>nach<br>S. U. | ?                      | 14     |                                               | _    | _                                 | 10—15 A                                        |
| Thorn 2               | 5                        | 8                 | ?                      | 8                   | 5                    | ?                      |        | _                                             |      | _                                 | verschiede                                     |

|                     | Frauer                             | narbeit<br>rauen)  |                                     |            | Rind                       | erar         | beit         |                        |                               |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------------------|
| Zanntaa?            |                                    |                    |                                     |            | <u> </u>                   | :<br>Cohnfät | e            |                        |                               |
| Sonntags:<br>arbeit | eigne<br>Arbeiter                  | fremde<br>Arbeiter | Umfang<br>und Fälle                 | pro<br>Tag | pro<br><sup>1</sup> /2 Tag | pro<br>Woche | pro<br>Monat | Pau=<br>schal=<br>säte | Arbeits=<br>stunden           |
|                     |                                    |                    |                                     | 18         | 18                         | M            | М            | luge                   |                               |
| _                   | Ernte                              | Ernte              | felten                              | 30-40      | _                          | _            | _            |                        |                               |
| •                   |                                    |                    |                                     |            |                            |              |              |                        |                               |
|                     | felten                             |                    | _                                   |            |                            |              |              | _                      |                               |
| _                   | Ernte,<br>nachm.                   |                    | Jäten                               | 50-80      | -                          |              | _            | _                      | 6                             |
| _                   | Ernte,<br>nachm.                   | ja                 | Rartoffel=<br>ernte                 | _          | _                          | _            | _            | _                      | den ganzen<br>Tag             |
| _                   | Ernte,<br>nachm.                   | <del></del>        | Jäten                               | _          | 10 u.<br>Kost              | _            | _            | _                      | nachm.                        |
|                     | Heu= u.<br>Kartoffel=<br>ernte     | ca. 50 Tage        | Rartoffel=<br>u. Ge=<br>treideernte | 20—40      | _                          | _            |              | _                      | den ganzen<br>Tag             |
|                     | Sommer,<br>nachm.                  | ca. 100<br>Tage    | Sommer                              | 50—60      |                            | -            |              |                        | пафт.                         |
| _                   | Sommer,<br>nachm.                  | Sommer             | in den<br>Ferien                    | 40         | _                          | —            | _            | _                      | _                             |
| _                   | Ernte                              | 5                  | Rüben=<br>ernte                     | _          | —                          |              | _            | _                      |                               |
| _                   | Sommer,<br>nachm.                  | ?                  | felten                              |            | -                          | -            | _            | _                      |                               |
| _                   | ca. 100<br>Tage                    | ?                  | Rüben=<br>ernte                     | 50         | _                          |              | -            | _                      | 8                             |
| -                   | zuweilen<br>Sommer,<br>nachm.      | ?                  | Rüben=<br>ernte                     | 30-40      | _                          | _            | -            | _                      | 61/2-81/2                     |
| _                   | Sommer,<br>nachm.                  | ;                  | Rüben= {<br>ernte                   | 60<br>40   | _                          | _            | _            | _                      | 11<br>7                       |
| _                   | 5—6 Mo=<br>nate                    | ?                  | Rüben=<br>ernte                     | 50—60      | -                          | _            | -            | _                      | Ferien<br>10—12,<br>sonst 5—6 |
| _                   | - Sommer, ?<br>meist nur<br>nachm. |                    | Rüben=<br>ernte                     | 40—60      | -                          |              |              | -                      | 11                            |
| _                   | Ernte                              | 3                  | Rüben=<br>ernte                     | 40         | _                          |              | -            | -                      | 6 U. m. —<br>7 Uhr ab.        |

Das Mobiliar und Vieh der Arbeiter ist in der Regel gar nicht versichert, das Vieh vereinzelt durch die Herrschaft (Kreis Thorn 1, Stuhm 2, 3 — hier auch das Mobiliar —) meist ohne Wissen der Leute. Im Kreise Strasburg (2) existieren stellenweise auf den Gütern Kuhsterbestassen. Es tragen in jedem Sterbefalle alle Gutsarbeiter 50 Pf. bei, die Gutsherrschaft giebt einen Zuschuß in gleicher Höhe, ebenso sließen etwa verhängte Lohnabzüge in dieselbe und erhalten Anfänger daraus Darlehen zur Beschaffung einer Kuh. Im Kreise Nosenberg (3) zahlen der Gutsherr 30 Mt., die Arbeiterschaft den Kest zur Neubeschaffung.

Die Eigenkätner in den Kreisen Stuhm und Marienburg versichern ihre Gebände meist, im Kreise Marienburg (2) mit 3—400 Mk.

Die in den Kreisen bestehenden Kreissparkassen werden von den Arbeitern angeblich nur ganz vereinzelt benutzt, im Kreise Stuhm (2) sollen polnische Kreditvereine sich einer leidlichen Beteiligung erfreuen. — Konsumvereine, an denen sich die Arbeiter beteiligten, bestehen anscheinend nirgends.

Rleinfinders und Fortbildungsschulen bestehen mit ganz vereinzelten Ausnahmen nirgends, Volksbibliotheken nur stellenweise an Schulen, dieselben werden nach einem Bericht aus dem Kreise Graudenz (1) nur von den "begabteren Schulkindern" benutt, sonst wird nur von einer gut benutten polnischen, im nationalspolnischen Sinn wirkenden Volkssbibliothek im Kreise Löbau (1) berichtet. Von Zeitungen halten in den süblichen Kreisen stellenweise die Herrschaften den "Arbeiterfreund" für die Leute, in den Rübenkreisen werden sonst vereinzelt polnische Lokalsblätter gehalten, andere nur ausnahmsweise von besser gestellten Depustanten, bei anderen Arbeitern soll es nur im Kreise Strasburg vorstommen. Nur Handwerker und kleine Besitzer im Kreise Rosenberg sollen häusiger sich selbst Zeitungen halten.

In den nördlichen Rübendistriften dagegen ist nach der Versicherung eines Berichtes aus dem Kreise Marienburg (4) das Land mit Zeitungen und "abschüssigen Flugblättern" überschwennnt, was der betreffende Referent für überslüssig und bedenklich erachtet: "Kein Strike sei weniger schädigend als der der Zeitungsseper".

Die socialistische Agitation soll sich in der Stuhmer Riederung fühlbar machen und angeblich zu Mißtrauen gegen die Arbeitgeber und renitentem Verhalten führen. — Über Arbeitermangel wird aus den südelichen Kreisen auch außerhalb der Rübengegenden allenthalben geklagt. Im Kreise Rosenberg (3) sollen auf den meisten Gütern <sup>1</sup>/3 der Wohnungen leer stehen. Die Verichte behaupten mit Ausnahme eines

folden aus dem Kreise Rulm und eines anderen aus dem Kreise Löbau, welche fonstatieren, daß besonders nach schlechten Ernten im Winter die Arbeitsgelegenheit knapp sei, durchweg, daß die Arbeiter das ganze Jahr Beschäftigung finden. Es soll überall vorkommen, daß landwirtschaftliche Arbeiter in anderen Berufsarten, bei Chausses und Gisenbahnbauten, auch namentlich in Zuckerfabriken und sonst in Forsten, zeitweise Arbeit suchen und finden, nur in den Kreisen Löban (1) und Marienwerder soll dies nicht und im Kreise Stuhm (4) nur selten der Fall sein. Danziger Niederung und im Kreise Marienburg (4) sollen die Arbeiter gleichfalls im Winter in den Zuckerfabriken beschäftigt werden, aber nicht ausreichend Arbeit finden, da die Rüben zu Weihnachten schon Anderwärts aus dem gleichen Kreise wird berichtet. verarbeitet seien. daß die Arbeiter, nachdem sie zu Martini in ein Dienstverhältnis ge= treten sind, dies im Frühjahr unter allerlei Vorwänden zu lösen suchen. um der ungebundeneren Arbeit bei den öffentlichen Bauten nachzugehen. Es wird über die Konkurrenz des Fiskus und die von diesem gezahlten hohen Löhne mehrfach lebhaft geklagt. Im Kreise Elbing soll eine Beschäftigung landwirtschaftlicher Arbeiter in anderen Berufsarten meist nicht vorkommen, und im Kreise Marienburg sollen trot des hier sehr großen Arbeitermangels im Sommer in den Rübengegenden im Winter die Arbeiter zum sehr großen Teil, zumal in strengen Wintern, arbeits= los fein.

Aus dem Kreise Stuhm (Niederung) wird lebhaft über die Zunahme der Kontraktbrüche geklagt, denen gegenüber der Besitzer machtlos sei. Die Arbeiter verlangen in der Erntezeit regelmäßig Auflösung des Dienstverhältnisses und man sei außer stande, ihnen dieselbe zu verweigern; diese Zustände seien auf die Dauer unhaltbar und müßten im Laufe weniger Jahre zum Ruin einer großen Zahl von Besitzern führen.

# III. Die einzelnen Arten von Arbeitern.

#### 1. Gefinde.

Die Kontrafte sind jährliche, von Martini an laufend, und meist vierteljährlich fündbar.

Die von 90 Mf. im Kreise Strasburg bis zu 200 Mf. in den Rübenkulturbezirken des Kreises Marienburg austeigenden Löhne der ge-wöhnlichen Vieh- und Gespannknechte, welche neben voller Beköstigung gewährt werden, sind aus der Tabelle A ersichtlich. Für Jungen bewegen sich dieselben in den wirtschaftlich fortgeschritteneren Kreisen

zwischen 75 und 90 Mt. und steigen im Kreise Stuhm für 16 jährige Gespannknechte bis 108 Mt., während sie im Kreise Löbau bis 40 Mt. sinken. Meist steigen die Löhne mit der Dauer der Dienstjahre, so werden im Kreise Graudenz (1) jährliche Zulagen von 3—6 Mt. gewährt. Stellenweise halten die kleinen Wirtschaften nur Jungen, die großen gar keine. — Wo, was hier mehrsach geschieht, die Beköstigung der Knechte von einem Hofmann in Entreprise gegeben wird, welcher seinersseits ca. 135 Mt. und erhöhtes Deputat bezieht, erhält derselbe im Kreise Elbing (2) für jeden Knecht:

11 Scheffel Roggen,  $2^{1/2}$  Gerste und Hafer,  $1^{1/2}$  Erbsen,  $5^{1/2}$  Mastegetreide,  $16^{1/2}$  Kartoffeln, 1/2 Milchkuh, 1/4 Schlachtvieh.

In den nördlichen Kreisen wird — offenbar bei den Großbauern, bei welchen dies überall üblich ist — den ledigen Knechten noch etwas Roggen= oder Kartoffelland (im Kreise Graudenz 1 0,07 ha) oder einige Scheffel Roggen neben der Beköstigung gewährt. Diese letztere Gewährung gilt als "Waschgeld", d. h. aus dem Erlös soll die Wäsche beschafft werden. Die Wohnung wird wohl allgemein in der gemeinssamen Gesindestube gewährt.

Die Wirtschaftsbeamten werden überwiegend als Deputanten geshalten, desgl. die Schäfer, Ruhhirten und Gutshandwerker. Die Geshälter für Wirtschaftsbeamte betragen z. B. im Kreise Graudenz (2): Voigt 100-200 Mk., Schäfer, Kuhhirt 200-250 Mk., Schmied, Stellsmacher 250-300 Mk. bei 100-120 Mk. Knechtslohn.

Im Kreise Rosenberg (3) erhalten die Kämmerer je nach Leistung 120—300, der Schäfer 100 Mk. Lohn und außerdem für jedes aufgesogene Lamm 25 Pf., pro verkauftes Schaf 10 Pf. Tantième, bei 100 bis 108 Mk. Knechtslohn.

Die verheirateten Knechte erhalten im Kreise Marienburg (4) selten für die ganze Familie Wohnung, sondern nur Schlafstelle für sich, sie erhalten ferner neben Beköstigung für sich selbst ein Deputat von 2 Scheffel Weizen, 8 Scheffel Roggen, 10 Scheffel Gerste, 5 Scheffel Menggetreide, zusammen ca. 18 Ctr. Getreide und pro Woche 4 Liter Milch, sowie die Grabenborten als Ziegenfutter. Diese wenig erfreuliche Trennung des Arbeiters von seiner Familie ist der bäuerlichen Arbeitze versassung im Osten (3. B. bei den Losseuten in Ostpreußen) mehrsach eigentümlich.

Die Löhne des weiblichen Gefindes bewegen sich zwischen 60 und 125 Mk., bei Köchinnen stellenweise (Grandenz 2) bis 180 Mk., ohne

daß eine Wiedergabe im einzelnen Interesse bieten würde. Eingehender sind die Lohnrelationen in folgendem Berichte angegeben:

Kreis Thorn 1: Wirtin 270, Stubenmädchen 108, Leuteköchin 90, Schweinemagd 90 (und pro verkauftes Schwein 50 Pf.), 2. Hausmagd 81 Mf.

Kreis Löbau 1: Wirtschafterin 180—270 Mf., Meierin 180 bis 300 Mf., Stubenmädchen 100—140 Mf., Köchin 90—120 Mf., Küchen= und Melkmädchen 75—100 Mf.

Die Beköstigung der höheren Chargen wird dem Wert nach doppelt so hoch veranschlagt, als die der gewöhnlichen Dienstboten. Stellensweise (Kreis Stuhm 2) werden auch den weiblichen Dienstboten Natuzalien, z. B. 8 Ctr. Kartoffeln, neben der Kost gewährt, anderwärts (Stuhm 1) sogen. Waschstorn (s. o.). Im Kreise Marienburg erhalten sie statt dessen Schürzen und Kleider geliefert. — Als Wohnung erhalten sie dortselbst über Tag eine geheizte Dienstbotenstube im Flur oder draußen; die Schlasstelle ist kalt.

## 2. Inftleute und Deputanten.

Das Instverhältnis war in den Niederungsgegenden schon 1849 stark geldwirtschaftlich umgestaltet. Es war bei den Bauern schon da= mals üblich, daß der Mann in freier Kost gehalten und der Familie nur die Berechtigung zum Ührenlesen, sonst Erntetagelohn und Beteiligung an der Drescharbeit gegeben wurde. Der Tagelohn des Mannes betrug im Kreise Elbing in solchen Fällen 4 Monat 3, 1 Monat 4, 2 Monat Daneben erhielt er für die Familie Gartenland von 30 bis 6 Sar. 40 Ruten Rulm. (ca. 6-7 a), Kartoffelgarten, ferner etwa ebensoviel Leinland, 2 Scheffel Roggen, 1 Scheffel Gerste und arbeitete in der Ernte auf Tagelohn mit. Das Ahrenlesen soll 3 Scheffel eingetragen haben, ber Drescherlohn 12 Last Erdrusch (ca. ebensoviel Ctr.). Der Arbeiter hielt sich ein Schwein. - Ruhweide erhielten die Arbeiter nur auf größeren Gütern, bei den Bauern hielten sie Ziegen und Schafe. Auch in der Dirschauer Gegend, beim Großgrundbesitz, erhielt der Instmann einen relativ hohen Tagelohn — 5 Sgr. — und wurden an den Scharwerker und die zur Erntearbeit verpflichtete Frau 3 Sgr. gezahlt, als Land nur Kartoffelgarten von ca. 28 a, dazu Ruh- und Schweineweide gegeben. Der Erdrusch betrug auf den 12. Scheffel 25 Scheffel Getreide aller Art. — Dagegen wurde in den Höhewirtschaften des Kreises Elbing neben 21 a Kartoffel=, Lein= und Gemüseland noch eine Roggenbeisaat von . 1 Scheffel, sowie Kuh- und Schafweide und Futter gewährt, letztere gegen  $8^{1/2}$  Thlr. (25,50 Mf.) Entgelt. Der Tagelohn betrug für den Mann im Sommer 4, im Winter 3, für die hier voll mitarbeitende Frau bezw. 3 und 2 Sgr. Tagelohntage entfielen auf das Jahr: 140 Tage à 4, 168 à 3, 30 à 2 Sgr. An Drescherlohn wurden 6 Scheffel Weizen, 6 Scheffel Roggen, 6 Scheffel Gerste, 6 Scheffel Hafer, 4 Scheffel Erbsen verdient (20,6 Ctr.).

Auch im Kreise Marienwerder war schon damals der Drescherverdienst durch Einführung des Maschinendrusches herabgedrückt. Sonst
hatte sich hier die Getreidebeisaat noch erhalten, wenn auch nicht mehr
im alten Umfange. Roggenbeisaat von je 1 preuß. Morgen (25 a) in
jedem der drei Felder wurde im Kreise Kulm und daneben ca. 20 a
Kartoffelland, auch die volle Kuhweide für 2 Kühe nebst Futter und
ferner Weide für 3—4 Schweine gegeben. Der Dreschanteil (11., bei
Maschinen 22. Schessel) betrug ca. 24 Schessel. Die Instleute zahlten
insgesamt 8 Thtr. 10 Sgr. (25 Mt.) für diese Emolumente, dagegen
war auch der Lohn hoch, für Mäher 6 Sgr., sonst der Mann im
Sommer 4, im Winter 3, der Scharwerser bezw. 3 und 2 Sgr. Die
Fran arbeitete in der Ernte nachmittags.

Im Kreise Rosenberg endlich — dem damals wirtschaftlich wohl am wenigsten fortgeschrittenen — wurde noch die volle Beisaat von je 1 Morgen kulmisch in jedem Felde (zusammen 1,75 ha) und daneben Gartenland, im ganzen also gegen 2 ha Land, gewährt, ebenso volle Kuhweide und Futter und Schweineweide. Mithin zeigt sich auch hier die in der wirtschaftlichen Fortentwickelung liegende Tendenz, die Arsbeiter zu depossedieren und das Lohnsystem an die Stelle der Anteile am Boden und am Ertrage zu setzen.

Diese Entwickelung hat sich, wie die Tabelle zeigt, fortgesetzt.

Im Kreise Marienburg (4) zeigt sich, daß die Stellung der Deputatstnechte bei den Großbauern noch auf denselben wenig erfreulichen Grundslagen ruht, wie 1849 — es ist davon ad 1 schon gesprochen worden. Das gleiche Verhältnis waltet bei dem Deputatknecht ob, dessen Vershältnisse der in die Tabelle aufgenommene Bericht 1 aus dem gleichen Kreise veranschaulicht. Dagegen haben die bäuerlichen Deputanten, von welchen die Verichte 2 und 3 im gleichen Kreise sprechen (der Vericht 2 betrifft ein Gut von 97 ha) und bei welchen der Anteilsdrusch offenbar erst neuerdings durch Deputate abgelöst ist, infolge des hier nur sehr geringfügigen Kartoffelanbaues, einen relativ sehr hohen Cerealiensaktor in ihrem Vudget, werden dassür aber auch nicht beköstigt. Stets sehlt

die Kuhhaltung; die dafür gewährten Milchdeputate sind geradezu erschreckend kümmerlich, Ziegenhaltung soll den Ersak schaffen. Undererfeits besteht — wie bei den Instleuten der Bauern regelmäßig — keine Scharwerkerpflicht und find die Geldlöhne recht erhebliche.

Aukerhalb des Weichseldeltas und überall da, wo große Güter porherrschen, besteht die Scharwerkerpflicht noch im früheren Umfange, d. h. es ift ein Scharwerker und die Frau in der Ernte zu stellen.

Die Gewährung des Getreidelandes ist überall verschwunden. da= gegen ist das gewährte Gartenareal für Kartoffeln etwas gestiegen. Stelle des Roggenlandes werden jett Deputate gewährt. wird aber, wie die Tabelle zeigt, auch schon ein festes Kartoffeldevutat neben verkleinertem Garten gegeben. Neben die Drescher sind überall Devutanten getreten und es unterliegt keinem Zweifel, daß biefe Ent= wickelung fortschreiten wird. Schon im Jahre 1849 war in vielen Kreisen der Dreschertrag stark gesunken zufolge der Berwendung pon Auch jett haben, wie mehrfach berichtet wird, die wirtschaftlichen Verhältnisse zu einer Verminderung der Drescherträge geführt. Wo, wie im Kreise Stuhm, das Anteilsverhältnis und die Bebeutung des Körnerbaues dieselben geblieben sind, da sind die Erträge gegen die Angaben aus dem Jahre 1849 bedeutend gestiegen, wenn sie auch nicht die Söhe erreichen, wie stellenweise in Oftpreußen. find in ben füdlichen Kreisen bie Drescherträge, wie die Tabelle zeigt, berart gesunken, daß sie teilweise durch Deputate ergänzt werden mußten. Über die Zusammensetzung der Deputate liegen im übrigen folgende Angaben vor:

|                                               |         |                            |           |           |            | Menge=  |
|-----------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|------------|---------|
|                                               | Weizen  | Roggen                     | Gerste    | Hafer     | Erbsen     | forn    |
| Danziger Niederung 2: (1 Arbeitskraft)        | _       | 18 Schffl.<br>(Altschffl.) | 12 Shffi. | _         | 2 Shffl.   | _       |
| Danziger Niederung 3: (1 Arbeitskraft)        | _       | 18 =                       | 12 =      | _         | 2 =        | _       |
| Dirschau 3: (2-3 Arbeitskräfte)               | _       | 20—24 Ctr.                 | 2-3 Ctr.  | 1 Ctr.    | 2—3 Ctr.   |         |
| CIbing 1: (2 Arbeitsfräfte)                   |         | 22 Schffi.                 | 2 Shffl.  | 2 Shffl.  | 4 Shffl.   |         |
| Marienburg 1:<br>(! Arbeitsfrast, neben Kost) | 1 Schff | (. 7 =                     | 12 =      | 5 =       |            | _       |
| Marienburg 3: (1 Arbeitsfraft)                | — 1     | 8-24 Schffi.               | 14-       | _20 Schff | í <b>.</b> |         |
| Marienburg 4: (1 Arbeitsfraft, neben Koft)    | 2 =     | 9 =                        | 10 =      |           | _ 8        | schffi. |
| Stuhm 2:<br>(2 Arbeitsträfte)                 | _       | 21 Ctr.                    | 4,5 Ctr.  | 3,5 Ctr.  | 5,6 Ctr.   | -       |

| Stuhm 3:                                               | Weizen    | Roggen    | Gerste  | Hafer    | Erbsen           | Menge= |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|------------------|--------|
|                                                        | 0,75 Ctr. | 23 Etr.   | 4 Etr.  | 3 Ctr.   | 5 Ctr.           | forn   |
| (2 Arbeitsfräfte)<br>Rofenberg 3:<br>(2 Arbeitsfräfte) | _         | 24 S¢ff1. | 5S¢ff€. | 5 S¢ff∫. | 5 <b>€¢</b> ff(. | 5S¢∭.  |

In den südlichen Kreisen und auch sonst mehrfach werden die Deputate nach Arbeitstagen gerechnet, haben also vollständig den Charakter der Löhnung angenommen. So wird

im Kr. Graudenz auf 35 Arbeitstage 75 Pfd. Roggen, 12 Pfd. Gerste, 8 Pfd. Erbsengerechnet (inkl. Scharwerker),

= Strasburg = 30 = 1 Schffl. Roggen, 1/4 Schffl. Gerste, 1/4 Schffl. (80 Pfd.) Bohnen.

Der Grandenzer Bericht stammt aus einem Niederungs, der Strassburger aus einem Höhenbezirk. Es ist wichtig, daß der Cerealiensverbrauch, schon in Bezug auf das Brotgetreide, mehr noch, was Gerste und Erbsen bezw. Bohnen anlangt, in letzteren relativ höher gerechnet ist. Indessen wie sich der wirkliche Konsum stellt, ist fraglich, da im Grandenzer Kreise Drescherlohn mit 24—30 Ctr. Ertrag gegeben wird.

Die Drescherträge setzen sich im Kreise Stuhm, woselbst sie noch trotz teilweise zurückgegangenem Arbeitsverhältnisses erhebliche sind, wie folgt zusammen:

Schoten=

Beizen Roggen Gerste Hafer frucht

Stuhm 3 (\frac{1}{16} Anteil) 15 Ctr. 5 Ctr. 4 Ctr. 20 Ctr. 4 Ctr.,

dazu ein Deputat
an Brotgetreide von — 12 = — —

ergiebt als Einkommen 15 Ctr. 17 Ctr. 4 Ctr. 20 Ctr. 4 Ctr. bei 2 Arbeitskräften,

verglichen mit den Deputanten aus dem gleichen Bezirk also ein starkes Minus an Roggen, dagegen eine den Verbrauch sicher weit übersteigende Weizeneinnahme.

Im Kreise Löbau (1) wird als normales Maximum des Gesantnaturalverdienstes 30 Ctr. angesehen; ist der Ertrag ein höherer, so ermäßigt sich der Barlohn entsprechend. Es handelt sich hier um die Drescher bei Bauern und zeigt sich die wenig selbständige Stellung, welche auch der am Erdrusch beteiligte Instmann des bäuerlichen Besitzers einnimmt; der Dreschanteil ist hier zum reinen Lohn herabgesunken. Der Barlohn ist dasür ziemlich hoch, 200—250 Mf. für Mann und Scharwerker und ebenso ist die Landanweisung zum Kartosselanban erheblich. Im Kreise Graubenz (1) stellt sich bei teilweisem Zuckerrübenbau das Naturalieneinkommen des Dreschers auf großen Gütern bei zwei gestellten Arbeitskräften wie folgt:

|                 | Roggen  | Gerste    | Hafer    | Erbsen    |
|-----------------|---------|-----------|----------|-----------|
| Drescherlohn    | 4 Ctr.  | 1 Ctr.    | 1,6 Ctr. | 1,5 Ctr., |
| dazu an Deputat | 15 =    | 2,16 =    | 1,5 =    | 3 =       |
| zusammen        | 19 Ctr. | 3,16 Ctr. | 3,1 Ctr. | 4,5 Ctr.  |

Vergleicht man diese Aufkünfte mit denjenigen im Kreise Stuhm, so zeigt sich zunächst das starke Zurücktreten der Cerealieneinkünfte im Kreise Graudenz. Das Kartoffelland beträgt im Kreise Stuhm 33 a, im Kreise Graudenz auf zweisellos besserem Boden 38 a, der Geldlohn des Mannes an ersterer Stelle 90, an letterer 140 Mk. Im Kreise Stuhm wird Kuh= und Schweineweide, im Kreise Graudenz nur Kuh= weide und zuweilen die Berechtigung, auf entlegenen Gutsäckern Kraut für die Schweine zu pflücken, gegeben.

Im Kreise Thorn (1) bei Körner- und Zuckerrübenbau beträgt das Einkommen eines Dreschers nebst Scharwerkers an Naturalien:

|                 | Weizen    | Roggen    | Gerste   | Hafer  | Erbsen   |
|-----------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|
| Drescherlohn    | 3,75 Ctr. | 9,5 Ctr.  |          | 6 Ctr. | 5 Ctr.   |
| dazu an Deputat |           | 10 =      | 2,2 Ctr. |        | 2,8 =    |
| zusammen        | 3,75 Ctr. | 19,5 Ctr. | 2,2 Ctr. | 6 Ctr. | 7,8 Ctr. |

Auch hier bleiben die Cerealieneinkünfte, außer Roggen, hinter dem Kreise Stuhm erheblich zurück. Der Barlohn ist hier niedriger als dort und wird durch Affordverdienst erzeugt, dagegen wird neben 25 a Garten ein Kartoffeldeputat von 45 Ctr. gegeben.

Mus diesen Daten ergiebt sich folgendes:

- 1. Die Stellung des Justmannes, Deputanten wie Dreschers, ist bei den Bauern eine wesentlich ungünstigere als auf großen Gütern, sowohl was die Selbständigkeit, als meist wenigstens, soweit nämlich nicht die Bodenverhältnisse das Gegenteil bedingen was den allzgemeinen Nahrungsstand und speciell die Relation zwischen Cerealienzund Kartosselsonsum anlangt.
- 2. Auch auf großen Gütern ist das Verhältnis des Kartoffel= zum Cerealienfaktor bei Rübenbau zu Ungunsten des letzteren ver= schoben.
- 3. Innerhalb der Cerealienauffünfte kommt auf großen Gütern bei gutem Boden und starkem Getreideanbau Weizen bei den Dreschern eine größere Bedeutung zu als den anderen Kategorien der Arbeiter.

4. Über den landesüblichen Nahrungsstand ergeben die bisher ersörterten Daten zusammen mit den Angaben der Tabelle folgendes:

Sowohl im Kreise Grandenz als im Kreise Thorn find die Sommerdeputate der Instleute so eingerichtet, daß die Einkünfte an Roggen auf insgesamt gegen 20 Ctr. sich stellen. Im Kreise Stuhm betragen sie 17 Ctr., dafür sind aber hier die hohen Weizeneinkünfte vorhanden. Deputat und Drescherlohn im ganzen ergänzen sich im Kreise Graudenz auf ca. 30 Ctr., im Kreise Thorn auf ca. 39 Ctr. Bei den Bauern im Kreise Löbau ist 30 Ctr. das Maximum. Die Deputate im Kreise Stuhm, woselbst der Cerealienkonsum unverkürzt stattfindet, betragen ca. 35 Ctr., ebensoviel im Kreise Strasburg (2) da, wo noch nicht bas Deputat teilweise durch höheren Geldlohn ersetzt ist (so in Stras-Auch in den Kreisen Kulm und Graudenz schwanken die Gefantauffünfte zwischen 30 und 37,5 Ctr. Cerealien. Bei Stellung nur einer Arbeitskraft beträgt das Deputat im Kreise Marienburg (2) 28-32,4 Ctr., hier infolge des günstigen Bodens und auf Rosten der Kartoffelauffünfte, die hier nur ca. 40 Ctr. betragen. Weit niedriger, auch wo noch Scharwerker gestellt werden, sind die Cerealiendeputate im übrigen Weichselbelta, Kreis Elbing und Danziger Niederung, meist zu Gunften des Geldlohnes. Die Tabelle zeigt aber bei einem Vergleich der Gesamteinkünfte in Land und Naturalien zwischen z. B. dem Kreise Elbing und den südlichen Kreisen, daß überhaupt die Gefamtlage der Arbeiter in den letzteren eine günstigere ist, und zwar ist die Lage der Arbeiter in den Niederungswirtschaften des Kreises Elbing (2) bei Raps= und Auckerrübenbau nebst Weidewirtschaft eher noch ungünstiger als diejenige in den Höhenwirtschaften daselbst (Elbing 1). —

Von dem Deputat im Kreise Stuhm (2) von 34,6 Ctr. dienen dem unmittelbaren Konsum 27,8 Ctr., der Rest von 6,8 Ctr. wird nebst den Überschüssen der Kartoffelernte versüttert. Von den Auffünsten von 38,2 Ctr. im Kreise Thorn (1) werden einige Centner Weizen, Hafer und Erbsen verkauft. Die 29,2 Ctr. betragenden Einkünste im Kreise Graudenz (1) sollen bei Familien mit nicht mehr als 4 Kindern außereichend sein. Sonst ist durchweg behauptet, die Deputate reichten auß und zwar wird bei den über 30 Ctr. betragenden Deputaten stets voraußegesetzt, daß 1 Mastschwein in der Familie geschlachtet, und im Kreise Thorn (1), daß soviel an Vieh (Schweine) verkauft wird, daß der Bedarf an frischem Fleisch dadurch gedeckt wird.

Nach alledem wird man den landesüblichen Nahrungsbedarf an Cerealien für Familien mittlerer Stärke (2 erwachsene, 1 halberwachsene,

2-3 unerwachsene Versonen) einschließlich des Futterbedarfs für das üblicherweise gehaltene Schlacht= und Mastvieh auf ca. 33-34 Ctr. also mindestens ebenso hoch, als in den in dieser Beziehung günstigsten Gegenden Oftpreußens (Kreis Mohrungen, Preußisch-Holland, Beiligenbeil) anzuschlagen haben. Gine Kartoffeleinnahme von ca. 70 Etr. muß dazu kommen. Bei Bauern, auf ungunstigem Boden im Südosten und bei intensiver Kultur in der Niederung, sinkt der Getreide= und steigt entweder der Kartoffelkonsum oder der Konsum solcher Nahrungsmittel. die durch Bareinkauf beschafft werden. Dies ist zum Teil frisches Rleisch und es bedeutet mithin möglicherweise bei sehr rationeller Wirt= schaftsführung die Erhöhung der relativen Bedeutung des Barlohnes ein Aufsteigen in kultureller Beziehung, nämlich eine Vermehrung des Fleischkonfums der Arbeiter. Allein aller Erfahrung nach und zumal da, wo die höhere Barlöhnung auf Kosten des Brotkorndeputats stattfindet, ist das Gegenteil, nämlich eine Kombination vermehrten Kartoffelfonsums mit irrationellem Einkauf von Rolonialwaren, auch Schnaps und Tabak, die Konsequenz, und dies besonders dann, wenn durch teilweisen Weafall der Gewährung von Liehweide der Anreiz zur reichlichen Haltung von Schlachtvieh wegfällt. Will man insbesondere den Weizenfonsum als Kulturmesser gelten lassen, so ergiebt sich, daß auf der materiell höchsten Kulturstufe unter den Arbeitern die Instleute großer Güter auf mittlerem Boden bei herrschendem Getreide anbau stehen. wenn die alten Unteilsverhältnisse erhalten geblieben sind und die Bodenqualität die Gewährung genügender Weide ermöglicht (Kreis Stuhm). Rückgang der relativen Bedeutung des Getreidebaues, intensivere Bodenfultur, welche die Viehweide beschränkt, Umwandlung der Drescher in Deputanten, Erhöhung des Geldlohnes auf Rosten der Naturalien wirken ganz ebenfo herabdrückend auf die materielle Lebenshaltung im allgemeinen wie Ungunft des Bodens oder die bäuerliche Qualität der Wirtschaft.

Die Zahl der auf einer bestimmten Fläche verwendeten Instfamilien hat sich, wo diese noch allein den Stamm der ständigen Arbeitskräfte bilden, von 1849 bis heute nicht so stark geändert, wie man wohl glauben könnte. Man rechnete im Kreise Strasburg 1849 auf 100 Morgen (25 ha) bestellte Winterung bei mittlerem Boden 5 Instfamilien, auf ein Gut von 1000 Morgen (250 ha) deren 10. Jest hat ein Gut im Kreise Stuhm (3) von 575 ha auf "bestem" Boden bei vorherrschendem Körnerbau deren 30, wobei jedoch die Deputanten eingeschlossen sind. Es kam 1849 im Kreise Rosenberg 1 Instfamilie auf 25 ha, jett kommt im

Rreise Stuhm eine solche auf 19,1 ha. Das Gut im Rreise Rosenberg wurde 1849 in Dreiselderwirtschaft bewirtschaftet und hatte ca.  $^2/_5$  Wiesen. Der Ertrag war pro Morgen auf 6 Scheffel Roggen, oder 5 Scheffel Hoffen, oder 5 Scheffel Erbsen gerechnet. Der heutige Ertrag des Gutes im Kreise Stuhm muß ein außerordentlich viel höherer sein. Die 1849 jährlich bestellten  $^2/_5$  der Fläche ertrugen 1580 Ctr. Cereaslien, wenig mehr als doppelt so viel, als der heute auf jede Dreschersfamilie erzielte Produktionsanteil (16  $\times$  48 = 768 Ctr.). Trot dieser außerordentlichen Differenz in der Intensität der Bewirtschaftung — eine nähere Rechnung ist leider nicht möglich — ist die Vermehrung der geshaltenen Arbeitersamilien nur eine geringe.

Im einzelnen sind über die gewährten Naturalien noch folgende Ansgaben zu erwähnen:

1. Die Wohnung besteht in den Deltakreisen aus Stube und Kammer, daneben Schweinestall, in den Höhenwirtschaften des Elbinger Kreises auch Kuhstall. Im Kreise Marienburg und in den südlichen Kreisen tritt Bodenraum, Fluranteil und teilweise (Kreis Marienburg 1, Rosenberg 1, Graudenz) auch besondere Küche, sowie oft Kellerraum dazu. Im Kreise Rosenberg kommt es auch vor, daß 2 Stuben und eine besondere Küche gewährt werden. Die Wohnung wird wohl überwiegend als Anteil an einer Kate gegeben. Die Stuben sind heizbar, die Kammern nicht. An Größenverhältnissen sind im einzelnen angegeben:

Rreis Marienburg 1: Stube 16-20 qm Fläche,  $2-2^{1/2} \text{ m}$  Höhe, mit Dielen, oft mit Lehmestrich, Kammer 8-16 qm Fläche, Höhe wie Stube, dazu Flur, Küche, Boden= und Kellerraum.

Kreis Stuhm 2: Stube  $14\times 16$ , Kammer  $14\times 9$  Fuß Fläche, dazu Flur und Boden.

Kreis Graudenz 1: Stube 5 m, Kammer 2,8 m im Quadrat Fläche. Im Kreise Graudenz 3 wird bemerkt, daß die auf dem Boden liesgende Kammer hell sei, sonst ist dies nicht die Regel.

Über die Gewährung der Wohnung bei den Großbauern im Kreise Marienburg ist schon früher gesprochen. Dieselbe besteht nur in einer Schlafstelle für den Mann.

- 2. In den südlichen und östlichen Kreisen wird meist ein erheblicher Teil, teilweise das ganze Kartoffelland als Garten gegeben. Die Gewährung von Leinland kommt, wie die Tabelle zeigt, nur noch stellenweise vor, entsprechend dem Rückgang der Eigenweberei.
- 3. Es ist in vielen Fällen nicht deutlich ersichtlich, ob die Leute- fühe in den herrschaftlichen Stall einzustellen sind oder selbst gehalten

werden. — Die Schafhaltung ist fast durchweg verschwunden, soweit sie jemals bestand, die Schweinehaltung scheint sich meist auf dem 1849 er Niveau zu besinden. Im Kreise Stuhm (2) wird Futter und Weide für gelegentliche Aufzucht eines jungen Rindes gewährt. Neben Weide und Futter werden stellenweise (Danziger Niederung 3) noch Stroh und Spreu gegeben.

4. Teilweise wird Arzt und Apotheke, oft aber (Kreise Elbing, Marienburg 3, Stuhm 1, Rosenberg 3, Löbau 1, Graudenz 4, Thorn 1) nur der Arzt frei gewährt, stellenweise werden die Leute bei dauernder Krankheit in Krankenhäusern untergebracht. Die Naturalien laufen durchsweg während der Krankheit weiter. Die Unkosten pro Familie sollen für die Gutsherrschaft im Kreise Graudenz zwischen 6 und 8 Mk. schwanken.

5. Die gelieferten Fuhren find meist nicht specialisiert. Brennwerkfuhren und Ackerbestellung sind durchweg eingeschlossen.

6. Die Art der Brennwerkgewährung ist meist nicht näher specialisiert. Neben Torf und Holz kommen auch Steinkohlen vor.

7. Im Kreise Stuhm (2) werden die Schulbeiträge und ein Teil der Steuern der Leute vom Gutsherrn getragen, im Kreise Marienburg (2) sind die Leute von Kirchen- und Schullasten und allen Abgaben frei. Anderwärts im gleichen Kreise kommen noch sonstige kleine Geschenke an Geld, Brot, Obst und Grüße vor, welche die wirtschaftliche Unsselbständigkeit der Leute — es handelt sich um Bauernwirtschaften — erkennen lassen. Erntegeschenke kommen auch sonst vor.

Die Geldlöhnung geschieht bei den Dreschern meist, aber nicht überall, im Tagelohn. Die Bauern geben ihren Inftleuten meist festen Lohn, auch sonst kommt dies in den südlichen Kreisen mehrfach vor. Die Deputanten beziehen im Bezirk nicht überall festen Lohn, sondern, da sie aus den Dreschern hervorgegangen sind, wie diese Tagelohn (vgl. z. B. Strasburg 2). Für die Scharwerker wird selten ein festes Pauschsquantum, meist Tagelohn gegeben.

Die baren Löhne haben sich, außer in den Niederungsfreisen, wo sie schon damals hoch waren, gegen 1849 meist um ca. 10—15 Pf. geshoben, d. h. um 25—30%, und da auch die Naturaliendeputate relativ hohe sind, so ist an sich ein Fortschritt in der Gesamtlage nicht zu bestreiten. Andererseits beschränkt sich dessen volle Wirkung auf diesenigen Kreise, welche nicht in intensiver Kultur, zumal Rübenkultur, sich besinden und ist gerade in den wirtschaftlich fortgeschrittensten Kreisen der Bestand des Instverhältnisses in seinem früheren Charakter ernstlich gefährdet.

Tabelle A.

|                        | Lohnfa                | aţ              | um  | fang be                      | es gewä   | hrten !                  | Areals                | ober<br>r                            | Feste                            | Deput           | ate  | Dust of a                              |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-----|------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------|----------------------------------------|
| Areis                  | bes Ma<br>(Hofgäng    | nnes            |     | Acfer im<br>der He<br>gedüng | errschaft | 2.Gar=<br>ten<br>(felbst | Gc=<br>famt=<br>Ureal | Esahlte Miete oder<br>Pacht pro Jahr | (erfl                            | . Futte<br>an   | r)   | Dresche<br>anteil  <br>Hand:<br>(Göpel |
|                        | Tagelohn              | Jahres=<br>Lohn | 1   | zu<br>Kar=<br>toffeln        |           | zu<br>dün=<br>gen)       | (exfl.<br>Wiese)      |                                      | Getreide                         | Rar=<br>toffeln | ges) | [Damni                                 |
| a a                    | <i>1</i> % 1          | M   2           | ha. | ha<br>4                      | ha<br>5   | ha 6                     | ha<br>7               | M<br>8                               | Ctr.                             | ©tr.            | ©tr. | 12                                     |
|                        | 1                     |                 | 1 0 | 4                            | 0         |                          | •                     | 6                                    | 9                                | 10              | 11   | 12                                     |
| Danziger Niesberung 1. | _                     | 135—<br>180     | -   | 0,16                         |           | 0,05                     | 0,21                  |                                      | <b>22,</b> 8                     | _               | 1,8  | _                                      |
| 9                      | 40 (?)                | _               | h   |                              |           |                          |                       | (                                    |                                  | _               |      | 11 (14                                 |
| Elbing 1 {             | — (?)                 | 100—<br>130     | }-  | 0,18                         | 0,06      | 0,08                     | 0,32                  | _{                                   | 20                               | _               | 3,6  | [22]                                   |
|                        | S. 45 W.<br>35 (S. 35 |                 | -   | 0,125                        |           | 0,125                    | 0,25                  | -                                    | 3,2                              | -               | -    | 11 (1                                  |
| Elbing 2               | <b>30</b> ) (?)       | 120             | _   | 0,125                        |           | 0,125                    | 0,25                  | _                                    | 20,7                             |                 | 2,7  | -                                      |
| (                      | _                     | 135             | -   | _                            |           | 5                        | ?<br>(Garten)         |                                      | 24,5                             | 22              | 4    |                                        |
| Marienburg 1           | _                     | 120—<br>180     | _   | 0,10-<br>0,12                |           | 0,06                     | 0,16—<br>0,18         | _                                    | 17,1<br>(u. 40 Pfd.<br>Brot)     |                 |      |                                        |
| Marienburg 2           | _                     | 135—<br>150     |     | 0,15                         |           | 0,02                     | 0,17                  | _                                    | 30,60                            | _               | 1,8  | -                                      |
| Marienburg 3           | _                     | 130—<br>170     | _   | 0,06                         |           | 0,04                     | 0,10                  | _                                    | <b>2</b> 8                       | _               |      | -                                      |
| Marienburg 4           | _                     | 150—<br>180     | _   | 0,06                         |           | ?                        | 0,06                  | ſ.<br>Sp<br>31                       | 18,1<br>u. Koft<br>bes<br>Mannes | -               |      |                                        |
| Stuhm 1                | 50 (?)                |                 | _   | 0,375                        | _         | _                        | 0,375                 | _                                    | 12                               |                 | _    | 10 (1<br>[20]                          |
| Stuhm 2                | (40)                  | 105—<br>120     | _   | 0,18                         | _         | 0,12                     | 0,30                  | _                                    | 29                               | _               | 5,6  | _                                      |

|                             | 1              | altun                            | 1                                            | pro Zahr                |                                      | eige=                              |            | eidefrei<br>ng)                   | veidefrei<br>ng)                            | eidefrei<br>ng)                  | effügel            | (હ                                | i <b>nwerf</b><br>eld=<br>digung) | Mannes<br>rs)                     | Bar=<br>lohn<br>be=                  | rfelben | Befon=<br>bere         |                                              |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------|
| G Weibe)                    | Seu= (fonstige | Futter= und weides<br>Freie Kühe | g Bon der Herrschaft<br>k vorgehaltene Kiihe | – Milchdeputat pro Zahr | C. Deputatschafe<br>p. Deputatschafe | G Futter= und weide=<br>g:<br>frei | & Wollgeld | 3iegen, weidefrei<br>E. (Haltung) | <b>Edhveine</b> , weidefrei<br>E. (Haltung) | Gänse, weidefrei<br>E. (Haltung) | Sonftiges Geftügel | Rohlen<br>Etr.<br>(Torf<br>Mille) | 1                                 | Lohnklasse Mannes<br>(Hofgängers) | föstig=<br>ter<br>Dienst=<br>fnechte | 9       | Ber=<br>hält=<br>niffe | Bemer=<br>fungen                             |
| 13                          | 14             | 15                               | 16                                           | 17                      | 18                                   | 19                                 | 20         | 21                                | 22                                          | 23                               | 24                 | 25                                | 26                                | 27                                | 28                                   | 29      | 30                     | <u> </u>                                     |
|                             |                |                                  | _                                            |                         |                                      |                                    |            | 1—2                               | 1—2                                         |                                  |                    | 1/2<br>Last                       | 4                                 | ?                                 | 150—<br>180                          | ?       | Rüben                  |                                              |
| }-                          |                | 1                                |                                              |                         |                                      |                                    |            | _                                 | _                                           | _                                |                    | j                                 | <br> a<br>                        | ?                                 | 100—<br>120                          | ?       | _                      |                                              |
|                             |                | 1                                | -                                            |                         | _                                    |                                    | _          | _                                 | 2                                           | 1                                | _                  | _                                 |                                   | II                                | 100-                                 |         |                        | Instinann                                    |
| _                           | _              | 1                                | _                                            |                         | _                                    |                                    |            | _                                 | _                                           |                                  |                    | _                                 |                                   | ?<br>II                           | 120                                  | ?       |                        | Deputant Sofmann (ohne Scharwer= fer)        |
| _                           |                |                                  |                                              | 160                     | _                                    |                                    |            | 13                                | 1—3                                         | _                                |                    | ja                                | _                                 | I                                 | 90—<br>150                           | 1       | Raps<br>Rüben          | Rein Schar=<br>werker                        |
| _                           |                |                                  | -                                            | 180                     |                                      |                                    | -          | 2—3                               | 2                                           |                                  |                    | 30                                | 4-5                               | ?                                 | 150—<br>180                          | ?       | Rüben                  | Kein Schar=<br>werker                        |
| Gra=<br>ben=<br>bor=<br>ten |                | _                                | _                                            | _                       | _                                    |                                    | _          | 1                                 | 2                                           | _                                |                    |                                   |                                   | ?                                 | 120—<br>200                          | ?       | Riiben                 | Rein Schar=<br>werker                        |
| Gra=<br>ben=<br>bor=<br>ten |                | _                                | _                                            | 208                     |                                      |                                    |            | <b>cf.1</b> 3                     |                                             |                                  | -                  | me                                | ift.                              | ?                                 | 120—<br>150                          | ?       | Raps<br>Riiben         | Rein Schar=<br>werfer.<br>Reine Woh=<br>nung |
|                             | -              | 1                                | _                                            |                         | -                                    | _                                  | _          |                                   | ja                                          |                                  |                    | j<br> <br>                        | α                                 | ?                                 | 120—<br>150                          | ?       | <b>E</b> twas<br>Rüben |                                              |
|                             | -              | 1                                | -                                            | -                       | -                                    | _                                  | -          |                                   | 2-3                                         | _                                | _                  | (ja)                              | 3                                 | II (I)                            | 108—<br>135                          |         | Ctwas<br>Rüben         |                                              |

Tabelle A. (Fortsetzung.)

| ### Reis   Lohnfat   des Mannes   (Hofenberg 3 .   E. 50 W.   - 40 (S. 40   -50 W 30)   E. Mannes   E. | tu<br>zu<br>Ge=     | der Her gebüng  3u  Kar= toffeln  ha  4 | t Felbe<br>rrichaft)<br>;t)<br>zu Lein<br>((fonfti=<br>ges)<br>ha<br>5 | 2.Gar= ten (felbst 3u bün= gen) ha 6 | Ge=<br>famt-<br>Ureal<br>(extl.<br>Biefe)<br>ha | o k Kezahlte Miete oder<br>Kacht pro Zahr | (egfl<br>Getreibe<br>Etr.<br>9 | . Futte<br>an<br>Kar=<br>toffeIn<br>Etr. | Erbsen                   | Dresche<br>antei<br>Hand<br>(Göpel<br>(Damp<br>Drusc |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| ## Stuhm 3 45 (40) —  Rosenberg 3 . S. 50 W. — 40 (S. 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ge=<br>treide<br>ha | Rar=toffeln ha 4                        | (fonfti=<br>ges)<br>ha                                                 | bün=<br>gen)<br>ha                   | (erfl.<br>Biefe)<br>ha<br>7                     | м                                         | Ctr.                           | toffeIn<br>Ctr.                          | (fonfti=<br>ges)<br>Ctr. | [Damp<br>Drufc                                       |
| 1 2 Stuhm 3 45 (40) — Rosenberg 3 . S. 50 W. — 40 (S. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> </u>            | 0,33                                    | <u> </u>                                                               | 6                                    | 7                                               |                                           |                                |                                          |                          | 12                                                   |
| Stuhm 3 45 (40) — Rosenberg 3 . S. 50 W. — 40 (S. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 0,33                                    |                                                                        |                                      | i                                               | 8                                         | 3                              | 10                                       | 11                       | 12                                                   |
| Rosenberg 3. S. 50 B. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                         |                                                                        | inbegr.                              | A 99                                            |                                           |                                |                                          |                          |                                                      |
| 40 (8. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                         |                                                                        |                                      | <b>0,00</b>                                     | -{                                        | 13<br>30                       | _                                        | 5                        | (16)                                                 |
| $-50  \mathfrak{B}  30)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 0,25                                    | inbegr.                                                                | 0,25                                 | 0.50                                            | _                                         | ?                              | _                                        |                          | ja<br>(u. Rc<br>toffelg<br>ben 1                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                         |                                                                        |                                      | - (                                             |                                           | 25,2                           | _                                        | 4,5                      | _                                                    |
| Löbau 1 — ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 0,25                                    |                                                                        | 0,25-<br>0,375                       | 0,50—<br>0,62                                   |                                           | 2530                           | 30                                       | _                        | (Ertrag<br>9 inbe                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                         |                                                                        |                                      |                                                 |                                           |                                |                                          |                          |                                                      |
| Strasburg 1. — 160 (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 0,125                                   |                                                                        | 0,125                                | 0,25                                            | -{                                        | 20<br>—                        | _<br>_                                   |                          | –<br>ja                                              |
| Strasburg 2. S. 50 W. 30 (S. 40 W. 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                   | 0,29                                    | <br>(Rüben=<br>Land<br>inbegr.)                                        | 0,17                                 | 0,46                                            | _                                         | 26,5                           | _                                        | 7,5                      | _                                                    |
| Graudenz 1 . — 140 (inbegr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ·                   | 0,25                                    |                                                                        | 0,13                                 | 0,38                                            | _                                         | 18,1                           | _                                        | 3                        | ja                                                   |
| Graudenz 2 . — 120—<br>180<br>(120—<br>180)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                   |                                         | _                                                                      | 0,18                                 | 0,18                                            |                                           | 7,5                            |                                          | inbegr.                  | 12<br>[24—                                           |
| Rulm 1   —   140 (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                   | _                                       | _                                                                      | ?<br>(Tare<br>16 M.)                 | nur<br>Garten                                   |                                           | 20                             | 66                                       | -                        | jα                                                   |
| <b>Thorn 1</b> (?) 40-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | <u> </u>                                | _                                                                      | 0,25                                 | 0,25                                            | _                                         | 12,2                           | 45                                       | 2                        | 11-2                                                 |

|               | Ruhh                               | altun                            | <b>B</b>                                | Sahr              | 9             | chafe                      | 1        | ei                                    | frei                             | ei                                  |                    |                 | nwert                               | nes                                         | Bar=                                     | u                    | Beson=                |                                                                                      |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Wiese (Weide) | Seu= (fonstige<br>Futter=)Deputate | Futter= und weide=<br>freie Kühe | Von der Herrschaft<br>vorgehaltene Kühe | Milchdeputate pro | Deputatschase | Futter= und weide=<br>frei | Wollgeld | <b>Ziegen,</b> weibefrei<br>(Haltung) | Schweine, weidefrei<br>(Haltung) | <b>Gänse</b> weidefrei<br>(Haltung) | Sonstiges Geflügel |                 | eld=<br>digung)<br> <br> <br>  Holz | <b>Lohnklane</b> des Mannes<br>(Hofgängers) | lohn<br>be=<br>töftig=<br>ter<br>Dienft= | Lohnflaffe derfelben | dere<br>Ver=<br>hält= | Bemer=<br>fungen                                                                     |
| ₽<br>ha       | Etr.                               | tne<br>Stück                     | Stück<br>Stück                          | l mei             | etüct         | tng<br>Stück               | M        |                                       | <b>o</b><br>Stück                | Stüđ                                | ம                  | (Torf<br>Mille) | cbm                                 | Logis                                       | fnechte                                  | oβ                   | nisse                 |                                                                                      |
| 13            | 14                                 | 15                               | 16                                      | 17                | 18            | 19                         | 20       | 21                                    | 22                               | <b>2</b> 3                          | 24                 | 25              | 26                                  | 27                                          | 28                                       | 29                   | 30                    |                                                                                      |
| }-            |                                    |                                  |                                         | 1                 | _             | _                          | _        |                                       | 2                                |                                     |                    | 36              | 3                                   | ?                                           | 120 ÷<br>130                             | ?                    | Ctwas<br>Rüben        |                                                                                      |
| }             | _                                  | _                                | 2                                       | _                 | _             |                            |          |                                       | 2                                |                                     | _                  | j               | <br>α<br>                           | I                                           | 100—<br>108                              | I                    |                       |                                                                                      |
| -             |                                    |                                  | 1<br>(nur<br>Wei=<br>be)                |                   |               |                            |          |                                       |                                  |                                     |                    | j               | α                                   | II (I)                                      | 120 —<br>180                             | 5                    | 5                     | Deputat (8)<br>richtet sich<br>nach Dresch=<br>ertrag (zus.<br>höchstens 30<br>Etr.) |
| }-            |                                    |                                  | 1                                       |                   |               |                            |          |                                       |                                  | _                                   | -                  | j<br>(25        | (a<br>,50)                          | II (I)                                      | 100                                      | Ι                    | _                     |                                                                                      |
| -             | -                                  |                                  | 1                                       | _                 |               | -                          |          |                                       | ja                               |                                     | _                  |                 | 5<br>Klafter                        | ;                                           | 90 <b>–</b><br>100                       | ?                    |                       |                                                                                      |
|               | _                                  |                                  |                                         | 1                 | _             |                            | _        |                                       |                                  |                                     |                    | į               | a<br>                               | II (I)                                      | 100                                      | I                    |                       |                                                                                      |
|               |                                    |                                  |                                         | 1                 |               |                            |          |                                       |                                  |                                     | _                  | j               | a<br>                               | п                                           | 100—<br>120                              | ÷                    | Etwas<br>Riiben       |                                                                                      |
| _             |                                    |                                  |                                         | 1                 |               |                            |          |                                       |                                  |                                     | _                  | j               | a<br>                               | ,                                           | 108                                      |                      |                       |                                                                                      |
| _             | _                                  |                                  | 1                                       |                   |               |                            |          |                                       | ja                               |                                     |                    | j               | a<br>                               | I                                           | 90—<br>108                               | Ι                    | Rüben                 | 1: Daneben<br>Uffordlöhne                                                            |
|               |                                    | 1                                | I                                       | ı                 |               | 1                          | 1        | 1                                     | •                                | 1                                   | •                  |                 | I                                   | 1                                           | 1                                        |                      |                       |                                                                                      |

Tabelle B.

| Tte Tte                    |                           | l                 |                        |                         |                   | (Ertr     | ag des               | Deput                                  | ate        | Gesamt-      |                                | mt=                  |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|----------------------|
|                            | fräft                     |                   | Bare                   | intünft                 | e                 | La        | ndes                 | an                                     |            | սկո          | auffü                          | nfte                 |
| Rreiŝ                      | Gestellte Arbeitskräfte   | brutto            | ab Micte<br>oder Pacht | ab Schar=<br>werkerlohn | netto             | Cerealien | Kartoffeln =         | Cerealien                              | Kartoffeln | Drejcherlohn | Cerealien B                    | Kartoffeln           |
|                            | Sefte                     | 16                | M                      | M                       | 16                | S<br>Ctr. | Etr.                 | Ctr.                                   | Ctr.       | Ctr.         | తో<br>Ctr.                     | Etr.                 |
|                            | 1                         | 2                 | 3                      | 4                       | 5                 | 6         | 7                    | 8                                      | 9          | 10           | 11                             | 12                   |
|                            | 1                         | -                 |                        | <u> </u>                |                   |           | •                    | ľ                                      |            | 10           | 11                             |                      |
| Danziger Nie-<br>derung 3. | 11/6                      | 175—<br>200       |                        | _                       | 175—<br>200       | -         | ca. 40               | 24,6                                   |            |              | 24,6                           | ca. 40               |
| Elbing 1                   | $2^{1/2}$                 | ca. 280           | _                      | 70                      | 210               | _         | ca. 60               | 23,6                                   | _          | _            | 23,6                           | ca. 60               |
| Elbing 2                   | $2^{1/6}$                 | ca. 235           |                        | ca. 70                  | ca. 165           | —         | ca. 70               | 23,4                                   | _          |              | 23,4                           | ca. 70               |
| Marienburg 1               | 1                         | 120—<br>180       | <u></u>                |                         | 120<br>130        |           | ca. 20               | 17,1<br>+40 <i>C</i><br>Brot           |            |              | 17,1<br>+40 <i>U</i> .<br>Brot | ca. 30               |
| Marienburg 2               | 1                         | 135—<br>150       | -                      |                         | 135—<br>150       |           | ca. 20               | 32,40                                  | -          | -            | 32,40                          | ca. 40               |
| Marienburg 3               | 11/10                     | 170               | _                      |                         | 170               |           | ca. 20               | 28                                     | _          | _            | 28                             | ca. 20               |
| Marienburg 4               | 1                         | 150—<br>180       |                        |                         | 150—<br>180       | _         | ca. 10               | 18,1<br>+ Rost                         |            | _            | 18,1<br>+ Kost                 | ca. 10               |
| Stuhm 1                    | $2^{1/2}$                 | 250—<br>280       |                        | 80—90                   | 170 —<br>190      | -         | ca. 90               | 12                                     |            | 36           | 48                             | ca. 90               |
| Stuhm 2                    | $2^{3}/_{4}$              | 300               |                        | 90                      | 210               | -         | ca. 40               | 34,6                                   | -          | _            | 34,6                           | ca. 40               |
| Stuhm 3                    | $2^{1/2}$                 | 225               |                        | 90                      | 135               | }_        | ca.80{               | 13                                     | _          | <b>4</b> 8   | 61                             | ca. 80               |
| Rosenberg 3.               | $2^{1/4}$                 | $\frac{290}{267}$ | _                      | 90<br>90                | $\frac{200}{177}$ | )         | ca. 100              | 35<br>29,7                             |            | _            | 35<br>29,7                     | ca. 80               |
| Löbau 1                    | $\frac{2^{1/4}}{2^{1/6}}$ | 230—              |                        | 75-90                   | 155—              | _         | ca. 100              | (+ 10)                                 | 30         | <br>78       | 30                             | ca. 130              |
| Strasburg 1 .              | $2^{1/4}$                 | 280<br>285,5      |                        | 100                     | 190<br>155,5      | -         | ca. 60               | $ \begin{cases} 30 \\ 20 \end{cases} $ | _          | <u>-</u>     | } 20                           | ca. <b>60</b>        |
| Strasburg 2 .              | 2                         | 210               |                        |                         | 5.                | _         | 120<br>+ 60<br>Rüben | 34                                     |            |              | 34                             | 120<br>+ 60<br>Rüben |
| Graudenz 1.                | $2^{1/3}$                 | 200               | _                      | 80                      | 120               | _         | ca. 70               | 21,1                                   | _          | 8,1          | 29,2                           | ca. 70               |
| Graudenz 2.                | 21/6                      | ca. 380           | _                      | 90                      | 290               | _         | ca. 40               | 7,5                                    | -          | 24—<br>30    | 31,5—<br>37,5                  | ca. 40               |
| Kulm 1                     | $2^{1/2}$                 | 380               |                        | 90                      | 290               |           | _                    | 20                                     | 66         | 10—<br>15    | 30—35                          | 66                   |
| Thorn 1                    | $2^{1}/_{4}$              | ca. 210           | _                      | 90                      | 120               | -         | ca. 50               | 14                                     | 45         | 24,2         | 38,2                           | ca. 95               |

| Getr<br>(bezw.  | eide=<br>Brot=) | Zu<br>vi | fauf<br>on | von Mich<br>Butter      | (feifd)          | et                                     | Ver                                | fauft               | rt.                     |                                         |
|-----------------|-----------------|----------|------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| . Rerfauf       | Jnynęu<br>Et:   | Futter   | Mila       | Berkauf von<br>und Butt | Zukauf an Fleifc | Geschlachtet<br>Schweine<br>(fonstige) | Schweine<br>[Schafe und<br>Kälber] | Gänfe<br>[fonftige] | Zufauf<br>von Brennverf | Bemerkungen                             |
| (für <i>M</i> ) | (für M)         | (für M)  | (für M)    |                         | М                | Stück                                  | (Stück)                            | (Stück)             |                         |                                         |
| 13              | 14              | 15       | 16         | 17                      | 18               | 19                                     | 20                                 | 21                  | 22                      |                                         |
|                 |                 |          | +          |                         | +                | 5                                      |                                    | _                   | ş                       |                                         |
|                 | +               |          |            | _                       | +                | ?                                      | _                                  | _                   |                         | 7 nach Größe                            |
| _               | +               |          |            |                         | +                | 5                                      |                                    | _                   | +                       | Deputanten<br>7 nach Größe              |
| _               | +               | +        | +          | —                       | +                | ?                                      | 5                                  |                     | +                       | 7 nach Größe                            |
| _               |                 | _        | +          |                         | +                | ;                                      | 5                                  |                     |                         | 7 nach Größe                            |
| _               |                 | _        | +          | _                       | +                | 5                                      | ?                                  |                     | ja                      | 7 nach Größe                            |
| -               | +               | +        | +          |                         | +                | -                                      |                                    |                     |                         | Verheiratete<br>Anechte<br>7 nach Größe |
| +               | -               |          |            | ja                      | _                |                                        | ja                                 | -                   | ;                       |                                         |
| -<br>+          | _               | _        |            | -                       | -                | 1<br>?                                 | (6is 270)                          | -                   | +                       |                                         |
|                 |                 |          | _          |                         |                  | ·<br>?                                 | +                                  | _                   | _                       |                                         |
| _               |                 |          | _          | +                       |                  | ?<br>?                                 | +                                  |                     | _                       |                                         |
| _               | -               | _        | _          | ja                      | _                | ?                                      | jα                                 |                     | +                       |                                         |
| _               | +               | _        | -          | _                       |                  | 5                                      | _                                  | _                   | ja                      |                                         |
| _               | -               | _        | -          | _                       | _                | ?                                      | +                                  |                     | +                       |                                         |
| -               | _               |          |            | _                       | _                | ?                                      |                                    | _                   | +                       |                                         |
| _               |                 | _        | -          | -                       |                  | ?                                      |                                    | -                   | +                       | 2: inkl.<br>Ukkordlöhne                 |
| _               | _               | _        | -          | -                       | _                | ?                                      | -                                  | _                   | +                       |                                         |
| +               | _               | -        | _          | _                       | _                | 3                                      | +                                  | _                   | +                       |                                         |

Die Umwandlung in Deputanten mit festen Geld= und Naturallöhnen vollzieht sich auch hier und die oben versuchte Rechnung ergiebt — gleich= gültig, wie roh ihre Unterlage ist —, daß die steigende Intensität der Kultur die absolute Zahl der ständigen Arbeiter nicht erhöht, also ihre relative Bedeutung vermindert ebenso aber auch den Anteil der Arbeiter am Ertrage herabdrückt.

### 3. Freie Tagelöhner.

Besitzlose Tagelöhner sowohl als Kolonisten und häusler mit kleinem Besitz kamen im Sahre 1849 in den Weichselniederungsdistrikten in erheblicher Zahl, auf der Höhe weniger, vor. Sie vermehrten sich aber allenthalben bedeutend, nach Ansicht eines damaligen Berichtes, weil sie "mehr freie Zeit zur Vermehrung ihres Geschlechtes" hätten. In den Niederungsdistriften erhielten sie unschwer Arbeit und bei mittleren Getreidepreisen und guten Ernten foll ihre Lage nicht schlecht gewesen sein, dagegen sowohl bei stark steigenden als bei stark sinkenden Konjunkturen, im ersteren Fall, weil sie ihren Bedarf kaufen mußten, im letteren, weil alsdann eine Einschränkung der verwendeten Zahl von Arbeitern eintrat. Die aufässigen Arbeiter waren in den Höhengegenden meist Handwerker. Soweit dies nicht der Fall, befanden sie sich dort in äußerst drückender Lage und bildeten "Diebes = Rolonien", zumal sie mit Pferden ackern mußten, des schwer zu bearbeitenden Bodens megen. Nur aus Teilen der Kreise Löbau und Rosenberg wurde ihre Lage als günstig ge= Über die geistige und sittliche Inferiorität dieser Kategorie ichildert. von Arbeitern wurde lebhaft geklagt und diese Eigenschaften mit der geringeren Kontrolle, der sie ausgesetzt seien, begründet. In den Böhenfreisen war im Winter selten Arbeit zu erhalten.

Für die Wohnung zahlten sie den Bauern 8 Thlr. (24 Mk.) und arbeiteten 3 Tage (Kreis Elbing).

Als Lohnsätze wurden angegeben:

Kreis Elbing: Afford beim Mähen: für 14 Tage 3 Thlr. (9 Mk.) und die Stoppel als Brennmaterial.

Kreis Dirschau: Akkord 10—15 Sgr. (1—1,5 Mk.)

Kreis Marienwerder: Tagelohn: Sommer  $8-10\,$  Sgr. der Mann, 5-6 die Frau, im Akford der Mann im Sommer 10-12, im Winter  $5-6\,$  Sgr.

Kreis Rosenberg: Tagelohn: im Sommer der Mann 6, die Frau 4 Sgr., Akkordverdienst des Mannes: 12—15 Sgr.

Ebenda auf besserem Boden: Tagelohn des Mannes: im Winter 4, im Sommer in der Ernte 8, 14 Tage lang 10 Sgr., — Frau im Frühjahr und Herbst 4—5, Ernte 6—7, auch 8 Sgr., Aktord: 7—10 Sgr.

Im Jahre 1873 waren die Lohnsätze nach v. d. Goltz im Durchsichnitt folgende:

|              |                        | ännliche<br>1ernd —<br>beschäf |                      |              |                    | Beibliche<br>1ernd —<br>beschäft | - (zeitwe    |              | 1            | ord=<br>ienst |
|--------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Areis        | a) im C                | ommer                          | b) im                | Winter       | a) im S            | ommer                            | b) im        | Winter       | ıer          | es            |
|              | ohne<br>Rost           | mit<br>Rost                    | ohne<br>Rost         | mit<br>Rost  | ohne<br>Rost       | mit<br>Roft                      | ohne<br>Rost | mit<br>Rost  | Männer       | Franen        |
| Elbing       | egr.<br>14,7<br>(17,8) | Sgr.<br>8,5<br>(10,8)          | egr.<br>10<br>(10,5) | Sgr. 4 (4,5) | Sgr.<br>8,5<br>(9) | €gr.<br>3,7<br>(4,3)             | Sgr. 5 (6)   | Sgr. 2 (2,5) | ≅gr.<br>21,2 | -             |
| Marienburg . | 15 7,5<br>(20) (10)    |                                | 10<br>(12)           | 4 (4,8)      | 6 (7,7)            | 3<br>(4,5)                       | 5<br>(7)     | (3,2)        | 21,5         | 10            |
| Marienwerder | 11,5<br>(16,4)         | 5,2<br>(9,7)                   | 8,7<br>(11,8)        | 3,7<br>(6,5) | (8,3)              | —<br>(—)                         | (5,5)        | (-)          | 17,5         |               |
| Stuhm        | 19,2<br>(20,3)         | 13,6<br>(14,1)                 | 9 (8,8)              | 4,8<br>(4,5) | 9<br>(8,8)         | 5<br>(5,2)                       | 4 · (5,2)    | 1,5<br>(2,7) | 22,5         | 11            |
| Thorn        | 21<br>(27,5)           | 12,5<br>(21,2)                 | 10<br>(15)           | 5<br>(7,5)   | 12,5<br>(15)       | 8,7<br>(10)                      | 9<br>(19)    | 5<br>(5)     | 30           | 17,5          |

Im Kreise Marienburg sollen 1873 die grundbesitzenden Tageslöhner sich in guter Lage befunden haben. Der Rübendau war damals noch nicht eingedrungen, dagegen hatten zweisellos erhebliche technische Verbesserungen des Betriebes stattgefunden, welche die hohen Löhne der Kreise Stuhm und Thorn erklären. Die Lohnsteigerung in dem am wenigsten an der Steigerung beteiligten Kreise Marienwerder ist gegen die 1849er Löhne — da die Löhne zeitweise Marienwerder ürbeiter zu Grunde zu legen sind — gleichfalls eine erhebliche, im Durchschnitt etwa auf 40—50 Prozent zu berechnen. Vergleicht man damit den Inhalt der jetzigen Lohntabelle, so sind in den Niederungskreisen bei einem Lohnniveau von 1,20—2,50 Mk. für ständig beschäftigte männsliche Arbeiter diese Löhne nicht in besonders erheblichem Maße gegens

über 1873 gestiegen, mit Ausnahme einer höchst intensiv kultivierten, auch wohl den Ginflüffen der Stadt Danzig ausgesetzten Stelle im Kreise Danziger Niederung (2). Die Löhne der unständigen Arbeiter bagegen, welche zwischen 2,75 und 4,50 Mf. betragen, sind sehr bedeutend emporgeschnellt, außer im Kreise Elbing, wo keine Rübenkultur besteht, wo aber dafür die Löhne der ständigen freien Tagelöhner relativ hohe find. Hiernach hat der intensive Hackfruchtbau in diesen Gegenden das allgemeine Lohnniveau nicht, sondern nur die Saisonlöhne in die Höhe getrieben. Noch ungünstiger ist der Einfluß des Rübenbaus in den Kreifen des oberen Weichselthals. Wie die Veraleichung der obenstehenden Angaben mit der Lohntabelle (Kreis Kulm, Thorn) zeigt, hat hier der Hackfruchtbau vermittels der in der Nähe der Grenze sehr bequemen Verwendung der polnischen Wanderarbeiter das Lohnniveau der einheimischen Arbeiter gegen 1873 ganz bedeutend gedrückt, — daß in der That die Verwendung polnischer Arbeiter hieran die Schuld trägt, zeigen die Verweisungen in den Berichten, wonach die Löhne beider Kategorien gleich find. Befonders niedrig find die Löhne in denjenigen Teilen des Kreises Marienwerder, wo von den Bauern Rüben gebaut werden und bei herrschendem mittlerem Besitz fast nur besitzlose Einlieger als Arbeiter verwendet werden, günftiger in den unteren Riederungsfreisen, wo ein Teil der Arbeiter aufässig ist. lativ stabil und wohl langsam aber stetig gestiegen ist das Lohnniveau in den Kreisen mit herrschendem Körnerban und gemischten Besitzverhältnissen (Stuhm, Rosenberg). Affordarbeit einheimischer Arbeiter fommt in der Ernte in allen Kreifen vor, am feltenften im Südoften des Bezirks nach der Grenze von Oftpreußen zu; in den Niederungs= freisen ist sie besonders häufig. Die Kartoffelernte geschieht wohl durchweg im Afford. Die Angaben über den normalen Tagesverdienst belaufen sich in den Grenzkreisen auf 1—1,60, auch 2 Mik. pro Tag es handelt sich dabei meist um weibliche Arbeiter -, also nur ausnahmsweise mehr als 1873. Im Kreise Grandenz wird 2,50 Mf. angegeben, im Kreise Löbau für Getreideernte 3, auch bis 4 Mf., für Hackfruchtarbeit 1,50-2 Mf., im Kreise Rosenberg für den Sommer 2,50-3, für den Winter 1-1,50 Mt., für fleißige Arbeiter 30 bis 50 Prozent über den Tagelohn, im Kreise Stuhm im Sommer 3-4 Mf., im Winter 1,50-2 Mf. In den Niederungsfreisen wird meist "mindestens 2,50" angegeben und im Rreife Danziger Niederung schwanken die angegebenen Verdienste zwischen 3 und 6 Mf. Im einzelnen sind folgende Affordsäte angegeben:

| i i                                                                |          | 1. Getr         | treibearten | ten                      |                              | 2. He u                    | 3. %            | Kartoffeln                | n Je                  | 4.                                   | R üben                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Alle Mähen<br>Ernte= und Mähen<br>arbeiten Binden pro ha<br>pro ha |          | Mai<br>pro      |             | Schnei=<br>den pro<br>ha | Drefthen<br>pro              | Wiefen≠<br>mähen<br>pro ha | Ernte<br>pro ha | Ausnehmen<br>Anteil pro C | ehmen<br>pro Etc.     | Alke<br>Arbeiten<br>pro ha           | Nu&=<br>nehmen<br>pro Ctr. | Ernte<br>pro ha |
| W W                                                                |          | W               |             | M                        | M                            | W                          | W               |                           | ং                     | W                                    | M                          |                 |
| 16 – – –                                                           | 1        | 1               |             | 1                        | 1                            | 1                          | 1               |                           | 1                     | 1                                    | 1                          | l               |
|                                                                    |          | 9               |             |                          |                              |                            |                 |                           | 1 1                   | 120                                  | 1-19                       | 1 1             |
|                                                                    |          | >               |             | 1                        | 1                            | I                          | 1               |                           |                       | 120 W. + 5-10 A pro                  |                            | 1               |
| 6 4,2                                                              |          | 4,2             |             | 9                        | 1                            | 4,8                        |                 |                           | 10-20                 | err. errrag                          | ·                          | 1               |
| und Kost                                                           | und Kost | und Kost        |             | und Roft                 | Capellel<br>0,10<br>und Roft |                            |                 | 1                         |                       | 061-071                              |                            | 1               |
| und Kost                                                           | nud koft | 6<br>und Rost   |             | 1                        | 1                            | -                          |                 | 1                         | 1                     | 126 +<br>10 1/3 pro Etr.<br>über 600 |                            | 1               |
|                                                                    |          | \frac{r_2}{\pi} |             |                          |                              |                            |                 |                           |                       |                                      | 1 1                        | 55—65           |
| nnd Roft                                                           | und Roft | und Roft        |             |                          |                              |                            |                 | -                         |                       | 22                                   |                            |                 |
|                                                                    | <br>     |                 |             |                          |                              | 11                         |                 |                           | eigene 8<br>fremde 12 | 194                                  |                            |                 |
| - 3-4                                                              |          | 3-4             |             | 1                        |                              | 1                          |                 | 11                        | 1                     |                                      | 1                          |                 |
| 112                                                                |          | 1               |             | 1 1                      |                              | 00                         |                 |                           | 10-25                 |                                      |                            |                 |
|                                                                    |          | 1               |             | 1                        | 1                            | 4,5—5                      | 36—40           |                           |                       |                                      | 1                          | 84.             |
| Binterforn —                                                       |          |                 |             |                          |                              |                            |                 | 1 1                       | el   6                |                                      |                            | 04              |
| 13<br>Commerforn<br>10 5                                           |          |                 |             | -                        |                              |                            |                 |                           |                       |                                      |                            |                 |
| ı                                                                  | ı        |                 |             |                          | 1                            | ļ                          | 1               |                           | 8-20                  | 1                                    | 1                          | 36-48           |
| 1 1                                                                |          | -               |             |                          |                              |                            |                 |                           | £/ <sub>7</sub> Q     |                                      |                            | 8.<br>8.<br>9.  |
|                                                                    |          |                 |             |                          |                              |                            |                 |                           |                       |                                      |                            |                 |

Im Kreise Stuhm (2) wird die Rübenernte nach Fläche in Akford gegeben und pro ½ ha an eigene Leute — die hier mitbeteiligt wers den — 6, an fremde 12 Mk. gegeben. Im übrigen hat die Rübensukfordarbeit aufgehört, weil, wie der Bericht sagt, dabei zu ungründlich gearbeitet wurde, und wird Tagelohn gegeben.

Auch die Akkordlöhne zeigen die in der Nähe der rufsischen Grenze begründete Abstufung und sind in den Südkreisen am niedrigsten, relativ hoch, abgesehen vom Kreise Danziger Niederung, in Teilen des Kreises Stuhm. Im übrigen ist bezüglich der sehr erheblichen Differenzen auch innerhalb der einzelnen Kreise auf das in der Einleitung Gesagte zu verweisen.

Im Kreise Graudenz pflegt die Getreideernte gegen 48—52 Mf. pro Person nebst Beköstigung im ganzen vergeben zu werden. 1849 betrug der Satz 3 Thlr. (9 Mf.) und die Stoppeln als Brennwerk. Sbenso wird im Kreise Strasburg (1) die ganze Ernte im Akford übersnommen und dabei pro Tag 2,50 Mk. verdient (1849: 75 Pf. und Brand).

Im Kreise Stuhm (2) wird das Mähen im Aktord vergeben, die Arbeit dauert 5 Wochen und werden dafür 60 Mk. gezahlt und 10-15 Scheffel Kartoffeln gegeben.

Statt der Beköstigung wird im Kreise Graudenz (2) pro Monat gegeben:

dem Mann: 80 Kfd. Roggen, 25 Kfd. Gerste, 40 Kfd. Erbsen, 200 Kfd. Kartoffeln, 10 Liter Buttermilch, 4 Mark Fettgeld;

der Frau: 75 Pfd. Roggen, 20 Pfd. Gerste, 25 Pfd. Erbsen, 200 Pfd. Kartoffeln, 8 Liter Buttermilch, 3 Mark Fettgeld.

Sonst sind Berichte über die Art der Kost, da, wo sie gewährt wird, nicht vorhanden.

Im übrigen sind die brauchbaren Angaben über die Verhältnisse ber Tagelöhner in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt.

### (S. Tabelle S. 231.)

Die Eigenkätner im Kreise Stuhm (2) bauen ihren Bedarf an Kartoffeln, Gemüse und Gerste selbst, so daß sie nur Roggen zuzukausen haben. Im Kreise Löbau pachten diejenigen Arbeiter, welche besitzlos sind, Land bis zum Pachtbetrage von 70 Mk. und dreschen, wenn mögelich, im Winter bei den Bauern.

|                             | Übliche<br>Rachten                                                                        | pro Ar       |                        | M    | 1            | 0,50-0,75     | 1       | ļ         | 1           | 1           | 09'0          | o.        | ļ         |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------|--------------|---------------|---------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|--|
|                             | Lohn=                                                                                     |              | fom=<br>men            | W    |              | 1             | 200     | 225       | 1           | 1           | 480           | 400       | 1         |  |
| enbe                        | Zahl der                                                                                  | zarventsiage | Frau                   |      | 1            | 1             | 100     | 1         | ì           | 1           |               | 50        | 1         |  |
| efit<br>Löhn                | 3ah)[                                                                                     | arroet       | Rann Frau              |      |              | 1             | ٠,      | 1         | 1           | 1           | 300           | 200       |           |  |
| Erundbefihend<br>Tagelöhner | 3u=<br>kauf                                                                               | von<br>Brot  | und<br>Kar=<br>tof=    | lein | 1            |               | Rog=    | gen<br>ja | versch.     | Ge=         | rreide<br>Ge= | 201211    | ja        |  |
| ı B                         | Umfang                                                                                    | 59Q          | <del>"</del>           | ha   | 1            |               | 0,50    | 0,33-0,50 | 0,06-2,5    | 0,25        | 0,25-0,50 Ge= | 0,25-0,50 | 21/2-33/4 |  |
|                             | weide<br>11                                                                               |              | für<br>anderes<br>Bieh |      | 1            | 1             | 1       | i         |             |             | 1             | 1         | 1         |  |
|                             | Für Biehweide<br>werden                                                                   | Ruh          | **                     | M    | 1            |               |         | 1         |             | 1           |               | 1         | 1         |  |
|                             | 3°ün                                                                                      | für 1        | ge=<br>[eistet         | Lage | 1            | 1             | 1       | 1         | 1           |             |               |           | I         |  |
| n e r                       | X a g e l ö h n e rFürRartoffelland,<br>es werdenfür 1ge=<br>für<br>Tagege=<br>ge=<br>ge= |              | M                      | -    |              |               |         | ı         |             | 1           | 1             | ı         |           |  |
| eľö h                       |                                                                                           |              | Lage                   | ı    | 1            |               | 1       | 1         | i           | 1           | ļ             | 16        |           |  |
| 1                           | Rat                                                                                       | S.           | für                    |      | 1 Nr         |               | 1       |           | 1           |             | 1             | 1         | 25-37     |  |
| Besitstose                  | Für die<br>Wohnung                                                                        | nerden       | - 40                   | Me   | 12-40 1 Wr   | 1             | ١       | ı         | ļ           | ì           | Į             |           | 1         |  |
| efit                        | Für<br>Woh                                                                                | noer         | ge=<br>[eistet         | Lage | 1            | 1             |         | 1         |             | 1           | ]             |           | 1         |  |
| ₩ <b>8</b>                  | Fran                                                                                      | or. Ein=     | fom=<br>men            | Me   |              |               | 100     |           | }           | 1           |               |           | 1         |  |
|                             | ર્સ<br>-                                                                                  |              | beits:<br>tage         |      |              | 1             | ca.     |           | 450-900     |             | l             |           |           |  |
|                             | Mann Frau At= Ein= At= Eits= Imen tage A tage A                                           |              |                        |      | 400          |               | 450-    |           | 480         | -           | 1             |           |           |  |
|                             |                                                                                           |              |                        | - 1  | l            | ٥,            | '       | ;<br>     | !           | 300         |               |           |           |  |
|                             | Rreis                                                                                     |              |                        |      | Marienburg 1 | Marienburg 3. | Stuhm 2 | Stuhm 3   | Rosenberg 1 | Rosenberg 2 | Rosenberg 3   | Edbau 1   | <u> </u>  |  |

Im Kreise Stuhm (2) wird der Wert des 50 a großen Besitztums der Kätner nebst Haus auf 800—1000 Mf. angegeben, die zweite Wohnung in der Kate wird vermietet.

Ein Berichterstatter aus dem Kreise Marienburg (3) führt den ersheblichen Unterschied zwischen den Löhnen eines Teils des Marienburger Kreises und denjenigen der angrenzenden Distrikte des Kreises Stuhm zu Ungunsten des letzteren darauf zurück, daß in den betreffenden Distrikten zahlreiche Eigenkätner sich befänden, welche in unmittelbarer Nähe Arbeit auch für billigen Lohn zu nehmen pflegen. In betreff der Einlieger giebt der gleiche Berichterstatter an, daß gewöhnlich die Haussmiete, Kartoffelpacht und die Fenerung von den Arbeitern durch unentsgeltliche Erledigung der Heus und Getreideernte abgearbeitet werde.

Die Nachbarschaft von Dörfern ermöglicht nach einem Bericht aus dem Kreise Stuhm (2) den freien Tagelöhnern auch im Winter Verdienst zu sinden, weil alsdann bei den Bauern beim Dreschen Arbeit zu vergeben ist. Sonst ist über die Arbeitsgelegenheit bereits unter II gehandelt.

#### 4. Wanderarbeiter.

Eine periodische Abwanderung findet aus den nördlichen Kreisen nur stellenweise und zwar nach Westfalen und an den Nordostseekanal statt, soll aber abgenommen haben, wie aus dem Kreise Marienburg bezrichtet wird, weil jetzt der Lohn in der Niederung im Verhältnis zu den Kosten der Lebensbedürsnisse höher ist als im Westen. Sonst kommt nur in Vetracht, daß die Arbeiter aus den Höhengegenden des Kreises Elbing in die Niederung zur Nübenernte, auch zum Getreideschnitt, auf einige Monate abwandern. Die Abwanderung nach Westfalen erstreckt sich bei verheirateten Arbeitern aus dem Kreise Stuhm teilweise auf die Zeit nach der Ernte dis zum Wiederbeginn derselben, sonst wird meist über Sommer gewandert. Unverheiratete Leute wandern überwiegend nicht mit der Absicht zurückzusehren ab, sondern bleiben gleich ganz fort.

Aus dem Kreise Löbau sindet dagegen eine starke Wanderung nach den Rübendistrikten der Weichselniederung für den Sommer, und von dort und namentlich aus dem Kreise Grandenz (2) auch nach Mecklensburg, Preußen, Holstein, Sachsen statt, wie der Bericht aus letzteren Kreisen verrät, "weil es ihnen interessanter ist, in unbekannten Gegenden herumzustrolchen, als hier Arbeit zu nehmen." Im Kreise Löbau ist die Abwanderung durch die relative Unfruchtbarkeit des Bodens bedingt.

Aus den Kreisen Kulm und Thorn findet Abwanderung nur sehr selten statt.

In sehr starkem Maße werden andererseits in den Niederungsstiftrikten und auch in den Höhenkreisen fremde Wanderarbeiter herangezogen. Zunächst sind die brauchbaren Angaben der Berichte über die Verhältnisse dieser Arbeiter wiedergegeben.

#### (S. Tabellen S. 234. 235.)

Es zeigt sich, daß mit Ausnahme der Kreise Elbing, Marienwerder und Strasburg fast fämtliche Rreise des Bezirks Wanderarbeiter beschäftigen. Es gab folche in Weftpreußen — wie gelegentlich in den Berichten er= wähnt wird — bereits vor dem Eindringen des Rübenbaues, Arbeiter, die mit der Sense auf der Schulter in der Erntezeit von Gutshof zu Gutshof zogen und um Arbeit anfragten. Aber diese Rategorie ist jest nur noch in verschwindendem Umfang vorhanden. An Stelle der ver= einzelten und regellosen, der Höhe der Löhne und der Intensität der Rultur nachziehenden Wanderbewegung ist der regelmäßige organisierte Import ausländischer Arbeitskräfte getreten. Im Kreise Danziger Nieberung werden auf einem schon früher erwähnten Gut neben 12 einhei= mischen Mähern 100 Rübenarbeiter — mehr als inkl. der gedachten Mäher auf dem Gut einheimische Arbeiter zur Verwendung fommen — Ein Berichterstatter im Kreise Stuhm (4) hat die früher von ihm verwendeten Landsberger Schnitter, nachdem sie kontraktbrüchig geworden waren, entlassen und Russen importiert. Es wurde schon oben die verhältnismäßig geringe Steigerung der auf dem gleichen Areal verwendeten ständigen Arbeitsfräfte gegenüber dem Jahre 1849 trot außerordentlicher Unterschiede in der Intensität der Kultur besprochen. Das erforderliche Plus — soweit nicht Dreschmaschinen die menschliche Arbeitskraft ersegen — wird durch Verwendung unständiger Arbeiter er= Die intensivere Kultur führt hier nicht zu einer dichteren nationalen Besiedelung, fondern zu einer periodischen Überflutung des Landes mit ausländischen Arbeitsfräften.

Das kontraktliche Verhältnis zu den Wanderarbeitern ist verschieden gestaltet. Es kommt vor, daß der Besitzer die Agenten lediglich als Acquisiteure benutt und die Arbeit selbst beaufsichtigt, bezw. durch seine Beamten beaufsichtigen läßt, auch den Arbeitern unmittelbar den Lohn zahlt, andererseits wird beim Rübenbau häusig die gesamte Arbeit, Feldbestellung und Ernte, pro Hektar an einen Unternehmer verdungen,

|                             | Zeit=<br>dauer    | 3wect                             | Drt                                           | bas        | elbst be  | erlöhne<br>i zeitwe<br>ftigung | ifer             |                  |                 | Ŵ                         | rung<br>ande                              |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Areis                       | ber               | des                               | des                                           |            |           |                                |                  | -                | a) Na           |                           |                                           |
| 36 2 6 6 2                  | Be=               | Be=                               | Be=                                           | Mär        | iner      | Fre                            | nuen             | bur              | ıng             | Laze                      | Sonftige<br>Raturalien                    |
|                             | schäfti=          | zuges                             | zuges                                         | ohne       | mit       | ohne                           | mit              | Wohnung          | Feuerung        | Koft,                     | onfi                                      |
|                             | gung              |                                   |                                               | Kost       | Rost      | Rost                           | Rost             |                  | 1               |                           | න<br>නැද                                  |
|                             |                   |                                   |                                               | M          | 16        | M                              | H                | 16               | M               | 16                        | 16                                        |
| Danziger Nie-<br>derung 1 . | 13<br>Wochen      | Rüben=<br>bau                     | aus ber<br>Provinz                            | _          |           | _                              | _                | ja               | _               | _                         |                                           |
| Danziger Nie=<br>derung 2   | 4<br>Wochen       | Rüben<br>und                      | Pr.=<br>Star=                                 | 2,75       | 1,2-1,5   | 1-1,5                          | 0,70,9           | _                | _               | 1                         |                                           |
|                             |                   | Ernte                             | gard<br>Berent<br>Kart=<br>haus               | 2<br>1,5—2 | <br>1—1,5 | 0,8—<br>0,25                   | 0,75<br>0,75-0,8 |                  |                 |                           |                                           |
| Danziger Nie-<br>berung 3 . | 1. VI.—<br>1. XI. | Rüben<br>und<br>Ernte             | ?                                             | _          |           |                                |                  | ja               | 3               | ja                        |                                           |
|                             | 0.000             | 20 11 1                           |                                               |            |           |                                |                  |                  |                 |                           |                                           |
| Dirschau 1 .                | 3 Mo=<br>nate     | Rüben,<br>Rar=<br>toffeln         | ?                                             | _          |           | _                              |                  | ja<br>3 Ma<br>10 | ja<br>nate<br>M | pro<br>Mo=<br>nat<br>12,5 |                                           |
| Dirschau 2 .                | Som=<br>mer       | arbeit,                           | aus der<br>Nach=<br>barschaft                 | _          |           | _                              | _                |                  |                 |                           | Etwa<br>Kar=<br>toffel<br>land d<br>Mäher |
| Dirschau 3 .                | 6—7<br>Monate     | Rüben,<br>Ge=<br>treide=<br>ernte | Polen,<br>Oft=<br>preußen<br>Weft=<br>preußen |            |           | _                              |                  | ja               | ;               | ja                        |                                           |
| Marienburg 1                | 70 Zage           | Rüben                             | Berent<br>Rart=<br>haus                       | 2<br>1,5—2 |           | 0,8 <u>—</u><br>0,25           | 0,75<br>0,75-0,8 | ja<br>(Stall)    | ?               | 0,5                       |                                           |
|                             |                   |                                   | Breuß.=<br>Star=<br>gard                      | 2,75       | 1,2-1,5   | 1—1,5                          | 0,70,9           |                  |                 |                           |                                           |
|                             |                   |                                   | Šchlo=<br>chau                                | 1,5        | -         |                                |                  |                  |                 |                           |                                           |

| ı bie<br>rbeiter                                   | ) Lohnfähe                                                   |                                                          | — í               |                  | — (zeit           | einheim<br>weise) —<br>beiter |                                | tigter          | Abwanderung   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
|                                                    | elohn                                                        | 1                                                        | Mä                | nner             | Fr                | auen                          | Tare                           |                 | von           |
| Nänner<br>M                                        | Frauen<br><i>M</i>                                           | Paufcal=<br>und<br>Uktordfäße                            | ohne<br>Koft<br>M | mit<br>Koft<br>M | ohne<br>Roft<br>M | mit<br>Roft<br><i>M</i>       | der<br>Koft                    | Afford=<br>fäte | Landarbeitern |
| 2                                                  | 1,5                                                          | -                                                        | 2,75              | 1,75             |                   |                               | 1                              | <u></u>         | _             |
| 1,5                                                | 1                                                            | _                                                        | (4—4,5)           | (1,5-2,5)        | -                 | 0,4—0,5                       | M.:<br>1,75−2<br>W.:<br>0,75−1 | _               | _             |
| Rüben=<br>ite: 1,5.<br>etreibe=<br>ernte:<br>1—2,5 | Sinlegen: 0,7—0,8 Rüben= ernte: 0,8—1 Getreide= ernte: 1,5—2 | _                                                        | (2—2,5)           | (1—1,5)          |                   |                               | 0,75                           | _               | -             |
| 6—0,7<br>1,5—2                                     | 0,6-0,7 $1,5-2$                                              |                                                          | 1,5—2,5           | (E 3)            |                   |                               | 1                              |                 | _             |
| 2,5                                                | 1,2                                                          | pro fulm.<br>Morgen<br>3 M<br>Tages=<br>verdienst<br>3 M | 1,5               |                  | _                 | _                             |                                |                 | _             |
| ühjahr:<br>1,5<br>0mmer:<br>—2,5<br>(rbft: 2       | _                                                            |                                                          | (2-4)             |                  | (1-1,8)           |                               |                                | _               | _             |
| _                                                  |                                                              | M. 60<br>W. 42                                           | (3-4)             | (1,5-2,5)        | _                 | (0,5-1,2)                     | 0,7                            | _               | _             |

|              |                                                                                     |                                     |                                                             | Som<br>bei zei                            | merlöl<br>tweifer    | hne do<br>Veschä              | ıfelbft<br>itigung   |                   | Gewäh                              | rur     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|---------|
| K reis       | Zeitdauer<br>der                                                                    | Zweck des                           | Ort des                                                     | Mä:                                       | nner                 | Fra                           | auen                 |                   | 1. Nat                             | ura     |
| 8CC C S      | Befchäfti=<br>gung                                                                  | Bezuges                             | Bezuges                                                     | Logue Koft                                | bei Be=<br>Föstigung | Logue Roft                    | bei Be-<br>Föstigung | Woh=<br>nung      | Feue=<br>rung                      | R1<br>T |
| Marienburg 2 | Rüben=<br>arbeit,<br>Sommer,<br>Mäher 4—<br>5 Wochen                                | Rüben= u.<br>Getreibe=<br>ernte     | a) Koniţ<br>b) Löbau<br>c) Ortels=<br>burg<br>d) Polen      | 1,75<br>1,5—<br>2,5<br>E—3<br>0,7—<br>1,5 | E 2<br>1-1,5<br>E—   | 0,8<br>1,5<br>0,4<br>0,8<br>- | <br>0,6-1<br>        | ja                | ş.                                 | j       |
| Marienburg 3 | ernte, Ş                                                                            | , Getreide=<br>deuernte,<br>fdrusch | Kaffuben<br>Polen                                           |                                           |                      |                               |                      | bei Rü            | ,5—0,6<br>lbenarbe<br>indern:<br>? | eiter   |
| Stuhm 1      | Ernte                                                                               | Grnte                               | a) Koniţ<br>b) Marien=<br>werder<br>c) Lands=<br>berg a. W. | 1,75<br>1,5-2<br>—3                       | 1,25<br>0,8-1<br>—   | 1-1,2                         | 1 1                  |                   | _                                  | 0       |
| Stuhm 2      | <ul> <li>M. 15./V.</li> <li>—1./XI.</li> <li>№. 15./IV.</li> <li>—1./XI.</li> </ul> | alle<br>Arbeiten                    | Polen                                                       |                                           |                      |                               |                      | ja<br>0,0         | ja<br>5                            | 0,      |
| Stuhm 3      | 1./V.—<br>1./XI.                                                                    | Rüben=<br>arbeit u.<br>Ernte        | Polen                                                       | <del></del>                               |                      |                               |                      | _                 |                                    | 0       |
| Stuhm 4      | Grnte                                                                               | alle Ernte=<br>arbeiten             | ?                                                           | _                                         |                      |                               | _                    |                   | 5                                  | j       |
| Rosemberg 1. | April—<br>November                                                                  | Rüben=<br>arbeit<br>u. Ernte        | <b>Polen</b>                                                |                                           | -                    |                               | _                    | ja                | 5                                  | 0       |
| Rosenberg 2. | April-<br>November                                                                  | alle<br>Arbeiten                    | Polen                                                       | _                                         | _                    |                               | -                    | 7 Mona            | te: 3 M                            | 1)      |
| Rosenberg 3. | Grnte                                                                               | Ernte                               | Polen                                                       | _                                         | _                    |                               | _                    | 10Mann<br>1 Stube | <b>.</b>                           | 0       |

| n die W                     | anderark                                                                  | beiter                                        |                                     | Lohnsät   | e für einhe<br>bef   | eimische —<br>chäftigte | - dauernd -<br>Arbeiter | (zeitwe                     | eise), | 9r6a                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|
|                             | 2                                                                         | . Lohns                                       | ițe                                 | Ma        | inner                | Fr                      | auen                    | Tare                        | üße    | Abwan=<br>derung          |
| fonstige<br>Natura=<br>lien | Män=                                                                      | gelohn<br>Frauen                              | b) Pau=<br>schal= u<br>Ufford=      | ohne      | bei Be=<br>köstigung | ohne<br>Roft            | bei Be=<br>föstigung    | Tage<br>der Ross<br>pro Tag | Afford | von<br>Land=<br>arbeitern |
| (16)                        | ner<br>M                                                                  | 16                                            | fäțe<br>M                           | М         | 16                   | M                       | .16                     | 16                          | 16     |                           |
| -                           | Röpfer:                                                                   | thacter:<br>,8<br>nernte,<br>: 1—1,2<br>1,8—2 | Mäher,<br>4-5 W.:<br>M. 54<br>W. 27 |           | _                    | _                       |                         | _                           |        | _                         |
| Ī                           | Rübene<br>Hübene<br>Heu= u.<br>Ge=<br>treide=<br>ernte<br>1,5—2<br>Danupf | rnte: 1,5<br>  1—1,2<br> <br>                 |                                     | (-2,5)    | _                    | (0,8—1,2                |                         | _                           |        | _                         |
| -                           | 2,5—3<br>1,5—2,5                                                          | 1,5-1,8<br>6 0,8—1                            |                                     |           | 1,5—2,5              |                         | 1—1,2                   | 0,6—1                       | _      | _                         |
| -                           | 1                                                                         | 0,6-0,8                                       | Mäher:<br>60<br>u. Koft             | 1,5—2,5   | (1,75)               | 0,7—1,25                | _                       | 0,7                         | -      | _                         |
| _                           | 1,2—1,3<br>E 1,5                                                          |                                               |                                     | _         | _                    | _                       | _                       |                             | -      | _ ,                       |
| _                           | inkl.<br>Rost<br>1,75                                                     | 1                                             | _                                   | (3)       | (2)                  | —                       | 0,6 -0,8                | M. 1<br>M. 0,8              | -      | _                         |
| Reise                       | 0,8—1,5                                                                   | 0,5-1,2                                       | _                                   | (1,5—2,5) | (1—2)                | (0,8—1,2)               | (0,6—1)                 | M. 0,5<br>M. 0,4            | -      | _                         |
| _                           | _                                                                         | -                                             | M. 250<br>W. 180                    | (1,8—2,5) | (1,3—2)              | (1—1,2)                 | (0,7—0,8)               | M. 0,5<br>W. 0,4            | -      | ja                        |
| 10 M<br>eisegeld            | 1,5—2                                                                     | 0,8-1,5                                       | _                                   | (2)       | (1,5)                | (1,2—1,5)               | (0,8—1)                 | M. 0,7<br>W. 0,6            | -      | _                         |

|              |                     |                                                                   |                                                                                         | Somi<br>bei zeit                                             | nerlöh<br>weiser         | ne da<br>Beschäf  | felbft<br>tigung                |                  | Gewäh                     | run                         |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
|              | Zeitbauer<br>ber    | Zweck des                                                         | Ort bes                                                                                 | Mäı                                                          | ıner                     | Fra               | uen                             |                  | 1. Nat                    | ura                         |
| Rreis        | Beschäfti=<br>gung  | Bezuges                                                           | Bezuges                                                                                 | Lohne Kost                                                   | bei Be=<br>Köstigung     | L ohne Rost       | bei Be=<br>Föstigung            | Woh=<br>nung     | Feue=<br>rung             | Kı<br>Tı                    |
| Löbau 1      | 15./VI.—<br>1./XI.  | Ernte u.<br>Rartoffel=<br>ernte                                   | <u> Polen</u>                                                                           |                                                              |                          |                   |                                 | pro M            | onat:                     | _                           |
| Löbau 2      | 1./VI.—<br>1./XI.   | Ernte                                                             | a) Tuchel<br>b) Polen                                                                   | 1,5—<br>2<br>—                                               | 1,25<br>—1,5<br>—        |                   | 0,8—<br>1,25<br>—               | 5 <b>Mo</b><br>3 |                           | p<br>5 <b>1</b><br>na<br>1( |
| Graudenz 1.  | 15./VI.—<br>15./IX. | Rübenbau<br>u. Ernte                                              | a) Weichfel=<br>niederung<br>b) Polen                                                   | 1,25<br>-2<br>-                                              | 0,7—<br>1,5<br>—         | 0,8—<br>1,25<br>— |                                 | 3 Mo<br>6        |                           | wo<br>O,                    |
| Graudenz 2 . | Sommer              | alle<br>Arbeiten                                                  | Schweţ                                                                                  | 2-3                                                          | 1,4 —<br>1,6             | 1,2—<br>1,5       | 0,8—0,9                         | jα               | ja                        | _                           |
| Graudenz 3.  | 6—7<br>Monate       | Rüben=<br>arbeit<br>(weibl.)<br>u. anbere<br>Arbeiten<br>(männl.) | a) Konit<br>b) Karthaus<br>c) Schwet<br>d) Ortels=<br>burg<br>e) Allenstein<br>f) Polen | $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 - 3 \\ 0, 7 - \\ 1, 5 \end{bmatrix}$ | 1-<br>1,5<br>1,4-<br>1,6 |                   | 0,75<br>0,8—<br>0,9<br>0,4<br>— | ja               | ja                        |                             |
| Rulm 1       | 1./IV.—<br>1./XI.   | Rüben u.<br>Ernte                                                 | a) Oft= u.<br>Westpr.<br>b) Ober=<br>schlesien<br>c) Polen                              |                                                              |                          |                   | _                               |                  | <br>  Monat<br> 0—120<br> |                             |
| Thorn 1      | 15./IV.—<br>1./XI.  | Rüben u.<br>Ernte                                                 | ?                                                                                       | -                                                            |                          |                   | -                               |                  | Nonat:<br>,5              | -                           |

| an die Wa                                                                                                | nderark  | eiter            |                                 | Lohnsätze      | für einhe<br>besc    | imische —<br>häftigte A | dauernd –<br>Irbeiter | – (zeitwei                  | fe),   | Abwan=                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|
|                                                                                                          | 2        | . Lohnsä         | ţe                              | Mä             | nner                 | Fra                     | uen                   | Tare                        | äße    | derung                           |
| fonstige<br>Natura=<br>Lien                                                                              | Män=     | gelohn<br>Frauen | b) Pau=<br>schal= u.<br>Afford= | ohne<br>Rost   | mit Be=<br>köstigung | ohne<br>Rost            | mit Be=<br>föstigung  | Tare<br>der Kost<br>pro Tag | Afford | von<br>Land=<br>arbeitern        |
| (.M)                                                                                                     | ner<br>M | M                | fäte<br>M                       | М              | 16                   | M                       | M                     | М                           | М      |                                  |
| Milch,<br>Kartoffeln,<br>Getreide,<br>pro Mo=<br>nat: 15 M                                               | 1-1,25   | 0,8—1            |                                 | (1,5—2<br>E—3) | (1—1,25<br>E—2,25)   | (0,8—1<br>E—1,5)        | (0,6—0,8<br>E—1)      | M. 0,75<br>M.<br>0,6-0,70   |        | ftark nach<br>Rüben=<br>gegenden |
|                                                                                                          |          |                  | M. 150<br>W. 100                | (2,5)          | (1,5)                | (1,25-1,5)              |                       | M. 0,9<br>M.<br>0,6-0,75    |        | stark nach<br>Rüben=<br>gegenden |
| _                                                                                                        |          | _                | M. 156<br>W. 78                 | —              |                      |                         |                       |                             |        | gering                           |
| pro Mann<br>u. Monat:<br>1,4 Ctr.<br>Cerealien,<br>2 Ctr. Kar=<br>toffeln, 101<br>Milch, 4 M<br>Fettgeld |          | 0,75-0,9         |                                 | 2-3            | 1,5—2                |                         | 0,75—0,9              |                             |        | ftarke<br>Sachsen=<br>gängerei   |
| _                                                                                                        | 2        | 1,5              | _                               | 2<br>E 2,75-8  | 1,5<br>E 2,25        | 1,25—1,5<br>E 2         |                       |                             |        | _                                |
|                                                                                                          |          |                  | M. 300<br>W. 200                | 1,25-1,75      |                      | 0,6—1,25                | _                     |                             |        | -                                |
| roMonat:<br>14,20 <i>M</i><br>(f. Text)                                                                  | 0,7      | 0,7              | _                               | (1,5—2)        | (1—1,25)             | (0,8-1,2)               |                       | 0,6                         |        | -                                |

und hat dieser die erforderlichen Arbeitskräfte auf eigene Gefahr und Kosten zu stellen.

Die Lage der Arbeiter ist im ersten Falle meist günstiger, da alsdann eine Beschäftigung auch mit anderen Arbeiten vorkommt. Im Kreise Marienburg werden die Rübenarbeiter, falls sie unter Leitung des Besitzers selbst arbeiten, auch in der Ernte beschäftigt und verdienen dann ca. 30 Mt. mehr als in der Tabelle angegeben. Anderwärts im gleichen Kreise (3) erhält der Rübenunternehmer pro Heftar 55 bis 65 Mt. und Wohnung für sich und seine Leute, welche er im Tagelohn mit 60—70 Pfg. beim Hacken, sonst 1,20—1,50 Mt. nebst Kost ablohnt.

Die für den Unternehmer günstigeren, sehr viel höheren Akfordsätze in der Niederung ergeben sich aus der Akfordsohntabelle (oben unter 3).

Über die sehr schlechten Leistungen der russisch-polnischen Arbeiter wird mehrfach, namentlich auch aus dem Kreise Grandenz (3) gestlagt. Der Ausgleich vom Standpunkt des Arbeitgebers wird offenbar in der sehr niedrigen Lebenshaltung und infolgedessen billigen Verspstegung dieser Arbeiter gefunden. Relativ gut ist dieselbe im Kreise Thorn, dort wird gewährt pro 30 Arbeitstage: 1 Neuscheffel (50 l) Roggen, 10 l Gerste, 10 l Erbsen, 2 Neuscheffel (1 hl) Kartoffeln und 2,50 Mk. Fettgeld. Sonst besteht die Leistung des Arbeitgebers meist aus Kartoffeln, Schleudermilch und Schnaps.

Als Wohnungen werden teils Baracken, teils Ställe und leere Scheinen zur Verfügung gestellt, in welchen die Arbeiter zu 10 und mehr zusammenliegen. Ob die Trennung der Geschlechter — es sind 1/2—2/8, oft noch mehr Mädchen darunter — überall durchgeführt ist, ist nicht ersichtlich, auf den fortgeschritteneren Gütern wird es hier wohl ebenso der Fall sein wie anderwärts.

Vergleicht man in der obenstehenden Tabelle die Löhne der Wanderarbeiter mit denjenigen der freien Tagelöhner und denjenigen Löhnen, welche an den Abwanderungsstellen gezahlt werden, so findet man mehrere typische Erscheinungen:

- 1. In relativ vielen Fällen ist die Verwendung fremder Arbeiter erheblich billiger als diejenige freier Tagelöhner, wenn man die Taxe der Kost zu Grunde legt.
- 2. Der Weibertagelohn der fremden Arbeiter übersteigt relativ am häufigsten den Tagelohn einheimischer Weiber, während der Männerstagelohn relativ oft bei einheimischen Tagelöhnern höher ist. Der Grund liegt darin, daß bei der Hackfruchtkultur die Weiberarbeit der Männersarbeit an Wert nicht nachsteht.

- 3. Es ist mehrsach zu beobachten (besonders im Kreise Löbau), daß eine starke Zuwanderung mit einer starken Abwanderung lokal zussammenfällt.
- 4. Das Lohnniveau in den Gegenden, von welchen her inländische Wanderarbeiter bezogen werden, ist keineswegs regelmäßig ein merklich niedrigeres als dasjenige der Zuwanderungsgebiete, ebensowenig sind überall die an den Arbeitsstellen gewährten Gesamtkompetenzen höher als die in den Herkunftsgegenden; es sinden sich hier wie übrigens auch in anderen Bezirken Fälle, wo geradezu das Umgekehrte der Fall ist.

Die Momente ad 1, 3, 4 gestatten einen Rückschluß barauf, daß die Gründe der Wanderbewegung auf seiten der Arbeiter nicht ausichließlich in dem Wertverhältnis der Leistungen, welche ihnen als Gegenleistung für ihre Arbeit geboten werden, zu suchen sind, sondern zum Teil in subjektiven Momenten. Zwar ift es unzweifelhaft, daß die Centren der Abwanderungsbewegung — so der Kreis Karthaus auf der steilen Kuppe des pommerschen Landrückens in Lommerellen — dazu durch die Ungunft ihrer Bodenverhältnisse bestimmt sind, allein in den Fällen, wo die oben bezeichneten drei Umstände zusammentreffen — wo also im Zuwanderungsgebiet der Arbeitgeber durch Verwendung fremder Arbeiter eine Ersparnis macht, im Abwanderungsgebiet die abwandernden Arbeiter durch zuwandernde ersetzt werden, also in der Heimat an sich Berwendung gefunden hätten, und der Gesamtbetrag der Gewährungen in der auswärtigen Arbeitsstelle das Lohnniveau des Abwanderungs= distriftes nicht übersteigen — in solchen Fällen ist es offenbar die Abneigung gerade gegen das Arbeitnehmen in der Heimat, welche für die Arbeiter ausschlaggebend ift. Und diese Reigung, auswärts Arbeit zu nehmen, gründet sich offenbar darauf, daß infolge der kulturell niedrigen allgemeinen Lebenshaltung an der fremden Arbeitsstelle: - Wohnung in gunstigstenfalls kafernenartigen Schlafhäusern, eine Rost, wie sie ber Arbeiter im eigenen Haushalt verschmähen würde — erhebliche Beträge erspart werden, welche im Winter die Innehaltung einiger Monate "Ferien" gestatten. Die Aussicht darauf, relativ erhebliche Barjummen mit nach Hause zu nehmen, verbunden mit der größeren Ungebundenheit, giebt den Anreiz zum Wandern, und der Umstand, daß diese Barbeträge durch eine erhebliche Herabdrückung des jocialen Niveaus und der Lebens= haltung während der Arbeitszeit erspart werden, fällt subjektiv bei dem Arbeiter nicht ins Gewicht.

# Pommerellen und Kaffuben.

I. Boden, Bewirtschaftung, Grundbesitzverteilung und vorhandene Arbeiterkategorien.

Der hier zusammengefaßte Bezirk, die Areise Putzig, Neustadt, Kartshaus, Danziger Höhe, Berent, Pr.-Stargard, Schwetz, Tuchel, Konitz, Schlochau, Flatow, Deutsch-Krone umfassend, ist im wesentlichen eingenommen von der Ofthälfte des pommerschen Landrückens und gehört überwiegend zu den von der Natur am wenigsten begünstigten Teilen der Monarchie. Nur auf der nordöstlichen Abdachung nach der Weichselniederung zu sindet sich besserer Boden, und im übrigen reicht ein Teil der Kreise in die Niederungsdistrifte links der Weichsel hinein. Die ganze Mitte des Bezirkes ist meist noch steriler als Masuren und nähert sich nur im Kreise Deutsch-Krone mehr dem Charakter der Neumark an.

In den nördlichen Kreisen wird in den nach der Niederung zu geslegenen Bezirken der Kreise Danziger Höhe und Neustadt Zuckerrübenbau in nicht sehr bedeutendem Umfange betrieben, sonst herrscht der Körnersbau und in den sterilsten Bezirken des auf der höchsten Erhebung des Landrückens liegenden Kreises Karthaus die Weidewirtschaft. Auch kleinere, der Sbene naheliegende Teile der Kreise Tuchel, Schwetz und Pr.-Stargard haben etwas Zuckerrübenbau; sonst wird, neben Kartosseln zur Brennerei, von Handelsgewächsen im letztgedachten Kreise und im Kreise Deutschskrone, vereinzelt im Kreise Schlochau Hopfen gebaut; im allgemeinen aber herrscht in Kassuben und Pommerellen ein nicht intensiver Körnerbau vor, welcher stellenweise auf besonders ungünstigem Boden einer höchst extensiven Weidewirtschaft weicht.

Im ganzen Bezirk, mit Ausnahme einiger Distrikte der Kreise Kartshaus, Tuchel und Flatow, sind die großen Besitzungen teils vorherrschend, teils wenigstens so stark vertreten, daß sie nicht viel weniger als ½, mehrsach die Hälfte, im Kreise Schwetz stellenweise bis ½ ber Fläche einnehmen. In den ungünstigen Distrikten des Kreises Karthaus, Berent und Tuchel würden allerdings die als "mittlere" zu bezeichnenden Güter dem Flächenumfang nach zu den großen zu rechnen sein; es werden hier unter Umständen Güter von bis zu 1000 Morgen (250 ha) den bäuerslichen zugezählt und in bäuerlicher Art bewirtschaftet, während in anderen günstigeren Bezirken des Kreises Berent bereits Güter von 200 ha Rittergutsqualität haben. An einigen Stellen des Kreises Deutschskrone und der Kreise Neustadt und Berent kommt eine Kombination von

großem und kleinem Grundbesitz vor, und ist der mittlere Bauernstand zufolge früherer starker Parzellierungen, welche im Kreise Deutsch-Krone auscheinend eine Folge der dortigen intensiveren Fruchtwechsel- und Brennereiwirtschaft gewesen sind, sehr wenig vertreten; sonst sind mit Ausnahme einiger Distrikte der Kreise Karthaus und Konit fast überall neben den großen Gütern auch zahlreiche Bauerndörfer vorhanden.

Parzellierungen beim Erbgang find im Bezirk bis vor kurzem felten gewesen und kommen auch jetzt meist nur bei den kleinen Gigentümer= stellen, wo solche vorhanden find, vor. In den Kreisen Pr.-Stargard und Konit, bei eindringendem Zuckerrübenbau, mehren sich zufolge des intensiveren Betriebes und steigenden Bodenwertes die Parzellierungen auch bei größeren Gütern, es kommt neuerdings vor, daß solche in benachbarten Landgemeinden aufgehen.

Auch aus den südwestlichen Kreisen Konit, Schlochau, Flatow, Deutsch-Krone wird eine Zunahme der Parzellierungen mehrfach berichtet, aus dem letztgenannten Kreise mit Bezug auf mittlere und größere Bauerngüter sogar ein "Überhandnehmen" von solchen. Es kommt dort bei größeren Gütern oft vor, daß der Besitz im Erbfalle im ganzen verkauft wird, überhaupt find Parzellierungen erbteilungshalber fehr viel seltener als solche zu Spekulationszwecken. Im einzelnen sind über Gründe und Ergebnisse der Parzellierungen folgende Mitteilungen ge= macht, wobei von der Thätigkeit der Ansiedlungskommission hier naturgemäß abgesehen wird.

Im Kreise Butig wird von drei Zerschlagungen und einer parzellenweisen Verpachtung größerer Güter berichtet, der Grund soll in der ge= funkenen Rentabilität der eigenen Bewirtschaftung liegen; die neuen Stellen sind zwischen 2 und 15 ha groß. — Im Kreise Neuftadt hat die Unmöglichkeit, die Zinsen herauszuwirtschaften, zu Abverkäufen und zur Parzellierung einiger größerer Güter in Stellen von 15-75 ha geführt; auch an anderer Stelle im gleichen Kreise werden ein halbes Dupend in letter Zeit parzellierte größere Güter aufgeführt, die teil= weise in gang kleine Stücke zerschlagen sind, weil dies den Ertrag des Geschäftes sehr bedeutend steigert. Als Grund wird auch hier Überschuldung angegeben; die neuen Stellen sind 71/2-25 ha groß. Ebenso wird aus dem Kreise Karthaus von starken Parzellierungen größerer und auch mittlerer Güter berichtet, und abgesehen von den durch die Ansiedlungskommission besiedelten Gütern noch sechs andere Güter aufgeführt, welche, "weil es nicht weiter ging", bezw. die Besitzer "unter den jetigen Verhältnissen mit der Landwirtschaft nichts zu thun haben

wollen", parzelliert find oder bei welchen "zur Erleichterung der Wirtschaft" Abverfäufe stattgefunden haben. Die entstandenen neuen Stellen sind dort teilweise recht klein und schwanken zwischen 3 und 25 ha, teilweise in der am lebhaftesten in Parzellierung begriffenen Gegend zwischen 3 und 6 ha. Im Kreise Danziger Höhe tritt die Parzellierungsbewegung noch zurück, dagegen im Kreife Pr.-Stargard ist sie seit dem Erlaß des Rentengutsgesetzes wieder in Fluß gekommen und sind Stellen von 2 bis 10 ha neu geschaffen worden, weil die Verwertung des Grundes und Bodens dadurch vorteilhaft möglich war und die Besitzer vor dem Ruin standen; es werden mehrere aus diesem Grunde zerschlagene Güter auf-Im Kreise Schwetz find mehrfach Bauerngüter in Stellen von 2-6 ha zerlegt worden, und im Kreise Konik werden von "zu großen" Gütern Parzellen als Rentengüter abgetrennt. Im Kreise Schlochau wird jest ein sehr großes Gut, von dem ichon vor zehn Jahren 3000 Morgen abgetrennt worden waren, in Stücke von 121/2-50 ha zerlegt, und es werden noch eine Anzahl anderer aufgezählt, welche bereits, teilweise unter Verwendung der Rentengutsform, in Stücke von 5-10 ha zerschlagen sind, stets der mangelnden Rapitalkraft des Besigers wegen.

Stark ist auch im Kreise Flatow von größeren Gütern parzelliert worden, überwiegend gleichfalls wegen Verschuldung oder mangelnder Rapitalkraft der Besitzer. Im Kreise Deutsch-Krone sind es dagegen wesentlich Bauernhufen, die der Ausschlachtung anheimfallen. überall find es Geschäftsleute, welche die Abstoßung der Hypothefen übernehmen und dabei erhebliche Verdienste machen. Die Schaffung einer großen Zahl relativ — zumal in Anbetracht der schlechten Bodenqualität — sehr kleiner Stellen ift ihnen wohl wesentlich zur Last zu schreiben, da die Rentabilität des Geschäftes sich mit der Anzahl der durch die "Ausschlachtung" erzielten Parzellen zu steigern pflegt; — wo die Parzellierung ohne ihre Dazwischenkunft erfolgt (Kreis Schlochau 2) sind die Stellen erheblich größer und das Ergebnis volkswirtschaftlich ein erfreulicheres. — Eingehendere Angaben über die Erfolge und die Schickjale der Erwerber find nicht gemacht, die Besonderheit des Verlaufes ist im Bezirk nur die relative Häufigkeit des Entstehens neuer Stellen, und hieran scheint die Thätigkeit der Ansiedlungskommission wesentlichen Unteil zu haben, denn gerade in den Bezirken, wo sie thätig geworden ist, ist auch die Parzellierungsbewegung am stärksten entwickelt. ist ihr Vorgehen vielfach vorbildlich gewesen und hat die an sich in den wirtschaftlichen Verhältnissen begründete Tendenz zur Zerbröckelung der großen Güter in Fluß gebracht.

Von den verschiedenen Kategorien der Arbeiter bilden in den süd= lichen und füdwestlichen Kreifen das Gesinde und die Instleute noch bei weitem die Mehrzahl; besonders stark herrschen sie in Teilen der Kreise Ronit, Schlochau und Deutsch-Krone vor, stellenweise bis zur Ausschließlichkeit, an anderen Stellen z. B. (Deutsch-Krone 3) in der Art, daß die Instleute 60, das Gesinde 10% aller verwandten Arbeiter, die grundbesitzenden freien Tagelöhner 5% bilden, 25% diejenigen freien Arbeiter einnehmen, welche bei Bauern als Einlieger die Miete ab-Diese lettere, namentlich von den größeren Bauern neben Gesinde verwendete Kategorie kommt im ganzen Bezirk vor. mittleren Kreisen werden freie Arbeiter von den Gütern fast nur in der Ernte beschäftigt. Nach Norden und der Weichselniederung zu tritt die Verwendung freier Tagelöhner mehr in den Vordergrund; namentlich das Gefinde ist fehr knapp, und es wird im Kreife Butig auf den großen Gütern nur noch weibliches, nur bei den Bauern auch männliches Gefinde gehalten, dessen Verwendung mehr und mehr abkommt. Instleute sind im Kreise Br.-Stargard noch in der Mehrzahl; im Kreise Schwetz ist ihre Zahl im letten Jahrzehnt um 1/3 zurückgegangen, und es wird überall, wo der Rübenbau eindringt, der Rückgang der Instleute und das Leerstehen vieler Wohnungen berichtet. In fast allen Teilen bes Bezirks kommen arbeitende Eigenkätner vor; am stärksten sind sie in Teilen der Kreise Neustadt, Danziger Höhe, Konit und Flatow ver-Die Arbeitsluft soll bei ihnen relativ am geringsten sein. Tagelöhner mit gepachtetem Grundbesit sind im Kreise Karthaus fehr ftark, sonst nur vereinzelt vertreten, im Kreise Karthaus existiert bei polnischen Besitzern das nach dem Bericht (Karthaus 2) bei den Arbeitern in auffallender Weise beliebte Verhältnis der Arbeiter-Parzellen-Pacht, — Gewährung von Pachtland bis zu 5 Morgen (1,25 ha) an Kontrakts= arbeiter.

Wanderarbeiter werden in der Kartoffelernte vereinzelt überall, am stärksten und regelmäßig in den nördlichen und östlichen Kreisen verwendet.

## II. Allgemeine Arbeitsverhältnisse und Existenz= bedingungen der Arbeiter.

Die Angaben über Arbeitszeit, Überstunden, Sonntags=, Frauen= und Kinderarbeit giebt die Tabelle wieder.

Überstunden leisten die Arbeiter in der Mehrzahl der Fälle in der Ernte willig, sonst sollen sie nur in Brennereien vorkommen. Am leichtesten und ohne Vergütung sind sie von den am Erdrusch mit Anteil Beteiligten zu erlangen, bei den anderen nach den Berichten aus den Kreisen Reustadt und Tuchel bei guter Behandlung. An Sonntagen sollen die katholischen Arbeiter nur sehr ungern arbeiten. Sehr schwer sollen sie in den Kreisen Karthaus, Danziger Söhe, Tuchel und Flatow zur Überstundenarbeit zu bewegen sein, am leichtesten durch Schnaps, der namentlich im Kreise Flatow vielsach als einziges Entgelt gegeben wird, weil dies "den Wünschen der Arbeiter am meisten entspreche". Die Überarbeit dauert in der Ernte im Kreise Tuchel bis 10 Uhr, im Kreise Schlochau bei besonders ungünstiger Witterung zuweilen die ganze Nacht. Überall soll sie selten sein.

Näheres über die Art der durch Lohnbezüge erfolgenden Bestrafungen ist nicht angegeben. Die Lohnzahlung sindet bei Tagelöhnern meist Sonnabends statt.

Kinderarbeit kommt vom 10. Jahre, aber nur stellenweise in größerem Umfange und am meisten bei den Bauern, bei größeren Gütern oft gar nicht, vor. Sie soll fast nur in den Ferien stattsinden.

Frauenarbeit kommt bei den Frauen der eigenen Arbeiter in der Ernte in der Regel an Nachmittagen zur Verwendung, in den meisten Kreisen kommt auch stellenweise noch die regelmäßige Sommerarbeit der Frauen vor, meist auch auf die Nachmittage beschränkt. Überall wird die Arbeit sehr ungern geleistet, und die freien Tagelöhnerfrauen arbeiten meist fast gar nicht mit.

Die Generalberichte bestreiten, daß eine Vernachlässigung des Schulbesuchs oder des eigenen Hausstandes die Folge der Kinder- und Frauensarbeit sei, ebenso behaupten sie meist, daß die Arbeiter in der Woche Zeit zur Bestellung des eigenen Landes fänden; nur vereinzelt wird über die Sonntagsarbeit geklagt. Die Arbeitszeit im Juni, Juli und August "könnte", wie ein Generalbericht bemerkt, "kürzer sein".

Die hausindustrielle Beschäftigung ländlicher Arbeiterfamilien hat, abgesehen von vereinzelter Korbslechterei, aufgehört bezw. nie bestanden. In Bezug auf die Herstellung der Kleider zum eigenen Bedarf kontrastieren die nahe der Weichselniederung gelegenen Bezirke sehr stark zu den westelichen und südwestlichen Kreisen. In den letzteren wird sowohl Leinwand als Wolle versponnen und verwebt und teilweise der ganze Kleidungsbedarf selbst aus dem eigenen Flachs und der Wolle der geshaltenen Schafe hergestellt. In den östlichen und nördlichen Kreisen,

Buşig, Neustadt, Danziger Höhe, Berent, Karthaus, Kr.-Stargard und Schwetz, namentlich in letzterem, ist dies teilweise — und zwar nament-lich bei den Polen — vollständig, teilweise bis auf geringe Reste verschwunden. Die kassubischen Weiber sollen dazu zu träge sein; im Kreise Schwetz verstehen sie nicht einmal Strümpfe zu stopfen.

Die obligatorische Krankenversicherung ist anscheinend für landwirtsschaftliche Arbeiter — "Gott sei Dank!" wie ein Bericht bemerkt — nirgends zur Einführung gelangt; ebenso bestehen nur ganz vereinzelt im Kreise Schlochau und Deutsch-Krone freiwillige Krankenkassen. Die eignen Arbeiter haben Arzt und oft auch Apotheke frei. Die Medizin lassen die Arbeitgeber mehrfach von dem Arbeiter um deswillen selbst zahlen, weil sie sonst nicht genommen werde.

Die Beiträge zur Invaliditäts= und Altersversicherung werden in der Mehrzahl der Fälle von den Arbeitgebern nicht mit übernommen. Das Gegenteil findet überall vereinzelt bei größerem Besitz statt, in Teilen des Kreises Karthaus dagegen regelmäßig, und ebenso bedingen im Kreise Berent sehr häusig die Kontraktsarbeiter sich Freiheit vom Marken=kleben aus. Im Kreise Schwetz sollen nur die besser situierten Arbeitzgeber zu dieser "großen Mehrausgabe" in der Lage sein. In den Kreisen Schlochau und Deutsch=Krone ist die Übernahme der ganzen Last durch die Besitzer stellenweise die Regel, anderwärts wird sie dort wenigstens für Gesinde und Instleute übernommen.

Ihr Mobiliar versichern die Landarbeiter in den südwestlichen Kreisen (Flatow, Deutsch-Krone) mehrsach, ihre Gebäude häusiger. Die Regel ist vollständiges Fehlen jeder Versicherung, und aus den Kreisen Neustadt und Berent wird dies als ein Glück bezeichnet, da es sonst jedesmal brennen würde, wenn einer nach Amerika wollte. Eine Vieh-versicherung ist durch die Herrschaft an einer Stelle in den Kreisen Tuchel und Preußisch-Stargard, in letzterem Ort unter Beitragspslicht der Herrschaft und mit gutem Erfolg, eingerichtet; ebenso kaufen im Kreise Karthaus (2) die Herrschaften mehrsach Kolonialwaren, Heringe und Salz ein und lassen sie den Arbeitern zu Engrospreisen ab; ander-wärts wird davon nichts berichtet.

Sparkassen bestehen fast überall, an einzelnen Stellen (Kreis Schlochau 4), auch Kaisseisensche Darlehnskassen. Aus den nördlichen Kreisen (Kreis Karthaus) wird aber von einer Beteiligung der Arbeiter nichts, vielmehr mehrfach berichtet, daß dieselben sich "natürlich gar nicht" beteiligen. Nur aus den Kreisen Neustadt, Preußisch-Stargard, Berent und Schwetz wird das Vorkommen von Spareinlagen, am

|                 |                          |                   | Z                     | ägl   | ich e             | Ar b                  | e i t s {                    | 3 e i t                           |                              |                                   |                                                  |
|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kreis           | im                       | Som               | mer                   | in    | ı Win             | ter                   | im S                         | ommer                             | im V                         | Sinter                            | Über=<br>ftunden=<br>Ver=                        |
|                 | An=<br>fang<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr | Pause<br>Stun=<br>den |       | Ende<br>um<br>Uhr | Pause<br>Stun=<br>den | Maxi=<br>mum<br>Stun=<br>den | Durch=<br>schnitt<br>Stun=<br>den | Mini=<br>mum<br>Stun=<br>den | Durch=<br>schnitt<br>Stun=<br>den | pro                                              |
| Puţig 1         | _                        |                   |                       |       |                   |                       |                              | 11                                |                              | 7—8                               | 10 18                                            |
| Puţig 2         | 6                        | s. u.             | $2^{1/2}$             | S. N. | s. u.             | 11/2                  | 121/4                        |                                   | $7^{1/2}$                    |                                   | 10 13                                            |
| Puţig 3         | $5^{1/2}$                | s. u.             | 11/4                  | S. A. | s. u.             |                       |                              |                                   |                              |                                   | event. ohne<br>Entgelt                           |
| Neuftadt 1      | <del></del>              |                   |                       |       | _                 | _                     |                              | 12 – 13                           |                              | 8                                 | Schnaps                                          |
| Neustadt 2      | 6                        | 8                 | 1                     | S. A. | s. n.             | 1                     | 13                           |                                   | 81/2                         | _                                 | ?                                                |
| Neustadt 3      | —                        |                   |                       |       |                   |                       |                              | 12—14                             |                              | 8—10                              | doppelter<br>Lohn                                |
| Karthaus 1      | 6                        | s. u.             | 2                     | S. A. | s. u.             | ٠;                    | $12^{1/2}$                   |                                   | _                            |                                   | 10 18                                            |
| Karthaus 2      | 6                        | s. u.             | 3                     | S. N. | s. u.             | ÷                     | 111/2                        |                                   | _                            |                                   | Schnaps                                          |
| Karthaus 3      |                          |                   |                       |       |                   |                       |                              | 12—13                             |                              | <b>7—</b> 8                       | eigne<br>1/4—1/2<br>Tagelohn,<br>fremde<br>20 13 |
| Karthaus 4      | 6                        | 6                 | 2                     | 8     | 6                 | 2                     | 10                           | 10                                | .8                           | 8                                 | verschieden                                      |
| Danziger Höhe 1 | 6                        | s. u.             | ?                     | S. A. | s. u.             | ?                     |                              | 11                                |                              | 8                                 | -                                                |
| Danziger Höhe 2 | $5^{1/2}$                | s. u.             | ?                     | S. A. | s. u.             | ?                     |                              |                                   | _                            |                                   | doppelter<br>Lohn                                |
| Berent 1        |                          |                   |                       |       |                   |                       |                              | 10—11                             | _                            | 7—8                               | event. ohne<br>Entgelt                           |
| Berent 2        | S. A.                    | s. u.             | 3                     | S. A. | s. u.             | ?                     | 14                           |                                   |                              |                                   | ?                                                |
| Pr.=Stargard 1. | 5                        | s. u.             | 11/2                  | ઙ. શ. | s. u.             | 1                     |                              | 12                                |                              | 83/4                              | 10—15 A                                          |
| Pr.=Stargard 2. | 51/2                     | <b>ල. u</b> .     | 'n                    | S. A. | 3. u.             | ب                     | _                            |                                   |                              | -                                 | nach Lohn=<br>fat                                |

|                | Frauen<br>(Chefra                   | arbeit             |                        | Яì                          | nber                       | arbe         | i t            |                 |               |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| Sonn=<br>tags= |                                     |                    | Umfang                 |                             | શ                          | ohnjäke      | 2              |                 | Ar=<br>beit3= |
| arbeit         | eigne<br>Arbeiter                   | fremde<br>Arbeiter | und<br>Imect           | pro<br>Tag                  | pro<br><sup>1/</sup> 2 Tag | pro<br>Woche | pro<br>Monat   | Pausch=<br>säţe | zeit<br>Stun= |
|                |                                     |                    |                        | 13                          | 13                         | М            | M              |                 |               |
| _              |                                     |                    |                        |                             |                            |              | · —            |                 |               |
| -              | Ernte, felten                       | <del></del>        |                        |                             | _                          | _            | _              | _               |               |
| ungern         | Sommer,<br>nachmittags,<br>zuweilen | ca. 50 Tage        | Kartoffelernte         | 1/2 der<br>Erwach=<br>senen |                            | _            |                |                 |               |
| _              | teilw. Ernte,<br>nachm.             | _                  |                        |                             |                            | _            |                |                 |               |
| _              | Ernte, nachm.                       | 3                  | Jäten, Ferien          |                             |                            | _            | _              |                 |               |
| · —            | Ernte, nachm.                       | _                  | Rartoffelernte         | wie Er=<br>wachsene         |                            |              |                |                 |               |
|                | Ernte, nachm.                       | ca.<br>150 Tage    | _                      |                             |                            |              |                |                 |               |
| <del></del>    | _                                   |                    | Gänsehüten             |                             |                            | -            | _              |                 | _             |
| _              | Ernte, nachm.                       |                    | <del></del>            |                             |                            | -            | <del>-</del> . | . e             |               |
| _              | Rartoffel=<br>hacken u.<br>=Ernte   | ?                  |                        |                             |                            | _            | _              |                 |               |
| _              | Ernte, nachm.,<br>selten            | is designed        | Säten                  | 40                          |                            | -            | _              |                 | <del></del>   |
| -              | _                                   | -                  | Rübenarbeit<br>14 Tage |                             | 30-50                      | _            |                |                 | nachm.        |
| -              | Ernte, nachm.                       | _                  | Hüten                  |                             |                            |              |                |                 |               |
|                | Ernte                               | Ernte              | <b>Hüt</b> en          | _                           |                            | _            | _              |                 | _             |
| _              | ungern, Ernte                       | _                  | Rübenernte             |                             |                            | _            | _              | Stunde<br>5 18  |               |
| _              | Sommer,<br>nachm.                   | ?                  |                        |                             |                            | _            |                |                 |               |

|                  |                          |                   | I                     | ägl                      | ich e                      | Arb                   | eitsz       | e i t                             |           |                                  | Über=                            |
|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| Rreis            | im                       | Som               | ner                   | in                       | t Win:                     | ter                   | im S        | ommer                             | im D      | Binter                           | ftunden=<br>Ver=                 |
|                  | An=<br>fang<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr | Pause<br>Stun=<br>den | Un=<br>fang<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr          | Pause<br>Stun=<br>den | A44 A 4 444 | Durch=<br>schnitt<br>Stun=<br>den |           | Durch=<br>fcnitt<br>Stun=<br>den | gütung<br>pro<br>Stunde          |
| Schwetz 1        | _                        |                   |                       |                          | _                          |                       |             | 12                                |           | 7-8                              | doppelter<br>Lohn                |
| Schwetz 2        |                          | -                 |                       |                          |                            |                       |             | 10—12                             |           | 7-8                              | doppelter<br>Lohn uni<br>Schnaps |
| Tuchel 1         | $51_2$                   | s. u.             |                       | S. A.                    | s. u.                      |                       | _           |                                   |           | _                                | Schnaps                          |
| Koniţ 1          |                          |                   | _                     |                          |                            |                       |             | 14                                | _         | 8                                | _                                |
| Koniţ 2          | 6                        | s. u.             | 2                     | <b>હ</b> . શ.            | s. n.                      | 1                     | 121/4       |                                   | 81/2      |                                  | event. ohn<br>Entgelt            |
| Koniţ 3          | $5^{1/2}$ -6             | s. u.             | $2^{1/4} - 2^{1/2}$   | S. N.                    | s. u.                      | 11/2                  | 13          |                                   | 8         |                                  | —                                |
| Shlochau 1       | _                        |                   |                       |                          |                            |                       |             | 12                                | _         | 9                                | doppelter<br>Lohn                |
| Shlochau 2       | 6                        | s. u.             | 11/2                  | 71/2                     | s. u.                      | 1                     | 131/4       | _                                 | 81/2      | _                                | doppelter<br>Lohn                |
| Shlochau 3       | S. A.                    | s. u.             | 5                     | S. A.                    | e. u.                      | ?                     |             |                                   | _         | _                                | ?                                |
| Shlochau 4       | _                        |                   |                       |                          | _                          |                       | 12          | 11                                | _         | 8                                | doppelter<br>Lohn                |
| Flatow 1         |                          |                   |                       | _                        | _                          |                       | _           | 10                                | _         | 8                                |                                  |
| Flatow 2         | 6                        | e. u.             | 2                     | $7^{1/2}$                | €. II.                     | $1^{1/2}$             | _           | 12                                | _         | 8                                | Schnaps                          |
| Flatow 3         | $5^{1/2}$                | e. u.             | 21/4                  | $6^{1/2}$                | <sup>1/2</sup> St.<br>nach |                       | 13          |                                   | $9^{1/2}$ |                                  | Schnaps                          |
| Deutsch=Krone 1. | _                        | _                 | _                     | _                        | ອ. ແ.<br>_                 | _                     | _           | 12                                |           | 8                                | _                                |
| Deutsch=Krone 2. | _                        | _                 | _                     |                          | _                          | -                     | _           | 12                                |           | 8                                | 15-20 A                          |
| Deutsch=Krone 3. | _                        | _                 | _                     | S. N.                    | s. u.                      | ?                     |             | 12                                |           | _                                | 10 🔏                             |
| Deutsch=Krone 4. | 6                        | S. u.             | 3                     | S. A.                    | s. u.                      | 1                     | 111/2       | _                                 | 9         |                                  | - 1                              |
| Deutsch=Krone 5. | 5                        | ອ. u.             | 2                     | S. A.                    | ອ. ນ.                      | ?                     | 131/2       | _                                 | _         |                                  | ?                                |

|                   | Frauena<br>(Chefrai        | rbeit<br>uen)                             |                                             | Яi                  | nber                       | arbe         | i t          |         |               |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| Sonn=<br>tags=    |                            |                                           | 175                                         |                     | S.                         | ohnfäte      | 2            |         | Ar=<br>beits= |
| arbeit            | eigne<br>Arbeiter          | fremde<br>Arbeiter                        | Umfang<br>und<br>Zwect                      | pro<br>Tag          | pro<br><sup>1</sup> /2 Tag | pro<br>Woche | pro<br>Monat | Pausch= | zeit<br>Stun≠ |
|                   |                            |                                           |                                             | 18                  | 18                         | 16           | M            | lääe    | den           |
|                   | Ernte, nachm.              | felten,<br>Kartoffel=<br>ernte,<br>nachm. | Rartoffelernte                              | _                   |                            | —            |              | _       | _             |
| _                 | Ernte, fast<br>nie, selten | ,                                         | Rartoffelernte,<br>3 Wochen                 | _                   |                            | _            |              |         |               |
| _                 | Ernte, nachm.              | _                                         | _                                           |                     | _                          | _            | _            | _       | _             |
| _                 | _                          | _                                         | <b>Süten</b>                                | _                   |                            | _            |              | _       |               |
|                   | Ernte, nachm.              |                                           | Rartoffel=<br>aufnehmen                     |                     |                            |              | _            |         | _             |
| _                 | Sommer,<br>nachm.          |                                           | felten                                      |                     | 20                         |              |              |         | 6             |
| _                 | regelmäßig                 | _ {                                       | a) Rartoffel=<br>ernte, Ferien,<br>b) Jäten |                     | _                          |              |              | Afford  | 8             |
| <b></b>           | ~                          | l l                                       |                                             | 30                  |                            | -            | _            | -       |               |
| doppelter<br>Lohn | Sommer,<br>nachm.          | ?                                         | Hüten<br>Öüten                              |                     |                            | _            |              |         |               |
| _                 | Ernte, nachm.              |                                           | Rartoffelernte                              | wie Er=<br>wachsene |                            | -            | _            |         | <del></del>   |
| doppelter<br>Lohn | zeitweise                  |                                           | Rartoffel= u.<br>Rübenernte                 | _                   |                            | _            |              |         |               |
| _                 | felten, Ernte<br>nachm.    | _                                         |                                             |                     | _                          | _            | _            | _       | <del></del>   |
| _                 | Ernte, nachm.              | _                                         | _                                           | -                   |                            |              | _            | -       |               |
| _                 | Ernte                      | ja                                        | Jäten                                       |                     | 15                         |              | _            | _       | nachm.        |
| . —               | Ernte, 90 Tage             | _                                         | <u>Rartoffelernte</u>                       |                     | _                          |              | _            | Afford  |               |
| -                 | ca. 100 Tage               | ?                                         | _                                           | _                   | _                          | _            | _            | _       | _             |
| -                 | Ernte                      | ja                                        | Distelstechen                               | 30                  |                            | -            | _            | -       | _             |
| doppelter<br>Lohn | Ernte                      | _                                         | Fäten                                       |                     | 20                         |              | -            | _       | 6             |
| _                 | Ernte                      | _                                         | Rartoffel=<br>ernte, selten                 |                     |                            | _            | _            | Aftord  |               |

meisten bei den Dienstboten, bemerkt. In den Kreisen Konitz und Schlochau ziehen es nach dem Bericht die Arbeiter vor, ihre kleinen Kapitalien auf die Grundstücke der Bauern und Sigenkätner oder auch nur gegen Schuldschein auszuleihen, wobei sie deren zuweilen verlustig gehen. Dagegen wird aus den südwestlichen Kreisen von Spareinlagen der Arbeiter als regelmäßiger Erscheinung berichtet, im Kreise Flatow (3) ca. 5—50 Mk., im Kreise Deutsch-Krone bei angeblich einem Drittel der Arbeiterschaft ca. 2—600 Mk.

Rleinkinder- und Spielschulen werden nur in den Kreisen Deutsch-Krone, Schlochau und Konitz vereinzelt erwähnt; Fortbildungsschulen bestehen nicht, Volksbibliotheken mehrfach, und zwar werden sie im Kreise Neustadt von den deutschen Eigenkätnern eifrig benutzt, sonst aber fast durchweg im polnischen Interesse gehalten (Kreis Preußisch-Stargard, Karthaus) und von den polnischen Arbeitern gelesen. Sbenso halten sich die polnischen Arbeiter relativ am häusigsten (polnische) Zeitungen (Kreis Flatow, Konitz, Schwetz und sonst).

Soweit sonst Zeitungen gehalten werden, sind dies meist Lokalblätter; im Kreise Schlochau ist dagegen die "Berliner Abendpost" sehr beliebt. Im Kreise Karthaus bemerkt ein Referent, daß ihm nicht bekannt sei, ob Zeitungen gehalten würden, doch zeigten sich die Arbeiter "merkwürdig gut unterrichtet". Seitens der Gutsherren werden vereinzelt Zeitungen, so der "Arbeiterfreund", für die Arbeiter gehalten.

Über Arbeitermangel wird aus allen Kreisen geklagt, am wenigsten aus den füdwestlichen, - Tuchel, Konit, Flatow, Deutsch-Krone, - wo meist nur in der Kartoffelernte eine oft empfindliche Knappheit eintreten Andererseits wird aus diesen Kreisen ganz überwiegend auch behauptet, daß die Arbeiter, auch die freien, auch im Winter Beschäftigung fänden, tropdem meift eine Verwendung außerhalb der Land= wirtschaft nur in den allerdings vielfach sehr ausgedehnten königlichen und Privatforsten zu finden ist. In den nördlichen und namentlich den östlichen Kreisen ist der Arbeitermangel teilweise sehr viel intensiver, so namentlich in dem Kreise Schwetz, wo die freien einheimischen Ar= beiter an sich ausreichen würden, aber "aus reiner Zugvogelwut", wie der Bericht meint, trot des eben so hohen Verdienstes nach auswärts wandern; ebenso stellenweise im Kreise Karthaus. In den Kreisen Neustadt und Putig dagegen ist ein stärkerer Arbeitermangel noch nicht fühl= Anch in diesen Teilen des Bezirks soll nur in strengen Wintern und schlechten Jahren die Arbeit mangeln, sonst durch die Forsten in genügender Weise gewährt werden.

## III. Die einzelnen Kategorien von Arbeitern.

#### 1. Gefinde.

Die Kontrakte des Gesindes sind meist jährliche, von Martini zu Martini, oder auch von Neujahr zu Neujahr laufend und vierteljährlich, stellenweise auch swöchentlich kündbar.

Die Löhne ber Gespann= und sonstigen gewöhnlichen Vieh- (Pferde-, Kuh- und Schäfer-)Knechte giebt die Tabelle A wieder; sie schwanken meist zwischen 100 und 150 Mk. und sinken nur in den Kreisen Karthaus und Schlochau eventuell bis auf 90 Mk. Der Lohn der Pferde- und Hütejungen schwankt zwischen 50 und 100 Mk. je nach Leistungsfähigkeit; höher, bis zu 120 Mk., ist er nur im Kreise Schwetz. Daneben wird stets freie Station gewährt. Die Kost schließt in den ungünstigsten Distrikten, so im Kreise Karthaus, viermalige Fleischkost in der Woche in sich. Stellenweise werden auch hier daneben Naturalien, so im Kreise Karthaus (2) 10 Ctr. Kartosseln, zu dem Behuf gewährt, damit aus dem Erlös die Kleidung beschafft werde, anderwärts neben 2—3 Hemden 6—8 Schessel Kartosseln und 2 Pfd. Wolle (Kreis Berent 2).

Im Kreise Pr. = Stargard (1) werden für die Beköstigung und Unterhaltung eines verheirateten Knechts jährlich folgende Naturalien ausgeworsen:

Cerealien: 8 Ctr. Roggen, 1,35 Ctr. Erbsen,

Kartoffeln: 25 Ctr,

Fleisch: 0,5 Ctr. Schaffleisch, 0,5 Ctr. Schweinefleisch, dazu 40 Heringe,

Milch: pro Tag 1/2 l süße, 1 l saure,

Salz: 0,3 Etr.,

Brennwerk: 1 Fuder Torf, 1 Fuder Streu, dazu Bett und 1 Handtuch.

Das Zurückstehen des Fleisch=, aber auch des Cerealienfaktors gegenüber Ostpreußen ist ersichtlich.

Neben dem Lohne wird dem Schäferknechte mehrfach eine kleine Tantidene pro verkauftes Schaf gewährt, deren Ertrag im Kreise Schwetz auf 30—50 Mk. angegeben wird.

Landgewährung an loses Gesinde ist nur bei Bauern mehrfach üblich.

Die Wohnung wird nicht als besondere Stube, sondern im Dienst= botengelaß gewährt, oder die Knechte schlasen im Stallraume. Lohnrelationen sind für die verschiedenen Kategorien im Kreise Deutsch-Krone z. B. wie folgt angegeben:

Deutsch-Krone 1: Schäfer 160, Vogt 150, Oberknecht 150, Pferdeknecht 150, Schäferknecht 120, Kuhknecht 100, Hirtenjungen 90 Mk.

Deutsch=Krone 2: Schäferknecht 120—130, Brennerknecht 120—130, Pferdeknecht 105—120 Mk.

Die Bögte, Oberknechte, Hofleute, Kämmerer sowohl als die Stellsmacher, Schmiede, Gärtner waren, soweit sie vorkommen, als Depustanten gehalten, und bewegt sich ihr Lohn zwischen 150—200 Mk.; das Deputat ist das der Instleute oder ein etwas höheres, so daß sie sich im ganzen und mit Rücksicht darauf, daß sie meist keine Scharwerker halten, ca. 90—100 Mk. in Geldwert besser stehen als diese.

Unerheblich — zwischen 3 und 10 Mk. schwankend — sind die soust noch gewährten Geschenke und Zulagen.

Daß männliches lediges Gesinde auf großen Gütern zum Teil überhaupt nicht mehr gehalten wird, wurde schon oben erwähnt.

Die Löhne der gewöhnlichen weiblichen Dienstboten — Köchinnen, Stuben-, Kuh-, Federvieh-Mädchen — schwanken zwischen 60 und 120 Mk., wobei stets freie Beköstigung und Wohnung, diese in der geheizten Gesindestube, in welcher auch geschlasen wird, gewährt wird, stellenweise bei kleinen Besitzern auch etwas Land, bei größeren Kleidungs-stücke oder auch Kartosseldeputate, die verkauft und zur Beschaffung der Wäsche verwendet werden. Sonstige Gewährungen bestehen in — nicht erheblichen — Weihnachtsgeschenken und Trinkgeldern.

Die Beköstigung erfolgt vielfach (Kreis Pr. = Stargard) vom herrschaftlichen Tisch auß; anderwärts und auf größeren Gütern wird eine besondere Gesindeköchin gehalten und für das Gesinde besonders gekocht.

Einzelne Lohnrelationen der verschiedenen Kategorien sind folsgende:

- Kreis Deutsch-Krone (4): Wirtschafterinnen 300, Haus-, Milch-, Federviehmädchen, Köchinnen 80-90 Mk. (Wert der freien Station angeblich bei ersteren 500, bei letzteren 250 Mk.).
- Kreis Deutsch-Krone (2): Wirtschafterinnen 250—270, Köchinnen 120, Stubenmädchen 120, Milchmädchen 100, Federviehmädchen 100 Mk.
- Kreis Flatow (3): Wirtschafterinnen 210, Stubenmädchen 105, Köchinnen 100, Viehmägde 100 Mk.

- Rreis Schlochau (2): Wirtschafterinnen 150—300, Hausmägbe 100— 120, Wirtschaftsmägbe 90 M.
- Kreis Schwetz (1): Wirtschafterinnen 180—250 Mf. und Tantiemen mit 30—100 Mf. Ertrag, Männer 150—230 Mf. und Tantiemen mit 20—60 Mf. Ertrag, Mägde 105—110 Mf. auf größeren, 100—105 Mf. auf kleinen Gütern, dazu Weihnachtsgeschenke.
- Kreis Berent (1): Wirtschafterinnen 150—240, Stubenmädchen 90—100, Köchinnen 90, Dienstmädchen 80—90, Kindermädchen 50—70 Mf.
- Kreis Putig (2): Wirtschafterinnen 210, Stubenmädchen 120 Mk. und ca. 30 Mk. Trinkgelbeinnahmen, Küchenmädchen 100, Milchmädchen 75 Mk.

In den Nordkreisen bewegen sich sonst die Löhne der Mädchen meist zwischen 75, 80 und 90 Mt.

Die Wohnung der Wirtschafterinnen und Meierinnen besteht auch hier meist in einem abgesonderten Zimmer, welches geheizt und wozu Licht gestellt wird.

### 2. Instleute und Deputanten.

Die Lage der Instleute war im Bezirk im Jahre 1849 in den nördlichsten und südlichsten Distrikten des Bezirks, aus welchen damals allein Berichte vorlagen, in Bezug auf den Cerealienkonsum eine im Bergleich mit anderen Gegenden, speciell mit Oftpreußen, ersichtlich zurückstehende. Die Drescherträge wurden damals in den jetigen Kreisen Neustadt und Putig beim Dreschen auf den 10.—13. Scheffel auf 16, stellenweise auf 12 und nur vereinzelt auf 20-25 Scheffel Getreide, also auf 10-13 Etr. angegeben. Getreideacker wurde nur noch teil= weise und in geringerem Umfang als anderwärts, bei den Bauern statt bessen die sogenannten Beisaaten, — z. B. im Kreise Neustadt: 1/2 Scheffel Roggen, 1/2 Scheffel Gerste, 1/2 Scheffel Erbsen — gegeben. Dagegen wurde der Kartoffelgarten in größerer Ausdehnung,  $1-1^{1/2}$ Morgen groß, stellenweise noch größer gegeben. Auch die Viehhaltung war eine befriedigende und belief sich auf meist mehr als eine Kuh (11/2-2), mehrere Schafe, Schweine und Federvieh nach Belieben. Für Wohnung und Gartenland mußten die Instleute im Kreise Putig 100 Mannstage arbeiten, erhielten aber dafür auch hohen Tagelohn  $(5^{1/2}$  Sgr. im Sommer, 4 im Winter, die Frau  $3^{1/2}$  bezw.  $2^{1/2}$ ).

Anderwärts zahlten sie nur für die Wohnung 8, stellenweise 12 Thlr. (24—36 Mf.) und waren die Lohnsätze alsdamn 5 Sgr. im Sommer, 4 im Winter für den Mann, 3 resp.  $2^{1/2}$  für die Frau. Die Frauen wurden im Sommer regelmäßig zur Arbeit gestellt, Scharwerker nicht geshalten. Ühnlich waren die Verhältnisse auch im Kreise Flatow, — es wurde gewährt: 1 Morgen Gartenland,  $^{1/2}$  Morgen im Felde für den im Garten nicht gebrauchten Dünger, Weide für 1 Kuh, 4 Schase, 2 Schweine, 4 Gänse und Zuzucht, Wintersutter und ein Tagelohn von im Sommer 5, im Winter 4 Sgr. für den Mann und  $2^{1/2}$  bezw. 2 Sgr. für die Frau.

Der Drescherverdienst betrug hier ca. 24 Scheffel. 14 Manns=, 24 Frauentage waren unentgeltlich zu leisten, und ferner 10 Morgen à 400 Quadratruten unentgeltlich zu mähen. — Deputate wurden er= sichtlich hier nirgends, sondern statt dessen mehr Kartoffelland und höherer Geldlohn gewährt.

Vergleichen wir die heutigen Zustände, wie sie aus den Angaben der Tabellen hervorgehen, damit, so findet sich zunächst, daß in einer verhältnismäßig großen Zahl von Fällen noch Roggenland gewährt wird und daß auch der Drescheranteil hier in nicht so vielen Fällen abge= schafft ist, wie weiter im Often; im übrigen zeigt sich nach doppelter Richtung ein Fortschritt: einmal sind die unentgeltlich zu leistenden Arbeitstage weggefallen, und dies ermöglicht es den Arbeitern, statt ber regelmäßigen Mitarbeit ber Frau einen gemieteten Scharwerker zu stellen, da gleichzeitig der Tagelohn zwar nicht des Mannes, aber der zweiten Verson um ca. 5-10 Vf. gegen 1849 gestiegen ist, dann indem die Drescherträge gegen damals sich so gehoben haben, daß die Beköstigung des Scharwerfers daraus möglich wird. Die Drescherträge erreichen zwar nirgends die Söhe, wie sie in Litauen und Ostpreußen, sowie im Kreise Schlochau vorkommen; es ist das Anteilsverhältnis des Instmanns auf den 16., 17., auch 18 Scheffel bei Flegeldrusch zurückgegangen, und haben sich die Ernteerträge hier nicht so steigern können, wie an andern Stellen, aber immerhin ist die Steigerung gegen 1849 erheblich. Schafhaltung der Arbeiter ift, soweit überhaupt Schafe gehalten werden, was in den Höhenkreisen meist nicht der Fall ist, gegen 1849 dieselbe geblieben, die Rühehaltung ift mit Ausnahme der viel Weideboden ent= haltenden Söhenkreise, wo noch das Halten von 2 Kühen vorkommt, allgemein auf 1 Ruh beschränkt. Schweineweide wird nicht mehr gewährt, jondern nur Saltung im Stall gestattet.

Die allgemeinen Grundlagen des Instverhältnisses sind sonst die= selben geblieben, allein dasselbe ift an relativer Bedeutung zurückgegangen, indem überall oder doch nur mit wenigen Ausnahmen die Deputanten mit festem Sahreslohn. Deputat und Kartoffellandgewährung daneben getreten sind.

Die baren Jahreslöhne des Deputanten, wenn daneben besonderer Tagelohn für den Scharwerker gezahlt wird, schwanken je nach den Naturalienauffünften, wie die Tabelle zeigt, zwischen 70 und 110 Mt., wo nur Gemüsegarten gegeben wird und fein Ackerland (Deutsch-Krone 2), steigern sie sich auf 200 Mit.

Die Söhe und Zusammensetzung der Deputate ist im einzelnen wie folgt angegeben:

|                      |        |                |              |          |              | Menge= |
|----------------------|--------|----------------|--------------|----------|--------------|--------|
|                      | Weizen | Roggen         | Gerste       | Hafer    | Erbsen       | forn   |
| Kr. Carthaus 2:      |        | 24 Schffl.     |              | 4 Schffl | . —          |        |
|                      |        | (Altichffl.)   |              |          |              |        |
| Kr. Carthaus 3:      |        | 22 =           |              | 2 =      | 2 =          |        |
| Kr. Danziger Höhe 1: |        | 20 Neuschffl.  | 2 Neuschffl. |          |              |        |
| Kr. Berent 1:        |        | 24 Altschffl.  | 2 Altschffl. | 3 =      | 3 =          |        |
| Kr. Schwetz 1:       |        | 26 Neuschffl.  |              |          | 6 Neuschffl. |        |
| Kr. Schlochau 2:     |        | 24 Alltschffl. | 2 =          | 2 =      | 2 Altschffl. |        |
| Kr. Schlochau 4:     |        | 24 =           | 2 =          | 4 =      | 2 =          |        |
| Kr. Flatow 3:        |        | 26 =           | 4 =          | 4 =      | 4 =          |        |
| Kr. Deutsch=Krone 2: |        | 22 =           | 2 =          | 2 =      | 2 =          | -      |

Im Rreise Butig wird Getreidedeputat nicht gegeben, sondern neben großer Landanweisung (Kartoffelland 2 Morgen, Ertrag 120 Ctr. Kartoffeln und 1 Morgen Gartenland), 35 Scheffel Roggen 2 Mf. unter dem Marktyreise den Leuten geliefert. Es wird dabei berichtet, daß nur diese 35 Scheffel verbraucht werden, nichts zugekauft, sondern Schweine und Gänse verkauft werden. Der Dreschertrag ist in dem Bericht auf 160 Mf., d. h. da der Centner hier zu ca. 8 Mf. angeschlagen zu werden pflegt, auf ca. 20 Etr. veranschlagt. Hiernach wird man den dortigen Bedarf der Familie, die einen Scharwerker stellt, auf erheblich über 30 Etr. Cerealien anschlagen dürfen. Kreise Danziger Höhe muß zu einem Deputat von 15,4 Ctr., darunter 20 Neuscheffel Brotkorn, ein Brotzukauf für 120 Mk. treten, bei ca. 150 Ctr. Kartoffelauffünften. Im: Kreise Neustadt (3) muß bei 24 Scheffel Getreidedevutat Brotgetreide noch zugekauft werden. In Kreise Preuß. Stargard (1) werden bei 30—40 Etr. Dreschertrag Schweine verkauft. Ebenso wird bei 35 Ctr. Dreschertrag im Kreise 17

Schwetz Vieh verkauft. Ein Dreschertrag von 20 Scheffel Roggen, 8 Scheffel Gerste, 10 Scheffel Hafer, 6 Scheffel Erbsen = 31 Etr. Cerealien wird im Kreise Tuchel durch ein Deputat von 2 Scheffel Gerste und 2 Scheffel Erbsen auf ca. 34 Etr. ergänzt (neben 2³/4 Morgen = 68 a Landanweisung) und für ausreichend erklärt. Im Kreise Flatow beträgt das oben wiedergegebene Deputat zusammen ca. 30 Etr. (29,2), anderwärts im gleichen Kreise wird neben 3 Morgen Land, wos von vermutlich 1 Morgen Roggenland (à 4—5 Etr. Ertrag), ein Deputat von 24—32 Scheffeln und ferner dem Scharwerfer 4—8 Scheffel gegeben.

Auch die obigen Deputate werden da, wo sie erheblich hinter 30 Ctr. zurückleiben, durch Gewährung von Roggenland im Felde (Kreis Karthaus, Danziger Höhe) meist auf über 30 Ctr. Gesamtauffünfte ergänzt, im Kreise Deutsch-Krone (2) dagegen durch erhöhten Barlohn. Im Rreise Schlochau (4) beziehen die Drescher ein Getreidedeputat von 6 Ctr. Roggen und verdienen 3 Scheffel Weizen, 18-30 Scheffel Roggen, 2 Scheffel Gerste, 20-30 Scheffel Hafer, 4 Scheffel Erbsen, neben 80 Ctr. Kartoffeldeputat und 1 Morgen Kartoffelgarten, so daß also auch hier über 24 Scheffel Brotforn und im ganzen ca. 35 Ctr. Cerealien in minimo eingenommen werden. Hiernach wird man den Bedarf einer Familie, die den Mann und eine arbeitsfähige Verson und die Frau in der Ernte stellen kann, auf mindestens 30, bei gutem Rabrungsstande aber 33-34 Ctr. Cerealien anzuschlagen haben. diesem Bedarf bleiben die Drescherträge und Deputate häufig zuruck, so namentlich in den Kreisen Putig, Danziger Söhe, Schlochau und Deutsch-Krone bei den Deputanten, und im Kreise Butig (3) und Schlochau (3) bei den Dreschern. Balt man die Angaben aus dem Kreise Schlochau, Bericht 3 und 4, nebeneinander, so findet man, daß der Dreschertrag in der letztgedachten Berichtstelle bedeutend höher als in der ersten und hier also wahrscheinlich seit 1849 erheblich gestiegen ift. Das hat hier zur Ginführung von Deputanten neben den Dreschern geführt, während dies in Schlochau 3 nicht geschehen ist. Der Deputant in Schlochau 4 ist in seinen Einnahmen in Bar ungefähr so gestellt wie der Drescher in Schlochau 3, und auch in den Naturalaufkünften dürfte er ihm insgesamt gleichstehen (Tab. B. Sp. 11, 12), aber die Zusammensehung ist eine andere; es zeigt sich, daß bei dem ungünstig gestellten Drescher in Schlochau 3 die relative und absolute Bedeutung des Cerealien= faktors doch größer ist als bei dem Deputanten in Schlochau 4, während dieser höhere Kartoffeleinnahmen hat, eine Bestätigung des früheren Er= gebnisses: die Steigerung der Bodenertrage kommt den Instleuten über einen bestimmten Bunkt hinaus nicht zu gute, sondern führt alsdann zu einer Umwandlung in Deputanten und damit zu einer Steigerung des Kartoffelkonsums auf Kosten des Cerealienkonsums.

Unzulänglichkeit der Deputate tritt an zwei Stellen ein: in der Nähe der Weichselniederung (Kreis Putzig, Danziger Höhe, Neustadt) und auf den besonders ungünstigen Höhegegenden. Auf letzteren tritt Ergänzung durch starke Vergrößerung des zugewiesenen Kartoffellandes ein, die Einnahmen an Kartoffeln steigern sich in den Höhenkreisen bis auf 180 Ctr. In der Nähe der Weichselniederung und im Kreise Deutschskrone tritt dagegen Erhöhung des Barlohnes an die Stelle.

Im einzelnen sind zu den verschiedenen Gewährungen folgende nähere Angaben gemacht:

- 1. die Wohnung besteht aus Stube, Kammer, Keller und Stall, dazu tritt im Kreise Puţig (3) auf größeren Gütern eine kleine Küche, im Kreise Neustadt (3) eine kleinere Stube, der Stall ist an letzterer Stelle auf 1—2 Kühe, 2 Schweine, 10—20 Gänse und oft auch auf Schase berechnet. Meist gehört auch Bodenraum dazu. Im Kreise Preußisch=Stargard (1), besteht die Wohnung aus Haussslur mit Backofen, Wohnstube mit Kochofen, Kammer, Bodenraum und Stallung. Der Feuerkassenwert soll im Kreise Deutsch=Krone (3) 2500 Mk. bestragen. Nähere Ungaben über die Größe der Käume fehlen.
- 2. Die Landgewährung ist, wie die Tabelle ergiebt, in den Höhenstreisen mehrfach sehr bedeutend, stellenweise über 1 ha groß, veranlaßt durch die ungünstige Qualität des Bodens. Der größte Teil des Landes ist Kartoffelland im Felde, doch wird hier auch noch Roggenland gegeben und daneben kleine Landanweisungen zum Bau von Futterrüben. Die Gewährung von Leinland ist hier bei der Abneigung der Arbeiter gegen die Eigenweberei nicht mehr die Regel. Relativ groß sind auch die als festbegrenztes Gartenland gewährten Areale, meist noch 1 Morgen (25 a).
- 3. Neben dem Wruckenland wird für das Wintersutter der Ruh da, wo Wiesen vorhanden sind so im Kreise Putig (1) und im Kreise Karthaus —, mehrsach Wiese, 25—30 a, oder ein sestes Heusder deputat im Kreise Putig 30—60 Etr. gegeben und daneben oft Streustroh im Kreise Putig (3) 10 Etr. verabsolgt. Die Weide und das Wintersutter für Rindvieh ist nur da, wo was im Bezirk die Ausnahme noch 2 Scharwerker gestellt werden, regelmäßig für 2 Kühe, sonst für 1 Kuh und eventuell 1 Kalb ausgewiesen, nur in wenigen der Höhenkreise sindet sich auch bei! nur einem Scharwerker die Gewährung von Futter und Weide für 2 Kühe. Es kommt im Bezirk

mehrfach vor, daß die Justleute Kälber verkaufen (Kreis Deutsch-Krone, Tuchel). Die Schafhaltung ist im Rückgang begriffen, und in den Binnenstreisen meist nicht vorhanden. Schweine werden überall gehalten, Weide dafür aber nicht durchweg gewährt. Im Kreise Deutsch-Krone (4) werden in guten Jahren 2—3 Schweine verkauft, sonst gilt als Regel, daß 1 Schwein geschlachtet und 1 verkauft wird. Die Kuh wird meist im eignen Stall des Arbeiters gehalten, in vielen Fällen ist es jedoch zweiselhaft, ob dies geschieht, und in den südlichen Kreisen steht sie zum Teil im Stall des Herrn.

4. In Bezug auf die Geld- und Getreidelöhnung ist die Stellung der Instleute hier anders geregelt als in Oftpreußen und vielfach auch sonst öftlich der Weichsel. Während dort feste Sommerlöhne und ein Sommerdeputat als Entgelt für die Stellung fehr zahlreicher (3-31/2) Urbeitsfräfte im Sommer während der kurzen Legetationsperiode gegeben werden und der Arbeiter im Winter die Berechtigung hat zu dreschen, ohne daß die Winterarbeit als eigentliche Arbeitspflicht erscheint, sind die Instleute hier auf Tagelohn gesetzt und ist die Zahl der zu stellenden Arbeitsfräfte eine geringere (2-21/3). Das in Oftpreußen auf den ganzen Nahrungsbedarf des Sommers berechnete Sommerdeputat fällt hier weg; wo bei den Dreichern Sommerdeputate von 3,2-6 Ctr. Roggen erscheinen (Schlochau 3 4), sind sie die Abfindung für das eingezogene Roggenland, deffen Gewährung hier noch vielfach stattfindet (Karthaus 2, Die hohen Deputate in Oftpreußen erinnern daran, daß die dortigen Insten früher, als sie noch die sehr erhebliche Landanweisung in der Dreifelderwirtschaft im Felde hatten, sich mehr handdienstpflichtigen Lassiten, die westpreußischen mehr tagelöhnernden Gärtnern und Häuslern in ihrer Stellung amnäherten. Dem entsprechend find die Rartoffeläder, welche in der Dreifelderwirtschaft meift als Gärten, nicht im Felde, gegeben wurden, in Westpreußen erheblich größer als in Oftpreußen. Der Grund liegt in dem zum Kartoffelbau geeigneteren Boden von Pommerellen und dem deshalb relativ geringeren Umfang des herrschaft= lichen Getreidebaues. Im Rreise Flatow (2) besteht dagegen dasselbe Verhältnis wie in Ditpreußen, hier erhält der Instmann und Scharwerker für die Zeit von Marien (25. März) bis Martini (11. November) 70 Mark bar und drischt in der übrigen Zeit. Die festen Jahreslöhne der Deputanten begreifen stellenweise (Kreis Schwetz, Danziger Höhe) die Entlohnung des Scharwerkers ein und betragen dann 215 und 240 Mark, meist ist dies nicht der Fall und wird für den Scharwerker Tagelohn gezahlt. Bereinzelt nur fommt es vor (Kreis Schweg 2),

daß die Justleute in der Kartoffelernte gegen Akford (Anteil) arbeiten, neben festem Kartoffeldeputat. Geldakkordarbeiten der eigenen Leute mit einem Tagesverdienst von 1—1,50 Mk. kommen im Kreise Neustadt (3) vor.

- 5. Das Brennwerk besteht in Torf und Holz, letzteres meist Strauch, teilweise auch Kohlen.
- 6. Die Fuhren sind meist nicht näher specifiziert; wo dies der Fall, werden sie zur Mühle, zu Begräbnissen, Entbindungen, Taufen und in Krankheitsfällen geleistet. Die Bestellung des Landes des Instemanns ist stets einbegriffen.
- 7. Die Entlohnung der Scharwerfer erfolgt in den südwestlichen Kreisen vielsach unmittelbar durch die Gutsherrschaft, so daß nur die Beköstigung durch den Arbeiter zu beschaffen ist. Zu dieser werden Zusichüsse gewährt, welche in der Tabelle und in obiger Aufzählung in den Deputaten einbegriffen sind. Die Scharwerkerlöhne sind hier weit höher als in Ostpreußen und steigen stellenweise bis zu 150 Mark, es scheint aber, daß hier die Schwierigkeit, Scharwerker zu erhalten, zwar auch bereits vorhanden, aber nicht so groß ist, wie in Ostpreußen, und daß besser qualifizierte Personen als dort gestellt werden. Mehrsach wird allerdings auch hier schon bemerkt, daß die Scharwerkerverpslichtung unerfüllbar werde.

Die Gesamtlage der Familie hängt, was oft hervorgehoben wird, wie überall, so auch hier von der Tüchtigkeit der Frau ab. Gesamtsituation des Instmannes, der eigene Kinder als Scharwerker stellen kann, wird regelmäßig um 1/2-218 höher geschätt, als wenn er Scharwerfer mieten muß. Die Getreideüberschüsse werden meist nicht verfauft, sondern jum Mästen des Biehes verwendet; nur die Drescher in den füd= westlichen und den Binnenkreisen verkaufen ihr Getreide regelmäßig. Die Lage bes Budgets in dieser Beziehung, so weit sie ersichtlich ift, ergiebt Tabelle B. Frisches Fleisch wird in dem Umfang zugekauft, als der Verkauf des eigenen Viehes es gestattet; selbst geschlachtet wird ein Schwein, eventuell auch Schafe und Gänfe. Außer Schweinen werden Gier, Butter und Ganje verkauft, außer Fleisch und nach Umständen Brot noch Salz, Schmalz, beim Trockenstehen der Ruh Fett, Kleidung und Arbeitswerfzeuge zugefauft. Zahlreichere Deputanten= familien, d. h. solche, welche mehr als drei fleine Kinder haben, werden an den meisten Stellen auch Brot zukaufen muffen und wird dies mehrfach konstatiert.

Die Umwandlung der Instleute in Deputanten geht hier entschieden langsamer als an anderen Stellen vor sich. Grund dafür ist wohl

einerseits die geringe Ertragsfähigkeit des Bodens, welche das Interesse der Herrschaft an dieser Umwandlung mindert und andererseits die größere Stabilität der Verhältnisse, welche die Arbeiter weniger nach Mobilisiezung streben läßt.

### 3. Freie Tagelöhner.

Aus den lückenhaften Berichten des Jahres 1849 über die Kreise Neustadt und Flatow ist zu entnehmen, daß der damalige Tagelohn für Männer im Sommer  $7^{1/2}$ , im Winter 5 Sgr. (75 bezw. 50 Pf.), für Frauen im Sommer 5 Sgr. war. Die Lage der grundbesitzenden freien Tagelöhner war eine leidliche im Kreise Neustadt, wo sie regelmäßig Arbeit durch Fuhren 2c. fanden, ebenso die der freien Tagelöhner übershaupt im Kreise Flatow. Dagegen war die Lage der besitzlosen Arbeiter in den nördlichen Distrikten infolge der vorangegangenen Notjahre und des Mangels an Arbeit eine geradezu schlimme und trotzem fand eine starke Vermehrung gerade dieser Kategorie statt.

Über das Lohnniveau des Jahres 1873 find dem v. d. Goltschen Enquetewerk nachstehende Angaben zu entnehmen:

|                |                     | •                 | Zageli<br>- (zeitwe<br>iftigt | •            |                    | Beibliche<br>1ernd —<br>beschi | - (zeitwe    |             |           | icher<br>ord=<br>ienst |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------------------|
| Areis          | a) im S             | ommer             | b) im                         | Winter       | a) im S            | ommer                          | b) im        | Winter      | ıer       | nə                     |
|                | ohne<br>Kost        | mit<br>Rost       | ohne<br>Roft                  | mit<br>Roft  | ohne<br>Rost       | mit<br>Rost                    | ohne<br>Rost | mit<br>Koft | Männer    | Frauen                 |
| Neustadt       | egr.<br>—<br>(12,5) | ⊛gr.<br>—<br>(10) | ≅gr.<br>—<br>(10)             | €gr.<br>—    | ©gr.<br>—<br>(6,2) | Sgr.<br>—                      | Sgr.         | Sgr.        | €gr.<br>— | Sgr.                   |
| Karthaus       | 12,5<br>(17,5)      | 7,5<br>(12,5)     | 7,5<br>(10)                   | —<br>(5)     | 8<br>(10)          | 4<br>(6)                       | 6 (7)        | _           | 20        | 10                     |
| Berent         | 11,7<br>(15,7)      | 9,5<br>(11,7)     | 8,7<br>(10,5)                 | 6,2<br>(8,2) | 5,2<br>(6,7)       | 3,7<br>(4,5)                   | 4,5<br>(5,5) | 3 (3,5)     | 20        | 16                     |
| Preuß. = Star= |                     |                   |                               |              |                    |                                |              |             | 00 -      |                        |
| gard           | (16,2)              | (10,2)            | (9,2)                         | (5,2)        | —<br>(7,5)         | (5)                            |              |             | 20,5      |                        |
| Schwetz        | 12,5<br>(12,5)      | 10<br>(10)        | 8,7<br>(8,7)                  | _            | (6,7)              | (5)                            | _            | _           | _         |                        |
| Schlochau. · . | 13,9<br>(15,4)      | 10,7<br>(11)      | 8,7<br>(9,4)                  | 6,8<br>(6,8) | 7,5<br>(9,7)       | 6,7<br>(5,9)                   | 5,7<br>(6,6) | 5<br>(4,3)  | 18,7      | 11,2                   |
| Deutsch=Krone  | 10,8<br>(13,5)      | 5,8<br>(8,5)      | 8,4<br>(9)                    | 4,5<br>(4)   | 7,2<br>(8)         | 3 (4)                          | 4,5<br>(5)   | 2 (2)       | 15        | _                      |

Die hierin enthaltene, sehr bedeutende Lohnsteigerung hat sich, wie die Lohntabelle ergiebt, seitdem bis jetzt in geringem Umfange fortgesetzt, derart, daß die jetzigen Löhne für Dauerarbeiter im Sommer ungefähr denjenigen für nur zeitweise beschäftigte Arbeiter vom Jahr 1873 entsprechen, meist etwas höher sind und nur im Kreise Schlochau (1) in dessen sterilen Nordbezirken dahinter zurückbleibt. Als Durchschnittsakkordverbienste sind anzugeben:

Kreis Putig: 1,50-2 Mark und 2 Mark.

- = Reuftadt: 2-3 Mark, ebensoviel im Kreise Danziger Höhe.
- = Preußisch=Stargard: 3-4 Mark.
- = Schwetz: 2—3,50 und 3 Mark.
- = Schlochau 1: 1,40—1,70 Mark.
- Flatow 1: 2—3 Mark; 3: Mann 2 Mark im Sommer, 1 Mark im Winter, Frau 1 Mark im Sommer.
- Deutsch-Krone 2: 2—2,50 Mark; 3: 1,50 Mark; 4: 2 bis 2,50 Mark im Sommer, 1,25 Mark im Winter.

Abgesehen von dem überhaupt niedrigen Lohnniveau des nördlichen Kreises Schlochau (1), ist auch hier eine Steigerung, aber, da die hohen Sätze sich nur auf den Sommer beziehen, die 1873er Durchschnitte aber wohl auch Winterverdienste in sich begreisen, eine nicht sehr erhebliche, zu konstatieren, bedeutend ist sie nur in den Kreisen Preußisch=Stargard und Schwetz zufolge der Nähe der Weichselniederung.

Die einzelnen Affordfäße sind, soweit Angaben vorliegen, folgende:

### (S. Inbelle S. 264.)

In den niedrigen Lohnsätzen der Kreise Flatow und Schlochau für Getreidearbeit, während die Sätze für die Kartoffelernte nur wenig differieren, kommt die niedrigere Ertragsfähigkeit des Bodens für Getreide, dann auch (im Kreise Schlochau 1) das niedrige Lohnniveau überhaupt zur Geltung, welches in beiden Kreisen wohl auch dadurch gedrückt wird, daß dort grundbesitzende Tagelöhner nicht bloß vereinzelt vorstommen. Besonders wirkt darauf die verhältnismäßige Größe des Besitztums hin. Ist der Besitz so klein, daß die Frau allein das Land notdürftig bestellen kann, so ist der Mann relativ ungebunden, dagegen bei einer Größe des Besitztums von drei und mehr Hetar ist der Mann in der Ernte, also in der besten Lohnzeit, unabkömmlich, wie dies im Kreise Deutsch-Krone thatsächlich der Fall ist. Er nuß Arbeit, wenn überhaupt, in unmittelbarer Nähe suchen und jeden gebotenen Lohn nehmen. Die Kartoffelaktordsätze sind dort nicht niedriger als anderwärts,

|                  | Getreide≥<br>ihen pro ha  | eide=<br>pro ha            |             | ctoffel=<br>aben                    | arbeit<br>ha          | Riiben<br>pro | hacten<br>ha    | Rübenver≠<br>ehen pro ha | Rübenernte<br>pro ha | Wiesenmähen<br>pro ha |
|------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Rreis            | Getreide=<br>mähen pro ha | Setreide=<br>Spacen pro ha | An=<br>teil | pro<br>Ctr.                         | Rübenarbeit<br>pro ha | 1.<br>Hacte   | 2.<br>Hade<br>M | Rübe<br>Fziehen          | Rüber<br>pro         | Wiesen<br>pro         |
| Puţig 2          |                           | _                          | _           | 10-20                               |                       |               | _               |                          | _                    |                       |
| Neustadt 2       | _                         | _                          |             | 10-30                               | _                     | _             |                 |                          | _                    | _                     |
| Karthaus 2       | 8                         | _                          | _           | _                                   |                       | _             | _               | _                        | _                    | -                     |
| Danziger Höhe 2  | 4                         |                            |             |                                     | 120                   | -             | _               |                          | _                    |                       |
| Pr.=Stargard 1 . |                           | 8                          | _           | _                                   |                       | 6             | 10              | 8                        | 40                   |                       |
|                  | 4-5,50                    |                            |             | 10-15                               | _                     | _             | _               |                          |                      | -                     |
|                  | und Kost                  |                            |             | und Roft                            |                       |               |                 |                          |                      |                       |
| Schwetz 2        | 4                         |                            |             |                                     | _                     |               |                 | _                        | _                    | 6,50                  |
| Roniţ 2          |                           |                            | _           | 7—14<br>+ 1 Meye<br>Kartof=<br>feln |                       |               | _               |                          |                      |                       |
| Koniţ 3          |                           |                            |             | 10                                  |                       |               |                 |                          | _                    | -                     |
| Schlochau 1      | 2                         | _                          |             | _                                   | _                     | -             |                 |                          | -                    | -                     |
| Schlochau 2      |                           | _                          | _           | 5-13                                |                       | _             |                 | _                        |                      | -                     |
| Schlochau 4      |                           | _                          | _           | 10-2                                | _                     | _             |                 |                          | _                    | _                     |
|                  | 2-2,50                    | -                          | -           | 10-30                               |                       | _             |                 |                          | _                    | _                     |
| Deutsch=Krone 2. |                           | _                          | _           | 20                                  | _                     |               | _               |                          | _                    |                       |

denn sie sind bei schlechten Erträgen pro Centner höher als bei guten, die Sätze für Getreidemähen dagegen dann am höchsten, wenn das Getreide dicht steht. Auffallend ist der hohe Satz im Kreise Karthaus.

Zusammenhänge des Lohnniveaus in den einzelnen Kreisen mit der Grundbesitzverteilung oder anderen allgemeineren Momenten lassen sich im übrigen auf Grund des in dem Bericht enthaltenen Materials nicht ermitteln.

Wieviel Tage im Jahre die freien Tagelöhner zu den angegebenen Lohnsätzen Arbeit finden, ist im einzelnen meist nicht genau zu ermitteln, die allgemeinen Angaben darüber sind oben unter II. bereits wiedergegeben. Sbensowenig sind wir genauer über die Lage der grundbessitzenden Arbeiter unterrichtet. Sine häusige Erscheinung ist es, daß sie zu ihrem Besitz im Dorfe oder von Gütern Land zu pachten suchen und abarbeiten. Die einzelnen brauchbaren, aber höchst lückenhaften, Angaben über die überall sehr variierende Größe des Besitzes, die Höche der den Bauern zu zahlenden Miete bezw. die Zahl der zu leistenden Arbeitstage und das Gesamteinkommen giebt nachstchende Tabelle wieder:

|                    | Üblicher<br>Pacht                 | pro a          | M                                                                          | 1       | 1                      | l                                         | 1        | 1                 |                    | 1                 | 2—5<br>(inff.               | Gebäube)<br>0,30—<br>0,60 | (pro ha         | 0,40<br>(1/4 ha<br>7-10 Mb)        |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|
| э                  | Arbeitstage Gefamt                | einfoni        | Len an<br>Logn                                                             | 370     | 335-375                | 200 (?)                                   |          |                   | 400-500            | 300               |                             | į                         | -               | 11                                 |
| ipende<br>hner     | stage                             |                | Frau                                                                       | 1       | 55                     |                                           |          | 1                 | 1                  | 1                 |                             | 1                         | 1               |                                    |
| befi<br>elöh       | Arbeit                            |                | Mann Frau                                                                  | 300     | 270                    | ٥٠                                        |          | 1                 | ٥.                 | 230               | 1 1                         | ì                         | 1               | 1 1                                |
| Erundbef<br>Aagelö |                                   | Ous<br>nofamft | für<br>M)                                                                  | ٥٠      | 10 – 12<br>Etc.        | Roggen<br>ja                              | 1        | 1                 | (ev. 150           | Getreide<br>meist | - <u>-</u> -                | 2-10<br>©tr.              | event.          | verfd).<br>nein                    |
| 9                  | Umfang                            | 065<br>0.5.4   | ્રેસ્ટ્રાફિક્<br>tunts<br>ha                                               | 0,1-1   | 0,12-0,5 10-12<br>Etr. | 0,5-2                                     |          | [                 | 0,1-3              | 1-3               | 0,1-2,5<br>0,5-5            | 1-3                       | _               | 6i3 4<br>5-10                      |
|                    | veide<br>1                        | für            | ant=<br>deres<br>Vieh                                                      |         | 1                      | l                                         | 1        | 1                 | 1                  |                   |                             |                           | 1               | 11                                 |
|                    | Fiir Riehweide<br>werden          | Ruh            | ge=<br>3ahIt<br>M                                                          | İ       |                        |                                           |          | 1                 | 1                  |                   | 11                          | 1                         | ١               | 11                                 |
|                    | Für                               | fiir 1         | ge= ge= ge= an=<br>leistet zahlt leistet zahlt deres<br>Tage M Tage M Vieh |         | 1                      |                                           |          | 1                 |                    | ì                 | 1 1                         | 1                         | 1               | 1 1                                |
|                    | ezw.<br>nd,                       | =              | ge=<br>zahst                                                               |         | 1                      |                                           |          |                   |                    | !                 | 24                          |                           | 1               | 11                                 |
| ı ə u g            | Beisaaten bezw.<br>Kartosfelland, | werben         | ge=<br>leistet<br>Tage                                                     |         | !                      | 150<br>gegen<br>bloße                     | Roft     |                   | 1                  | •                 | 16                          | 1                         | 1030.+          | 911                                |
| Lagelöhner         | Beisa                             | ઉછ             | für                                                                        |         |                        | Wob≥<br>nung,<br>0,5 ha<br>+10 Ctr.<br>He | 6,0      |                   | 1                  |                   | 0,25 ha<br>                 | 1                         | 1 ha            |                                    |
|                    | Für die<br>Wohnung                | Den            | ge=<br>zahIt<br>M                                                          |         | 36-45                  |                                           |          | ∫ <del>9+</del> + | 1                  | .                 |                             | 1                         | !               | 11                                 |
| efittofe           | Für die<br>Wohnung                | neerden        | ge=<br>leistet<br>Tage                                                     |         |                        | 1                                         |          | 10 %. (E)         |                    |                   |                             |                           | 1               | 1 [                                |
| 33 e               | Fran                              | 20hn=          | beits= fom=<br>tage men                                                    |         | 35-45                  | 1                                         |          |                   |                    |                   |                             | 1                         | ا               | 1 1                                |
|                    | 150<br>150                        | Mr.            | beit&=<br>tage                                                             |         |                        | 1                                         | 1        | න)                |                    |                   |                             | 1                         |                 | 1 1                                |
|                    | Nann                              | Logue 3        |                                                                            |         | 300-330                | l                                         | 250      |                   | $  \frac{420}{}  $ |                   |                             |                           | 1               |                                    |
|                    | <b>8</b>                          | 971.2          | beit&=<br>tage                                                             | 1 :     | ea.<br>270             | 1                                         | ٦.       | 300               |                    |                   |                             | !                         |                 |                                    |
|                    | લ<br><br>ડ<br>ઉ                   | 812116         |                                                                            | Pußig 1 | <b>Ջ</b> սենց 3        | Karthans 1                                | Berent 1 | Berent 2          | Schwet 1           | Schweß 2          | Konik 2 · · · · · · · · · · | Flatow 3                  | Deutsch=Krone 2 | Deutsch-Krone 3<br>Deutsch-Krone 4 |

Tabelle A.

| -                    | Lohn                               | faț                       | un                  | ifang t                     | es gewä                               | hrten A                   | reals                 | ober                         | ı               | aneben            | 1:                         | Drefchei                          |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Areis                | des Ma<br>(Hofgär                  |                           | 1. §<br>(von        | Acer in<br>der He<br>gebüng | r Felde<br>errschaft<br>gt)           | 2, Gar=<br>ten<br>(felbst | Ge=<br>famt=<br>Arcal | te Miete oder<br>ht pro Jahr | feste I<br>(ex: | deputa<br>fl. Fut |                            | Unteil<br>bei<br>Hand=<br>(Göpel= |
|                      | Lagelohn                           | 100011                    | zu<br>Ge≠<br>treide | zu<br>Rar=<br>toffeIn       | zu Lein<br>(fonfti=<br>ges)           | zu<br>dün=<br>gen)        | (exfl.<br>Wiese)      | Gezahlte<br>Pacht            | Ge=<br>treibe   | Rar=<br>toffeln   | Erbsen<br>(son=<br>stiges) | (Dampf.<br>Drusch                 |
|                      | 18                                 | M                         | ha                  | ha                          | ha                                    | ha                        | ha                    | 16                           | Ctr.            | Ctr.              | Ctr.                       | M                                 |
|                      | 1                                  | 2                         | 3                   | 4                           | 5                                     | €                         | 7                     | 8                            | 9               | 10                | 11                         | 12                                |
|                      |                                    |                           |                     |                             |                                       |                           |                       |                              |                 |                   |                            |                                   |
| Puţig 1              | 40 (35)                            | _                         | 0,                  | 70                          | · <b>—</b>                            | _                         | 0,70                  | -                            | _               | _                 | _                          | 12 [20                            |
| Puţig 2              | 50 (30)                            | _                         | 0,25                | 0,25                        |                                       | 0,25                      | 0,75                  | -{                           | <del>-</del> 18 | _                 | _                          | 12 [20<br>—                       |
| Puţig 3              | 30 (25)                            | _                         | _                   | 0,50                        | 0,126<br>(Lein<br>und<br>Bru=<br>den) | 0,25                      | 0,87                  |                              | (28)            | _                 | _                          | ja                                |
| Karthaus 2 . {       | 30                                 | 100                       | } 1,                | 00                          | _                                     | ?                         | 1,00<br>+ Gar=        | -{                           | <br>21,2        | _                 | _                          | 12 [20                            |
| Karthaus 3 . {       | 40<br>(7 Monat<br>40,5 M.30)<br>—  | <br>75-80                 | 0,                  | 40                          | -                                     | 0,25                      | 0,65                  | -{                           | <br>18,6        | _                 | 1,8                        | 13 [21<br>—                       |
| Danzig.Höhe 1        | -                                  | 215<br>(inbe=<br>griffen) | 0,                  | 50                          | _                                     | 0,25                      | 0,75                  |                              | 15,4            | _                 | _                          | <del>-</del>                      |
| Berent 1             |                                    | 70                        | -                   | 0,25                        | 0,06<br>(Bru=<br>den)                 | 0,25                      | 0,56                  |                              | 22,1            |                   | 2,7                        | ja                                |
| Pr.=Star= (a) gard 1 | ©. 60<br>W. 40<br>(©. 50<br>W. 40) | _                         | -                   | 0,18                        | -                                     | 0,125                     | 0,30                  | _                            |                 | 30                | -                          | (16-18<br>[20-25]                 |
| (b)                  | —<br>(S. 50<br>W. 40)              | 110                       | -                   | 0,18                        |                                       | 0,08                      | 0,26                  |                              | 26,1-<br>32,1   | 30                | 2,9                        | -                                 |
| Schwet 1             | 40 (30)                            | _                         | -{                  | 0,375<br>—                  | <br>0,05<br>(Nüben)                   | ca.0,25<br>ca.0,25        | 0,63<br>0,30          | }-{                          | <del>-</del> 20 | 60                | 5                          | 12<br>—                           |

| E Wiese (Weibe) | Seu= (fonflige<br>it Futter=) Deputate | Grutter= u. meibe=<br>g freie Kühe | O Von der Herrschaft<br>E vorgehaltene Kühe | Milchbeputate pro<br>Jahr |    | M Futter= u. meide= abute | N Wollgeld | Siegen, weidefrei (Halleng) | G Edmeine, weidefrei<br>E. (Haltung) | G Gänfe, meidefrei<br>E (Haltung) | © Sonftiges Geflügel<br>R. | Kohlen Etr<br>(Torf Mille)<br>(Befgeur<br>(Halle)<br>Kolz | Lohnflasses Mannes<br>(Hospängers) | Bar=<br>lohn<br>be=<br>föftig=<br>ter<br>Dienft:<br>fnechte | flaffe | Be=<br>fon=<br>dere<br>Ber=<br>hält=<br>nisse | Bemer=<br>fungen                                                                |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----|---------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 13              | 14                                     | 15                                 | 16                                          | 17                        | 18 | 19                        | 20         | 21                          | 22                                   | 23                                | 24                         | 25 26                                                     | 27                                 | 28                                                          | 29     | 30                                            | . 31                                                                            |
| 0,30            | _                                      | 1<br>(Wei=<br>be)                  | -                                           | _                         | _  | 5                         |            | _                           |                                      | ja                                |                            | ja                                                        | ?                                  | 100                                                         | ?      | _                                             | 1 burch<br>Rechnung                                                             |
| _               | 30                                     | 1<br>(Wei=<br>de)                  | _                                           | -                         | _  | _                         |            | _                           |                                      | -                                 | _                          | (6<br>Fuh-<br>Fuh-<br>ren) re                             | ?                                  | 100                                                         | II     |                                               | 1 burch<br>Rechnung                                                             |
| Mei=<br>de      | 60                                     |                                    | _                                           |                           | _  |                           |            |                             | _                                    | _                                 |                            | ja                                                        | ?                                  | 120                                                         | 5      |                                               | 1 burch<br>Rechnung<br>8 vom Gut,<br>à Ctr. 2,50-<br>M unter<br>Wartt=<br>preis |
| 0,25            | 12<br>(Stroh)                          | 1-2                                |                                             |                           | _  | -                         |            | -                           | ja                                   | ja                                | Enten                      | ja                                                        | ?                                  | 150                                                         | ?      | Rein<br>Sch <b>ar</b> =<br>werker             | 1 du <b>rc</b> h<br>Rechnung                                                    |
|                 | _                                      | 1                                  | _                                           |                           |    |                           |            | -                           |                                      | _                                 | -                          | — ja                                                      | ?                                  | 90-<br>100                                                  | ?      | -                                             | 1 durch<br>Rechnung.                                                            |
|                 |                                        | 1                                  | _                                           |                           |    | -                         |            | -                           | _                                    | -                                 | _                          | (4) 8                                                     | ?                                  | 140-<br>150                                                 | II     | _                                             |                                                                                 |
|                 | 25<br>(12<br>Stroh)                    | 1<br>(Wei=<br>de)                  |                                             |                           |    |                           |            |                             |                                      |                                   |                            | (5) -                                                     | ?                                  | 105                                                         | ?      | _                                             |                                                                                 |
|                 | Heu=<br>wer=<br>bung                   | 1                                  |                                             | _                         |    | _                         |            | -                           |                                      |                                   |                            | jα                                                        | ?                                  | 100                                                         | ?      | _                                             |                                                                                 |
|                 | -                                      | 1                                  | -                                           | -                         |    | -                         | _          | -                           | -                                    | -                                 | -                          | ja                                                        | II<br>(I)                          | 130                                                         | I      | -                                             |                                                                                 |

Tabelle A. (Fortsetzung.)

|                         | Lohi<br>des M           | ļ                         |                                     | des gewi   | ihrten L                     | Ureals                                    | e oder<br>ahr         | 3                                            | n:            | Drescher Anteil           |                          |                             |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Areis                   | (Hofgä                  | 1. (von                   | (von der Herrschaft<br>gedüngt)     |            |                              | 2. Gar= Ge=<br>ten famt=<br>(felbst Areal |                       | feste <b>Dep</b> utate an:<br>(exkl. Futter) |               |                           | bei<br>Hand=<br>(Göpel=) |                             |
|                         | Tagelohn Jahres<br>lohn |                           | ju ju<br>Ge= Kar=<br>treide toffeln |            | zu Lein<br>(fonsti=<br>ges)  | dün=<br>gen)                              | (exfl.<br>Wiese)      | Esahlte Miete<br>Pacht pro Sal               | Ge=<br>treibe | Rar=<br>toffeln           | 14.844                   | [Dampf=]<br>Drusch          |
|                         | 18                      | M                         | ha                                  | ha         | ha                           | ha                                        | ha ha                 | M                                            | Ctr.          | ha                        | Ctr.                     | .16                         |
|                         | 1                       | 2                         | 3                                   | 4          | 5                            | 6                                         | 7                     | 8                                            | 9             | 10                        | 11                       | 12                          |
| Schwetz 2{              | _                       | 240<br>(inbe=<br>griffen) | _                                   |            |                              | 0,125                                     | 0,125                 | -                                            | _             | 50<br>+20<br>At=<br>forb= |                          | 12 [20]                     |
|                         |                         | 100                       | _                                   |            |                              | 0,125                                     | 0,125                 | -                                            | 25            | lohn<br>60                | inbe=<br>griffen         | _                           |
| Tuchel 1                | 40<br>(1:30             | _                         | 0,                                  | 37         | 0,07<br>(Lein                | 0,25                                      | 0,69                  | -                                            | 1,4           |                           | 1,8                      | ja                          |
|                         | (2:40)                  |                           |                                     |            | und<br>Bru=<br>cen)          |                                           |                       |                                              |               |                           |                          |                             |
| Schlochau 1 .           | (30)                    | 95                        |                                     |            |                              | 0,125                                     | 0,125                 | -                                            | _             |                           | _                        | ja                          |
| Shlochan 2 .            | ©. 50<br>33. 40<br>(30) | _                         | _                                   | 0,25       | 0,25                         | ? {                                       | 0,50<br>+ Gar=<br>ten | ]_{                                          |               | _                         |                          | 14 <b>-</b> 16<br>(18) [24] |
|                         | _                       | 80-100                    | _                                   | _          | (Wru=<br>den<br>und<br>Lein) |                                           | 0,25<br>+ Gar=<br>ten | J (                                          | 21,6          | 80                        | 1,8                      | -                           |
| Shlochan 3.             | 30 (30)                 | -                         | 0,                                  | 50         |                              | 0,25                                      | 0,75                  | -                                            | 3,2           | -                         |                          | 17                          |
| Schlochau 4 . {         | 40 (30)                 | 100                       | }-                                  |            | 0,02<br>(Bru=<br>cten)       | 0,27                                      | 0,29                  | -{                                           | 6 22,6        |                           | <del>-</del> 1,8         | ja —                        |
| Flatow 1                | 30 <b>-4</b> 0<br>(40)  |                           | 0,0                                 | ĺ          |                              | 0,25                                      | 0,85                  | -                                            | 27,2          | _                         | -                        | - ()                        |
| Flatow 2                |                         | 70<br>(incl.)             | -{                                  | 0,375<br>— | 0,06                         | 0,125                                     | 0,56<br>0,18          | }-                                           | 15,6{         | $\frac{-}{60}$            | <b>}1,8</b>              | 16                          |
| Flatow 3                |                         | 90                        |                                     | 0,30       | 0,10                         | 0,12                                      | 0,52                  | _                                            | 25,6          | _                         | 3,6                      | - 8                         |
| Deutsch=<br>Krone 2 .   | (40-50)                 | 200                       |                                     |            |                              |                                           | (Garten)              | -                                            | 17,8          | <b>7</b> 5                | 1,8                      | -                           |
| Deutsch=<br>Krone 4 . { | 50<br>75                |                           | 0,25                                | 0,25       | _                            | 0,125                                     | 0,62                  | -                                            | _             | -                         | -{                       | 18 (22)<br>[25]<br>—        |

|                     |                                         |                                       |                                           |                           |                 |                        |            |                   |                                  |                    |                      |                                                                              |                                       |                                                             |                      |                                               | ,                   |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| g Wiese (Weibe)     | Spen= (fonftige<br>ri Futter=) Deputate | M Futter= u. weide= gungen freie Kühe | M Von der Herrschaft<br>Dorgehaltene Kühe | Milhddeputate pro<br>Jahr | S Deputatschase | G Futter= n. weide= ab | N Wollgeld | Siegen, weidefrei | ©<br>∰ Schweine, weidefrei<br>A. | G Gäufe, weidefrei | G Sonftiges Geftügel | Reblen Ctr<br>(Torf Wille)<br>(Torf Wille)<br>(Relpent<br>(Hogger)<br>(Rolf) | Lohnstaffe des Mannes<br>(Hofgüngers) | Bar=<br>Lohn<br>be=<br>föstig=<br>ter<br>Dienst=<br>knechte | Loguetaffe derfelben | Be=<br>fon=<br>bere<br>Ber=<br>hält=<br>niffe | Bemer⊅<br>fungen    |
| 13                  | 14                                      | 15                                    | 16                                        | 17                        | 18              | 19                     | 20         | 21                | 22                               | 23                 | 24                   | 25   26                                                                      | 27                                    | 28                                                          | 29                   | 30                                            | 31                  |
|                     | _                                       | 1-2                                   | _                                         |                           |                 | _                      |            | 1                 |                                  | 1                  | _                    | 30 6                                                                         | II (I)                                | 100                                                         | ?{                   | Rein<br>Schar:<br>werfer                      |                     |
| _                   |                                         | 1                                     | _                                         |                           | _               |                        |            | _                 | -                                | ja                 | _                    | (6)                                                                          | I                                     | 100-<br>110                                                 | ?                    |                                               |                     |
| _                   | -                                       | 1<br>(+ 1<br>Ralb)                    |                                           | _                         |                 | _                      |            | _                 | _                                | 1                  | _                    | ja                                                                           | II                                    | 100                                                         | ?                    | _                                             |                     |
| -                   |                                         | 1-2                                   | _                                         | -                         |                 |                        |            |                   | _                                | -                  | -                    | (6) 8                                                                        | ?                                     | 90 <b>-</b><br>120                                          | I                    |                                               |                     |
| -                   | _                                       | 1                                     | -                                         |                           |                 |                        |            | -                 |                                  | _                  |                      | ja                                                                           | 5                                     | 120                                                         | ?                    | _                                             | 1 durch<br>Rechnung |
|                     | .—                                      | 1                                     | _                                         | -                         | _               | 3                      |            | _                 | -                                | _                  | _                    | _ 18                                                                         | II                                    | 120-<br>150                                                 | ?                    |                                               | 1 burch<br>Rechnung |
| jeu=<br>ver=<br>ung | 25                                      | 1<br>(Wei=<br>de)                     |                                           | -                         |                 |                        |            | _                 | _                                | -                  | _                    | ja                                                                           | ?                                     | 120                                                         | ?                    | -                                             | 1 durch<br>Rechnung |
| _                   | -                                       | 1                                     | -                                         |                           | _               | _                      | _          | _                 | _                                | _                  |                      | (8) 1/2<br>Rlai                                                              | II<br>(I)                             | 100-<br>120                                                 | Ι                    | _                                             |                     |
| -                   |                                         | 1                                     | _                                         | -                         |                 | 4                      | -          | _                 | _                                | 20                 | —                    | ja                                                                           | ?                                     | 108                                                         | 3.                   | _                                             |                     |
| _                   |                                         | 1                                     |                                           | -                         | _               | 4                      | -          |                   | -                                | _                  | _                    | _   -                                                                        | 5                                     | 100-<br>150                                                 | Ι                    | _                                             |                     |
|                     |                                         | 1                                     | -                                         | -                         | -               | 4                      | _          | _                 |                                  | -                  |                      | ja<br>                                                                       | ?                                     | 100                                                         | ?                    | -                                             |                     |

Tabelle B.

|                  | räfte         | 5           | Barei                  | nfünfl                  | e       |                          | rag          | Depu           | itate                | =            | Gejami<br>auftünf |                |
|------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|
| Areis            | Arbeitskräfte |             | oder<br>t              | wer=                    |         | Lar                      | Landes<br>an |                | n                    | Drefcherlohn | an                |                |
| 311612           | Geftellte A   | brutto      | ab Miete oder<br>Pacht | ab Scharwer=<br>kerlohn | netto   | Cere= Rar=<br>alien feln |              | Cere=<br>alien | Rar=<br>tof=<br>feln | Dresi        | Cere=<br>alien=   | Ri<br>tc<br>fe |
|                  | නී            | М           | M                      | M                       | 16      | Ctr. Ctr.                |              | Ctr. Ctr.      |                      | Ctr.         | Ctr.              | ©.             |
|                  | 1             | 2           | 3                      | 4                       | 5       | 6                        | 7            | 8              | 9                    | 10           | 11                | 1              |
| R.=B.            |               |             |                        |                         |         |                          |              |                |                      |              |                   |                |
| Danzig.          | (             | ca. 200     |                        | 70                      | ca. 130 | ,                        |              |                |                      | 27-36        | 33-42             | 10             |
| Puţig 2          | 2             | 250-260     |                        | 70                      | 180-190 | $\}6$                    | 100          | 18             |                      | 2. 00        | 24                | 10             |
| Music 2          | $2^{1/6}$     | 215         | _                      | 75                      | 140     | )<br>                    | 180          | 10             |                      | 20           | 20                | 18             |
| Rarthaus 2       | 1             | 100         |                        | _                       | 100     | ca. 6                    | 180          | 22,4           |                      | _            | 26,2              | 18             |
| Danziger Höhe 1  | $\frac{1}{2}$ | 215         |                        | 72                      | 143     |                          | ca.150       |                |                      | ·            | 15,4              |                |
| (a)              | $2^{1/6}$     | 307,80      |                        | 90                      | 217,80  | _                        | ca. 60       | _              | 30                   | 30-40        | 30-40             |                |
| Pr=Stargard 1  b | 2             | 245         | _                      | 90                      | 155     |                          | ca. 40       | 29-35          |                      | _            | 29-35             |                |
| Schwet 1         | $2^{1/2}$     | 295         |                        | 90                      | 205     |                          | ca. 30       | 25             | 60                   |              | 25                | ca             |
| ~ 1 1            | $2^{1/4}$     | 320         |                        | 100                     | 220     | _                        | ] ca. [      | _              | 70                   | 35           | 35                | 9              |
| Schwet 2         | 1             | 100         |                        |                         | 100     | _                        | 20 {         | 25             | 60                   |              | 25                | 8              |
| Shlohau 1        | $2^{1/3}$     | 235         | _                      | 90                      | 145     | -                        | ca. 30       | _              | 60                   | 20           | 20                | 9              |
| Shlochau 2       | $2^{1/5}$     | 210         |                        | 90                      | 120     |                          |              | 23,4           | 80                   | _            | 23,4              | 8              |
| Shlochau 3       | $2^{1/5}$     | <b>24</b> 0 | _                      | 90                      | 150     | ca. 6                    | ca. 90       | 3,2            |                      | 17-21        | 26,2-<br>30,2     | ca.            |
| Schlachau 1      | $2^{1/4}$     | ca. 210     |                        | 90                      | ca. 120 |                          | ca. 50       | 6              | 80                   | 29-43        | 35-49             | ca.]           |
| Shlochau 4       | 2-/4          | ca. 240     | _                      | 90                      | ca. 150 |                          | ca. 50       | 24,4           | 80                   | 24,4         | 24,4              | ca.]           |
| Flatow 1         | $2^{1/6}$     | ca. 250     |                        | 3                       | ?       | ca.<br>4-5               | ca.<br>100   | 27,2           |                      | _            | ca.<br>31-32      | ca.]           |
| Flatow 3         | $2^{1/2}$     | 150         |                        |                         | 150     | _                        | ca. 70       | 29,2           |                      | -            | 29,2              | ca.            |
| Deutsch=Krone 2. | $2^{1/2}$     | 280         |                        |                         | 280     | _                        |              | 19,6           | 75                   | _            | 19,6              | 7              |
|                  | (             | 150         | _                      |                         | 150     | h                        |              |                | (                    | 20-24        | 26-30             |                |
| Deutsch=Krone 4. | $2^{1/6}$     | 225         | _                      |                         | 225     | $\}6$                    | 50           | _              | -{                   | -            | 6                 | 5              |

| Getreide=<br>(bezw. Brot=) |                     | Zu kauf<br>von |        |                |       |                 |                 | Verkauf<br>von<br>Milch | fauf     | Ge=<br>fc!achtete                                 | Berka | ufte        | Zu=<br>kauf<br>von | Bannankin aar |  |
|----------------------------|---------------------|----------------|--------|----------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|--|
| Ver=<br>fauf<br>Ctr.       | Zu=<br>fauf<br>Ctr. | Futter         | Futter | Futter         | Milch | und<br>Butter   | von<br>Fleisch  | Schweine<br>(sonstiges) | Schweine | Gänse<br>(son=<br>stiges)                         | merf  | Bemerkungen |                    |               |  |
| jür <i>M</i> )             | (für <i>M</i> 6)    | 16             | 16     | M              | 16    | Stück           | Stück           | Stück                   | M        |                                                   |       |             |                    |               |  |
| 13                         | 14                  | 15             | 16     | 17             | 18    | 19              | 20              | 21                      | 22       |                                                   |       |             |                    |               |  |
| +                          | <del>-</del>        | _              | _      | _              | +     | ÷. •.           | } ja            | jα                      | + {      | 1 durch Kor-<br>rektur                            |       |             |                    |               |  |
| +                          | 20(ca.90)           |                | _      | +              |       | ?               | ja              | ja                      | +        |                                                   |       |             |                    |               |  |
| Futter)                    | _                   | _              | _      | +              |       | ?               | ja              |                         | _        | 6 nach Größe                                      |       |             |                    |               |  |
| _                          | (120)               |                |        |                | (90)  | ?               | +               |                         | +        | 6,7 nach Größe                                    |       |             |                    |               |  |
| _                          |                     |                |        | ja<br>(cf. 20) | +     | ;               | ja<br>(+17:100) | _                       | _        | 7 nach Größe                                      |       |             |                    |               |  |
| -                          | _                   |                | _      | ja<br>(cf. 20) | +     | 5               | ja<br>(+17:100) |                         | _        | 7 nach Größe                                      |       |             |                    |               |  |
| _                          | +                   |                | _      | ja             | +     | ?               | ja              |                         | _        | 7 nach Größe                                      |       |             |                    |               |  |
| _                          | _                   | -              | _      | (50)           | +     | 1-2             | (100)           | (25)                    | jα       | 7 nach Größe                                      |       |             |                    |               |  |
| _                          | +                   | -              |        | +              | +     | ?               | (100)           |                         | _        | 2. Tare                                           |       |             |                    |               |  |
| +                          |                     |                | _      | _              | +     | 3               | _               |                         | +        | 7 nach Größe                                      |       |             |                    |               |  |
|                            | +                   | -              | _      | +              | +     | ,               |                 |                         | +        |                                                   |       |             |                    |               |  |
| _                          | _                   | _              |        | —              |       | ;               |                 | _                       | _        | 6,7 nach Größe                                    |       |             |                    |               |  |
| ja<br>—                    | +                   | } –            |        | -              |       | 5               |                 |                         | ?        | 1 teilweise nach<br>Rorrektur                     |       |             |                    |               |  |
| _                          | _                   |                | _      | ja             | +     | ?               | jα              | ja                      | +        |                                                   |       |             |                    |               |  |
| -                          |                     | _              |        | _              | _     | ,               | +<br>(Schafe)   | +                       | _        | 4 Scharwerker<br>von der Herr=<br>schaft gelohnt. |       |             |                    |               |  |
|                            | + /                 | _              |        | _              | -     | 5               | +<br>(Schafe)   | _                       | ja       | 4 Scharwer=<br>ter von der                        |       |             |                    |               |  |
|                            | +                   | } -            |        | _              | _     | 1<br>(+ Schafe) | 1               |                         | _        | Herrschaft<br>gelohnt                             |       |             |                    |               |  |

Die enorm hohe Abarbeitsleistung im Kreise Karthaus (1) bezieht sich auf einen Fall, in welchem nur bäuerlicher und kleiner Grundbesit vorhanden ist. Im Rreise Deutsch-Krone (4) wird Wohnung, Kartoffelland (wieviel ist nicht gesagt), Weide und Brennmaterial bei den Bauern durch 20-25 Arbeitstage abgearbeitet. Die großen Eigenkätner in diesem letten Kreise gehen mir außerhalb der Ernte zu Erd= und anderen Ar= beiten, bei kleinem Besitz bestellt die Frau das Land. Im Rreise Deutsch-Rrone (2) ernten die Eigenkätner von ihrem Lande in Größe von ca. 1 ha ca. 6 Scheffel (4,8 Ctr.) Roggen und 70 Ctr. Kartoffeln, im Rreise Karthaus (2) von 1 ha ca. 160 — 200 Ctr. Kartoffeln. Kartoffelkonsum steht also bei ihnen durchweg im Vordergrund. Kreise Karthaus (1) ist neuerdings auf größeren Bauernaütern der Versuch gemacht, Land gegen Arbeitsleistung zu vergeben. teilweise 1/3-1/2 des gesamten Areals verpachtet gegen 12-15 Mark Bacht pro Hektar und eine bestimmte Anzahl Arbeitstage. Es wird berichtet, daß nach Ableistung dieser Arbeitstage die Arbeiter nach außwärts auf Lohn zu gehen pflegen. Auch anderwärts im gleichen Rreise (2) haben polnische Besitzer ihren Arbeitern einige Morgen Bacht= land gegeben und suchen sich diese kontraklich gebundenen Arbeiter in Zeiten, wo auf dem Gute keine Arbeit ift, solche auswärts. - Im übrigen kommt es, wo grundbesitzende Arbeiter auf Gütern Arbeit nehmen, vielfach im Bezirk vor, daß ihnen vom Gutsherrn ihr überschüffiger Dünger auf Gutsland gefahren wird und sie auf diesem Lande sich Rartoffeln bauen dürfen, — ein fehr wesentlicher Unreiz zur Arbeit in der Rähe und gegen niedrigeren Lohn.

#### 4. Wanderarbeiter.

Wanderbewegungen ländlicher Arbeiter finden im ganzen Bezirf in verschiedenem Sinne statt. Aus den südlichen und südwestlichen Kreisen Tuchel, Konit, Schlochau, Flatow, Deutsch Krone sindet fast überall regelmäßig für den ganzen Sommer — "wie die Lerche singt und verstummt", wie ein Bericht es ausdrückt — nach den westlichen Provinzen Sachsen, Hannover, auch nach Pommern und Mecklenburg Sachsensgängerei, wenn auch wohl nicht überall in sehr bedeutendem Umfange, statt. Sine Zuwanderung zu Sommerarbeiten ist hier selten, abgesehen von der Heranziehung von Arbeitern aus nahegelegenen Distrikten, so im Kreise Tuchel aus der Tucheler Heide zur Kartosselernte. Erst in den letzen Jahren hat man im Kreise Schlochau (4) und im Kreise

Flatow mit der Heranziehung fremder, im letzteren Kreise russischer Arbeiter zu Erntearbeiten begonnen.

Dagegen ist es in den nördlichen und östlichen Kreisen Putzig, Neustadt, Karthaus, Danziger Höhe, Berent, Preußisch-Stargard, Schwetz die Regel, daß Abwanderung und Zuwanderung zusammentreffen. Ein starkes Abwanderungscentrum ist der Kreis Karthaus auf der unfrucht-baren Kuppe des Landrückens; von hier aus, aber auch aus den Kreisen Neustadt, Berent, Preußisch-Stargard, Schwetz sindet Sachsengängerei in die westlichen Provinzen, aus allen Kreisen aber — am wenigsten aus dem Kreise Putzig — nach den Rübengegenden der Weichselniederung und nach Pommern statt. Umgekehrt kommen nach allen Kreisen fremde Arbeiter, — wo Rüben gebaut werden, zur Rübenarbeit, sonst zur Karstoffelernte, in den Kreisen Putzig, Neustadt, Danziger Höhe, Stargard aber auch zur Getreideernte, und zwar seit den letzen Jahren Russen, sonst Ostpreußen, im Kreise Putzig Pommern. Zur Getreidearbeit werden im Kreise Preußisch Stargard (2) Russen deshalb wenig besogen, weil sie zum Mähen zu schwach sind.

Auch die stärksten Abwanderungsdistrikte, die Kreise Karthaus, Berent, Preußisch-Stargard, beziehen fremde Arbeiter regelmäßig. Die Abwansbernden sind, soweit Angaben vorliegen, meist jüngere Leute, wo die Sachsengängerei schon eingebürgert ist, meist die besten Arbeiter, die Zuwandernden zum Mähen Männer, für Kübens und Kartoffelarbeit überwiegend Weiber.

Die vorliegenden einzelnen Angaben über die Verhältnisse der Wanderarbeiter giebt nachstehende Tabelle wieder:

#### (S. Tabelle S. 274.)

Im Kreise Schwetz (1) beträgt die gewährte Kost nebst den Kostenanschlägen für 26 Arbeitstage pro Person

|            | zujammen |            |    |     |    |      |      |    | 10 5 | me   |   |
|------------|----------|------------|----|-----|----|------|------|----|------|------|---|
| Wo         | hnun     | g, Brenn   | ur | ıg, | Ro | chgo | erät | te |      | 3, 4 | = |
| 26         | l Bu     | ttermilch  | •  |     |    |      |      |    |      | 1, 3 | = |
| Fet        | tgeld .  |            |    |     |    |      |      |    |      | 2, 5 | = |
| 3          | =        | Salz.      |    |     |    |      |      |    |      | 0, 3 | = |
| <b>4</b> 0 | =        | Erbsen     |    |     |    |      |      |    |      | 3,—  | = |
| 80         | Pfd.     | Roggen     |    |     |    |      |      |    |      | 6,—  | = |
|            |          | Eartoffeln |    |     |    |      |      |    |      |      |   |

| Shwet 1 .                                                                          | PreußStar-<br>gard 2                 | Neustadt 1 .                       | Buţig 2                              | Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 15. IV.<br>6i3<br>1. XI.                                                           | 5—6<br>Mo=<br>nate                   | 6 Wo=<br>chen                      | 4 Mo-<br>chen                        | daner<br>der<br>Ber-<br>wen-<br>dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₽øit <u>.</u>                     |
| NAC<br>Ar-<br>beiten                                                               | Ernte<br>u. alle<br>Ur=<br>beiten    | Ernte,<br>Kar=<br>toffel=<br>ernte | Kar-<br>toffel-<br>ernte             | Zweck<br>bes<br>Be=<br>zuges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| ∾                                                                                  | Ru¶en                                | Nach=<br>bar[chaft                 | a) Be= rent b) Kart= haus c) Bü= tov | Ort<br>bes<br>Be-<br>zuges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|                                                                                    | 1                                    | 1                                  | 2<br>1,5—<br>1,75                    | geitn<br>zeitn<br>Mäi<br>Ohne<br>Koft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | go:                               |
|                                                                                    |                                      | 1                                  | 1—<br>1,5<br>1,25                    | nn Songeitweise t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ոնöնո                             |
|                                                                                    |                                      | 1                                  | 1 - 1 - 1 - 0,80                     | zeitweise beschäftigte<br>Bänner Frauen<br>ohne mit ohne mit<br>Kost Kost Kost Kost<br>M M M M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lohnhöhe daselbst                 |
|                                                                                    |                                      | 1                                  | 0,75<br>0,75<br>0,40                 | ner für schäftigte Frauen Srauen mit Kofte Most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1661                              |
| (                                                                                  | pro<br>6 Mo=<br>nate:<br>10 <i>M</i> | pro<br>6 Wo=<br>den:<br>3 <i>M</i> | 0,05                                 | & Wohnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gewi                              |
| 0,75                                                                               |                                      |                                    | į                                    | % Feuerung \\ \mathref{A} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathref{a} \\ \mathr | ihrun                             |
|                                                                                    | (9)                                  | -                                  | 0,50                                 | % Feuerung at una für gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | igen (                            |
|                                                                                    | 1                                    | <b>%</b> (30                       |                                      | ≥ Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | an di                             |
| 15. I<br>15. I<br>1,2  <br>15. V<br>15. V<br>1. I<br>1,4  <br>1. I<br>1,2  <br>1,2 | 2—3                                  | 4                                  | 1                                    | Männer 🛱 😕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e Wa                              |
| 0,7<br>0,8<br>VI.: 0,8<br>VI.: 0,8                                                 | 1,5-2                                | 1                                  |                                      | Frauen nohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gewährungen an die Wanderarbeiter |
| Ber- bienft im Rar- toffel- afford: 3R. 2,5 W. 2,5                                 | l                                    | 917.:<br>50-100<br>935.: 72        | Ber-<br>dienst<br>1,50<br>proTag     | Pauschal= Pauschal<br>Lund<br>Affordsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | beiter                            |
| (2—((2,5)<br>2,5)                                                                  | (3-4)                                | 1                                  | (2)                                  | Dlänner Ohne mit Koft Koft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | @                                 |
| (1,4—<br>1,6)                                                                      | )(2,5—<br>3)                         | (1,5—<br>2)                        |                                      | Dianner Ohne mit Koft Koft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ommei                             |
| (1,2—<br>1,5)                                                                      | (1,7)                                |                                    |                                      | beschäftigte<br>r Fro<br>iit ohne<br>ost Kost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ctagelo                           |
| (0,8-<br>(0,9)                                                                     | (1,2)                                | (0,6—<br>1,2)                      |                                      | tigter Tag Frauen jne mit oft Koft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hn ein                            |
| -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                 | <u> </u>                             | M. 0,6<br>M.0,45                   | 1                                    | beschäftigter Tagelöhner  er Frauen Tage  er Frauen Tage  ohne mit der  ohne mit der  ohne Most Kost Kost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sommertagesohn einheimischer,     |
| Ber-<br>dienft;<br>M.<br>2—8,5<br>M.<br>1,5–2,5                                    |                                      | ı                                  | 1,50-2                               | Afford=<br>verdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | her,                              |
| Pom=<br>mern,<br>Sachen                                                            | Hom=<br>mern,<br>Sachien             | Pom=<br>mern,<br>Danzig            | Pom=<br>mern,<br>Mecclen=<br>burg    | wan=<br>berung<br>von<br>Land=<br>ar=<br>beitern<br>nach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9X.b=                             |

Die Selbstkosten des Besitzers stellen sich, da hier ersichtlich Verstaufswerte eingestellt sind, erheblich günstiger, und die Gesamtkosten der Verwendung dieser Arbeiter hiernach wahrscheinlich niedriger als die in der Tabelle angegebenen Barlöhne einheimischer Tagelöhner. Auch im Kreise Preußisch=Stargard dürfte das Gleiche der Fall sein.

Die Wohnungen sind wohl durchweg Ställe oder Scheunen, vereinzelt werden die Leute auch bei den Gutkarbeitern untergebracht. Kosten entstehen dadurch kaum jemals in nennenswertem Umfange.

## Schlußbericht über die Provinz Westpreußen.

Es liegen überwiegend nur sehr wenig eingehende, teilweise auch unzulängliche Generalberichte vor und da auch die Verhältnisse zum Teil denen der Provinz Ostpreußen entsprechen, kann die Zusammenfassung der wesentlichsten Thatsachen kurz gefaßt werden.

Der Nahrungsstand ift in den besseren Lagen der Höhenkreise ein günstigerer als in Ostpreußen. Das dortige höchste Niveau in Bezug auf den Cerealienkonsum der Arbeiterfamilien, ca. 33 Ctr., ift auf der westlichen Abdachung des preußischen und der östlichen und südlichen des pommrischen Landrückens die Regel, dazu tritt ein Kartoffelbedarf von ca. 80-100 Ctr. und eine im allgemeinen gute Viehhaltung. den Bezirken der Tucheler Heide, den Kreisen Karthaus, Berent, teil= weise Schlochau und Konity steigt der Kartoffelkonsum auf Kosten der Cerealien. Das Niveau des Ginkommens ift in den Höhenkreifen im allgemeinen, auch im Verhältnis zu den Lebensmittelpreisen bei den Instleuten stetig gestiegen, außer in wirtschaftlich stark zurückgebliebenen und von der Natur besonders ungünstig ausgestatteten Kreisen. Dagegen zeigt sich auch hier, daß bei befonders intensiver Rultur und stark fich steigernden Bodenerträgen der Anteil der Arbeiter am Ertrage ein relativ geringerer wird und daß insbesondere das Anteilsverhältnis der Instleute beseitigt und durch ein festes, den Charafter des Arbeitslohns in sich tragendes Deputat ersetzt zu werden pflegt. — Daraus folgt:

Der Vorteil der besonderen Gunst des Bodens kommt den Besitzern in relativ sehr viel höherem Maß als dem Arbeitern zu gute, bezw. sie führt, insoweit Kapital-Investitionen erfolgen, zur Bildung arbeitsloser Renten.

Die steigende Intensität der Kultur hat aber auch nicht im gleichen Verhältnis zu einer relativen Vermehrung derjenigen Schichten der landwirtschaftlichen Bevölkerung geführt, welche in ihren Interessen dauernd mit dem Boden des Landes verknüpft sind. Die fatholischen, aber meist deutschen Inftleute in der Niederung sind höchst leistungsfähig, aber selbstbewußt und gewaltthätig und ihre Verwendung ist bei intensiver Rultur teuer (Generalbericht Kreis Marienburg). Speciell wo, wie im Rreise Stuhm, viel Weizen gebaut wird, erscheint nach einem Bericht aus diesem Kreise (3) die Verwendung von Instleuten unverhältnis= mäßig kostspielig und wird daher eingeschränkt. Ebenso beschränken sich die Besitzer im Kreise Marienburg nach dem Generalbericht auf die Unnahme der zur Viehmäftung und zum Säckselschneiden unentbehrlichsten Arbeitsfräfte, nehmen zum Dreschen freie Tagelöhner und verwenden im übrigen Wanderarbeiter. Die Zahl der Justfamilien nimmt aber überhaupt auch nicht annähernd in gleichem Maße wie die Intensität der Namentlich der Rübenbau hat den umgekehrten Erfolg. Bebauuna zu. Die Thalrinnen der Weichsel und das Delta zeigen einen die Zahl der einheimischen Arbeiter auf den Rübengütern meist weit übersteigenden Import fremder Arbeitskräfte von niedriger Lebenshaltung, welche im oberen Weichselgebiet einen Druck auf das Lohnniveau ausgeübt und das= felbe gegen 1873 zurückgeschraubt haben, daneben äußert diese Zuwanderung auch einen destruktiven Charakter auf die Arbeitsverfassung im ganzen, die Drescherträge sinken, die relative Bedeutung der Barlöhnung steigt und damit werden die Arbeiter in Interessengegensatz zum Grundherrn in betreff der Lebensmittelpreise gebracht, die Viehhaltung wird durch Entziehung der Weide auf dem intensiv kultivierten Boden beseitigt und Milchdeputate treten an die Stelle, jo daß trot möglicherweise materiellen Mehrverdienstes die Instmänner social zu reinen Lohnarbeitern herab-Die Rübenernte erfordert an Arbeitslohn etwa den zehnfachen Aufwand pro Heftar gegenüber der Getreideernte, die weibliche Arbeits= fraft ist hier jedoch ebenso qualifiziert wie die männliche und infolgedessen Sinken des Lohnniveaus auf den um etwas erhöhten Status des Frauentagelohnes die vorwaltende Tendenz. Die gesamten Rübenarbeiten werden in einem großen Bruchteil der Fälle den Arbeiter-Acquisiteuren in Entreprise gegen festen Aktordsat pro Hektar gegeben, mas einerseits eine stärkere Ausbeutung der nur von Agenten beaufsichtigten Arbeiter, andererseits die Spaltung des Unternehmerinteresses des Grundherrn in zwei rein kapitalistisch-geschäftliche Interessen, dasjenige des seiner Stellung als Arbeitgeber im eigentlichen Sinn entkleideten Grundbesitzers und dasjenige des zum Boden in nur geschäftlicher Beziehung stehenden Entrepreneurs, zur Folge hat. Diese Tendenzen sind auch in Westpreußen vertreten, wennaleich sie sich keineswegs überall in aleich starkem Maße durchgesetzt haben, zumal der Rübenbau nur stellenweise wirklich den Wirtschaftsbetrieb beherrscht. —

Nach Marienburg kommen in jedem Frühjahr aus der Provinz felbst ca. 3000 Wanderarbeiter, davon 1700 Polen, da aber das Angebot jetzt abgenommen hat, auch trot dieser Zahl nicht ausreichte, werden in den letzten Jahren steigend Russen importiert (Generalbericht aus Marienburg).

Im Zusammenhang mit dem Import auswärtiger Arbeitskräfte macht sich in ganz Westpreußen eine erhebliche Wanderbewegung der ländlichen Arbeiterbevölkerung bemerkbar, einerseits aus den Kreisen mit schlechterem Boden auf den Höhen der beiderseitigen Landrücken nach der Niederung, dann aber auch eine Kombination von Zu- und Abwanderung an ein und derfelben Stelle, veranlaßt, wie sich mehrfach konstatieren läßt, keineswegs regelmäßig durch Differenzen des Lohnniveaus, welche auf diese Weise nach Ausgleichung strebten, sondern häufig lediglich durch den Umstand, daß den Arbeitern die gebundenere Beschäftigung während des ganzen Jahres in der Heimat unerwünscht ist und sie es vorziehen, im Sommer auswärts relativ erhebliche Barlöhne zu gewinnen, um — günstigstenfalls — im Winter der Notwendigkeit zu arbeiten für einige Zeit enthoben zu sein, oft allerdings wohl auch, um während der Zeit, wo sie im Winter keine Arbeit fin den, ihre eventuellen Ersparnisse verzehren zu können. Diese Ersparnisse an Barlöhnen, soweit sie überhaupt vorhanden sind, werden aber von ihnen unzweifel= haft auf Rosten ihrer Lebenshaltung gemacht und es enthält beshalb die Wanderbewegung die Gefahr einer Herabdrückung des Kulturniveaus. Die Arbeitgeber ihrerseits haben, trop der ausdrücklich bezeugten geringeren Qualifikation der fremden Arbeiter außerhalb des Hackfruchtbaues, dennoch ein Interesse an deren Verwendung auch außerhalb des Rübenbaues, da sie in vielen Fällen sich billiger stellt als diejenige Die Wanderbewegung der westpreußischen einheimischer Tagelöhner. Arbeiter richtet sich aber keineswegs nur nach den innerhalb der Provinz gelegenen, der Arbeitsfräfte bedürftigen Rübenbaudistriften, sondern aus ben westlichen Kreisen hat sich in sehr starkem Maße die regelmäßige Abwanderung in die Rübengegenden Pommerns, Mecklenburgs und Sachsens, bie eigentliche Sachsengängerei entwickelt. Die größere Entfernung dieser Distrifte wird durch das gegenüber namentlich der oberen Weichselniederung sehr viel höhere Lohnniveau derselben ausgeglichen und diese Differenz wiederum durch den Import der Russen in das Weichselthal herbeigeführt. Während dort früher noch Arbeiter aus

dem nahe gelegenen Warthebruch verwendet wurden, sind diese jett durch die ausländischen Wanderarbeiter fast überall verdrängt.

Im Zusammenhang mit der bevorzugten Verwendung von Arbeitssträften niederen Kulturniveaus steht das namentlich aus den Kreisen Reustadt und Putig gemeldete Vordringen des polnischen Elementes, welches nach der (zu diesem Zwecke erfolgten Trennung) der beiden Kreise zunächst zu Gunsten des deutschen zurückgedrängt sein, neuerdings aber "wieder Oberwasser haben" soll. Begünstigt wird dies Vordringen namentlich durch die Neigung der einheimischen Arbeiter zum Übergang in andere Berussarten und zur Auswanderung.

Die Auswanderung ift aus Westpreußen nach den Berichten aus fast allen Bezirken immer noch eine starke. Der Tendenz zur Berdrängung gerade der seßhaften Arbeiter entspricht es, wenn nach einem Bericht aus dem Kreise Graudenz speciell von den Kindern der Gutsarbeiter berichtet wird, daß sie regelmäßig ins Ausland wandern, während die Rinder freier Tagelöhner dort am häufigsten in der Landwirtschaft bleiben. Auch anderwärts wird aus den nordwestlichen Kreisen ein Wegwandern gerade der ältesten auf den Gütern angesessenen Familien berichtet. Aus der Weichselniederung wird sowohl eine ftarke Auswanderung als ein teilweises, fast regelmäßiges Übergehen der Kinder in andere Berufe, zum Handwerf und im Delta namentlich zur Fabrifarbeit, berichtet. Sonst differieren aus den öftlichen Kreisen die Angaben stark, übereinstimmend wird aber berichtet, daß gerade die besten, intelligentesten und bestsituierten Arbeiter fortziehen, die Kinder meist nach Ableistung der Militärdienstzeit nicht zurückfehren. Nur teilweise ist die Auswanderung ins Ausland, nach Nordamerika, Brasilien und Australien bereits durch den Abzug in die großen Städte ersett. den Westkreisen, aus welchen Sachsengängerei stattfindet, ist es die Regel, daß die Kinder Landarbeiter bleiben; hier findet nur Auswanderung von Familien nach Amerika statt, dagegen wird der überall mehr bei jungen Leuten stattfindende dauernde Übergang in die Industrie wenigstens zum Teil durch die periodische Wanderbewegung nach dem Westen ersetzt, welche mithin eine relative Berufsstabilität darstellt. Damit im Ginflang steht es, daß in diesen Westbezirken die Barzellierungs= tendenz in einer relativ größeren Zahl von Fällen zum Ankauf und zur Besiedlung ländlicher Arbeiter geführt hat.

Ein flares Bild von dem Umfang dieser Besiedlung ergeben die Berichte nicht.

Aus den Oftkreisen wird mehrfach, aus den Kreisen Danziger Niederung, Marienburg, Stuhm, Graudenz und auch sonst, berichtet, daß bei einem Teil der Landarbeiter, zumal bei den deutschen Instleuten und Deputanten, Reigung zum Erwerb von eigenen Katen vorhanden sei, die Gelegenheit zum Ankauf ist aber nur stellenweise vorhanden und die Existenz der Eigenkätner eine kümmerliche gegenüber den Instleuten.

Im Kreise Marienburg (3) hat sich die Lage der vor 40 Jahren auf Parzellen als Erbpächter angesetzten Kleinbesitzer, die zuerst "der Schrecken der Umgegend" waren, in letter Zeit wesentlich gehoben. Im Kreise Rosenberg (1) ist die Vergebung von Rentengütern in kleinen Parzellen nicht von Erfolg gewesen, ein Versuch, Pachtländer an Arbeiter zu vergeben ift an anderer Stelle im gleichen Kreise (3) gescheitert und für fleine Rentengüter sollen sich keine Käufer finden. Die Besitzer ftehen der Anfässigmachung der Arbeiter dort auch meist nicht freundlich Aus dem Rreise Rulm wird berichtet, die Kolonisation würde ein vermehrtes Angebot an Arbeitsfräften an Ort und Stelle nicht, sondern nur das Entstehen von sachsengängernden Diebskolonien zur Folge haben, im Kreife Löbau (1) bemerkt ein Referent, daß die anfässigen Arbeiter gerade in der dringenosten Arbeitszeit zu verfagen pflegen, dagegen sind die Referenten aus dem Kreise Graudenz (1, 2) der Ansicht, daß die Parzellierung wenn auch nicht fofort, so doch in Bukunft die Mittel zur Hebung der Arbeitsnot werden könne, einer derfelben (1) allerdings nur dann, wenn die Parzellen nicht größer als 1—11/2 ha ausgelegt würden. — Aus den Westkreisen wird im Kreise Neuftadt bei den Arbeitern Neigung zur Seßhaftmachung konstatiert und meint ein Referent, daß dies die einzige Möglichkeit der Beseitigung ber Arbeiternot fein werde. An anderer Stelle im gleichen Kreife (3) hat fich die Verpachtung von Land im Umfang von 5-20 Morgen (11/4 bis 5 ha) an Arbeiter unter ber Verpflichtung zu einer bestimmten Zahl von Arbeitstagen auf großen Gütern gut bewährt, im Kreise Karthaus (1) leisten die Leute die bestimmten Arbeitstage, geben aber sonst nach auswärts auf Arbeit. Ein anderer Referent (2) dortselbst berichtet als verwunderlich, daß bei polnischen Besitzern die Arbeiter, welchen Parzellen verpachtet werden, gern bei ihren Arbeitgebern verbleiben. westlichen Teil des gleichen Kreises wird gleichfalls ein guter Erfolg ber Gründung von Pachtstellen mit Arbeitsverpflichtung berichtet, während (2) die Gewährung von Landzulagen an Instleute erfolglos blieb. Es ift im Kreise vielfach bis zu 1/2 bes Areals in dieser Weise verpachtet.

Im Kreise Br. = Stargard verlangen die Barzellenreflektanten, daß die Barzellen in folcher Größe vergeben werden, daß die Notwendig= keit, daneben Arbeit zu suchen, nicht besteht. Im Kreise Schwet foll zufolge des Juvaliditäts- und Altersgesetzes der Sparsinn abnehmen, im übrigen die Instleute nach 15—20 Jahren zur Erwerbung von Land in der Lage sein. Frühere Versuche mit frompflichtigen Rentengütern (vor 60 Jahren) sind zufolge der Ablösungen und der darauf erfolgten Parzellierung der Erbpachtstellen gescheitert. Mur die tüchtigeren Kontraktsarbeiter sollen Neigung zum Landerwerb haben, ein Referent (2) meint aber, daß die Seßhaftmachung für das Gigentum der Nachbarn bedenklich werden würde. In den Kreisen Konitz und Tuchel "versaufen" die Leute "alles", es beginnen jedoch im ersteren Kreise eine größere Anzahl Güter mit Auslegung von Rentenstellen. Im Kreise Schlochau fehlt teilweise das Geld zum Ankauf; von dem Rentengutsgesetz wird noch wenig Gebrauch gemacht. Ein Referent (3) im gleichen Kreise erhofft nach Durchführung mehrerer Parzellierungen Vermehrung des Arbeitsangebots, ein anderer (4) meint, die Leute würden, wenn anfässig, nicht auf Arbeit gehen. Im Kreise Flatow (1) wird mit der parzellenweisen Verpachtung großer Güter mit anscheinendem Erfolg begonnen, von anderer Stelle (2) wird von "gutem Erfolge" der Sekhaftmachung von Arbeitern berichtet. Näheres über die Bedingungen wird aus der Gegend von Linde im Kreise Flatow (3) berichtet. werden von einem Gute ca. 20 Stellen à 2 ha zum Preise von 32 Mf. pro Heftar und Jahr auf längere Zeit derart verpachtet, daß 120 Mit. angezahlt und auf die ersten Pachtraten verrechnet werden. Es wird erwartet, daß der Aufbau durch die Siedler inzwischen erfolgt und fo die Weiterzahlung gesichert sein werde. Besondere Verpflichtungen zur Arbeit werden nicht auferlegt. Der Erfolg befriedigt, doch ist die Nachfrage nicht stark. Vorläufig haben hier sowohl als auf den sonstigen, durch Verkauf bewirkten Parzellierungen im gleichen Kreise die Ansiedler mit der Einrichtung der Wirtschaft voll zu thun, für später erwartet der Referent ein vermehrtes Angebot von Arbeitskräften. Im Kreise Deutsch = Krone glaubt ein Referent (5), daß die Kosten der Gebäude zu hoch, auch die aufässigen Arbeiter "schlecht zu leiden" seien, anderwärts (2) sollen die Parzellierungen das Arbeitsangebot vermehrt haben.

Vorerst scheinen die Bedingungen, unter denen den Arbeitern Gelegenheit zur Siedlung geboten wird, namentlich in Bezug auf das

Areal, noch nicht befonders günstige zu sein, und auch damit hängt es wohl zusammen, wenn von dem Generalbericht aus dem Kreise Konit bemerkt wird, daß dadurch das Vordringen des Polentums und die Entstehung von "Polendörfern" erleichtert werde, also sich die tüchtigeren beutschen Elemente noch von der Eingehung von Pachtkontrakten zurückhalten. Daß Besitzungen von solcher Größe, daß der Mann bei der Bestellung des Landes nicht entbehrlich und deshalb an Sachsengängerei, überhaupt an auswärtiger Erntearbeit behindert ift, das Lohnniveau drücken, ist aus den Westkreifen (Schlochau), wie früher bemerkt, erfichtlich. Im Kreise Stuhm findet nach dem Berichte das Gleiche zufolge bes Vorhandenseins vieler Gigenkätner statt. Es zeigt sich hier wie in Ostpreußen, daß die Lage grundbesitzender Arbeiter den Bauern gegenüber eine günstigere, den Großgrundbesitzern gegenüber eine ungünstigere ist als die der besitzlosen, offenbar deshalb, weil die Bauern den Einlieger wesentlich auch als Mieter ausbeuten, namentlich unverhältnismäßig große Arbeitsleiftungen für die Wohnung, und zwar gerade in der Ernte, verlangen und den Arbeiter das ganze übrige Jahr unbeschäftigt taffen, während ein Eigenkätner ihnen unabhängig und auch focial geachteter gegenübersteht, während dem Großbesitzer an der Höhe des Entgeltes für die Wohnung wenig, dagegen an dauernder Sicherung billiger Arbeitskräfte gelegen ift und der eigene Grundbesitz die Beweglich= keit des Arbeiters hemmt und ihn damit im Lohnkampf benachteiligt.

Im allgemeinen bemerken die — sehr unzulänglichen — General= berichte, daß die Bevölkerung namentlich in Pommerellen fehr genügsam und ohne erhebliches Selbstbewußtsein, aber auch wenig leiftungsfähig, auf relativ niedrigem geistigen Niveau stehend, namentlich wenig wirt= schaftlich, aber zu gröberen Strafthaten nicht besonders geneigt seien. Die Gefamtbeziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitern follen sich meist verschlechtert haben, ebenso in den Ostkreisen der ganze Charakter und die Wirtschaftlichkeit der Arbeiter. Die socialistische Agitation soll im Kreise Stuhm mehrfach nicht ohne Erfolg thätig sein und Unzufriedenheit und Vermehrung der Kontraktbrüche, letztere neuerdings in bedeutendem Maße, zur Folge haben. Die Verwendung der Wander= arbeiter soll Lockerung der Disciplin und Unzufriedenheit, welche namentlich von den freien Arbeitern berichtet wird, herbeigeführt haben.

Abgesehen von gelegentlichen allgemeinen Bemerkungen über die Schädlichkeit der Freizügigkeit und dem nicht näher specifizierten Wunsche nach einer Reform der Vollstreckbarkeit der Polizeistrafen sind soust positive Reformvorschläge in den Berichten nicht enthalten.

# 3. Frovinz Fommern.

### Vorbemertung.

Im allgemeinen eignen fich die Angaben der Berichte über die Bewirtschaftungsart, die Grundbesitzverteilung und die Bevölkerungsbewegung (Ab= und Auswanderung, Zuwanderung, Berufsmahl der Kinder) zur tabellarischen Wiedergabe ihrer allgemein gehaltenen, nicht konfreten Form wegen nicht, und werden auch der Raumersparnis wegen, da die betreffenden Berhältnisse meist in großen Distrikten gleichartig liegen, besser im Text furz zusammengefaßt. Für die Provinz Pommern habe ich im Gegenfaß dazu eine tabellarische Zusammenfassung dieser Angaben für zweckmäßig gehalten, um besser erkennbar zu machen, inwiefern sich aus ben Berichten eine Abhängigfeit der einzelnen Erscheinungen von der Art der Verteilung bes Besites und der Bewirtschaftung erkennen läßt. Ift ein folcher Zusammenhang vorhanden, so muß er in Pommern relativ deutlich zum Ausdruck kommen, da die verschiedenen sonstigen Ginflüsse -- Rähe großer Städte ober der Grenze, Industrie, zahlreiche Verkehrsstraßen 11. j. w. — teils mangeln teils sich gegenseitig aufheben und die Provinz überhaupt durch ihre Lage und die verhältnismäßig große Stabilität ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse der Wirksamkeit anderer als der in ihren eigenen Zuständen liegenden Momente relativ wenig Spielraum bietet. Auch ist die Wanderbewegung in der Provinz Pommern, wie die Tabelle ergiebt, erheblich fomplizierter als in den übrigen östlichen Provinzen.

Die Regierungsbezirke Stettin und Stralsund konnten in der Darstellung zusammengefaßt werden.

## 1. Regierungsbezirk Köslin.

I. Boden, Bewirtschaftungsart, Grundbesitzverteilung und vorhandene Arbeiterkategorien.

Der Regierungsbezirf umfaßt den überwiegend von undurchläfsigem und unter Nässe leidenden Lehm, vermischt mit grobem Sande, bedeckten pommerischen Landrücken, welcher im Südosten der Provinz, im Kreise Rummelsburg und teilweise in den Kreisen Bublitz und Bütow ziemlich steril, nach Westen zu kulturfähiger ist, aber auch dort unter Säure leidet. Die Abhänge nach Norden zu enthalten wenig bündige und trockene Sandböden, welche im Süden des Areises Dramburg und den angrenzenden Bezirken verhältnismäßig günstig sind. Das Küstenland ist überwiegend von mildem, gemischtem Lehm= und Sandboden ein= genommen, bei Kolberg und Köslin unterbrochen durch einen Thonstrich, nach Stolp zu zieht sich ein Gebiet guten Weizenlandes und nordöstlich von Stolp wird auf leichterem Boden Gerste mit sehr günstigen Erträgen gebaut.

Im ganzen Bezirk herrscht, wie die Tabelle ergiebt, der Körnerbau, an der Küste teilweise mit etwas Rübsen, im Innern mit Weide und Kartoffeln kombiniert.

Der Großgrundbesitz herrscht in den meisten Kreisen vor, jedoch nirgends bis zur Ausschließlichkeit, in großen Teilen des Kreises Bütow ist der Bauernbesitz überwiegend, auch in den Küstengegenden der Kreise Lauenburg, Schlawe und in den Kreisen Neustettin, Köslin, Kolberg, Schievelbein, Dramburg ist der mittlere Besitz starf vertreten. Parzellierungen sind bei großen Gütern im ganzen Bezirk selten, bei Bauerngüter sind sie erbteilungshalber und auch aus Spekulation im Kreise Lauenburg an der Küste, stellenweise auch im Kreise Stolp, im Kreise Nummelsburg beim Kleinbesitz, ebenso bei den Bauern der Kreise Schlawe, Bublitz, Belgard häusig, in letzterem stellenweise die Regel. Seit zwei Jahren sind sie in den Kr. Belgard und Bublitz häusiger geworden, und im Kreise Kolberg Körlin ist eine sehr energische Parzellierungsbewegung im Gange. An sehr vielen Stellen ist aber die Tendenz zur Zerbröckelung bei den großen Gütern vorhanden.

Die einzelnen Angaben ergeben folgendes: Im Kreise Lauenburg werden von der Generalkommission Außenländer eines Gutes von 1200 ha im Umfang von 200 ha zu 14 Kentengütern ausgelegt und es wird berichtet, daß im Fall des Gelingens des Versuchs zahlreiche Güter nachfolgen werden. Auch im Kreise Stolp sind zufolge Versmögensverfalles neue Stellen von  $1^{1/4}$  ha an, meist zwischen 5 und 50 ha groß durch Abverkauf entstanden. Im Kreise Bütow hat die Schwierigkeit der Bewirtschaftung teils die Zerschlagung von Gütern, teils Abverkäuse in Parzellen von 12-25, 4-8, 15-75 ha herbeigessührt, meist weil das Areal zu intensiver Bewirtschaftung zu groß war. Im Kreise Schlawe sind Stellen von 1/2-12 ha und Kestgüter von ca. 50 ha entstanden. Im Kreise Bublit sind auf einem Gute unter Zurückbehaltung eines Kestguts von ca. 300 ha Stellen von ca. 12 ha

abverkauft, anderwärts Stellen zwischen 5 und 200 ha neu gebildet. Die Parzellierung durch Geschäftsleute aus Spekulation hat im Kreife Neustettin und auch sonst den Abverkäufen durch den Besitzer im Interesse der rationellen Bewirtschaftung und Arrondierung des Restareals Plat gemacht, während bei Parzellierung bäuerlicher Stellen im Rreife Röslin burch Geschäftsleute die Teilstücke von den Nachbarn aufgekauft werden. Ungünstige Außenländereien werden im Kreise Belgard vielfach und teilweife auch ganze Güter, weil im ganzen unverkäuflich, in Barzellen veräußert. Im Kreise Kolberg-Körlin sind in den letten 6—8 Jahren 14 große Güter, zusammen etwa 14—15 000 Morgen (3500—3700 ha) zerschlagen worden, "um dem vorhandenen Bedürfnis nach bäuerlichem Besitz zu genügen". Die neuen Stellen zusammen ca. 600, sind 30-50 Morgen (7½-12½ ha), teilweise bis zu 75 ha groß. Im Kreise Schievelbein hat Überschuldung bei mehreren Gütern zum Parzellenverkauf in Stücken von etwa 25 ha geführt. Im Kreise Dramburg ist eine Neuschaffung von Stellen nur vereinzelt zu verzeichnen, die zum Behuf der besseren Bewirtschaftung erfolgten Abverfäufe haben meist zur Arrondierung benachbarter Bauern geführt; der vielfach beabsichtig= ten Parzellierung steht die Belaftung mit Hypotheken im Wege.

Aus den Ostkreisen wird — was mit den Berichten aus den ansgrenzenden westpreußischen Kreisen übereinstimmt, bemerkt, daß die deutsche Bevölkerung Bedenken hege, sich auf Grunderwerd einzulassen, so daß nur bei Beteiligung der katholisch-polnischen Bevölkerung Parzeslierungen zu gelingen pflegten, was darauf schließen läßt, daß für die Ansprüche der Deutschen zu wenig an Areal geboten wird.

Im ganzen Bezirk herrschen im allgemeinen die Instleute auf großen Sütern, mehrkach bis zur Ausschließlichkeit, vor. Im Kreise Stolp (3) bilden sie angeblich ca. 85 % aller Arbeiter, das ledige Gesinde 2 %, die freien Tagelöhner 11 % (davon 2 % mit eignem, 1 % mit gepachstetem Besitz, 4 % ohne jeden Besitz, 4 % Einlieger, welche bei Bauern die gewährte Landnutzung abarbeiten) und die Wanderarbeiter 2 %. Stellenweise kommt in den Ostkreisen das Instverhältnis auch bei Bauern vor. Sonst beschaffen sich die Bauern auch hier, lokal in sehr verschiedenem Umfange, ihre Erntes und Sommerarbeiter durch Mietzschutrakt mit Einliegern, welche die Wohnung und das gewährte Land abarbeiten. Das Gesinde ist in vielen Kreisen des Ostens empfindlich knapp und werden männliche Knechte oft nur als Deputanten gehalten. Im Kreise Belgard (5) hält ein größeres Gut — der Umfang ist nicht näher angegeben — 16 Instfamilien, 8 in herrschaftliche Wohnungen

eingemietete, in Geld abgelohnte Leute, 3 ledige Knechte, 6 Mädchen und 6—8 unständige Arbeiter bei vorherrschendem Körnerbau.

Im Kreise Dramburg (4) wird dagegen an einer Stelle etwa ½ der Arbeiten durch freie Tagelöhner geleistet. Dieser Kreis ist in den letzen Jahrzehnten im schnellen wirtschaftlichen Fortschreiten begriffen gewesen, was hier wie überall nicht zu einer Vermehrung der Instjamilien, sondern der besitzlosen freien Arbeiter geführt hat.

Im allgemeinen nehmen junge Leute nach der Heirat, folange die Kinder klein sind und also Hofgänger nicht gestellt werden können, und solange sie keine eigene Kuh besitzen, bei Bauern Einliegerstellen, oder auf den Gütern "Geldstuben" an; sind arbeitsfähige Kinder da und eine Kuh beschafft, so werden Inststellen bezogen.

Unverheiratete Leute mieten Stuben in den Dörfern. Freie Tagelöhner mit eignem Grundbesit sind in den Kreisen Stolp, Rummelsburg, Bublit, Köslin in nicht erheblicher Zahl in den Dörfern vorhanden, im ersteren Kreise auch Kleinpächter mit einem Besitz von  $1-3\,\mathrm{ha}$ , die sonst nur in verschwindend geringer Zahl vorkommen. Auch im Kreise Belgard kommen Kleineigentümer vor, in den andern Kreisen nur in ganz geringfügigem Umfang. Im Kreise Dramburg haben herunter= gekommene Arbeiterfamilien kleine Landstücke gepachtet, dieselben sollen sich in trauriger Lage befinden und es wird ihnen von den Gutsherren thunlichst Geld zur Anschaffung von Bieh gelieben, um Inststellen beziehen zu können. — An vielen Stellen, zumal im Often des Bezirks, ist dagegen von seiten der großen Güter durch Parzellenverpachtung an Arbeiter gegen Bachtzahlung und die Verpflichtung zur Erntearbeit eine seßhafte Arbeiterschaft neu geschaffen worden bezw. es wird mit der Begründung solcher Stellen begonnen. Davon wird weiter unten geiprochen werden. — Gbenfo werden die Verhältnisse der mehrfach, namentlich in den intensiv fultivierten Teilen der Strandgegend und des Kreises Dramburg, gehaltenen Wanderarbeiter besonders erörtert werden.

## II. Allgemeine Arbeitsverhältniffe und Existenz= bedingungen der Arbeiter.

Die Angaben über Arbeitszeit, Überstunden, Sonntagsarbeit, Frauens und Kinderarbeit giebt die Tabelle wieder. Auch hier ist es häufig, daß Überstunden nicht vergütet werden, es bezieht sich das im wesentslichen auf die am Ertrag der Ernte interessierten Drescher. Sehr beliebt ist bei den Arbeitern die Gewährung des Überstundenlohnes nicht in

Geld, sondern in Schnaps. Nach einem Bericht aus dem Kreise Kolsberg-Körlin wird Vergütung nur gewährt, wenn in der Ernte schon um 3 Uhr morgens mit der Arbeit begonnen wird. Die Bereitwilligkeit zur Leistung von Überstunden ist da am geringsten (wie ein Generalsbericht bemerkt), wo Sisenbahnbauten oder andere gewerbliche Untersnehmungen mit im Sommer kürzerer Arbeitszeit zum Vergleich heraussfordern und die Landarbeiter schon oder noch arbeiten, wenn sie die Bauarbeiter zur oder von der Arbeit gehen sehen.

Die Zahl der jährlichen Arbeitstage ist, da die Bevölkerung fast überall evangelisch ist, auf die Zahl der Tage des Jahres, abzüglich nur der 52 Sonntage und 7 anderer Feiertage (Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Charfreitag, Himmelfahrt und eventuell — meist nicht — Bußtag) anzuseßen, also auf 305.

Eingehendere Angaben über die Art der Bestrafung bei Arbeitssfämmis und ungenügender Arbeit, die auch hier meist in Lohnabzügen bestehen, mangeln; vereinzelt fließen (Kreis Bublit) die Strafgelder in die Kuhkasse der Gutsarbeiterschaft.

Frauenarbeit ist bei den Frauen der freien Tagelöhner seltener als bei den eignen, bei letzteren kommt sie aber im allgemeinen auch nur in der Ernte nachmittags vor und es wird berichtet, daß sie seit 15 Jahren stark im Abnehmen begriffen sei. Meist haben die eignen Tagelöhnerstrauen als regelmäßige Arbeit nur das Viehmelken im Turnus zu besorgen und werden zur Wäsche und zum Plätten herangezogen. Nur im Kreise Dramburg und zwar da, wo infolge der intensiveren Kultur den Arbeitern das Land entzogen und damit die Bedeutung ihrer Sigenwirtschaft herabgedrückt ist, werden die Frauen regelmäßig beschäftigt, wozu auch der dortige starke Arbeitsbedarf Veranlassung giebt. Besonders schnell fortschreitende wirtschaftliche Kultur führt also auch hier für die Arbeiter zu einem Rückfall in die früheren Zustände.

Kinder werden vom 7.—8. Jahre ab im Kreife Schievelbein, sonst erst vom 10—11. verwendet. Zweck, Arbeitszeit und Lohn, soweit Ansgaben vorliegen, giebt die Tabelle wieder.

Die Generalberichte bestreiten, daß Überanstrengung durch zu lange Arbeitszeit vorkomme, oder daß die Frauen zufolge des Mitarbeitens den eigenen Hausstand vernachlässigten. Von den Hütekindern bemerkt der Generalbericht aus dem Kreise Schievelbein, daß sie "nicht im besten Ruse ständen", auch Schulversäumnisse vorkommen, während die Generalberichte aus dem Kreise Schlawe und Stolp von einem günstigen Einssluß der Kinderarbeit durch Erweckung des Sparsinns (?) und Gewöhnung

an Arbeit sprechen. Der Generalberichterstatter aus dem Kreise Butow bejaht die Frage, ob die Frauenarbeit den Haushalt schädige, schlechthin, anderwärts wird dies nur für die Zeit der Ernte zugegeben. Kreise Stolp haben die Arbeiter stellenweise das Recht, zur Bestellung ihres Landes Urlaub auf 1 Tag die Woche zu nehmen, fonst wird derartiges nicht berichtet und nach einigen Generalberichten erfolgt namentlich das Ausnehmen der Kartoffeln auf dem eigenen Acker am Sonntag nachmittag, während andere Referenten behaupten, die Leute hätten ba= zu in der Woche hinlänglich Zeit.

Die Beschäftigung der Frauen und Kinder mit hausindustrieller Thätigkeit hat fast ganz aufgehört bis auf vereinzeltes Vorkommen von etwas Weberei, Pantoffelmacherei und Korbflechterei in den Binnenkreisen. Auch die Spinnerei und Weberei zu eignem Bedarf ift allenthalben im Abnehmen begriffen und in den Küstengegenden (Kreise Lauenburg, Kös= lin) schon ganz, sonst meist bis auf die Herstellung der Leinenwäsche und nur bei alteingeseffenen Familien auch anderer Kleidung, verschwunden. In Binnenkreisen (Bütow, Braunschweig, Neustettin) wird häufig noch Wolle zu sog. Warp versponnen und verwebt. — aus dem Kreise Schlame behauptet ein Berichterstatter (2), daß der gefamte Bedarf an Kleidern noch felbst hergestellt werde, und aus dem Kreise Drambura wird dies mehrfach von den "seßhaften und ordentlichen" Familien berichtet. Sonft wird nur ein Teil der wollenen Kleidungsstücke felbst gefertigt und in zunehmendem Maße städtische "moderne" und "deshalb wenig haltbare" Kleidung gekauft.

Das Bestehen der ortsstatutarischen Krankenversicherung wird aus dem Kreise Dramburg gemeldet, freiwillige Krankenkassen werden im Kreise Bütow, Belgard (aber nicht benutt) und Schlawe erwähnt, anderwärts (Kreis Lauenburg) dagegen bemerkt, daß Versuche in dieser Richtung fehlgeschlagen sind. Die Beiträge der Arbeiter zur Krankenkasse werden von den Arbeitgebern im Kreise Schlawe und Butow teilweise, diejenigen zur Invaliditäts= und Altersversicherung in mehreren Kreisen (Belgard, Neustettin, Schievelbein, Stolp, Schlawe), jedoch meist nur vereinzelt und häufiger nur beim Gefinde, getragen, teilweise wird dies aus grundsätlichen Gründen und zwar, wie gelegentlich erwähnt wird, auf Grund eines Beschlusses der Pommerschen Ökonomischen Gesellschaft, abgelehnt (Kreis Schlame 2), anderwärts zahlt die Gutsherrschaft nur die Beiträge des Hofgängers, die bei Gefindemangel fonst auf den Tage= löhner abgewälzt werden würden (Kreis Belgard). Es wird jedoch mehr= fach berichtet, daß der Lohn (Kreis Köslin), entsprechend erhöht oder

|                                                 | Zägliche Arbeitszeit               |                                |                               |                                 |                       |                                 |                              |                                   |           |                                   |  |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|--|
| w) ! s                                          | im                                 | Somn                           | 1er                           | im Winter                       |                       |                                 | im Sommer                    |                                   | im Winter |                                   |  |  |
| Rreis                                           | Be=<br>ginn<br>um<br>Uhr           | Ende<br>um<br>Uhr              | Pausen<br>Stun=               | Be=<br>ginn<br>um<br>Uhr        | Ende<br>um<br>Uhr     | P <b>a</b> ufen<br>Stun=<br>den | Maxi=<br>mum<br>Stun=<br>ben | Durch=<br>schnitt<br>Stun=<br>ben | mum       | Durch=<br>schnitt<br>Stun=<br>den |  |  |
| Lauenburg 1                                     | 6                                  | S. 11.                         | 21/2                          | 6                               | s. u.                 | 21/2                            | 123/4                        | Den                               | 63/4      | Dent —                            |  |  |
| Lauenburg 2<br>Lauenburg 3<br>Lauenburg 4       | —<br>5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | _<br>S. U.                     | $\frac{2^{3/4}}{1^{3/4}}$     | _<br>હ. ત્ય.<br>હ. ત્ય.         | _<br>S. U.<br>S. U.   | 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>   | -<br>13<br>14                | 12—13<br>—<br>—                   |           | <u> </u>                          |  |  |
| Stolp 1                                         | 6                                  | €. u.                          | 11/2-2                        | S. A.                           | s. u.                 | 1                               | 14                           |                                   | 8         |                                   |  |  |
| Stolp 2 Stolp 3                                 | $\frac{-}{6}$                      | =<br>S. U.                     | ?                             | _<br>⊜. ગ્ર.                    | _<br>ຮ. ນ.            | ?                               |                              | 111/2                             |           | 7                                 |  |  |
| Stolp 4                                         |                                    | _                              | _                             |                                 |                       |                                 |                              | 12                                | _         | 8                                 |  |  |
| Stolp 5 Stolp 6                                 | 6<br>6                             | S. U.<br>S. U.                 | 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | S. A.<br>S. A.                  | ຣ. ນ.<br>ຣ. ນ.        | 1—1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 13                           |                                   | 8         | _                                 |  |  |
| Bütow 1 Bütow 2 Bütow 3 Bütow 4 Rummelsburg 1 . | -<br>-<br>-<br>-<br>6              | _<br>_<br>_<br>_<br>_<br>s. n. | _<br>_<br>_<br>_<br>2         |                                 | _<br>_<br>_<br>_<br>3 |                                 |                              | 13<br>12<br>11<br>10              |           | 8—9<br>7<br>7<br>7<br>7           |  |  |
| Rummelsburg 2 . Schlawe 1                       | <u>-</u>                           | _<br>s. n.                     | 31/2                          | <u> </u>                        | <u> </u>              | _                               | _                            | 12—13<br>11—12                    | I .       | 8—9<br>Oft.: 9<br>fonft: 7-8      |  |  |
| Schlawe 2                                       | 6<br>—                             | S. U.<br>—                     | <del>-</del>                  | 7—7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | S. U.                 | ?                               | _                            | _<br>12                           | _         | 7                                 |  |  |
| Bubliţ 1                                        | 5                                  | 7                              | 3                             | $6^{1/2}$                       | $4^1/_2$              | 2                               | 11                           | 11                                | 8         | 8                                 |  |  |
| Bublit 2                                        | 6                                  | 8                              | ?                             | S. A.                           | s. u.                 | ?                               |                              | _                                 |           |                                   |  |  |
| <b>B</b> ublit 3                                | _                                  |                                | _                             | _                               | _                     |                                 |                              | 12                                |           | 8                                 |  |  |
| Neustettin 1<br>Neustettin 2                    | $5^{1/2}$ —6                       | _<br>s. u.                     | $5^{1/2}-6$                   | _<br>હ. જ્ઞ.                    | S. U.                 | _ 2                             | $\frac{-}{12^{3/4}-}$        | 11<br>-                           | 7         | 8-9                               |  |  |

|                                         |                                 | Frauenar<br>(Chefrau                      |                 |                                     | Rin        | ıbera                                    | r b e        | it          |                         |                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|
| Vergütung<br>für Über=<br>ftunden       | Sonn=<br>tags=                  |                                           | frembe          |                                     |            | Loh                                      |              |             |                         | Ar=                            |
| pro<br>Stunde                           | arbeit                          | eigne<br>Tagelöhner                       | Ar=<br>beiter   | "Zweck<br>und Umfang                | pro<br>Tag | pro<br><sup>1</sup> /2 Tag               | of pro Woche | F pro Monat | Pau=<br>schal=<br>säze  | beits=<br>zeit<br>Stun=<br>den |
| 10—20 / <b>§</b><br>1 <b>d.</b> Schnapŝ | _                               | Ernte, nachm.                             | _               | _                                   |            |                                          | -            | -           | -                       | _                              |
| 10 1                                    |                                 | Ernte, nachm.                             |                 |                                     |            | _                                        |              | _           |                         |                                |
| /sl Schnaps                             | _                               | felten, nachm.                            |                 |                                     | -          | _                                        | _            | _           | _                       | _                              |
| 1/4—1/5<br>Tagelohn                     |                                 | Helten                                    | _               | felten, Jäten                       |            | _                                        | _            | -           | _                       | _                              |
| nach Lohn=<br>fat                       | _                               | Ernte                                     | _               | _                                   |            | _                                        | -            | -           | -                       | _                              |
| nichts                                  | _                               |                                           |                 | Gartenarbeit                        | H          | 20                                       | _            | -           |                         | nachm.                         |
| 3                                       | doppelter<br>Lohn u.<br>Schnaps | Rartoffelernte                            | _               | Jäten, Hüten,<br>Gartenarbeit       | -          | 20—30                                    | -            |             | _                       | пафт.                          |
| 10 🚜                                    | doppelter<br>Lohn               | Ernte                                     | ca. 100<br>Tage | Jäten,<br>Kartoffelernte            | 40         |                                          |              | -           | _                       | 7                              |
| nichts                                  | _                               | Ernte, nachm.                             |                 | <u> </u>                            | -          | _                                        |              | _           | _                       |                                |
| nichts                                  | _                               | Ernte, nachm.                             | ca. 100<br>Tage | Jäten,<br>Gartenarbeit              |            |                                          |              | -           | _                       | _                              |
| -                                       |                                 | teilweise                                 | _               | wenig                               | -          | 25                                       | _            | _           | _                       | 6-7                            |
| Schnaps                                 | _                               | Ernte, nachm.                             | _               | Fäten                               | -          | 20                                       |              |             |                         | nachm.                         |
| nichts                                  | _                               | Ernte                                     | _               | Täten                               | -          | 20                                       | _            |             | -                       | nachm.                         |
| ?                                       |                                 | Ernte, nachm.                             |                 | felten                              |            | _                                        |              | -           |                         |                                |
| 2 Tagelohn<br>• Schnaps                 |                                 | Ernte, nachm.                             | _               | ?                                   | 30—60      |                                          | —            | _           |                         | 1/2 Tag                        |
| nichts                                  |                                 | Ernte, nachm.                             |                 | Hüten 20.                           | l -        | $\begin{vmatrix} 20 \\ 20 \end{vmatrix}$ | _            | _           | -                       | 7                              |
| 10 18 u.<br>Schnaps                     |                                 | Ernte, nachm.                             | _               | Steinesam=<br>meln, Jäten           |            |                                          |              | _           | _                       | 1/2 Tag                        |
| nichts                                  |                                 | Ernte                                     | 100             | wenig                               | -          | 25                                       | _            | _           | CC CC                   | 4-5                            |
| loppelter<br>Lohn                       | -                               | <b>G</b> etreidebinden,<br>Kartoffelernte |                 | Hüten                               | _          |                                          |              | _           | Essen,<br>Klei=<br>dung | _                              |
| nach<br>Lohnsatz                        | _                               | Ernte                                     |                 | Jäten, Steine=<br>∫ammeln           | _          | 20                                       | -            | _           | —                       |                                |
| loppelter<br>Lohn                       | _                               | Grnte                                     |                 | a) Jäten, Gar=<br>tenarbeit         |            | 20                                       | -            |             | -                       | 6                              |
|                                         |                                 |                                           |                 | b) Rartoffel=<br>ernte              |            | _                                        |              |             | Afford                  | _                              |
| )—15 <i>A</i> §                         |                                 | Ernte                                     | —               | Stein= u.<br>Rartoffeln=<br>fammeln | 50         | _                                        | -            | -           | _                       |                                |
| 10 18                                   | _                               | Ernte                                     |                 | Hüten                               | 40         | _                                        | _            |             | _                       | _                              |
| 10 18                                   |                                 | Ernte, nachm.,<br>Rartoffelernte          | -               | leichte<br>Arbeiten                 | 20-40      | -                                        | -            |             |                         | _                              |

|                                                   |                          | Tägliche Urbeitszeit                                     |                        |                          |                                                                                    |                        |                |                                      |                              |                                |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                   | im Sommer                |                                                          |                        | in                       | n Winte                                                                            | er                     | im S           | mmer                                 | im Winter                    |                                |  |
| Rreis                                             | Be=<br>ginn<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr                                        | Pausen<br>Stun=<br>den | Be=<br>ginn<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr                                                                  | Pausen<br>Stun=<br>den | mum            | Durch=<br>schnitt<br>Stun=<br>den    | Mini=<br>mum<br>Stun=<br>den | Durch<br>schnit<br>Stun<br>den |  |
| Neustettin 3<br>Neustettin 4<br>Neustettin 5      | _                        | -                                                        | ?                      | _<br>_<br>S. શ.          | _<br>_<br>S. 11.                                                                   |                        | <u>-</u><br>14 | 12<br>-                              |                              | 8—9<br>—                       |  |
| Köslin 1                                          | 6                        | s. u.                                                    | 2                      | S. A.                    | s. u.                                                                              | 3                      |                | 10                                   | _                            | 8—9                            |  |
| Röslin 2                                          | -<br>6                   | =<br>=<br>=<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>: | ? 21/2                 | _                        | =<br>=<br>=<br>::<br>::<br>::<br>::<br>::<br>::<br>::<br>::<br>::<br>::<br>::<br>: | -<br>?<br>-<br>1       |                | 11<br>11—12<br>—<br>10—12<br>—<br>11 | _                            | 9<br>7—8<br>—<br>6—8<br>—<br>7 |  |
| Belgard 4                                         | _                        |                                                          |                        |                          |                                                                                    | _                      |                | $12-12^{1/2}$                        |                              | 8-81/                          |  |
| Belgard 5                                         | $3^{1/2}$                | 8                                                        | ?                      | S. N.                    | S. U.                                                                              | 3                      |                |                                      |                              | _                              |  |
| Belgard 6                                         | $5^{1/2}$                | s. u.                                                    | 2                      | S. A.                    | S. U.                                                                              | 1                      | $12^{1/2}$     | _                                    | 8                            |                                |  |
| Kolberg 1 Kolberg 2 Schievelbein 1 Schievelbein 2 | 6                        | S. U.<br>S. U.<br>—                                      | ?                      | €. A.<br>8<br>—<br>—     | 6. 11.<br>6. 11.<br>–                                                              | <br><br>3<br>5         |                | -<br>12<br>13 – 14                   |                              | 9 8-9                          |  |
| Schievelbein 3                                    | _                        |                                                          | -                      |                          |                                                                                    | _                      |                | 12                                   | _                            | 8                              |  |
| Dramburg 1 Dramburg 2                             |                          |                                                          | _                      |                          |                                                                                    |                        | _              | 10—12                                |                              | 8—10                           |  |
| Dramburg 3                                        | $5^{1/2}$                | s. u.                                                    | 3                      | S. A.                    | s. u.                                                                              | ?                      |                | _                                    |                              |                                |  |
| Dramburg 4                                        | $5^{1/2}$ —6             | s. u.                                                    | $2^{1/2}$              | S. A.                    | s. n.                                                                              | 1                      | 123/4-         | -                                    | 8                            | _                              |  |
| Tramburg 5                                        | -                        | -                                                        |                        |                          | _                                                                                  | _                      | 131/4          | 10—12                                | _                            | 7-9                            |  |
| Tramburg 6                                        | $6^{1/2}$                | s. u.                                                    | 3                      | S. A.                    | s. 11.                                                                             |                        | 103/4          | _                                    | _                            | _                              |  |

|                      |                | •                               |                |                        | <u>·</u>     |                |             |           |                |                |  |
|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--|
|                      |                | Frauenar<br>(Chefrau            | cbeit<br>en)   |                        | Rinderarbeit |                |             |           |                |                |  |
| ergütung<br>ir Über= | Sonn=<br>tags= |                                 | fremde         |                        |              | Loh            |             |           |                | Ur=            |  |
| tunden               | arbeit         | eigne<br>Tagelöhner             | Ar=<br>beiter  | Zweck<br>und Umfang    | pro<br>Tag   | pro<br>1/2 Tag | s pro Woche | pro Monat | Pau=<br>schal= | beits=<br>zeit |  |
| pro<br>Stunde        |                |                                 | better         |                        | ~ag<br>∧8    | 12 2 ug        | o.ad 16     | oad 16    | fäțe           | Stun=<br>den   |  |
| ?                    | _              | Ernte, nachm.                   | -              | _                      |              | _              | _           | _         | _              |                |  |
| ?                    | _              | Ernte, nachm.                   | 1              | _                      | _            |                | -           | -         | -              |                |  |
| <b>Schnaps</b>       | <del>-</del>   | Ernte, nachm.                   | _              | Rartoffelernte         |              |                | _           |           | Afford         |                |  |
| 5—25 🔥               | _              | Sommer,<br>nachm.               |                | Gartenarbeit           | _            | 2025           |             |           |                | nachm.         |  |
| nichts               | -              | Ernte                           | _              | Hüten                  | <u> </u>     | _              | _           |           | _              | _              |  |
| ?                    | _              | Ernte                           |                | Hüten                  | -            |                | _           | -         | _              |                |  |
| nichts               | _              | ca. ½ Jahr                      | ca. 100        |                        | -            |                | _           | -         |                | _              |  |
| _                    | _              | Ernte, nachm.                   | -              | Rartoffelernte         |              | _              |             | _         | Afford         |                |  |
| nichts               | _              | Sommer                          | <del> </del> - | $\Re$ artoffelernte    | <b>—</b>     | _              | _           | _         | Afford         | _              |  |
| nichts               |                | Ernte, sonst<br>Melken          | _              | Gartenarbeit           | _            | <br>           |             |           | _              | <del></del>    |  |
| 10 🛝                 | _              | Ernte                           | _              | wenig                  | 20           | _              | _           | _         |                | _              |  |
| oppelter<br>Lohn     |                | Grnte                           | _              | Gartenarbeit           |              | _              | _           |           | _              | _              |  |
| ?                    | _              | Sommer                          | _              | a) Kartoffel=<br>ernte | _            |                | -           | -         | Afford         |                |  |
|                      |                |                                 |                | b) Hackarbeit          | 30-40        | _              |             |           |                | _              |  |
| event.               | _              | Ernte, nachm.                   | _              | Rartoffelernte         |              | _              |             | -         | Ufford         |                |  |
| 10 18                | -              | Ernte, nachm.                   | -              | Gartenarbeit           |              | 20             |             | _         | _              | nachm.         |  |
| -15 A                |                | Ernte                           |                | Hüten                  | 50           | _              | _           | _         |                | 8              |  |
| nichts               | _              | <sup>1</sup> /4 Jahr,<br>nachm. | _              | a) Hüten               | _            |                |             |           | Som=<br>mer    | _              |  |
|                      |                |                                 |                | b) Rartoffel=<br>ernte | 100          |                |             | -         | 18 16          | _              |  |
| nach<br>ohnsatz      | _              | Sommer,<br>nachm.               | _              | Nachhacten             | wie<br>Hof=  |                | -           | _         |                |                |  |
| Eagelohn             |                | Ernte, nachm.                   |                | _                      | gänger       |                | _           |           |                |                |  |
| ie: 10 13 embe:      | _              | teilw. regelm.                  | ?              | Rartoffelernte         |              |                |             | -         | _              | · —            |  |
| 25 A<br>-15 A        | _              | Ernte                           | ca. 30<br>Tage | Hüten                  | 30—40        | _              | -           | -         | _              | _              |  |
| ppelter              | _              | Ernte                           | —              | Säten                  | 4060         | _              |             | -         | _              | _              |  |
| Cohn<br>—            | _              | Ernte, nachm.                   | ca. 120        | <b>Süten</b>           |              | _              | _           | _         |                |                |  |
| ichts                |                | Ernte, nachm.                   | Tage  <br>—    | Kartoffelernte         | _            | _              | _           | -<br>19   | Afford<br>*    | -              |  |

das Deputat erhöht und der Mietszins herabgesetzt werden mußte; oder daß dies jedenfalls auf die Dauer zu erwarten sei (Kreis Neustettin), da das Gesetz allgemeinem Widerstand begegne.

Daß die Arbeiter ihr Mobiliar oder ihr Vieh gegen Brandschaden versicherten, wird für letteres aus dem Kreise Kolberg-Körlin, wo in den Gemeinden meist Viehsterbekassen bestehen, aus dem Kreise Bublit als bei den anfässigen Arbeitern, sonst nur aus einzelnen Kreisen als vereinzelt vorkommend gemeldet (Kreis Lauenburg, Stolp, Schlame, Dramburg - hier jetzt an einer Stelle (6) abnehmend, an anderen zunehmend und teilweise (Röslin) regelmäßig), bei etwaigen Baulichkeiten ift es häufiger der Fall. Die Versicherungen follen meist erheblich zu niedrig sein (Kreis Rummelsberg: Haus mit 2 Stuben und 2 Kammern 4-800 Mf.); dagegen werden für den Kreis Dramburg für das Mobiliar 1000-1200, Kreis Stolp 1200-2000, Kreis Rummelsburg 800—1400, Kreis Stolp 1000—1500 Mf. angegeben. Teilweise ver= sichern die Arbeitgeber das Mobiliar der Arbeiter (Kreis Schlame) ohne beren Wiffen — Versicherungssumme 300 Mf. — wobei sich der Arbeit= geber teilweise (Kreis Schlawe) die Disposition über die Art der Schadenregulierung porbehält. Mehrfach (Kreis Lauenburg, Bublit, Stoly, Schlawe, Dramburg, Neuftettin, Belgard) bestehen auf den Gütern Ruhkassen, anderwärts (Kreis Lauenburg) sind sie eingegangen, auch wird gelegentlich (Kreis Dramburg) hervorgehoben, daß dieselben meist nur auf Gütern gedeihen, welche seit langer Zeit in einer Familie geblieben sind. Mus den Kreifen Bublit und Schlame wird berichtet, daß in diese Kaffen alle Strafgelder, teilmeise auch die Pfandgelder, fließen, die Herrschaft gemisse, nicht näher angegebene Beträge zuschießt (Kreis Bublit) und die Arbeiter Beiträge (Schlawe: 10 Pfg. per Monat) zahlen, ander= wärts zahlen sie 3 Mf. und erhalten bei schweren Erkrankungen zeitig die Erlaubnis, das Vieh zu schlachten und alsdann Zuschüffe von 70 Mt. für 1 Ruh. Es wird (Kr. Schlame) 3/4 des Wertes des so versicherten Viehs erfett. Im Kreis Schlame sind teilweise die Arbeiter gegen Hagel versichert. Konsumvereine sind stellenweise (Kreis Belgard) neuerdings begründet, teils (Kreis Neustettin) bestehen sie länger, aber ohne Beteiligung der Arbeiter (Grund in letterem Falle: zu große Entfernung ber Stadt, in welcher der Sik ist). Nur aus dem Kreise Schlawe wird von einem Konsumverein berichtet, welchem, ohne daß ein Zwang geübt wurde, alle Arbeiter des betreffenden Gutes beigetreten seien, und der floriere und den Arbeitern 2 bis 6 Prozent Dividende abwerfe. Anderwärts beziehen die Arbeitgeber auf Wunsch der Arbeiter mannigfache Artikel (im Kreise Stolp auch Salz, Heringe) en groß für deren Rechnung (Kreis Stolp, Schlawe, Bublit).

Sparkassen eristieren meist, und zwar Kreis- und Stadtsparkassen; die Beteiligung ist fehr verschieden, von guter Beteiligung wird nament= lich aus den Kreisen Belgard, Dramburg, Neustettin, Schievelbein, Stolp, Bublit, Schlame berichtet; auscheinend ift auch hier der Spartrieb beim Gesinde am größten, im erstgenannten Kreise sollen die Ginlagen bebeutend sein, aus dem Kreise Lauenburg wird referiert, daß das Mißtrauen der Arbeiter gegen die Sparkassen zu schwinden beginne und die Einlagen überraschend hohe seien. Andererseits wird aus den Kreisen Bütow und Dramburg von gar keiner bezw. fehr geringer Beteiligung berichtet, und die übrigen Berichte sprechen überwiegend von einer nur mäßigen. — Fortbildungsschulen werden in den Berichten gar nicht, Kleinkinderschulen vereinzelt (Kreis Dramburg, Rummelsburg, gut besucht, Kreis Schievelbein) erwähnt, mehrfach dagegen von den Gutsherren deren Chefrauen eingerichtete Stidf, Stricks und Nähstunden (Kreis Köslin, Bütow, Bublit, Dramburg, Stolp, an letzteren beiden Stellen gut besucht), welche namentlich im Winter (Kreis Stolp: jeden Mittwoch und Somiabend) nachmittags abgehalten werden; vereinzelt wird von erfolgreicher Thätigkeit von Jünglings= und Jungfrauen= vereinen in derselben Richtung berichtet (Kreis Dramburg, Stolp, an letterer Stelle Sonntagsschule).

Volksbibliotheken existieren mehrfach, teils (Kreis Kolberg-Körlin, Neustettin, Lauenburg, Rummelsburg, Schlawe) werden sie durch den Pfarrer oder die Schule, sonst (Kreis Belgard, Neustettin, Dramburg, Schievelbein, Stolp, Schlawe) meist — auch wohl wo dies nicht aussbrücklich berichtet wird — vom Gutsherrn gehalten. Ganz überwiegend wird die gute, zum Teil (Kreis Neustettin, Belgard) sehr gute Benutung hervorgehoben, vereinzelt (Kreis Bublit) ein nur geringes Interesse konstatiert.

Zeitungen werden für die Arbeiter vielfach (Kreis Belgard, Köslin, Kolberg-Körlin, Dramburg, Neustettin, Schievelbein, Lauenburg, Stolp, Schlawe, Bublit) gehalten und teilweise gern gelesen. Anderwärts (Kreis Dramburg) wird bemerkt, daß dies abkomme, da die Arbeiter meist Zeitungen, welche ihnen der Gutsherr halte, mit Mißtrauen begegnen. Erwähnt werden: der "Ländliche Arbeiterfreund" — gelegentslich mit dem Bemerken "leider" —, der "Pommersche Bote", die Kreissblätter, das "Evangelische Sonntagsblatt", "Pommerscher Hausfreund", "Sonntagsfreund", auch Predigten aus der Berliner Zeitschriften-Expe-

dition (Hofprediger Stöcker). Seitens der Arbeiter werden angeblich nur stellenweise (Kreis Schlawe: die "Morgenzeitung", anderwärts die Kreissblätter, Kreis Dramburg: "Daheim") Zeitungen gehalten, das gelegentsliche Vorkommen socialistischer Blätter wird aus dem Kreise Schlawe gemeldet. Im Kreise Schievelbein sollen die Arbeiter sich teilweise amerisfanische Zeitungen halten.

Die im allgemeinen nur sehr summarischen Angaben ber Berichte über das Arbeitsangebot enthält die Tabelle. — Es zeigt sich, daß Großund Bauernbesitz von Arbeitsmangel gleichmäßig betroffen werden (Kreis Bütow) und daß Kartoffelbau regelmäßig zu Arbeiterknappheit in der Im übrigen ergiebt sich, daß keineswegs die Grundbesit= Ernte führt. verteilung allein entscheidet. Allerdings ist sie von erheblichem Ein= Im Kreise Belgard herrscht an allen Berichtsstellen der Großbesit und ebenso überall Arbeitermangel, im Kreise Röslin, da, wo der Großbesitz allein vorherricht, Mangel, wo gemischter Besitz besteht, kein Mangel. Im Rreise Dramburg hat dagegen die intensivere Bodenkultur den Arbeitermangel verschuldet, ebenso in den besseren Teilen des Kreises Die intensive, dort stellenweise betriebene Viehzucht leidet unter Arbeitsmangel, während die extensive Weidewirtschaft im Kreise Stolp ausreichende Arbeitsfräfte findet. Auch die Bodenqualität und Bewirtschaftung allein entscheidet nicht. Die fruchtbare Rüstengegend hat nur stellenweise, der relativ begünstigte Kreis Dramburg meift über Arbeitermangel zu flagen. — In den öftlichern Kreisen bestreiten die Generalberichte zum Teil, daß ein eigentlicher chronischer Arbeitsmangel be-Namentlich in der Rüstengegend ist nach einem Bericht aus Lauenburg=Stolp ein durch die Besitzer nicht verschuldeter Arbeitermangel nicht zu konstatieren, und ein Berichterstatter aus dem Kreise Schlame (2) führt dies und die im Gegensatz dazu in den südlichen Teilen herrschende große Knappheit sicher zutreffend auf die große Zahl der an der Rüste vorhandenen Bauerndorfschaften und Kolonistenstellen zurück. herrschen des Großgrundbesites in Verbindung mit steigender Intensität der Bewirtschaftung führt hiernach stets, eines von beiden Momenten allein nicht notwendig zum Arbeitermangel, sondern nur da meist, wo mittlerer und kleiner Grundbesitz nicht vorhanden sind. — Als Folge des Arbeitermangels werden Schwierigkeit der Wirtschaftsführung, Unmöglichkeit, Meliorationen durchzuführen und intensiv zu wirtschaften und höhere Unsprüche der Arbeiter bezeichnet. Im Kreise Stolp hat ein Referent den Instleuten Zulagen im Wert von 90 Mf. pro Jahr ge= währen muffen, nunmehr aber auch seine Wohnungen besetzt. Nament=

lich ist das früher in Gestalt von 30—45 Mk. oder 100 Arbeitstagen gesleistete Entgelt für die Instwohnungen jetzt meist fortgefallen und nach dem Generalbericht aus dem Kreis Rummelsburg seit einem Jahrzehnt die Lohnsteigerung unausgesetzt fortgeschritten.

## II. Die einzelnen Kategorien von Arbeitern.

#### 1. Gefinde.

Fast ausnahmslos wird berichtet, daß männliches unverheiratetes Gesinde gar nicht oder nur sehr schwer erhältlich sei, besonders wie es scheint in den östlichen Kreisen. Das männliche Gesinde, und speciell alle höheren Chargen desselben, ist infolgedessen an den meisten Stellen überwiegend verheiratet und neben Barlohn auf festes Naturaliensdeputat gesetzt, bildet den erheblichsten Bruchteil der sogen. Deputanten und unterscheidet sich von denzenigen Gutstagelöhnern, welche statt des Dreschermaßes festes Deputat beziehen, nur durch die regelmäßige Absgrenzung seiner Dienstobliegenheiten gegenüber der allgemeinen Arbeitsspssicht der letzteren und durch seste Jahresgehalte dort statt des Tagelohnes hier. — Aus den östlichen Kreisen (Schlawe, Bublit) wird konstatiert, daß unverheiratetes Gesinde sich fast nur noch bei Bauern sinde, die Löhne sind daher für männliches Gesinde teilweise enorme. —

Die Dienstkontrakte sind durchweg einjährige, mit  $3-4^{1/2}$  Monaten Kündigungsfrist, stellenweise wird das Fehlen jeglicher Kündigungsfrist erwähnt.

An unverheiratetem, beköstigtem männlichem Gesinde werden Knechte, besonders Pferdeknechte und Juhrknechte, sowie Schäferknechte gehalten, daneben Gärtner und Diener, teilweise Kutscher, sowie meist Dienste und Hütejungen.

Der bare Lohn schwankt ohne erkennbaren Grund für die mannigsachen Verschiedenheiten auch innerhalb der einzelnen Kreise des Bezirks zwischen 95 und 200, meist 100—150 Mk. für erwachsene gewöhnliche Knechte bei freier Wohnung, welche bei den gewöhnlichen Pferdeknechten, soweit specielle Angaben gemacht sind, in einer Schlasstelle im Stall (Kr. Lauenburg) resp. einem Bett (Kr. Bütow) besteht, und Beköstigung, welche teilweise (Kr. Larenburg) im Werte um ½ hinter derjenigen der mit besonderer Charge Betrauten (Diener, Gärtner, Kutscher) zurücksteht. Diese letzteren Kategorien haben meist abgesonderte Stuben zur Versfügung (Wert, soweit Angaben vorliegen, auf 30 Mk. tariert inkl.

Feuerung). Im Kreise Bublit beträgt der Lohn für Kutscher, Gärtner und Burschen neben Beföstigung 250 Mt.; es werden nur 2-4 solche, sonst gar keine Dienstboten gehalten. An baren Bezügen werden da= neben Weihnachtsgeschenke im Betrage von meist 10, teilweise (Kreis Köslin, Dramburg) nur 3-5, 3-10, anderwärts (Kreis Lauenburg) bis 20 Mf., und ferner Trinkgelder von ebenfalls im Often hohem (Kreis Lauenburg: 20, 40-50 Mf.), im Westen niedrigem (Kreis Köslin: 3 Mt.) Betrage erwähnt. Stellenweise (Kr. Lauenburg) haben die Gärtner Gelegenheit, an Schufigeld bis zu 100 Mf. zu verdienen. das weibliche Gefinde schwankt der bare Lohn neben Beköstigung für Wirtschafterinnen zwischen 150-300, 180-300, 210-300, 240, 250-300 Mf. je nach den Fähigkeiten; sog. Meierinnen werden teil= weise bis zu 360 Mf. (Kreis Schlawe) bezahlt; vereinzelt (Kreis Bublit) fommen neben 300 Mf. Lohn Weihnachtsgeschenke von 75 Mf. vor. Im Lohnsatz folgen auf diese Stubenmädchen (96-120, 100-120, "erste Stubenmädchen" bis 150 Mf., stellenweise — Kreis Stolp — 110 Mit. und Trinkgelder von 60 bis zu 100 Mt., oder [Kreis Bublit] 165 Mt. und Geschenke von 30 Mt., sowie Weihnachtsgeschenke von 25 Mf.). Röchinnen und Hausmädchen (90, 90—108, 90—100, 100— 120, 90-150, oft 120 Mit.); den geringsten Lohn beziehen sogenannte Dienstmädchen, welche milchen und das Federvieh füttern (72-90 Mf. Rreis Lauenburg 100-120 Mf. das.), Webermädchen (im Rreis Neustettin erwähnt 100-120 Mt.), Schweinemädchen (80-120 Mt. Kreis Lauenburg) und Milchmädchen (80 — 90 Mf. Kreis Rummelsburg). Anderwärts werden für gewöhnliche Mägde Lohnfäße von 75 Mt. (Kreis Schlame, Stadt) gemeldet, auch kommt es vor (Kreis Neustettin), daß Mägde nur für den Sommer angenommen werden (Lohn 75-80 Mt.). Wohnung, Feuerung und Beköstigung, sowie Krankenpflege ist durchweg Die Beköstigung wird mehrfach für das Aufsichtspersonal und bas herrschaftliche Dienstversonal auf etwa 1/4 höher als für die ge= wöhnlichen Mägde veranschlagt. Meist bewohnen mehrere Mädchen eine gemeinsame Stube, die höheren Chargen besondere Zimmer, weibliches Aufsichtspersonal hat teilweise Anspruch auf Bedienung. An Barbezügen werden noch Weihnachtsgeschenke von meist 10 Mk. (auch 3 Mk. und bis zu 20 Mf.) erwähnt, Trinkgelder beziehen Diener und Stubenmädchen von oft fehr erheblichem Betrage (nicht angegeben). Aus dem Kreise Dramburg wird berichtet, daß gewöhnliche Mägde fast gar nicht mehr existieren, sondern deren Obliegenheiten durch die Gutsarbeiter wahrgenommen werden. Sowohl bei männlichem als bei weiblichem

unverheiratetem Gesinde kommt es, jedoch nicht überall, vor, daß Land zum Flachsanbau, von der Herrschaft bestellt und gedüngt, zur Versfügung gestellt wird (männl. Knechte: Kreis Neustettin, Taxwert der Nutung 3 Mk., Mägde daselbst Taxwert 4 Mk., Kreis Belgard: 3 Mk., Kreis Dramburg: 7,50 Mk.). Daß der Flachs selbst versponnen wird, ist nicht gesagt, aber wohl anzunehmen.

Es wird (Kreis Stolp) hervorgehoben, daß das weibliche Gesinde sich in Bezug auf Wohnungs- und Nahrungsverhältnisse, sowie übershaupt ungleich besser stehe als freie Arbeiterinnen, auch zur Ordnung und Sauberkeit angehalten werde. Örtliche Verschiedenheiten in der allgemeinen Lage des unverheirateten Gesindes sind nicht erkennbar, die Verichte über die Löhne disserieren auch innerhalb der einzelnen Kreise ebenso stark, wie im ganzen Vezirk; die letzteren sind insbesondere auch, soweit ersichtlich, im Osten oder auch in den auf dem Landrücken liegenden weniger fruchtbaren Kreisen keineswegs niedriger als im Westen dzw. in den Seekreisen, nur — s. o. — auscheinend im Osten ost zu einem größeren Vetrage nicht kontraktlich festgestellt (Trinksgelder u. s. w.). Die vorliegenden Schätzungen des Wertes der Vesköftigung differieren stark und sind offenbar meist willkürlich; für das Ausssichtspersonal steigen sie dis 400 Wk., sonst wird häusig 1 Mk. pro Tag angesett, anderwärts 1/2 Mk.

Verschiedenheiten in der Güte dürften darin meist nicht zum Ausdruck kommen, vielmehr lediglich solche des Abschätzungsversahrens des Berichterstatters, je nachdem derselbe von den Selbstkosten oder von den Kosten, welche der Empfänger auswenden müßte, um die gleiche Kost sich zu verschaffen, ausgeht. Aus dem gleichen Grunde verdienen auch die Angaben des Gesamteinkommens in Geld eine Wiedersgabe nicht.

Bemerkenswert erscheint lediglich, daß die Schätzungen des Gesamteinkommens des unverehelichten Gesindes diejenigen des Verdienstes der
kontraktlich gebundenen Gutsarbeiter in den östlichen Bezirken (Lauenburg, Bütow, Bublit) mehrkach übersteigen, in den westlichen (Belgard,
Dramburg, Kolberg) dagegen erheblich hinter denselben zurückbleiben,
was Kückschlüsse auf die Auffassung der Berichterstatter über die relative
Lage beider Kategorien zuläßt, ohne daß eine Wiedergabe der Relationen
im einzelnen fruchtbar erscheinen kann.

Die Verhältnisse bes vielfach an Stelle der Lohnknechte getretenen verheirateten Gesindes sind durchweg den Verhältnissen derjenigen Gutstagelöhner, welche kein Dreschermaß, sondern festes Deputat beziehen, gleichartig oder doch sehr ähnlich. Teilweise sind diese "Deputanten" der gedachten Kategorie geradezu völlig gleichgestellt resp. hat eine Aussgleichung der beiderseitigen wirtschaftlichen Lage durch Abschaffung des Dreschermaßes bei den Gutstagelöhnern oder einem Teil derselben und durch die mehrsach vorkommende Auferlegung der Verpslichtung zur Haltung von Scharwerkern und Landanweisung bei dem auf Deputat gesetzten Gesinde stattgesunden. Meist unterscheidet sich das auf Deputat gesetzte Gesinde von den Deputat empfangenden Gutsarbeitern, abgesehen von dem auch bei letzteren, wenngleich in Pommern nur sehr vereinzelt, vorkommenden sessen, durch den erheblich geringeren, nur die Größe eines Gemüsegartens erreichenden Umfang des gewährten Landes.

Soweit Angaben vorliegen, wird bemerkt, daß diese Kategorie von Deputanten sich in Bezug auf die Größe des Deputates und regelmäßig des Geldlohnes besser stehe als die Gutstagelöhner, so daß — wie namentlich aus dem Kreise Schlawe bemerkt wird — speciell zu solchen Stellen ein erheblicher Andrang stattfindet.

Ihrer wirtschaftlichen Lage nach gehören in die gleiche Kategorie auch die auf größeren Gütern gehaltenen Gutshandwerfer, Schmiede, Stellmacher u. s. w., deren Entlohnung gleichfalls durch Kombination von baren Gehältern mit festen Naturaliendeputaten geschieht. Mehrsfach sommen für die Wirtschaftsbeamten Tantièmen vor. Es werden erwähnt: Kreis Stolp (1): Viehwärter, — erhalten als Stallgeld pro versauftes Pferd oder Kind 3, Fettschwein 1, Schaf 0,25—0,50 Mf. Daselbst (3) Kuhs und Schasmeister — Kreis Schlawe (1): Schweines meister, Schasmeister (Ertrag der Stallgelder 100 Mf.). — Kreis Schlawe (2) Kuhs und Schasmeister, Kuhknechte, Schweinemeister, Gärtsner, — Kreis Dramburg: Schäfer und Schweinemeister (Ertrag: 40—60 Mf.). Underwärts (Kreis Schlawe 2 und sonst gelegentlich) wird für den Schasmeister ein auscheinend festes "Hammelgeld" (18 Mk.) erwähnt.

Auf eingehenden Berechnungen beruhende Schätzungen des Gesamteinkommens, welche jedenfalls die relative Situation der aufsgeführten Kategorien untereinander zutreffend veranschaulichen, enthält ein Bericht aus dem Kreise Schlawe (2). Danach rangieren die hierher gehörigen Deputanten folgendermaßen: Gärtner (1219 Mk. inkl. Tantième), Schweinemeister (900 M. ca. inkl. Tantième), Kuhs und Schafmeister (874 Mk. inkl. Tantième), Handwerfer, Schmiede, Stellmacher (688 Mk.), Vorarbeiter im Kuhstall (647 Mk. inkl. Tantième), Waldwärter (630),

Ziegler (626), Kuhknecht (603 inkl. Tantième), Speichermeister (589), Hofmeister (587), Müller (500), Deputatknecht mit specialisierten Dienstschliegenheiten (489), Deputatknecht zu verschiedenen Diensten (469); — das Einkommen der Drescher wird bei Stellung von zwei Mann auf 742,50 Mk. geschätzt (die zu Grunde gelegten Werte sind im Verhältnis zu sonstigen Schätzungen hoch). —

Nach einem anderen Bericht aus dem Kreise Schlawe (1) ist in der betreffenden Wirtschaft der Schafmeister mit einem Bargehalt von 240 Mt., Wohning und Fenerung (Taxe 100 Mf.), erheblichem (nicht specia= lisiertem) Flachs= und Kartoffelland (Tare 442 Mf.), freiem Arzt, be= deutendem (nicht specialisiertem) Getreidedeputat (Tare 340 Mit.), ferner Weide für 3 Kühe, Anspruch auf 10 Märzschafe, Hammelgeld (18 Mf.), Stallgeld (100 Mf.), dagegen der Verpflichtung, 3 Knechte, welche von ber Herrschaft mit je 120 Mf. gelohnt werden, vorzuhalten und zu be= föstigen, am günstigsten gestellt (Tare des Ginkommens abzüglich der Kosten der Knechte: ca. 1106,50); der zur Haltung eines Scharwerkers verpflichtete Hofmeister mit 120-150 Mf. Gehalt, wozu der Arbeits= verdienst der Familie tritt, Wohnung und Feuerung (100 Mk.), Acker (294,50 Mf.), Arzt, Getreidedeputat (120 Mf.), Salz (8 Mf.), und ein ebenso gestellter einfacher Schäfer, der nur ferner 3 Märzschafe er= hält, stehen um mehr als 2/5 niedriger (Taxe: 639—669 Mt.), noch niedriger die auf 105 Mk. Lohn und geringeres Deputat (Taxe 84 Mk.) gesetzten Pferdefnechte und Ruhfütterer, welche gleichfalls Hofgänger zu halten haben (Taxe 553 Mt.). Die seit 1890 wegen Mangels an Dreschern angenommenen Deputanten erhalten das Gleiche wie die lett= genannten Kategorien. Das Einkommen der Drescher ist dort auf 350-390 Mt. geschätt - Geldverdienst 100 Mt., Getreidedeputat und Dreschermaß ca. 92 Mf.

Im Kreise Belgard (6) erhalten unverheiratete Knechte 120-150 Mk. neben Beköstigung, verheiratete Deputanten 90 Mk. und Deputat, Vögte und Hosmeister 150, Stellmacher 150, Rieselmeister 260, Schmiede 300 Mk. bar, neben Deputaten.

Andere Relationen bieten fein Interesse.

### 2. Inftleute und Deputanten.

Die im Jahre 1849 in Hinterpommern, soviel bekannt, noch ausschließlich vertretenen Drescher erhielten damals in den einzelnen Kreisen Ackerland in verschiedenem Umfang; im Kreise Lauenburg nur 1 Morgen

(25 a) Kartoffelgarten und =acker, im Kreise Bütow 2—3 Morgen Land, in den Kreisen Stolp, Schlawe, Rummelsburg 1 Morgen Garten, 2 Morgen im Felde, wovon 1 mit Korn, 1 mit Kartoffeln bestellt wurde; im Kreise Schievelbein Garten und daneben 2 Morgen Getreide= und 1 Morgen Kartoffelacker im Felde. Mithin stieg von Osten nach Westen der relative Umsang des Getreidelandes im Berhältnis zum Kartoffel= acker sehr erheblich, und da auch der Ertrag pro Morgen in den öst= lichen Kreisen auf 5, im Kreise Schievelbein auf 5—10 Scheffel Roggen oder 8 Scheffel Hafer angegeben wurde, so besserte sich ihre Lage je nach der Güte des Bodens. Der Dreschanteil verminderte sich mit der Bodengüte vom 13. Scheffel im Kreise Lauenburg zum 14.—18. in den Kreisen Stolp, Schlawe, Rummelsburg; 16. im Kreise Bülow, 21. im Kreise Schievelbein. Dagegen verhielten sich die Drescherträge der Instellente dabei wie folgt:

|                   | Roggen    | Gerste    | Hafer     | Erbsen    | Zusammen     |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Kr. Lauenburg     | ?         | ?         | ?         | ?         | 8-10 Schffl. |
| Kr. Stolp, Schlaw | e,        |           |           |           |              |
| Rummelsburg       | 5 Schffl. | 3 Schffi. | 5 Schffi. | 2 Schffl. | 15 Schffl.   |
| Kr. Bütow         | 11-16 =   | 2-3 =     | 2 =       | 2-3 =     | 18-22 =      |
| Rr. Schievelbein  | 79 =      | 2 =       | 10 =      | 2 =       | 21—23 =      |

Sie hoben sich also mit der Bodengüte trot des auf besserem Boden niedrigeren Anteilssatzs.

Die Barlöhne betrugen ziemlich gleichmäßig im Sommer 3—4, im Winter  $2^{1/2}$ —3 Sgr. für den Mann, bezw.  $2^{1/2}$ —3 und 2 Sgr. für die Frau ober den Hofgänger; für Wohnung und Land wurden 10—11,  $12^{1/2}$ , 14 Thlr. gezahlt oder 110—130 Arbeitstage unentgeltlich gesleistet. Außer dem Mann war die Frau oder statt ihr eine Dienstmagd zur Arbeit verpslichtet; teilweise wurde davon aber nur in der Ernte Gebrauch gemacht. Die Gesamtaufkünste, zu denen Liehweide für 1—2 Kühe, ca. 3 Schafe und Gänse und Kuhsutter hinzukam, waren also erheblich niedriger als damals in Ostpreußen, entsprechend der gestingeren Zahl von Arbeitskräften, die der Dienstmann zu stellen hatte. — Feste Deputate erhielten die Instleute nicht. —

Vergleicht man hiermit die heutige Lage der kontraktlich gebundenen Arbeiter, wie sie die Tabellen A und B veranschaulichen, so sindet sich eine ganz bedeutende Steigerung sowohl des allgemeinen Nahrungsstandes als der Gesamtsituation der Gutsarbeiter, daneben aber auch eine Versänderung in der Art ihrer Ablöhnung. Letztere besteht darin, daß neben die am Erdrusch mit Anteilen beteiligten Drescher fast überall die

Deputanten, Kontraktsarbeiter mit festen Deputaten, getreten sind und stellenweise die Drescher ganz verdrängt haben.

Die Hebung der Gefamtlage kann kurz dahin zusammengefaßt werden, daß die Instleute heute, anstatt die Frau mitarbeiten zu lassen, in der Lage sind, von dem Mehrbetrag des Geldlohns, der durch Fortsall der unentgeltlich zu leistenden Arbeitstage und meist der Wohnungsmiete erwächst, und aus dem Mehrbetrag an Naturalien die Kosten eines Hofgängers zu bestreiten und ihnen dann doch ein Betrag an Naturalien verbleibt, welcher den gestiegenen Nahrungsansprüchen uns gesähr ebenso genügen dürfte, wie die 1849er Einnahmen dem damaligen Nahrungsstand.

Den Hauptstamm der kontraktlich gebundenen Gutsarbeiter bilden regelmäßig noch immer die Drescher. Es wird aus dem Kreise Dramsburg berichtet, daß der Ertrag des Anteildrusches im Vordergrund des Interesses für die Leute stehe und sie da wegzögen, wo die Wirtschaft keine großen Drescherträge gebe. Neben dem Drescherlohn wird mehrsach im Sommer ein festes Korndeputat gegeben und dies ist regelmäßig da der Fall, wo das gewährte Land eingeschränkt oder in Fortsall gestommen ist. Die an Stelle der Drescher getretenen Deputanten werden regelmäßig im Tagelohn gehalten, während das auf sestes Deputat gesetzte verheiratete Gesinde regelmäßig nicht auf Tagelohn, sondern auf sestes Jahresgehalt engagiert ist.

Drescher sowohl als Deputanten haben durchweg 1, häufiger 1 bis 2 oder (Kreis Lauenburg) "möglichst viele" Hofgänger oder Scharwerker zu halten, nur bei befonders günftig gestellten Kategorien des verheirateten Deputatgefindes fällt diese Verpflichtung stellenweise fort (Kreis Bublit für Lögte, Oberschäfer, Stellmacher, Schmiede). Anderwärts (Kreis Neustettin) haben die Deputanten nur von Oftern bis Martini Scharwerker zu halten, was ihre Lage, da sie im Winter keinen Tagelohn für die Scharwerker erhalten, nicht verbessert, sondern verschlechtert. Es wird auch hier fast durchweg als Regel vorausgesett, daß die eignen erwachsenen — d. h. nicht mehr schulpflichtigen — Kinder als solche gestellt werden, da die hohen Gefindelöhne das Mieten von Scharwerfern den Arbeitern immer mehr unmöglich machen; wo Rinder nicht gestellt werden können, bleibt die Verpflichtung vielfach unerfüllt (Kreis Lauenburg, Bublit) und wird deshalb stellenweise (Kreis Schlawe) zum Teil nicht auferlegt. Es wird gelegentlich (Kreis Belgard) noch besonders bemerkt, daß die Haltung der Scharwerker den Arbeitern mehr kostet als einbringt (ber erforderliche Zuschuß wird auf 90 Mk. pro Jahr veranschlagt, einschließlich der Kosten der Beköstigung). Aus dem Kreise Stolp wird berichtet, daß der Scharwerker an Tagelohn etwa 56 Mk. dem Tagelöhner einbringt, jedoch von diesem mit 85 bis 90 Mk. gelohnt wird; im Kreise Bütow zahlt der Tagelöhner dem Scharwerker 90 Mk. und erhält 60.

1. Die Höhe des Tagelohnes der Gutsarbeiter, mit Ausnahme dersienigen Kategorien der Deputanten, welche als herrschaftliches Aufsichtsepersonal oder verheiratetes Gesinde oder Gutshandwerker eine besondere mit ersteren nicht vereinbarte Stellung einnehmen, ergiebt, soweit Ansgaben darüber vorliegen, Spalte 1 der Tabelle.

Es ergiebt sich daraus, daß der Lohnsatzwischen 0,30 und 0,50 Mf. Wo der lettere Sat den Jahresdurchschnitt darstellt, ist der schwankt. Geldlohn auf Kosten der Landanweisung oder des Deputats erhöht. Erhebliche Unterschiede bestehen soust zwischen dem Often und dem Westen oder zwischen den Rüsten- und den Landrückenbezirken nicht mehr. Während der — bei normaler Getreideproduktion und Maschinendrusch etwa 50 — Dreschtage fällt die Barlöhnung bei den Dreschern fort, so daß höchstens 250 Lohntage zu rechnen sind. Die Scharwerker werden gelohnt mit 0,36 Mf. im Sommer, 0,20 Mf. im Winter (Kreis Schlawe, - meist Töchter des Tagelöhners), 0,25 Mf. (Kreis Stolp, Belgard), 0,30—0,40 Mf. (Kreis Reustettin), 0,30—0,50 (Kreis Lauenburg), 0,30 Mf. (Kreis Röslin), 0,40—0,70 Mf. (das.), 0,30 Mf. (Kreis Dramburg), 0,40 Mf. im Sommer, 0,25 Mf. im Winter (Kreis Schievelbein); wenn mehrere gestellt werden, erhalten die folgenden in den westlichen Kreisen teilweise sehr hohe Barlöhne, nämlich: im Kreise Dramburg der Drittgänger 1,25 (Frauen 1,00) Mk.; — ober der erste 0,30—0,40 Mk., Mäher 0.60-0.70, der zweite, wenn ein fräftiger Junge oder Mädchen, 0,60, wenn zum Harken zu schwach 0,30-0,40 Mk. (Kreis Dramburg); ber erste 0,30, der zweite im Sommer 0,50, im Winter 0,40 Mf.; der erste 0,40, der zweite 0,50-0,75 Mf. (Kreis Kolberg). Häufig ist er= sichtlich, daß der Tagelohn des Scharwerkers mit dem des Arbeiters aleich hoch ist (Kreis Lauenburg), aber der Scharwerker erhält regelmäßig auch dann Tagelohn, wenn der Arbeiter festen Jahreslohn bezieht. Auch wird in den Kreisen Dramburg und Schievelbein bei Stellung von mehr als einem Scharwerker das Deputat und die Landgewährung vermehrt, auch größere Wohningen gestellt. Der Tagelohn der Chefrauen, die in der Ernte arbeiten, wird auf 0,50 Mf. (Kreis Röslin, Dramburg), 0,60 Mf. (Kreis Belgard), 0,40 (Kreis Dramburg), 0,40 bis 0,50 Mf. (Kreis Belgard) angegeben.

Den Barverdienst der Gutstagelöhner ergiebt Tabelle B, soweit brauchbare Angaben vorliegen.

Mehrfach bestehen über die Berechnung der Referenten erhebliche Zweifel und bedürfen deshalb die Angaben der Tabelle einer kurzen Begründung.

Die den Betrag von 120 Mf. übersteigenden Schätzungen können bei ca. 240-250 Lohntagen nicht den Tagelohnverdienst des Gutsarbeiters felbst allein darstellen, es mussen vielmehr jedenfalls bei den 150 Mf. übersteigenden Beträgen Tagelohnverdienft der Familie und ev. der Scharwerker eingerechnet sein. Der Verdienst des Tagelöhners allein schwankt vielmehr zwischen 90 und 120 Mk.; wo geringere Beträge angegeben sind, handelt es sich wenigstens zum Teil um Fira, wie sie auch die Deputanten beziehen. Teilweise ist (namentlich bei den 150 Mf. betragenden Schätzungen) seitens der Berichterstatter ersichtlich unterlassen worden, die Dreschertage, an welchen die gegen Anteil dreschenden Tagelöhner keinen Lohn erhalten, bei diesen in Abzug zu bringen, fo daß überhaupt die höheren Sätze nicht unbedingt als zuverläffig gelten können. Im Kreise Schlawe (2) wird der Verdienst der gesamten Familie (wovon jedoch wieder Scharwerkerlohn — 90 Mf. abzuziehen ift) auf 240-280 Mf. (Mann, Frau, 1-2 Hofgänger), im Kreise Bütow auf 190 (Mann und Scharwerker 175, Frau 15 Mk.), im Kreise Dramburg (2) bei ständiger Arbeit und Akkordlöhnen für Dreschen und Kartoffelernte für Mann und Frau auf 300 Mf. ange-Alle um 200 Mf. sich bewegenden Angaben enthalten somit den Erwerbsverdienst der ganzen Familie. Wo substanziiertere Angaben vorliegen, wird dem entsprechend gesagt, daß der Verdienst bei festem Jahreslohn 72—108 Mf., sonst 30—50 Pfg. Tagelohn betrage (Kreis Lauenburg), anderwärts wird der Tagelohnverdienst des Dreschers auf 72-80 Mf., der Gehalt der Deputanten auf 60 Mf. angegeben (Rreis Bütow, dabei erhält der Tagelöhner für den Scharwerker 60, der Deputant 90 Mf., - Verhältnis des Getreidedeputats zum Drescherteil wie 190: 280-300, sonst alles gleich). Wo Angaben vorliegen, wird der Verdienst der Frau während der Ernte sehr verschieden, auf 8 (Kreis Dramburg), 12 (Kreis Bublig), 20 (Kreis Schievelbein), 20—25 (Kreis Bütow), 30 (Kreis Belgard), 20-30 (Kreis Lauenburg), 30 (Kreis Röslin), 50-60 (Kreis Neustettin — inkl. Kinder desselben 55 —, Dramburg, Schievelbein), 60 (Kreis Bublit) von Frau und Kindern auf 40-80 (Kreis Schlawe) 75 (Kreis Stolp), 100 (Kreis Belgard) und 125 Mf. (Rreis Röslin) geschätt. Anscheinend steht die

Höhe des männlichen Tagelohns vielfach lokal im annähernd umgekehrten Berhältnis zum Umfang der regelmäßigen Mitarbeit der Frau und Kinder und der Höhe des Lohnes derfelben. (Kreis Stolp) Tagelöhner 100-110, Scharwerfer 56 (erhält 80) Frau und Kinder 75 Mk., aleicher Kreis: Tagelöhner und Scharwerker 220, Frau und Kinder 20 Mf. Der Verdienst des Scharwerkers an Lohn oder Firum schwankt für die ersten Scharwerker zwischen 60 und 100 Mf., vereinzelt (Kreis Bublit) wird 150 Mf. angegeben, anderwärts für 2 Scharwerker 120 und 135 Mf. (Kreis Belgard). Zwei Scharwerker zusammen verdienen (Kreis Neustettin) 153 Mt., anderwärts verdient der zweite Scharwerker das Doppelte des ersten (Kreis Schievelbein 75-150 bezw. 150 bis 300 Mf., Kreis Neustettin 90 bezw. 180 Mf.). Die gefamten baren Bezüge einer Tagelöhnerfamilie schwanken hiernach bedeutend. In betreff ber gemieteten Scharwerker wird teils ausdrücklich bemerkt, teils ist ersichtlich, daß der gesamte Barverdienst entweder direkt an den Scharwerker selbst von der Herrschaft gezahlt, oder (meist) vom Tage= löhner ihm in vollem oder, und zwar in den öftlichen Kreisen, in er= höhtem Betrage weitergezahlt wird. Nur aus dem Kreise Dramburg wird berichtet, daß der Tagelöhner für den Scharmerker 120 Mk. beziehe und ihn mit 80 Mf. ablohne. Ebenfalls aus dem Kreise Dramburg wird Reichtum an Kindern, — des Hofgängerverdienstes wegen als für die wirtschaftliche Lage des Gutstagelöhners günstiges Moment aufgeführt. Es finden dort alle verfügbaren Arbeitsfräfte Verwendung. - Wo - vereinzelt - die eigenen Arbeiter gelegentlich im Afford arbeiten, werden die Sätze so gestellt, daß die Tagesverdienste bei guter Leiftungsfähigkeit 1 Mf. betragen. Anderwärts (Kreis Neustettin 5) wird ausgeführt, "die Hofgänger verdienen ihr Barlohn felbst, und ihre Beköstigung koste nicht mehr als die der Familienangehörigen, deren Fehlen sie ersetzen, sie könnten daher bei Berechnung der Ginnahmen und Ausgaben der Familie ganz außer Betracht bleiben" — wobei je= doch übersehen ist, daß der Tagelohnverdienst von Familienangehörigen dem Tagelöhner bezw. der Familie zu Gute kommen würde, während ber Hofgänger benfelben für sich behält. Die Belaftung der Arbeiter= familie durch die Hofgängergestellung ist also in den östlichen Kreisen Hinterpommerns größer als östlich der Weichsel, wo ceteris paribus der Justmann regelmäßig mehr für den Scharwerker bezieht als er ihm zahlt.

Die Zusammensetzung der Deputate wird in den einzelnen Berichten

wie folgt angegeben:

|     |                 | Roggen     | Gerste   | Hafer       | Erbsen    | Mengekorn |
|-----|-----------------|------------|----------|-------------|-----------|-----------|
| Ar. | Bütow 1:        | 20 Schffl. | 2 Shffi. | 2 Shfft.    | 2 Schffl. |           |
| Ø   | 00              | attichfft. |          | 1 (5)       | 0.00      |           |
|     | Rummelsburg 1:  | 17 Ctr.    | _        | 1 Ctr.      | 2 Ctr.    |           |
| Rr. | Schlawe 2:      | 30 =       |          |             |           | _         |
| (3  | Arbeitsfräfte)  |            |          |             |           |           |
| Rr. | Reustettin 4:   | 25 Schffs. | 2 Shffl. | 4—6 Schffl. | 2 Schffs. |           |
| Rr. | Schievelbein 2: | 24 =       |          | 35 =        | 1 =       |           |
| Rr. | Dramburg 5:     | 18 Ctr.    | _        | 3 Ctr.      |           |           |

Zu dem Deputat im Kreise Rummelsburg treten noch 4—5 Ctr. Roggen, welche vom eigenen Lande geerntet werden, und ebenso ist die Landgewährung im Kreise Bütow (1) — 1 ha — groß, so daß mit ziemlicher Sicherheit auf eine Roggenernte von einigen Centnern neben den meist gebauten Kartoffeln geschlossen werden kann. Sbenso tritt zu dem Deputat im Kreise Schievelbein (2) der Ertrag eines Morgens Roggen (das macht jedensalls ca. 5 Ctr.) hinzu. Bei den Deputanten im Kreise Dramburg (5) dagegen ist der Kartoffelsaktor im Budget entsprechend stärker.

Die Zusammensetzung der Drescherträge und der Sommerdeputate der Instsamilien ist wie folgt angegeben:

|                      | Roggen            | Gerste    | Hafer        | Erbsen | Menge=<br>korn | Sommerkorn<br>zusammen |
|----------------------|-------------------|-----------|--------------|--------|----------------|------------------------|
| Kr. Bütow 3:         |                   |           |              |        |                | 0 1                    |
| Drescherlohn:        | 10 Schffl.        |           |              | -      |                | 20 Schffl.             |
| Landertrag:          | 5 =               | _         |              |        |                |                        |
| Zusammen             | : 15 Schffl.      |           |              |        |                |                        |
| Rr. Rummelsburg 1:   | :                 |           |              |        |                |                        |
| Dreschertrag:        | 10 Ctr.           |           | 4 Ctr.       | _      |                |                        |
| Landertrag:          | ?                 |           |              |        |                |                        |
| Kr. Schlawe 3:       |                   |           |              |        |                |                        |
| Dreschertrag:        | 12—15 Ctr.        |           | 12—15 Ctr    | . —    |                | -                      |
| Deputat:             | 5 =               |           |              | _      |                | _                      |
| Landanweisung:       | ,                 |           |              |        |                |                        |
| Kr. Bublit 2:        |                   |           |              |        |                |                        |
| Dreschertrag:        | 20 Ctr.           |           | -            |        |                | 16 Ctr.                |
| Deputat:             | 10 =              |           |              | -      |                |                        |
| Zusamme              | n 30 Ctr.         | _         | _            |        |                | 16 Ctr.                |
| Kr. Neustettin 1:    |                   |           |              |        |                |                        |
| Dreschertrag:        | 18 Schffl.        | 2 Schffl. | 20 Schffi.   |        | 8 Schffl.      |                        |
| Deputat:             | 10 =              |           |              |        |                | _                      |
| Landertrag:          |                   |           | ca. 8 Schffl | . —    | _              |                        |
| Zusammen             | 28 Schfft.        | 2Shffi.   | 28 Schfft.   |        | 8 Schffl.      |                        |
| Schriften LV. — Länk | dl. Arbeiterfrage | III.      |              |        | 20             |                        |

|                    | Roggen          | Gerfte      | Hafer                      | Erbsen   | Menge=<br>Forn | Sommerkorn<br>zusammen |
|--------------------|-----------------|-------------|----------------------------|----------|----------------|------------------------|
| Rr. Neustettin 2:  |                 |             |                            |          |                | · ·                    |
| Dreschertrag:      | 12 Shffi.       |             |                            |          |                | 20 Schffl.             |
| Landertrag:        | ca. 8 Schffl.   |             |                            |          |                |                        |
| Zusamn             | ien 20 Schffl.  | _           |                            |          | _              | 20 Schffi.             |
| Rr. Neuftettin 3:  |                 |             |                            |          |                |                        |
| Dreschertrag:      | 12 Schffl.      | _           |                            |          | <del></del>    | 15 Schffl.             |
| Deputat:           | 8 =             |             | 6 Schffl.                  |          |                |                        |
| Zufanın            | ien 20 Schffl.  | _           | 6 Schfft.                  |          |                | 15 Schffl.             |
| Kr. Köslin 4:      |                 |             |                            |          |                |                        |
| Dreschertrag:      |                 | 30 Schffl.  |                            |          |                |                        |
| Deputat:           | 12 Schffi.      |             | $5$ Schff $\mathfrak{l}$ . |          |                |                        |
| Kr. Belgard 1:     |                 |             |                            |          |                |                        |
| Dreschertrag:      | 21—24 Schffl.   | _ 1         | .8 <b>-22</b> Sch          | ffi. —   |                |                        |
| Deputat:           | 12 =            | <del></del> |                            |          |                |                        |
| Zusammer           | 1 33−36 Schff(. | - 1         | .8-22 Sch                  | ffl. —   |                | -                      |
| Kr. Belgard 2:     |                 |             |                            |          |                |                        |
| Dreschertrag:      | 24 Schff(.      |             | _                          | _        | _              |                        |
| Deputat:           | 6 =             | _           | $8$ Schff $\mathfrak{l}.$  |          |                | _                      |
| Zusami             | nen 30 Schffl.  |             | 8 Schffi.                  | _        |                | 20 Schffl.             |
| Kr. Belgard 3:     |                 |             |                            |          |                |                        |
| Dreschertrag:      | 15 Schffl.      | _           | 10 Schffl.                 | 5 Schffi | —              |                        |
| Deputat            | 8 =             |             |                            |          |                |                        |
| Zusami             | nen 23 Schffl.  | _           | 10 Schffl.                 | 5 Schffi | . –            |                        |
| Kr. Belgard 6:     |                 |             |                            |          |                |                        |
| Dreschertrag:      | 25 Schffi.      | _           | _                          | _        |                | 10 Schffi.             |
| Deputat:           | 12 =            |             | _                          | _        |                | _                      |
| Zusamı             | nen 37 Schffl.  |             |                            | _        |                | 10 Schffl.             |
| Kr. Schievelbein 1 | •               |             |                            |          |                |                        |
| Drescherlohn:      | 16 Shffi.       |             |                            |          |                | 30 Schfft.             |
| Deputat            | 7 =             | 3 Schffl.   | 4 Schff(.                  | _        |                | ———                    |
| · ———              | nen 23 Schffl.  |             | . 4 Schffl.                |          |                | 30 Schffi.             |
| .5                 | 711             | 711.        | . 711                      |          |                | - 711.                 |

Im übrigen ergeben die Tabellen den Umfang der Cerealien- und Kartoffeleinkünfte. Es zeigt sich, daß bei einem durchschnittlichen Ein- kommen von 34—35 Etr. Korn gelegentlich noch — und zwar in relativ ungünstiger Gegend — Brotkorn zugekauft wird (Kreis Bublit 1), andererseits, daß bei Erträgen zwischen 34 und 40 Etr. im Kreise Schlawe zuweilen einige Centner verkauft werden. Hiernach würde man auf ca. 35 Etr. als den Jahreskonsum einer Instfamilie einschließlich

bes Viehes kommen. Das Brotkorn allein wird bei Stellung von 3 Arbeitsfräften im Kreise Schlawe auf 30 Ctr. bemessen, bei 2 Arbeits= fräften und Stellung der Frau in der Ernte beläuft sich, wie vorstehende Zusammenstellung der Erträge zeigt, das Brotkorn im allge= meinen auf ca. 25 Ctr., auf weniger nur in den ungunstigen Bezirken ber Oftkreise einerseits und andererseits in den intensiver kultivierten Distriften der Kreise Schievelbein und Dramburg. Beide Momente, Ungunft des Bodens und relative Intensität der Kultur, wirken auch hier charakteristischerweise gleichmäßig auf Steigerung der relativen Bebeutung des Kartoffelkonsums hin. Daß die Deputanten durchweg weniger Cerealien und mehr Kartoffeln konsumieren als die Drescher, speciell auch in den besseren Gegenden (Dramburg), zeigt die Tabelle. — Die Kartoffelaufkünfte sind mehrfach sehr hoch, höher als weiter im Often der Monarchie, und der ganze Nahrungsstand ein augenscheinlich nicht ungünstiger. Man wird bei einer Kartoffeleinnahme von 90 bis 100 Ctr. etwa 33—35 Ctr. Cerealien, weniger und bis zu 28 herab nur in einigen öftlichen Binnenkreisen, als günftigen Normalstatus an= sehen dürfen, wenn eine Instfamilie aus 2 erwachsenen, 1 halberwachsenen Person und einigen (ca. 3) kleinen Kindern besteht, — davon gegen 25 Ctr. Brotforn. Der Viehstand ift im allgemeinen, wie die Tabelle zeigt, kein ungünstiger und namentlich auch die Schafhaltung noch er= heblich, so daß auch der Fleischkonsum nicht unbeträchtlich sein dürfte. 1 Schwein wird auch in den ungunftigsten Kreisen regelmäßig, oft 2, daneben mehrere Gänse geschlachtet; inwieweit der Erlös des verkauften Viehes zum Ankauf von frischem Fleisch verwendet wird, ist meist nicht Nach den Generalberichten hat sich der Fleischkonsum sehr gehoben und follen 4 mal in der Woche Fleischmahlzeiten die Regel sein.

Im einzelnen ist zu den gewährten Naturalien folgendes zu bes merken:

a. Die Wohnung wird überwiegend frei gewährt. Aus den Kreisen Schlawe, Stolp, Rummelsburg, Belgard, Dramburg und Köslin wird berichtet, daß teilweise Mietpreise von bezw. 36, 30, 26 und 24 Mf. zu zahlen sind, dieselben sollen ca. ½—½—½ des wirklichen Miets=wertes betragen. Aus dem Kreise Lauenburg wird konstatiert, daß die Zahlung von Miete in allgemeiner Abnahme begriffen und die Mietsfäße, soweit solche noch vorkommen, sehr niedrige (ca. 18 Mf.) seien. Es ist nicht ersichtlich, daß diese Zahlung, wo sie besteht, durch Dissernzen des sonst gezahlten Lohnes oder in den Naturalien zum Ausgleich geslangte; dagegen werden an den betreffenden Stellen regelmäßig mehr

als ein Scharwerker gehalten; die betreffenden Wohnungen haben außer der Stube wohl meist zwei Kammern, im Kreise Schlawe zwei heizbare Stuben; an letterer Stelle wird der Ravitalaufwand für Wohnung auf 2000 Mf. angegeben. Allgemein bestehen sonst die Wohnungen, welche in Katen gewährt werden, aus einer heizbaren Stube, 1-2 Kammern, Rüche oder auch nur "Rochgelegenheit" (Kreis Dramburg, im Kreise Stolp "meist" eine kleine Rüche), Flur, Bodenraum, meist Keller und Stall. 2 Kammern als Regel werden aus den Kreisen Lauenburg, Bublit, Neustettin (2 Stuben und 1 Kammer oder Stube, Alfoven, Rammer) erwähnt, 1 Rammer aus den Kreisen Stolp, Bütow, Rummels= burg, Belgard, Dramburg, Schievelbein, Rolberg, 1-2 Stuben bei einer Kammer aus den Kreisen Schlawe, Bublit. Aus dem Kreise Dramburg wird berichtet, daß seit den letten 10 Jahren Verbesserungen in den Wohnungsverhältnissen dahin eingetreten sind, daß neuerdings 2 heizbare Stuben statt wie bisher eine neben 1 Kammer gestellt wer-Soweit Mage angegeben sind, betragen dieselben: Rreis Lauenburg: Stube 18 gm, Kanimer 12 gm, 2. Kammer 6 gm, Stall 12 gm, Bodenraum 40 gm; — Kreis Stolp: 4 gm Flur, 20—25 gm Stube, Rammer ca. 12 gm, darunter Keller, Stall 10-12 gm, dazu "meist" eine "fleine" Küche; — Kreis Dramburg: die Stube 10-20 Fuß im Geviert: - Rreis Dramburg: Stube 15-20, Rammer 9-10, Rüche 8-10, bei den neuen Wohnungen 2. Stube 12 Juß im Geviert; -Rreis Kolberg: Stube 16, Kammer 8 Fuß im Geviert. Die Zahl der Räume ist in den östlichen Kreisen anscheinend eher größer, dagegen scheinen die Räume selbst im Westen geräumiger zu sein. Sonstige Differenzen, welche auf befondere Gründe zurückführbar wären, find nicht erfennbar.

2. Daß die Korndeputate an die Drescher meist Ersat des Roggenslandes darstellen, ist ohne weiteres ersichtlich. In den wirtschaftlich fortzgeschrittensten Westkreisen ist vielsach auch das Kartoffelland durch Deputate ersett. Im übrigen läßt die Tabelle ersehen, daß auch hier das festliegende Gartenland, welches dem Arbeiter volle Ausnutzung seines Düngers für sich gewährt, einen sehr verschiedenen Anteil gegensüber dem Deputat an Ackerland darstellt. Am erheblichsten ist dasselbe in den Kreisen Bütow, Lauenburg, vereinzelt Dramburg (2 Kallies), nämlich zwischen 0,25 und 0,50 ha und gegen 1/2 oder mehr des Gessamtlandes, am geringsten in den Kreisen Stolp, Belgard, Köslin, Schievelbein, Dramburg.

- 3. Viehweide und Futter oder statt dessen Wiesenweide wird stets gewährt für 1 Ruh, daneben mehrfach (Kreis Schlawe) 1 Kalb, teilweise (Kreis Lauenburg, Köslin) für 2 oder (Kreis Stolp) 3 Kühe. daneben überwiegend für 2, 2-3, 3-4, 4 Schafe, und daneben mehr= fach mehrere Lämmer, häufig für 1 oder mehrere Schweine, sowie für 5-10, 10, 14, 10-20 ober für beliebig viele Ganse, stellenweise die Ruhweide gegen Hirtenlohn (3 Mt.) und die Gänseweide gegen Bergabe ber 7. ober 15. Gans als Weibegans (Kreis Dramburg bezw. Lauenburg), auch stellenweise für Hühner. Außerdem wird mehrfach (Kreis Lauenburg, Bütow) ein festes Heudeputat (30 Ctr., ferner im Kreise Lauenburg 1 Schock Stroh, Kreis Schlawe Streu) verabfolgt ober ist es gestattet, den Bedarf an Heu selbst auf angewiesenen Wiesen zu werben (Kreis Stolp). Vielfach wird nur die Kuh der Wartung der Tagelöhner überlassen, das übrige Vieh — exflusive der Schweine, welche die Arbeiter durchweg selbst mästen — von der Herrschaft für die Arbeiter gehalten. Aus den Generalberichten geht ferner hervor, daß neuerdings die Herrschaften vielfach das gesamte Vieh einschließlich der Rühe der Arbeiter in den herrschaftlichen Ställen halten, um feine Weide und keinen Kuhstall gewähren zu muffen. So wird im Kreife Bublit (1) weder Futter noch Weide in Ansatz gebracht, da das Vieh von der Herrschaft gefüttert werde, und ähnliches wird anderwärts berichtet.
- 4. An Brennwerk wird überwiegend Torf, 6000 (überwiegend) bis 10000 Soden oder nach Bedarf gegeben; der Torf ist meist selbst zu stechen, stellenweise (Kreis Dramburg) ist Stecherlohn zu zahlen; daneben Holz, teils in Gestalt von Deputaten 1—3 Fuhren, auch (Kreis Lauenburg) 6 Raummeter oder als Raff= und Leseholz (Kreis Reustettin, Belgard, Kolberg).
- 5. Fuhren werden, abgesehen von der Bestellung des Tagelöhnersackers, frei geleistet teils generell nach Bedarf (Kreis Dramburg), teils zu bestimmten Zwecken Kreis Lauenburg: 20 Mists, 10 Holzs, 2 Heus, 1 Getreidesuhre, Kreis Belgard: Kartoffels, Holzs, Torfs, Umzugsstuhren, Kreis Schievelbein: Brennholzsuhren und Transport der Schweine zur Stadt.
- 6. Überwiegend, jedoch nicht durchweg, wird der Arzt seitens der Gutsherrschaft gestellt. Von den Apothekerkosten trägt stellenweise (Kreis Bütow) die Herrschaft die Hälfte, überwiegend nichts; es wird (Kreis Dramburg) berichtet, daß die Bezahlung der Apotheke neuerdings nicht mehr stattsinde, da die Leute gratis verabreichte "Tränke" nicht zu sich nehmen wollen. Vereinzelt werden Diakonissinnen gehalten. Aus dem

Kreise Lauenburg (1) wird gesagt, es sei zwar die Krankenpflege frei, doch "beginne man, den alten Brauch abzuändern".

7. An sonstigen Zuwendungen — soweit solche nicht unter 1 erörtert sind — werden mehrfach die Kosten der Erntefeste erwähnt.

Über das Budget der Instfamilie ist noch folgendes zu bemerken: Von einem Verkauf von Kartoffeln wird nirgends, von Verkäusen von Getreide aus den Kreisen Bublit (3), Bütow, Schlawe (3) und Schievelbein (1), an letztgenannter Stelle als in normalen Jahren regelmäßig und in erheblichem Maße, soust als gelegentlich vorkommend und nicht erheblich berichtet. Kartoffeln brauchen nach den Berichten sast durchweg nie, im Kreise Bütow (4) bei mittlerer Ernte nicht, im Kreise Kummelsburg (2) und Neustettin (1) nur in schlechten Jahren zuweilen zugekauft zu werden; Zukauf von Getreide wird als regelmäßig erforderlich aus den Kreisen Schlawe (1) und Neustettin (2), anderwärts (Kreis Lauenburg 3, Bublit 1 und 2, Reustettin 1) als in ungünstigen Jahren bezw. bei zahlreicher Familie nötig gemeldet (5. Tabelle B).

Regelmäßig zugekauft werden Kolonial= und Materialwaren, — erwähnt werden Salz, Heringe, Petroleum — mehrfach (Kreis Dram= burg und sonst) angeblich "nichts". —

In etwa einem Drittel der Berichte find nähere Angaben über die Gesamtlage des Budgets gar nicht gemacht, sonst wird regelmäßig hin= zugefügt, daß die Gesamtlage der Familie, auch die Zulänglichkeit der Naturalien für den Bedarf, wesentlich von den wirtschaftlichen Quali= täten der Frau abhänge. Nach einem Bericht aus dem Kreise Rummels= burg (2) kommen von den dortigen 15 Dienstfamilien 10 aus, 3 ersparen bares Geld und 2 fristen fümmerlich ihr Dasein; der Unterschied soll durch die Wirtschaftsführung bedingt sein. Dieses Moment muß da, wo größere Landanweisung stattfindet, in sehr erheblich verstärktem Maße mitsprechen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Kreisen wird grade im Rr. Dramburg eine große Kinderzahl als Glück angesehen (hohe Scharwerkerlöhne, Arbeiterbedarf, Deputate mit Zulagen nach der Zahl der gestellten Scharmerker statt der Landanweisung). Die Notwendiakeit, einen fremden Scharmerker zu halten, verschlechtert die Lage durchweg, meist nach den Schätzungen um ca. 3/8, im Kreise Dramburg angeblich Im Kreise Lauenburg (1) wird der Gesamtverdienst um die Hälfte. einer Familie, wenn die Frau nur während der Ernte nachmittags arbeitet, auf 720 Mf. Geldeswert tariert, stellen sie einen Hofganger auf 900, bei zwei auf 1150 Mf. Dazu wird bemerkt: "Hier thut richtiges Erkennen und Abändern not, denn im 1. Fall (11/5 Arbeiter) kostet ein Arbeiter ca. 600 Mf., im 2.  $(2^{1/5}$  Arbeiter) ca. 409 Mf., im 3. Fall  $(3^{1/5}$  Arbeiter) nur 383 Mf." —

Über die vorhandenen Entwickelungstendenzen ist aus den Berichten folgendes ersichtlich:

Fortschritte macht die Verdrängung sowohl der Landanweisung als bes Dreschanteils durch Deputat. Ein Berichterstatter aus dem Kreise Schlawe (2) hebt hervor, daß dies die Arbeiter von den Weltmarkts= fonjunkturen und dem Ernteausfall unabhängig stelle. Es wird auch (Neustettin 4, Dramburg 1, Schlawe 2 und jonst) berichtet, daß die Arbeiter diese Umgestaltung des Verhältnisses wünschen. Schlawe (1) mußten im letten Jahre, da Drescher mangelten, mehrere Instiftellen mit Deputanten besetzt werden. Die Naturalienlöhnung überhaupt durch Geldlöhnung zu ersetzen, ist nach einem Bericht aus dem Kreise Lauenburg (4) das Bestreben der dortigen Arbeiter und die Gleichstellung mit den "freien" Tagelöhnern ist in der That mehrfach (Lauen= burg 2, Dramburg 3, 4) durch Einschränkung des Deputats auf den unmittelbaren Bedarf thunlichst durchgeführt. Lieferung des Brotforns vom Gut zu festem Preise ist im Kreise Dramburg stellenweise an die Stelle eines Teiles des Deputats getreten. Im Kreise Schlame wird stellenweise (1) den Dreschern, wenn sie nicht ein bestimmtes Minimum verdienen, das Fehlende zu festem Preise und daneben noch ein weiterer Betrag auf Verlangen zu etwas höherem Preise abgegeben. letten Jahren mit hohem Preisstand soll der Mann durch die Preis= differenz dabei erheblich verdient haben. -

Ein Produkt der zur Geldlöhnung drängenden Entwickelung ist das Verhältnis der "Geldleute", — Arbeiter, welche eine Wohnung auf dem Gut mieten und das ganze Jahr über gegen einen von dem Tagelohn freier Arbeiter nicht wesentlich differierenden Lohnsatz arbeiten. Das Verhältnis gilt an sich als Vorstuse zum Instverhältnis für Familien, die keine Kuh besitzen, der Übergang zur Naturallöhnung der Instleute mit Dreschanteil also als Aufrücken, aber vielsach wird es von den Arbeitern dem Instverhältnis vorgezogen und bildet den Übergang zur vermehrten Verwendung freier Tagelöhner.

Die Lohnfätze giebt die Lohntabelle an, da die Referenten die Geldsleute meist unter die freien Tagelöhner zählen. Über das Verhältnis der Kleinpächter ist im nächsten Ubschnitt gehandelt.

Tabelle A.

|                               | Lohn                       | ĵaţ             | u              | njang 1                       | es gewi                     | ihrten N              | reals          | Barten                | Da                         | neben                 |                         | Daneber                            |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Areis                         | des Mi<br>(Hofgäi          |                 | (regel         | Acerlar<br>mäßig 1<br>jöft ge | oon der                     | Garten<br>(jelbjt     | Ge=<br>jamt-   | Miete<br>Wohnung u. ( |                            | <b>Deput</b><br>Futte | r)                      | Dreicher<br>anteil<br>bei<br>Sand= |
|                               | Tage=<br>lohn              | Jahres=<br>lohn | Ge=<br>treide  |                               | Lein<br>(jonjti=<br>ges)    | ge=<br>düngt)         | Areal          | fiir                  | Ge=<br>treide<br>Ctr.      | Ratz<br>toffeln       | Serbsen<br>F(sonstiges) | (Göpel=)<br>[Dampf=<br>Drusch      |
|                               | 1                          | M 2             | ha<br>3        | ha<br>4                       | ha<br>5                     | ha<br>6               | ha<br>7        | 8                     | 9                          | Etr.                  | 11                      | 12                                 |
|                               | 1                          | 1               | 3              | +                             | 1 3                         | l °                   | 1 '            |                       | l                          | 10                    | 11                      | 12                                 |
| Lauenburg (Küste)             | ©. 50<br>W. 30<br>(50, 30) |                 | 0,25-<br>0,375 | 0,75                          | 0,15-<br>0,50               | 0,12 <b>-</b><br>0,30 | 1,27-<br>1,925 | _                     | halbes<br>Devutat<br>18-33 | _<br>_                | _                       | 11 [25]<br>                        |
| Lauenburg 2. (nördl. Teil)    | 50                         | _               | -              | 0,35-<br>0,50                 | 0,15-<br>0,20               | 0,25                  | 0,75-<br>0,95  | _                     | 9,6                        |                       | _                       | jα                                 |
| Lauenburg 3.                  | 50                         | _               | 0,25           | 0,50                          |                             | 0,25                  | 1,00           | -                     | -                          | _                     | _                       | jα                                 |
| Lauenburg 4.                  | ©. 50<br>W. 40<br>(30, 20) | _               |                | 0,375                         | _                           | 0,375                 | 0,75           | ${46 \choose -}$      | —<br>15                    | _                     | <del>-</del>            | 13 (16)°<br>— .                    |
| Stolp (b. Stolomünde)         | ©. 50<br>W. 40<br>(40, 30) | -               | 0,25-<br>0,375 | _                             |                             | 0,06-<br>0,125        | 0,31-<br>0,50  | _                     | _                          | _                     | _                       | 16                                 |
| Stolp 2                       | 35 (25)                    | _               | 0,75           | 0,375                         | _                           | 0,125                 | 1,25           | 30                    | _                          | _                     | _                       | 16                                 |
| Stolp 5                       | ©. 50<br>W. 40<br>(35, 25) | -               | 0,75           |                               |                             | 0,04                  | 0,79           | _                     | _                          | _                     |                         | 16 (21)                            |
| Stolp 6                       | €. 40<br>№. 30<br>(30)     | _               | 0,21           | -                             |                             | 0,62                  | 0,83           | -                     | -                          |                       | _                       | 16 (21)<br>[21]                    |
| Bütow 1                       | 35 (30)                    | -               | 0,             | 75                            |                             | 0,25                  | 1,00           | —                     | {19,2<br>—                 | -                     | 1,8                     | _ }                                |
| Bütow 2                       | 35 (30)                    | -               | -              | 0,375                         | -                           | 0,50                  | 0,875          | -                     | _                          | _                     | _                       | ja                                 |
| Bütow 3                       | ` '                        | _               | -              | 0,50                          |                             | 0,50                  | 1,00           | -                     | _                          | _                     | -                       | ja                                 |
| Bütow 4                       | 45 (30)                    |                 | -              | 0,50                          | —<br>Wrucken                | 0,50                  | 1,00           | -                     | -                          |                       | -                       | 16                                 |
| Rummelsburg<br>(A.=B. Tretin) | (30) 30                    | -               | 0,5            | 06                            | 0,03<br>Lein<br>0,03        | 0,25                  | 0,81           | _                     | 18                         |                       | 2                       | -                                  |
| Shlawe 1                      | 40 (25)                    | -               | 0,50           | -0,75                         | 0,03                        | inbe=<br>griffen      | 0,78-<br>1,28  | 36                    |                            | 69                    | -                       | ja                                 |
| Schlawe 2 (Rügenwalbe)        | ©. 45<br>W. 35<br>36 (30)  |                 | 0,2<br>(unge   | 50<br>oüngt)                  | -                           | 0,125                 | 0,625          | _                     | { 30<br>—                  | _                     | _                       | _ }                                |
| Schlame 3 (auf der Höhe)      | 50 (30)                    | -               | 0,75           | -1,00                         | Lein,<br>Wrucken<br>inbegr. | 0,25                  | 1,00-<br>1,25  | -                     | 5                          | -                     | -                       | ja                                 |

|                |                                |                                           |                        |                        |                                           |                |             |                 |                   |                |                              |                                           |                            |                                    |                                     |                      |                        | i                                        |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------|
|                | Ruhhal                         |                                           |                        | Ltd) =                 | meine),                                   | <b>e</b> d     | hafe        | 9               | ibe               | 9              | iigel                        |                                           | inwerk<br>ntichädi:        | mes ()                             |                                     | en                   | iiffe                  |                                          |
| Wieje<br>ha    | Festes<br>Heu=<br>Devu=<br>tat | Futter=<br>und<br>weide=<br>freie<br>Kühe | ca Bon der Herreschaff | es Statt dessen Milch= | Deputat=Schafe, (=Schweine),<br>[Fletfch] | ig Freie Weide | S anouncero | g Biegen, Beibe | g Schweine, Beibe | G Gänfe, Weibe | n<br>Eine Sonftiges Geftügel | Aohlen<br>Etr.<br>Torf<br>(1000<br>Stück) | Holz                       | Robullasse mannes (des Hospangers) | Barlohn be= föstigter Tiensi= boten | Lohntlaffe derfetben | Besondere Berhällnisse | Be=<br>mertungen                         |
| 13             | 14                             | 15                                        | 16                     | 17                     | 18                                        | 19             | 20          | 21              | 2-2               | 23             | 24                           | 25                                        | 26                         | 27                                 | 28                                  | 29                   | 30                     | 31                                       |
| 1              | 25-36<br>Stroh                 | 1, 2, 3                                   |                        |                        | _                                         | ja             |             |                 | jel=<br>ten       | ja             | _                            | j                                         | ja                         | ;                                  | 100-120                             | ?                    | _                      | 8 Teputat<br>infl. Gr=<br>traad. eia=    |
| _              | 30                             | 2                                         | -                      | -                      | -                                         | 3              |             | _               | -                 | 2              | -                            | 8                                         | 6 cbm                      |                                    | _                                   | _                    | -                      | trag d. eig=<br>nen Lan=<br>des          |
| -              | 30                             | 1                                         |                        | _                      |                                           | -              | -           | _               | ja                | ja             | -                            | 6                                         | 4 %.                       | II (I)                             | 90                                  | I                    |                        |                                          |
| -              | _                              | 1                                         | -                      | -                      |                                           | -              | -           | _               | -                 | 15             | _                            | j                                         | ja                         | II (I)                             | 120                                 | 5                    | _                      |                                          |
| -              | -                              | 1                                         | _                      |                        | _                                         | -              | _           | -               |                   |                | -                            | j                                         | ja<br>                     | II                                 | 110-120                             | ?                    |                        | l durch<br>Rechnung<br>(nicht<br>jicher) |
| _              | _                              | 3                                         | _                      |                        |                                           |                | -           |                 | -                 | _              | _                            | j                                         | a                          | 5                                  | 90                                  | ?                    | _                      | 1,                                       |
| ),125          |                                | 1<br>(Weide)                              |                        | _                      | _                                         | 2              | _           | -               | -                 | ja             |                              | 18                                        | 1 3.                       | ;                                  | 90-105                              | ÷                    |                        | 5 nach<br>Geldtare                       |
| 0,06           |                                | 1<br>(Weide)                              | _                      | _                      | —                                         | ja             | _           | _               | -                 | ja             | _                            | j                                         | a                          | II (I)                             | 75-150                              | I-II                 |                        | 1 durch<br>Rechnung                      |
| _              |                                | 1                                         | _                      |                        |                                           |                |             | -               |                   | -              | —                            | 10 F.                                     | _                          | II (I)                             | -                                   | ?                    |                        | l durch<br>Rechnung<br>(unsicher)        |
| _              | 30                             | 1                                         | -                      |                        | -                                         |                | -           |                 | -                 | -              | -                            | į                                         | a                          | II (I)                             | 120                                 | Ι                    | _                      | (un nuger)                               |
| -              | 30                             | 1                                         | -                      | -                      | -                                         | -              | -           | _               | -                 |                | -                            | 5                                         | -                          | II (I)                             | 100-120                             | Ι                    | -                      |                                          |
| -              |                                | 1                                         | -                      |                        | -                                         | !              | -           | -               | -                 | -              | -                            | 12                                        |                            | II                                 | 120                                 | Ι                    |                        |                                          |
| ),25<br>altern | 24<br>nativ                    | 1-2                                       | -                      |                        | -                                         | -              | -           | -               | -                 | -              | _                            | 4                                         | 6 F.+<br>Raff.u.<br>Lejeh. | ?                                  | 120                                 | ?                    | -                      | 1 durch<br>Rechnung                      |
| ),25-<br>),50  | 25                             | l u.<br>1 Kalb                            | -                      | -                      | -                                         | 4              | -           | -               | -                 | ja             | _                            | j                                         | a<br>                      | ÷.                                 | 105-120                             | 9                    | -                      | 1 durch<br>Rechnung<br>(unsicher)        |
| ja             | _                              | 1                                         |                        | _                      | -                                         | -              | _           | -               | -                 |                | -                            | 20                                        | -                          | 5                                  | 90                                  | ?                    | -                      |                                          |
| _              |                                | 1                                         | -                      |                        | -                                         | 2              | -           | -               | -                 | 2              | -                            | 8 .                                       | 2 F.                       | II (I)                             | 75-150                              | I-II                 | _                      | 1 durch<br>Rechnung                      |

Tabelle A. (Fortsetzung.)

| Zuvene A.                     | (Antileon                  |                 | 11                    | iana S                         | 2 001112                 | ihrten A               | maa(2                  | ne i                       |               |                                   |                          |                                               |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Rreis                         | Lohn<br>des Mc<br>(Hofgär  | nnes            | (reaeli               | Ucerlan<br>Näßig v<br>Haft ged | d<br>on ber              | Garten<br>(jelbst      | Ge=<br>famt=           | Wiete<br>Wohnung u. Garten | feste :       | ineben<br><b>Deput</b> i<br>Futte | r)                       | Danebei<br>Drescher<br>anteil<br>bei<br>Sands |
|                               | Tage=<br>lohn              | Jahres=<br>lohn | Ge=<br>treide         | Rar=<br>toffeln                | Lein<br>(fonsti=<br>ges) | ge=<br>düngt)          | Areal                  | für                        | Ge=<br>treide | Rat=<br>toffeln                   | G Erhfen<br>F(fonftiges) | (Göpel=)<br>[Dampf=<br>Drusch                 |
|                               | 18                         | M               | ha<br>3               | ha<br>4                        | ha<br>5                  | ha<br>6                | ha<br>7                | M<br>8                     | Ctr.          | 0tr.                              | 11                       | 12                                            |
|                               | 1                          | 2               | 3<br>1                | 4                              | 1                        | l "                    | ! ' <u> </u>           | 0                          | 3             | 10                                | 11                       | 12                                            |
| Bublit 1                      | _                          | 170             | 0,                    | 75<br>                         |                          | 0,25<br>(ge=<br>düngt) | 1,00                   |                            | _             |                                   |                          | ja                                            |
| Bublit 2                      | 60 (50)                    | _               | _                     | 0,50                           | Flachs<br>inbegr.        | 0,25                   | 0,75                   | -                          | 10            | _                                 |                          | ja                                            |
| Bublit 3                      | (30)                       | 105             | 0,60                  | _                              |                          | 0,25                   | 0,85                   | -                          | 6             | _                                 |                          | ja                                            |
| Neustettin 1 .                | 50 (40)                    |                 | 0,25                  | 0,375-<br>0,50                 | Lein<br>0,06             | 0,125-<br>0,25         | 0,81-<br>1,06          | -                          | 8             |                                   | _                        | ja                                            |
| Neustettin 2. (Nordwesten)    | 35 (30)                    | _               | 0,375                 | 0,375                          | 0,05                     | 0,18-<br>0,20          | 0,98-<br>1,00          | _                          | —             | _                                 | _                        | 16-18<br>(22)-[24                             |
| Neuftettin 3 . (bei Bärwalde) | (?)                        | 102             | _                     | 0,375                          | 0,05<br>ca.              | 0,25<br>ca.            | 0,675<br>ca.           | -                          | 10            | <u> </u>                          |                          | 17-18<br>(22)-[2ŧ                             |
| Neuftettin 4. (bei Bärwalbe)  | 50<br>(30 <b>-</b> 40)     | _               | _                     | 0,375-<br>0,50                 | _                        | 0,125                  | 0,50-<br>0,625         |                            | 20            | _                                 | 1,8                      | 17                                            |
| Neustettin 5 .                | 50<br>(1: 30<br>2: 50)     |                 | 0,50 <b>-</b><br>0,75 | _                              | -                        | 0,125-<br>0,25         | 0,625 <b>-</b><br>1,00 |                            | _             |                                   | _                        | ja                                            |
| Köslin 1                      | 50<br>(1: 40<br>2: 70)     | _               | 0,30 <b>-</b><br>0,50 |                                | -                        | 0,18                   | 0,48-<br>0,68          | 24                         | 10            | -                                 | _                        | 16 [24]                                       |
| Köslin 2                      | S. 40<br>B. 30<br>(30)     | _               | 0,8                   | 75                             | _                        | 0,125                  | 1,00                   |                            | _             | _                                 | _                        | 18                                            |
| Köslin 3                      | 3.40-50<br>3.30-40<br>(30) |                 | 0,36                  | 0,36                           | 0,03                     | 0,06                   | 0,81                   | _                          | 1,3           | _                                 | _                        | ja                                            |
| Köslin 4                      | 50 (30)                    |                 |                       | 0,31                           | 0,01                     | 0,125                  | 0,44                   | 24                         | 12            | _                                 | _                        | 16 (21)                                       |
| Belgard 1                     | 30-40<br>(30-40)           | _               | _                     | 0,357                          | 0,05                     | 0,03                   | 0,48                   |                            | 10            | _                                 | -                        | ja ,                                          |
| Belgard 2 (bei Alt=Schlage)   | 70<br>(1: 40<br>2: 45)     | -               |                       | -                              | _                        | 0,125                  | 0,125                  | -                          | 9             | _                                 | -                        | 16 (19)                                       |
| Belgard 3 (Sübosten)          | 36 (33)                    | -               |                       | 0,375                          | etwas                    | 0,135                  | 0,51-<br>0,60          | -                          | 6,4           |                                   | -                        | ja                                            |

|                      | Ruhhal                         | _                                         | 1 <b></b> 0.                   | Ĭď∍                                | meine), | Sá                      | afe        | be            | Weibe          | 9                 | Geftügel    |    | <b>nwerk</b><br>1tsøädi= | nnes<br>3)                                | m r . r                                         | neu                  | niffe                  |                                           |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|----|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Bi <b>e</b> je<br>ha | Feftes<br>Heu=<br>Depu=<br>tat | Futter=<br>und<br>weide=<br>freie<br>Kühe | A Von der Herrschaftene Rühger | Statt bessen Milch=<br>if Seputate | n       | g Freie Weibe<br>:+ für | N Wollgeld | Aiegen, Beibe | g Schweine, We | g Gänfe, Beibe    | Soustiges   |    | ng)                      | Lohnklaffe bes Mannes<br>(bes Hofgängers) | Barlohn<br>be=<br>föftigter<br>Dienft=<br>boten | Lohnklasse derselben | Besondere Berhältnisse | Be=<br>merkungen                          |
| 13                   | 14                             | 15                                        | 16                             | 17                                 | 18      | 19                      | 20         | 21            | 22             | 23                | 24          | 25 | 26                       | 27                                        | 28                                              | 29                   | 30                     | 31                                        |
|                      | jα                             | _                                         |                                | _                                  | _       |                         | _          | _             | _              | _                 | _           | j  | a                        | III<br>(IJ)                               | _                                               |                      | _                      | 2 vielleicht<br>Tagelohn                  |
| _                    | _                              | 1                                         | _                              | _                                  | -       | 5                       | -          | _             | _              | 10 <b>-</b><br>24 | _           | 8  | 8 cbm                    | II (I)                                    | 100-160                                         | I                    |                        |                                           |
| _                    | _                              | ?                                         | _                              | -                                  | _       | 3                       | -          | —             | 3              | 15                | _           | j  | a<br>                    | II (0)                                    | 120-150                                         | 3                    | -                      |                                           |
|                      |                                | 1                                         | _                              | _                                  | —       | 2-4                     | _          | _             | -              | 2                 |             | 4  | 4 cbm                    | II<br>(II)                                | 100-150                                         | ?                    | _                      | 1 durch<br>Rechnung.                      |
| _                    | _                              | 1                                         | -                              | -                                  | -       | 6                       | —          | _             | _              | 14                | -           | į  | a                        | II<br>(II)                                | 100-120                                         | II                   | -                      |                                           |
| _                    |                                | 1                                         | -                              | —                                  |         | 4                       | -          | -             |                | ?                 | -           | 10 | 7 cbm                    | , ,                                       | _                                               | —                    | <u>_</u>               |                                           |
| _                    |                                | 1                                         | _                              |                                    | _       | 4                       |            | _             | -              | _                 | _           | ja | Rb. E.<br>—              | ?                                         | 120-150                                         | ?                    | _                      |                                           |
| _                    | _                              | 1                                         | _                              | _                                  | 1       | ja                      | _          | _             | _              | ja                | -           | j  | a                        | ?                                         | 120                                             | 3                    | _                      |                                           |
| _                    |                                |                                           | 1-2                            | -                                  | -       | _                       | _          |               | _              |                   | _           | ja | 2-4 F.                   | III<br>(II)                               | 125-145                                         | II                   | _                      |                                           |
| -                    | -                              | 1                                         | -                              | -                                  | -       | 3                       | _          | _             | _              | ja                | -           | ja | _                        | 3                                         | 120-150                                         | ?                    | _                      |                                           |
| -                    |                                |                                           | 1                              | -                                  | _       | (2)                     | -          | -             | _              | _                 | -           | j  | a                        | II<br>(II)                                | 120                                             | II                   |                        |                                           |
| -                    | -                              | _                                         | 1                              | -                                  | -       | 2                       | -          | -             | -              | ja                | -           | j  | a                        | II (0)                                    | 135                                             | ?                    | _                      |                                           |
| -                    | -                              | 1                                         | -                              | -                                  |         | 4                       | -          | -             | ja             | ja                | Hüh=<br>ner | ja | Ad. L.                   | ?                                         | 120-135                                         | ?                    |                        |                                           |
| -                    | -                              | 1                                         | -                              | -                                  | -       | -                       | -          | -             | -              | -                 | -           | 7  |                          | ?                                         | 135-150                                         | Ι                    |                        | 1 Manns=<br>Tagelohn<br>burch<br>Rechnung |
| -                    | -                              | -                                         | 1                              | -                                  | -       | (2)                     | -          | -             | -              | ja                | -           | j  | a                        | 3                                         | 120                                             | ?                    | _                      | ,                                         |
|                      |                                |                                           |                                |                                    |         |                         |            |               |                |                   |             |    |                          |                                           |                                                 |                      |                        |                                           |

Tabelle A. (Fortsetzung.)

| Zuotut A.                    | (0011)0941                    |                 | 111                     | miana                  | des gewäß                                  | erten Nrc           | en's            | ten                         |                                                        |                                  | 1                        |                                             |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Rreis                        | Lohnfa<br>bes War<br>(Hofgäng | ines<br>(ers)   | (rege                   | Acteria                | nd<br>von der                              | Garten<br>(jelbst   | Ge=<br>famt=    | Miete<br>Wohning 11. Garten | feste 2                                                | neben<br><b>Deput</b> a<br>Futte | r)                       | Danebe<br>Dreiche<br>auteil<br>bei<br>Hand: |
|                              | Tage=<br>lohn                 | Zahres=<br>Kohn | Ge≈<br>treide<br>ha     | Rar=<br>toffeIn<br>ha  | Lein<br>(fonfti=<br>ges)<br>ha             | ge=<br>büngt)<br>ha | Areal           | L fiir Woh                  | Ge=<br>treide<br>Ctr.                                  | s narz<br>F toffeln              | S Erbsen<br>F(sonstiges) | (Göpel<br>[Dampf<br>Drufd                   |
|                              | 1                             | 2               | 3                       | 4                      | 5                                          | 6                   | 7               | 8                           | 9                                                      | 10                               | 11                       | 12                                          |
| Belgard 4                    | 40 (25)                       | _               | 0,50                    |                        | _                                          | 0,18                | 0,68            | 30                          | 5                                                      |                                  | _                        | ja                                          |
| Belgard 5                    | 40 (40)                       | _               | 0,25                    | _                      | _                                          | 0,125               | 0,375           | -                           | 10                                                     | _                                | -                        | ja                                          |
| Belgard 6                    | 50 (35)                       | _               |                         | _                      | $ \begin{cases} 0,08 \\ 0,10 \end{cases} $ | 0,125<br>0,125      | $0,20 \\ 0,22$  | <br> -<br>                  | 10<br>23,5                                             | 80                               | <br>1,50                 | ja<br>—                                     |
| Kolberg 1                    | 50<br>(1:40                   |                 | $\left\{ ^{0,75} ight.$ | _                      | Wiese<br>0,25                              | 0,06-<br>0,125      | 1,06-<br>1,125  | _                           | _                                                      | _                                | _                        | 17 (20                                      |
|                              | 2:50-75)                      |                 | ( <u> </u>              | 0,25                   | 0,03                                       | 0,05                | 0,33            | -                           | 28-32                                                  | -                                | - 1                      | -                                           |
| Kolberg 2                    | ©. 50<br>W. 35<br>(40)        | -               | 0,                      | 52                     | _                                          | 0,08                | 0,60            | _                           | 8                                                      | _                                | -                        | 16 (25                                      |
| Schievelbein 1               | (?)                           |                 |                         | _                      |                                            | 0,125-<br>0,18      | 0,125-<br>0,18  |                             | 8,7                                                    | 72                               | _                        | ja                                          |
| Schievelbein 2               | 50<br>(25-50)                 | _               | 0,50                    | 0,25 <b>-</b><br>0,375 | Erbsen<br>0,06                             | 0,125               | 0,925-<br>1,06  | _                           | $\left\{ \begin{array}{l} 20 \\ - \end{array} \right.$ | _  <br>_                         | 1 Sd).<br>—              | -<br>15 (21                                 |
| Schievelbein 3               | 50<br>(S. 40<br>W. 30)        | _               | _                       | _                      |                                            | Angabe<br>fehlt     | _               |                             | 10                                                     | 72                               | _                        | 17 [21                                      |
| Dramburg 1.                  | 40 (30)                       | _               | -                       | 0,50 <b>-</b><br>0,60  | inbegr.                                    | 0,12                | 0,62-<br>0,72   | _                           | 10                                                     | -                                | _                        | ja                                          |
| Dramburg 2.                  | 50 (?)                        |                 | -                       | _                      | 0,05                                       | 0,45                | 0,50            | -                           | 14                                                     | 75                               | 2                        | -                                           |
| Dramburg 3. (bei Falfenburg) | 50<br>(1: 30<br>2: ©. 50      | _               |                         | 0,375                  | 0,04                                       | 0,08                | 0,49            | 26                          | 4                                                      |                                  |                          | ja                                          |
| Dramburg 4.                  | <b>30.</b> 40)                | _               | {0,50-<br>{0,75         |                        | gein 0,02                                  | )<br>}0,125{        | 0,545-<br>0,895 | _                           |                                                        |                                  | _                        | 17 (20<br>[25]                              |
| (bei Falkenburg)             | (30-40)                       |                 | l –                     | 0,125                  | Struden 0,02                               | ) (                 | 0,27            | -                           | 20-30                                                  | 50-<br>70                        | _                        | -                                           |
| Dramburg 5.                  | 50 (40)                       | _               | _                       | 0,50                   | 0,08                                       | 0,18                | 0,76            | -                           | $\left\{\begin{array}{c} 21 \\ - \end{array}\right.$   | _                                | _                        | <br>17 (20<br>[25]                          |
| Dramburg 6 . (Often)         | 50 (?)                        |                 | _                       | 0,50-<br>1,00          | 0,06                                       | 0,125               | 0,685<br>1,185  | -                           | -                                                      | -                                | _                        | 16 (20                                      |

|             |                                |                                           |                                            |                               |                                           |                            |            |                 |             |                  |                        | _                               |                       |                                       |                             |                      |                        |                                   |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
|             | Ruhha                          |                                           | 1± 0                                       | lild)=                        | hweine),                                  | Sd                         | hafe       | ibe             | Weide       | ibe              | fügel                  | (Gelder                         | nwerk<br>1tschäbi:    | innes<br>3)                           | Barlohn                     | pen                  | nisse                  |                                   |
| Wiefe<br>ha | Festes<br>Heu=<br>Depu=<br>tat | Futter=<br>unb<br>weide=<br>freie<br>Kühe | A Lon der Herrschaf<br>er vorgehaltene Küh | etatt dessen Milch=<br>eputat | Deputat=Schafe, (=Schweine),<br>[Fleisch] | இ Freie Beide<br>:-<br>für | N Wollgeld | g Biegen, Beibe | Schweine, N | g Gänfe, Beibe   | (A) Sonftiges Geflügel | Rohlen<br>Ctr.<br>Torf<br>(1000 | ng)<br>Holz           | Lohnklasse Mannes<br>(des Hossingers) | be= föftigter Dienft= boten | Lohnklasse derselben | Besondere Berhältnisse | Be=<br>merfungen                  |
| 13          | 14                             | 15                                        | 16                                         | 17                            | 18                                        | 19                         | 20         | 21              | 22          | 23               | 24                     | 25                              | 26                    | 27                                    | 28                          | 29                   | 30                     | 31                                |
| _           |                                | 1                                         | -                                          |                               | _                                         | 3                          |            | _               | _           | ja               | _                      | j                               | a                     | 5                                     | 120                         | ?                    |                        |                                   |
| _           |                                | 5                                         | -                                          |                               | -                                         | —                          | -          | _               |             |                  | _                      | į                               | <br>a<br>             | $\Pi$                                 | 120                         | ?                    | -                      | 1 burch<br>Rechnung<br>(unficher) |
| -           |                                | 1                                         |                                            | -                             | -                                         | 3                          | _          | _               | _           | ja               |                        | į                               | a<br>                 | II (I)                                | 120-150                     | I                    | _                      | (unficher)                        |
| _           | <del></del>                    | 1                                         | _                                          | —                             |                                           | 2-3                        |            | _               | 1-2         | 5 <b>-</b><br>15 | -}                     | 10                              |                       | ?                                     | 120-150                     | ?                    |                        |                                   |
| _           | _                              | 1                                         | 1                                          | _                             | _                                         | (2 <b>-</b><br>3)<br>2     |            |                 | (1-<br>2)   | (5-<br>15)       | J                      | i                               | a                     | ?                                     | 150                         | 5                    |                        |                                   |
|             |                                |                                           |                                            |                               |                                           |                            |            |                 |             |                  |                        | Î                               |                       |                                       |                             |                      |                        |                                   |
| -           |                                | _                                         | 1                                          |                               | 2                                         | _                          | 9          |                 | -           | ja               |                        | 7                               | 2-3 F.<br>+<br>Rb. L. | 5                                     | 135-150                     | ?                    |                        |                                   |
|             |                                | 1                                         |                                            | _                             | -                                         | 2                          | _          | _               | _           | —                |                        |                                 |                       | II (I)                                | 120-130                     | ?                    | _                      |                                   |
| _           |                                | 1                                         | _                                          | -                             | -                                         | 2-3                        | —          | _               | _           |                  | -                      |                                 | 1 F.                  | ?                                     | 130                         | 5                    | _                      |                                   |
| _           | -                              | 1                                         |                                            | -                             | -                                         | 3                          | -          | _               | _           | 10               | _                      | _                               | 5                     | ?                                     | 120                         | ?                    | _                      |                                   |
| _           |                                | _                                         | 1                                          | _                             | -                                         | _                          | 12         |                 |             | (ja)             | (ja)                   | 10                              | 2 F.                  | ?                                     | 120-150                     | ?                    | _                      | 16 gegen<br>3 Mf.                 |
| _           | -                              | 3                                         | _                                          | _                             | _                                         | -                          | _          |                 | -           | -                | _                      | j.                              | a                     | $\Pi\left(0\right)$                   | 105-120                     | Ι                    |                        | 3 Mf.<br>Hirten=<br>lohn          |
|             |                                |                                           |                                            |                               |                                           |                            |            |                 |             |                  |                        |                                 |                       |                                       |                             |                      |                        |                                   |
| -           | -                              | 1                                         | -                                          | _                             |                                           | 2-3                        |            | -               |             | 10-<br>20        |                        | jo                              | ì                     | 5                                     | 150-220                     | ?                    |                        |                                   |
| _           | _                              | _                                         | 1                                          | _                             |                                           | (3)                        | _          | _               |             | _                | _                      | jo                              | ι                     | II                                    | 150                         | Ι                    |                        |                                   |
| -           | -                              | 1                                         | _                                          |                               | _                                         | 4-6                        | _          |                 | _           | _                | _                      | j.                              | ı                     | ?                                     | 120                         | ?                    | _                      |                                   |
|             |                                | ,                                         |                                            | _                             |                                           | 1                          |            | 1               | '           |                  |                        |                                 | 1                     |                                       |                             |                      |                        |                                   |

Tabelle B.

|               | sträfte                 | ¥                          | areii                  | ıfünfte                 |                | Erti<br>des Li | andes       | Depp                                                |            | nțo          | Gesa<br>aufli | iufe           |
|---------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| Rreis         | Gestellte Arbeitskräfte |                            | ab Miete<br>oder Pacht | ab Schar=<br>werkerlohn | netto          | · Cerealien    | Rartoffeln  | Cerealien                                           | kartoffeln | Dreicherlohn | Cerealien B   | Rartoffeln     |
|               |                         | <i>M</i> 6                 | М                      | M                       | М              | Ctr.           | Ctr.        | Ctr.                                                | Ctr.       | Etr.         | Ctr.          | Ctr.           |
|               | 1                       | 2                          | 3                      | 4                       | 5              | 6              | 7           | 8                                                   | 9          | 10           | 11            | 12             |
| Lauenburg 3 . | 2                       | ca. 135                    | _                      |                         | 135            | 3,5            | 72          |                                                     |            | 10           | 13,5          | 72             |
| Stolp 2       | 2                       | ca. 160                    |                        | ca. 75                  | ca. 85         | ?              | 150         | _                                                   | -          | ?            | 18,2          | 150            |
| Stolp 6       | $2^{1}/_{6}$            | 125                        |                        | _                       | 125            | ca. 3-4        | ca. 150     | _                                                   | _          | 28-35        | 32-39         | ca. <b>1</b> 5 |
| Bütow 1       | $2^{1/_{12}}$           | 155-<br>165<br>170-<br>175 | _                      | 90                      | 65-75<br>80-85 | ca. 4          | 100-<br>120 | $\left\{egin{array}{c} - \\ 20,2 \end{array} ight.$ | _          | ca. 30<br>—  | 34<br>24,2    | 100-<br>120    |
| Bütom 3       | 2                       | 150                        |                        | 75                      | 75             | 4              | 150         | _                                                   |            | 22           | 26            | 150            |
| Bütow 4       | $2^{1/6}$               | 152,50                     |                        | 90                      | 62,5           | ca. 4          | ca. 150     | _                                                   |            | 24,5         | 28,5          | 150            |
| Rummelsburg 2 | $2^{1/4}$               | 216                        |                        | 90                      | 126            | 4-5            | 120         | 20                                                  |            | _            | 24-25         | 120            |
| Shlave 1      | $2^{1/3}$               | 240                        | 36                     | 80                      | 124            | 5,6            | 60          | _                                                   | 60         | 7,2          | 12,8          | 120            |
| Shlave 2      | 2 {                     | ca. 170<br>217             | _                      | ;<br>;                  |                | $\}$ $-$       | ca. 90      | { —<br>{ 30                                         | _          | 35<br>—      | 35<br>30      | ca. 90         |
| Shlave 3      | 2                       | 225                        |                        | 90                      | 135            | ca. 5          | ca. 150     | 5                                                   |            | 24-30        | 34-40         | ca. 15         |
| Bublit 1      | $2^{1/6}$               | 170                        |                        | _                       | 170            | ca. 4-5        | ca. 150     |                                                     | _          | 30           | 34-35         | 150            |
| Bublit 2      | $2^{1/3}$               | 310                        |                        | 75-90                   | 220-<br>235    | _              | ca. 150     | 10                                                  |            | 36           | 46            | ca. 150        |
| Bubliţ 3      | $2^{1/3}$               | 245                        | _                      | 90                      | 155            |                | 150         | 6                                                   |            | 20           | 26            | 150            |

| Getr<br>(Br           | eide-<br>ot=)           | Zu f       | auf<br>on               | Milch<br>ter                    | no                    | ete<br>e<br>)                           | Verf                              | auft                     | erf                     |                                                   |
|-----------------------|-------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Berkauf               | Zukauf                  | Futter für | Milch und<br>Butter für | Verkauf von Milch<br>und Butter | Zukauf von<br>Fleisch | Gefchlachtete<br>Schweine<br>(fonftige) | Schweine<br>[Kälber<br>u. Schafe] | Sänfe<br>[fonftige]      | Zuťauf<br>von Brennwerť | Bemerkungen                                       |
| Ctr.<br>ür <i>M</i> ) | Ctr.<br>(für <i>M</i> ) |            | M                       | ≋<br>für <i>M</i>               | für M                 | Stück                                   | Stück<br>(für <i>M</i> 6)         | Stück<br>(für <i>M</i> ) | 1a                      |                                                   |
| 13                    | 14                      | 15         | 16                      | 17                              | 18                    | 19                                      | 20                                | 21                       | 22                      |                                                   |
| _                     | (150-<br>200)           | _          |                         | _                               |                       | ?                                       | ?                                 | 3                        | +                       | 4 Scharwerker<br>von der Herr-<br>schaft gelohnt  |
| _                     | +                       | _          | _                       | _                               |                       | 1                                       | _                                 |                          | _                       | 2 durch Korrektur                                 |
| -                     |                         | +          |                         |                                 | +                     | ?                                       | _                                 | _                        | -                       | 4: Scharwerker<br>von der Herr=<br>schaft gelohnt |
|                       | 1 -                     | _          |                         | _                               | +                     | ?                                       | _                                 | _                        | _                       |                                                   |
| _                     | +                       | _          | _                       | _                               | +                     | _                                       | _                                 | _                        | -                       |                                                   |
| _                     | 3                       | _          |                         |                                 | +                     | -                                       | _                                 | _                        |                         |                                                   |
| _                     |                         |            |                         | _                               | +                     | _                                       | _                                 | _                        | _                       |                                                   |
| _                     | +                       | _          |                         | ja                              | _                     | 1                                       | 1 (+<br>1 Kalb)                   | 6                        | ?                       |                                                   |
| _                     | 12 (69)                 | _          |                         | +                               | _                     | ?                                       | +                                 |                          | _                       |                                                   |
| _                     | _                       | } —        | _                       |                                 |                       | ?                                       | ja                                | _                        | _                       | 2 durch Korrektur                                 |
| uw.<br>:nige<br>Str.  |                         |            | _                       | (30)                            | -                     | ?                                       | 1 [+<br>1 Ralb]<br>(64)           | 10 (40)                  | +                       |                                                   |
| _                     | (25)                    | _          |                         | ja                              | _                     | ?                                       | 1-2                               | ja                       | _                       | 4: Scharwerker<br>von der Herr=<br>schaft gelohnt |
| +                     | ev.                     | _          | —                       | ja                              | -                     | 3                                       | (100-<br>150)<br>[1 Ratb]         | ja                       | +                       | 14: bei zahl=<br>reicher Familie                  |
| -                     | _                       | -          |                         |                                 | -                     | ?                                       | ?                                 | _                        | +                       |                                                   |
| 3                     |                         |            |                         |                                 | 1                     |                                         |                                   |                          |                         |                                                   |

Tabelle B. (Fortsetzung.)

|                             | kräfte                        | 2                         | 3arei:                 | nfünft                  | e               | des g     | rag                         |              | ntate<br>in | uhc                  | auft              | amt=<br>länfe       |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Rreis                       | Gestellte Arbeitskräfte       | % prutto                  | ab Miete<br>oder Pacht | ab Schar=<br>werkerlohn | W netto         | Serealien | n Kartoffeln                | in Cerealien | Rartoffeln  | nhotrofderlohn<br>Ex | Serealien         | A Kartoffeln        |
|                             | 1                             | 2                         | 3                      | 4                       | 5               | 6         | 7                           | 8            | 9           | 10                   | 11                | 12                  |
| Neustettin 1                | 21/12                         | 220-<br>240               |                        | 100-<br>120             | 120             | ca. 4     | ca. 150                     |              |             | 32                   | 44                | ca. 1               |
| Reustettin 2                | $2^{1/4}$                     | 220                       | _                      | 90                      | 130             | 6         | ca. 120                     | _            | -           | 23,6                 | 30                | ca. 12              |
| Röslin 2 Röslin 4 Belgard 1 | $2^{1/6}$ $2^{1/2}$ $2^{1/6}$ | 210<br>ca. 300<br>ca. 218 | 24                     | 90<br>90<br>?           | 120<br>186<br>? | 8         | ca. 100<br>ca. 90<br>ca. 80 | 12,1<br>9,6  |             | 25<br>21<br>26-30    | 33<br>33<br>34,6- | 120<br>80<br>ca. 81 |
| Belgard 2                   | $2^{1/2}$                     | ca.370-<br>390            |                        | 120-<br>135             | ca. 250         | _         | ca. 30                      | 8,8          |             | 33,2                 | 39,6              | ca. 3               |
| Belgard 3                   | $2^{1}/6$                     | ca. 218                   | -                      | ?                       |                 |           | ca. 100                     | 6,4          | _           | 21                   | 27,4              | 100                 |
| Belgard 4                   | $2^{1/4}$                     | ca. 215                   | 30                     | 96                      | ca. 89          |           | ca. 130                     | <b>4,</b> 8  | -           | 35-40                | 40-45             | ca. <b>1</b> 3      |
| Belgard 6                   | $2^{1/3}$                     | ca. 265                   | -                      | 110                     | ca. <b>1</b> 55 |           |                             | 9,6          | 80          | 27                   | 36,6              | 80                  |
| Kolberg 1                   | 2                             | 250                       | _                      | ?                       | 5               |           | _                           | 36-40        | ca. 60      | -                    | 36-40             | ca. 6(              |
| Schievelbein 1.             | $2^{1/6}$                     | 270                       |                        | 100                     | 170             | _         | -                           | 9,7          | 75          | 33                   | 42,7              | 75                  |
| Schievelbein 3.             | $2^{1/2}$                     | 265-<br>275               | -                      | 5                       | ?               |           |                             | 12,2         | 72          | ca. 9                | ca.21,2           | 72                  |
| Dramburg 1 .                | $2^{1/_{15}}$                 | ca. 200                   | _                      | 90                      | ca. 110         |           | ca. 120                     | 10           | -           | 20                   | 30                | ca. 12              |
| Dramburg 3 .                | $2^{1/10}$                    | 230                       | 26                     | 90                      | 106             | _         | ca. 90                      | 4            | _           | 30                   | 34                | ca. 90              |
| Dramburg 4 .                | $2^{1}/_{6}$                  | ca. 250                   |                        | ?                       | 3               | _         | ca. 40                      | 20-30        | 60          | _                    | 20-30             | ca. <b>1</b> 0      |
| Dramburg 5 .                | $2^{1/3}$                     | 270                       |                        | 80                      | 190             | -         | ca. 120                     | 21           |             | -                    | 21                | ca. 12              |

| Getr<br>(B1            | eide=<br>:ot=)           | 3u         | fauf<br>on              | Mild)<br>tter                   | noo                   | tete<br>ne<br>e)                        | l                                      | fauft               | erť                     |                   |
|------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Berkauf                | Zuťauf                   | Futter für | Milch und<br>Butter für | Verkauf von Milch<br>und Butter | Zukauf von<br>Fleisch | Geschlachtete<br>Schweine<br>(sonstige) | i                                      | Gänfe<br>[fonftige] | Zukauf<br>von Brennverk | Bemerkungen       |
| Ctr.<br>jür <i>M</i> ) | Ctr.<br>(für <i>M</i> 6) |            | М                       | für M                           | für <i>M</i>          | Stück                                   | Stück<br>(für M)                       | Stück<br>(für M)    | i i                     |                   |
| 13                     | 14                       | 15         | 16                      | 17                              | 18                    | 19                                      | 20                                     | 21                  | 22                      | İ                 |
| +                      | _                        |            | _                       | _                               |                       | ?                                       | ?                                      |                     | +                       |                   |
|                        | ja                       |            |                         | -                               | -                     | 1                                       | 2                                      | 6-8                 | _                       |                   |
| _                      |                          |            |                         | _                               |                       | ·}                                      |                                        | _                   | _                       |                   |
|                        | _                        | _          | _                       |                                 | _                     | 5                                       |                                        | _                   |                         |                   |
| _                      | _                        |            | -                       | ja                              |                       | ?                                       | ja<br>(+ 17<br>+ 21:)<br>(100-<br>300) | ja                  |                         |                   |
| +                      | -                        | _          |                         | -                               | -                     | ?                                       | _                                      | -                   | +                       |                   |
| _                      | ev.                      | _          | _                       | -                               | _                     | ?                                       | ja                                     | ja                  | -                       |                   |
| +                      | _                        |            | _                       | -                               | _                     | ?                                       |                                        | -                   | +                       |                   |
| -                      | -                        | _          | _                       |                                 |                       | 5                                       | -                                      | -                   | ?                       | 2 durch Korrectur |
| -                      | _                        |            |                         | _                               | _                     | ?                                       | 5                                      | -                   | -                       |                   |
| jα                     | _                        | _          |                         | _                               | -                     | ?                                       | 1                                      | -                   | +                       |                   |
| -                      | +                        | -          | -                       | -                               | +                     | ?                                       | -                                      | -                   | +                       |                   |
| -                      | -                        | _          | -                       | _                               | _                     | ?                                       | ?                                      | -                   | +                       | 2 durch Korrectur |
| _                      | _                        |            |                         | -                               | _                     | ?                                       | 2                                      | -                   | +                       |                   |
| _                      | +                        |            | _                       | _                               | -                     | ?                                       | 5                                      | _                   | _                       |                   |
| _                      | +                        |            | -                       | -                               | -                     | ?                                       | 1-3                                    | 10                  | -                       |                   |
|                        |                          |            | i                       | j                               | 1                     |                                         | -                                      |                     |                         |                   |

### 3. Freie Tagelöhner.

Die Zahl der freien Tagelöhner war in Hinterpommern 1849 noch gering, ihre Beschäftigung durchaus unständig und ihre Lage wurde im allgemeinen als nicht günstig geschildert; namentlich in den Ostkreisen sollte ihr Erwerd unsicher und ihre Neigung zum Feld- und Forstfrevel besonders groß sein. Dürstig, aber zufolge der steigenden Technik der Wirtschaft doch günstiger sollte die Lage der Einlieger sowohl als der Kolonisten, namentlich der letzteren, im Kreise Schievelbein sein. Der Tagelohn wurde sür den Sommer in den Ostkreisen auf 6—8, im Kreise Schievelbein bei Meliorationsarbeiten auf 10—15 Sgr. ans gegeben. Aktordarbeiten in den Forsten brachten in den Ostkreisen 8 bis 12 Sgr. pro Tag ein.

Für das Jahr 1873 ergab die v. d. Goltssche Enquete folgendes Lohnniveau:

|                |                        | ännliche<br>ternd —<br>beschä | (zeitwe      | <i>'</i>    |                   | •           | Tagelö<br>- (zeitwe<br>iftigt | •           | Affi<br>verd<br>pro |        |
|----------------|------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------|---------------------|--------|
| Rreis          | im S                   | ommer                         | im D         | Binter      | im S              | ommer       | im W                          | inter       | ıer                 | en     |
|                | ohne<br>Roft           | mit<br>Rost                   | ohne<br>Roft | mit<br>Roft | ohne<br>Rost      | mit<br>Roft | ohne<br>Roft                  | mit<br>Rost | Männer              | Frauen |
|                | Sgr.                   | Sgr.                          | Sgr.         | Sgr.        | Sgr.              | Sgr.        | Sgr.                          | Sgr.        | Sgr.                | Sgr.   |
| Bütow          | 7,5                    | _                             |              |             | 5                 | _           | 4                             | _           | 20                  | _      |
| Neustettin     | (10)<br>11,2<br>(13,7) | _                             | 7,5<br>(7,5) | _           | (6)<br>—<br>(6,5) |             | (4)                           | _           | 22,5                | _      |
| Belgard        | 17,5                   | 12,5                          | 12,5         | 7,5         | 12,5              | 7,5         | 7,5                           | 5           | 18,7                | 15     |
|                | (22,5)                 | (17,5)                        | (12,5)       | (7,5)       | (17,5)            | (12,5)      | (12,5)                        | (6,2)       |                     |        |
| Schievelbein . | 14,2                   | 10                            | 9,2          | 5           | 9,2               | 3           | 6,5                           | 2           | 17,5                | 12,5   |
|                | (16,7)                 | (12,5)                        | (10,5)       | (6,2)       | (11,7)            | (7,5)       | (8)                           | (4)         |                     |        |
| Dramburg .     | 20                     | _                             | 15           |             | _                 |             | _                             | _           | 25                  | _      |
|                |                        |                               |              |             |                   |             |                               |             |                     |        |

Die Steigerung war in den vergleichbaren Kreisen, Bütow und Schievelbein, gegen 1849 keine besonders starke, die Differenzen das gegen sehr große; in den wirtschaftlich fortgeschrittenen Kreisen (Dramsburg, Belgard, Schievelbein) war auch hier die Divergenz des Akkordsverdienstes vom Tagelohn sehr viel geringer als in den Ostkreisen.

Vergleicht man die heutigen Löhne nach der Lohntabelle hiermit, so sindet sich, daß in den Ostkreisen der Fortschritt der bedeutendste

(Kreis Bütow auf das Doppelte), in den Westkreisen weit geringer ist, stellenweise nahezu fehlt, daß also die Steigerung auch hier wesentlich die Bedeutung der Ausgleichung hat.

Die heutigen Akkordverdienste, welche in den Berichten angegeben sind, stellen sich in den östlichen Kreisen, Lauenburg, Bublitz, auf angebelich 2—3 Mk., in den westlichen nur ebenso hoch oder (Kreis Dramsburg 1) stellenweise wohl durch den Einsluß der Wanderarbeiter niedriger — 1,50—2 Mk. Im Kreise Dramburg (4) werden alle Arbeiten, bei denen dies möglich ist, im Akkord vergeben, — eine Konsequenz der sortschreitend intensiven Wirtschaft; im Osten ist das Akkordlohnsystem sehr oft nicht durchzusehen.

Im Kreise Neustettin muß den Leuten ein Akkordverdienst von 3 Mk. garantiert werden, sonst nehmen sie keine Akkordarbeit an. Meist werden die Sätze so vereinbart, daß gute Arbeiter 50 Pf. über den Tagelohnsatz verdienen können.

Die einzelnen Aktordfätze find die folgenden:

|                  | Get                           | ceide=                        | Wieser | ımähen | Rartof | felgraben       |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
| Areiŝ            | Mähen pro<br>ha               | Mähen und<br>Binden pro<br>ha | Anteil | pro ha | Unteil | pro Ctr.        |
|                  | М                             | M                             |        | 16     |        | 18              |
| Lauenburg 1.     | 1,20—3                        | _                             | 2-4    |        | _      |                 |
| Lauenburg 2.     | _                             | _                             |        | _      | -      | 10-25           |
| Lauenburg 3.     | _                             | _                             | _      |        | _      | 10—15<br>+ Roft |
| Lauenburg 4.     |                               | _                             | _      | _      | _      | 12              |
| Stolp 2          |                               |                               | 3—5    |        |        |                 |
| Stolp 6          | Winterforn Sommerforn<br>1,60 |                               | _      | _      | -      | 10              |
| Bublit 1         | Sommerkorn $2-2,40$           | Winterforn<br>3,20—4          |        | _      |        | 10-15           |
| Bublit 2         | _                             |                               | _      | _      | _      | 10 - 15         |
| Bublit 3         | 4-6                           |                               | _      | 4      | _      | 15-20           |
| Schievelbein 1 . | _                             |                               | _      | _      |        | 10-25           |
| Schievelbein 2 . |                               | _                             | _      | _      |        | 10—15           |
| Dramburg 1       | _                             | _                             | _      | _      |        | 15—20           |
| Dramburg 4       | _                             | _                             | 3 .    |        |        |                 |

Über den Umfang des etwaigen eigenen Besitzes, die Jahreseinnahmen und die sonstigen Verhältnisse der freien Tagelöhner, geben die nachstehend zusammengestellten Angaben der Berichte ziemlich lückenhaft Auskunft:

(S. Tabellen S. 326. 327.)

Das Gelbstubenverhältnis (f. o. ad 2) zeigt mehrfach die Tendenz, in ein wirkliches Pachtverhältnis überzugehen, berart, daß aus einem zur Miete wohnenden Tagelöhner ein tagelöhnernder Bächter wird. nachdem alsdann der Arbeits= oder der Pachtkontrakt das Verhältnis in höherem Maße beherrscht, werden die Bächter zu den eigenen oder ben freien Leuten gerechnet. Mehrfache Stufen finden sich so im Kreise Lauenburg (3) wo die meisten Güter 2—12 Kächterfamilien annehmen. Neben Garten und Wohnung, zu welcher Brennwerk geliefert wird, werden dem Bächter mehrere Morgen Land, einmal gepflügt und geeggt, 311 6 Mf. pro Morgen (25 a) und Sommerweide für eine Ruh, nebst Kutter gewährt und dafür neben der Pacht 24—28 Erntetage unentgeltlich geleistet. Die Spuren des Instverhältnisses trägt diese Gestaltung noch an sich; der Unterschied besteht wesentlich in dem Wegfall ber Scharwerkerpflicht und in der geldwirtschaftlichen Gestaltung des Lohnes und der ganzen gegenseitigen Beziehungen. Anderwärts im gleichen Kreise (4) werden Wohnung, Feuerung, Weide für 1 Kuh und 15 Gänse und 25-50 a Land, je nach Qualität durch 60-120 Mf. Pacht und Im Kreise Stolp (3) ist auf einem 12-18 Mannstage entgolten. Gut mit befriedigendem Erfolg der größte Teil des Bodens parzellen= weise an Arbeiter verpachtet. Im Kreise Rummelsburg (1) sind auf ben Waldgütern Bächter angesetzt auf 2, 3 und 4 ha Acker und Wiese für 3 Rühe gegen 40—100 Mf. Pacht und die Verpflichtung, gegen 50 bis 75 Bf. Lohn auf Verlangen 1 Mann zur Arbeit zu ftellen. Verpflich = tung zur Gemährung von Arbeit besteht nicht, die Forsten bieten aber solche beständig. Mit den Rüben pflügen die Leute selbst. Die letten schlechten Jahre haben die Bächter ftark geschädigt. — Hier ist also bereits ein Übergang in eine in höherem Grade vom Gutshaushalt abgegliederte Stellung vorhanden, die wesentlich in der eigenen Feldbestellung des Bächters zum Ausdruck kommt. Auch sonst sind im Kreise arbeitspflichtige Rleinpächter häufig, ebenso im Kreise Schlawe (3), Reustettin (2), Belgard (3), Dramburg (4), teils in früherer Zeit, teils jest entstanden, am letteren Ort mehrere Bächterkolonien.

#### 4. Wanderarbeiter.

Über die Wanderbewegung im Bezirk giebt die Tabelle Auskunft. Der Lohn der auswärts bezogenen Wanderarbeiter ist in der Kartoffelsernte meist Akkordlohn, sonst aber wird aus dem Osten berichtet (Kreiskummelsburg), daß die westpreußischen Wanderarbeiter sich geweigert haben, in Akkord zu arbeiten und deshalb ihre Wanderung wieder absgenommen hat, nachdem die einheimischen Arbeiter — wohl durch die Heranziehung der fremden Arbeiter "mürbe" gemacht — sich zur Akkordsarbeit bequemt haben.

Die wesentlichen Angaben der Berichte sind im übrigen nachstehend zusammengestellt:

(S. Tabellen S. 328, 329.)

Es zeigt sich auch hier die Erscheinung, daß keineswegs in der Regel bedeutende Lohndifferenzen es sind, welche die Wanderbewegung hervorrufen. Aus dem Kreise Dramburg (4) wird berichtet, daß Leute. auch Mädchen, die in der Heimat nie zur Arbeit zu bewegen sind, sich zur Sachsengängerei gern anwerben laffen. Andererseits zeigt sich ebenso, baß Zu= und Abwanderung häufig an demfelben Ort koincidieren und daß die Verwendung der fremden Arbeiter in recht vielen Fällen eine Ersparnis für die Arbeitgeber bedeutet. Wo dies nicht der Fall ist, den fremden Arbeitern vielmehr erheblich erhöhte Löhne bewilligt werden, ist zweifellos wirkliche Arbeiternot die Veranlassung der Verwendung; es findet dann auch keine Abwanderung von der betreffenden Stelle statt (Röslin 2), sondern werden alle einheimischen Arbeitsfräfte beschäftigt. Wo dies nicht der Fall und gleichzeitig die Kosten der Wanderarbeiter niedriger sind als die der einheimischen, ist, soweit nicht die stets einen großen Arbeitsbedarf hervorrufende Kartoffelernte in Frage kommt, der Schluß zuläffig, daß die Besiger auch der Ersparnis wegen lieber die billigeren fremden Arbeiter benuten (f. Kreis Lauenburg).

Die den Wanderarbeitern gewährte Wohnung wird mehrfach als "primitiv" bezeichnet. Sie werden entweder bei Gutstagelöhnern, oder in Ställen und Scheunen, nur bei schon entwickelteren Verhältnissen in Baracken untergebracht.

Als Kost werden im allgemeinen pro Woche 4 Metzen (ca. 25 Pfd.) Kartoffeln, teilweise auch pro Tag 4 Pfd. Kartoffeln gegeben, daneben etwas (1/2 Liter) Milch, teilweise (Kreis Rummelsburg) 1/2 Liter Schnaps statt der Milch pro Woche, und öfter Heringe, — Mehl wird nur, wo deutsche Wanderarbeiter aus Pommern oder dem Warthebruch verwendet

|               |   |           |                                   |             |                       |                     | I.                     | E i n l                 | iegen                       | c                      |             |
|---------------|---|-----------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| Rreis:        |   |           | D                                 | }ann        |                       | rau                 | die T                  | Für<br>Bohnung<br>erden | Für Kartoffelland<br>werden |                        |             |
|               |   |           | Ar= Ein=<br>beits= kommen<br>tage |             | Ur=<br>beits=<br>tage | Ein=<br>kommen<br>M | ge=<br>leistet<br>Tage | gezahlt<br>M            | für                         | ge=<br>leistet<br>Tage | gezahl<br>M |
| Lauenburg 4 . |   |           | 270                               | 324         | 270                   | 216                 |                        |                         | 2550 a                      |                        |             |
|               |   | ŀ         |                                   |             |                       |                     |                        | 1                       |                             | 12-18+                 | 60-12       |
| Stolp 4       |   |           | 300                               | 330         | 100                   | 110                 |                        |                         |                             |                        | -           |
| Stolp 5       | • | $\cdot  $ | _                                 |             | _                     |                     |                        |                         | (etwas)                     |                        | _           |
|               |   |           |                                   |             |                       |                     |                        | 40—50                   |                             |                        |             |
| Stolp 6       | • |           | ca. 200                           | 250         | ca. 130               | 150                 |                        | 36                      | 0,06 ha                     | _                      | _           |
| Bütow 4       |   |           | _                                 | _           | _                     |                     |                        |                         | _                           | _                      | _           |
| Rummelsburg 2 |   |           | <del></del>                       | <del></del> |                       |                     | _                      | _                       |                             | _                      | _           |
| Schlawe 1     |   |           | 300                               | 420         | ca. 90                | 80                  | _                      |                         | _                           | _                      |             |
| Shlawe 2      | • |           |                                   | _           | _                     | -                   | _                      |                         | _                           |                        | -           |
| Shlawe 3      |   |           | 300                               | 350         | ca. 120               | 100                 | _                      |                         |                             |                        | _           |
| Bublit 2      |   | - 1       | _                                 |             |                       | _                   | _                      |                         | 25 a                        |                        | 3 <b>6</b>  |
| Bublit 3      |   | - 1       |                                   | _           |                       |                     |                        |                         | 50 a                        |                        |             |
|               | • |           |                                   |             |                       |                     |                        |                         |                             | 50                     |             |
| Köslin 1      |   | $\cdot$   | 300                               | 380-440     | 5                     | 50 —100             | _                      | _                       | 20—40 a                     | 25—40                  | 50—78       |
| Belgard 3     |   |           | _                                 |             | _                     |                     |                        |                         |                             |                        | _           |
| Belgard 6     |   | $\cdot$   |                                   | _           | _                     | -                   |                        | + 0,12 ha               | _                           | _                      | _           |
| Dramburg 3 .  |   |           | 300                               | 300—325     | ca. 25                | 15                  | _                      | _                       | 0,37 ha                     |                        | 18          |
| Dramburg 5 .  |   | $\cdot$   | 300                               | 340         | ca. 180               | 150                 | _                      | _                       | _                           | _                      |             |

|                        |                         |                        | II                               | . Grund<br>Tage                 |              |        |             | Übliche                                  |             |
|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|-------------|------------------------------------------|-------------|
| Siir                   | Biehweide.<br>Es werden |                        | Umfang<br>bes                    | Zufauf                          | Arbei        | tstage | Gin=        | Pachten<br>pro a<br>(oder                | Bemerkungen |
| ge=<br>leistet<br>Tage | ge=                     | für<br>anderes<br>Vieh | Besites<br>Besites               | von                             | Mann Frau    |        | fom=<br>men | anderes<br>Maß)<br>M                     |             |
| 1 Kuh                  |                         | 15 Gänse               | _                                | _                               |              |        |             | _                                        |             |
| _                      | _                       |                        | _                                |                                 | _            | _      |             | _                                        |             |
| _                      | _                       |                        |                                  | _                               |              |        | _           | _                                        |             |
|                        | _                       | -                      | _                                |                                 |              | _      |             | _                                        |             |
| _                      | _                       | _                      | 1                                |                                 |              |        | _           | _                                        |             |
| _                      | 15-20                   |                        | _                                | _                               |              | _      |             |                                          |             |
| _                      | _                       | <del></del>            |                                  |                                 |              |        |             |                                          |             |
|                        |                         |                        | Acter 1<br>Wiese <sup>1</sup> /2 | Roggen<br>1—3 Ctr.              |              | _      |             | (Acter, ha<br>75 M<br>Wiese, ha<br>60 M) |             |
| _                      |                         | _                      | 1/2-2                            | Brot                            |              |        |             |                                          |             |
| _                      | 15—25                   | _                      | $^{1/2}$ —4                      | versch.                         |              |        | _           | _                                        |             |
| 1 Kuh                  | _                       | _                      | _                                |                                 |              |        |             | _                                        |             |
| _                      | 18—24                   | _                      | 1-11/2                           | Futter,<br>12–20 Ctr.<br>Roggen |              | _      | _           |                                          |             |
| · -                    |                         | _                      | _                                | _                               | -            |        |             | (pro ha 40)                              |             |
| -                      | 10                      | _                      | 1/41/2                           |                                 | _            |        |             | (pro ha<br>40—48)                        |             |
| _                      | _                       |                        | _                                | _                               |              |        |             |                                          | Mietsleute  |
| •                      |                         |                        | 0,5—1,5<br>ha                    | bis 0,75 ha                     | . — <u>—</u> |        | _           |                                          |             |
| ,                      |                         |                        |                                  |                                 |              |        |             |                                          |             |

|                 |                    |                     | 1                         | I ~          |             |                    | <b>v</b> •    |                     |             |                      |                         |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
|                 | Beit=              |                     |                           |              |             | hnhöh<br>leschäft  |               | Gew                 | ähru        | ngen                 | an die                  |
|                 | dauer              | Zweck               | Drt                       | Jerribe      |             | elbst              | igung         |                     | 1. No       | turalie              | en                      |
| Rreis           | ber<br>Non         | bes                 | bes                       |              | ıner        | Tino               | uen           |                     | Feue=       |                      |                         |
|                 | Ver=<br>wen=       | Bezuges             |                           |              |             |                    |               | nung                | rung        | Stolt                | sonstige                |
|                 | dung               |                     |                           | ohne<br>Koft | mit<br>Kost | ohne<br>Kost       | mit<br>  Rost | Tare                | Tare        | Tage                 | Tare                    |
|                 | Jung               |                     | Kreis                     | М            | М           | 16                 | 16            | М                   | M           | 16                   | 16                      |
|                 |                    |                     |                           |              |             | •                  | ^ <b>-</b> v  |                     |             | 00.00                |                         |
| Lauenburg 1 .   | Som=<br>mer        | alle<br>Arbeiten    | <u>Rarthaus</u>           | 1,5-2        | 1-1,5       | 0,8-<br>1,25       | 0,75-<br>0,8  | ?                   | ?           | 20-30                |                         |
| Lauenburg 2 .   | 1./IV<br>1./XI.    | Ernte,<br>einige    | 1. Karthaus               | 1,5-2        | 1-1,5       | 0,8-               | 0,75-         | 0,1                 | 0,1         | 0,5                  |                         |
|                 | 1./A1.             | alle<br>Arbeiten    | 2. Biitow                 | 1,75         | 1,25        | 1,25<br>0,8-1      | 0,8<br>0,4    |                     |             |                      | ,                       |
| 0               | ,                  |                     | 3. Berent                 | 2            | 1 1 5       | 1                  | 0,75          |                     |             |                      |                         |
| Lauenburg 3.    | Monate             | Rartoffel=<br>ernte | Rarthaus                  | 1,5-2        | 1-1,5       | 1,25               | 0,75-<br>0,8  |                     | 1 16        |                      |                         |
|                 |                    |                     | Neuftadt                  | 1-2          | _           | 0,6-<br>1,2        | -             |                     |             |                      | 8                       |
| Stolp 4         | 4                  | Rartoffel=          | Posen,                    | _            | _           |                    | _             | 5                   |             |                      | _                       |
| Stolp 5         | 230 chen<br>1./IV  | ernte<br>alle       | Schlesien<br>West=        |              |             |                    |               | ja                  | 20—<br>  ja | 25 🔏                 | pro Tag                 |
| Civip o         | 1./XI.             | Arbeiten            | preußen,<br>Schlesien     |              |             | _                  |               | Ju                  | μu          | _                    | 4 Pfund<br>Rartoffeln   |
| Stolp 6         | 47                 | Grnte               | Schlesien                 |              | 1           |                    |               | <b>Тофе</b><br>0,75 | ja          |                      | 1/2 1 Miles<br>0.50     |
|                 | Monate             | e                   | West=<br>preußen,         |              |             | _                  |               | 0,10                | Ju          |                      | pro Woche               |
| Rummelsburg 2   | 15 /IV             | Rartoffel=          | Rußland<br>Schlochau      | 1,25-        | 1,5         | 0,7-1              |               | <b>Вофе</b><br>0,75 |             |                      |                         |
| Junimicisburg 2 | 31./X.             | ernte               | Gayeoayaa                 | 2,5          | 1,0         | 0,1 1              |               | 0,10                |             |                      | 6 Wochen<br>11 <i>M</i> |
| Bublit 1        | 7                  | Rartoffel=          | Pofen,                    |              | _           |                    | _             |                     |             |                      |                         |
|                 | Monate             | arbeit              | Ober=<br>Schlesien        |              |             |                    |               |                     | 20 🔏        |                      |                         |
| Röslin 1        | 5—7<br>Wochen      | Rartoffel=<br>ernte | Landsberg                 | -3           | -           | 1-1,2              |               | _                   | _           | 0,1 <b>-</b><br>0,15 | - 1                     |
| Köslin 2        | 6—8<br>Wochen      | Ernte               | ?                         | -            |             | -                  | _             | _                   | _           | -                    |                         |
| Köslin 3        | ?                  | Ernte               | Nachbar=<br>schaft        | -            |             |                    | _             | -                   |             | _                    | . —                     |
| Belgard 2       | 6 Жоф.             | Rartoffel=<br>ernte | 1.Dramburg<br>(Kollin)    | 1,5          | _           | 1,3                | _             |                     | _           | <u> </u>             | etwas<br>Rartoffeln     |
|                 |                    | 00,110              | 2. Saaţig<br>3. Landsberg | <u>-</u> 3   |             | <br>1 <b>-</b> 1,2 | -             |                     |             |                      | und<br>Heizung          |
| Belgard 3       | Herbst             | Rartoffel=          | Dramburg                  | -5<br>1,5    |             | 1,3                | _             | ?                   | _           |                      | Rartoffeln              |
| Schievelbein 1. | Som=               | ernte<br>a U e      | (Kollin)<br>Westpreußen   | _            |             | _                  |               | ja                  |             | ?                    |                         |
| Schievelbein 3. | mer<br>Som=        | Arbeiten<br>alle    | ş                         | _            | _           |                    | _             |                     |             |                      |                         |
| Dramburg 2 .    | mer<br>7-8         | Arbeiten<br>alle    | 1. Landsberg              | -3           | _           | 1-1,2              |               |                     |             |                      |                         |
|                 | Monate             | Arbeiten            | 2. Oft=<br>preußen        | _            | -           |                    |               |                     | 60 .0       |                      | -                       |
| <b>2</b>        |                    | . **                | 3. Rußland                | _            |             |                    |               |                     | 60 🚜        |                      |                         |
| Dramburg 3.     | 1./IV.—<br>15./XI. | alle<br>Arbeiten    | Westpreußen               | _            | _           | _                  |               |                     | 25 1        |                      |                         |
|                 |                    |                     |                           |              |             |                    |               |                     | 50 🔏        |                      |                         |
| Dramburg 4 .    | Som=               | alle                | Landsberg                 | -3           | _           | 1-1,2              | _             | ja                  | ja          | _                    | шофе са.<br>0,50        |
|                 | mer                | Arbeiten            |                           |              |             |                    |               |                     |             |                      |                         |
|                 |                    |                     |                           |              |             |                    |               |                     |             |                      |                         |

| Wand (             | rarbe              | iter                         |                       | Sommer=Lohnfähe für einheimische                        |                       |                         |                |                     |                                      |  |  |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| 2. 20              | hnfätze            |                              |                       | — (zeitwe                                               |                       | •                       | . ,            | hner                | Abwanderung                          |  |  |
| Tageli             | ohn                | Pau=<br>schal=               | Mä                    | nner                                                    | Frau                  | en                      | Uf=<br>ford=   | Rost                | einheimischer .                      |  |  |
| Männer<br><i>M</i> | Frauen<br><i>M</i> | 11225                        | ohne Rost<br><i>M</i> | mit Kost                                                | ohne Kost<br><i>M</i> | mit<br>Roft<br><i>M</i> | ver=<br>dienst | ist<br>tariert<br>M | Arbeiter nach                        |  |  |
| 1-1,75             | 0,8-1,2            | _                            | (1,5-2,5)             | (1-1,5)                                                 | (1-1,5)               | 0,75-1                  |                | 5                   | ?                                    |  |  |
| 1                  | 0,75               | _                            | (2-2,5)               | $(1,5) \qquad (1-1,5) \qquad - \qquad 2-3 \qquad 0,5-1$ |                       | 0,5-1                   | . —            |                     |                                      |  |  |
| 1,5                | 1                  | _                            | (1,5-1,75)            | (1-1,25)                                                | 1                     |                         | 1,5-2,5        | 0,75                | Weftpreußen;<br>wenig.               |  |  |
| 1                  | 1                  | _                            | (1,5-1,75)            | (0,75-1)                                                | (1)                   | (10,5)                  | 1,5-2          | M.0,75<br>W. 0,5    | Sachsen,<br>Vorpommern.              |  |  |
| 1,5                | 1                  |                              | (1,5-1,75)            | 1                                                       | 0,75                  | 0,25                    | 2-2,5          | M.0,75<br>M.0,5     |                                      |  |  |
| 1,5                | 1                  |                              | (2,25-2,5)            | (1,5-1,75)                                              | (1-1,25)              | (0,75)                  | 2-3            | M.0,75<br>W. 0,5    | Sachsen.                             |  |  |
| 1                  | 1                  |                              | (1,5)                 | _                                                       | (0,75)                | _                       |                |                     | Sachsen,<br>Mecklenburg,             |  |  |
| _                  | 1,2                | pro Tag<br>E 2               | 1,5                   |                                                         | _                     | _                       |                | _                   | Borpommern,<br>Udermart.<br>Sachjen. |  |  |
| <b>1,2-1,4</b> 5   | 1-1,2              | _                            | (1,25-2)              | (1-1,5)                                                 | 0,9-1,25              | _                       |                | 0,5-0,7             | westl. Provinzen,<br>wenig.          |  |  |
| 2-2,8              | 1-1,5              |                              | (1,25-2)              | _                                                       | (0,9-1,25)            | _                       |                |                     | _                                    |  |  |
| 1,5<br>—           | _                  | —<br>pro Tag<br>2 <b>–</b> 3 | (2-2,5)               | (2,5)                                                   | _                     | _                       | 3              | 0,8                 | ?                                    |  |  |
| _                  | ,                  | 5                            | (1,5)                 |                                                         | _                     |                         |                |                     | _                                    |  |  |
| 1,5                | 0,8-1              | <b>©</b> 2                   | (2)                   | (1,5)                                                   | 1                     | (0,7-1)                 | 2-3            | 0,75                | _                                    |  |  |
| 2                  |                    |                              | (© 3 <b>-4</b> )      |                                                         |                       |                         | _              | _                   | _                                    |  |  |
| 1,75               |                    |                              | 1,5                   | _                                                       | —                     | _                       | _              | _                   | ?<br>(ftarť).                        |  |  |
| 1,75<br>1,5        | 1,25<br>1          | _                            | (2-2,5)               | _                                                       | _                     | _                       | _              |                     | Rübendistrikte<br>(nicht stark).     |  |  |
| <b>1,7</b> 5-2     | 1-1,5              | _                            | (1-2,5)               | _                                                       | _                     | _                       | _              | _                   | Sachsen.                             |  |  |

werden, gegeben; dort kommt auch die Gewährung von Fett vor. Stellenweise scheint einfach beliebiger Kartoffelkonsum von dem geernteten Betrage gestattet zu werden (Dramburg 1, Belgard 3, Schievelbein 2).

Über die sonstigen Verhältnisse ist eingehend nirgends berichtet. Das Engagement erfolgt, wo die Verwendung regelmäßiger geschieht, "Pasch=" (d. h. Gruppen=) weise, im Kreise Bublit (1) von einem Referenten 25 starke Mädchen unter einem Aufseher nehst dessen Frau. Die letztere kocht, da die Arbeiter fast überall notorisch die Selbst= beköstigung unter Verwendung der gelieserten Materialien, der Veköstigung durch das Gut, trotzen diese bei weitem besser ist, vorziehen.

# Regierungsbezirk Stettin und Stralsund.

I. Boden, Bewirtschaftungsart, Grundbesitzverteilung und vorhandene Arbeiterkategorien.

Die westlichen Ausläufer des pommerschen Landrückens bilden im Kreise Saatig einen Strich fräftigen Weizenlandes und im übrigen auf den Abdachungen gegen Stargard hin gutes, aus durchläffigem Lehm und Sand gemischtes Roggenland. Ebenso hat der Kreis Pprit einen breiten Strich vortrefflichen Weizenbodens, und schließt sich westlich gutes Geeftland an, welches indessen in den nach der Ober zu liegenden Teilen des Kreises Greifenhagen einem steinigen Quarzsand Plat macht; dort ist nur in den Thälern durch intensive Düngung eine bedeutende Hebung bes Bodenwertes gelungen. Von Stargard nördlich nach ber See zu ift das Land mit Ausnahme einiger günstiger Lehmstriche so stark mit Dünensand versett, oder bildet moraftiges Bruchland, daß hier eine höchst ungleichmäßige Kultur neben ganz extensiver Beweidung steht. In der ziemlich schmalen Oderniederung findet sich neben vorzüglichen Wiesen in den Kreisen Randow und Demmin vortreffliches Ackerland, mit das beste der Provinz, mährend die Kreise Ückermunde, Anklam, Usedom-Wollin meist zu leichten Sandboden, nur teilweise durchlässigen Lehm haben.

Im Regierungsbezirk Stralfund ist außer einigen kalten Lehmstellen im Kreise Franzburg guter, aber meist leichter Sandboden, nur im Kreise Grimmen und Greisswald durch Weizenland unterbrochen, die Regel. Die Insel Rügen ist dagegen überwiegend von einem sehr fruchtbaren, humosen und mergeligen Sandboden bedeckt.

Östlich der Oder herrscht, wie die tabellarische Zusammenstellung zeigt, der Körnerbau, in den leichteren Sandgegenden der Kreise Nandow und Saatig mit Kartosseln, im Kreise Pyrit und Teilen des Kreises Greisenhagen mit teilweise bis zu 1/4 Rübenbau, im ersteren Kreise auch etwas Tabak, kombiniert, in der Oderniederung herrscht neben Wiesenschultur intensive Fruchtwechselwirtschaft mit vorwiegenden Hackfrüchten, auch Rübenbau. In den Kreisen Ückermünde und Usedom Wollin ist auf Sandboden der Körnerbau mit Weidewirtschaft kombiniert oder herrscht letztere vor, dagegen beginnt im Kreise Anklam und noch mehr im Kreise Demmin der Kübenbau, welcher mit Ausnahme einiger extensiv bewirtschafteter Striche im Kreise Franzburg den ganzen Regierungssebezirk Stralsund in Verbindung mit Körnerbau einninmt.

In den öftlich der Oder belegenen Kreisen nimmt der Großbesitz ungefähr die gleiche Stellung ein wie in Hinterpommern; er umfaßt in großen Teilen des Kreises Kammin 2/5, im Kreise Regenwalde bis zu 2/3 des Areals, daneben sinden sich in beiden Kreisen, ebensos auch im Kreise Randow und Pyritz, eine erhebliche Zahl von Bauerndörfern, im Kreise Kammin auch Kleinbesitz. Dieser, in Verbindung mit mitteleren Wirtschaften, herrscht im Kreise Greisenhagen, und alle Kategorien von Besitzgrößen vermischt sinden sich in den Kreisen Ückermünde und Usedom Wollin. Dagegen ist im Regierungsbezirk Stralsundsmit nur lokalen Ausnahmen bekanntlich die Herrschaft des Großbesitzes eine nahezu ausschließliche.

Parzellierungen sind im Regierungsbezirk Stettin in den Rreifen Randow, Saatia, Regenwalde, Kammin noch im allgemeinen felten und fommen häufiger nur bei Bauernstellen vor; in dem letztgedachten Kreise und im Kreise Greifenberg vermehren sie sich aber neuerdings, und der gute finanzielle Erfolg einzelner hat zu einer stellenweise ziemlich lebhaften Parzellierungsbewegung geführt. Richt erheblich sind die Zerschlagungen im Kreise Pprit, woselbst sie gleichfalls meist Bauernstellen betrafen. Dort und im Kreise Greifenhagen gehen die Güter meist geschlossen auf die Rinder über und findet Besitzwechsel auch im Bauernbesitz wenig, etwas häufiger schon im Kleinbesitz statt. Dagegen sind im Kreise Randow Zerteilungen, teils in Gestalt des parzellenweisen Berfaufes, teils der Parzellenverpachtung an Kleinbesitzer, häufig. Weniger zahlreich sind sie im Kreise Udermunde, dagegen im Bauernbesit auf den Infeln Ufedom und Wollin bei Erbfällen die Regel und fonst gleichfalls eine regelmäßige Erscheinung; die ganzen Bauernhufen sollen dort stellenweise stark abnehmen. Die großen Güter in den Kreisen Anklam und Demmin dagegen bleiben geschlossen, und ebenso sind im Regierungs= bezirk Stralsund Parzellierungen im allgemeinen eine große Seltenheit.

Die entstandenen neuen Varzellen sind im Kreise Greifenberg 12 bis 15 ha und im Kreise Kammin (2) gleichfalls als kleinbäuerliche Neh= rungen meist auskömmlich, bis zu 75 ha groß, daneben giebt es aber auch kleine Stellen, bis zu 11/4 ha herunter; im Kreise Regenwalde sind Stellen von 1-10, 2-21/2 ha neben Restgütern von 100-125 ha Sonst sind in den Oftkreisen, namentlich bei den neu entstanden. Parzellierungen bäuerlicher Stellen, die Stücke meist von den Nachbarn aufgekauft; dies ist auch im Kreise Randow die Regel; es sind aber auch Stellen von 1/2-10 ha Größe nen entstanden. Meist wird schlechte Lage des Besitzers, mehrfach auch der bei der Parzellierung abfallende. wesentlich Geschäftsleuten zufließende bedeutende Gewinn, und stellenweise ber Arbeitermangel und der "Arger mit den Leuten" als Motiv für die Parzellierung angegeben. Im Kreife Udermunde schaffen Geschäfts= leute durch Zerstückelungen mehrfach Zwergbesitz von wenigen Morgen Im Kreise Usedom = Wollin ist bei den Varzellierungen meistens ein Restgut von einigen hundert Morgen und daneben kleiner Besitz bis zu wenigen Morgen herunter entstanden, die abfallenden Gewinste sind erheblich und meist die Veranlassung der Operation. Bei Teilungen von Bauernstellen dagegen sind hier und in den Kreisen Anklam und Demmin die Stellen von den Nachbarn angekauft worden. gierungsbezirk Stralfund find, abgesehen von der bekannten Domänenparzellierung in den 50er und 70er Jahren, welche nach Urteil der Referenten "Räubernester" geschaffen haben, nur im Kreise Grimmen einige Büdnerstellen von 1/2-21/2 ha abverkauft und neu geschaffen worden; wo sonst bei Bauern Zerschlagung vorkam, fand Auffaugung durch die Nachbarn statt. Es wird gelegentlich bemerkt, daß der Erfolg auch in finanzieller Beziehung zu wünschen übrig lasse. —

Die Arbeitsverfassung beruht im Bezirk allgemein noch regelmäßig auf einer Kombination von Gesinde und Instleuten beim großen, und von Gesinde und Einliegern, welche Erntearbeit als Entgelt für die Wohnung leisten — im Kreise Pyrit und sonst "Bauernspeicher" genannt —, bei den Bauern. In den Dörfern bilden diese Einlieger überall einen großen Teil der Gesamtarbeiterschaft. Büdner und sonstige grundbesitzende Arbeiter sind in den Ostkreisen in beträchtlicher Zahl nur in Teilen des Kreises Greisenberg (1) und Regenwalde (3), und stellensweise im Kreise Saatig vorhanden.

Auf den großen Gütern ist im Osten das Gesinde überall knapp; die Justleute überwiegen, teilweise bis zur Ausschließlichkeit, in den wirtschaftlich weniger entwickelten Kreisen; im Kreise Randow (1) bilden sie noch die Hälfte der Arbeiterschaft, während in den Kreisen Saazig (2) und Kammin (3) die freien Tagelöhner überwiegen.

Im Kreise Greisenberg (1) beschäftigt ein größeres Gut folgende Arbeitsfräfte: 6 Aufseher 2c., 12 Hirten 2c., 36 Tagelöhnersamilien (à ca.  $2^{1/5}$  Arbeitsfräfte) 24 Deputatknechte (do.), 28 unverheiratete Knechte, dazu 72 nicht gebundene freie Arbeiter, zusammen 166 volle und 60 Erntearbeitskräfte von Kontraktsarbeitern, 72 freie daneben.

Aus dem Kreise Pyrit (4) wird von einem Referenten als normal beim mittlerem Besitz ein Arbeiter auf 12—25 ha und beim Großbesitz eine Familie auf 20—30 ha angesehen. Im Kreise Randow überwiegen gleichfalls im nördlichen Teil die freien Tagelöhner, und ebenso sehlen auf den Inseln Usedom und Wollin die Instleute bereits mehrsach gänzlich und sind im Kreise Anklam in der Minderzahl, während sie im Kreise Denumin noch etwa die Hälfte ausmachen sollen. Freie Tageslöhner kommen in diesen Kreisen und im Kreise Ückermünde mit eignem Besitz nicht in erheblicher Zahl vor, ebenso ist Pachtbesitz, der aber von den Arbeitern teilweise erstrebt wird, nicht häusig. Im Kreise Anklam sachsengängern die Kleingrundbesitzer mit Vorliebe.

Im Reg.=Bez. Stralfund wiederholen sich die Klagen über die Knappheit des Gesindes. Ebenso kommt es im Kreise Franzburg vor, daß dis zur Hälfte der Instwohnungen leerstehe. Im übrigen aber hält der Groß=besit hier ganz überwiegend Instleute, daneben Gesinde, beschäftigt wenige einheimische freie Arbeiter, die in den nicht besonders zahlreichen Bauerndörfern wohnen und bei den Bauern die Wohnung abarbeiten, sehr selten eignen oder gepachteten Grundbesitz haben, und beschafft sich seinen Bedarf an Sommerarbeitskräften zum sehr erheblichen Teil durch Wanderarbeiter. Die freien einheimischen Tagelöhner nehmen infolge dessen entschieden ab.

Wanderarbeiter werden auch im Regierungsbezirk Stettin an den meisten Stellen beschäftigt, wie die Tabelle ergiebt. Über den Umfang der Verwendung sind nur vereinzelt Angaben gemacht.

## II. Allgemeine Arbeitsverhältnisse und Existenz= bedingungen der Arbeiter.

Über Arbeitszeit, Überstunden, Sonntagsarbeit, Frauen- und Kinderarbeit s. die Tabelle. Aus dem Kreise Greisenberg wird bemerkt, daß die Arbeitszeit beim "intensiven, modernen Betrieb" verkürzt werde. Sie ist im ganzen Bezirk im Sommer kürzer als meist weiter im Osten.

Überstunden kommen nach den Berichten überall nur ausnahms= weise in der Ernte vor, vielkach, wie die Tabelle zeigt, gar nicht. Aus Rügen wird es als "Unsitte" bezeichnet, daß in der Ernte gelegentlich spät eingefahren und dadurch der Arbeitstag ungebührlich verlängert wird.

Die Arbeiter lassen sich — soweit sie nicht als Drescher am Ertrag interessiert sind, vielfach nur sehr ungern darauf ein, im Kreise Rammin (3) schiebt dies ein Berichterstatter auf die Einwirkung der Social= Die freien Tagelöhner im Kreise Randow machen im demokratie. Gegensatzu den Dreschern stets um 7 Uhr Feierabend. Eigene Arbeiter find in den Kreisen Usedom = Wollin und Demmin mehrfach zur Über= arbeit kontraktlich verpflichtet. Beim mittleren Besitz im Kreise Usedom= Wollin ist der Mangel jeglicher Vergütung für Überstunden die Regel. Die Arbeit von Chefrauen ist bei freien Tagelöhnern mit aus ber Tabelle ersichtlichen Ausnahmen fehr felten, bei eigenen Arbeitern auf die Erntezeit und Nachmittage beschränkt, nur wo kein Scharwerker gestellt werden kann, kommt sie regelmäßig vor, doch erhalten dann die Frauen häufig, abgesehen von kürzerer Arbeitszeit, 2 Tage wöchentlich Urlaub für die Besorgung ihrer Wirtschaft und gehen, wenn kleine Kinder da sind, gar nicht zur Arbeit. Ein Referent im Rreise Pyrit (4) hat die Arbeit derselben außerhalb der Kartoffelernte gänzlich abgeschafft, da sie den Hausstand schwer schädige. — Die freien Tagelöhner im Kreise Kammin (3) haben sich vereinigt und verabredet. daß jede Frau, welche unter 1 Mik. Lohn bei 10stündiger Arbeitszeit auf Arbeit gehe, 25 Pf. Strafe zahlen solle, — einer der seltenen Falle von Organisationen unter den Landarbeitern, der aber um so er= freulicher ist, als, wie die Tabelle ergiebt, Überstunden=, Chefrauen= und Kinderarbeit gleichmäßig vermindert worden ift.

Die Kinderarbeit ist überwiegend auf ein geringeres Maß beschränkt als in den östlichen Provinzen. Schulversäumnisse scheinen eine weniger regelmäßige Erscheinung zu sein als dort. Die Generalberichte bestreiten

im allgemeinen, daß ein nachteiliger Ginfluß der Kinderarbeit zu ver= fpüren sei, dieselbe sei den Kindern vielmehr "fehr gefund"; nur durch bas Süten bei ben Bauern verwilderten fie oft.

Sonntagsarbeit soll nach den Generalberichten durchweg gar nicht oder nur in der dringenoften Erntezeit bei schlechtem Wetter vorkommen. Auch wird mehrfach versichert, daß die Bestellung des eigenen Landes der Leute nicht am Sonntag geschehen musse, da ihnen in der Woche bazu Tage freigegeben würden, - letteres ist aber jedenfalls nicht allgemein der Fall. Es wird, wie aus dem Kreise Franzburg berichtet wird, meist ein Tag angesetzt, an welchem mit Hilfe der Gutsgespanne "Leutekartoffeln" gesetzt werden. Die Biehknechte bagegen haben im allgemeinen naturgemäß Sonntags mit der Viehwartung, ebenso wie in der Woche zu thun und sind nur von sonstigen Arbeiten frei. --

Hausindustrielle Beschäftigung kommt in den Oftkreisen nur in verschwindendem Umfange vor (Hausweberei), meist wird nur ein Teil bes eigenen Bedarfs von leinenen, wollenen, baumwollenen und halbwollenen Stoffen felbst gesponnen und gewebt. Ein Bericht aus dem Rreise Greifenberg macht für die Abnahme dieser Beschäftigung die Einschränkung des Flachslandes durch die Besitzer verantwortlich. freien Arbeiter befassen sich nur selten mit Eigenweberei. In der Oderebene ist dieselbe auch bei den Gutstagelöhnern meist schon ganz ver= schwunden, vollständig in gang Vorpommern, mit wenigen Ausnahmen, zufolge des Eingehens des Flachsbaues. Sier werden fast nur noch Strümpfe geftrickt und hin und wieder etwas gesponnen.

Obligatorische Krankenversicherung für Landarbeiter besteht in den Oftfreisen nirgends, freiwillige Raffen nur stellenweise im Kreise Greifenberg und Regenwalde. Auf den Gütern erhalten die Arbeiter Arzt und (meist) Apotheke frei und laufen die Naturalbezüge weiter. Im Kreise Randow besteht die obligatorische Krankenversicherung für die freien Tagelöhner, von der Versicherungspflicht bezüglich der Gutstagelöhner find diejenigen Güter frei, die sich durch Revers zur Gewährung freier ärztlicher Behandlung und Medizin verpflichtet haben. Aus dem Kreise Pyrit (2) wird das Fehlen der obligatorischen Krankenversicherung bedauert, und im Kreise Uckermunde ihr Bestehen. In den Kreisen Demmin und Greifswald besteht teilweise die obligatorische Versicherung ortsstatutarisch, im Kreise Grimmen nur in einigen Gemeinden. Sonst bestehen nur freiwillige Krankenkassen von Kriegervereinen, auch ebensolche Kreiskrankenkassen. In den Kreisen Franzburg und Rügen besteht

|                                |                            |                   | T ä                   | gliď                     | e 21              | rbei                  | t s z                          | eit                                  |           |                       | Ber=                                  |                 |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
|                                | im                         | Som               | ner                   | in                       | ı Win:            | ter                   | im ©                           | ommer                                | int S     | Winter                | ver≠<br>gütung<br>für                 | Sonn2           |
| Жreis                          | Be=<br>ginn<br>um<br>Uhr   | Ende<br>um<br>Uhr | Pause<br>Stun=<br>den | Be=<br>ginn<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr | Pause<br>Stun=<br>den | S Razimum                      | O Durch=<br>F schnitt                | Rinimum   | O Durch:<br>F schnitt | Über=<br>ftunden<br>pro<br>Stunde     | tags=<br>arbeit |
| R.=B.Stettin:                  |                            |                   |                       |                          |                   |                       |                                | 12                                   |           |                       |                                       |                 |
| Greifenberg 1.                 |                            |                   |                       |                          |                   |                       | -{                             | 10                                   | }-        | 9                     | <b>M. 10 f. 8</b>                     |                 |
| Greifenberg 2. Greifenberg 3.  | S. A.                      | ຮ. ນ.<br>8        | ?                     | S. A.<br>S. A.           | ຮ. ນ.<br>ຮ. ນ.    | ľ                     | _<br>11                        | _<br>11                              | 7         |                       | ?<br>1/4 Tage=                        | -               |
| Kammin 1                       | _                          | _                 | -                     | - 2t.                    | - u.              | _                     |                                | 12                                   | _         | 8                     | lohn<br>?                             | -1              |
| Rammin 2                       |                            |                   | _                     |                          |                   |                       | _                              | 12<br>12                             | -         | 8                     | verschieden                           | -               |
| Rammin 4                       | $5^{1/2}$                  | s. u.             |                       | S. A.                    | s. u.             | ?                     | _                              | _                                    | _         |                       |                                       | _               |
| Regenwalde 1.                  |                            |                   |                       |                          |                   |                       |                                | 11—12                                |           | 8                     | nach<br>Lohnsat                       |                 |
| Regenwalde 2.                  |                            |                   |                       | _                        |                   | _                     | _                              | 11-12                                |           | 8                     | nach<br>Lohnsatz                      | _               |
| Regenwalde 3. Stargard 1.      | 6                          | =<br>S. U.        | 3                     | S. A.                    | _<br>S. u.        | · -                   | <del></del>                    | 11—12<br>                            |           | 7 <u>—</u> 8          | _                                     | _               |
| Stargard 2 Saatig 1            |                            |                   | _                     |                          | _                 |                       | _                              | 11 - 12 $12$                         | _         | 8 <b>—9</b><br>8      | ?                                     | _               |
| Saaţig 2                       |                            |                   | _                     | _                        | _                 | _                     |                                | 12                                   | _         | 8                     | _                                     | _               |
| Pyrit 1<br>Pyrit 2             | $\frac{-}{5^{3/4}}$        | _<br>ຮ. ນ.        | $\frac{-}{2^{1/2}-3}$ | _<br>૬. જ્ઞ.             | _<br>s. u.        | -                     | $\frac{1}{12^{1/4}}$           | 10                                   | _         | 8                     | 25 A                                  | _               |
| Phrit 3                        |                            |                   |                       | _                        | _                 | _                     | _                              | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —     | _         | 8-9                   | 25 🔥                                  |                 |
| Pyrit 4                        | -                          |                   | _                     | _                        | · —               | _                     |                                | 12                                   | -         | 8                     | ?                                     | doppel•<br>ter  |
| Greifenhagen 1                 | 6                          | ຣ. ນ.             | 1 +                   | S. A.                    |                   |                       | 13                             |                                      | 7         | _                     | _                                     | Lohn<br>—       |
| Greifenhagen 2                 | $5^{1/2}$                  | ອ. u.             | $2^{1/2}$             | 71/2                     | s. u.             | 11/2                  |                                | $12^{1/2}$ — $13$                    | $7^{1/2}$ | _                     | ?                                     | _               |
| Randow 1                       |                            |                   | _                     |                          | _                 |                       |                                | 11—12                                |           | 8—9                   | um <sup>1</sup> /4<br>höherer<br>Lohn | _               |
| Randow 2                       | $\frac{5^{1/2}-}{5^{3/4}}$ | S. u.             | 5                     | S. A.                    | s. u.             | 3                     | 12                             | _                                    | 8         | _                     | 25 18                                 |                 |
| Ückermünde 1.<br>Ückermünde 2. | E                          | 8 —               | 3                     | 71/2                     | s. u.<br>—        | 2                     | 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>11 | 7         | <del>-</del><br>8     |                                       | -               |
| Ückermünde 3.<br>Ückermünde 4. | 6                          | ອ. ແ.<br>—        | ?                     | ප. A.<br>—               | ອ. ແ.<br>—        | 3                     | _                              | 11<br>11                             | _         | <del>2</del>          | ?<br>nichts                           | -               |
| Ücermünde 5.                   | 1_                         | _                 | _                     |                          | _                 | _                     | _                              | 11                                   | _         | 8                     | nichts                                | -               |

| Frauen                                      |                             |                                              | Яi                      | nber                | a r l       | ó e i       | t                                    |                                       |                                                  |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| (Chefra                                     | nuen)                       |                                              |                         | £                   | ohns        | äţe         |                                      | OX                                    |                                                  |  |
| eigne<br>Arbeiter                           | fremde<br>Arbeiter          | Umfang<br>und Ber=<br>wendungsart            | pro<br>1 Tag            | pro<br>1/2 Tag      | k pro Woche | F pro Monat | Pauschal-<br>und<br>Afford=<br>sätze | Ur=<br>beits=<br>zeit<br>Stun=<br>den | Bemerkungen                                      |  |
| Ernte                                       | ca.40 Tage                  | Rartoffelernte                               |                         |                     |             |             |                                      |                                       | Arbeitszeit im<br>Sommer bei<br>intensiver Wirt= |  |
| Ernte<br>Ernte und<br>Affordarbeit          | _                           | Gartenarbeit<br>Kartoffelernte               | _                       | _                   | <br> -      |             | _                                    | па <i>с</i> ут.<br>—                  | schaft 10 Ston.                                  |  |
| Ernte,<br>40—50 Tage                        | -                           | Hüten                                        |                         | -                   | -           | -           |                                      | _                                     |                                                  |  |
| Ernte                                       | _                           | Gartenarbeit<br>—                            | <u> </u>                | _                   | _           | _           |                                      | _                                     |                                                  |  |
| <sup>1</sup> /4 Jahr<br>Ernte, nachm.       | <br>                        | Hüten<br>—                                   | _                       | _                   | =           | _           | _<br>_                               |                                       |                                                  |  |
| 'elten, nachm.                              | _                           | Nachhacten                                   | _                       | _                   | _           | -           | _                                    | nachm.                                |                                                  |  |
| Ernte, nachm.<br><sup>1</sup> /4 Jahr,      | _                           | Rartoffelernte<br>Rartoffelernte             | 1                       | _                   | -           | _           | —<br>wie Er=                         | 9                                     |                                                  |  |
| nachm.<br>Ernte, nachm.                     |                             | <u>Gartenarbeit</u>                          | _                       | _                   |             | _           | wachsene<br>—                        | _                                     |                                                  |  |
| Frnte, nachm.<br>Frnte, nachm.              | ca. 60 halbe<br>Tage        | <b>Rartoffelarbeit</b><br>Gartenarbeit       | 30-50                   | 30                  | _           | _           |                                      | nachm.<br><sup>1/2</sup> Tag          |                                                  |  |
| Ernte, nachm.<br>Ernte, nachm.<br>teilweise | —  <br>—  <br>—             | Gartenarbeit<br>Gartenarbeit<br>Gartenarbeit | _<br><br>40 <i>-</i> 50 | 20—25<br>15—20<br>— |             |             | _                                    | nachm.<br>5—6<br>nachm.               | Frauen mangels                                   |  |
| selten                                      | ja                          | Jäten                                        | _                       |                     | _           | -           |                                      |                                       | Scharwerker.                                     |  |
| Ernte<br>—                                  |                             | —<br>leichte<br>Arbeiten                     | _                       | <br>3040            | _           | _           | _                                    | nachm.                                |                                                  |  |
| _                                           | ca. 200<br>Tage             |                                              | _                       |                     | -           | -           |                                      | -                                     |                                                  |  |
| artoffelernte                               | zuweilen                    |                                              | _                       |                     | -           | -           |                                      | -                                     |                                                  |  |
| freiwillig,<br>zuweilen                     | _                           | _                                            | _                       | _                   | _           | _           | _                                    | _                                     |                                                  |  |
| halbe Tage<br>zeitweise                     | zuweisen<br>ca. 200<br>Tage | felten<br>—                                  | _                       | _                   | _           |             | _                                    | _                                     |                                                  |  |
| Schriften I.V                               | - Sänhlida                  | Olrheitarfrage III                           |                         |                     |             | - 1         |                                      |                                       | )n                                               |  |

|                                                           |                          |                   | Tä                    | glid                     | e A               | rbei                  | i t ® z                                | eit                                                            |                                          |                                       | 9)                                |                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                           | im                       | Som               | ner                   | in                       | win1              | ter                   | im C                                   | ommer                                                          | inı                                      | Winter                                | Ver≠<br>gütung<br>für             | Sonn=               |
| Rreis                                                     | Be=<br>ginn<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr | Pause<br>Stun=<br>den | Be=<br>ginn<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr | Pause<br>Stun=<br>den | S Mazimum                              | S Durch.<br>F schnitt                                          | Denimum<br>F                             | © Durch≠<br>Fchnitt                   | Über=<br>ftunden<br>pro<br>Stunde | tag8=<br>arbeit     |
| Usedom=W. 1.<br>Usedom=W. 2.                              | 6                        | S. U.             | 21/4                  | S. A.                    | s. u.             | ?                     | 121/2                                  | <u> </u>                                                       | _                                        | _<br>8—10                             | nichts<br>nichts                  | _                   |
| Njedom=W. 3.                                              |                          | _                 |                       |                          | _                 | _                     | _                                      | 13                                                             | _                                        | 8                                     | ,                                 | doppel=<br>ter      |
| Usedom=W. 4.<br>Usedom=W. 5.<br>Unklam 1                  |                          | _<br>_<br>s. u.   |                       | _<br>—<br>ভ. থ.          | _<br>_<br>s. u.   |                       | <br><br>12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12<br>10                                                       | <del>-</del> 8                           | 8<br>8<br>—                           | <br>25 مئ<br>20-40 مئ             | Lohn<br>—<br>—<br>— |
| Anklam 2                                                  | $5^{3}/_{4}$             | 8                 | 2                     | $7^{1/2}$                | $4^{1/2}$         | 11/2                  | 121/4                                  | $12^{1/4}$                                                     | $7^{1/2}$                                | $7^{1/2}$                             | verschieden                       | _                   |
| Demmin 1                                                  | _                        |                   | _                     | <del></del>              | _                 |                       |                                        | 12                                                             |                                          | 8                                     | 10 🔥                              | _                   |
| Demmin 2 Demmin 3                                         | _<br>_                   | . —<br>—          | _                     | —<br> <br>               | _                 |                       | _                                      | 12<br>11-12                                                    | <br> -<br> -                             | 9<br>7—8                              | nichts<br>verschieden             | _<br>_              |
| R.=B. Stral=<br>fund:<br>Greifswald 1 .<br>Greifswald 2 . | 6<br>6                   | s. u.<br>s. u.    | 1                     | કિ. જ્ઞ.<br>—            | S. U.             | 2                     | $12^{1/4}$                             | <u>-</u><br>12                                                 | $egin{array}{c} 7^{1/2} \ - \end{array}$ |                                       | nichts<br>—                       | _                   |
| Greifswald 3. Greifswald 4. Greifswald 5.                 | 6                        | _<br>S. U<br>_    | . ?                   | _<br>S. A.<br>—          | =<br>=. u<br>-    | -<br>-<br>-           |                                        | 12<br>—<br>12                                                  | <br> -<br> -                             | 9 9                                   | <br>?<br>20 ~\$                   | <del>-</del>        |
| Grimmen 1                                                 | _                        | -                 | _                     | _                        |                   | -                     | 13                                     | 10-11                                                          |                                          | 7—10                                  | nach<br>Lohnsat                   |                     |
| Grimmen 2                                                 | 6                        | s. u              | ?                     | S. A.                    | (s. u             | 1                     | -                                      | 12                                                             | 81/2                                     | _                                     | -                                 | _                   |
| Franzburg 1 .                                             | $5^{3}/_{4}$             | s. u              | . ?                   | 7                        | 5                 | 3                     | -                                      | _                                                              | -                                        |                                       | ?                                 |                     |
| Franzburg 2 .<br>Franzburg 3 .<br>Rügen 1                 | -<br>-<br>6              | -<br> -<br>  8    | _<br>                 | _<br>_<br>S. A           | _<br>_<br>S. U    | . ?                   |                                        | $\begin{vmatrix} 11 - 12 \\ 12 - 13 \\ 12^{1/2} \end{vmatrix}$ |                                          | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10 7—9 | nichts<br>felten                  |                     |
| Rügen 2                                                   | $5^{1/2}$                | 8                 | 3                     | S. A                     | . s. u            | . ?                   | -                                      | _                                                              |                                          |                                       | Schnaps                           | -                   |
| Rügen 3                                                   |                          | _                 | _                     |                          |                   |                       | -                                      | 10                                                             |                                          | 8                                     | _                                 | _                   |
| Rügen 4                                                   | 1 —                      |                   | _                     | _                        |                   | _                     | _                                      | 12                                                             | 1 _                                      | 78                                    | verschieder                       | ıl _                |

| Frauenc                                  | arbeit                                 |                                                          | Rii                 | ibera                      | rb          | e i         | t                                    | :                                     |                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| (Chefra                                  |                                        |                                                          |                     | Lo                         | hnfö        | iţe         |                                      | Or.,                                  |                                 |
| eigne<br>Arbeiter                        | fremde<br>Arbeiter                     | Umfang<br>und Ber=<br>wendungsart                        | pro<br>1 Tag        | pro<br><sup>1</sup> /2 Tag | * pro Woche | F pro Monat | Pauschal=<br>und<br>Ukkord=<br>sätze | Ur=<br>beits=<br>zeit<br>Stun=<br>den |                                 |
| Sommer<br>Sommer                         | teilweise                              | —<br>Kartoffelernte<br>Gartenarbeit                      | 50 und<br>Koft      | 30                         |             |             | <br>                                 | 5                                     |                                 |
| ca. 120 Tage<br>Ernte, nachm.            | <del>-</del><br>-                      | —<br>Säemaschine<br>Rübenernte                           | -<br>30<br>-        |                            |             |             | —<br>wie Er=<br>wachsene             | —<br>—<br>nachm.                      |                                 |
| _                                        | ca. 100<br>Tage                        | Rachharken                                               |                     | 20—25                      |             | _           |                                      | пафт.                                 |                                 |
|                                          | ca. 120<br>Tage                        | wenig                                                    | 40-50               |                            |             |             |                                      | 6-8                                   |                                 |
| Ernte<br>teilweife<br>regelmäßig         | ca. 200<br>Tage                        | Ernte<br>Hüten                                           | 20                  |                            |             |             | _                                    | 7<br>ganzen<br>Tag                    |                                 |
| Ernte<br>verschieden                     | <br>ca. 100<br>Tage                    | Ernte<br>Ernte                                           | 20—25<br>30—40      | l i                        | _<br>_      |             | <u> </u>                             | _                                     |                                 |
| Ernte, nachm.<br>felten<br>Ernte, nachm. | —————————————————————————————————————— | Ernte<br>Sartenarbeit<br>Ernte                           | 50<br>—<br>—        | _<br>                      | _           | _           | —<br>—<br>Stunde                     | пафт.<br>—<br>—                       |                                 |
| Ernte                                    | _                                      | Hüten                                                    | <br> 30 <b>—7</b> 5 |                            | _           |             | 8 1/3<br>—                           |                                       |                                 |
| Ernte                                    | -                                      |                                                          |                     | _                          | _           |             |                                      |                                       | Hausfrauen pro Stunde 8-10 1/8. |
| _                                        | _                                      | 1. eigne zur<br>Ernte<br>2. fremde zur<br>Kartoffelernte | } -                 | <del>-</del>               | _           | _<br>_{{    | —<br>Stunde<br>15 &                  | -<br>}-                               | Stumbe 0-10 Mg.                 |
| wenig<br>unregelmäßig<br>—               | —<br>zeitweise<br>ca. 90 Tage          | wenig<br>wenig<br>beim Ein=<br>fahren                    | -<br>50             | 30—50<br>—<br>—            | _           | -<br>-      | _                                    | _                                     |                                 |
| _                                        | 5                                      | Hüten,<br>6 Monate                                       |                     | _                          | -           |             | 25 M<br>2 Ctr.<br>Rartoffel-<br>faat | —                                     |                                 |
| Ernte, nachm.                            | _                                      | Woche nachm.                                             | 50—75               |                            |             | _           |                                      | nachm.                                |                                 |
| felten, Ernte                            | _                                      | Ernte                                                    | 50-100              | _                          |             |             | _                                    | 6-8                                   | 2*                              |

die obligatorische Versicherung für freie Arbeiter und daneben stellenweise freiwillige Kassen.

In den Ostkreisen werden die Invaliditäts= und Altersversicherungs= beiträge von den Arbeitgebern nur fehr felten für die Arbeiter mit= gezahlt, aus dem Rreise Rammin bemerkt ein Referent: "Diese Frage befremdet"; es beruht dies auf einem "mit großer Majorität" gefaßten Beschlusse der Grundbesitzer; stellenweise hat das zur Gewährung von Zulagen an die Arbeiter geführt. Ein Bericht aus dem Kreise Pyrit (2) hält ein gesetliches Verbot nach dieser Richtung für erwünscht. Mehrfach wird auch dem Wunsche nach "Abschaffung des Gesetzes" Ausdruck verliehen. Für das Gefinde und den Hofgänger kommt die Zahlung der vollen Beiträge öfters vor (Pyrit 4, Demmin 1). Sonst ist auch in Vorpommern durchaus die Regel, daß die Arbeiter, auch die Gutstagelöhner, ihre Beiträge selbst bezahlen. Ausnahmen finden sich in den Kreisen Demmin, Usedom-Wollin, Greifsmald — hier bei besonders Die volle Zahlung der etwaigen Krankenkassenbeiträge aroken Gütern. ist die Regel.

Bersicherung des Mobiliars der Arbeiter durch diese selbst ist in den Ostkreisen die Ausnahme, dagegen versichert häusig der Arbeitgeber sowohl Mobiliar als Vieh seiner Leute ohne deren Vissen. Häusiger ist sie in den Oderebenen. Auf den Domänen des Kreises Greisenberg haben die Arbeiter einen Versicherungsfonds von ca. 1500 Mk., aus welchem bei Viehsterben <sup>4</sup>/5 der Taxe erstattet werden, der Jahresbeitrag beträgt 1,20 Mk. Auch auf Privatgütern daselbst bestehen Viehkassen auf Gegenseitigkeit unter den Gutsarbeitern. Derartige Kassen bestehen auch in den Kreisen Regenwalde, Naugard, Saazig mehrsach, hier auch unter Beitragspslicht des Gutsherrn. Auch aus dem anderen Kreise des Regierungsbezirks Stettin werden solche Kassen erwähnt, ohne nähere Angaben der Bedingung. Schweineversicherungen im Kreise Ückermünde sind der hohen Beiträge wegen von den Arbeitern nicht gesucht. Dasegen pssegen die dortigen Sigenkätner ihre Häuser zu versichern.

Als Versicherungssummen sind angegeben:

Kreis Regenwalde 3: Mobiliar 300, Kuh 200 Mk. (gegen Feuerschaden, durch den Gutsherrn),

Kreis Naugard 1: Mobiliar 150, Kleidung 100, Leinenzeug 100, Bieh 150 Mf. (vom Gutsherrn),

Kreis Pyrit 3: 300 Mf. (Mobiliar und Vieh, vom Arbeitgeber), Kreis Pyrit 4: 800 — 1000 Mf. (dasselbe anscheinend durch die Arbeiter selbst), Kreis Randow 1: Mobiliar 1500-3000 Mf.,

Kreis Ückermünde 1: Mobiliar 200—300 Mk. (meist vom Gutsherrn bezahlt),

Rreis Ückermünde 5: 600—800 Mf. (Mobiliar),

Rreis Anklam 1: Mobiliar, Bieh und Vorräte 800-1000 Mk.,

Rreis Anklam 6: Mobiliar 500 Mk. (vom Arbeitgeber),

Kreis Demmin 1: Mobiliar 1000 Mk.,

Rreis Demmin 2: bis 3000 Mf.

Im Regierungsbezirk Stralsund macht die Versicherung des Mobiliars, teils durch die Arbeiter selbst, teils durch den Gutsherrn, neuerdings Fortschritte; meist bestehen dort auf den Gütern Kuhkassen mit Beitrittszwang.

Bersicherungssumme:

Rreis Greifswald 1: 1500, 2000, 2500 Mf. (Mobiliar),

Kreis Greifswald 2: 1350 Mf. (Mobiliar),

Kreis Greifswald 3: Mobiliar 2000 Mk., Kühe in der Gutskuhkasse mit 135 Mk.; die Summe wird umgelegt auf die Familien, die Herrschaft zahlt das Zehnsache einer Familie,

Kreis Greifswald 5: 300-600 Mik. (vom Gutsherrn),

Kreis Grimmen 1: 600 Mf. Mobiliar, 200 Mf. Kühe bei der Guts- kuhkasse,

Kreis Franzburg 1: 1500—2000 M. (Mobiliar und Vieh),

Kreis Franzburg 2: Die Herrschaft zahlt <sup>1</sup>/3, die Leute <sup>2</sup>/3 bei Liehsterben,

Kreis Rügen 1: Mobiliar 1030 Mk., Kuh 125 Mk., 2 Schweine 75 Mk. (von der Herrschaft),

Kreis Rügen 4: Mobiliar 300-500 Mf.

Für ganz Rügen besteht für Instleute und Deputanten ein Viehversicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

In den Ostkreisen bestehen Konsumvereine vereinzelt auf einigen Gütern, die Arbeiter machen aber nur in sehr geringem Maße Gebrauch davon. Ebenso sind, mit Ausnahme des Kreises Regenwalde, die Einlagen in die teilweise übrigens erst im Entstehen begriffene Sparstasse gering und das Sparen Ausnahme. Im Kreise Randow machen meist nur die Eigenkätner Ersparnisse; dagegen wird im Kreise Ückersmünde mehrfach berichtet, daß die Arbeiter entweder Spareinlagen machen oder Geld auf Hypotheken ausleihen, auch sind im Kreise Kansdow Konsumvereine unter Beteiligung der Arbeiter im Entstehen bes

griffen. Im Kreise Usedom-Wollin dagegen (mittlerer Besitz) wird von den Leuten selten gespart, ebenso im Kreise Demmin, häusig dagegen im Kreise Anklam.

Aus Neuvorpommern wird nur teilweise, aus den Kreisen Grimmen (1) und Rügen (1), von einer Hebung des Sparsinns und erheblichen Spareinlagen berichtet, aus dem Kreise Greisswald (1) von "recht guter Benutzung", namentlich seitens des Gesindes; auch bestehen hier Konsumvereine auf den Gütern, stellenweise beschafft auch die Gutssherrschaft Heringe, Salz, Reis 2c. zu Engrespreisen.

Das Bestehen von Kleinkinderschulen wird in den Ostkreisen nur in 2 Fällen und im Kreise Demmin, das von Fortbildungsschulen gar nichts erwähnt. Die Mädchen gehen mehrfach in Nähstunden, weil sie sich, wie ein Referent meint, "zur Landarbeit zu gut hielten".

Volksbibliotheken existieren nur vereinzelt im Kreise Pyriz, bort werden sie gut benutt; sonst sind bei den Pfarren Bibliotheken vorshanden. An Zeitungen werden von den Arbeitern Lokalblätter oder der "Bote für Pommern", für sie teils religiöse Schriften Berliner Herkunst, teils Sonntagsblätter, im Kreise Pyriz auch konservative Zeitungen (Pommersche Volkszeitung) gehalten. Im Kreise Kandow werden die dort vorhandenen Volksbibliotheken im Winter sehr stark benutt, von Zeitungen Lokalblätter von den Arbeitern gehalten, ebenso im allsgemeinen im Kreise Ückermünde, wo die "Arbeiterzeitung" und der "Bote für Pommern" gehalten werden; im Kreise Usedom Wollin ist neben den Lokalblättern das "Evangelische Sonntagsblatt" beliebt, im Kreise Anklam auch das Organ des Bauernbundes, daneben der "Pomsmersche Landbote". Im Kreise Demmin wird neuerdings die "Berliner Abendpost" zunehmend gelesen.

Aus Neuvorpommern wird aus dem Kreise Greisswald und Franzburg vereinzelt das Bestehen von Spiel- und auch von Nähschulen unter Leitung der Gutsherrin berichtet; auch bestehen dort ziemlich häusig, meist aber nicht gut benutzt, Volksbibliotheken. Die Arbeiter halten sich oft die Kreisblätter, für sie werden mehrsach Sonntagsblätter gehalten und stellenweise gern gelesen.

Auf Rügen bestehen mehrere gut besuchte Spielschulen, ebenso ist die Gründung von Volksbibliotheken, die teilweise leidlich benutzt werden, im Werk; die Arbeiter halten sich zum Teil Berliner billige Blätter, das Halten von Blättern für sie, namentlich des "Boten für Pommern", soll bei ihnen keinen Anklang sinden.

Die Angaben über den Arbeitsmarkt giebt die tabellarische Zusammenstellung wieder. Sie zeigt das Bestehen eines starken Arbeitssmangels namentlich beim vorherrschenden Großbesitz in Neuvorpommern, sonst bei steigender Jutensität der Wirtschaft im Kreise Pyritz, keinen Mangel beim vorherrschenden mittleren, kleinen und beim gemischten Besitz in den Kreisen Greisenhagen (2), Ückermünde (1, 3, 4), Usedoms Wollin (1, 2, 3) in Ermangelung intensiver Kultur.

### III. Die einzelnen Kategorien von Arbeitern.

### 1. Gefinde.

Das Gesinde ist im Regierungsbezirk Stettin im allgemeinen auf Jahreskontrakt angenommen, der teils von Martini, teils vom 2. Oktober an läuft. Im Kreise Greisenberg (1) kommt monatliche Annahme von Knechten vor, dem entsprechend auch Monatslohn, sonst ist dies nur bei Brennereiknechten der Fall.

Die Kündigungsfrist ist allgemein die vierteljährliche mit nur ver= einzelten Ausnahmen.

Die Aufsichtsbeamten sind fast durchweg als Deputanten angenommen, und differiert ihre Stellung, abgesehen von dem etwas höheren Lohn und der meist sehlenden Scharwerkerpslicht, sonst nicht von der der sonstigen Deputanten. Ihr Deputat ist im Kreise Greisenberg um ½ höher (statt 24—30 Scheffel) und ihr Lohn der doppelte (statt 60—120 Mark). Anderwärts dort (1) ist nur der Lohn höher (212 Mark). Sonst schwankt der Lohn dieses Aussichtspersonals, ohne daß die einzelnen Angaben ein Interesse böten, meist zwischen 150 und 300 Mark.

Den Lohn der gewöhnlichen Knechte giebt die Tabelle A wieder. Der Lohn von Jungen schwankt zwischen 30 und 100 Mark und steigt im Kreise Anklam auf 110 Mark. Daneben wird Wohnung — in der nicht überall, aber wohl meist geheizten Gesindestube — und Kost gegeben. Die letztere enthält im Kreise Anklam (2) eine tägliche Fleisch= mahlzeit, im Kreise Demmin (2) täglich Fleisch, wöchentlich 12 Pfund Brot, 1 Pfund Butter oder Schmalz und in der Ernte Brotzulage und Belag.

Ruechten und Mägden wird häufig — nicht mehr regelmäßig — 1/4 Scheffel Lein gefät, auch erhalten sie hier wie anderwärts die sogenannten "Wäschefartoffeln", d. h. etwas (1 Scheffel) Kartoffelaussaat, deren Ertrag der Wäscherin zukommt, welche ihnen die Wäsche besorgt.

Stellenweise werden ihnen auch Kleidungsstücke — 2 Hemden (Pyriz 2) oder Hose, Weste und Jacke einmal im Jahre — gegeben. Auf Bauersgütern ist der Barlohn geringer und wird statt dessen Flachs und Wolle zum Verspinnen, auch Leinwand, gegeben. Tantidmen für jede Tonne abgehendes Getreide und jedes Faß Sprit (50 bezw. 25 Pfg.) kommen im Kreise Pyriz (4) vereinzelt vor.

Der Mägdelohn bewegt sich zwischen 90 und 120 Mark, stellensweise steigt er im Kreise Greifenberg bis 135 Mark, im Kreise Kammin beträgt er zwischen 120 und 130 Mark, ebenso in einigen Westkreisen.

Von Relationen sind nur die folgenden von Interesse:

Kreis Greifenberg 2: Wirtin 300 Mark, Stubenmädchen 120 Mark, Milchmädchen, Leuteköchin 108 Mark, Hausmagd 90 Mark.

Pyrig 1: Wirtin 300—400 Mark, Stubenmädchen 120 bis 150 Mark, Köchin 120 Mark, Hausmädchen 100—120 Mark.

Die Knappheit des Gesindes macht sich im Regierungsbezirk Stettin sehr fühlbar; aus dem Kreise Kammin (3) wird berichtet, daß loses Gesinde "gar nicht mehr zu brauchen" sei und man infolgedessen nur Deputatknechte halte, welche dort 30 Mark pro Monat, 15 Mark und 6 Mark zu Weihnachten, 50 Scheffel Kartoffeln, 30 Quadratruten Gartensland und 8 Mille Torf pro Jahr erhalten.

Im Regierungsbezirk Stralfund sind die Löhne höher und steigen bei Pferdejungen bis auf 150 Mark; Knechte, welche alle Arbeit leisten können, erhalten auf Rügen bis zu 225 Mark Barlohn, Halbknechte 135—150 Mark. An Wohnung wird dem unverheirateten Gesinde Kammer mit Bett und gemeinsame Gesindestube gewährt. Die Reichlichskeit der Beköstigung wird hervorgehoben. Von den Mägden erhält die Wirtschafterin 250—350 Mark und freie Bedienung (Rügen), die übrigen Mägde bis zu 100 Mark abwärts, kleine Mädchen 60 bis 90 Mark (Rügen), daneben Geschenke zwischen 7 und 40 Mark.

Eine Vergebung der Bespeisung an Unternehmer scheint nicht vor= zukommen.

Das verheiratete, auf Deputat gesetzte Gesinde hat teilweise Hofgänger zu stellen (Vorknechte und Kutscher im Kreise Greisswald) und erhält (daselbst) durchweg neben der freien Haltung von einer Kuh, Schasen und Gänsen (taxierter Wert 160 Mark) Kartoffel und Flachsland (Taxwert 55 Mark), Wohnung und Feuerung (Taxwert 105 Mark) und freie Krankenpslege, endlich das Deputat von etwa dem gleichen, teilweise höheren Betrage wie die Deputatisten (je nachdem ein Hofgänger zu halten ist oder nicht, 250—320 oder 230—300 Mark

tariert). In der Gesamthöhe der Bezüge rangieren, soweit Angaben gemacht find (Kreis Greifswald), an erster Stelle Vögte (tagiert 810 Mark) und Schäfer (710 Mark), dann Kutscher (695 Mark), volle Pferdeknechte (453 Mark), halbe Pferdeknechte und andere Knechte (453 Mark) und Jungen (361 Mark). Nicht erkennbar ist, ob auch hier die Haltung verheirateten, auf Deputat gesetzten Gesindes gegenüber dem unverheirateten, beköstigten, in Zunahme begriffen ist, stellenweise (Kreis Greifswald) scheint ersteres bevorzugt zu sein.

Im Kreise Greifswald (4) kommen Tantièmen pro Tonne verkauften Getreides (50 Pfa.) vor.

Un Lohnrelationen des weiblichen Gesindes sind die folgenden brauchbar:

- Rreis Greifswald 1: Wirtschafterin ("Mamsell") 200-300 Mark, Meierin 200-300 Mark, Köchin 100-150 Mark, Stubenmädchen 100-120 Mark, Milchmädchen 100-120 Mark, Hausmädchen 90-100 Mark.
- Kreis Franzburg 1: Wirtschafterin 250-450 Mark, Leuteköchin 150 bis 200 Mark, Stubenmädchen 120-150 Mark, andere 120-150 Mark.
- Rreis Rügen 1: Wirtschafterin 200-300 Mark, Meierin 180 bis 250 Mark, Leuteföchin 150 Mark, Milchmädchen 120 Mark, fleine Mädchen 50-90 Mark.

#### 2. Injtleute und Deputanten.

Die Lage der Instleute im Regierungsbezirk Stettin war 1849 charafterisiert durch die hohen Getreideerträge und Dreschanteile. gesehen von der Oderebene, wo bereits nur noch der 20. Scheffel gegeben wurde, war meist der 16.—17. üblich; die Dreschzeit dauerte 7-8, im Kreise Pyritz bis zu 9 Monaten, und es wurden dabei perdient:

- Kr. Greifenberg: Weizen 21/2 Schffl., Roggen 151/2 Schffl., Gerste 1 Schffl., Hafer 21 Schffl., Erbsen 1 Schffl., zusammen 41 Schffl. (26,6 Ctr.).
- Kr. Pyrit: Weizen 4 Schffl., Roggen 16 Schffl., Gerste 5 Schffl., Hafer 8 Schffl., Erbsen 6 Schffl., zusammen 39 Schffl. (29 Ctr.).
- Kr. Anklam: Zusammen 32 Schffl. (22,4 Ctr.).
- Kr. Demmin: Zusammen 36 Schffl. (25,2 Ctr.).
- Kr. Greifswald: Zusammen 40 Schffl. (28 Ctr.).

Es find das erheblich höhere Erträge, als in Westpreußen, hinter= pommern und angesichts dessen, daß der Mann allein zu dreschen

hatte, auch als in Oftpreußen vorkamen. Neben diesen Dreicherträgen bezogen die Inftleute noch teils Sommerdeputate (Anklam 12 Scheffel. Greifswald 13 Scheffel), teils erhielten sie Roggenland (1/2-1 Morgen) zugewiesen (Erträge bis zu 8 Scheffel). Der Hausbedarf an Brotaetreide wurde auf ca. 24 Scheffel (19-20 Ctr.) berechnet, die Getreide= einnahme bewegte sich um 30 Ctr. Dem entsprechend war das Kartoffel= land und also auch der Kartoffelkonsum hier erheblich eingeschränkter. Die Barlöhne waren gleichfalls hohe, fie betrugen im allgemeinen 5 Sgr. pro Tag für den Mann,  $2^{1/2}-3^{3/4}$  Sar. für die Frau, und Kür Wohnung. stiegen im Kreise Pyrit auf 7 Sgr. in der Ernte. Garten und Acker hatten die Drefcher je nach der Höhe des Geldlohnes bis zu 100 Arbeitstagen unentgeltlich zu leisten oder die Frau an 1 bis 2 Wochentagen unentgeltlich zu stellen. Die — 10-11 Thlr. Barlohn fostende — Stellung eines Hofgängers kam damals auf, und beschränkte sich die Frau alsdann auf die Erntearbeit.

Letteres ist jett die Regel. Die baren Tagelöhne sind meist nicht oder nicht erheblich gegen 1849 gestiegen, der Fortschritt liegt in diesem Falle aber in dem Fortfall der unentgeltlich zu leistenden Arbeitstage und der zufolge des Maschinendrusches größeren Zahl der in Geld ge= lohnten Tage. Wo seitens des Instmannes Miete gezahlt wird mehrfach in dem Rreise Greifenberg, Randow, Unklam — ist der Geld= lohn erheblich gestiegen und das ganze Verhältnis weiter geldwirt= schaftlich ausgestaltet. Die Drescherträge sind, wie die Tabelle B erfennen läßt, bedeutend gestiegen, soweit nicht entweder das Anteils= verhältnis ungünstiger geworden oder der Getreidebau an relativer Bedeutung zurückgegangen ist. Im Regierungsbezirk Stralfund ist mehrfach der Durchschnittsertrag des Dreschanteils auf ebensoviel wie jogar auf weniger angegeben als die festen Deputate der Deputanten. In den östlichen Kreisen des Regierungsbezirks ist die Gewährung von Roggenland noch üblich, dagegen ift da, wo intensivere Rultur statt= findet, so im Rreise Pyrit und der Oderebene und im ganzen Regierungsbezirk. Stralfund, der Getreideacker bereits beseitigt und durch Sommerdeputate an Roggen oder höheren Barlohn erfett. — Fast überall sind neben die Drescher die Deputanten getreten, teils hervorgegangen aus dem Gefinde — diese Kategorie ist an dem festen Jahreslohn kenntlich — teils aus den Dreschern durch Umwandlung des Dreschmaßes in festes Deputat — diese Kategorie ist auf Tagelohn gestellt.

Die Zusammensetzung der Deputate ist wie folgt angegeben:

| Kr. Pyrit 2:     |    | oggen<br>4 Ctr.     |     | erste<br>Ctr. | Þ   | afer<br>— |     | ebsen<br>Ctr. | Zusam<br>31 C |   |
|------------------|----|---------------------|-----|---------------|-----|-----------|-----|---------------|---------------|---|
| Ar. Handow 2:    |    | Schffl.<br>tjaffl.) | 6 @ | šchffl.       | 4 ( | Schffl.   | 2 @ | ödffl.        | 27,2          | = |
| Kr. Demmin 1:    | 38 | =                   | 12  | =             | -   | _         | 2   | =             | 40,6          | = |
| Kr. Grimmen 2:   | 26 | =                   | 12  | =             | 6   | =         | 4   | =             | 35,8          | = |
| Kr. Franzburg 1: | 26 | =                   | 26  | =             | -   | _         | -   | _             | 39            | = |
| Kr. Rügen 1:     | 26 | =                   | 26  | =             | -   | _         | -   | _             | 39            | = |

Im Kreise Pyrit wird das Deputat durch den Ertrag von 1 Morgen (25 a) Roggenland ergänzt auf ca. 37 Ctr.

Das unzulängliche Deputat im Kreise Randow wird dagegen durch höheren Geldsohn ausgeglichen.

Die Einkünfte der Drescher setzen sich im einzelnen wie folgt zu= fammen:

| fundicit.         | Weizen | . Roggen    | Gerfte                 | e Hafer    | Erbsen    | Menge  | forn         |
|-------------------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| Rr. Greifenberg 3 | 3:     |             |                        |            |           |        |              |
| Deputat           | _      | 24 Schffl.  | $6$ Sch $\mathfrak{f}$ | fl. —      | 6 Schffl. |        |              |
| dazu Dreschante   | il —   | 181/2 Ctr.  | $20^{1/2}$ ©:          | tr. –      |           |        |              |
| Zusammen          | _      | 37,7 Ctr.   | 24,7 Ct                | r. —       | 5,4 Ctr.  |        | == 67,8 Ctr. |
| Kr. Regenwalde 1  | l:     |             |                        |            |           |        |              |
| Dreschanteil:     |        | 20 Schffl.  | 6SHff                  | . 10Shffi. | 10 Schffi | . —    |              |
| Landertrag (ca.   | ): —   | 6 =         | _                      | 9 =        | _         |        |              |
| Zusammen          |        | 26 Schffl.  | 6 Schff1               | . 19 =     | 10⊗¢ffi.  |        | = 39,5 Ctr.  |
| Kr. Regenwalde 2  | 2:     |             |                        |            |           |        |              |
| Deputat:          |        | 16 Schffl.  |                        |            | _         | _      |              |
| Dreschanteil:     |        | 16 =        |                        | 20 @       | ŏdffl.    |        |              |
| Zusammen          | _      | 32 Schffs.  |                        | 20 @       | öchffl.   |        | = 39,6 Ctr.  |
| Ar. Regenwalde 3  | 3:     |             |                        |            |           |        |              |
| Deputat:          |        | 9,6 Ctr.    | _                      | _          | _         |        |              |
| Dreschertrag      | _      | 16 =        | _                      | 13 Ctr.    | • —       |        |              |
| Zusammen          | _      | 25,6 Ctr.   |                        | 20 Schffs. |           | _      | = 39,6 Ctr.  |
| Kr. Naugard 1:    |        |             |                        |            |           |        |              |
| Deputat:          |        | 16⊗dffi.    | _                      |            |           | _      |              |
| Dreschertrag:     | _      | 20-40 =     | _                      | 20 Schffi. | _         | _      |              |
| Zusammen          | _      | 36-40 Schff | jí. —                  | 20 Schffl. | _         | =      | 38,8–42Ctr.  |
| Kr. Pyrit 2:      |        |             |                        |            |           |        |              |
| Dreschertrag:     |        | 20 Ctr.     | 3,5 Ctr.               | 7,5 Ctr.   | 5 Ctr.    | 7 Ctr. |              |
| Landertrag (ca.   | ): —   | 7 =         |                        | · —        | _         |        |              |
| Zusammen          | 3 Ctr. | 27 Ctr.     | 3,5 Ctr.               | 7,5 Ctr.   | 5 Ctr.    | 7 Ctr. | = 53 Ctr.    |

| Kr. Pyrit 4:                  | Weizen    | Roggen    | Gerste     | Hafer    | Erbsen    | Mengel              | forn        |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|---------------------|-------------|
| Deputat:                      |           | 6,5 Ctr.  |            |          | _         | _                   |             |
| Dreschertrag:                 | 18 Ctr.   | 11 =      | 8 Ctr.     | 10 Ctr.  | 10 Ctr.   |                     |             |
| Zusamme                       | n 18 Ctr. | 17,5 Ctr. | 8 Ctr.     | 10 Ctr.  | 10 Ctr.   |                     | = 63,5 Ctr. |
| Kr. Greifswald:               |           |           |            |          |           |                     |             |
| Deputat:                      |           | 9 hl      | 4,5  hl    |          |           |                     |             |
| Dreschertrag:                 | 6,13 hl   | 5,7 =     | 7,17 =     | 16,98 hl | 2,80 hl   | $0,60  \mathrm{hl}$ |             |
| Zusamme                       | n 6,13 hl | 14,7 hl   | 11,75 hl   | 16,98 hl | 2,8 hl    | 0,6 hl              | = 35 Ctr.   |
| Kr. Rügen 2:                  |           |           |            |          |           |                     |             |
| Deputat:                      | _ 1       | OSHffl.   | 10 Schffl. | _        |           |                     |             |
| (gegen Zahlung<br>von 60 Mf.) |           |           |            |          |           |                     |             |
| Dreschertrag:                 | 8Shffi.   | 10SAffi.  | . 12Shffi. | 14Shffi. | 8 Schffl. |                     |             |
|                               |           |           |            |          |           |                     | NO. 1. 01.  |

Zusammen 8Schffl. 20Schffl. 22Schffl. 14Schffl. 8Schffl. — = 52,4 Ctr.

Ein detailliertes Einnahmebudget dreier Familien im Kreise Anklam (4) wird hinter den Tabellen A und B abgedruckt. Das in Tabelle A vermerkte Deputat von 28 Ctr. in Greifenberg 1 involviert, wie Tabelle B zeigt, einen Getreidezukauf von mindestens 10 Ctr., im Kreise Anklam (1) werden zu 28 Ctr. noch 11,2 Ctr. und zu 4,8 Ctr. noch 36,7 Ctr. Ge= treide gefauft. Die obige Zusammenstellung ergiebt, daß die Dresch= erträge auf rund 39-40 Ctr. durch Zusatzbeputate bezw. Landertrag in ben Kreisen Regenwalde und Stargard ergänzt werden. Das Deputat im Kreise Demmin (1) beläuft sich auf 40,6 Ctr. Cerealien. Dies läßt den Schluß zu, daß bei Justfamilien der Cerealienbedarf der Familie, wenn dieselbe aus Mann und Frau, einer halberwachsenen und mehreren unerwachsenen Versonen besteht, sich auf etwa 40 Ctr. Cerealien, darunter, wie obige Zusammenstellungen ergeben, ca. 25-26 Ctr. Brotkorn, beläuft, wozu ca. 60-70 Ctr. Kartoffeln zu treten haben. Der Nahrungsstand ist also, abgesehen von der Steigerung gegen 1849, auch ein erheblich höherer, als in den weiter östlich liegenden Provinzen. Es zeigt sich aber auch hier (vgl. Kreis Randow 2), daß die intensive Kultur und hoch gesteigerten Drescherträge zu einem Umschlag in Gestalt der Verwandlung der Drescher in Deputanten und Steigerung der relativen Bedeutung des Kartoffelfaktors führt. Gerade das Brotkorn ist bei den Deputanten eingeschränkter als bei den Dreschern. Dieser Effekt muß, wenn auch in niederem Maße, auch da eintreten, wo die Gutsherrschaft, wie dies hier besonders oft vorkommt, Getreide zu festem Preise an die Deputantenfamilien abläßt. In welchem Umfang die Steigerung des baren Geldlohnes zu einer Erhöhung des Konsums von frisch em Fleisch führt, ist nicht ersichtlich.

In den Kreisen Greifenberg, Regenwalde, Stargard sind die Leute offenbar auf den Konsum von Hammelfleisch hingewiesen, sie erhalten bort noch Deputatschafe ("Märzschafe") zum Schlachten. Anderwärts im Kreise Stargard rechnet man, daß die Leute, wenn sie sich 2 Ferkel faufen, und (offenbar) eins davon zu Verkauf und eins zum Schlachten mästen, das lettere "umsonst haben". Im Kreise Pyrit werden stellenweise 1-2 Schweine und daneben 2 Märzschafe geschlachtet. Hiernach scheint auch der Fleischkonsum, wie auch die erheblichen Beträge des Futtergetreides vermuten laffen, ein relativ erheblicher zu sein.

über die einzelnen Emolumente liegen folgende näheren Angaben vor.

1. Die Wohnung wird, wie die Tabelle ergiebt, noch vielfach gegen Miete gewährt. Die mit 75 Mt. berechnete Wohnung im Kreise Greifenberg (1) besteht aus Stube, 2 Kammern, Rüche, Keller, Bodenraum, Schweine= und Holzstall. Anderwärts im gleichen Kreise werden nur 24 Mf. gezahlt. In Greifenberg 3 besteht die Wohnung aus Stube mit Alkoven resp. Rüche mit Kammer, Boden und Keller, sowie Stall; im Kreise Kammin (3) aus Stube, 2 Kammern, Küche, Speisekammer, Boden, Stall. Kreis Regenwalde 3: Stube 16 qm, 2 Kammern 12 qm, Küche, Keller, Boden, Stall. Im Kreise Pyrit (1) ist die Stube 20, die Kammer ca. 10 gm groß, daneben Küche. Lettere ist im Kreise Randow (2) meist in der Stube, sonst kommt es auch vor und giebt Anlaß zum Streit, daß mehrere Familien eine Rüche gemeinsam benuten. In den alten Insthäusern besteht die Wohnung nur aus einem Raum. — Im Kreise Demmin hat die Wohnstube 144, die Kammer 64, Rüche und Flur je 49 Quadratfuß Fläche.

Aus dem Kreise Greifswald wird folgender Grundriß der Inst= wohnungen angegeben:



15-16 Fuß

Anderwärts im gleichen Kreise (2) hat eine ähnlich gestaltete Wohnung folgende Maße: Stube 210, Kammer 80, Diele 122, Küche 80, Speisekammer, darunter Keller, 60 Quadratsuß.

Auf Rügen (1) wird der Grundriß in nachstehender Weise angegeben (massive Wände):



Auf der Nordspitze Rügens enthält die Wohnung neben der Wohnstube und 2 Schlafstuben Küche, Kammer, Boden, Stall.

2. Viehweide wird nicht mehr überall für Kühe gewährt. Wie die Tabelle zeigt und auch sonst berichtet wird, ist sie mehrsach durch Milchsbeputate ersetzt oder es wird nur Ziegenweide gegeben. Speciell in der Oderniederung und in den Gegenden mit intensiver Kultur ist dies der Fall; im Kreise Randow ist die Kuhhaltung nur noch "vereinzelt"; es wird bemerkt, daß sie ein "großes Zugmittel" sei. Ihre Abschaffung erfolgt ausschließlich im Interesse der Gutsherrschaft.

An vielen Stellen, wo sie bestehen geblieben ist, hat die Herzschaft wenigstens die Haltung im eigenen Stall der Arbeiter beseitigt und die Ruh in den herrschaftlichen Stall eingestellt. Die Generalberichte sinden dies bedauerlich im Interesse des guten Einvernehmens mit den Leuten. Da die "Leutekühe" — wie mehrfach berichtet wird — naturgemäß Kraftstutter nicht erhalten, so ist der Abstand gegen das herrschaftliche Vieh selbst dei bester Wartung vorhanden; überdies ist es höchst lästig für die Leute, zum Melsen ihrer Kuh zc. in den herrschaftlichen Stall sich begeben zu müssen, und die ganze Gestaltung in diesen Fällen ein entschiedener Kückschritt gegenüber der relativen wirtschaftlichen Selbständigsteit der Instsamilien. Im Kreise Kandow (2) halten nur die Drescher, nicht die Deputanten, noch Kühe. Der Milchertrag guter Leutekühe wird auf 2400 l per Jahr angegeben; die Milcheputate bleiben dahinter sehr

bebeutend zurück. — Bei extensiverer Bewirtschaftung — Körnerbau mit Weide — im Kreise Ückernünde (2) werden dagegen noch 2 Kühe geshalten neben Gewährung von 3 Morgen (75 a) Wiese an die Familie und 4 Morgen (1 ha) Ackerland. Die Schafhaltung ist offenbar zurücksgegangen; sie ist in den Kreisen Stargard, Regenwalde, Usedom-Wollin, Demmin noch erheblich (3—4 Stück) und wird dort für die Schafe neben Weide auch Futter gewährt; Weide für Schweine wird, wie die Tabellen ergeben, nur außnahmsweise gegeben, meist ist nur die Haltung im eigenen Stall gestattet und werden neben der Kuh nur einige Gänse auf die Weide genommen.

Der Umfang der Schweinehaltung ist trothem ein bedeutender, weniger in den östlichen Höhenkreisen, wo die Schafhaltung und der Konsum von Hammelsleisch noch stärker sind, als in den Küsten- und Niederungsgegenden. Im Kreise Pyrit (2) werden bei einer Sinnahme von 52 Str. Cerealien und ca. 60 Str. Kartoffeln 4—6 Schweine gemästet, davon 2 geschlachtet und 2—4 verkauft, dazu kommen noch 3 weidestreie Schafe, von welchen jedenfalls 1 jährlich gleichfalls geschlachtet werden dürste. Es ist hier deutlich ersichtlich, wie viel stärker eine hohe Serealieneinnahme die Schweinemast und damit den Fleischkonsum steigert, als eine Steigerung der Kartoffeleinnahmen, wie sie im Osten stattsfindet.

3. Die Landgewährung ist in den Gegenden mit intensiverer Kultur stark zusammengeschrumpst; während sie im Kreise Ückermünde teilweise an Acker und Wiese gegen 2 ha beträgt, ist sie im Kreise Pyritz stellensweise auf wenige Ar Gemüsegarten beschränkt. Im Kreise Greisenberg beginnt sich bei hohem Geldlohn ein Pachtverhältnis zu entwickeln; der Dienstpächter erhält gegen eine Pacht von 1 Mk. pro Ar Land, Garten und Acker, je bis zu 30 a zugewiesen, welche ihm vom Gutsherrn bestellt werden und .in hoher Kultur" stehen sollen. Sonst ist die Aussgleichung für die Landentziehung meist entweder in erhöhtem Deputat oder in erhöhtem Geldlohn zu sinden; in letzterem Fall ist meist zugleich die Besugnis der Tagelöhner zum Bezuge des erforderlichen Deputatgetreides zu sessen Preisen vom Gute als Üquivalent gegeben.

Es wird mehrsach berichtet, daß, während früher das Deputatland auf die Außenschläge angewiesen wurde, jetzt von den Leuten nur Land bester Qualität genommen werde.

Die Sommerdeputate der Drescher sind so berechnet, daß auf den Monat 2 Scheffel Roggen und ½ Scheffel Sommerkorn (Erbsen oder Gerste) kommen — Kreis Greifenberg — oder  $2^2/3$  Scheffel Roggen —

Rreis Stargard — oder auf 14 Tage 1 Altscheffel — Kreis Ückersmünde — oder daß alle 14 Tage 1 Altscheffel Roggen à 3 Mk. und Gerste und Hafer nach Bedarf zu 4 resp. 3 Mk. pro Altscheffel vom Gut bezogen werden darf — Kreis Anklam — oder daß nach 12 Arbeitsstagen 1 Scheffel Roggen à 3 Mk. und 1 Scheffel Gerste à 2,50 Mk. auf Verlangen abgegeben wird — Kreis Denmin. Im Kreise Greisswald erhalten die Tagelöhner Geld und Brotkorn außerhalb der Dreschzeit in mehreren Kombinationen:

1: pro 12 Arbeitstage 3 Mf. bar und 80 Pfd. Roggen,

2: pro 18 Arbeitstage 3,50 Mf. bar und 80 Pfd. Roggen und 72 Pfd. Gerfte,

2: pro 1 Arbeitstag 0,30 Mf. bar und 5 1 Roggen,

3: pro 1 Arbeitstag  $\left\{ \begin{array}{l} 0.50 \text{ Mf. bar (im Sommer)} \\ 0.25 = = \text{ (im Winter)} \end{array} \right\}$  5 1 Roggen.

4: pro 12 Arbeitstage 3,60 Mf. bar und 80 Pfd. Roggen.

Im Kreise Grimmen kauft der Instmann an den ca. 200 dreschsfreien Tagen dis 36 alte Scheffel Roggen zum halben Preis vom Gut, also ca. 0,87 Ctr. pro Woche. Im Kreise Franzburg wird für je 2 Wochen 1 Scheffel Roggen und 1 Scheffel Gerste zu 5,50 Mk. zussammen abgegeben, anderwärts dort pro Woche 20 kg Roggen und 18 kg Gerste gegen zusammen 3,20 Mk.

Ob mit Flegel, Göpel oder Lokomobile gedroschen werden soll, bestimmt im Kreise Greifenberg jedesmal die Herrschaft, anscheinend je nach Ertrag der Ernte.

Die Dreschzeit ist offenbar sehr verschieden. Sie dauert in den vom Rübenbau noch nicht berührten Teilen des Kreises Franzburg von Ende. September bis Mitte April, im Kreise Grimmen, Greisswald, Kandow ca. 100 Tage, in Teilen der Oderebene und im Kreise Pyriz ca. 60 Tage bei Maschinendrusch, stellenweise noch weniger.

- 4. Der als Brennwerk meist gewährte Torf ist teils von den Arbeitern selbst zu stechen, teils sind Stecherlöhne dafür zu vergüten. Mehrfach ist, wie die Tabelle ergiebt, Gelbentschädigung an die Stelle getreten.
- 5. Die geleisteten Fuhren sind meist nicht näher specialisiert; die Bestellung des Ackers der Arbeiter ist stets eingeschlossen. Im Kreise Greisenberg (3) wird nur zu Hochzeiten, Kindtaufen und für Brennmaterial das Gespann gestellt, anderwärts Kreis Stargard werden alle Fuhren nach Bedarf frei geleistet.
- 6. Mehrfach kommt hier die Beschäftigung auch der eigenen Arbeiter mit Akkordarbeiten, namentlich in der Hackfruchternte vor (Kreis Pyritz, Saatig, Kandow). Nebeneinnahmen entstehen, wenn die Frau das

Melken übernimmt. Aus dem Kreise Randow wird berichtet, daß hierzu wenig Neigung vorhanden sei, stellenweise sind Schweizer engagiert. Der Akfordsatz beträgt pro ha Mähen, Binden und Aufsetzen im Kreise Saatig 3,20 Mk. und verdienen Mann und Frau zusammen 2 Mk.

7. Die Scharwerkers bezw. (hier meist so genannt) Hofgängerhaltung beschränkt sich meist auf die Stellung eines Hofgängers; wo ein zweiter vorkommt, wird an ihn ein erheblich höherer Geldlohn gezahlt. Es wird aus verschiedenen Bezirken berichtet, daß Hofgänger gar nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten zu haben seien und deshalb die Verspslichtung häusig unerfüllt bleibe. Die eigenen Kinder der Arbeiter ziehen mit Vorliebe in die Stadt, fremde Hofgänger sind sehr kostspielig.

Auch hier hat diese Schwierigkeit, dann aber auch die aus den Gegenden mit Hackfruchtban betonte große Kostspieligkeit der Verwendung von Instleuten zu dem Aufkommen der sogenannten Geldleute, Geldstübler geführt, welche sich überall bei intensiver Kultur vermehren. Über ihre Verhältnisse ist angegeben:

Kreis Greifenberg 3: Lohnsatz 1 Mt., dazu 28 Scheffel Kartoffeln und 1 Fuder Holz, Wohnung und 1/2 Morgen Garten gegen 36 Mt. Miete, die nach fünfjährigem Dienst erlassen werden. Getreide wird 1 Mt. unter dem Marktpreis abgegeben. Arbeitspflicht besteht nur für den Sommer, Akkordarbeit wird vorzugsweise den Geldleuten gegeben.

Rreis Stargard 2: Während die Instleute 2 und in der Ernte 3 Kräfte stellen, stellt der Geldstübler nur sich und im Sommer seine Frau nachmittags. Sie beziehen inklusive Frau ca. 290 Mk. an Barslohn (Instmann 125 und Scharwerker 75, Deputant 145 und Scharwerker 120), haben Wohnung und Garten, ca. 23 a Land (Instmann 1 ha, Deputant 40 a), Kuhs und Schasweide, etwas Korn vom Boden (Taxe 50 Mk., Deputant Taxe 180 Mk.), Brennwerk und Fuhrenleistung. Ihr Gesamteinkommen wird auf 585 Mk., das der Drescher auf 680, der Deputanten auf 715 Mk. taxiert.

Kreis Saatig 2: Lohnsat im Sommer 1,25—1,65 Mf., im Winter 75—100 Pf., Frau 50—60 Pf. in der Ernte nachmittags. Gesamt-Bareinkommen 460 Mk., — Wohnung gegen Miete, Kuh gehalten, Kar-toffeln und Lein gesät (Taxe insgesamt 150 Mk.).

Kreis Pyrit 2: Wohnung gegen Miete, Feuerung frei, ferner Heuswerbung, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Morgen Roggens, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Morgen Kartoffelland (Inftleute das Doppelte und Wohnung frei), Lohnfätze 1—1,50 Mk., Frauen arbeiten in der Ernte zuweilen.

# Tabelle A.

|               | Lohnsat                          | •                         | un                        | ifang de                                    | s gewähr                          | rten La                  | ndes                                                               | t für<br>irten                             | Da               | neben                        |                                    | Daneben                          |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Rreis         | des Mann<br>(Hofgänge            |                           | 1. Acte                   | rland (re<br>er Herri<br>düngt              | wan ge=                           | 2.Gar=<br>ten<br>(felbft | Ge=<br>famt=<br>Areal                                              | Miete refp. Pacht für<br>Wohnung u. Garten |                  | <b>Deput</b> e<br>Futte      |                                    | Drescher=<br>anteil bei<br>Hand= |
|               | Tagelohn<br>1/8                  | Jah=<br>res=<br>lohn<br>M | 3u<br>Ge=<br>treibe<br>ha | zu<br>Kar=<br>toffeln<br>ha                 | zu Lein<br>(sonsti=<br>ges)<br>ha | zu<br>bün≠<br>gen)<br>ha | (erfl.<br>Wiefe)<br>ha                                             | Miete 1<br>AWohnu                          | Getreide<br>Ctr. | Rar=<br>tof=<br>feln<br>Ctr. | Erbsen<br>(sonsti=<br>ges)<br>Ctr. | (Göpel=)<br>[Dampf=]<br>Drusch   |
|               | 1                                | 2                         | 3                         | 4                                           | 5                                 | 6                        | 7                                                                  | 8                                          | 9                | 10                           | 11                                 | 12                               |
| Greifenberg 1 | 100 (80)                         |                           |                           | 0,30                                        | -                                 | ?                        | 0,30<br>+ <sup>G</sup> .                                           | 75<br>+ 1<br>M.<br>pro<br>a                | _                |                              |                                    | 14—16<br>(20)(—30                |
| Greifenberg 2 | S. 50<br>W. 40 (?)               | _                         | _                         | 0,25                                        | 0,06<br>(Brucken)<br>0,03         | 0,11                     | 0,46                                                               | 24                                         | 13,8             |                              |                                    | 17 [23]                          |
| Greifenberg 3 | -                                | 72                        | _                         | _                                           |                                   | 0,125                    | 0,125                                                              | _                                          | 23,4             | 56                           | <b>4</b> 8                         | 15—19<br>(20—25)                 |
| Regenwalde 1  | 50 (40)                          | _                         | 0,50                      | $0,375 \\ -0,50$                            | 0,06                              | 0,125<br> -0,25          | 1,06—<br>1,31                                                      |                                            |                  | _                            | _                                  | ja                               |
| Regenwalde 2  | 50 (40)                          | -                         | _                         | 0,375                                       |                                   |                          | 0,50 ca.                                                           | -                                          | 12,8             |                              |                                    | ja                               |
| Regenwalde 3  | 50 (30)                          | -                         | _                         | 0,25                                        | 0,04                              | ?                        | 0,40 ca.                                                           | -                                          | 9,60             | _                            |                                    | 15 [24]                          |
| Rammin 3      | 40 (30)                          | -                         | {0,25<br>                 | 0,25                                        | 0,04                              | 0,125 $0,125$            | , ,                                                                | —<br>ја                                    | —<br>14,4        | <u> </u>                     | _                                  | 17 (21)<br>18                    |
| Naugard 1     | 50 (?)                           |                           | _                         |                                             | _                                 | 0,18-<br>0,25            | 0,18—<br>0,25                                                      |                                            | 12,8             | 60                           | _                                  | ja                               |
| Maugard 2     | 40 (?)                           |                           | 0,50                      | 0,25—<br>0,35                               | 0,04—                             | 0,10-<br>0,15            | 0,89—<br>1,06                                                      | _                                          | _                | _                            |                                    | ja                               |
| Saaţig 1      | 40 (30)                          | -                         | 0,25                      | 0,25                                        |                                   | 0,04                     | 0,54                                                               | 30                                         | _                |                              | _                                  | 16 (20)                          |
| Saaţig 2      | 50 (40-50)                       | _                         | 0,125                     | 0,375                                       | Rüben<br>0,125                    | ?                        | 0,675<br>+ S.<br>(3 M.)                                            | _                                          | _                | _                            |                                    | 18 (24)                          |
| Pyrit 1       | 70 (40)                          | _                         | (0 <b>,2</b> 5            | 0,312                                       | 0,06                              | 3                        | 0,62<br>+ &.<br>(3 M.)                                             | -                                          | _                |                              | _                                  | ja                               |
|               |                                  |                           | \                         | 0,312                                       | 0,06                              | ?                        | 0,37                                                               | -                                          | 28,8-32          | _                            | _                                  | —<br>ja                          |
| Pyrit 2       | 100 (50)                         | _                         | 0,25                      | 0,25                                        | 0,03                              | 0,05-<br>0,06            | 0,58—<br>0,59                                                      | -                                          | 27               |                              | 2 Ctr.<br>Erbsen                   |                                  |
| Pyrit 3       | 7 M. 150<br>5 M. 100<br>(80, 60) |                           | -                         | 0,125                                       | 0,06                              | ;                        | 0,18<br>+ <sup>©</sup> .                                           | _                                          | 8                | 43,5                         |                                    | -                                |
| Pyrit 4       | 75 (45)                          | _                         | _                         | $ \begin{vmatrix} 0,25 \\ - \end{vmatrix} $ | 0,06—                             | 0,06-                    | $ \begin{vmatrix} 0.31 - \\ 0.32 \\ 0.06 - \\ 0.07 \end{vmatrix} $ | }_                                         | 6,5              | <br>                         |                                    | ja                               |
| Randow 1      | S. 75 W. 50 (50, 40)             | _                         | _                         | 0,30                                        |                                   | 0,05                     | 0,35                                                               | <br>                                       | _                | _                            | _                                  | [22]                             |

23\*

| =      | Ruhhal                 | tung             |                                       |                                | l e                   | chafe            |          | 1          | l          | ī            | l <sub>==</sub>    | <u> </u>                |                    | હુક                                     | l                                  |                     |
|--------|------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|----------|------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| See    |                        |                  | errschaft<br>te Kühe                  | Statt bessen Misch-<br>beputat | deputat an<br>Schafen |                  | gelb     | n, Weide   | ne, Weide  | Gänfe, Beibe | Sonftiges Geflügel | Breni                   | iwert              | Lohnklaffe des Mannes<br>(Scharwerkers) | Beson=<br>bere<br>Ber=             | Bemerkun=           |
| Wiefe  | Festes Heus<br>deputat | Weidefreie Klihe | Von der Herrschaft<br>gefütterte Kühe |                                | GV                    | Freie Weide für: | Mollgeld | Ziegen,    | Schweine,  |              | -                  | Rohlen<br>Etr.<br>(Torf | Holz               | ohnklaffe<br>(Schar                     | hält≠<br>niffe                     | gen                 |
| ha     | ©tr.                   | Stüct<br>15      | Stüd<br>16                            | 1<br>17                        | Stüd<br>18            | Stüd<br>19       | M 20     | Stüđ<br>21 | Stüđ<br>22 | Stüd<br>23   | Stüđ<br>24         | Stüď)<br>25             | 26                 | ्य<br>27                                | 28                                 | 29                  |
| 13     |                        | 10               |                                       | 11                             | 10                    | 19               |          | 21         | 22         | 23           | 24                 |                         | 20                 |                                         |                                    | 1                   |
| _      | 5<br>(5 Ctr.<br>Stroh) |                  | 1                                     |                                |                       | _                | 12       | _          | _          | _            |                    | (12 000)                | -                  | ?                                       | Päch=<br>ter                       |                     |
| _      | _                      | . 1              | _                                     | _                              | _                     | _                | 12       | _          |            | 2            |                    | (8000)                  | 2<br>Fuder         | ?                                       | _                                  | 5 nach Tare         |
| -      |                        | —                | 1                                     | _                              | 1                     | -                | 6        | -          | -          | (ja)         | -                  | (6000)                  | 3<br>Fuder         | ?                                       | _                                  | <b>7-</b>           |
|        |                        | 1                | —                                     | _                              |                       | 4                | -        | -          | -          | _            | _                  | (8000)                  | ja                 | III(I)                                  | _                                  |                     |
|        |                        | 1                | _                                     | _                              | _                     |                  | 12       |            | -          | (ja)         | _                  | (10 000)                | 1<br>Rlafter       | II (I)                                  | -                                  |                     |
| _      | (Stroh)                | -{               | 1 —                                   | —<br>1040                      | }_                    | 3                |          |            |            | -            |                    | (9000)                  | $2^{1/2}$ Rlaftern | II (I)                                  | -                                  | 1 durch<br>Rechnung |
| }-     | _                      |                  | 1                                     |                                | _                     | _                |          | _          |            | _            |                    | (5000)                  | _                  | 5                                       | _                                  |                     |
| ,<br>— | _                      | _                | _                                     | 1080                           | 1                     | 3                |          | -          |            |              | _                  | (4-8000)                | 1—2<br>Klaftern    | ?                                       | -                                  |                     |
|        |                        | 1                |                                       | -                              | ?                     | _                | -        |            | _          | _            | _                  | jα                      | ja                 | ?                                       | _                                  |                     |
| _      | _                      | 1                | _                                     | _                              |                       | —                |          | -          | _          | -            | _                  | ja                      | ja                 | II                                      | _                                  | ,                   |
|        |                        | 1                | —                                     | _                              |                       |                  | _        | —          | _          | _            |                    |                         |                    | 3                                       |                                    |                     |
| }-     |                        | 1                | _                                     | 1                              |                       | 2                |          |            | (ja)       | _            |                    | (10 000)                | 2<br>Fuhren        | ?                                       | _                                  |                     |
| }-     | _                      | 1                | —                                     | _                              | _                     | 3                |          |            | -          | -            | -                  | (3000)                  | 2<br>Fuhren        | III                                     |                                    | 1 durch<br>Rechnung |
| -      |                        | _                |                                       | _                              | —                     |                  |          | —          | _          |              |                    | (ja)                    | 1<br>Fuhre         | _                                       | Rüben=<br>und<br>Ernte=<br>afforde |                     |
| _      | _                      | _                | _                                     |                                | _                     |                  |          | ja         | јa         | jα           | -                  | (3000)                  |                    | II (I)                                  |                                    |                     |
| -      | _                      | _                | _                                     | _                              | -                     | -                |          | _          | _          |              | _                  | (10 000)                |                    | ;                                       | _                                  |                     |

Tabelle A. (Fortsetzung.)

|                       | Lohnsa                             | tį                        | un                        | nfang b                        | es gewäh                          | rten La                  | indes                     | für<br>rten                                | D                         | aneber                       | ì                                  | Daneben                          |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Rreis                 | des Manı<br>(Hofgänge              |                           | 1. Acti<br>von t          | erland (r<br>der Herr<br>düngt | egelmäßig<br>fcaft ge=<br>t)      | ten<br>(felbst           | famt=                     | Miete reļp. Pacht für<br>Wohnung u. Garten | f <b>este</b><br>(exfl    | Depui<br>. Futt              |                                    | Dreschers<br>anteil bei<br>Hands |
|                       | Tagelohn<br>18                     | Jah=<br>res=<br>lohn<br>M | zu<br>Ge=<br>treibe<br>ha | gu<br>Rar=<br>toffeln<br>ha    | zu Lein<br>(sonsti=<br>ges)<br>ha | dün=<br>gen)             | (erfl.<br>Wiese)          | Miete 1                                    | Getreide<br>Ctr.          | Rar=<br>tof=<br>feln<br>Ctr. | Erbsen<br>(sonsti=<br>ges)<br>Ctr. | (Göpel=)<br>[Dampf=]<br>Drufch   |
|                       | 1                                  | 2                         | 3                         | 4                              | 5                                 | 6                        | 7                         | 8                                          | 9                         | 10                           | 11                                 | 12                               |
| Randow 2              | 80 (70)                            |                           | _                         | 0,25                           | 0,06                              | 0,05                     | 0,36                      | ja                                         | { 25,2<br>—               |                              | 2 Sc.<br>Erbsen                    | 16 [25]                          |
| Ückermünde 1          | ©. 75<br><b>33.</b> 50<br>(50, 40) | _                         | _                         | 0,25                           | _                                 | 0,25                     | 0,50                      |                                            | [20,8]                    |                              | _                                  | 13                               |
| Ückermünde 2          | 100 (?)                            |                           | 0,25                      | 0,25                           | _                                 | 0,50<br>+Obst-<br>garten | 1,00<br>+ Obst=<br>garten | ja                                         | [12]                      |                              |                                    | 15 (20)                          |
| Ückermünde 3          | S. 85<br>W. 60<br>(60, 45)         | -                         | -                         | 0,50                           |                                   | 0,06                     | 0,56                      | -                                          | _                         | _                            | . —                                | 15 (20)<br>[25]                  |
| Usedom=W. 1. (Wollin) | 50 (40)                            | _                         | _                         | 0,25                           | 0,08                              | 0,25                     | 0,58                      | -                                          | 14                        | —                            | 0,9                                | 17 (21)                          |
| Usedom=W. 2. (Usedom) | (60)                               | 90                        | -                         | 0,25                           | 0,016                             |                          | 0,26<br>+ Gar=            | -                                          | _                         | _                            | _                                  | 15 [25]                          |
| Usedom=W. 3. (Usedom) | (30)                               | 90                        | -                         | 0,27                           | _                                 | ?                        | 0,27<br>+ Gar=            | -                                          | <b>16,</b> 8              |                              | -                                  | ja                               |
| Usedom=W. 5.          | (45)                               | 100                       |                           | 0,22                           | 0,10                              | unbe=<br>beu=<br>tenb    | 0,32<br>+ Gar=<br>ten     | ja                                         | ?<br>(Tare<br>90 M)       | _                            | _                                  | 16 (21)<br>[25—30]               |
| Anklam 1              | 50 (40)                            | _                         | _                         | 0,25                           | 0,08                              | 0,08                     | 0,41                      | ja{                                        | [11,2]                    |                              | _                                  | 17 (21)<br>[25]                  |
|                       |                                    |                           |                           |                                |                                   |                          |                           | ij                                         | 3[+35,6]                  | _                            | 1,8                                | _                                |
| Anklam 2              | 75-80 (?)                          | -                         | _                         | 0,312                          | _                                 | 0,067                    | 0,37                      |                                            | ?                         | -                            | -                                  | 15—16<br>(21)[25—<br>30]         |
| Demmin 1              | 60 (40)                            | -                         | -                         | 0,25                           | inbegr.                           | 0,06                     | 0,31                      | $-\{$                                      |                           | _                            | -                                  | 16 (20)<br>[25]                  |
| Demmin 2              | 50 (30)                            | _                         |                           | 0,25                           | _                                 | ?<br>(wenig)             | 0,25<br>+ Gar=<br>ten     | -                                          | 38,8<br>[37,5]<br>+ ca. 6 | _                            | 1,8                                | ja                               |
| Demmin 3              | 75                                 | -                         |                           | 0,20                           | _                                 | ?<br>(wenig)             | 0,20<br>+ Gar=            | -                                          | 3                         | -                            | 0,9                                | ja                               |

| ===                              | Ruhha                  | ıltung          |                                        | <u>*</u>                         | <u> </u>              | chafe            |          |               | 9               | 1            | l is               |                                  |                  | કુ ગ                                    |                                                       |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Wiefe                            | Festes Seu=<br>beputat | Wetdefreie Kühe | Von der Herrschaft<br>gefütterte Kühe  | Statt dessen Missals.<br>beputat | Deputat an<br>Schafen | Freie Weide für: | Wollgeld | Biegen, Beibe | Schweine, Beibe | Gänfe, Weide | Sonstiges Geflügel | Breni<br>Kohlen<br>Etr.<br>(Torf | hverf<br>Holz    | Lohntlaffe des Mannes<br>(Echarwerfers) | Befon=<br>bere<br>Ver=<br>hält=<br>niffe              | Bemerkun=<br>gen]                                                            |
| ha                               | Ctr.                   | Stück           | Stück                                  | 1                                | Stück                 | Stück            | 16       | Stüđ          | Stüc            | Stück        | <u>!</u>           | Stück)                           |                  |                                         |                                                       |                                                                              |
| 13                               | 14                     | 15              | 16                                     | 17                               | 18                    | 19               | 20       | 21            | <b>2</b> 2      | 23           | 24                 | 25                               | 26               | 27                                      | 28                                                    | 29                                                                           |
| dr=<br>trag<br>20<br>Etr.<br>Heu |                        |                 | $\begin{Bmatrix} - \\ 1 \end{Bmatrix}$ |                                  | _                     |                  |          |               |                 |              |                    | (10—<br>12 000)                  | 3 cmb<br>1 Fuhre | II-III                                  | Viele<br>Afford≈<br>arbeiter                          | 1 Mannes=<br>tagelohn<br>burch Rech=<br>nung<br>5nach Tage                   |
|                                  |                        | -               |                                        | -                                | _                     | 3                |          |               | ;               |              |                    | jα                               | ja               | II                                      | _                                                     | 5nach Tare<br>8 ber Etr.<br>gegen 3,75<br><i>M</i> vom Gut                   |
| 0,75                             |                        | 2               |                                        |                                  |                       |                  |          |               | -               |              |                    | _                                |                  | II (I)                                  | 24 M<br>Pacht<br>Bu 1:<br>Utkord=<br>löhne<br>danesen | 5 — festes<br>Acerland<br>8 gegen 5 M<br>pro Etr.<br>vom Gut                 |
| 0,75                             | -                      | 1               |                                        | _                                | _                     |                  |          | _             |                 | —            | _                  | (12 000)                         | _                |                                         | _                                                     |                                                                              |
| _                                | —                      | _               | 1                                      | -                                | -                     | <del></del>      |          | _             |                 | _            |                    | (7000)                           | _                | 5                                       | -                                                     | 4,5 nach<br>Ausfaat                                                          |
| _                                |                        |                 | 1                                      |                                  | _                     | 4                |          | _             | —               | —            | -                  | ja                               | ja               | ?                                       | -                                                     | 1 Lohnsat<br>durch Rech=<br>nung                                             |
| _                                | —                      | 1               | _                                      |                                  | _                     | 3                |          | _             |                 |              | -                  | (6000)                           | ja               | II                                      | _                                                     |                                                                              |
| _                                |                        | —               | 1                                      | _                                | —                     |                  | 30       | —             |                 | —            |                    | (6000)                           | _                | III (I)                                 | _                                                     |                                                                              |
| }-                               | _                      | —               | 1                                      |                                  | 1                     |                  |          | _             | _               | _            | _                  | (8000)                           | 2<br>Fuder       |                                         | _{                                                    | 8: à Etr. 3,75 vom Gut 8: Roggen à Scheffel 3 M, Gerfte à 4 M, Ha- fer à 4 M |
| , <u>—</u>                       |                        |                 | 1                                      | _                                |                       | 3                |          | _             | ja              | ja           | jα                 | (15 000)                         |                  |                                         | _ {                                                   | fer à 4 1/6<br>vom Gute                                                      |
| }                                | _                      | _               | 1                                      | -                                | _                     | 3                |          | _             | _               | (2)          | _                  | (12 000)                         | 2<br>Haufen      | П                                       | _                                                     | etwas<br>Rübenbau                                                            |
| -                                |                        | 3               |                                        | _                                |                       |                  |          |               |                 |              | -                  | ja                               | Bruch<br>ja      | II                                      | Rüben                                                 | 8 gegen 3,75<br>M pro Etr.<br>Roggen u.<br>3,55 pro<br>Etr. Gerite           |
|                                  | _                      | 1               |                                        | -                                | _                     | _                |          | _             |                 | -            | -                  | ja                               | ja               | II                                      | Rüben                                                 | vom Gut                                                                      |

Tabelle B.

|                                  | Sträfte                     |                                                          | Bareir                          | ıfünfte                                    | 1                  | Acter          | ag des<br>clandes | Depi                                                       |                      | nţo                | Gesa<br>aufti<br>(6— | infte i              |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Rreis                            | Gestellte Arbeitskräfte     | brutto                                                   | davon<br>ab:<br>Miete,<br>Pacht | ferner<br>ab:<br>Schar=<br>werfer=<br>lohn |                    | Cere=<br>alien | Rar=<br>toffeln   | Cere=<br>alien                                             | Rar=<br>tof=<br>feln | Drefcherlohn       | Cere=<br>alien       | Rar=<br>tof=<br>feln |
|                                  | 1                           | M 2                                                      | <i>M</i> 3                      | 4                                          | M 5                | Ctr.           | Ctr.              | Ctr.                                                       | Ctr.                 | ©tr.               | ©tr.                 | Ctr.                 |
| Greifenberg 1.                   | $\frac{1}{2^{1/5}}$         | 580                                                      |                                 | 90-100                                     |                    |                | ca. 75            | 0                                                          | 9                    | ca. 28             | <del> </del>         | -                    |
| Steifenbety 1.                   | 2-/5                        | 900                                                      | ca. 120                         | 90-100                                     | 370                |                | tu. 19            | _                                                          |                      | tu. 20             | tu. 20               | ca. <b>75</b>        |
| Greifenberg 2<br>(Amt Trieglaff) | $2^{1/5}$                   | ca. 256                                                  | 24                              | ca. 90-<br>100                             | ca.<br>132-<br>142 |                | ca. 60            | 13,8                                                       | _                    | ca. 28             | 42                   | 60                   |
| Greifenberg 3.                   | $2^{1/5}$                   | 192                                                      | _                               | 100                                        | 92                 |                | 50                | 28,2                                                       | 56                   | 39                 | 68,5                 | 106                  |
| Regenwalde 2.                    | $2^{1/6}$                   | 262                                                      | _                               | 90                                         | 172                | -              | 100               | 12,8                                                       |                      | <b>26,</b> 8       | 39,6                 | 100                  |
| Regenwalde 3.                    | ${2^{1/6} \choose 3^{1/6}}$ | 250<br>400                                               | _                               | 90<br>180                                  | 160<br>220         |                | 60<br>60          | 9,6<br>13,6                                                | 40<br>50             | 29<br>29           | 38,6<br>42,6         | 100<br>110           |
| Naugard 1                        | 11/5                        | ca. 120                                                  | _                               |                                            | ca. 120            | -              | 45-60             | 12,8                                                       | 60                   | 26-<br>29,2        | 38,8-<br>42          | 105-<br>110          |
| Pyriţ 1                          | $2^{1/6}$                   | ca. 300                                                  | _                               | ca. 90                                     | 210                | 7              | ca. 75            |                                                            | -                    | 40                 | 47                   | ca. <b>75</b>        |
| Pyrit 2                          | $2^{1/6}$                   | $\left\{\begin{array}{c} 459 \\ 389 \end{array}\right\}$ |                                 | 5                                          | ?                  | 7              | ca. 60            | $\left\{ egin{array}{l} 31 \\ - \end{array}  ight.  ight.$ | _                    | $\frac{-}{46}$     | ca. 38}<br>53        | ca. 60               |
| Pyriţ 4                          | $2^{1/2}$                   | 312,50                                                   | _                               | 100                                        | 212,50             |                |                   | 6,50                                                       | 72                   | 57                 | 63,5                 | 72                   |
| Randow 2                         | $2^{1/5}$                   | { 475<br>{ 370                                           | 120                             | 150<br>150                                 | 325<br>100         | _              | ca. 72<br>ca. 75  | 26<br>—                                                    | _                    | <del>-</del><br>65 | 26<br>65             | 72<br>72             |
| Usedom=Wollin3                   | $2^{1/2}$                   | 240                                                      | _                               | 90                                         | 150                |                | ca. 60            | 16,8                                                       | _                    | 40                 | 56,8                 | ca. 60               |
|                                  | $(2^{1}/_{5}$               | 244,65                                                   | 27                              | 60                                         | 157,65             |                | 60                |                                                            | _                    | 28,1               | 28                   | 60                   |
| Anklam 1                         | $2^{1/2}$                   | 263,40                                                   | 27                              | 60                                         | 176,40             | _              | 60                | _                                                          | _                    | 42,9               | 43                   | 60                   |
|                                  | $2^{1/2}$                   | 405,80                                                   | 7,50                            | 60                                         | 338,30             | _              | 60                | 4,8                                                        |                      | _                  | 4,8                  | 60                   |
| Anklam 2                         | $2^{1/5}$                   | 320                                                      | —                               | 125 <b>-</b><br>150                        | 170-<br>195        |                | ca. 60            | ?                                                          | _                    | 5                  | 50                   | 60                   |
| Demmin 1 Demmin 2                | $\frac{2}{2^{1/5}}$         | 270<br>260                                               | _                               | 120<br>90                                  | 150<br>170         |                | 60<br>60          | 40,6<br>6                                                  | _                    | <u>-</u><br>41     | 40,6<br>47           | 60<br>60             |
| Demmin 3                         | 1/2                         | 300                                                      |                                 |                                            | 300                |                | 50                | 3,9                                                        | -                    | 33                 | 36,9                 | 50                   |

| Geti                                | reide=                                                                         | 3 u t  | auf         | Ver=                                        |                               |                           | Ver           | <b>fauf</b>            | Bu=                           |                                                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ver=<br>fauf<br>ca. Ctr.<br>(Preis) | 1                                                                              | Futter | Milch       | fauf<br>von<br>Milch,<br>Butter<br><i>M</i> | Zu=<br>fauf<br>von<br>Fleisch | Geschlachtete<br>Schweine | ertrag<br>(M) | ədung<br>Grtrag<br>(M) | fauf<br>von<br>Brenn=<br>werf | Bemerkungen                                                           |
| 13                                  | 14                                                                             | 15     | 16          | 17                                          | 18                            | 19                        | 20            | 21                     | 22                            | 23                                                                    |
|                                     | ca. 10<br>(75 %)                                                               |        |             | 30                                          | _                             | ?                         | (75)          | (20)                   | 15                            | 7, 10 nach Größe<br>und Tage                                          |
| _                                   | _                                                                              | _      | _           | ?                                           | +                             | _                         | -             | ?                      | ?                             | 2 nach Lohnsat,<br>4 nach Durchschn.,<br>7, 10 nach Taxe<br>und Größe |
| +                                   |                                                                                | _      | _           | _                                           | +                             | (1 Schaf)                 | _             | ?                      | ?                             |                                                                       |
| _                                   |                                                                                | _      | _           |                                             | +                             | _                         | _             | ?                      | ?                             | 7, 10 nach Größe<br>und Tare                                          |
| _                                   | _ }                                                                            |        | <del></del> | _                                           | _                             | ?<br>(Schafe)             | <u> </u>      |                        | ?                             | 2 durch Rorrektur,<br>7 nach Größe und<br>Tage                        |
| _                                   |                                                                                | _      | _           | jα                                          | _                             | ?<br>(Schafe)             | _             | _                      | ja                            | 2 nach Lohn,<br>7 nach Größe und<br>Tage                              |
| +                                   |                                                                                |        | -           |                                             |                               | 1-2(+<br>Schafe)          | ja            |                        | įα                            | 6, 7 nach Größe<br>und Tare                                           |
| _                                   | _                                                                              | _      |             | _                                           | -                             | 2 (+<br>Schafe)           | 2-4           |                        | ja                            | 6, 7 nach Größe<br>und Tare                                           |
| +                                   | _                                                                              | —      | +           | -                                           | _                             | 5                         | jα            | _                      | ja                            | _                                                                     |
| +                                   | + -                                                                            | _      | ja<br>—     | _                                           | _                             | 1-2<br>1-2                | } 1-2         | ja                     | ?                             | 7 nach Tare und<br>anderweiten Er=<br>tragsangaben                    |
| +                                   | _                                                                              | -      |             | _                                           | Fische                        | ?                         |               | _                      | ja                            | 7 nach Größe und<br>Taxe                                              |
|                                     | $11,2 \ (42 \mathcal{M}) \ 11,2 \ (42 \mathcal{M}) \ 36,7 \ (151 \mathcal{M})$ | _      | _           | ja                                          | _                             | ?                         | ja            | ?                      | jα                            | zuverlässige De=<br>tailberechnungen                                  |
| ja<br>zuw.                          | -                                                                              | _      | _           | —                                           | _                             | ?                         | ?             | ?                      | ?                             | _                                                                     |
| +                                   | _                                                                              | _      | <u> </u>    | _<br>_                                      | _                             | š.                        | -             | <u>-</u>               | <u>-</u> .                    | 2 und 5 unsicher,                                                     |
| _                                   |                                                                                | _      | _           | -                                           | -                             | ;                         | ·             |                        | _                             | 7 nach Größe,<br>8, 10 nach Tage<br>2 durch Korrektur,<br>8 nach Tage |

| -              |
|----------------|
| `              |
| $\dot{\Xi}$    |
| $\overline{}$  |
|                |
| -              |
| =              |
| =              |
| Antlam         |
| $\rightarrow$  |
| <b>**</b>      |
| -              |
| .=             |
| ≂              |
| <b>S</b>       |
|                |
| 44             |
| _              |
| Preise         |
| ~              |
| -              |
| -              |
| جيري           |
| •              |
|                |
| -              |
| Ë              |
| -              |
| -              |
|                |
| -              |
| -              |
| 2              |
|                |
| -              |
| -              |
| =              |
| =              |
|                |
|                |
| -              |
| _              |
| -              |
| =              |
| Dienstfamilien |
| =              |
| $\overline{}$  |
| (~)            |
| C              |
|                |
| 2              |
| 2.             |
| dreier         |
| -              |
| -              |
| <b>₹</b>       |
|                |
|                |
|                |
|                |
| ===            |
| 9              |
| =              |
| =              |
| =              |
| innahmer       |
| -              |
| =              |
| =              |
| ==             |
| -              |
| ***            |
|                |

| Bemerkungen   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1                                                                                                                    | Gerste 72 Pfd. schwer<br>pro 2000 Pfd. = # 150<br>Safer 50 Pfd. schwer<br>2000 gers | ا يَ<br>مُرِيَّةٍ مُ |                                                                                                                                            | für jeden verkauften Whspel<br>Korn 50 1/8, welche sich die<br>Knechte teilen. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|               | \$0<br>50<br>80<br>50<br>50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30                                                                                                | 25<br>25                                                                                                                                                    | 25                                                                                  | 40                   |                                                                                                                                            | 1 6                                                                            |
| ග්            | M<br>179<br>71<br>124<br>—<br>375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 368<br>136                                                                                        | νυ <b>Φ</b>                                                                                                                                                 | 17                                                                                  | 14                   | 16<br>24<br>40<br>40<br>90<br>30<br>100<br>80                                                                                              | 30<br>02<br>08                                                                 |
| Deputatknecht | 859 à 50 % 143 à 50 % 312 à 40 " % % % % % % % % % % % % % % % % %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39 Schfft. Roggen à M 3 (Marktpreis M 6,50) .                                                     | $3^{1/2}$ Schffl. Gerfte à $\mathcal{M}$ 4 (Marktyreis $\mathcal{M}$ 5,75) . $6^{1/2}$ Schffl. Hafer à $\mathcal{M}$ 4 (Marktyreis $\mathcal{M}$ 4, $-$ ) . | Deputat 3 Schfff. Gerste                                                            | "<br>frei" (         |                                                                                                                                            |                                                                                |
|               | 6 40 06 40 06 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 0 | 36 40                                                                                             | 38 42<br>51 43                                                                                                                                              | 7 50                                                                                | 30 — 30 <del>—</del> | 116<br>                                                                                                                                    | 1093 95                                                                        |
| H.            | 79<br>70<br>106<br>263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 236                                                                                               | <del></del>                                                                                                                                                 | 7                                                                                   |                      | 16<br>24<br>40<br>40<br>30<br>30<br>100<br>80                                                                                              | 100                                                                            |
| Tagelöhner    | 158 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> à 50 <sup>3</sup> 8 140 à 50 " 266 à 40 " 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | 18 Schfft. 1½ Myn.<br>7 " 15 "                                                                                                                              | 1 " 5 " 42 " 11 "                                                                   | &                    |                                                                                                                                            |                                                                                |
|               | & 57 29 8 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65                                                                                                | 20 17                                                                                                                                                       | 72 88                                                                               | 6 40<br>bezahl       |                                                                                                                                            | 993   02                                                                       |
|               | 81<br>81<br>31<br>107<br>23<br>24<br>24<br>27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 217                                                                                               | 97                                                                                                                                                          | 18                                                                                  |                      | 16<br>24<br>40<br>40<br>90<br>30<br>100<br>80                                                                                              | 66                                                                             |
| Tagelöhner N. | 1. Gelblohn. Nännertage 163½ à 50 ¾ Frauentage 62½ à 50 " Kindertage 269¾ à 40 " Kindertage 95 à 25 " Tavon ab für Wohnung № 19.50 Torfftreichen " 3.— H.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bleibt bar<br>2. Raturalien.<br>14 Scheffel Roggen zu M 3, Markt=<br>preis M 6,50 · · · · · · · · | Drescherlohn.<br>Weizen 12 Scheffel 111/2 Metzen.<br>Roggen 14 " 11 " .                                                                                     | Gerste 3 , 4 ,, .                                                                   | , gun                | Torf 8000 Stüd.  Hall Borgen Garten  1 Morgen Garten  1 Morgen Garten  60 Ctr. à M 1,50)  1/3 Morgen Lein  Futter für 1 Kuh  Ediffelaftung | örtet 20.731 und Apouhere                                                      |

Rreis Pyrit 3: Lohnsatz 7 Monate 1,50, 5 Monate 1 Mk. Wohnung und Bremwerk frei, Garten, 36 Ctr. Kartoffeln, 3/4 Morgen zu Kartoffeln und Lein, 10 Scheffel Roggen. Hier und im vorigen Fall ist Mangel der Kuhhaltung das Charakteristikum des Verhältnisses.

Auf Rügen (1) erhalten die kontraktlich gebundenen Arbeiter den Lohn der freien Tagelöhner, müssen aber den Erntelohn sich um 60 Mk. Miete kürzen lassen. Das Dreschverhältnis hat hier überall aufgehört und sind diese Art Mietsleute an die Stelle getreten, während als Deputanten die Viehknechte angenommen werden. Im Kreise Franzburg (3) sind die Gutstagelöhner, die zufolge der hohen Getreidepreise zu kostspielig waren, durch Wanderarbeiter ersett.

Im Kreise Kammin sind die Drescher an Zahl in den letzten beiden Jahrzehnten auf die Hälfte zurückgegangen.

Überall bei den "Geldleuten" zeigt sich die relativ sehr viel größere Bedeutung der Kartoffeln für den Konsum; soweit die Familie Cerealien erhält, betragen diese nur einen Bruchteil dessen, was selbst die Depustanten erhalten.

Der Geldwert des Gesamteinkommens der Instfamilie ist im Kreise Pyrit (2) zur Steuer auf 850 Mf. berechnet; ber Berichterstatter hält 1100-1200 Mt. für eine angemessene Schätzung. Gin anderer Bericht= erstatter im gleichen Kreise (4) gelangt zu einer Schätzung von 1312,50 Mt., wovon 394 Mf. auf die Verarbeitung und Verwertung der Naturalien Wiederholt wird die maßgebende Bedeutung der Leistungs= entfallen. fähigkeit der Frau betont. — Unter Zugrundelegung der Breise der Jahre 1891/92" (Drescherlohn 410 Mk. veranschlagt) gelangt im Kreise Usedom= Wollin (5) ein Referent zu einer Berechnung auf 1197 Mf., wovon 270 Mf. Kosten des Hofgängers abgehen, so daß 927 Mf. blieben. Die sonstigen Schätzungen sind, abgesehen von der mitgeteilten forgfältigen Rechnung im Kreise Anklam (1) wertlos, bemerkenswert nur, daß im Rreise Stargard die Schätzungen des Ginkommens der Deputanten die= jenigen der Drescher übersteigen. Im Kreise Demmin (3) wird das Einkommen freier Tagelöhner auf 910, das der Instleute (nach Abzug ber Scharwerkerkosten) auf 855,44 Mk. geschätzt, sonst ist die Relation hier fast überall die umgekehrte; aus dem Kreise Demmin wurde aber schon 1849 berichtet, daß namentlich die Kolonisten besser gestellt seien als die Hoftagelöhner.

Im Kreise Greisswald (1) wird gerechnet: die Naturalien reichen für die Familie völlig aus, der Verkauf von Butter deckt den zeitweisen Zukauf von Fleisch, der Barverdienst des Hofgängers dessen Lohn,

ferner Hausmiete, Schulgeld, Hirtenlohn und Abgaben; der Verdienst der Fran und Kinder deckt den Mehrbedarf an Feuerung, Kleidung und Hausrat. Jum Sparen bleibe: Barlohn des Mannes, 50 Mk., Dreschsfornerlöß 120 Mk., Verkaufserlöß von Gänsen 80 Mk., zusammen 250 Mk. (?). — Anderwärts im gleichen Kreise ermöglichen die Naturalien nach dem Bericht einen Verkauf für ca. 180 Mk., wenn die Familie nicht stärker als 6—7 Köpfe ist.

In Rügen werden den Deputatknechten jährliche Zulagen von 3 Mk. gewährt.

#### 3. Freie Tagelöhner.

Im Jahre 1849 wurde im Regierungsbezirk Stettin die Lage der Büdner als infolge der Separation sehr verschlechtert dargestellt, namentslich wenn das Besitztum so groß sei, daß es die Haltung von Zugvieh erfordere und den Mann hindere, Arbeit zu suchen.

Im Kreise Demmin war die Lage derjenigen Kolonisten gut, welche ein festes Dresch-Kontraktsverhältnis einzugehen in der Lage waren. Uns günstiger war ihre Lage im Kreise Franzburg; hier fürchtete man ihre Berarmung infolge der Entziehung der Weide durch die Separationen und infolge der starken Vermehrung ihrer Jahl durch Parzellierungen. Ungünstiger aber und "geradezu schlecht" war die Lage der besitzlosen Arbeiter ebenda, welche hier regelmäßig nicht an der erforderlichen Jahl von Tagen im Jahr Arbeit fanden. Auch im Regierungsbezirk Stettin waren die Sinlieger meist nur da in außkömmlicher Lage, wo Chaussen und Sisenbahnen Gelegenheit zum Verdienst im Winter geben; im Kreise Pyritz konnten sie nur durch Akfordarbeit soviel verdienen, um über die äußerste Dürftigkeit hinauszugelangen, und im Kreise Demmin waren sie jedenfalls am schlechtesten von allen Arbeitern situiert. Ihre Zahl versmehrte sich damals meist bedeutend.

Die Lohnsätze betrugen damals:

### (S. Tabelle S. 363.)

Die Löhne waren also schon damals im Regierungsbezirk Stralsund und in der Oderebene am höchsten. Daß troß der hohen Geldlöhne im Kreise Franzburg die Lage der Arbeiter dort besonders ungünstig war, erklärt sich aus der Unständigkeit der Arbeit und daraus, daß die Geslegenheit zum Nebenverdienst, wie aus den Angaben hervorgeht, überall der entscheidende Punkt war.

|                      | Männ                                                             | liche To    | ngelöhi      | ier         | Wei          | bliche !    | ner          | Täglicher<br>Akkord=<br>verdienft |                                |        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|
| Rreis                | in Sor                                                           | nmer        | im V         | Binter      | im So        | mmer        | im W         | inter                             | er                             | Ħ      |
|                      | ohne<br>Roft                                                     | mit<br>Roft | ohne<br>Rost | mit<br>Rost | ohne<br>Rost | mit<br>Rost | ohne<br>Rost | mit<br>Koft                       | Männer                         | Frauen |
|                      | Sgr.                                                             | Sgr.        | Sgr.         | Sgr.        | Sgr.         | Sgr.        | Sgr.         | Sgr.                              | Sgr.                           | Sgr.   |
| Pyrit<br>(Schwochow) | E 10—15                                                          | _           | _            |             | _            |             | _            | _                                 | S. 7-12<br>W. 5-8              |        |
| Pyrit (Naulin)       | E 10—15                                                          | _           | _            |             | <del></del>  |             |              |                                   | min=<br>destens<br>10<br>20-25 |        |
| Randow               | $\begin{array}{c} 10 \\ \text{E } 10 \\ 12^{1}/_{2} \end{array}$ |             | $7^{1/2}$    |             | —            |             |              |                                   | 15                             |        |
| Ückermünde .         | $7^{1/2}$                                                        |             | _            |             | 5            |             |              | _                                 | 11,<br>13-15                   | _      |
| Anklam               | 10                                                               |             | $6^{1/2}$    | _           |              |             | _            | _                                 | S. $15-20$<br>W. $7^{1/2}$     | -      |
| Demmin               | 10                                                               | —           | 61/4         |             | $7^{1/2}$    |             | 5            |                                   | 10-15,<br>auch 20              | -      |
| Franzburg .          | 11—12                                                            | E 12        | 10           | _           | _            | _           | _            | -                                 | 11-12                          | -      |

Für jeden Scheffel Aussaat Kartoffeln hatte der Einlieger im Kreise Pyritz dem Bauern 4 Mähetage und für jede Metze Leinsaat <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mähetag und 2 Frauen=Erntetage zu leisten.

Für das Jahr 1873 enthält das v. d. Goltsiche Werk folgende Durchschnittsangaben:

(S. Tabelle S. 364.)

Es zeigt sich, daß die Lohnsteigerung nach Westen zu, im Regierungs-bezirk Stralsund, am stärksten war, sie betrug hier auch bei Veransichlagung der Preisunterschiede wohl ca.  $100^{\circ}/\circ$ . Der Regierungsbezirk hatte damals, trozdem Rübenbau noch nicht getrieben wurde und im Kreise Franzburg die Kultur nicht besonders intensiv war, mit die höchsten Löhne in ganz Norddeutschland aufzuweisen, im wesentlichen lediglich auf Grund des ausschließlichen Vorherrschens des Großgrundsbesitzes.

Vergleicht man hiermit das gegenwärtige Lohnniveau nach den Angaben der Lohntabelle, so ist ein Fortschritt im allgemeinen überall vorhanden, am wenigsten im Regierungsbezirk Stralsund, und überhaupt

|                      |                | dauerr         | Tageli<br>1d — (<br>beschä | (zeit=       |                | Weibliche Tagelöhner<br>— bauernd — (zeit=<br>weise) — beschäftigt |              |              |        |        | €t=                                           |
|----------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------|-----------------------------------------------|
| Rreis                | im S           | ommer          | im V                       | Binter       | im S           | ommer                                                              | im D         | Binter       | ner    | en     | waige<br>Natu=                                |
|                      | ohne<br>Roft   | nnit<br>Rost   | ohne<br>Rost               | mit<br>Rost  | ohne<br>Rost   | mit<br>Rost                                                        | ohne<br>Rost | mit<br>Rojt  | Männer | Frauen | ralien                                        |
|                      | Sgr.           | Sgr.           | Sgr.                       | Sgr.         | Sgr.           | Sgr.                                                               | Sgr.         | Sgr.         | Sgr.   | Sgr.   |                                               |
| A.=B. Stettin        |                |                |                            |              | ,              |                                                                    |              |              |        |        |                                               |
| Greifenberg          | 18,7<br>(19,3) | 11,2<br>(13,7) | 8,7<br>(8,8)               | 4,5<br>(5)   |                | _                                                                  | _            |              | 18,7   |        |                                               |
| Kammin               | 16,2<br>(20)   | 12,5<br>(12,5) | 11,2<br>(11,8)             | 5<br>(5)     | 11,8<br>(12,5) | _                                                                  | 7,5<br>(8,6) |              | 21,2   | 19,3   |                                               |
| Regenwalde           | 15<br>(17,5)   |                | 7,5<br>(10)                | 5<br>(5)     | 10<br>(10)     | 5 (5)                                                              |              | 4 (4)        | 27,5   |        | den stän=<br>digen<br>Arbei=<br>tern          |
| Naugard              | 12,5<br>(12,5) | 8<br>(8)       | 6,7<br>(6,7)               | 4,2<br>(4,2) | 7,5<br>(7,5)   | _                                                                  | _            |              | 17,5   | 8,7    | Land                                          |
| Saaţig               | 12,5<br>(13,7) | 8,7<br>(11,2)  | 7,5<br>(8,7)               | 5<br>(6,2)   | 6,2<br>(6,2)   | 4 (4)                                                              | 5<br>(5)     | 3<br>(3)     | 15     | 10     |                                               |
| Greifenhagen .       | 17,5<br>(27,5) | 10 (20)        | 12,5<br>(10)               | 8<br>(5)     | 9<br>(11,2)    | 5 (7,5)                                                            | 6 (6)        | 3 (3)        |        |        | den stän=<br>stigen<br>Ur=<br>beitern<br>Land |
| Randow               | 15<br>(17,5)   | 10<br>(15)     | 10<br>(10)                 | 7,5<br>(7,5) | 7,5<br>(10)    | _                                                                  | 5<br>(7,5)   | _            | 30     | 15     |                                               |
| Usedom=Wollin        | 20<br>(25)     | 12,5           | _                          |              | —<br>(10)      | -                                                                  |              | -            | 23,7   |        |                                               |
| Anklam               | 16,8<br>(25)   | 14,3<br>(22,5  | 10<br>(10)                 | 7,5<br>(7,5) | 12,5<br>(12,5) | 10<br>(12,5)                                                       | 6,2<br>(7,5) | 3,7<br>(5)   | 21,2   | 15     | wenig<br>Land                                 |
| Demmin               | 20,3<br>(23,7) | 20             | 12,5<br>(13,7)             | -            | —<br>(13,6)    |                                                                    | —<br>(8,5)   |              | 22,7   | _      | etwas<br>Land                                 |
| R.=B. Stral-<br>fund |                |                |                            |              |                |                                                                    |              |              |        |        |                                               |
| Greifswald           | 21,6<br>(24,7) | 16,6<br>(18,5) | 11,8<br>(11,8)             | 6,8<br>(6,8) | 15,6<br>(15,3) | 10,6<br>(10,5)                                                     | 8,7<br>(8,7) | 3,7<br>(3,7) | 33,3   | 20     | etwas<br>Natu=<br>ralien                      |
| Franzburg            | 26,7<br>(25)   | 18,5<br>(16,6) | 12,9<br>(12,9)             | 10<br>(7,5)  | 15,5<br>(15,5) | 10<br>(10)                                                         | 7,7<br>(7,7) | 5,5<br>(5,5) | 26,7   | 12,5   | etwas<br>Land                                 |

da, wo die Löhne schon früher besonders hohe waren, am meisten relativ in den Kreisen, welche 1873 in ihrem Lohndurchschnitt noch zurücks standen. Immer noch aber werden im Regierungsbezirk Stralsund die höchsten Saison-Löhne der Provinz gezahlt.

Über die Höhe des durchschnittlichen täglichen Akkordverdienstes liegen folgende Angaben vor:

| Rreis :        | Männer:                               | Frauen:       |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| Greifenberg 1: | 3-4 b. Mähen, 2-2,50 Mf.              | 1,50-2,50 Mf. |
| _              | beim Dungausbreiten                   |               |
| Rammin 1:      | 3-4 Mf.                               | 1,50 Mf.      |
| Rammin 2:      | bis 5 Mf.                             | 1,50-2 Mf.    |
| Rammin 3:      | 4,50 Mf.                              |               |
| Regenwalde 2:  | Sommer 3 Mk., Winter 11/2 Mk.         |               |
| Stargard 1:    | 1,50-2 Mf.                            |               |
| Saaţig 1:      | Mann und Frau zuf. 2 Mk. (eigne Leute | ) —           |
| Pyriţ 3:       | $2  \mathfrak{Mf}.$                   |               |
| Pyrit 4:       | Sommer 2,25, Winter 1,75 Mf.          |               |
| Randow 1:      | 2,50-3 Mf.                            | 1—1,50 Mf.    |
| Randow 2:      | 3 Mf.                                 |               |
| Ückermünde 1:  | 3-4 Mf.                               | 2-2,50 Mf.    |
| Ückermünde 3:  | 3-4 Mf.                               | 1,20-1,50 Mf. |
| Ückermünde 4:  | 3,50 Mf.                              | 2 <b>M</b> f. |
| Usedom=Wollin  | 2: 3-3,50 Mf.                         |               |
| Anklam 1:      | 3-3,50 Mf.                            | 1,50-2 Mf.    |
| Anklam 2:      | 2,50—3 Mf.                            |               |
| Demmin 2:      | 3-5 Mf.                               | -             |
| Demmin 3:      | 5 Mf.                                 | 3 Mf.         |
| Greifswald 1:  |                                       | 2,25-3,50 Mf. |
| Greifswald 2:  | Sommer, Mähen 4,50 Mk., Kleemähen     |               |
|                | 2,50-3 Mf., Winter 1,50 Mf.           |               |
| Greifswald 5:  | Sommer 4, Winter 2 Mf.                | 2 Mf.         |
| Franzburg 1:   | 3 Mf.                                 |               |
| Franzburg 3:   | 2,50-4,50 Mf.                         |               |
| Rügen 1:       | 2,50 Mf. und Rost                     |               |
| Rügen 4:       | 2,50—4 Mf.                            |               |

Es zeigt sich, daß Akkordarbeit in fast allen Kreisen vorkommt, am wenigsten in den weniger intensiv bewirtschafteten (Stargard, Naugard, Saahig). Überall findet sich noch Widerstand dagegen; in Rügen sind die einheimischen Arbeiterinnen stellenweise zum Kartoffelakkord nicht zu bewegen; auch sonst wird aus dem Regierungsbezirk Stettin mehrfach bemerkt, daß Akkordarbeiten selten sind. Auch im Kreise Kammin wollen die Arbeiter — nach dem Bericht der Anstrengung wegen — nicht auf

|                      | _              | dauern         | Tagelö<br>d — (<br>beschäf | zeit=        | _              | Tagelö<br>d — (<br>befchäf | Afford=<br>verdienst<br>pro Tag |              | €t=    |        |                                               |
|----------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|--------|--------|-----------------------------------------------|
| Rreis                | im Sommer      |                | im A                       | dinter       | im S           | mmer                       | im A                            | 3inter       | ier    | ın     | waige<br>Natu=                                |
|                      | ohne<br>Kost   | mit<br>Koft    | ohne<br>Rost               | mit<br>Roft  | ohne<br>Koft   | mit<br>Roft                | ohne<br>Rost                    | mit<br>Rojt  | Männer | Frauen | ralien                                        |
|                      | Sgr.           | Sgr.           | Sgr.                       | Sgr.         | Sgr.           | Sgr.                       | Sgr.                            | Sgr.         | Sgr.   | Sgr.   |                                               |
| R.=B. Stettin        |                |                |                            |              | ٠              |                            |                                 |              |        |        |                                               |
| Greifenberg          | 18,7<br>(19,3) | 11,2<br>(13,7) | 8,7<br>(8,8)               | 4,5<br>(5)   |                |                            |                                 |              | 18,7   | _      |                                               |
| Rammin               | 16,2<br>(20)   | 12,5<br>(12,5) | 11,2<br>(11,8)             | 5<br>(5)     | 11,8<br>(12,5) | -                          | 7,5<br>(8,6)                    |              | 21,2   | 19,3   |                                               |
| Regenwalde           | 15<br>(17,5)   | -              | 7,5<br>(10)                | 5<br>(5)     | 10<br>(10)     | 5<br>(5)                   | _                               | 4 (4)        | 27,5   | _      | den stän=<br>digen<br>Arbei=<br>tern          |
| Naugard              | 12,5<br>(12,5) | 8<br>(8)       | 6,7<br>(6,7)               | 4,2<br>(4,2) | 7,5<br>(7,5)   |                            | _                               |              | 17,5   | 8,7    | Land                                          |
| Saaţig               | 12,5<br>(13,7) | 8,7<br>(11,2)  | 7,5<br>(8,7)               | 5<br>(6,2)   | 6,2<br>(6,2)   | 4<br>(4)                   | 5<br>(5)                        | 3<br>(3)     | 15     | 10     |                                               |
| Greifenhagen .       | 17,5<br>(27,5) | 10<br>(20)     | 12,5<br>(10)               | 8<br>(5)     | 9<br>(11,2)    | 5<br>(7,5)                 | 6<br>(6)                        | 3 (3)        |        |        | den stän=<br>stigen<br>Ar=<br>beitern<br>Land |
| Randow               | 15<br>(17,5)   | 10<br>(15)     | 10<br>(10)                 | 7,5<br>(7,5) | 7,5<br>(10)    |                            | 5<br>(7,5)                      |              | 30     | 15     |                                               |
| Usedom=Wollin        | 20<br>(25)     | 12,5           | _                          | _            | —<br>(10)      |                            |                                 | —            | 23,7   |        |                                               |
| Anklam               | 16,8<br>(25)   | 14,3<br>(22,5  | 10<br>(10)                 | 7,5<br>(7,5) | 12,5<br>(12,5) |                            | 6,2<br>(7,5)                    | 3,7<br>(5)   | 21,2   | 15     | wenig<br>Land                                 |
| Demmin               | 20,3<br>(23,7) | 20             | 12,5<br>(13,7)             |              | —<br>(13,6)    |                            | —<br>(8,5)                      |              | 22,7   | _      | etwas<br>Land                                 |
| R.=B. Stral-<br>fund |                |                |                            |              |                |                            |                                 |              |        |        |                                               |
| Greifswald           | 21,6<br>(24,7) | 16,6<br>(18,5) | 11,8<br>(11,8)             | 6,8<br>(6,8) | 15,6<br>(15,3) | 10,6<br>(10,5)             | 8,7<br>(8,7)                    | 3,7<br>(3,7) | 33,3   | 20     | etwas<br>Natu=<br>ralien                      |
| Franzburg            | 26,7<br>(25)   | 18,5<br>(16,6) | 12,9<br>(12,9)             | 10<br>(7,5)  | 15,5<br>(15,5) | 10<br>(10)                 | 7,7<br>(7,7)                    | 5,5<br>(5,5) | 26,7   | 12,5   | etwas<br>Land                                 |

ba, wo die Löhne schon früher besonders hohe waren, am meisten relativ in den Kreisen, welche 1873 in ihrem Lohndurchschnitt noch zurücks standen. Immer noch aber werden im Regierungsbezirk Stralsund die höchsten Saison-Löhne der Provinz gezahlt.

Über die Höhe des durchschnittlichen täglichen Aktordverdienstes liegen folgende Angaben vor:

| Areis :        | Männer:                               | Frauen:       |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| Greifenberg 1: | 3-4 b. Mähen, 2-2,50 Mf.              | 1,50-2,50 Mf. |
| -              | beim Dungausbreiten                   |               |
| Rammin 1:      | 3-4 Mf.                               | 1,50 Mf.      |
| Rammin 2:      | bis 5 Mf.                             | 1,50-2 Mf.    |
| Rammin 3:      | 4,50 Mf.                              |               |
| Regenwalde 2:  | Sommer 3 Mf., Winter 11/2 Mf.         |               |
| Stargard 1:    | 1,50-2 Mf.                            |               |
| Saaţig 1:      | Mann und Frau zuf. 2 Mk. (eigne Leute | ) —           |
| Pyrit 3:       | 2 Mf.                                 |               |
| Pyrit 4:       | Sommer 2,25, Winter 1,75 Mf.          | _             |
| Randow 1:      | 2,50-3 Mf.                            | 1—1,50 Mf.    |
| Randow 2:      | 3 Mf.                                 |               |
| Ückermünde 1:  | 3-4 Mf.                               | 2-2,50 Mf.    |
| Ückermünde 3:  | 3-4 Mf.                               | 1,20-1,50 Mf. |
| Ückermünde 4:  | 3,50 Mf.                              | 2 <b>M</b> f. |
| Usedom=Wollin  | 2: 3-3,50 Mf.                         | _             |
| Anklam 1:      | 3−3,50 Mf.                            | 1,50-2 Mf.    |
| Anklam 2:      | 2,50—3 Mf.                            | _             |
| Demmin 2:      | 3—5 M€.                               |               |
| Demmin 3:      | 5 Mf.                                 | 3 Mf.         |
| Greifswald 1:  |                                       | 2,25-3,50 Mf. |
| Greifswald 2:  | Sommer, Mähen 4,50 Mk., Kleemähen     |               |
|                | 2,50-3 Mf., Winter 1,50 Mf.           |               |
| Greifswald 5:  | Sommer 4, Winter 2 Mf.                | 2 Mf.         |
| Franzburg 1:   | 3 Mf.                                 |               |
| Franzburg 3:   | 2,50-4,50 Mf.                         |               |
| Rügen 1:       | 2,50 Mf. und Kost                     |               |
| Rügen 4:       | 2,50—4 Mf.                            |               |

Es zeigt sich, daß Akkordarbeit in fast allen Kreisen vorkommt, am wenigsten in den weniger intensiv bewirtschafteten (Stargard, Naugard, Saahig). Überall sindet sich noch Widerstand dagegen; in Rügen sind die einheimischen Arbeiterinnen stellenweise zum Kartoffelaktord nicht zu bewegen; auch sonst wird aus dem Regierungsbezirk Stettin mehrfach bemerkt, daß Akkordarbeiten selten sind. Auch im Kreise Kammin wollen die Arbeiter — nach dem Bericht der Anstrengung wegen — nicht auf

|                           |                  |                    |             | 1. Ei                                        | Einlieger      | ger                      |                  |                             |           |              | 2. @           | Erundbefiße<br>Tagelöhner |             | i pende<br>ner | ಲ   |                  |
|---------------------------|------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------|----------------|---------------------------|-------------|----------------|-----|------------------|
| Mann Frau Bitr<br>Wohnung |                  | Für<br>Wohnun      | r<br>nn     | <b>S</b>                                     | Rari           | Kartoffelland.           | mb.              | :<br>:                      | Riehweide |              | Umfang         | 3u#                       | Arbeitstage | Stage          |     | Übliche<br>Pacht |
| or. Ein- or. Ein-         | i                | i                  | ien         |                                              | 3              | es merben                |                  | Für 1 Ruh-                  | Ruh=      | für          | bes            | ෙත                        |             |                | em= | pro a            |
| fom=<br>beits=<br>men     | ge=<br>[eiftet   | ge=<br>[eiftet     | ge=<br>3ahl | +                                            | für            | ge= ge=<br>leistet zahlt | ge=   1<br>3ahIt | metoe m<br>ge=  <br>feiftet |           | an=<br>deres | Besitzes wird: | wird:                     | Mann Frau   | Frau           | men |                  |
| tage M tage M Tage M      | M Tage           | Tage M             | N           |                                              |                | Zage                     |                  |                             | Me        | Bieh         | ha             | (für <i>M</i> )           |             |                | Me  | M                |
|                           |                  |                    | l           |                                              |                | ı                        | 1                | 1                           |           |              | 0,5-1,5        | ja                        | 260         | 40             | 425 | 1                |
|                           |                  | <br>               | ļ           | ,                                            | Ì              | 1                        |                  | 1                           | 1         |              | 0,25-3         | jű                        | l           | İ              | 1   | i                |
| 300 488 ca.200 240 — —    | 240 — —          | 1                  | 1           |                                              |                | ı                        |                  | 1                           |           | 1            | 0,5-1          | Rog=                      |             | 1              | ١   | pro ha           |
| 300 600 ? 100             | 100              | <br>               |             |                                              | 0,25           | 50                       | 40               |                             | 1         | 1            | 1              |                           | 1           |                | 1   |                  |
| 1                         | 1                | <br>               | 1           |                                              | 1 ha           | 1                        | 120—             |                             |           | 1            | 0,5-1,5        | jά                        | 1           | 1              | l   | 1                |
|                           |                  |                    |             | -                                            | düngt          |                          | OF1              |                             |           |              |                |                           |             |                |     |                  |
| 300   550   ca.300   250  | 250              | <br>               |             |                                              |                | 1                        |                  | 1                           | ļ         | 1            | 1              | 1                         | ı           | 1              | 1   | 1                |
|                           | <br> <br> <br> S |                    | 1           |                                              | 1              | 1                        |                  | 1                           | 1         |              | 0,25           | ٥.                        | 1           |                | 1   | I                |
| 300 550 ca.100 100 — —    | 100              |                    | 1           |                                              | 1              | ı                        | 1                |                             |           | 1            | 0,24-0,5       | ja                        |             |                | 1   | 1                |
| 300   432   ca.100   144  | 144 — —          | <br>               | İ           |                                              | 1              | 1                        | i                | 1                           |           | 1            | İ              | 1                         | 1           | 1              | 1   | 1                |
| 300   600   300   270   - | 270              |                    | ı           |                                              | 20g<br>Dua=    | 1                        | 9                | ı                           |           | 1            | -              | verfc.                    | 1           | -              | I   | 1                |
| :                         |                  |                    |             |                                              | brat=<br>ruten |                          |                  |                             |           |              |                |                           |             |                |     |                  |
| 300   400                 |                  | <br> <br>          | İ           |                                              | 1              | ı                        | i                | !                           |           | ı            | 1              | 1                         | i           | 1              | ı   | 1                |
| 1 1 1                     | 1                |                    |             |                                              | 1              | 1                        | 1                | 1                           | 1         | 1            | 0,5-1          | 1/2 bes<br>Brot=          | 1           | 1              | 1   | 1                |
| 9 500 36-60               | +@a              | +@a<br>ten<br>36-6 | Fen ten     | <u>"                                    </u> | i              |                          |                  | -                           | 1         |              | 1              | bedarfs<br>—              | ı           | 1              | Į   | 1                |
| 550                       |                  | 3                  | Š           | 3                                            |                |                          |                  | ]                           | _         |              |                |                           |             |                | 1   |                  |

Dies kommt auch anderwärts in der Oderniederung in verschiedener Ausdehnung vor.

Dagegen wird in den östlichen Kreisen den auf Geldlohn gestellten freien Tagelöhnern, wenn sie nicht Geldstübler sind (f. vor. Abschnitt), nichts an Naturalien gegeben.

In erheblichen Teilen der Ostkreise fehlen die freien Tagelöhner gänzlich bezw. sind nur als Geldstübler und sonst nicht ständig besichäftigt vorhanden. Die Sinlieger sind nur während der Ernte und eventuell noch einige Monate im Sommer bei dem Bauern, der ihnen vermietet, beschäftigt, ca. 6 Monate mindestens müssen sie auswärts Arbeit suchen. — In Hinterponumern sindet auch noch alljährlich aus den kleinen Städten eine Abwanderung aufs Land zur Erntearbeit zu alsbann sehr hohen Löhnen (3 Mk. Kreis Pyrit) statt, welche meist anderwärts verschwunden ist bezw. durch fremde Wanderarbeiter ersetzt wird. So weit ersichtlich, besinden sich die freien Tagelöhner in der 2. Lohnstlasse der Invaliditätse und Altersversicherung.

#### 4. Wanderarbeiter.

Die Wanderbewegung der ländlichen Arbeiter in den beiden Regierungsbezirken veranschaulicht die tabellarische Zusammenstellung. Abgesehen von der Wanderbewegung nach Rügen zeigt sich im übrigen die relativ weitgehende Unabhängigkeit derselben vom Lohnniveau. Im übrigen ist die Wanderbewegung nur selten eine rein einseitige. Nur die auf der westlichen Abdachung des germanischen Landrückens nach dem Oderthal zu belegenen Kreise, namentlich Pyritz, welche in steigender Intensität der Kultur begriffen sind, haben eine einseitige Zuwanderung aufzuweisen. Sonst sindet Ab= und Zuwanderung meist an ein und dersselben Stelle, oft auch geradezu ein Austausch der Arbeitskräfte zwischen den einzelnen Bezirken statt.

Die brauchbaren einzelnen Angaben mit den zur Beurteilung der Erscheinung sonst erforderlichen Daten zusammengestellt giebt nachstehende Tabelle wieder:

|               | Beit=               |                        |                                         |              |             | löhne<br>zeitw |     | G e w            | <del></del>               |                      | an die                                                    |
|---------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-----|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
|               | dauer<br>der        | 3weck                  | Drt                                     | <br>         | leschä      | tigun          | g   |                  | 1. No                     | turalier             | l                                                         |
| Rreis         | Ver=                | des<br>Bezuges         | des<br>Bezuges                          | Mär          |             |                | nen | Woh=             | Feue=                     | Rost                 | fonstige                                                  |
|               | wen=                | .counges               | Coages                                  | ohne<br>Rost | mit<br>Rost | ohne<br>Rost   |     | nung<br>(Tare)   | rung<br>(Tare)            | (Tage)               | (Tare)                                                    |
|               | dung                |                        |                                         | М            | 16          | М              | 16  | М                | M                         | M                    | М                                                         |
| Greifenberg 1 | 15./IV.—<br>15./XI. | Getreide=<br>ernte     | 1. Lands=<br>berg a. W.,<br>2. Polen    | _3<br>_      | _           | _              | _   | Unter=<br>kommen | ja                        |                      | Kartoffeln                                                |
| Kammin 2      | 1./IV.—<br>1./XI.   | alle<br>Arbeiten       | Landsberg<br>a. W.,<br>Polen            | -            |             | _              | _   | j                | a                         | _                    | 12 kg<br>Kartoffeln<br>pro Woche                          |
| Regenwalde 1  | 50 Tage             | Rartoffel=<br>ernte    | Landsberg<br>a. W.,<br>Polen            |              | _           |                | _   | (0,02)           | ja                        |                      | 0,30 +<br>1 Hering                                        |
| Regenwalde 2  | 7<br>Monate         | alle<br>Arbeiten       | Landsberg<br>a. W.,<br>Polen            |              | _           |                |     |                  |                           | 60 M                 |                                                           |
| Pyrit 1       | 1./IV.—<br>1./XI.   | alle<br>Arbeiten       | Warthebruch                             | -            | -           |                | -   | j                | a                         |                      | 12 kg<br>Kartoffelt<br>pro Woch                           |
| Pyriţ 2       | 1./IV.—<br>1./XI.   | alle<br>Arbeiten       | Warthebruch,<br>Westpreußen,<br>Rußland | -            | -           | _              | -   |                  | ia                        |                      | 12 kg<br>Kartoffeli<br>pro Woch                           |
| Pyrit 3       | 71/2<br>Monat       | alle<br>Arbeiten       | Landsberg<br>a. W.                      | -3           |             |                | -   |                  |                           | 40-60                |                                                           |
| Pyrit 4       | 7—8<br>Monate       | alle<br>Arbeiten       | Warthebruch,<br>Posen,<br>Schlesien     | -            |             | -              | _   | 7 Mon.           | 7 Mon.                    | <br> 17,5 <i>M</i> 6 | - Boche                                                   |
| Randow 1      | 7<br>Monate         | alle<br>Arbeiten       | Polen                                   | -            | -           | _              |     | 3 M              | 3 16                      | _                    | 0,3                                                       |
| Usedom=W. 4.  | Som=<br>mer         | alle<br>Arbeiten       | Westpreußen                             |              |             | -              | -   |                  | _                         | _                    | 60—80<br>+ Reise                                          |
| Usedom=W. 5.  | 100—150<br>Tage     | Rübenbau<br>und Ernte  | Warthebruch<br>Westpreußen              | _            | _           |                |     | -                | _                         | M. 1<br>W.0,75       |                                                           |
| Anklam 1      | 1./IV.—<br>15./XI.  | alle<br>Arbeiten       | Warthebruch<br>Westpreußer              |              | _           | _              |     | 7 m<br>6         | onate<br>M                | 7 Mon.<br>109 M      | Reise<br>18 M                                             |
| Anklam 2      | 1./IV.—<br>1./XI.   | alle<br>Urbeiten       | Warthebruch<br>Rußland                  | -            | -           |                |     |                  | 0,6 16                    | ;                    | Reise<br>pro Tai                                          |
| Demmin 2      | 1./IV.—<br>1./XI.   | Riibenbau<br>und Ernte |                                         | -            |             | -              | -   |                  | ja                        |                      | 0,15                                                      |
| Greifswald 1  | 15./IV.—<br>15./XI. | Rüben                  | Sinter=<br>pommern                      | -            |             |                |     | _                | ja<br>                    | _                    | pro Woc<br>18 kg Ki<br>toffeln, 14<br>Schmal,<br>1 Pfd Sp |
| Greifswald 4  | 7<br>Wonate         | Rüben                  | Schlesten,<br>Westpreußer               | _            | -           |                |     | ja               |                           |                      | Boche<br>60 A<br>+ Reif                                   |
| Rügen 1       | 1./V.—<br>1./XII.   | Rüben=<br>u. andere    | Polnische<br>Provinzen                  | _            | _           |                |     | 7 Mon<br>7,5 A   | . 7 Mon.<br>6 23 <i>M</i> |                      | 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ,                          |
| Rügen 2       | 1./V<br>1./XII.     | Arbeit<br>Riiben       | ?                                       | -            | _           |                |     | ja               | ja                        | _                    | Mona 20,5 4                                               |
|               |                     |                        |                                         |              |             |                |     |                  |                           |                      |                                                           |

| Wande                                      | rarbeit                                                                   | er                                           | S:                    | Abwan=         |                   |                  |                  |                             |                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
|                                            | 2. Lohnsätz                                                               | 2                                            | bei da                | uernder —      | (zeitweise        | er) — Re         | schäftig<br>———— | ung                         | derung                                   |
| Tage                                       | löhne                                                                     | Pauschal=                                    | Mä                    | nner           |                   | uen              | Uf=<br>ford=     | Rost                        | einhei=<br>mischer<br>Arbeiter           |
| Männer<br><i>M</i>                         | Frauen                                                                    | Alkkord=<br>säte                             | ohne Kost<br><i>M</i> | mit Rost       | ohne<br>Rost<br>M | mit<br>Rost<br>M | fäțe             | tagiert 18                  | nad)                                     |
| 1,5-1                                      | 1-1,2                                                                     |                                              | (2)                   | (1,5)          | _                 | _                | _                | _                           | _                                        |
| 1,5<br>& 2                                 |                                                                           | —<br>Tages=<br>verdienft                     | (2-2,5)               | (1,75-2,25)    | _                 |                  |                  | 50-75                       |                                          |
| _                                          |                                                                           | 3 16                                         | (2-3)                 | _              | _                 | <del></del>      | _                | _                           |                                          |
|                                            | _                                                                         | Berdienst<br>M. 400 M<br>W. 220 M            | (3)                   |                | $(1^{1/2}-2)$     |                  |                  |                             |                                          |
| <b>1,5—1,7</b> 5                           | 1,1-1,2                                                                   | Tages=                                       | (1,5-2)               |                | _                 | _                |                  |                             | _                                        |
| <b>1,5—</b> 2                              | 1,-1,25                                                                   | verdienst<br>E 3                             | (1,75-2,15)           | (1—1,5)        | (1)               |                  |                  | 75                          | _                                        |
| _                                          |                                                                           | Berdienst<br>M. 425 M<br>W. 350 M            | 2                     | _              |                   | _                | _                |                             | _                                        |
| _                                          |                                                                           | M. 480 M<br>W. 390 M                         |                       |                | _                 |                  | 2,25             |                             | -                                        |
| 1,5<br>© 1,75                              | © 1,25                                                                    | _                                            | (2-3)                 |                | (1—1,5)           |                  | _                | _                           | Neuvor=<br>pommern.                      |
| _                                          |                                                                           | M. 350 M<br>W. 250 M                         | (2,5)                 | _              | _                 | _                |                  | _                           | Rügen.                                   |
| 1,5                                        | 1                                                                         | _                                            | (2,5)                 | (1,75)         | (1,25)            | _                | _                | 75                          | _                                        |
| _                                          |                                                                           | M. 257 <i>M</i><br>W. 167 <i>M</i><br>Tages= | (2,5)                 | (2)            | (1,25-1,5)        | (1-1,25)         | Tages=<br>ver=   | ₩.<br>50<br>₩.<br>30—40     | Rügen.                                   |
| 1-1,5                                      | 0,7—1                                                                     | verdienst<br>2                               |                       | 1,75—2         | 1                 | _                | 2,5-3            | 50                          | ?                                        |
| 1,75                                       | 1,25                                                                      |                                              | (2,5)                 | 2              | -2                | 1,5              | _                | 50                          | Rügen.                                   |
| 1,25-2                                     | 1—1,5                                                                     | _                                            |                       | (1,5—2,5)      | (1,5)             | (1-1,15)         |                  | m.<br>75−100<br>∞.<br>25−50 | Ucermark,<br>Rügen,<br>Mecklen=<br>burg. |
| 1,5—2                                      | 1—1,5                                                                     | -                                            |                       | (1,5-2)        | (1,5)             | (1,15)           | _                | 75-100<br>38.<br>25-50      | Rügen.                                   |
| 1,5<br>© 2                                 | © 1                                                                       | _                                            |                       | (1,5<br>& 2,5) | (1,25-2,5)        | 25-2,5) —        |                  | 50<br>© 120                 | Pommern,<br>Mecklen=                     |
| .1, Juni 1,2,<br>Juli Angust<br>.75. Sevt. | Upr. Mai 0,7,<br>Juni 0,8,<br>Juli Uug. 1,<br>Sept. 0,8,<br>Oft. Nov.0,7. | _                                            |                       | 1,25<br>© 3,5  | <del></del> .     | 1,25<br>© 1,75   | _                | 75<br>& fast<br>200         | burg.                                    |
|                                            |                                                                           |                                              |                       |                |                   |                  |                  | 24*                         |                                          |

Die Wohnung für die Wanderarbeiter wird meist in einem leersstehenden Tagelöhnerhause oder in Ställen und Scheunen hergerichtet, soweit nicht bereits Baracken vorhanden sind; mehrfach wohnen die Leute auch in Erdhütten. Bettstücke müssen sie sich wohl durchweg selbst besorgen, vereinzelt wird ein "Lager", d. h. wohl Stroh und etwa Pferdebecken, als gewährt erwähnt.

In der Beköstigung tritt die Kulturdifferenz der Herkunftsländer mehrfach erkennbar hervor.

Es wurden gegeben:

Kreis Kammin 2: 12 kg Kartoffeln per Woche (Herkunft: Warthesbruch, Posen, Schlesien, Rußland).

= Regenwalde 1: Mehl und Kartoffeln (Posen, Uckermark).

- = Pyrit 1: 12 kg Kartoffeln do. (Warthebruch, Posen, West= preußen).
- Fyrit 2: Desgl. (desgl. und aus Rußland).
- Fyrit 3: 6 kg Kartoffeln do. (Landsberg a. W.) hoher Geldlohn, pro Tag über 2 Mk., im Durchschnitt von  $7^{1/2}$  Monaten.
- Pyrit 4: 12 kg Kartoffeln do. (Warthebruch, Westpreußen, Posen 2c.) desgl.
- = Randow 1: 10 kg Kartoffeln do. (Polen).
- Randow 2: 12 kg do. (Landsberg).
- = Usedom=Wollin 4: Kartoffeln und Korn (Westpreußen).
- unklam 2: Kartoffeln, Milch, Salz, Essig, Korn (Westpreußen, Posen, Rußland).
- Demmin 2: Pro Tag 2 Liter Kartoffeln (per Woche 123/4 kg),

  1/2 Liter Milch (Ostpreußen).
- Greifswald 1: 18 kg Kartoffeln per Woche, 1 Pfd. Schmalz, 1 Pfd. Speck (Ostbeutschland).
- Sreifswald 2: Per Monat 80 Pfd. Roggen,  $1^{1/2}$  Scheffel Karstoffeln, 3 Metzen Erbsen, 2 Metzen Gerste, 3 Pfd. Salz, 1 Liter Essig, per Tag  $^{1/2}$  Liter Milch, also pro Woche ca.:  $12^{1/2}$  kg Cerealien,  $17^{1/2}$  kg Kartoffeln (Pommern, Posen, Westpreußen).
- Greifsmald 4:  $12^{1/2}$  kg Kartoffeln (Oberschlesien, Westpreußen, Landsberg).
- Rügen 1: Pro Tag 5 Pfd. Kartoffeln, 8 Pfd. Erbsen, ½ Liter Wilch, also per Woche:  $17^{1/2}$  kg Kartoffeln, 28 kg Cerealien (Polnische Provinzen).

Rreis Nügen 2: Per Monat: 120 Pfd. Kartoffeln, 75 Pfd. Roggen, 15 Pfd. Erbsen, 15 Pfd. Gerste, 2 Pfd. Salz, 5 Mf. Fettsgeld, 30 Liter Milch (wohl meist Pommern), also pro Woche ca. 14 kg Kartoffeln, 12½ kg Cerealien.

Am kümmerlichsten ist also der Nahrungsstand da, wo nur Polen aus Rußland verwendet werden — Kreis Randow 1 —, am günstigsten im Kreise Rügen, wohin Arbeiter aus Pommern in starkem Maße bezogen werden; außerhalb Rügens sindet sich die Gewährung von Cereazlien in erheblicherem Maße fast nur da, wo Deutsche — Pommern oder Uckermärker — verwendet werden.

Über die sonstigen Verhältnisse der Wanderarbeiter liegen eingehens dere Berichte nicht vor.

Es ist teils besonders berichtet, teils ersichtlich, daß einerseits die Verwendung überhaupt stark zunimmt, andererseits speciell die Verwendung der billigeren polnischen Arbeiter immer mehr in Aufnahme kommt. Die jetzt noch vielsach gebrauchten, früher ausschließlich vorherrschenden Landsberger Schnitter werden durch sie allmählich verdrängt.

## Shlufbericht über die Provinz Pommern.

Der Nahrungsstand der pommerischen Landarbeiter ist, wenn man denjenigen der Instleute zu Grunde legt, nach den obigen Rechnungen ein günstigerer als in Ost- und Westpreußen. Nur in einigen östlichen Kreisen geht der normale Cerealienverbrauch der Inst= familie inkl. des Futtergetreides unter 30 Ctr., bis auf etwa 28 herunter, bei einer Kartoffeleinnahme von über 100 Ctr. Sonst ist in Hinterpommern 34-35 Ctr. und in den Regierungsbezirken Stettin und Stralfund 40 Ctr. und mehr als normaler Cerealienverbrauch anzusehen, dem entsprechend sinkt die relative Bedeutung und auch die absolute Höhe der normalen Kartoffeleinnahme bis zu stellenweise nur 50-60 Ctr. herab. Der Brotkornverbrauch stellt sich im westlichen hinterpommern auf etwa 25, im Regierungsbezirk Stettin und in Neuvorpommern auf ca. 26 Etr. — gegen ca. 20 Etr. in den beiden Provinzen Preußen —, der Überschuß, ca. 9—10 Ctr. in Hinter-, bis 15 Ctr. in Vorpommern, wird als Futter verbraucht und ergiebt in den Regierungsbezirken Stettin und Stralfund in Verbindung mit guter Viehweide einen beträchtlich größeren Fleischkonsum, als er in den Gegenden weiter öftlich üblich ift. Es wird in Hinterpommern in den

ungünstigeren Ostkreisen 1, im Westen 2 Schweine und einige Gänse, in den westlichen Regierungsbezirken 2 Schweine, daneben mehrere (zwei und mehr) Hammel geschlachtet. Daneben wird überall Vieh verkauft.

Auch in Pommern begegnet man der gleichen Erscheinung wie in den nuch öftlicheren Provinzen: daß diese, einen bedeutenden Fortschritt gegen früher enthaltende Entwickelung gerade da, wo die Rultur am intensivsten und die Technik in energischem Fortschreiten begriffen ist große Teile von Neuvorpommern, die Oderebene, Kreis Pyrit, Teile bes Kreises Dramburg und der Küstengegenden — regelmäßig abbricht und in ihr Gegenteil umschlägt. Die hohen Getreidepreise machen die Gewährung des Dreschanteils — wie aus Neuvorpommern berichtet wird - zu einer sehr kostspieligen Ablohnungsform, schlechte Ernten verringern auch bei den Arbeitern die Neigung, sich darauf einzulassen, da ohnehin mit fortschreitender Intensität der Kultur trot absolut höherer Erträge das Anteilsverhältnis, also der relative Anteil des Arbeitnehmers am Produkt, herabgesetzt wird, und es vollzieht sich deshalb auch hier die Umwandlung der Drescher in Deputatknechte. welche, meist ohne Interesse an dem Ausfall der Ernte und der Höhe der Getreidepreise, nur ihren Nahrungsbedarf an Cerealien aus dem Deputat decken. Die Deputate an Cerealien bleiben auch hinter dem für Instleute vorstehend als normal ermittelten Betrage oft bedeutend zurück, so daß die relative Bedeutung des Kartoffelfaktors und des Konsums an Kartoffeln steigt. — Häufig ist die Entwicklung noch weiter vorgeschritten und hat zu einer Zurückbrängung der Naturalien überhaupt gegenüber dem Geldlohn geführt, wobei dann als Ersat der Deputate der Bezug der erforderlichen Cerealien vom Gute teils zu festen, teils zu Preisen, welche zum Marktpreise in einer bestimmten Beziehung stehen, ausbedungen wird, — im ersteren Fall hat der Arbeiter an den Preisen des Korns kein Interesse, im letteren ein Interesse an niedrigen Breisen. —

Das lettere Moment, gleichfalls verbunden mit einer Abschwächung des Cerealienkonsums unter Erhöhung der relativen Bedeutung des Kartoffelkonsums, ist in noch höherem Maße naturgemäß bei den grundsätlich auf reinen Geldlohn gestellten Arbeitern vorhanden, insbesondere auch bei den mehrfach existierenden grundbesitzenden Arbeitern, welche sämtlich genötigt sind, Brotkorn zu kaufen, während sie ihren Kartoffelbedarf teilweise selbst decken. Auch die nicht grundbesitzenden streien Arbeiter pslegen da, wo sie bereits als ständige Arbeitskräfte in erhebslichem Umfange verwendet werden — was nach Westen zu fortschreitend

in steigendem Maße der Fall ist — in Anrechnung auf ihren Lohn Kartoffelland und Viehfutter zu erhalten, so daß auch fie gerade in Bezug auf das Brotkorn auf den Ankauf verwiesen find. Es besteht mithin bei jedem Übergange aus dem Instverhältnis in eine andere Form bes Arbeitsverhältnisses hier wie sonst die Gefahr eines Sinkens der relativen Bedeutung des Cerealienkonsums in der Ernährung der Arbeiter zu Gunften des Verbrauchs von Kartoffeln und zugleich eine Lösung der Interessengemeinschaft zwischen Arbeitgeber und Arbeiter in Bezug auf den Ernteertrag und die Höhe der Getreidepreise und Verwandlung derselben, namentlich in letterer Beziehung, in einen Interessengegensatz.

Der Generalbericht aus dem Kreise Greifenberg bemerkt, daß der Fleischkonsum bis vor zehn Jahren zugenommen, dann zufolge der hoben Biehpreise, welche zum Verkauf verlockten, abgenommen, ebenso infolge der hohen Getreidepreise die Biehmastung abgenommen habe (es wird dort Korn zugekauft, f. Tabelle B). Sonst habe eine bedeutende Berbesserung der Brotqualität, Abschaffung des Kleienbrotes und der Brotsurrogate, stattgefunden und sei Raffee ein allgemeines Bedürfnis geworden.

Während die Arbeiter der Verwandlung des Dreschanteils in feste Deputate und der Steigerung der Gelde auf Rosten der Naturallöhnung im allgemeinen günftig gegenüberstehen, meift sie felbst wünschen, und während sie ferner dem Ersatz der Landanweisung durch feste Deputate oder Geld, der sich in allen intensiver kultivierten Gegenden vollzieht, entschieden nicht abgeneigt sind, stößt dagegen die Entziehung der eigenen Biehhaltung auf entschiedenes Widerstreben. Sie ist mit intensiverer Rultur und Fortschritt der Stallfütterung vielfach erfolgt, teils indem die Ruh des Arbeiters in den herrschaftlichen Stall genommen murde. teils indem geradezu Milchdeputate an die Stelle der Ruhhaltung traten. In großen Teilen des Oderthales — gerade im Kreise Randow mit seinen vorzüglichen Wiefen — ist die Kuhhaltung fast ganz verschwunden. Sie bildet aber, wie die Berichte bemerken, das "ftarkfte Zugmittel" für die Arbeiter, und auch in den Generalberichten wird ausgeführt, daß die Entziehung der eigenen Ruhhaltung, schon durch Sinstellung der Ruh in den Gutsftall, zu schweren Mißhelligkeiten führe. — Der wesentliche Grund ist offenbar, daß gerade die eigene Ruhhaltung dasjenige Moment wirtschaftlicher Selbständigkeit ift, auf welches die Arbeiter das wesent= lichste Gewicht legen und welches auch ihre sociale Stellung nach ihrer Auffassung am wesentlichsten hebt. Ein Generalbericht aus dem Kreise Greifenberg schiebt die Hauptschuld des Arbeitermangels auf vielen

Gütern auf den Kontrast zwischen den mageren Leutekühen und dem modern und rationell gefütterten herrschaftlichen Vieh. Könne oder wolle man beide nicht gleich behandeln, so müsse man die Kuh dem Arbeiter zur eigenen Ernährung in dessen Stall geben. — Der Wegfall der Wiesenweide für die Arbeiter bei intensiverer Kultur bedroht diesen Faktor der Arbeiterwirtschaft und hat bereits die Schafhaltung an den meisten Stellen erheblich eingeschränkt bezw. zur Ablösung derselben in Geld geführt. Dies letztere führt, abgesehen von der Ersparnis des Fleischkonsums, zum Fortsall der eigenen Wollspinnerei und Beberei der Arbeiterfrauen, ebenso wie der allmähliche Wegsall der Zuweisung von Leinland die Leinenweberei zum eigenen Bedarf einschränkt. Dies in Verbindung mit dem Fortsall des eigenen Landes hat vielsach (Kreis Dramburg) zu einer Wiederausdehnung der sonst regelmäßig auf die Ernte beschränkten Frauenarbeit geführt.

Der Generalbericht aus dem Kreise Greifenberg macht über die Wirkung der gleichen Wandlung auf die Wirtschaftlichkeit der Arbeiter folgende Bemerkungen: "Die Wirtschaftlichkeit, die Sparsamkeit der Arbeiter ist seit 20-40 Jahren schlechter geworden. Früher hatte der Gutstagelöhner in Hinterpommern allgemein neben freier Wohnung 1/2 Morgen Gartenland und 3-4 Morgen Acker zur eigenen freien Nutung; beides lag möglichst nahe der Wohnung; in eigener Wartung hatte berfelbe seine Kuh, 2 ober 3 Schweine, 3 Schafe und 3 Zucht= ganse. Dieser kleine Betrieb hielt ihn zur Wirtschaftlichkeit, Ordnung und Sparsamkeit an. Der Tagelöhner wurde sich bewußt, wie viel Arbeit und Mühe die Produktion eines Centners Getreide, Kartoffeln u. s. w. kostete; er hatte Sorgen und Freuden an dem Seinigen; er hatte eine angemessene, Segen bringende Nebenbeschäftigung; den felbst gewonnenen Flachs verarbeiteten Frau und Töchter zu Linnen, die Wolle seiner Schafe zu Strümpfen; fast die ganze Bekleidung war ein Erzeugnis eigener Arbeit. Wer tüchtig war, kam vorwärts; das gute Beispiel spornte auch den Faulen, den Liederlichen an. — Dann kam die "rationelle Wirtschaftsmethode": Der Arbeiter wurde zu schlecht ausgenutt; er hatte zu viel Nebenarbeit; man wollte ihm die Sorge um die eigene Wirtschaft nehmen. Der Tagelöhner wurde auf Deputat Um ersten jeden Monats erhielt er auf dem Speicher sein Korn; die Ruh wurde in den herrschaftlichen Stall gezogen, die Schafe und Gänse wurden gegen Geldentschädigung abgeschafft; der Flachsbau hörte auf; die Sorgen waren ihm genommen, aber mit den Sorgen auch die Mit dem mühelos erworbenen Getreide riß die Verschwendung Freuden.

ein; — die Erfolge guter Wirtschaft sprangen nicht mehr in die Augen. Man hatte keine lohnende Nebenarbeit im eigenen Hause; die erwachsenen Töchter wurden in die Stadt vermietet, an ihrer Stelle nahm man schlechte Dienstboten, den Schund aus den kleinen Städten, als Hofganger. Im Winter, wenn die ganze Arbeitszeit täglich 7—8 Stunden beträgt, bleibt zu viel Zeit für Zerstreuung und Vergnügen, weil Gelegenheit und Veranlassung zur Hausarbeit sehlt."

Der Rückgang der Frauenarbeit im Verhältnis zu 1849 ist hier offensichtlich; die früher in Pommern nicht überall übliche Hofgängerhaltung ift bei den Inftleuten jest allgemein an Stelle der vollen Mitarbeit der Frauen getreten, während die Frauen der freien Tagelöhner in jedenfalls der überwiegenden Zahl der Fälle nur in der Kartoffelernte Allein die Hofgängerhaltung ist auch hier neuerdings derart erschwert, daß sie vielfach unerfüllt bleibt, da fremde Hofgänger nicht erhältlich sind und die Kinder in die Städte abziehen. Das Inftverhältnis ist damit allgemein in der Möglichkeit seines Fortbestandes in bisheriger Gestalt bedroht. Un seine Stelle beginnen mehrfach Arbeitsverhältnisse zu treten, welche auf der Stellung nur einer vollen Arbeitskraft und einer halben Erntearbeitskraft oder nur einer Erntearbeitskraft beruhen. Dahin gehören meist die mehrfach erwähnten "Geldstübler", namentlich aber die in Hinterpommern, wie früher erörtert, vielfach im Entstehen begriffene Kombination von Arbeits= verhältnissen mit Abverpachtung von Parzellen, welche auch der in steigendem Maße sich äußernden Barzellierungstendenz entgegenkommt.

Die Lage der rein auf Geldlohn gestellten Arbeiter, wie sie im Gesolge der Rübenkultur in Rügen entstanden ist, wird dort als ein relativ trauriges, ruheloses Umherziehen geschildert.

In besonders hohem Grade ist der Fortbestand stadiler Arbeiterverhältnisse durch die in starsem Steigen begriffene Verwendung von Wanderarbeitern und die Vevölkerungsbewegung überhaupt bedroht. Die tabellarische Zusammenstellung der hierauf bezüglichen Angaben zeigt das Vorkommen der Sachsengängerei in den östlichen Kreisen, das neben eine Wanderbewegung von Osten nach Westen innerhalb der Provinz, aber auch nach Westpreußen, woher andrerseits viele Arbeiter kommen, ferner eine vom Kreise Vramburg ausgehende, sich strahlensörmig ausdreitende Abwanderung und eine ebenso starke dorthin gerichtete Zuwanderung, auch aus Rügen und Neuvorpommern, wohin die Zuswanderung am stärksten ist, sindet Abwanderung statt.

In steigendem Maße werden in der ganzen Provinz Arbeiter von auswärts, aus Ost= und namentlich aus Westpreußen, Posen, Schlesien und Rußland bezogen, unter immer mehr hervortretender Bevorzugung der Gegenden mit niedrigem Kulturniveau. Das Maß der Zuwanderung dieser fremden Arbeiter steigert sich, von den Kohlengegenden des Ostens beginnend, nach den Kreisen Schievelbein und Dramburg hin und weiter nach Westen, ist im Kreise Pyriz und der Oderebene ein sehr erhebliches, und ebenso in den westlichen Kreisen Neuvorpommerns und auf Kügen eine regelmäßige Erscheinung von bedeutendem Umfange.

Wo die Verwendung außerhalb des Kübenbaues geschieht, ist jedenfalls in einem Teil der Fälle die niedrige Lebenshaltung und größere Billigkeit das Motiv der Heranziehung. Ein sehr erheblicher Bruchteil der Instfamilien, vielsach die Hälfte, wird jetzt durch diese Arbeitskräfte ersetzt. Abgesehen hiervon ist ein Druck auf die Lebensshaltung der einheimischen Arbeiter, — obwohl dies teils nicht berichtet, meist bestritten wird, — mehrsach unzweiselhaft die Folge, die darin zum Ausdruck kommt, daß die Berichte mehrsach die "größere Bescheidenheit" der einheimischen Arbeiter seit Heranziehung der fremden erwähnen, welche die Folge davon sei, daß bei ihnen das "Gesühl ihrer Unentbehrlichkeit" nicht mehr bestehe. Einige Berichte meinen, die einheimischen Arbeiter würden auf die Dauer als Tagelöhner gänzlich verschwinden.

Mit der intensiven Verwendung der Wanderarbeiter koincidiert, schwerlich zufällig, in den Kreisen Regenwalde, Kammin, Stargard und auch sonst mehrfach ein starker Abzug der unverheirateten Leute in die Städte, ob als Ursache, wie die Berichte meinen, ob auch als Wirkung der Heranziehung der Wanderarbeiter, ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Der Abzug in die Städte und Industriebezirke ist, wie ein Vergleich der Zusammenstellung mit den Lohnangaben zeigt, relativ unsabhängig vom Lohnniveau der einzelnen Bezirke. Es ergeben die Bezrichte, daß dieser Abzug, trozdem er andere Personengattungen betrisst, als die Auswanderung — ersterer meist junge Leute, letztere Familien — doch regelmäßig in umgekehrter Korrelation mit ihr steht: wo starker Abzug in die Städte stattsindet, hat meist die Auswanderung nachgelassen. Wo letztere noch in erheblichem Maße vorkommt, sind es nach wie vor die bestsituierten Familien, welche fortgehen.

Ebenso ist die Wanderbewegung innerhalb des Bezirks zwar durch Differenzen des Lohnniveaus selbstwerständlich mit beeinflußt, aber keines= wegs in der Hauptsache davon abhängig. Es wird berichtet, daß Leute,

welche unter keinen Umständen auch bei höchsten Löhnen zum regelmäßigen Arbeiten zu bewegen find, fich zur Sachsengängerei anwerben laffen.

Einstimmig sind die Referenten, soweit sie sich darüber äußern, darüber, daß die Leistungen der Wanderarbeiter ihrer niedrigen Lebens= haltung entsprechend geringe sind. Nur die unbedingt sichere Arbeits= fraft für den Sommer, ohne die Notwendigkeit, den Arbeiter auch im Winter zu beschäftigen, ist der Vorteil für die Arbeitgeber. Arbeiter suchen, auch auf Kosten der Reinlichkeit, möglichst zu sparen. Wo, wie in Verpommern, sich das Wanderverhältnis bereits als ein "notwendiges Übel" dauernd eingebürgert hat, soll nach den Berichten sich die Lebenshaltung der Leute gebessert haben und in Bezug auf Wohnungen 2c. in geeigneter Weise, namentlich unter Trennung der Geschlechter, Fürsorge getroffen worden sein.

Angaben über die Wirkung der Wanderarbeiter auf die einheimische Bevölkerung fehlen; in Berichten aus den östlichen Kreisen wird gelegent= lich von einer "Demoralisation", die sie herbeiführten, gesprochen. — Verbände der Arbeiter zur Verbefferung ihrer Lage bestehen nirgends.

Mus Hintervommern wird die Leiftungsfähigkeit und Leiftung der Arbeiter überwiegend als eine befriedigende, mehrfach als eine in der Ernte gute, ja "enorme", anerkannt; gelegentlich wird bemerkt, daß die fremden Arbeiter im Akkord mehr, im Tagelohn dagegen erheblich weniger leisteten, als die einheimischen, - ein, beiläufig bemerkt, über = aus günstiges Zeugnis für die wirtschaftliche und sittliche Qualität der letteren. Patriarchalische Beziehungen bestehen bei herrschendem Naturallohnsystem noch da, wo der Besitz in derselben Familie längere Zeit verblieben ift, weniger da, wo Inspektoren die Güter bewirtschaften ober öfter Besitzwechsel stattgefunden hat. Im Kreise Lauenburg wird der Fortbestand derartiger Beziehungen und der Umstand, daß bisher die Disciplin noch wenig gelockert sei, mit der "Indolenz" der dortigen Bevölkerung in Zusammenhang gebracht. Gine ganze Anzahl hinterpommerischer Berichte konstatiert, daß wenn ungünstige Verhältnisse zwischen Arbeitgeber und Arbeitern bestehen, regelmäßig den Besitzer, der den richtigen Ton oft nicht zu treffen wisse, die Hauptschuld treffe, ebenso wenn außerhalb der Kreise mit besonders intensiver Kultur über Arbeiter= mangel geklagt werde.

Die sittliche Haltung wird in Hinterpommern überwiegend nicht getadelt. Diebstahl ist, wenn häufig, die Folge oft wirklich un= genügender Ausstattung; speciell der Feldfrevel soll abgenommen haben, weniger der Forstfrevel. Die Trunksucht ist durch die Branntweinsteuer eingeschränkt worden. Vergehen gegen das sechste Gebot sollen zwar bei jungen Leuten durchweg nicht selten, aber regelmäßig nur Anticipationen der She sein, die Referenten wollen sie deshalb nicht besonders hart beurteilt wissen. Die eheliche Treue soll regelmäßig durchweg gewahrt werden. Das religiöse Interesse wird im allgemeinen als ein lebendiges und der Patriotismus als festgewurzelt geschildert.

Auch die Klagen über den Kontraktbruch sind in Hinterpommern nicht besonders lebhaft. Mehrere Berichterstatter bemerken, daß sie regelmäßig auf denselben Wirtschaften vorkämen, also wohl die Arbeit= geber die Schuld daran tragen. — Nur an der Rufte und sonst in den Gegenden mit intensiver Kultur sollen Kontraktbrüche häufig sein, besonders beim ledigen Gesinde. Die preußische Gesindeordnung bezw. das Gesetz vom 24. April 1854 und die Gesindeordnung vom 11. April 1845 für Vorpommern werden hier meist der Abanderung nur in sofern bedürftig crachtet, als die Rückführung des entlaufenen Gefindes, welche jett eine gänzlich wirkungslose, weil Monate in Anspruch nehmende Maßregel sei, in beschleunigterem Verfahren zulässig werden müsse. Von einer Seite wird dagegen die Rückführung als eine "lächerliche Kare" qualifiziert, man solle statt dessen Erekutivstrafen gegen den Kontrakt= bruch androhen, - während andrerseits wieder bemerkt wird, daß Haft= strafen den Leuten keinen Gindruck machen und nur den Gutsherrn schädigen würden. — Aus Rügen wird verlangt, daß der Gutsherr, nicht der Justmann, als Arbeitgeber des Hofgängers behandelt und so zur Stellung von Strafanträgen gegen diesen bei Kontraktbruch legitimiert werde. — Aus dem Kreise Franzburg wird für das unverheiratete Gesinde die Beseitigung der Beschlagnahmefreiheit des Arbeitslohnes gefordert.

Im übrigen wiederholen sich die Angaben über die Lage der Arsbeiter 2c., wie sie aus Hinterpommern gemacht werden, in Borpommern in gleicher Weise, nur daß häusig die Behauptung eines Kückganges des geistigen und sittlichen Niveaus der einheimischen Arbeiter auftritt und das Verhältnis zwischen Arbeitern und Besitzern sast durchweg als unstreundlicher geworden dargestellt wird. Namentlich die älteren Besitzer sollen sich in das gehobene Selbstbewußtsein der Arbeiter nicht sinden können. Es ist in Vorpommern besonders häusig, daß die Vehauptung auftritt, die fremden Wanderarbeiter seien leistungsfähiger als die einsheimischen. — Immerhin ist deutlich erkennbar, daß trotz materiell teilweise bessere Lage der Arbeiter in Vorpommern, speciell trotz der hohen Löhne, die Beziehungen zwischen Arbeitern und Besitzern dort

erheblich schlechtere sind, als in Hinterpommern. Über die socialpolitische Gesetzgebung des Reiches macht sich, wie schon in den Einzelberichten angegeben, eine verschiedene, gegen das Juvaliditäts= und Altersgesetz aber durchweg, und gegenüber dem Krankenkassengesetz überwiegend eine — oft schross — ablehnende Stimmung geltend. Nur aus dem Kreise Franzburg wird dasselbe als eine "Bohlthat" bezeichnet, dem Zusammenhang nach deshald, weil der Berichterstatter (ein Regierungs= assessor) erwartet, die jetzt übliche Sitte, alternde Arbeiter nicht anzusnehmen, bezw. zu kündigen, werde schwinden oder doch abnehmen. Das Unterstützungswohnsitzgesetz hält der gleiche Reserent für der Abänderung bedürftig, und zwar entweder im Sinne einer bedeutenden Berlängerung oder einer sehr starken Abkürzung der zweizährigen Frist: beides würde in gleichem Maß auf eine größere Stabilität der Bevölkerung hinwirken, letzteres der Gerechtigkeit mehr entsprechen.

Ein Referent (Landwirt) aus Rügen (1) hält es für zweifellos, daß der wachsenden Unzufriedenheit der Arbeiter im Lauf der Zeit durch Sinrichtung von Arbeiter ausschüffen werde Rechnung getragen werden müssen. Er meint, daß schon jett auf den Gütern, welche lange im Besitz derselben Familie geblieben seien und einen seßhaften Arbeiterstand besitzen, damit vorgegangen werden sollte; anderwärts würden zur Zeit wohl noch zu viele unerfüllbare Wünsche und irrige Vorstelslungen erweckt werden.

Die socialistische Agitation hat, abgesehen von der Nachbarschaft der Städte und einigen freien Tagelöhnern in Bauerndörfern an der Küste, irgend nennenswerte Ersolge auf dem Lande, soweit sie begonnen hat, nicht erzielt und ist nach Ansicht der Berichterstatter auch nicht zu erwarten.

Gegenüber der Frage der inneren Kolonisation und Seßhaftmachung von Arbeitern verhalten sich die Referenten verschieden. Aus den östelichen Kreisen wird in einem früher erwähnten Reserat angegeben, daß nur bei Beteiligung der polnischen Bevölkerung die Parzellierungen und die Schaffung kleinbäuerlicher Stellen zu gelingen pflegten; der Grund liegt, wie schon früher bemerkt, ganz offenbar darin, daß — wie an anderen Stellen berichtet wird — nur solche Stellen gern genommen werden, welche eine bänerliche selbständige Existenz unter Deckung des Nahrungsbedarfs gewähren, und die Deutschen namentlich in Bezug auf Cerealienkonsum und infolgedessen in Bezug auf den Umfang des Areals anspruchsvoller sind als die Polen, welchen der Besitz von Kartosselacker genügt.

Sonft stehen sich die Angaben über Neigung der Arbeiter zum Erwerb oder zur Pachtung kleiner Stellen und Gelegenheit dazu, sowie Erfolge von Versuchen ziemlich schroff gegenüber. Im Kreise Lauenbura differieren die Berichte darüber diametral; ein Versuch auf einem Rittergut, die Arbeiter ansässig zu machen, soll mißglückt sein (2), dagegen ist es anderwärts, wie früher bemerkt (3, 4) seit langem und jetzt verstärkt üblich, Parzellenpächter mit Erntearbeitspflicht anzunehmen. Der gleiche Versuch ist in den Kreisen Stolp (3), Schlawe (3), Rummelsburg (1). Dort soll sich auch stellenweise Reigung zum Kauf unter den "besseren" Familien zeigen, während anderwärts bemerkt wird, daß die Eristenz als Tagelöhner, weil sorgenfreier, vorgezogen werde. Im Kreise Schlawe (2) foll die Nachfrage nach kleinen Stellen das Angebot übersteigen, ebenso im Kreise Bublit, wo nur die Hypothekenbelastung die Abparzellierung verhindern foll. Im Kreise Neustettin sind kleine Parzellen gefucht, aber — wie vielfach — zu teuer; dagegen kommen auch bort Verpachtungen gegen Arbeit vor, anderwärts dort wird das Bestehen einer Neigung, darauf einzugehen, bei den Arbeitern bestritten. In den Kreisen Röslin und Belgard foll sie mehrfach vorhanden sein, doch werden die großen Kosten eines Aufbaus von Häusern gegen die Möglichkeit der Auslegung von Pachtgrundstücken und ferner noch geltend gemacht, daß die Kleinbesitzer keinerlei fremde Arbeit suchen würden. Ein Referent im Rreife Belgard (6) hat zwei Rentengüter von je 25 Morgen (6,25 ha) begründet. Er lieferte das Baumaterial und nahm alsdann als Preis pro Morgen (0,25 ha) 40 Mf. bar und 4 Mf. Rente, die jest durch die Rentenbank abgelöst wird. wie er bemerkt, an geeigneten Bewerbern. In den Kreifen Schievelbein und Dramburg, woselbst bei intensiverer Kultur die Neigung zum Parzellieren noch eine geringere ist, wird zwar mehrfach, namentlich aus dem Kreise Dramburg (4) berichtet, daß Reigung zur Seßhaftmachung bei den Arbeitern vorhanden sei, ja ein dringendes Bedürfnis nach dieser Richtung vorliege, welches in den 3-4mal zu hohen Preisen, die für kleine Grundstücke gezahlt werden, zum Ausdruck komme; jedoch hat der landwirtschaftliche Verein in Kallies (Kreis Dramburg) sich entschieden dagegen ausgesprochen und wird aus dem Kreise Schievelbein auf die Kostspieligkeit des Hausbaus verwiesen. Erstgedachter Beschluß ist offenbar unter dem Druck der Befürchtung, daß die Arbeiter selbstständiger werden könnten und weil im Kreise zunehmend Wanderarbeiter beschäftigt werden, gefaßt. Im Kreise Dramburg (4) haben mehrere Güter, das eine durch Bau und Verpachtung, das andere durch Verkauf von in den Dörfern belegenen Arbeiterhäusern nebst einigem Gartensland Arbeiter angesiedelt und dabei unverhältnismäßige, die Stärke der Nachfrage kennzeichnende Preise (2100—2400 Mk. für ein Haus — "baufällig!" — und ³/4 Morgen Garten) erzielt. — Der Berichterstatter meint, der Staat solle für einige Millionen Arbeiterhäuser bauen, was ein "vortrefsliches Geschäft" sein würde.

Die erheblichen Parzellierungen im Kreise Kolberg = Körlin werden von einem Referenten aus dem Kreise Greifenberg (1) einer eingehenden Kritif unterzogen. Dieselben seien von einigen Geschäftsleuten mit großem Geschick, d. h. Borteil für sich, durchgeführt; wer den Verhält= nissen näher stehe, musse erkennen, daß die Besitzer durchweg zu teuer gekauft und kein Betriebskapital haben. Die Parzellanten hätten 10 bis 15 Prozent über den reellen Wert ihrerseits bezahlt und dann 15 bis 20 Prozent verdient. Erst eine mehrmalige Subhastation werde hier lebensfähige Besitzer schaffen. Die Art der Parzellierung sei volkswirtschaftlich durchaus unzweckmäßig, die großen Parzellen von 150-200 ha lägen um den alten Sof herum und hätten den Boden mit bester Dung= fraft, die kleineren von 71/2-30 ha die schlechten Außenschläge. -Auch ein Generalbericht aus dem Kreise Kolberg = Körlin hebt für die Parzellierungen jüngeren Datums bezüglich der kleinen Stellen das Gleiche hervor. Dieselben seien überschuldet, bis zum dreißigfachen Grundsteuer = Reinertrag bei der Sparkasse, im übrigen bei Geschäfts= leuten; Subhastationen fänden nicht statt, da durch Privatverkauf vor-Soweit dagegen neuerdings Rentengüter geschaffen gebeugt werde. würden, seien diese Unzuträglichkeiten nicht vorgekommen. — Im Kreise Greifenberg wird von den Dreschern im Gegensatz zu den freien Arbeitern, welche "von der Hand in den Mund leben", berichtet, daß sie sich gern ankaufen. Im Rreise Rammin soll nach einem Bericht "kein Gedanke" an Neigung der Arbeiter zur Seßhaftmachung sein; ein anderer Bericht (4) dagegen führt einen Fall von Abparzellierungen und Verpachtung gegen Erntearbeit auf, welcher sich "sehr gut bewährt" haben soll. Im Kreise Regenwalde (3) sind mehrere früher "auf den schlechtesten Außenschlägen" von Gütern angelegte Kolonien zu Grunde gegangen bezw. "Diebesnester" geworden. Im Kreise Saatig wird die Befürchtung geäußert, daß anfässige Arbeiter gerade in der Erntezeit unabkömmlich sein werden. Im Kreise Pyrit (4) wird auf die armengesetzlichen Folgen als wesentliches Abschreckungsmittel für die Besitzer hingewiesen. bem Kreise Randow (2) äußert sich ein Bericht eingehender über die Frage, hält aber die Anfässigmachung von Arbeitern auf eignem Grund=

## Tabelle A.

|                                     | Lohn                                  | fa ķ             | un            | nfang l                                | des gewö                 | ihrten La                 | indes                 | nung<br>acht                              | Daneben                           |                       |               | Daneber<br>Dreicher               |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| Rreis                               | bes Mo<br>(Hofgän                     |                  |               | Ađerl<br>der He<br>gediing             | rrichaft                 | 2. Gar=<br>ten<br>(felbst | Ge=<br>fant=<br>Urcal | , für Wohnung<br>Garten Pacht<br>gezahlt? | feste (extl.                      | <b>Depu</b> i<br>Futt |               | Unteil<br>bei<br>Hand=<br>(Göpel= |
|                                     | Tage=<br>lohn                         | Jahres=<br>lohn  | Ge=<br>treide | Rar=<br>toffeln                        | Lein<br>(sonsti=<br>ges) | zu<br>düngen)             | (erfl.<br>Wiese)      | Wirk<br>und                               | ®e≠<br>treide                     | Rar=<br>tof=<br>feln  | son=<br>stige | [Dampf<br>Drusch                  |
|                                     | 18                                    | M                | ha            | ha                                     | ha<br>-                  | ha                        | ha                    | M                                         | Ctr.                              | Ctr.                  |               | 16                                |
|                                     | 1                                     | 2                | 3             | 4                                      | 5                        | 6                         | 7                     | 8                                         | 9                                 | 10                    | 11            | 12                                |
| R.=B.<br>Stralsund.<br>Greifswald 1 | 50, 60 70                             |                  | <u> </u>      | 0,21                                   | 0,125                    | 0,125                     | 0,46                  | ?                                         | 5,7-7,3                           |                       |               | 15 (21                            |
|                                     | (40-50)                               |                  |               | 0,-1                                   | 3,223                    | <b>0,12</b> 0             | 0,10                  | (au=<br>jd)ei=<br>nend)                   | [+20,8]                           |                       |               | [25]                              |
| Greifswald 2                        |                                       | 60               |               | 0,17                                   | 0,05-<br>0,06            | 0,09                      | 0,31-<br>0,32         |                                           | [4-7]                             |                       |               | 15 (2)<br>[25]                    |
| Greifswald 3 (am Bodden)            |                                       | 144<br>(inbegr.) |               | 0,25                                   |                          | 5                         | 0,25<br>+Garten       | _                                         | 19                                |                       |               | ja                                |
| Greifswald 4                        | ©. 60<br>W. 50<br>(45)                |                  |               | 0,12<br>+ 2<br>Scheff.<br>Auß=<br>faat |                          | ?                         | 0,12<br>+Garten       |                                           | { 32<br>{[10,4]                   |                       | _             | ja                                |
| Grimmen 1 .                         | 50 (50)                               | 150-<br>180      |               | 0,15                                   |                          | ; }                       | 0,15<br>+Garten       | _                                         | { 36<br>\[24,8]                   | _                     | _             | ja                                |
| Grimmen 2 .                         |                                       | _                | _             | 0,50                                   | inbegr.                  | ?                         | 0,50<br>+Sarten       | _                                         | $\begin{cases} 32 \\ \end{cases}$ |                       | 3,6           |                                   |
|                                     |                                       |                  |               |                                        |                          |                           | routten               | ,                                         | l —                               | _                     |               | 15 (2)<br>[24]                    |
| Franzburg 1. (b. Stralfund)         | 1./X1./IV.<br>60<br>1./II1./VI.<br>75 |                  | _             | 0,31                                   |                          | 0,08                      | 0,40                  | -                                         | { 38,1<br>{[38,1]                 |                       | _             | 15 (2!<br>[33]                    |
|                                     | 1./VI1./X.<br>100 (50)                |                  |               |                                        |                          |                           |                       |                                           |                                   |                       |               |                                   |
| Franzburg 2. (b. Franzburg)         | ?<br>(50)                             |                  | _             | 0,26<br>für<br>Sofg.<br>0,025          | inbegr.                  | 0,12-<br>0,15             | 0,40-<br>0,43         | -                                         | \{\frac{44}{-}                    | -                     | _             | ja                                |
| Franzburg 3.                        | 60                                    |                  | _             |                                        | 04                       | 0,02                      | 0,06                  | -                                         | [39,5]                            | -                     | -             | 15 ( <u>2</u><br>[25]             |
| Mügen 1 {                           | wie freie<br>(45)                     |                  | }-            | 0,25                                   |                          | ?                         | 0,25<br>+Garten       | { ja }                                    | 38,1                              | -                     | _             |                                   |
| Rügen 2                             | S. 100<br>B. 70(50)                   |                  | -             | 0,04                                   | _                        | 3                         | 0,04<br>+Garten       | _                                         | [15]                              |                       | -             | ja                                |
| Rügen 3                             | 75 (50)                               |                  | _             | 0,166                                  |                          | 0,125                     | 0,29                  | _                                         | [ja]                              | -                     | _             | 15 (1)                            |

|       |            |                                 |      |                 |                           |                            |          |         |           |             |                                              |                             |                               |                                                  |                                                  |               |                                | =                                                                                  |
|-------|------------|---------------------------------|------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| T     |            | eibe=<br>he                     |      | n Milch=<br>ate | Schafen<br>[Fleisch]      | Ed)a                       | T        | Weide   | , Weide   | Weide       | Geflügel                                     | [re                         | ennwerf<br>jp. Gelb<br>pafür] | Mannes<br>ers)                                   | Bar=<br>lohn<br>be=<br>töftig=                   | berfelben     | Be=<br>fon=                    |                                                                                    |
|       | Hendeputat | Futter= u. weide=<br>freie Kühe |      |                 | Deputat in<br>(Schweinen) | Weibefi                    | Bollgeld | Ziegen, | Schweine, | Gänse,      | Sonstiges                                    | Kohlen Ctr.<br>(Torf Wille) | Şolş                          | Lohnflasses Ma<br>(Hofgängers)                   | ter ge=<br>wöhn=<br>licher<br>Dienst=<br>fnechte | Lohnklasse be | dere<br>Ver=<br>hält=<br>niffe | Bemer=<br>fungen                                                                   |
| -     | Str.       | St.                             | St.  | l<br>17         | 18                        | Stüct<br>19                | 1        | St.     | Stück     | <del></del> | <u>:                                    </u> |                             | 1 22                          | <del>!                                    </del> |                                                  |               | <u> </u>                       |                                                                                    |
| 3     | 14         | 13                              | 10   | 17              | 18                        | 1 19                       | 20       | 21      | 22        | 23          | 24                                           | 25                          | 26                            | 27                                               | 28                                               | 29            | 30                             | 31                                                                                 |
| -     |            |                                 | 1    |                 |                           | 2                          |          |         | 2-3       | 2           |                                              | [12-                        | -20 M]                        | (II)                                             | 150-<br>200                                      | II            | Rüben                          | 8 [gegen 3,75<br>pro Ctr.]<br>Daneben<br>Brotforn in<br>Unrechnung<br>auf ben Lohn |
| -   - | -          |                                 | 1    | _               | -                         | 2                          | -        |         |           | 2           |                                              | 8-16                        | [12-21<br>M]                  | (II)                                             | 135-<br>150                                      | II            | Rüben                          | 8 Gerste pro<br>Scheffel                                                           |
| -   - | _          |                                 | 1    |                 | _                         | _                          |          |         |           | 1           |                                              | 5                           | 2Fuhren<br>Strauch            | ?                                                | 153-<br>189                                      | ?             | -                              | gegen 1—2M<br>vom Gut                                                              |
| -   - |            | ?                               |      |                 |                           | _                          |          |         |           |             |                                              | ţ                           | a                             |                                                  | 150                                              | ?             |                                | 8 Drefcher<br>gegen <i>M</i> 1,85<br>pro <b>Ct</b> r.                              |
| -   - | -          | 1                               |      |                 |                           | 2                          |          |         | _         | _           |                                              | ţ                           | a                             |                                                  | 135-<br>165                                      | II            | teilw.<br>Rüben                | l burch<br>Nechnung<br>8 Drefcher<br>gegen halben<br>Marktpreis                    |
| -   - | -          | 1                               | -    |                 |                           | 2                          |          | -       |           | 2           |                                              | j.                          | c                             | ?                                                | 150                                              | ?             | teiIw.<br>Rüben                | muttiplets                                                                         |
| .   - | _          | 1                               | -    |                 |                           |                            |          |         | ja        | 2           |                                              | 7                           | 2<br>Fuhren                   | II<br>(II)                                       | 150-<br>200                                      | п             |                                | 1 auch an den<br>Drejcher=<br>tagen gezahlt<br>8 Drejcher<br>gegen 143 M           |
| -     | -          | 1                               | -    | -               |                           | 2                          | _        |         | -         | ja          | -                                            | 10                          | -                             | ?                                                | 165-<br>180                                      | ?             | , —                            |                                                                                    |
| -     | -          | -                               | 1    | -               | _                         | 2                          | _        | -       | -         | 2           |                                              | jo                          | ı                             | ?                                                | 150-<br>180                                      | ?             | Riiben                         | 8 gegen<br>166 <i>M</i>                                                            |
| -     | -          | 1                               | -    | - 0             | 1 Fer=<br>fel)            | -                          | -        | -       | -         | -           | -                                            | 4                           | _                             | ?                                                | 180-<br>225                                      |               | wenig<br>Riiben                |                                                                                    |
| jo    | 1          |                                 | -    | _               | 1                         | Futter= .<br>Depu=<br>tate | -        |         | -         | _           | -                                            | ja, tei                     | ilweife                       | II                                               |                                                  | 5             | Rüben<br>begin=                | 8 gegen 60 <i>M</i>                                                                |
|       | -          | 1                               | -    |                 | -                         | 2                          | -        | -       | -         | -           | -                                            | 6                           | <u>j</u> a                    | -                                                | 180-<br>200                                      | ?             | begin=  <br>nend               | 8 pro Scheffel<br>Roggen 4,00<br>pro Scheffel                                      |
| Sd    | rift       | ten I.                          | V. – | - Läı           | ıdl. A                    | rbeiterfr                  | age      | Ш.      |           | 1           | ı                                            |                             | 1                             | 1                                                |                                                  | ı             | 25                             | Gerste 3 M                                                                         |

Tabelle B.

|                | ısfräfte                |                                                   | Barein                | nkünfte                         |          | Ertrag des<br>Aderlandes<br>an |                 | <b>Deputate</b><br>an               |                      | nho          | Geja<br>auffü<br>an  | nfi |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----|
| Rreis          | Gestellte Arbeitskräfte | brutto                                            | ab<br>Miete,<br>Pacht | ab<br>Schar=<br>werker=<br>lohn | netto    | Cere=                          | Rar=<br>toffeln | Cere=<br>alien                      | Rar=<br>tof=<br>feln | Drescherlohn | Cere=                | R = |
|                | 8                       | М                                                 | M                     | М                               | 16       | Ctr.                           | Ctr.            | Ctr.                                | Ctr.                 | Ctr.         | Ctr.                 | ₡.  |
|                | 1                       | 2                                                 | 3                     | 4                               | 5        | 6                              | 7               | 8                                   | 9                    | 10           | 11                   |     |
| Greifswald 1.  | $2^{1/5}$               | 305                                               | _                     | 67-97                           | 208-238  | _                              | 60              | 5,7-<br>7,3                         |                      | ca. 30       | ca.<br>35,7-<br>37,3 |     |
|                |                         |                                                   |                       |                                 |          |                                |                 |                                     |                      |              |                      |     |
| Greifswald 2.  | $2^{1/5}$               | 220-290                                           | _                     | 94                              | 126-196  |                                | ca. 50-         | 4-7                                 | _                    | 48           | 52-55                | 5(6 |
| Greifswald 3.  | 2                       | 144                                               |                       | 75                              | 69       |                                | 60              | 19                                  | -                    | 44           | 63                   |     |
| Greifswald 4 . | 2                       | 250                                               |                       | 60-75                           | 175-190  | _                              | 50              | $\begin{cases} 32 \\ - \end{cases}$ | <br> -               | _<br>ca. 32  | 32<br>ca. 32         | )   |
|                |                         | \[ \begin{aligned} \ 300 - \ 330 \end{aligned} \] |                       |                                 | [ca. 240 | _                              | ca. 40          | -                                   | _                    | ca. 30       | ca. 30               | c 4 |
| Grimmen 1      | $2^{1/5}$               | 350 <b>-</b><br>380                               |                       | 60-90                           | ca. 290  |                                | ca. 40          | 36                                  | _                    | _            | <b>3</b> 6           | 0   |
| Franzburg 1 .  | $2^{1/_{10}}$           | 330-420                                           |                       | 60-90                           | 270-330  | _                              | ca. 60          | § 44                                | -                    | -            | 44                   | 6   |
|                |                         |                                                   |                       |                                 |          |                                |                 | 1 —                                 | _                    | über<br>44   | über<br>44           | 6   |
| Rügen 1        | $2^{1/2}$               | 327                                               | _                     | 84-105                          | 222-243  | _                              | ca. 60          | 38,1                                | _                    | -            | 38,1                 | 6   |
| Rügen 2        | $2^{1/5}$               | ca. 400                                           |                       | ca. 90-<br>100                  | ca. 300  | -                              | ca. 10          | -                                   | _                    | 36           | 36                   | 1   |
|                |                         |                                                   |                       |                                 |          |                                |                 |                                     |                      |              |                      |     |

| Getr                    | eide=                   | Zu i   | fauf<br>on | Ver=<br>kauf<br>von    | Zu=<br>kauf         | :chweine               |                           | fauft            | Zu=<br>Kauf           |                                                                                                          |
|-------------------------|-------------------------|--------|------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ver=                    | Zu=<br>Kauf             | Futter | Milch      | Milch<br>und<br>Butter | von<br>Fleisch      | Geschlachtete Schweine | Schweine                  | Gänse            | von<br>Brenn=<br>werk | Bemerkungen                                                                                              |
| Ctr.<br>(für <i>M</i> ) | Ctr.<br>(für <i>M</i> ) | М      | M          | 16                     | für <i>M</i>        | ®e∱d                   | Stück<br>(für <i>M</i> 6) | Stück<br>(für M) | М                     |                                                                                                          |
| 13                      | 14                      | 15     | 16         | 17                     | 18                  | 19                     | 20                        | 21               | 22                    | 23                                                                                                       |
| ja<br>(120)             | 20,8 (77)               | ev.    | _          | ja<br>(—⊗p.<br>17)     | ja<br>(= Sp.<br>18) | ٠.                     | jα                        | (80)             | ٠.                    | 7 nach Aussaat<br>und Größe<br>10 nach Taye<br>14 alle 14 Tage<br>vom Gut 80 Pfd.<br>Roggen à 3 <i>M</i> |
| _                       |                         | _      |            | _                      | _                   | ?                      |                           | _                | +                     | 7 nach Größe und<br>Tage                                                                                 |
| ca. 24<br>(180)         | _                       |        |            | _                      | +                   | 5                      |                           | _                | +                     |                                                                                                          |
| _                       | + $10,4$ $(19,5)$       | } —    |            | -                      | +                   | ;                      |                           | -                | +                     | 14 vom Gut                                                                                               |
| +                       | 28,8<br>(75)<br>ev.     | } -    | _          | _                      | +                   | ?                      | _                         | +                | +                     | 7 nach Größe und<br>Eare<br>10 nach Eare<br>14 vom Gut                                                   |
| ja                      | _}                      | _      | _          | -                      | +                   | ;                      | -                         | _                | +                     | 14 vom Gut                                                                                               |
| -                       | ja                      |        | _          | zuw.                   | _                   | 5                      | 1-2<br>(90-<br>100)       | _                | +                     | 7 nach Größe und<br>Tage                                                                                 |
| jα                      | 15<br>(60)              | _      |            | _                      | _                   | -                      |                           |                  | ja                    | 7 nach Größe<br>14 vom Gut                                                                               |
|                         |                         |        |            |                        |                     |                        |                           |                  |                       | 05*                                                                                                      |

## Grundbesit und

| Arcis                  | Vor=<br>herrschend<br>gebaut     | Vor=<br>herrschende<br>Größe          | Lohn=<br>niveau im<br>Sommer | <b>Auswanderung</b><br>nach              | <b>Ubzug</b><br>nach                      |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                        | 1                                | 2                                     | 3                            | 4                                        | 5                                         |
| R.=B. Köslin:          |                                  |                                       |                              |                                          |                                           |
| Lauenburg 1<br>(Küfte) | Körner,<br>wenig Kübfen          | große,<br>mittlere<br>(20—40 ha)      | 1,50-1,75                    | Nord= und<br>Südamerika,<br>Lustralien   | Berlin                                    |
| Lauenburg 2            | Körner                           | große                                 |                              | Amerika,<br>Auftralien                   | wenig                                     |
| Lauenburg 3            | Körner                           | große                                 | 1,25-1,50                    | Nordameri <u></u> ta                     | Militärpflichtige<br>in die Städte        |
| Lauenburg 4            | Rörner                           | große                                 | _                            | Ver. Staaten,<br>Brafilien               | anfangend,<br>Städte,<br>Industriebezirke |
| Stolp 1 (Küfte).       | Rörner,<br>wenig Rübsen          | große                                 | _                            | _                                        | Berlin<br>(Mädchen)                       |
| Stolp 2                | Rörner                           | große                                 | _                            | wenig                                    | - 1                                       |
| Stolp 3 (Rordosten)    | Weide=<br>wirtschaft             | große                                 | 1,75                         | Nordamerika                              | Berlin,<br>Stettin,<br>Industriebezirke   |
| Stolp 4                | Rörner,<br>Kartoffeln            | große                                 | 1,10-1,50                    | Amerika, wenig                           | Berlin,<br>Industriebezir <b>te</b>       |
| Stolp 5 (Süden)        | Körner                           | große,<br>mittlere,<br>Kleine         | 1,50-1,75                    | Amerika, stark                           | Städte,<br>Industriebezirke               |
| Bütow 1                | Rörner                           | große                                 | 1,50                         | teilweise                                | Städte,<br>Industriebezirke               |
| Bütow 2                | Rörner,<br>Rartoffeln            | mittlere                              | _                            | wenig                                    | wenig                                     |
| Bütow 3                | Rörner                           | mittlere                              | 1,50                         | jα                                       | jα                                        |
| Bütow 4                | Körner,<br>Weide                 | mittlere                              | 1,75                         | Amerika<br>(wohlhabende)                 | Städte                                    |
| Rummelsburg 1          | Rörner,<br>Weide<br>(5 — Felder) | große                                 | (2)                          | ja                                       | jα                                        |
| Rummelsburg 2          | Körner<br>(ertenfiv)             | große über<br>die Hälfte,<br>mittlere | 1                            | Nordamerika,<br>Brafilien<br>(Fantilien) | Städte,<br>Induftriebezirke<br>(ledige)   |

## Bevölkerungsbewegung.

| Wander<br>kommen aus                                                                | arbeiter<br>gehen nach                     | Anderweitige<br>Berufswahl der<br>Kinder | Herrscht<br>Arbeiter=<br>mangel? | Arbeits=<br>gelegenheit<br>im<br>Winter? | Bemerkungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 6                                                                                   | 7                                          | 8                                        | 9                                | 10                                       | 11          |
| Kreis Karthaus,<br>Westpreußen<br>(regelmäßig)                                      | ? (felten)                                 | wandern planlos<br>nach Berlin           | jα                               | jα                                       |             |
| Kreis Karthaus,<br>Bütow, Berent                                                    | _                                          |                                          | ja                               | jα                                       |             |
| Kreis Karthaus,<br>Neustadt                                                         | Neuftadt (Rübendistrifte),<br>wenig        |                                          | ja                               | nein                                     | ,           |
| Polnische Pro=<br>vinzen                                                            |                                            | ⊰ -                                      |                                  | ja                                       | - 1         |
|                                                                                     | Prov. Branden=<br>burg,<br>Nordostseefanal | vielfach Hand=<br>werker                 | _                                | ja                                       |             |
| -                                                                                   | Vorpommern,<br>Nordostfeekanal             |                                          | _                                | ja                                       |             |
| Rußland,<br>Polnische Pro-<br>vinzen                                                | Vorpommern,<br>Mecklenburg                 | wohlhabende<br>Handwerker                | _                                | jα                                       |             |
| Posen,<br>Schlesien                                                                 | Prov. Branden=<br>burg                     | vielfach Gefinde,<br>Handwerker          | fnapp                            | <b>£</b> napp                            |             |
| Westpreußen,<br>Schlesien                                                           | Rübengegenden                              | meist nicht,<br>manche<br>Handwerker     | ja<br>–                          | ?                                        |             |
| _                                                                                   | ? (teilweise)                              |                                          | teilweise                        | ja                                       |             |
| _                                                                                   | Rübengegenden                              |                                          | jα                               | ja                                       |             |
| _                                                                                   | Rübengegenden<br>in Sachsen                | meist Fabrik-<br>arbeiter                | ja                               | ja                                       | F           |
| ?<br>(steigend)                                                                     | Rübengegenden<br>in Sachsen                | Handarbeiter                             | im<br>Sommer                     | ja                                       | 1"          |
| -                                                                                   | - Rübengegenden in Sachsen                 |                                          |                                  | ja                                       |             |
| Kreis Schlochau,<br>Westpreußen Sachsen,<br>Wecklenburg,<br>Vorpommern,<br>Udermark |                                            | fteigend Fabrik=<br>arbeiter             | ja                               | jα                                       | 9           |

| Kreis                      | Vor=<br>herrfchend<br>gebaut                | Vor=<br>herr∫chende<br>Größe  | Lohn=<br>niveau im<br>Sommer | Auswanderung<br>nach                                    | Abzug<br>nach                      |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                            | 1                                           | 2                             | 3                            | 4                                                       | 5                                  |
| Schlawe 1                  | Rörner                                      | große                         | 1,60                         | Nordamerika,<br>Brafilien                               | Militärpflichtige<br>in die Städte |
| Shlawe 2                   | Körner,<br>wenig Rübsen                     | große, mitt=<br>lere, kleine  | 1,50-1,75                    |                                                         | neuerdings in die<br>Städte        |
| Shlave 3                   | Rörner,<br>Kartoffeln<br>(extenfiv)         | große, fleine                 | (1-1,75)                     | Umerika,<br>Unstralien                                  | Städte,<br>Industriebezirke        |
| Bublit 1                   | Körner                                      | große                         | (1,50)                       | Brafilien<br>(einzelne<br>Familien)                     |                                    |
| Bubliţ 2                   | Rörner,<br>Kartoffeln                       | große                         | 1,25-1,50                    | Nordamerika,<br>Brafilien<br>(Familien)                 | Städte<br>(junge Leute)            |
| Bubliţ 3                   | Körner                                      | große,<br>mittlere,<br>fleine | 1,50-1,75                    | Amerika,<br>Australien,<br>abnehmend                    | Städte,<br>Industriebezirke        |
| Neustettin 1 (Raţebuhr)    | Rörner                                      | große, kleine                 | 1,50-2                       | Amerifa                                                 | Städte                             |
| Neustettin 2 (Bärwalde)    | Rörner,<br>Rartoffeln                       | große                         | 1,25-1,50                    | abnehmend                                               | bis jett wenig                     |
| Neustettin 3<br>(Bärwalde) | Rörner                                      | große,<br>mittlere,<br>fleine |                              | Amerika,<br>Brafilien                                   | wenig                              |
| Neuftettin 4 (Bärwalde)    | Rörner,<br>Viehzucht                        | große                         | 1,50-2,50                    | Brafilien, wenig                                        | Städte, weniger                    |
| Neustettin 5               | Rörner, Weide,<br>Rartoffeln<br>(Brennerei) | große,<br>mittlere,<br>fleine | (1,50-2)                     | jα                                                      | Städte (wenig)                     |
| Köslin 1                   | Körner                                      | große,<br>mittlere,<br>Kleine | 1,25-1,75                    | Umerifa,<br>Brafilien,<br>abnehmend                     | Städte (wenig)                     |
| Röslin 2                   | Rörner                                      | große                         | _                            | wenig                                                   | Städte                             |
| Belgard 1                  | Rörner, Weide<br>(extensiv)                 | große                         | 1,50-2                       | Amerika, erheblich                                      | wenig                              |
| Belgard 2                  | Körner,<br>Kartoffeln                       | große                         | 1,50-2                       | Amerika,<br>fehr erheblich<br>(wohlhabende<br>Familien) | Städte<br>(unverheiratete)         |

| <b>Wander</b><br>Fommen aus                           | arbeiter<br>gehen nach                                 | Anderweitige<br>Berufswahl der<br>Kinder                      | Herrscht<br>Arbeiter=<br>mangel? | Arbeits=<br>gelegenheit<br>im<br>Winter? | Bemerkungen |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 6                                                     | 7                                                      | 8                                                             | 9                                | 10                                       | 11          |
| Westpreußen                                           | <del>-</del>                                           | meist nicht Land=<br>arbeiter                                 |                                  | jα                                       |             |
| _                                                     |                                                        | neuerdings                                                    |                                  | ?                                        |             |
| Pofen<br>(wenig)                                      | Sachsen,<br>Hannover                                   | einige Schneider,<br>Schufter,<br>Schmiede,<br>Unteroffiziere | jα                               | nein                                     |             |
| Posen,<br>Oberschlesien                               | Sachsen                                                |                                                               | ja                               | ja                                       |             |
| Westpreußen                                           | Sachsen,<br>Vorpommern,<br>Mecksenburg<br>(nicht viel) | einige Schuster,<br>Schneider                                 | zuweilen                         | nein                                     |             |
| _                                                     | Sachfen,<br>Hannover,<br>Nordostfeekanal               | einige Hand=<br>werfer                                        | jα                               | ja                                       |             |
| vereinzelt                                            | Rübengegenden                                          |                                                               | neuerdings<br>zuweilen           | ja                                       |             |
| vereinzelt                                            | Sachsen,<br>anfangend                                  | einige Hand=<br>werker                                        | fteigend                         | ja                                       |             |
| felten                                                | Sachsen                                                | _                                                             | ja                               | ja                                       |             |
| _                                                     | Sachsen,<br>Mecklenburg,<br>Nordostseekanal            | einige Hand=<br>werker                                        | jα                               | ja                                       |             |
| wenig                                                 | Sachfen                                                | _                                                             | _                                | meist                                    |             |
| Warthebruch<br>(wenig)                                | Westbeutschland<br>(wenig)                             | _                                                             | _                                | nicht<br>immer                           |             |
| ja                                                    | _                                                      | einige Hand=<br>werker                                        | ja                               | ja                                       |             |
| Ostdeurschland                                        | Vorpommern,<br>Mecklenburg                             | einige Hand=<br>werker                                        | ja                               | nein                                     |             |
| Kreis Dramburg<br>(Kallies),<br>Warthebruch,<br>Polen | ? (zur Ernte)                                          | _                                                             | ja                               | nein                                     |             |

| Kreis                   | Bor=<br>herrschend<br>gebaut    | Vor=<br>herrfcende<br>Größe             | Lohn=<br>niveau im<br>Sommer | Auswanderung<br>nach                 | <b>Ubzug</b><br>nach                                     |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                         | 1                               | 2                                       | 3                            | 4                                    | 5                                                        |
| Belgard 3 (Sübosten)    | Körner                          | große                                   | 1,50                         | ja (Familien)                        |                                                          |
| Belgard 4               | Körner,<br>Kartoffeln           | große                                   |                              | Amerifa                              | Städte                                                   |
| Belgard 5               | Rörner                          | große                                   | 1,25                         | Umerifa<br>(Familien)                | Städte<br>(zuweilen)                                     |
| Belgard 6               | Körner                          | großè                                   | 1,50-2                       | Amerika,<br>abnehmend                | felten                                                   |
| Kolberg 1               | Körner,<br>Weide,<br>Kartoffeln | große,<br>mittlere,<br>fleine           | 1,50-2                       | Amerika<br>(die Wohl=<br>habendsten) | _                                                        |
| Schievelbein 1 .        | Körner,<br>Kartoffeln           | große                                   | 1,50                         | Amerifa,<br>Familien,<br>regelmäßig  |                                                          |
| Schievelbein 2 .        | Rörner                          | große,<br>mittlere,<br>fleine           | 1,25-1,50                    | Amerifa,<br>erheblich                | Städte,<br>auch kleine,<br>erheblich                     |
| Schievelbein 3 .        | Rörner                          | große                                   | (E. 3-4)                     | jα                                   | Städte                                                   |
| Dramburg 1              | Körner                          | große                                   | (1,50-2)                     | Umerika,<br>abnehmend                | _                                                        |
| Dramburg 2 (Kallies)    | Rörner,<br>Rartoffeln           | große                                   | (1,50)                       |                                      | Städte                                                   |
| Dramburg 3 (Falkenburg) | Rörner                          | große,<br>dann kleine                   |                              | auch                                 | Städte                                                   |
| Dramburg 4 (Falkenburg) | Körner                          | große, da=<br>neben mittl.<br>u. kleine | 2-2,25                       | Amerifa<br>(pro Jahrgang<br>2—3 %)   | Städte 2º/0,<br>Industriebezirke<br>1º/0 pro<br>Jahrgang |
| Dramburg 5 (Südosten)   | Rörner,<br>Rartoffeln           | mittlere,<br>fleine                     | 1,25-1,50                    | _                                    | felten .                                                 |
| Dramburg 6 Often)       | Körner,<br>Kartoffeln,<br>Weide | große                                   | (2,50-3)                     | _                                    | Berlin,<br>Stettin<br>(junge Leute)                      |

| <b>Wander</b><br>Fommen aus                                           | gehen nach                                 | Anderweitige<br>Berufswahl der<br>Kinder | Herrscht<br>Arbeiter=<br>mangel? | Arbeits=<br>gelegenheit<br>im<br>Winter? | Bemerkungen |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 6                                                                     | 7                                          | 8                                        | 9                                | 10                                       | 11          |
| Rallies<br>(Kreis Dramburg)                                           | _                                          |                                          | ja                               | ja                                       |             |
| ?                                                                     | _                                          | ziehen in die<br>Städte                  | ja                               | ja                                       |             |
| Landsberg a. W.<br>(event. Soldaten)                                  | Sachfen                                    |                                          | jα                               | jα                                       | _           |
| Landsberg,<br>Westpreußen,<br>Posen, Rußland                          | Westpreußen,<br>Posen, Rußland             |                                          |                                  | ja                                       |             |
| Posen, Rußland,<br>seit 2 Jahren                                      | -                                          | _                                        | feit zwei<br>Jahren              | jα                                       |             |
| Westpreußen wenig                                                     |                                            | _                                        | zur Ernte                        | jα                                       |             |
| Kallies<br>(Kreis Dramburg)<br>Nöremberg<br>(Kreis Saahig)            | wenig                                      | viele Lehrfach,<br>Dienstboten           | jα                               | nicht<br>immer                           |             |
| _                                                                     |                                            |                                          | _                                | ja                                       |             |
| ? (Ernte)                                                             |                                            | einige Schmiede,<br>Schuster             | ja                               | ja                                       |             |
| Oft= und Weft=<br>preußen,<br>Warthebruch,<br>Rußland<br>(regelmäßig) | nach der ganzen<br>Provinz<br>(sehr stark) | <del></del> .                            | meift                            | ja                                       |             |
| Weftpreußen,<br>Pofen<br>(teilweife)                                  | Rübendistrifte<br>(nicht bedeutend)        | viele Fabrik=<br>arbeiter                | ja                               | ja                                       |             |
| Warthebruch,<br>fteigend                                              | Warthebruch, Sachsen                       |                                          | jα                               | jα                                       |             |
| felten                                                                | Mecklenburg                                |                                          | fnapp                            | jα                                       |             |
| zur Kartoffelernte nach dem Weften<br>fteigend                        |                                            | überwiegend in<br>bie Städte             | ja                               | ja                                       |             |

| Kreis                              | Vor=<br>herrschend<br>gebaut                                                  | Vor=<br>herr∫chende<br>Größe                                                  | Lohn=<br>niveau im<br>Sommer<br>M | <b>Auswanderung</b><br>nach                  | <b>Abzug</b><br>nach              |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                    | 1                                                                             | 2                                                                             | 3                                 | 4                                            | 5                                 |  |
| R.=B. Stettin:                     |                                                                               |                                                                               |                                   |                                              |                                   |  |
| Greifenberg 1                      | Körner                                                                        | S. große,<br>N. mittlere                                                      | (1,50-2)                          | Amerika, stark,<br>jett abnehmend            | Städte<br>(junge Leute)           |  |
| Greifenberg 2<br>(A.=B. Trieglaff) | Körner                                                                        | große                                                                         |                                   | Umerika,<br>Familien                         | _                                 |  |
| Greifenberg 3<br>(Süben)           | Körner,<br>wenig Weide<br>und Kartoffeln                                      | große                                                                         |                                   | Amerifa,<br>erheblich                        | _                                 |  |
| Regenwalde 1                       | Rörner,<br>Kartoffeln                                                         | große,<br>mittlere                                                            | (2-3)                             | Amerifa                                      | Städte                            |  |
| Regenwalde 2                       | Körner                                                                        | <sup>2</sup> /3 große,<br><sup>1</sup> /3 Bauern                              | 2                                 | Nord= und Süd=<br>amerika, ziemlich<br>viele | Städte<br>(ziemlich viele)        |  |
| Regenwalde 3                       | Körner,<br>Kartoffeln                                                         | alle<br>Rategorien                                                            |                                   | Nord= und Süd=<br>amerika                    | Städte<br>(Militärpflichtige)     |  |
| Kammin 1                           | Rörner                                                                        | <sup>2</sup> /5 große,<br><sup>2</sup> /5 mittlere,<br><sup>1</sup> /5 fleine | 1,50-2,25                         | ja                                           | Städte                            |  |
| Kammin 2                           | Körner                                                                        | <sup>2/5</sup> große,<br><sup>2/5</sup> mittlere,<br><sup>1/5</sup> fleine    | 1,50-2                            | ja                                           | Städte                            |  |
| Rammin 3                           | Körner                                                                        | mittlere                                                                      | 3                                 | wenig                                        | Städte                            |  |
| Naugard 1                          | Rörner                                                                        | große,<br>mittlere                                                            |                                   | Nordamerifa,<br>Brafilien                    | auch Industrie=<br>bezirke        |  |
| Raugard 2                          | Rörner,<br>Rartoffeln<br>(Brennereien,<br>Stärfe= u.<br>Dextrin=<br>Fabrifen) | große und<br>mittlere                                                         | _                                 | Nordamerika,<br>Brafilien                    | Städte<br>(Militärpflichtige)     |  |
| Saatig 1                           | Körner<br>Körner                                                              | große                                                                         |                                   | Norbamerifa<br>(pro Jahr ca.<br>1 Familie    | Städte<br>(einige junge<br>Leute) |  |

| Wander                                                                                             | carbeiter                    | Anderweitige                                                      | Herrscht             | Arbeits=<br>gelegenheit |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| kommen aus                                                                                         | gehen nach                   | Berufswahl der<br>Kinder                                          | Arbeiter=<br>mangel? | im<br>Winter?           | Bemerkungen                                                            |
| 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                 | 9                    | 10                      | 11                                                                     |
| Warthebruch,<br>Weftpreußen,<br>Posen<br>(jett weniger)                                            | Nordoftfeekanal<br>(weniger) | fehr vielfach<br>Unteroffiziere 2c.<br>(bie beffer<br>Situierten) | fnapp                | nicht alle              | Sp. 6: früher<br>stärker wegen<br>Chausse= und<br>Eisenbahn=<br>bauten |
| vereinzelt                                                                                         |                              |                                                                   |                      | ja                      | "ber Bauern=<br>stand blüht".                                          |
| Westpreußen,<br>Posen<br>(zu Hackfrüchten)                                                         | _                            | _                                                                 | fteigend             | ja                      | fund bruit                                                             |
| Posen,<br>Ucermark                                                                                 | _                            | häufig,<br>Abzug ad 5                                             | jα                   | ja                      |                                                                        |
| Posen,<br>Warthebruch                                                                              | _                            |                                                                   | in der<br>Ernte      | ja                      |                                                                        |
| Posen,<br>Warthebruch,<br>stellenweise<br>(Sommerarbeiter)<br>Kallies vielsach<br>(Kartoffelernte) |                              | häufig,<br>Abzug ad 5                                             | ja                   | ja                      |                                                                        |
| Warthebruch,<br>Posen, Rußland                                                                     | _                            | vielfach,<br>Abzug ad 5                                           | neuer=<br>dings      | jα                      |                                                                        |
| Barthebruch,<br>Posen, Schlesien,<br>Rußland<br>(zunehmend)                                        | <del></del>                  | vielfach,<br>Abzug ad 5                                           | jα                   | jα                      |                                                                        |
| Posen, Ost=<br>preußen (selten)                                                                    | _                            | meist,<br>Abzug ad 5                                              | knapp                | ja                      |                                                                        |
| Polen                                                                                              |                              |                                                                   | jα                   | ja                      |                                                                        |
| Kreiß Saaţig,<br>Dramburg                                                                          | Rügen                        | teilweise ad 5                                                    | ja                   | jα                      |                                                                        |
|                                                                                                    | -                            | _                                                                 | <b>j</b> a           | ja                      |                                                                        |

| Kreis                       | Vor=<br>herrfchend<br>gebaut                                         | . Vor=<br>herrschende<br>Größe                     | Lohn=<br>niveau im<br>Sommer<br><i>M</i> | <b>Auswanderung</b><br>nach  | <b>Ubzug</b><br>nach                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                             | 1                                                                    | 2                                                  | 3                                        | 4                            | 5                                     |
| Saahig 2 (Freienwalde)      | Rörner,<br>Weide                                                     | große                                              | _                                        | Amerika<br>(zuweilen)        |                                       |
| Pyrit 1 (Often).            | Rörner                                                               | große                                              | (1,50-2)<br>E. —3                        | Amerifa                      |                                       |
| Phritz 2 (Osten).           | Rörner,<br>Kartoffeln                                                | große                                              | 1,75-2,25                                | abnehmend und<br>unerheblich | Berlin, Stettin,<br>erheblich         |
| Pyrit 3 (Nordwesten)        | Rörner,<br><sup>1</sup> /4— <sup>1/</sup> 5 Rüben                    | <sup>2</sup> /3 große,<br><sup>1</sup> /3 mittlere | 2                                        | Amerika, wenig               |                                       |
| Pyrit 4 (Westen)            | Rartoffeln,<br>Nüben,<br>etwas Tabak                                 | große,<br>mittlere                                 | 1,75                                     | wenig                        | Städte,<br>Berlin,<br>Stettin         |
| Greifenhagen 1 .            | Rörner,<br>Rartoffeln,<br>vereinzelt<br>Rüben                        | fleine                                             | 1,50-2                                   | -                            | Städte                                |
| Greifenhagen 2. (Norden)    | Körner,<br>Kartoffeln                                                | mittlere,<br>fleine                                |                                          |                              | Städte                                |
| Randow 1 (Norden)           | Körner,<br>Hadfrüchte                                                | alle<br>Rategorien                                 | 1,75-2                                   | _                            |                                       |
| Randow 2 (Gart)             | intenfive<br>Hadfrucht= u.<br>Fruchtwechfel=<br>wirtschaft,<br>Rüben | große,<br>mittlere                                 | 1,75-2                                   | fehr felten                  | Städte<br>(junge Leute,<br>erheblich) |
| Ückermünde 1                | Weide                                                                | große, daneben<br>mittlere                         | (2-3)                                    | _                            | -                                     |
| Ückermünde 2                | Körner,<br>Weide                                                     | mittlere, da=<br>neben große<br>u. Forstgüter      | 3                                        | _                            | Industriebezirke                      |
| Ückermünde 3<br>(Südwesten) | Körner,<br>Weide                                                     | fleine                                             | 1-1,40                                   | Amerika (selten)             | Städte                                |
| Ückermünde 4                | Rörner                                                               | mittlere                                           | 2,50                                     | _                            | -                                     |
| Usedom=Wollin 1<br>(Wollin) | Rörner                                                               | alle<br>Rategorien                                 | 2-2,50                                   | <del></del>                  | -                                     |

| <b>Wande</b><br>fommen aus                                                 | rarbeiter<br>gehen nach                             | Anderweitige<br>Berufswahl der<br>Kinder                 | Herrscht<br>Arbeiter=<br>mangel? | Arbeits-<br>gelegenheit<br>im<br>Winter? | Bemerkungen                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 6                                                                          | 7                                                   | 8                                                        | 9                                | 10                                       | 11                                                                    |
| Polen                                                                      | _                                                   |                                                          |                                  | ja                                       |                                                                       |
| Warthebruch,<br>Polen                                                      | _                                                   |                                                          | ja                               | ja                                       |                                                                       |
| Warthebruch,<br>Rußland                                                    |                                                     | mehrfach<br>Fabrikarbeiter                               | ja                               | ja                                       |                                                                       |
| Warthebruch                                                                |                                                     |                                                          | ja                               | ja                                       |                                                                       |
| Warthebruch,<br>Westpreußen,<br>Posen, Schlesien<br>(bedeutend)            | _                                                   | meist Abzug ad 5<br>ober Handwerker                      | jα                               | jα                                       |                                                                       |
| Posen,<br>Westpreußen                                                      | ftellenweise                                        |                                                          | ja                               | ja                                       |                                                                       |
| Posen, Schlesien (wenig)                                                   | Rügen,<br>Vorpommern<br>(wenig)                     | viele Handwerker,<br>Fabrikarbeiter                      |                                  | jα                                       |                                                                       |
| Polen                                                                      | Reuvorpommern                                       | fast stets<br>Seeleute,<br>Handwerker,<br>Fabrikarbeiter | fnapp                            | jα                                       |                                                                       |
| Warthebruch,<br>Posen,<br>Westpreußen,<br>Schlesien,<br>Mähren,<br>Kußland |                                                     | sehr viele Hand=<br>werker                               | ja                               | jα                                       | teilweise Rück=<br>fehr von<br>Fabrik=<br>arbeitern zur<br>Landarbeit |
| <u>-</u>                                                                   | _                                                   | Fabrikarbeiter                                           |                                  | ja                                       |                                                                       |
| Warthebruch,<br>Westpreußen                                                | Neuvorpommern,<br>Kügen                             | viele Handwerker,<br>Abzug ad 5                          | ja                               | ja                                       |                                                                       |
| _                                                                          | Neuvorpommern,<br>Rügen,<br>MecLenburg,<br>Ucermark | viele Maurer                                             |                                  | nein                                     |                                                                       |
|                                                                            |                                                     | meist Handwerker,<br>Fabrikarbeiter                      |                                  | 3                                        |                                                                       |
| ftellenweise                                                               |                                                     | _                                                        |                                  | ja                                       |                                                                       |

| Arcis                       | Bor=<br>herrschend<br>gebaut           | Bor=<br>herrfchende<br>Größe              | Lohn=<br>niveau im<br>Sommer | Auswanderung<br>nach     | <b>Ubzug</b><br>nach    |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                             | 1                                      | 2                                         | 3                            | 4                        | 5                       |
| Usedom=Wollin 2<br>(Usedom) | Körner                                 | mittlere                                  | 1,50                         | _                        | _                       |
| Usedom=Wollin 3             | Körner,<br>Rübsen                      | alle<br>Kategorien                        | 2                            | wenig                    | Hamburg,<br>Stettin     |
| Usedom=Wollin 4             | Körner                                 | fleine                                    | 2,50                         | <u>—</u>                 | _                       |
| Usedom=Wollin 5             | Körner,<br>Rüben                       | alle<br>Kategorien                        | 1,75-2,25                    | _                        | Städte,<br>Berlin       |
| Anklam 1                    | Körner,<br>Küben                       | große                                     | 1,50<br>© 2                  | hat aufgehört            | Städte<br>(junge Leute) |
| Anklam 2                    | Körner,<br>Hackfrüchte<br>(nicht viel) | große                                     |                              | abnehmend                | Städte<br>(junge Leute) |
| Demmin 1                    | Körner, wenig,<br>Rüben                | große                                     | (2-3,50)                     | vereinzelt<br>(Familien) |                         |
| Demmin 2                    | Körner,<br>Nüben                       | große                                     | (2,50)                       |                          | -                       |
| Demmin 3 (Süden)            | Rörner,<br>Rüben                       | 1/2 große,<br>3/8 mittlere,<br>1/8 fleine | 2-2,50                       | Amerifa                  | felten                  |
| R.=B. Stral=<br>fund:       | ·                                      |                                           |                              |                          | - 1                     |
| Greifswald 1                | Körner,<br>Rüben                       | große                                     |                              | Amerifa                  | Städte                  |
| Greifswald 2                | Körner,<br>Rüben                       | große                                     |                              | unbedeutend              | Städte                  |
| Greifswald 3                | Körner                                 | große                                     | _                            | -                        | _                       |

| <b>Wander</b><br>fommen aus                        | gehen nach                                                             | Anderweitige<br>Berufswahl der<br>Kinder                    | Herrscht<br>Arbeiter=<br>mangel? | Arbeit&=<br>gelegenheit<br>im<br>Winter? | Bemerkungen |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 6                                                  | 7                                                                      | 8                                                           | 9                                | 10                                       | 11          |
| _                                                  | Vorpommern,<br>Rügen                                                   | meift andere<br>Berufe                                      | _                                | ja                                       | Badeorte .  |
| Oftpreußen,<br>Posen                               | _                                                                      | Abzug ad 5,<br>Fabritarbeiter                               | _                                | ja                                       |             |
| Westpreußen                                        | Rügen,<br>Babeorte                                                     | meist Hand=<br>werker 2c.                                   | jα                               | jα                                       |             |
| Westpreußen<br>(Rüben=, Heu= u.<br>Kornernte)      |                                                                        | Fabrikarbeiter,<br>Seeleute                                 | jα                               | jα                                       |             |
| Warthebruch<br>(regelmäßig)                        | Rügen                                                                  | Abzug ad 5,<br>Kutscher 2c.,<br>weniger Fabrik-<br>arbeiter | in ber<br>Ernte                  | ja                                       |             |
| Westpreußen,<br>Posen, Rußland                     | ja (zu Drainagen,<br>Moorfulturen,<br>Steinschlagen,<br>Holzsägen 20.) | Abzug ad 5                                                  | Sommer<br>und<br>Herbst          | ja                                       |             |
| ja, regelmäßig                                     |                                                                        |                                                             | zur Ernte                        | ja                                       |             |
| Oftpreußen                                         | Rügen                                                                  | teilweise Hand=<br>werker                                   | ja                               | ja                                       |             |
| Landsberg, Posen,<br>Westpreußen,<br>Hinterpommern | wenig                                                                  | vielfach Hand=<br>werfer                                    | beim Hack=<br>fruchtbau          | meist ja                                 |             |
| Ostdeutschland                                     | Mecklenburg,<br>Uckermark<br>Rügen                                     | viele Handwerker                                            | ja                               | ja                                       |             |
| R.=B. Stettin,<br>Posen,<br>Westpreußen            | vorkommend                                                             |                                                             | jα                               | nicht alle                               |             |
| Westpreußen                                        |                                                                        | teilweise Hand=<br>werker                                   | jα                               | jα                                       |             |

| Arcis                   | Bor=<br>herrschend<br>gebaut  | Vor=<br>herrschende<br>Größe             | Lohn=<br>niveau im<br>Sommer<br>M | Auswanderung<br>nach                     | <b>Ubzug</b><br>nach           |  |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|
| •                       | 1                             | 2                                        | 3                                 | 4                                        | 5                              |  |
| Greifswald 4<br>(Süden) | Körner,<br>Rüben              | große                                    |                                   | _                                        | Städte<br>(Mädchen)            |  |
| Grimmen 1               | Körner,<br>Rüben              | große, daneben<br>mittlere und<br>fleine | -                                 | wenig                                    | Städte                         |  |
| Grimmen 2               | Körner,<br>etwas Rüben        | große, daneben<br>mittlere               | 2                                 | wenig                                    | Städte,<br>Berlin              |  |
| Franzburg 1             | Rörner                        | große                                    | _                                 | Amerifa,<br>Auftralien<br>(Kriegsfurcht) | Städte<br>(Militärpflichtige)  |  |
|                         |                               |                                          |                                   |                                          |                                |  |
| Franzburg 2             | Rörner                        | große                                    | -                                 | Amerifa                                  |                                |  |
| Franzburg 3             | Körner<br>und Weide,<br>Rüben | große                                    | (E. 2-5)                          | авпентепб                                | wenig                          |  |
| Rügen 1                 | Körner,<br>etwas Rüben        | große                                    | <del></del>                       | Amerifa,<br>weniger                      | Städte und<br>Industriebezirfe |  |
| Rügen 2                 | Rörner,<br>etwas Rüben        | große                                    |                                   | Umerika                                  | Städte                         |  |
| Rügen 3                 | Rörner,<br>etwas Rüben        | große, auch<br>mittlere                  | -                                 | _                                        | Städte                         |  |
| Rügen 4                 | Körner,<br>etwas Rüben        | große, auch<br>mittlere                  | 1,50-3,50                         | felten                                   | Stäbte<br>(ledige)             |  |
|                         |                               |                                          |                                   |                                          |                                |  |
|                         |                               |                                          | -                                 |                                          |                                |  |

| Wande                                        | rarbeiter                                                                               | Anderweitige<br>Berufswahl der                                       | Herrscht<br>Arbeiter= | Arbeits=<br>gelegenheit<br>im | Bemerkungen |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| fommen aus                                   | gehen nach                                                                              | Rinder                                                               | mangel?               | Winter?                       |             |
| 6                                            | 7                                                                                       | 8                                                                    | 9                     | 10                            | 11          |
| Kreis Landsberg,<br>Schlesien<br>Westpreußen | Rügen                                                                                   |                                                                      | ja                    | jα                            |             |
| Hofen,<br>Bofen,<br>Westpreußen              |                                                                                         |                                                                      | ja                    | fast alle                     |             |
| Warthebruch,<br>Ostprovinzen                 | _                                                                                       | vielfach Abzug<br>ad 5                                               | fnapp                 | ja                            |             |
| Landsberg,<br>Weftpreußen,<br>fteigend       | Heftpreußen,<br>Weftpreußen,<br>Ucermark,<br>Wecklenburg,<br>Berliner Riefel-<br>felber | meift andere<br>Berufe                                               | fehr stark            | ja                            |             |
| Oft= u. West=<br>preußen, Posen              | _                                                                                       | _                                                                    | jα                    | ja                            |             |
| Schlesien,<br>Westpreußen                    | _                                                                                       | ,                                                                    | fnapp                 | ja                            |             |
| Polen                                        | Mecklenburg                                                                             | über die Hälfte<br>in die Städte<br>oder zu Straßen=<br>2c. Arbeiten | ja                    | ja                            |             |
| ja                                           | zu Drainagen                                                                            | viele Kellner                                                        | fnapp                 | zumeist<br>Knapp              |             |
| Stettiner Gegend                             | Pommern,<br>Mecklenburg                                                                 | Handwerker,<br>Abzug ad 5                                            | ja                    | ja                            |             |
| ja, regelmäßig                               | Wege,<br>Eifenbahnen 2c.                                                                | meift in die<br>Städte                                               | fehr ftark            | ja                            |             |
|                                              |                                                                                         |                                                                      |                       |                               |             |

besitz für ein durchaus ungeeignetes Mittel, ihre Zufriedenheit und Arbeitslust zu erhöhen, — und darauf, nicht aber auf die Villigsteit der Arbeitskräfte, komme es in Wahrheit für die Besitzer an. Entweder sei die Stelle so groß, daß der Mann darauf vollbeschäftigt sei, oder so klein, daß die Not ihn zwinge zu arbeiten, dann werde er zum Hörigen; allenfalls zulässig sei es, Stellen zu schaffen, welche durch die Familienangehörigen voll bestellt werden könnten. Unabhängigkeit des Gigentümers sei die Voraussezung der "Liebe zur eignen Scholle". Im Interesse der Arbeiter sei vielmehr Naturalienlöhnung und Anteil am Rohertrag der Wirtschaften das einzig Wünschenswerte. Gern pachten die Arbeiter im Kreise Nandow Oderwiesen, Neigung zum Anskaufen soll dort gar nicht, im Kreise Ückermünde teilweise vorhanden sein; ebenso stellenweise im Kreise Usedom-Wollin, und bei den "besseren" Familien im Kreise Anklam und teilweise im Kreise Demmin.

Im Regierungsbezirk Stralsund sind Versuche mit der Anfässigsmachung von Arbeitern nicht gemacht worden, konnten auch, der vielen Beitpachtverhältnisse und des Besitzes toter Hand wegen, nicht gemacht werden; daß bei den Arbeitern Neigung zum Ankauf vorhanden sei, bestreiten die Berichte überwiegend, teilweise sehr energisch, im Widerspruch mit den Angaben der Generalberichte und einzelner Specialberichte. Ein Bericht auß dem Kreise Franzburg bemerkt, daß ein Gut mit Kolonien unwerkäuslich und die Kolonie ein "Käubernest" sein würde. Ähnlich ungünstig beurteilen er und andere Referenten die Dosmänenparzellierungen der 70er Jahre.

Ein vermehrtes Angebot von Arbeitsfräften soll nach den meisten Berichten nicht die Folge von Kolonisationen und Parzellierungen gewesen sein und sein können, oft wird im Gegenteil eine Verminderung der vorhandenen in Aussicht gestellt. Nur einige Verichte, darunter namentslich ein Vericht aus dem Kreise Schlawe (2) verweisen auf die künftige Generation und berichten, daß indirekt, durch die Einlieger, welche diese Kolonisten annehmen und durch ihre Kinder das Angebot von Arbeitern sich verstärkt habe oder verstärken werde.

Nicht streng geschieden haben die meisten Berichte zwischen dem Gedanken einer Anfässigmachung von Arbeitern auf kleinen Parzellen und der Schaffung kleinbäuerlichen Besites.

Nach allem scheint es, daß, soweit es sich um ersteres handelt, die Versuche, Pacht parzellen gegen Arbeitspflicht zu vergeben, bisher relativ den meisten Erfolg haben unter der Voraussezung, daß nicht das Arbeitsverhältnis im Vordergrund steht und das Pachtverhältnis nur eine

Einkleidung desselben ist, sondern daß Pachtstellen von solcher Größe vergeben werden, daß jedenfalls die Angehörigen des Pächters voll mit der Bestellung beschäftigt sind, andererseits aber nicht so groß, daß er selbst vollkommen durch die Bestellung in Anspruch genommen wird. Gute Viehweide ist stets selbstverständliche Voraussezung des Gedeihens.

Die Schaffung kleinbäuerlichen Besitzes dagegen scheint in Hinterpommern in Form des Rentenguts in geeigneter Weise erfolgen zu können, und hierfür die vorhandene Tendenz, da, wo nicht intenssive Kultur möglich ist, zu parzellieren, um auf dem Restareal intensiv wirtschaften zu können, in Verbindung mit dem Arbeitermangel das zunächst genügende Motiv zu bilden. Nur wenn Wanderarbeiter in starkem Grade verwendet werden, besteht Bedürfnis und deshalb Neigung zum Parzellieren nicht.

Eine Anderung der jetigen Parzellierungsprazis der Generalkommission wird nur insofern von einem Referenten aus dem Kreise Schlawe (2) gewünscht, als zugelassen werden solle, daß Sigenkätner Grundbesitz gegen Rente hinzuerwerben, ohne daß, wie jetzt verlangt wird, das ganze Grundstück (auch der bisherige Besitz) in Rentengut umgewandelt werde. Gerade diese Arrondierungen würden alsdann nach diesem Bericht einen der Hauptfälle der Anwendung dieses Instituts bilden.

Anerkannt wird im übrigen, soweit Bemerkungen vorliegen, der besteutende Fortschritt dieser Parzellierungspraxis gegenüber den privaten Güterschlächtereien, welche vielfach volkswirtschaftlich unerwünschten Zwergbesitz geschaffen haben.

## Frovinz Vosen.

- 1. Regierungsbezirk Bromberg.
- I. Boden, Anbau, Grundbesitzverteilung und vor= handene Arbeiterkategorien.

Das fruchtbarste Gebiet des Bezirks und der Provinz liegt im Nordosten, im Kreise Jumvazlaw, auf dem sogenannten "kujavischen Boden", eine starke Schicht dunkler Humuserde, auf durchlässigem, mergeldurchzogenem Lehm ruhend und nur an tiefliegenden Stellen stockend und Salze bildend. Auch die angrenzenden Distrikte und das

Land nördlich der Netze haben meist gutes, aus Lehm und Sand gemischtes Ackerland, welches erst weiter westlich, in den Kreisen Kolmar und Czarnikau, in Sandboden mit meist zu großer Nässe übergeht. Das 1/2—1 Meile breite Netzethal selbst ist dagegen in seinen oberen östlichen Partien bis zum Einsluß der Küddow meist moorig und schwammig, schwer zu entwässern und nur mit starkem Sandzusat kultivierbar; weiter unterhalb dagegen in den Kreisen Czarnikau und Filehne bildet der Thalboden gutes, thoniges Acker- und namentlich Wiesenland. Südlich der Netze befindet sich auf den Höhen zunächst ein Streisen Sandboden von verschiedener, meist aber ziemlich geringer Güte; ex folgt dann ein Zug undurchlässigen Lehms, der im Kreise Wongrowitz und dem sonst Mittelboden enthaltenden Kreise Gnesen mehrsach in uns fruchtbaren Kuppen zu Tage tritt und nur da, wo er mit Mergel gemischt ist, wie namentlich im Kreise Schubin, einen guten Weizenboden darstellt.

Der Kreis Inowrazlaw ist ein Hauptcentrum des Zuckerrübendaues, welcher außerdem in dem Kreise Mogilno, namentlich dessen nordöstlichen Teil, stark auch im Kreise Strelno, neuerdings auch im Kreise Wirsitz, weniger in den Kreisen Gnesen, Witkowo und den südlichen Teilen des Kreises Wongrowitz betrieben wird und sich in den Kreisen Bromberg, Znin, Schubin zu verbreiten beginnt. Im übrigen herrscht in den östlichen Kreisen Körnerbau vor, teils in Verbindung mit Rüben, im Kreise Wogilno auch mit Kartoffeln für die Stärkefabrikation; im Kreise Gnesen wird in Verbindung mit Körnerbau gleichfalls vielsach Kartoffelbau, von den Bauern auch Flachsbau getrieben. In den westlichen Kreisen wird in den Kreisen Czarnikau und Filehne etwas Hopfen und Tabak gebaut, sonst herrscht der Körnerbau, im Kreise Czarnikau auch in Verbindung mit starkem Kartoffelbau vor. Im Kreise Filehne kommt auch ein Vorherrschen der Weidewirtschaft vor.

In den Kreisen Bromberg und Wirsitz herrscht der Großgrundbesitz vor, namentlich in Sestalt von Gütern zwischen 500 und 750 ha, welche im Kreise Wirsitz <sup>2</sup>/8 des Areals einnehmen; in Teilen des Kreises Bromberg ist der große Besitz noch stärker vertreten, auch im Kreise Schubin herrscht der Großgrundbesitz, jedoch sind dort auch mittlere Güter vertreten, ebenso im Kreise Znin, während im Kreise Jnowrazlaw der intensiv bewirtschaftete Großgrundbesitz mit nur stellenweisen Ausenahmen etwa <sup>3</sup>/5 des Areals und mehr einnimmt. In den Kreisen Strelno und Mogilno ist das Gleiche der Fall; es ist indessen bei der intensiven Kultur dort schon ein Besitzer von 75 ha nicht imstande,

förperlich selbst mitzuarbeiten. Auch im Kreise Gnesen gilt mehrfach ein Besitzer von über 80 ha als Großgrundbesitzer, und nehmen dersartige und größere Güter ca. 2/3 des Areals ein, ähnlich im Kreise Witzsowo, im Kreise Wongrowitz und im Süden des Kreises Kolmar, während daselbst nördlich der Netze und in den Kreisen Czarnikau und Filehne der mittlere und Kleinbesitz bei weitem vorherrscht. Kleinbesitz sindet sich im Netzethal und nördlich der Netze auch in den nördlichen und öftlichen Kreisen, südlich der Netze dagegen nur vereinzelt.

In einem Teile der intensiv bewirtschafteten östlichen Kreise, namentslich wo der Rübenbau im Sindringen begriffen ist, besteht eine Tendenz der Aufsaugung des mittleren durch den Großbesitz. So namentlich im Kreise Mogilno, wo zahlreiche Bauernstellen, vereinzelt ganze Dörfer, in den letzen Jahrzehnten aufgekauft worden sind. —

Parzellierungen haben, abgesehen von der hier nicht zu berücksichtigenden Thätigkeit der Ansiedlungskommission, erst in neuster Zeit stellenweise stattgefunden; in Erbfällen sind sie im ganzen Bezirk mit Ausnahme der westlichen, von bäuerlichem und Kleinbesitz beherrschten Kreise sehr selten, dagegen kommt ein Verkauf des Gutes im ganzen erbteilungshalber mehrfach vor. Aus dem Kreise Wirsit wird von der erbteilungshalber vorgenommenen Parzellierung eines 1000 ha großen Gutes in mehrere Güter und ca. 10 kleine Stellen berichtet; sonft find hier und anderwärts die Teilstücke meist von Nachbarn aufgekauft worden oder, wie im Kreis Znin (2) unverfäuflich. Im Kreise Inowrazlaw sind Außenschläge von Gütern durch Schaffung von kleinen Stellen zwischen 1 und 5 ha vorteilhaft verwertet worden und ist anderwärts (4) ein Gut in Rentengüter von  $2^{1/2}-25$  ha parzelliert worden, auch hat ein anderes (5) durch Veräußerung eines Teils des Areals an Nachbarn ein gutes Geschäft gemacht. Giniger Parzellenbesit ist auch im Kreise Strelno, 1-21/2 ha groß, entstanden, ebenso sind im Rreis Mogilno in einigen Fällen zwecks leichteren Verkaufs Stellen von 21/2, 5-10 ha geschaffen worden. In dem Kreise Wilkowo und Gnesen ist die Parzellierungstendenz eine etwas ftärkere; es find überall einzelne Güter. teils des Arbeitermangels, teils mißlicher Vermögensverhältnisse wegen. zerschlagen worden, und zahlreiche werden zur Auslegung in Renten= gütern angestellt. Im Kreise Wongrowitz hat die "Polnische Rettungs= bank" ein Gut in Stellen von angeblich 121/2—25 ha zerschlagen. Rreise Czarnikow (1) hat ein Referent eine größere Anzahl von Stellen von 71/2-121/2 ha als Rentengüter ausgelegt, und sind die sämtlichen Parzellen im ersten Termin, zu welchem ca. 100 Reflektanten erschienen waren, vergeben worden. Im Kreise Filehne ist durch Güterschlächterei vielsach Parzellenbesitz zwischen 1 und 5 ha entstanden. Auch Parzellenspacht zum Behuf der Erzielung höheren Pachtzinses kommt vor. — Von einer erheblichen Anzahl von Stellen wird gemeldet, daß "die Versschuldung die Parzellierung hindere" oder, daß nach Erlaß des Rentensyutzgesetzes mit der Parzellierung vorgegangen werde.

Im ganzen Bezirk bildet das ledige Gefinde und die Instleute, diese in Komorniks (Drescher) und Deputanten zerfallend, den bei weitem überwiegenden Teil der ständig beschäftigten Arbeiter, im Kreise Wongrowit bilden die Instleute bis 80 % aller Arbeiter; im Rreise Strelno über= wiegt auf Gütern bis zu 75 ha das ledige Gefinde, auf größeren Gütern die Deputatknechte, im Kreise Inowrazlaw kommen mehrfach ledige Knechte nur bei Bauern vor, und auch sonst wird berichtet, daß speciell das Gefinde sich seit dem Vordringen der Rübenkultur vermindert habe. Im Westen haben zum Teil auch die Großbauern Instleute. Im übrigen hat die Rübenkultur in den Kreisen Inowrazlam, Mogilno, Strelno, Znin und auch sonst die Bildung eines einheimischen freien Tagelöhnerstandes in irgend erheblichem Umfang nicht zur Folge gehabt, es werden vielmehr zum Getreidebau und als ständige Arbeits= fräfte Gefinde und Instleute, als unständige zur Ernte und Hackfrucht= kultur fast ausschließlich Wanderarbeiter verwendet. Freie einheimische, in der Heimat arbeitende, besitzlose Tagelöhner sind in großen Teilen des Bezirks, so in den Kreisen Bromberg, Wirsit, Schubin, Inin und an vielen Stellen geradezu gar nicht, meist aber, so in den Kreisen Gnesen, Witkowo und sonst nur in ganz unerheblichem Umfang vorhanden, am meisten bei Bauern, wo sie mehrfach als "Inwohner", "Hoch= mieter" den Mietzins für die Wohnung in der Ernte abarbeiten. Solche "Inwohner" und Arbeiter, welche neben Kartoffelland und Weide überwiegend Geldlohn beziehen, kommen als Gutstagelöhner auch im Kreise Gnesen und Czarnikau nicht selten vor. Entlang der ganzen Netze und stellenweise auch in den Kreisen Inowrazlaw, Gnesen, Witkowo finden sich in nicht unerheblicher Zahl freie grundbesitzende Tagelöhner, Eigenkätner und Häusler, welche auf Arbeit geben; im Kreis Inowrazlaw nehmen sie die Rübenarbeiten in Akford, und im Netzethal sind sie (Kreis Bromberg, Wirsit, Inin, Czarnikau) oft die einzigen freien Arbeiter überhaupt.

Über die Zahlenrelationen der verschiedenen Kategorien im einzelnen liegen einige Angaben vor.

Ein zwischen 500 und 750 ha großes Gut im Kreis Wirsitz (2) unweit Nakel verwendet bei etwas Rübenbau: 5 Dienstboten, 25 Instefamilien (Deputanten) = 60—70 Arbeitskräfte, 5 ständige in Geld abgelöhnte Arbeiter, die das ganze Jahr, 30—40 solche, die im Sommer beschäftigt werden, zusammen ca. 75 volle und 30—40 halbe Arbeitsefräfte. Auf ca. 20—30 ha kommt also eine Instfamilie (1849 im Kreise Rosenburg W.=Pr. auf ca. 25 ha s. o.).

Eine Domäne im Kreis Jnowrazlaw (4), welche 50 ha mit Nüben bebaut, gebraucht: 4 Dienstmädchen, hat 40 Dienstwohnungen, wovon 8 an Bögte, Schäfer, Stellmacher, Gärtner u. f. w. abgehen und einige von Witwen bewohnt werden, und während des ganzen Jahres 12—15, im Sommer etwa 20 Arbeiter aus dem angrenzenden Dorf, also etwa 100 voll, 20 halb, 30 (Frauen) zu  $^{1/5}$  beschäftigt = ca. 115 volle Arbeitskräfte, wovon die Instleute ca.  $70 = ^{2/3}$  stellen, während sie anderwärts daselbst (5)  $^{3/4}$ , die Wanderarbeiter  $^{1/4}$  ausmachen.

Ein 1112,4 ha großes Gut im Kreise Filehne (1) hat bei herrsschender Weidewirtschaft 25 Instfamilien (die hier stark geldwirtschaftlich gelohnt werden), also eine Familie auf 44,5 ha, — erheblich weniger als an der oben gedachten Stelle 1849, und verwendet 24 Wandersarbeiter; da die Familie 2½ Arbeitskraft repräsentiert (Frau in der Kartosselernte voll, sonst im Sommer ½ Tag), so ergiebt sich im ganzen eine Verwendung von 50 vollen, 24 halben und 25 drittel, zusammen = 70 vollen Arbeitskräften, wovon die Instleute 58 = 5/6 stellen; die ledigen Dienstdoten (nur weibliche) sind nicht zahlreich.

Der intensive Betrieb führt also zu keiner Vermehrung, der ex= tensive zu einer Verminderung der ständigen Arbeitskräfte, die Rüben= fultur aber vermehrt nicht die Zahl der verwendeten inländischen Arbeitskräfte, sondern verwendet eine fluktuierende ausländische Arbeiter= bevölkerung von niedrigem Kulturniveau.

Über die Herkunft und die Verhältnisse der Wanderarbeiter wird unten besonders gehandelt werden.

# II. Allgemeine Arbeitsverhältniffe und Existenz = bedingungen der Arbeiter.

Die Angaben der Berichte über Arbeitszeit, Über= und Sonntags= arbeit, Frauen= und Kinderbeschäftigung giebt die Tabelle wieder.

Das Verhalten der Arbeiter gegenüber der Überarbeit wird versichieden geschildert. Im Kreise Schubin — woselbst Drescheranteil nicht

mehr gegeben wird — sind sie "äußerst schwer" dazu zu veranlassen; im Kreis Inowrazlaw (2) hängt die Bereitwilligkeit davon ab, ob sich der Arbeitgeber "die nötige Achtung bei den Arbeitern zu verschaffen weiß", und im Kreise Mogilno (2) wird im Zusammenhang damit berichtet, daß die Arbeiter auf kleineren und mittleren Gütern schwer zur Sonntagsarbeit und zu Überstunden zu bewegen sind, "auch gegen Entgelt nicht", dagegen "auf großen Gütern leichter, weil dem Ungehorsam fräftiger entgegengearbeitet werden kann". Während also anderwärts Pommern — der rationelle Großbetrieb zur Einschränkung der Arbeitszeit geführt hat, und oft gerade im bäuerlichen Besitz noch die alten Zustände geblieben sind, ist hier in einem intensiv (mit Wanderarbeitern) kultivierten Distrikt das Umgekehrte der Fall. zeigt die Tabelle gerade in den Rübendistrikten — mit Ausnahme des besonders fruchtbaren Kreises Inowrazlaw — die längste Arbeitszeit, im Rreise Gnesen (1) werden (bei Rübenbau) Überstunden nicht bezahlt, "da sie bei nicht fest begrenzter Zeit nicht vorkommen".

Strafen für Unbotmäßigkeit, schlechte Arbeit u. s. w. finden sich in Gestalt von Lohnabzügen; Räheres ist nicht angegeben. Im Kreise Gnesen ist bei den "weniger guten" (polnischen) Besitzern noch "Züchtigung" im Gebrauch, die sonst verschwunden sein soll.

Die Frauenarbeit ist noch an vielen Stellen ziemlich ausgebehnt; sie erstreckt sich nicht selten auf den ganzen Sommer, allerdings an den meisten Stellen mit kürzerer Arbeitszeit. Regel ist in dieser Beziehung meist, daß sie etwa ½ Stunde später zur Arbeit kommen und ½—1 Stunde früher fortgehen als die Männer; mehrsach ist ihre Arbeitszeit, wie dies in der Tabelle vermerkt ist, weiter herabgesetzt oder auf den Nachmittag beschränkt. Von den verschiedensten Stellen wird berichtet, daß die Frauen nur mit dem größten Widerwillen zur Arbeit gehen. Wo freie einheimische Tagelöhner existieren, ist die Regel, daß deren Frauen noch weniger als diesenigen der Kontraktsarbeiter, meist nur kurze Zeit in der Ernte, mitarbeiten, oft gar nicht; vereinzelt kommt, wie die Tabelle zeigt, das Gegenteil vor.

Die Beschäftigung von Kindern ist in den Rübengegenden eine erhebliche und sindet bei Rübenarbeit gegen Tagelohn statt; die Verswendung in der Kartoffelernte gegen Aktord geschieht durch die Eltern zu deren Unterstützung. Im Kreis Inowrazlaw wurden auf Antrag bei den Schulbehörden den beim Kübenverziehen beschäftigten Kindern die Pfingstferien um ca. 14 Tage verlängert. Im Kreise Mogilno (2), außerhalb der Kübenbezirke, geben — nach dem Bericht — die Eltern

die Kinder zum Arbeiten nicht her, mit dem Bemerken, "dieselben würden sich schon noch genug anarbeiten".

Gine hausindustrielle Thätigkeit findet sich nirgends. Gbenso ist in ben gefanten Rübengegenden mit Ausnahme vereinzelter Stellen in den Kreisen Bromberg (1), Schubin (2), Wirsit (2), Mogilno (4), Witkowo (2), Gnesen, wo in geringem Make und neuerdings stark abnehmend noch Leinenzeuge und — sehr selten — Wollstoffe von den Instfrauen zum eignen Bedarf hergestellt werden — die Eigenspinnerei und Weberei gänzlich verschwunden. Das Gleiche ist auch an vielen Stellen der westlichen Kreise der Fall, im Kreise Kolmar ist die Eigen= spinnerei in der Abnahme begriffen, und nur in den Kreisen Wongrowig und Czarnikan werden an einzelnen Stellen noch Gewebe in erheblichem Umfang hergestellt.

Die obligatorische Krankenversicherung soll in den Kreisen Bromberg (2) und Jnowrazlaw (4) stellenweise eingeführt sein; im Kreise Strelno (2) und Wongrowit (3) bestehen freiwillige Krankenkassen, sonst wird den Kontraktsarbeitern und meist auch den Wanderarbeitern Kost und Apotheke regelmaßig frei gewährt.

Die Beiträge zur Invaliditäts= und Altersversicherung tragen die Arbeitgeber gang an den meiften Stellen in den Kreisen Bromberg, Strelno, Mogilno (2, 3), Wittowo, stellenweise in Filehne (1), Schubin (1), regelmäßig nicht in den Kreisen Wirsit, Znin, Kolmar, Czarnikau. Im Kreise Gnesen haben die Grundbesitzer vereinbart, daß der Beitrag von den Arbeitern eingezogen werden solle, thatsächlich geschieht dies nach ben Berichten überwiegend nicht, da die Arbeiter, deren Unzufriedenheit mit dem Gesetz mehrfach betont wird, Kontrakte nur unter der Bedingung, daß die Marken ihnen frei gewährt werden, schließen; in den Kreisen Wongrowit und Gnesen und auch sonst meist ist eine entsprechende Lohnerhöhung eingetreten, ebenso meist im Kreise Jnowrazlaw; oft ist auch (Kreis Wongrowitz 1, Inowrazlaw 2 und sonst) das Verhältnis so geregelt, daß die Beiträge den auf dem Gut verbleibenden Arbeitern zu Weihnachten und Neujahr erstattet werden. Mehrfach wird bemerkt, daß die Übernahme der gesamten Last durch die Grundbesitzer überall nur noch eine Frage der Zeit sei.

Gine Bersicherung des Mobiliars oder Biehes durch die Arbeiter selbst kommt nach den Berichten im ganzen Bezirk überhaupt nicht vor, mehrfach dagegen (Bernburg 1, Wirsit 2, Jnowrazlaw 3, 5, Mogilno 1, 4, Gnesen, Czarnifau 2) eine Versicherung der Rühe, im Kreise Bromberg (1) auch des Mobiliars, durch die Herrschaft gegen Feuer, der Rühe

|              |                   |            |                | Täg         | liotje     | Arbei          | tszei                 | t                          |      |                       |
|--------------|-------------------|------------|----------------|-------------|------------|----------------|-----------------------|----------------------------|------|-----------------------|
|              | im                | Somm       | ier            | in          | ı Winte    | er             | im S                  | ommer                      | im S | Winter                |
| Rreis        | Un=<br>fang<br>um | Ende<br>um | Pause<br>Stun= | Un=<br>fang | Ende<br>um | Paufe<br>Stun= | Mari=<br>mum<br>Stun= | Durch=<br>schnitt<br>Stun= | mum  | Durd<br>schni<br>Stur |
|              | Uhr               | unt        | den            | uhr         | Uhr        | den            | den                   | den                        | den  | den                   |
| Bromberg 1   |                   |            |                |             |            |                |                       | 12—13                      |      | 7—'                   |
| Bromberg 2   | 5                 | s. u.      | 5              | હ. જ્ઞ.     | s. u.      | ?              | _                     | -                          |      |                       |
| Bromberg 3   | _                 | _          | _              |             | _          |                | _                     | 14<br>11-12                | _    | 6<br>9                |
| Wirsig 2     | <del></del> .     |            |                |             | -          |                |                       | 11                         |      | 71/:                  |
| Schubin 1    |                   | _          |                |             |            | _              | _                     | 12                         | _    | 8-                    |
| Schubin 2    | -                 | _          |                |             | _          | _              |                       | 12                         |      | 8                     |
| Znin 1       | _                 |            |                |             |            | _              |                       | 12—14                      | _    | 8                     |
| 3nin 2       |                   | _          | _              |             | _          |                |                       | 12                         |      | 8                     |
| Inowrazlaw 1 | 6                 | s. u.      | 2              | S. A.       | s. u.      | 11/2           | $12^{1/2}$            |                            | 71/2 | -                     |
| Inowrazlaw 2 | 6                 | S. u.      | 2              | S. N.       | s. u.      | 3              |                       | 10—12                      | _    | 8—                    |
| Inowrazlaw 3 | 5                 | s. u.      | 21/2           | S. A.       | ອ. ແ.      | 3              | 13                    | _                          |      | -                     |
| Inowraziam 4 | $4^{1/2}$         | s. u.      | ?              | S. N.       | s. u.      | ?              |                       |                            |      | -                     |
| Inowrazlaw 5 |                   |            |                | _           | _          |                |                       | 12—13                      |      | 8                     |
| Strelno 1    | ~ ~               | _          | _              |             | _          | _              |                       | 12                         |      | 9                     |
| Strelno 2    | S. N.             | S. U.      | ?              | S. A.       | S. 11.     | 3              |                       |                            | _    |                       |
| Mogilno 1    | 5                 | 8          | 2              | S. N.       | S. 11.     | 3              | 13                    | 13                         |      | -                     |
|              |                   |            |                |             |            |                |                       |                            | ł    |                       |

|                            |                   | Frauenar<br>(Chefrau               |                         |                                          | Rin           | derai                      | : ве           | i t         |                            |                                |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|
| Vergütung<br>für Über=     | Sonn=             |                                    | F (                     |                                          |               | Lohi                       | nſäţ           | e           |                            | Ar=                            |
| ftunden<br>pro<br>Stunde   | tags=<br>arbeit   | eigne<br>Arbeiter                  | fremde<br>Ar=<br>beiter | Umfang und<br>Gelegenheit                | pro<br>Tag    | pro<br><sup>1</sup> /2 Tag | F pro Woche    | F pro Monat | Pauschal= u.<br>Affordsäße | beits=<br>zeit<br>Stun=<br>den |
| /4 Tagelohn                | ~-                | Sommer                             | Som=<br>mer             | Rübenarbeit                              | 20—25         | _                          | _              | -           |                            | _                              |
| /4 Tagelohn                | _                 | Sommer                             | ?                       |                                          |               | _                          |                |             | _                          | _                              |
|                            | _                 | Sommer                             | Ernte                   |                                          |               | _                          | -              | —           | _                          | _                              |
| doppelter<br>Lohn          | _                 | teilw.<br>Sommer                   | ?                       | leichte<br>Arbeiten                      | 3040          | _                          | _              | —           |                            | 5—6                            |
| 10 18                      | -                 | ca. 30 Tage                        | ca. 100<br>Tage         | Getreide=<br>harken,Rüben=<br>verziehen  | 20            |                            | <del>-</del> , | _           |                            | 6-7                            |
| -                          | _                 | 50 Tage                            | 135<br>Tage             | Rartoffelernte                           |               |                            |                | _           | Afford                     | _                              |
| perschieden,               |                   | Sommer                             | Ernte                   |                                          | _             | _                          |                |             | _                          |                                |
| -                          | _                 | Sommer,<br>teilw.                  | 3                       | Rüben= u.<br>Kartoffelernte              | _             | _                          | -              | _           | -                          | _                              |
|                            | _                 | _                                  | _                       | Rüben=<br>verziehen,<br>Hüten            | 20—30         |                            | _              | _           |                            | _                              |
| -                          | _                 | zeitweise                          | Ernte                   | Rüben=<br>verziehen                      | wie<br>Frauen | _                          |                | _           | _                          |                                |
| _                          | doppelter<br>Lohn | Ernte                              | Ernte                   | Rüben=<br>verziehen                      |               | _                          | —              | _           | -                          | _                              |
| gne: 10 1/2 frembe: 20 1/2 | _                 | 60—75 Tage                         | ca. 200<br>Tage         | Rüben=<br>verziehen                      | 30            |                            |                | —           | -                          | _                              |
| 10 🔏                       | _                 | Sommer                             | ?                       | Rüben=<br>verziehen,                     | 5060          |                            | _              |             | _                          | _                              |
| ı                          |                   |                                    |                         | Fäten                                    | <b>2</b> 0-30 |                            | -              | -           | -                          | _                              |
| ; ··5—20 🔏                 | _                 | Ernte, halbe<br>Tage               | 3.                      | Rüben:<br>verziehen                      |               |                            | _              |             |                            | 1/2 Tag                        |
| erschieden                 | _                 | Sommer                             | ?                       | _                                        | -             |                            | -              | -           |                            |                                |
| felten                     |                   | Sommer, 5<br>halbe Wochen=<br>tage |                         | Rüben=<br>verziehen                      | _             | -                          | _              |             |                            |                                |
|                            | doppelter<br>Lohn | Ernte                              | ?                       | Rübenver=<br>ziehen u.<br>Kartoffelernte | ,             |                            | -              |             |                            |                                |

|                                        |                          |                     |                       | T ä g                          | lich e                         | Arbei                 | tszei       | t                                 |                              |                                |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                        | im                       | Somm                | ier                   | in                             | n Wint                         | er                    | im S        | ommer                             | im S                         | Winter                         |
| Rreis                                  | Ans<br>fang<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr   | Pause<br>Stun=<br>ben | Un=<br>fang<br>um<br>Uhr       | Ende<br>um<br>Uhr              | Pause<br>Stun=<br>den | mum         | Durch=<br>schnitt<br>Stun=<br>ben | Mini=<br>mum<br>Stun=<br>ben | Durch<br>schnit<br>Stun<br>den |
| Mogilno 2                              | 5                        | S. U.               | 21/2                  | eigne:<br>5<br>freie:<br>S. A. | eigne:<br>6<br>freie:<br>S. U. | ;<br>;                | 13          |                                   |                              | _                              |
| Mogilno 3                              | S. A.                    | s. u.               | 5                     | S. A.                          | s. u.                          | 3                     | _           | _                                 | _                            | _                              |
| Mogilno 4                              | S. A.                    | S. U.               | 3                     | S. A.                          | s. u.                          | ?                     | _           | _                                 | _                            | _                              |
| Witkowo 1                              | હ. શ્ર.                  | s. u.               | 2                     | S. A.                          | S. U.                          | 2                     | 15          | _                                 | 7                            | -                              |
| Witfowo 2                              | S. A.                    | s. u.               | ?                     | S. રા.                         | S. U.                          | ?                     |             |                                   | _                            | <del></del> -                  |
| Gnesen 1                               | S. A.                    | s. u.               | 3                     | S. A.                          | s. u.                          | 3                     | _           |                                   | _                            |                                |
| Gnesen 2                               | S. A.                    | s. u.               | 21/2—3                | S. A.                          | s. u.                          | ?                     |             | Frauen :                          | _                            | Fraue:                         |
| Gnesen 3                               | 5                        | s. u.               | 2                     | S. A.                          | S. U.                          | 1                     | 131/2       | Frauen : $6^{1/2}$                | 8                            | _                              |
| Wongrowit 1<br>Wongrowit 2<br>Rolmar 1 | —<br>હ. શ્               | –<br>S. U.<br>S. U. | ?                     | —<br>હ. જ્ઞ.<br>હ. જ્ઞ.        | =<br>S. U.<br>S. U.            | ;                     | _<br>_<br>_ | 12<br>—<br>—                      | _<br>_<br>_                  | 7—{<br>—<br>—                  |
| Czarnikau 1                            | —                        | _                   | _                     | _                              |                                |                       |             | 111/2                             | _                            | $9^{1/2}$                      |
| Czarnifau 2 Filehne 1 Filehne 2        | 6                        | _<br>_<br>s. u.     | ?                     | _<br>_<br>S. A.                | -<br>-<br>s. n.                | ?                     |             | 12<br>12<br>—                     |                              | 8 7 -                          |

|                                                 |                   | Frauena           | rbeit                   |                                       | Rinderarbeit |                            |             |            |                            |                         |  |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Vergütung                                       |                   | (Chefran          | tent)                   |                                       | J. 11        | oet u                      | . De        |            |                            | 11                      |  |
| für Über=                                       | Sonn=             |                   |                         |                                       |              | Ur=                        |             |            |                            |                         |  |
| ftunden<br>pro                                  | tags=<br>arbeit   | eigne<br>Arbeiter | fremde<br>Ar=<br>beiter | Umfang und<br>Gelegenheit             | pro<br>Tag   | pro<br><sup>1</sup> /2 Tag | % pro Woche | % proMonat | Paufchal= u.<br>Akfordfäße | beits=<br>zeit<br>Stun= |  |
| Stunde                                          |                   |                   |                         |                                       | 18           | 18                         | 16          | М          | Ba1<br>At                  | den                     |  |
| auf großen<br>Gütern                            | _                 | wenig             | _                       | _                                     | _            | _                          | _           |            |                            |                         |  |
| /4 Tagelohn                                     | _                 | 150 Tage          | 5                       | Steine=<br>fammeln                    | _            |                            | _           | _          |                            |                         |  |
| 5                                               | _                 | eventuell         | -                       | Rüben=<br>verziehen                   | _            | 25                         |             |            | _                          | _                       |  |
| 10-20 18                                        | _                 | Ernte             |                         | Rüben=<br>verziehen<br>u. Hüten       |              |                            |             | _          | -                          |                         |  |
| ;                                               | -                 | ca. 100 Tage      | ca. 100<br>Tage         | Rübenver=<br>ziehen, Rüben=<br>ernte  | 40-50        |                            |             |            |                            |                         |  |
|                                                 |                   | Ernte             | ca. 60<br>Tage          | Rüben= 11.<br>Kartoffelernte          | _            | _                          | -           | -          |                            | _                       |  |
| _                                               | _                 | Ernte, nachm.     | 5                       | —                                     |              | -                          | -           |            | -                          | _                       |  |
| nichts                                          | _                 | meift             | 5                       | Rüben=<br>verziehen<br>Kartoffelernte | 50           |                            | -           | _          | —<br>Afford                | _                       |  |
| *                                               |                   | bis 40 Tage       | _                       | selten, Hüten                         | _            | _                          | _           | _          | -                          | _                       |  |
| -                                               | _                 | Ernte             | _                       | _                                     | _            |                            | -           | -          | -                          | _                       |  |
| erschieden                                      |                   | Ernte, nachm.     | 5                       | Rartoffelernte,<br>Hüten              | _            | -                          | -           | -          |                            | -                       |  |
| feldarbei=<br>v: nichts,<br>fütterer:<br>)—30 & |                   | Ernte             | ca. 90<br>Tage          | <u>Rartoffelernte</u>                 | _            | -                          | _           |            |                            | _                       |  |
| Grnte                                           | Ernte             | Ernte             | ?                       | Hüten, Ernte                          | -            | -                          |             | -          | -                          | _                       |  |
| ?                                               |                   | Ernte             | -                       |                                       |              | -                          | -           | -          |                            | -                       |  |
| rschieden                                       | doppelter<br>Lohn | Sommer            | Ernte                   | in den Ferien                         |              |                            | -           |            |                            | _                       |  |
| 1                                               |                   |                   |                         |                                       |              |                            |             |            |                            |                         |  |

auch gegen Seuchengefahr. Gegenseitigkeitsversicherung und Konsumvereine existieren nicht. Die Gebäude sind in der (obligatorischen) Provinzialsocietät versichert. Sparkassen bestehen in fast allen Stellen, von
reger Beteiligung wird nur im Kreise Bromberg (1), wo ein gewisser Wohlstand unter den Arbeitern herrschen soll, und im Kreise Inowrazlaw (1) berichtet; im Kreise Schubin sindet eine solche stellenweise und
im Kreise Wongrowiz neuerdings beim losen Gesinde in erhöhtem Maße
statt; die Regel ist Mangel jeglicher Einlagen. Es wird bemerkt, daß
die Arbeiter den Sparkassen und den im Kreis Inowrazlaw (2) bestehenden Raisseisenschen Darlehenskassen mit großem, auf Scheu vor dem Bekanntwerden ihrer Vermögenslage begründeten Mißtrauen gegenüberstehen
und das Geld lieber "bar im Kasten" liegen lassen (Inowrazlaw 1, 2,
Mogilno 4).

Kleinkinder= und Fortbildungsschulen find in den meisten Kreisen nicht vorhanden. Im Kreise Bromberg existieren Nähschulen, ebenso stellenweise Fortbildungsschulunterricht an Werktagen abends. Ebenso bestehen im Kreise Wirsig an zwei Stellen Fortbildungs- und auch Sonntaasschulen: erstere erteilen zweimal wöchentlich von 7-9 Uhr abends Unterricht. Im Kreise Mogilno wird stellenweise den Mädchen nachmittags Sandfertigkeitsunterricht erteilt. An Zeitungen werden bort von den Arbeitern nur mehrfach polnische selbst gehalten oder von den Geistlichen verteilt, im Kreise Czarnikau auch "fortschrittliche" Blätter oder die "Berliner Morgenzeitung"; die deutschen Arbeiter halten sich nie Zeitungen; im Kreise Witkowo werden neuerdings socialistische Flugblätter verteilt. Polnische Volksbibliotheken bestehen mehrfach; nach Un= sicht polnischer Besitzer (Kreis Gnesen 3) soll die Bildung der Arbeiter bort unter der deutschen Unterrichtssprache leiden. Im Rreis Inowrazlam halten sich die "besser situierten" Arbeiter Zeitungen; ein Referent meint, dies seien "fogenannte Begblätter".

Daß Arbeitermangel bestehe, wird aus den Kreisen Wirsitz (1), jedoch unter der Voraussetzung der Verwendung von russischen Arsbeitern zum Kübenbau, bestritten, im Kreise Strelno dagegen bemerkt, daß ohne Heranziehung russischer Arbeiter der Hackfruchtbau unmöglich sein würde. Im Kreise Jnowrazlaw (5) reichen da, wo große Dörfer in der Nähe sind, die einheimischen Arbeiter selbst für die Bedürsnisse des Kübenbaues aus. Aus dem Kreise Virsitz (1) wird zugegeben, daß die Arbeiter in Wirsitz oft beschäftigungslos sind, sonst wird dies in den östlichen Kreisen meist bestritten, mehrsach jedoch unter Hinweis auf Eisensbahnbauten. In den Kreisen Witkowo und Gnesen sindet zeitweise

Arbeitslosigkeit im Winter mehrfach statt, deren Vorkommen in den Westfreisen und für die Sachsengänger zugegeben wird. Mehrfach aber wird das Vorhandensein von Beschäftigung nur für die Gutsarbeiter behauptet. — An den meisten Stellen, wo Zuckerfabriken bestehen, arbeitet im Win= ter ein Teil der Arbeiter dort, andere auch beim Festungsbau in Thorn und, wo Forsten sind, in diesen. Es kommt das in fast allen Rreisen stellenweise vor, meist aber fehlt diese Art der Arbeitsgelegenheit.

### III. Die einzelnen Kategorien von Arbeitern.

#### 1. Gefinde.

Das Gefinde wird durchweg auf Jahreskontrakt angenommen, der hier meist vom 1. Januar, in den nördlichen Kreisen auch vom 1. April ab läuft und meist 3 Monate, in den westlichen Kreisen mehrfach auch 6 Wochen vor Ablauf fündbar ift, während stellenweise im Kreise Kolmar als vereinbart gilt, daß mangels Erneuerung der Vertrag mit Ende der Zeit von felbst ablaufe. Daß die großen Güter an vielen Stellen bas immer knapper werdende ledige Gefinde gänzlich beseitigt haben und statt bessen verheiratete Deputatknechte halten, wurde schon erwähnt; es werden bann nur zum Hausbedarf einige Mägde angenommen und haben die Frauen der Deputanten das Melken und die Wäsche zu beforgen. Aufseher und Wirtschaftsbeamten, Bögte, Schäfer und Oberknechte, merden fast überall als Deputanten gehalten, die ledigen Knechte erhalten auch hier mehrfach einige — 6—12, auch bis zu 25 Centner Kartoffeln ober etwas Kartoffelland (0,05 ha) zur Bestreitung der Wäsche neben voller Koft und einem Barlohn, deffen Sohe Tabelle A ergiebt.

Im Rreife Czarnikau erhält ein in freier Rost gehaltener Bogt 200 Mit., die Knechte 135-150 Mf. bar; neben dem Deputat im Rreise Rolmar ein Logt 105-120 Mf., Stellmacher 120, Schmiede 180, Schäfer 130 bis 200 Mk. Daneben kommen für diese Beamten Tantidmen vor für Schweine= und Schafaufzucht, die im Kreise Gnesen (3) 120 Mf. Ver= dienst ergeben sollen.

Die losen Pferde= und Viehknechte schlafen meist im Stall. Über die Art der Kost fehlen Angaben. Wo, wie im Kreise Mogilno, an Kutscher, Zehrgeld gegeben wird, beträgt dies 30-50 Pfg. pro Tag. — Der Lohn für Jungen zum Viehhüten beträgt bis zu 105, meist aber unter 100 Mf. Un Lohnrelationen der verschiedenen Kategorien des weiblichen Gesindes mögen die folgenden wiedergegeben werden:

Kreis Bromberg 1: Wirtschafterin 180, Stubenmädchen 105, Köchin 105, Milchmädchen 90, Kindermädchen 90 Mf.

Rreis Wirsit 1: Wirtschafterin 180, Stubenmädchen 106, Dienst= mädchen 96 Mf.

Kreis Filehne: Wirtschafterin 180-200, Dienstmädchen 120-180 Mt.

Sonst schwankt der Mägdelohn zwischen 72 und bis zu 120 Mk. pro Jahr. Dazu treten Trinkgelder im Betrage von bis zu 20 Mk., Mietgeld (3 Mk.) und bare Weihnachtsgeschenke in verschiedener Höhe.

Aus dem Kreise Schubin (1) wird berichtet, daß die Löhne an Knechte und Mägde auf mittleren und kleineren Gütern meist ca. 20% höher sind, da der Dienst dort schwerer, namentlich die Arbeitszeit eine erheblich längere sei.

### 2. Kontrattlich gebundene Arbeiter.

Aus dem Regierungsbezirk Bromberg lagen dem Referenten v. Lengerke im Jahre 1849 anscheinend nur 2 Angaben aus den Kreisen Bromberg und Inowrazlaw vor. Die Dienstleute, in den polnischen Gegenden Romornif's genannt, erhielten damals 3/4-1 Morgen (0,18-0,25 ha) Garten, ebensoviel Kartoffel= und etwas Leinacker, Kuhweide und Futter, bagegen kein Getreideland oder Getreidedeputat, sondern den 12. bis je nach Ernteausfall und Preisen — 18. Scheffel vom Erdrusch mit einem Verdienst von ca. 25 Scheffel "Roggenwert" innerhalb der Dresch= zeit von 23-26 Wochen, und sonst Tagelohn von 4-5 Sgr. (40-50 Pfg.) bei Männern, 21/2-4 Sgr. (25-40 Pfg.) bei Frauen, wobei für die Wohnung 52 Frauen= bis 30 Männer= und 30 Frauentage umsonst zu ver= richten waren. Die arbeitsfähigen Familienglieder waren zur Arbeit jederzeit verpflichtet, Scharwerferhaltung erst aufgekommen. Der Drescherlohn hatte, wie seine Wandelbarkeit je nach dem Ertrage zeigt, seinen Charakter als Recht der Arbeiter ichon eingebüßt und die Stellung der Komorniks reicht an die damalige der preußischen Inftleute social und wirtschaftlich nicht heran. Wie die Tabelle (A) ergiebt, haben diese Verhältnisse wesentlich in= sofern eine Underung erfahren, als der Drescheranteil an fehr vielen Stellen beseitigt ist und die Komorniks entweder auf Geldlohn gesetzt oder durch De= putanten ersett sind, welche dann regelmäßig auch statt des Tagelohnes Der Umfang der Landgewährung ist, da festes Jahresgehalt beziehen. hier schon 1849 meist kein Getreideacker, sondern nur Kartoffelacker gewährt wurde, vielfach auf dem gleichen Niveau geblieben, an vielen

Stellen aber ist, wie die Tabelle (4 und 10) zeigt, die Landgewähzung auf ein Minimum beschränkt und durch Kartoffeldeputat erset worsden. Die Tagelohnsäte sind nur stellenweise gestiegen, dagegen ist eine erhebliche Erhöhung der Bareinkünste durch Verkürzung der Oreschzeit, Wegfall der unentgeltlichen Hausdiensttage und statt dessen regelmäßige Zahlung an Tagelohn für einen zu stellenden Scharwerker eingetreten, ungefähr in dem Umfang, daß der Arbeiter, statt seine Frau regelmäßig zur Arbeit zu stellen, einen fremden Dienstboten ablösen kann. Die Frauenarbeit ist dadurch an vielen Stellen auf Nachmittagsarbeit in der Ernte beschränkt.

Die Drescherlöhne sind zufolge des Sinkens der relativen Bedeutung des Getreidebaues und Sinführung des Maschinendrusches mehrfach im Ertrage stark gefallen, es sindet demgemäß Ergänzung durch feste Deputate statt.

Die Zusammensetzung der Deputate stellt sich im einzelnen, soweit Angaben vorliegen, wie folgt:

|                   | Weizen    | Roggen     | Gerfte      | Erbsen           | Zusammen |
|-------------------|-----------|------------|-------------|------------------|----------|
| Kr. Schubin 2:    |           | 18 Schfft. | _           | 4 Schffl.        | 18 Ctr.  |
|                   |           | (alte)     |             |                  |          |
| Kr. Wirsit 2:     | _         | 16 Ctr.    | 4,2 Ctr.    | 3,6 Ctr.         | 23,8 =   |
| Kr. Znin 1:       | _         | 16 Schffl. | 6 Schfft.   | 5 Schffί.        | 21,5 =   |
| Ar. Inowrazlaw 3: | _         | 11,2 Ctr.  | 5,7 Ctr.    | 3,6 Ctr.         | 20,5 =   |
| Kr. Inowrazlaw 4: |           | 14 Schffl. | 8 Schffl.   | 4 Schffl.        | 20,4 =   |
| Kr. Inowrazlaw 5: |           | 14 Ctr.    | 8 Ctr.      | 4 Ctr.           | 26 =     |
| Kr. Mogilno 1:    | _         | 16 Ctr.    | 2 Ctr.      | _3,6 Ctr.        | 21,6 =   |
| Kr. Mogilno 2:    |           | 15 Schffl. | 6 Schffl.   | 4 Schffl.        | 19,8 =   |
| Kr. Mogilno 3:    |           | 14 Schffl. | 6 =         | 3 =              | 18,1 =   |
| Kr. Mogilno 4:    | _         | 12 Ctr.    | 4 Ctr.      | 2,75 Ctr.        | 18,75 =  |
| Kr. Witkowo 1:    | 0,4 Ctr.  | 12,5 =     | 4,2 =       | 2,7 =            | 19,8 =   |
| Kr. Witkowo 2:    | 1 Schffl. | 14 Schffl. | 5,5 Schffl. | 2 Schffl.        | 17,7 =   |
| Kr. Wongrowit 1:  | _         | 14 =       | 6 =         | 4 =              | 19 =     |
| Kr. Wongrowit 2:  |           | 12 =       | 4 =         | 4 =              | 16 =     |
| Kr. Czarnikau 1:  |           | 10 hl      | 2,2 hl      | $1  \mathrm{hl}$ | 16,2 =   |
| Kr. Filehne 2:    |           | 20 Ctr.    |             |                  | 20 =     |

Im Kreise Bromberg (1) werden ca. 30 Scheffel Getreide aller Art gewährt neben 50 Centnern Kartoffeln und — ein Ersatz für das wohl verkürzte Futtergetreide — 2 Schlachtschafe. Im gleichen Kreise an anderer Stelle (3) beträgt der Drescherlohn ca. 30 Centner Getreide. Auch im Kreise Wirsitz ist, wo der Dreschanteil noch gegeben wird, der Ertrag inkl. Deputat ca. 20—30 Centner. Das Deputat von 23,8 Ctr.

im gleichen Kreise (2) genügt nach dem Bericht bei Stellung von mehr als einem Scharwerker nicht.

Dagegen soll im Kreise Schubin bei 20 Ctr. Deputat und bei Vorhandensein "zahlreicher arbeitsunfähiger Kinder" zugekauft werden; ebenso wird im Kreise Znin (1) bei "größerer Familie" zugekauft. Das 20-30 Etr. große Deputat im Kreise Jnowrazlaw (2) foll genügen, das 20,5 Ctr. betragende Deputat im Rreise Jnowrazlaw (3) bei "nicht zu starker Familie reichlich", ebenso nach dem Bericht Inovrazlaw 4 (20,4 Ctr.). Das 26 Ctr. betragende Deputat im gleichen Kreise (5) wird an einer Stelle gewährt, wo der Zuckerrübenbau nur teilweise möglich, der Boden also weniger günstig als sonst ist. Im Kreise Mogilno (2) wird gerechnet, daß für 15 Mf. Brot, für 10 Mf. Speck und für 5 Mf. Buttermilch zugekauft wird. Das Deputat beträgt bort 19,8 Ctr., bavon Brotforn 12 Ctr. Bei dem 18,75 Ctr. betragenden Deputat im gleichen Kreise (4) muß bei "großen Familien" zugekauft werden. Naturaleinkommen von 19,8 Ctr., davon 12,9 Ctr. Brotkorn inkl. 40 Pfd. Weizen, foll "gut" reichen, fofern die Familie nicht allzu zahlreich sei; "Fleisch wird wenig gegessen". Im Kreise Witkowo bei 17,7 Ctr. Deputat, wovon 12 Ctr. Brotforn inkl. 85 Pfd. Weizen, soll das Deputat reichen und eine "bedeutende Einnahme" aus der Schweinezucht erzielt werden. Dagegen besteht im Kreise Gnesen (1) bei einem bekannten deutschen Besitzer noch der Drescheranteil, und wird von dem mit 28 Ctr. angesetzten Dreschverdienst, wozu noch 4 Ctr. Deputatroggen treten, soviel ersichtlich, nichts verkauft. Das Deputat beträgt daselbst Bei einem polnischen Besitzer daselbst (3) beträgt dagegen nur das Deputat des Vogts, — wie hoch dasjenige gewöhnlicher Arbeiter ist, ist nicht angegeben, - 22 Ctr. Das 22-26 Scheffel (15 bis 19 Ctr. etwa) betragende Deputat im gleichen Kreise (2) foll gleich= falls ausreichen. Auch im Kreise Wongrowit sollen die erheblich unter 20 Ctr. bleibenden Deputate ausreichen, ebenso das nur 12,2 Ctr. betragende Deputat im Kreise Czarnifau (Kleingrundbesitz vorherrschend) genügen (?). Dagegen im Kreise Filehne (2) stellt (bei vorherrschendem beutschen Bauernbesit) das 20 Ctr. betragende Deputat nur Brotkorn dar, und wird durch die sehr reichliche Futter- und Weidegewährung der Fleischkonsum gedeckt. Ungünstiger ist die Lage der Arbeiter bei herr= schender Weidewirtschaft im gleichen Kreise (1) mit 23-25 Scheffel Korn Deputat, mogegen aber nur eine Arbeitskraft gestellt wird.

Wie die Tabelle ergiebt, werden die erheblichen Differenzen der Deputate durch Geldlöhmung nicht ausgeglichen, durch Mehrgewähr an

Kartoffelland zum Teil. Im Kreise Inowrazlaw sindet ein teilweiser Ausgleich durch gute Viehhaltung statt, welche vermehrten Fleischkonsum gestattet, während sonst die Viehhaltung der pommerschen und westspreußischen meist nachsteht.

Nach alledem ergiebt sich, daß nur in einigen nördlichen und westlichen Distrikten der Brotkonsum sich auf 20 Etr. und der Gesamtbedarf an Cerealien auf über 24 Etr. beläuft, daß dagegen der Cerealienbedarf inkl. des Viehfutters nach Maßgabe des normalen Konsums in den intensiv mit polnischen Instleuten bewirtschafteten Gegenden auf etwa 22, oft auf unter 20 Etr. zu veranschlagen ist und also hinter den ungünstigsten masurischen und kassubschen Gegenden beträchtlich zurücksteht. Es gilt also heute noch, was v. Lengerke 1849 konstatierte, daß der Bedarf und Nahrungsstand nicht mit der Fruchtbarkeit — die in den Kreisen Inowrazlaw, Strelno, Mogilno am größten ist — steigt, sondern mit dem Deutschtum.

Der Fleischkonsum ist gleichfalls ein den in den weniger fruchtbaren ost= und westpreußischen Kreisen üblichen nicht übersteigender, oft da= hinter zurückbleibender, wenngleich im einzelnen die Ermittelung nicht möglich ist.

Im übrigen ist über die einzelnen Emolumente folgendes be= richtet:

1. Die Wohnung besteht aus Stube und Kammer, wozu bei besseren modernen Wohnungen Bodenraum und Keller, sonst nur ersterer, tritt. Ob Stall für Kühe gewährt wird, richtet sich darnach, ob der Tageslöhner die Kuh selbst im Stall hat, Schweineställe werden nicht gewährt. Über die Größenverhältnisse ist angegeben:

Kreis Bromberg 3: Stube 16, Kammer 8 Fuß im Quadrat, dazu Kuh und Schweinestall für 5—8 Schweine.

Kreis Wirsit: Stube 15—20 qm, dazu Kammer, besondere Küche, Kuh- und Schweinestall.

Kreis Jnowrazlaw 2: Stube  $5\times6\times3$  m, Kammer  $5\times2\times3$  m; ferner Haussslur und Küche je  $2^{1/2}\times2\times3$  m für 2 Wohnungen in einer Kate. Die Leute kochen in der Stube, in der Küche befindet sich der Backofen. Dazu Schweinestall und Holzgelaß. Die Kühe stehen im gemeinsamen Deputantenstall.

Kreis Jnowrazlaw 4: 2 Stuben, 1 Kammer, Stallraum und Desputantenstall.

Kreis Witkowo 2: Stube 30 qm, Vorgelaß, Bodenraum, Schweinestall. Entgelt wird für die Wohnung regelmäßig nur von derjenigen

Kategorie von Arbeitern gewährt, welche im wesentlichen auf baren Geldlohn gesetzt sind, so im Kreise Mogilno (4) in Gestalt von 12 Abarbeitstagen (= 18 Mf.)

- 2. Die Kuh wird in den intersiv bewirtschafteten Kreisen, wie die Tabelle ergiebt, im herrschaftlichen Stall gefüttert. Schafhaltung seitens der Instleute existiert hier im allgemeinen nicht; die Schweinehaltung ist namentlich im Westen und Norden eine gute.
- 3. Als Land wird durchweg nur Kartoffelland, und dies meist zum größeren Teil im Felde, nur stellenweise (Kreis Bromberg, Znin) in einem Umfang von über ½ Morgen (12,5 Mk.) als Garten gewährt. In sehr vielen Fällen ist, wie die Tabelle zeigt, das Land fast ganz oder zum erheblichen Teil durch Kartoffeldeputat ersett.
- 4. Das Brennmaterial ist nur selten voll ausreichend, an einigen Stellen ist es, wie die Tabelle zeigt, durch (nicht ausreichende) Geldentschädigung abgelöst.
- 5. Die Geldlöhne schwanken mehrsach; als normal kann ein Mannestagelohn pon 40 Pf. im Sommer, 30 Pf. im Winter gelten. Daneben kommen hier Akkordlöhnungen mehrsach vor.

Im Kreise Bromberg (3) erhalten die eigenen Arbeiter 60 Pfg. pro Morgen beim Mähen (die fremden 1 Mk.), anderwärts ebendort (1) die eigenen Arbeiter 1 Mk. pro Heftar für das Gleiche. Im Kreise Filehne (1) gelten die in dem als Beispiel nachfolgend abgedruckten Kontraktsformular enthaltenen Säpe (S. 421).

Die Frauen beteiligen sich meist an den Akkordarbeiten in der Kartoffelernte.

Nach alledem kann die Lage der Kontraktsarbeiter im Bezirk außershalb der deutschen Distrikte eine günstige nur in Ausnahmefällen bei einigen deutschen Besitzern, welche hohe Drescherlöhne gewähren, genannt werden. Sie steht hinter derzenigen der Instleute in den nördlichen Provinzen erheblich zurück, auch hier im Zusammenhang gerade mit der Intensität der Bewirtschaftung und besonders mit der relativ niedrigen Lebenshaltung der nicht deutschen Arbeiterschaft.

Der nachstehende Kontrakt beweist im übrigen, wie weit die geldswirtschaftliche Umgestaltung des Instverhältnisses an den betreffenden Stellen bereits fortgeschritten ist. Die in die Lohntabelle der freien Arbeiter aufgenommenen, weil von dem Referenten als "freie Tagelöhner" angesehenen Tagelöhner in den Kreisen Wirsit 2, Inowrazlaw 1, 4 Wongrowit 1, stellen gleichfalls Gutstagelöhner dar, welche neben Wohnung, Feuerung und Kartossel-Deputat oder Mcker einen Geldlohn

und Akkordsätze beziehen. Ausführlicher wird von diesen "Kontrakts"= oder "Akkord"=Arbeitern im Regierungsbezirk Posen zu sprechen sein.

Dienstkontrakt eines Dreschers im Kreise Filehne 1:

Zwischen dem Gutsbesitzer N. N. und dem Arbeiter X. ist folgender Kontrakt verabredet und geschlossen worden:

- § 1. Der unterzeichnete Arbeiter X. zieht am 1. . . . 18 . . zum Gutsbesitzer N. N. als Arbeiter und zwar auf die Zeit vom 1. . . . 18 . . bis dahin 18 . . an.
- § 2. Die Bedingungen des Arbeiters sind: stets nüchtern, geshorsam, bescheiden gegen Brotherrn und dessen Bertreter zu sein und einen arbeitsfähigen Dienstboten zu stellen; die Frau in den Sommersmonaten, wenn nötige Arbeit ist, nachmittags zur Arbeit senden, das gegen ist die Shefrau verpflichtet, in der Kartoffelernte den ganzen Tag Kartoffeln auf Akford auszumachen, natürlich der Arbeiter selbst täglich zur Arbeit zu erscheinen. Der Tagelohn ist für den Mann, wenn auf Tagelohn gearbeitet wird, im Sommerhalbjahr 60 Pf., der Dienstbote 40 Pf., die Frau für 20 Pf. pro halben Tag, dagegen im Winterhalbziahr der Mann 50 Pf., der Dienstbote 30 Pf. pro gelieferte Arbeit Tagelohn.
- § 3. Dagegen werden fast sämtliche Arbeiten auf Akford auß= geführt und zu folgenden Preisen:

Magdeburger Morgen Gras mähen, trodnen und in großen Haufen setzen à Morgen 1 Mit., Roggen, Gerste, gleichfalls für das Abmähen, Binden, Mandeln setzen und reinharken à Morgen 1 Mf. Gemenge den Magdeburger Morgen mit 60 Pf. abmähen, in Haufen ziehen à Morgen 25 Pf. Dagegen erhält der Arbeiter auf dem Sandboden für alle Sorten Getreibe für den Magdeburger Morgen abmähen, binden, in Mandeln setzen, reinharken à 70 Pf., Fuhre Dung laden à 6 Pf., Juhre Dung breiten 7 Pf., für den Rasten Kartoffeln abladen, strohbedecken und einem Spatenstich Erbe bewerfen 10 Pf.; Kartoffelmiete winterlich mit 2 Fuß Erden zudecken für die Rute beider Seiten 50 Pf. Kartoffellegen mit dem Spaten à Morgen 60 Pf., hinter dem Pfluge à Morgen 40 Pf. Kartoffeln behacken, auch reinigen, verschieden, 30 bis 100 Pf. pro Morgen; Saatfurchen ausschippen und abharken à Rute 2 Pf., 1 Fuhre Heu von 20—25 Centner schwer aufladen und abharken 7 Pf., 1 Fuhre Heu auf dem Stalle abstacken 6 Pf., in die Scheune abstacken 5 Pf., Heu auf dem Stalle fortbringen à Fuhre 20 Pf., in der Scheune festpacken 12 Pf.; Roggen, Gerste, Hafer, Gemenge à Fuhre auf= 4 Pf., und abstacken à Fuhre 4 Pf., wegpacken in

Tabelle A.

|              | i                                              | <b>nsai</b> ;<br>lannes | <b> </b>            | fang be                       |                                | 1                        | 1                                         | te ober<br>Jahr                       |               | e Dep                |          | Drescher                            |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|-------------------------------------|
| Rreis        | (Hofgi                                         | ingers)                 | (von                | Acter im<br>der Her<br>gedüng | rrjchaft<br>t)                 | 2.Sar=<br>ten<br>(felbst | famt=                                     | o Wie                                 |               | an                   |          | Hand=                               |
|              | Tagelohn                                       | lohn                    | zu<br>Ge=<br>treide | 1 "                           | zu Lein<br>(sonsti=<br>ges)    | diin=<br>gen)            | (exfl.<br>Wiese)                          | Gezahlte Miete ober<br>Pacht pro Jahr | Ge=<br>treide | Rar=<br>tof=<br>feln | (sonsti= |                                     |
|              | 18                                             | M                       | ha                  | ha                            | ha<br>5                        | ha                       | ha                                        | M                                     | Ctr.          | Ctr.                 | Ctr.     | 10                                  |
|              | 1                                              | 2                       | 3                   | 4                             | 5                              | 6                        | 7                                         | 8                                     | 9             | 10                   | 11       | 12                                  |
| Bromberg 2.  | ©. 50<br>W. 40<br>(40, 30)                     | _                       |                     |                               | 0,04                           | 0,125                    | 0,16                                      | -                                     | 3,8           | 50                   | 0,9      | 16 (24)<br>[30]                     |
| Bromberg 3.  | ©. 50<br>W. 40<br>(40)                         |                         | 0,12                |                               | Lein<br>0,06<br>Erbsen<br>0,12 | 0,25                     | 0,56                                      |                                       | 30            |                      |          | 12                                  |
| Wirsit 1     | -                                              | 80 -                    | _                   | 0,29                          | 0,07<br>(Lein u.<br>Küben)     | 0,03                     | 0,39                                      | —                                     | 22,8          |                      | 1,8      | ja                                  |
| Wirsit 2     | (40)                                           | 100-120                 | _                   |                               | _                              | 0,16                     | 0,16                                      | _                                     | 20,20         | 60                   | 3,60     | -                                   |
| Schubin 2    | $ \begin{array}{c} 26 \\ (20-25) \end{array} $ | _                       | _                   | 0,375                         | _                              | 0,06                     | 0,43                                      | _                                     | 14,4          |                      | 3,60     | 22                                  |
| 3nin 1       | (30-60)                                        | 90                      | —                   | _                             |                                | 0,125                    | 0,12                                      |                                       | 17            | 70 - 100             | 4,5      |                                     |
| 3nin 2       | (24-30)                                        | 80-90                   | 0,25                | <u></u>                       |                                | 0,25-<br>0,50            | 0,75-<br>1,00                             | _                                     | ca. 20        | _                    |          | <u> </u>                            |
| Inowraziaw 1 | (50—75)                                        | 93                      |                     | 0,25                          | -                              | 0,25                     | 0,50                                      | _                                     | 16,8          |                      | 3,2      | Winterun<br>13<br>Sommeru:<br>15    |
| Inowrazlaw 2 | (S. 40<br>W. 30)                               | 90                      | -{                  | 0,25<br>—                     | <del>-</del> }                 | 0,125                    | $ \begin{cases} 0.37 \\ 0.12 \end{cases}$ | }-                                    | 20-24         | _                    | _        |                                     |
| Inowrazlaw 3 | (50)                                           | 87                      | _                   | 0,19                          | _                              | 0,18                     | 0,37                                      | -                                     | 16,9          | 10                   | 3,6      | -                                   |
| Inowrazlaw 4 | (S. 40<br>W. 30)                               | 90                      |                     | _                             | _                              | 0,14                     | 0,14                                      | ,                                     | 16,8          | 60                   | 3,6      | -                                   |
| Strelno 2    | (45)                                           | 90                      |                     | 0,18—<br>0,25                 | _                              | 0,18                     | 0,36-<br>0,43                             | -{                                    | 22<br>—       | _                    | _        | —<br>Noggen<br>13<br>Souftige<br>15 |
| Mogilno 1    | (40)                                           | 90                      |                     | 0,125                         | _                              | 0,125                    | 0,25                                      | _                                     | 18            | 60                   | 3,6      |                                     |

| _             | -                                  |                 |                                         |                          | ===                    | 1 ~       |          |                   |                            | 1                |                         |                 |                 |                                       |                        |                      |                            |
|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
|               |                                    | haliung         | ı <del>ft</del><br>be                   | pro                      | Schafen<br>[Fleisch]   | Sd        | afe      | efrei             | defrei                     | frei             | Son=                    |                 | uwerf<br>eld=   | Lohnklaffe des Mannes<br>(Hofgängers) | Bar=<br>lohn           | neg                  |                            |
| (agras        | Her= (fonftige<br>Futter=)Deputate | Futter=<br>und  | Von der Herrschaft<br>vorgehaltene Kühe | Milchdeputat pro<br>Zahr | )<br>(3)<br>(3)<br>(4) | rei       | eľb      | Ziegen, weidefrei | <b>Echweine,</b> weidefrei | Gäufe, weidefrei | <u>stiges</u>           |                 | dignng)         | <b>llaffe</b> des Mo<br>(Hofgüngers)  | be=                    | Lohnklaffe derfelben | Besondere                  |
| (ao1am) ala1m | (fo) =1                            | weibe=<br>freie | dalte                                   | (म्)<br>इ                | ıtat o<br>wein         | weidefrei | Wollgeld | gen,              | veine                      | ııfe,            | ©e=<br>flügel           | Rohlen<br>Ctr.  |                 | tife d                                | föftig=<br>ter         | [ajje                | Verhält=<br>niffe          |
|               |                                    | Rühe            | Von d                                   |                          | Deputat an (Schweine)  |           |          |                   |                            |                  |                         | (Torf           | Sol3            | K)                                    | Dienft=<br>fnechte     | 80hnt                | ,0                         |
| 1a<br>.3      | Ctr.                               | Stücf<br>15     | €t.                                     | 1<br>17                  | ©t.                    | ©t.       | M 20     | Stüct<br>21       | Stück<br>22                | Stiid<br>23      | Etüd<br>24              | Mille)          | 26              | ्र<br>27                              | 28                     | 29                   | 30                         |
| .5            | 14                                 | 10              | 10                                      | 11                       | 10                     | 19        | 20       | 21                | 22                         | 20               | 24                      | 20              | 20              | 21                                    | 20                     | 28                   | 30                         |
| -             | _                                  | 1               |                                         | _                        | -                      | -         | _        | _                 | -                          | _                | -                       | 2 Alaf=<br>tern | 1 Alaf=<br>ter  | ?                                     | -                      |                      | etwas<br>Rüben             |
| _             | 30                                 | 1<br>(Weide)    |                                         | 1                        | _                      | —         | _        | _                 | _                          | -                | _                       | (3)             |                 | II                                    | 100                    | II                   | etwas<br>Riiben            |
|               | _                                  | 1               |                                         | _                        | _                      | _         |          |                   |                            | _                | _                       | ja              | ja              | II                                    | 120—<br>130            | Ι                    | _                          |
| -             | -                                  | 1               |                                         | _                        | -                      | -         |          | —                 | _                          | _                | _                       | ja              | ja              | ?                                     | 90 <del>-</del><br>120 | ?                    | etwas<br>Rüben             |
| -             | -                                  | 1-2             | _                                       | -                        | -                      | _         | _        | _                 | _                          | -                | _                       | _               | (15M)           |                                       |                        |                      | <del>-</del>               |
| - ;           |                                    | 1—2             |                                         | -                        |                        | _         | _        | _                 | ja                         |                  | _                       | _               | (42 <i>M</i> )  | 3                                     | 100-<br>120            | ?                    | Frauen=<br>arbeit          |
|               | _                                  | 1-2             |                                         | _                        | _                      | -         | _        | _                 | 1—2                        |                  | _                       | ja              | ja              | II (I)                                | 120—<br>150            | I                    | etwas<br>Riiben            |
| -             |                                    | _               | 1-2                                     |                          | 1                      |           | -        | —                 | 3<br>u. mehr               | _                | Hühner<br>Enten         | -               | 3 Alaf=<br>tern | 5                                     | _                      |                      | _                          |
| -}<br>0}      |                                    | _               | 1                                       |                          | _                      | _         | _        | _                 | 2<br>u. mehr               | _                | Hühner<br>Ente <b>n</b> | _               | 8               | ?                                     | 90—<br>108             | ?                    | Rüben                      |
| -             | _                                  |                 | 1                                       | _                        | _                      |           |          | _                 |                            | _                |                         | 16              | 4               | II (I)                                |                        |                      | _                          |
| -             | _                                  | _               | 1-2                                     | _                        | -                      | -         | -        | _                 | 2-3                        | _                | _                       | (6-7)           | 1 Alaf=<br>ter  | ?                                     | 120                    | 5                    | Rüben<br>stark             |
| -             |                                    | 1               |                                         |                          | -                      |           |          |                   |                            |                  | —                       | 5 Alaf=<br>tern | 1 Alaf=<br>ter  | II (I)                                | 90—<br>100             | II                   | Rüben<br>sta <b>rt</b>     |
| -             |                                    | 1               |                                         |                          | -                      |           | _        | _                 | _                          |                  |                         | 20              | 4-6             | ٠.                                    | 90—<br>120             | ۶.                   | Riiben<br>Ernte=<br>vorrat |

Tabelle A. (Fortsetzung.)

|                                         | Lohi                           | nsaķ             | Umi                  | iang des                      | gewäh                        | rten L                   | ındes                 | Ge=<br>zahlte           | Fest          | e Dep                | utate                      | Dreiche                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Areis                                   | 1                              | annes<br>ingers) | 1. (von              | Ucter im<br>ber Hei<br>gebüng | críchaft                     | 2.Gar-<br>ten<br>(felbst | Ge=<br>famt=<br>Ureal | Miete<br>oder<br>Vacht  | (ext          | fl. Fu<br>an         | tter)                      | anteil :<br>Hand:<br>(Göpel                  |
|                                         | Tagelohn                       | lohn             | 311<br>Ge=<br>treide | i ''                          | zu Lein<br>(sonsti=<br>ges)  | dün=<br>gen)             | (exfl.<br>Wiese)      | pro<br>Jahr             | Ge=<br>treide | Rar=<br>tof=<br>feln | Erbsen<br>(sonsti=<br>ges) | (Tamp<br>Drusă                               |
|                                         | 13                             | No               | ha                   | ha                            | ha                           | ha                       | ha                    | 16                      | Ctr.          | Ctr.                 | Ctr.                       | 10                                           |
| *************************************** | 1                              | 2                | 3                    | 4                             | 5                            | 6                        | 7                     | 8                       | 9             | 10                   | 11                         | 12                                           |
| Mogilno 2                               | (S. 30 –<br>60, W.<br>25 – 30) | 80               |                      | 0,25                          | _                            | 0,125                    | 0,37                  |                         | 16,2          |                      | 3,6                        | _                                            |
| Mogilno 3                               | (30 – 40)                      | 90               | _                    | 0,37                          |                              | ?<br>(flein)             | 0,37<br>+Gar=<br>ten  |                         | 15,4          | _                    | 2,7                        |                                              |
| (                                       | (30-40)                        | 72—90            | _                    | 0,25                          | _                            | 0,125                    | 0,37                  |                         | 16            |                      | 2,7                        | _                                            |
| Mogilno 4                               | 1.25 <u>—</u><br>1.5 <i>M</i>  |                  | _                    | 0,25                          |                              |                          | 0,25                  | abgear=<br>beitet<br>15 | _             |                      |                            | 14                                           |
| Witkowo 1                               | (30 - 75)                      | 80—100           | _                    | 0,31                          | _                            | 0,125                    | 0,43                  | _                       | 17,1          |                      | 2,7                        | _                                            |
| Witkowo 2                               | (4 M. 40<br>8 M. 30)           | 75               | -                    | 0,125                         | _                            | 0,10                     | 0,22                  |                         | 15,9          | 60                   | 1,8                        | -11                                          |
| Gnesen 1                                | (90)                           | <b>6</b> 80      | -                    | 0,30                          | _                            | 0,15                     | 0,45                  | _                       | 4             | 25                   |                            |                                              |
| onejen 1                                | (30)                           | 70               | _                    | 0,30                          | _                            | 0,15                     | 0,45                  |                         | 22            |                      | _                          | ja                                           |
| Gnesen 2 {                              | ? (40)                         | -<br>7080        | }-                   | 0,25                          |                              | 0,125                    | 0,37                  | $-\{$                   | -<br>23-26    | _                    | _                          | 16<br>—                                      |
| Wongrowit 1                             | (40)                           | 90               | _                    | 0,40                          | Lein<br>0,08<br>Koft<br>0,03 | 0,12 <b>-</b><br>0,15    | 0,63-<br>0,66         |                         | 15,4          |                      | 3,6                        | _                                            |
| Wongrowit 2                             |                                | 130(100)         | _                    | 0,375                         | ,<br>                        | 0,125                    | 0,50                  | _                       | 12,2          | _                    | 3,6                        |                                              |
| Czarnikau 1.                            | ?<br>(S. 35<br>W. 30)          |                  | _                    | ca.<br>0,06                   |                              | ca.<br>0,03              | ca.<br>0,10           | -                       | 15,3          | 60                   | 1,5                        | ja                                           |
| Czarnikau 2 .                           | (40)                           | 90               | -                    | 0,08                          |                              | 0,125                    | 0,20                  | _                       | 17,5          | 80                   | _                          | Der Hof<br>gänger                            |
| Filehne 1                               | S. 60<br>S. 50<br>(40, 30)     |                  | _                    | 0,08                          |                              | ?                        | 0,08<br>+&ar=<br>ten  | _                       |               | 80                   | —                          | 16 (25)<br>[33 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> ] |
| Tilohna 9                               | ©.60-75<br>38. 50-             |                  | <b></b>              | 0,25—<br>1,00                 | _                            | 0,125                    |                       |                         |               | _                    | _                          | 14— <b>1</b> 8                               |
| Filehne 2                               | (40-50, 30-40)                 |                  | -                    |                               | _                            | 0,125                    | 0,125                 | ) <del>-</del> {        | 20            | 72 —<br>100          | -                          |                                              |
|                                         |                                |                  |                      |                               |                              |                          |                       |                         |               |                      | l                          |                                              |

|                 |                                    | Futter=                  | jerrschaft<br>ene Kühe | Milcheputat pro<br>Zahr | Deputat an Schafen (Schweine)  Fleisch] | efrei G |           | Zie=<br>gen,             | Schweine, weidefrei      | Gänfc,<br>weide=                    | Son=<br>ftiges | (હ                      | nwerk<br>eld=<br>digung)                 | Lohntlaffe bes Mannes<br>(Hofgängers) | Bar=<br>lohn<br>be=<br>töftig=   | Lohnklaffe derfelben | Befondere<br>Verhält=                    |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| · Wiese (Weide) | Heu= (fonftige<br>Futter=)Deputate | weide=<br>freie<br>Kiihe | Bon ber L<br>vorgehalt | ) With                  | Deputat<br>(Schweir                     |         | 3Bollgelb | weide=<br>frei           |                          | frei                                | Ge=<br>flügel  | Rohlen<br>Etr.<br>(Torf | Holz                                     | ohnklaffe<br>(Hofga                   | ter<br>ter<br>Dienst=<br>fnechte | Lohnflaffe           | niffe                                    |
| ha<br>13        | ©tr.                               | Stück<br>15              | St.                    | 1<br>17                 | ©t.<br>18                               | St.     | 20        | Stiicf<br>21             | Stüdf<br>22              | Stüd<br>23                          | Stück<br>24    | Mille)                  | ebm<br>26                                | 27                                    | 28                               | 29                   | 30                                       |
|                 | _                                  | 1                        | _                      | _                       | _                                       | _       |           |                          |                          | _                                   | _              | (3)                     | 1 Klaf=                                  | ?                                     | 120                              | 1                    | Rüben                                    |
| 1               |                                    | 1                        |                        |                         |                                         |         | -         |                          |                          |                                     |                | 20                      | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Klafter | II                                    | 90 <del></del>                   | Ι                    | Rüben                                    |
| }-              |                                    | 1                        |                        |                         | -                                       |         |           |                          | ja                       |                                     | ja             | _                       | 8                                        | ?                                     | 84—<br>100                       | 5                    | Riiben                                   |
| _               |                                    | 1                        | —                      | -                       |                                         | l —     |           |                          | ja                       |                                     | ja             | (4)                     | 6                                        | ?                                     | _                                |                      | etwas<br>Rüben                           |
| _               |                                    |                          | 1                      | _                       | _                                       |         | _         |                          | ja                       |                                     |                | $^{10}_{(+10)}$         | 1 Fuhre                                  | II                                    | _                                |                      | Rüben                                    |
| _               |                                    | 1                        |                        |                         | _                                       |         | <br>      | -                        | ja                       |                                     | ja             | ja                      | ja                                       | ;                                     | 100 —<br>120                     | ?                    | Rüben                                    |
| _               |                                    | _                        | 1                      | -                       | -                                       |         | -         | _                        | 2                        | _                                   |                | 12                      | 2 Klaf=<br>tern                          | ?                                     | 72 <u></u>                       | 5                    | _                                        |
| -               | _                                  | 1                        |                        | _                       |                                         |         | _         |                          | 1                        |                                     |                | (8)                     |                                          | 5                                     | 90                               | ?                    | _                                        |
|                 |                                    | 1                        |                        |                         |                                         | _       |           | _                        | _                        |                                     | ,<br>—         | (4)                     | _                                        | I                                     | 150                              | Ι                    | _                                        |
| -               |                                    | 1                        |                        | -                       |                                         |         | _         | _                        |                          | _                                   |                | ja                      | ja                                       | II                                    | 135 —<br>150                     | Ι                    | _                                        |
| -               | _                                  | 1                        | -                      | -                       | _                                       | _       |           |                          | ja                       | ja                                  | Hühner         | (8)                     | .—                                       | II (I)                                | 138                              | Ι                    | _                                        |
| -               | 30                                 | 1<br>(Weide)             |                        |                         |                                         | _       |           | _                        | ja                       | _                                   | Hühner         | _                       | 7 Fuh=<br>ren                            | - ?                                   | 120—<br>150                      | ٠.                   | Weide=<br>wirtschaft<br>Utford=<br>löhne |
|                 |                                    | 1                        |                        |                         |                                         |         |           | Futter<br>für<br>mehrere | Futter<br>für<br>mehrere | Futter<br>u.Weide<br>für<br>mehrere |                | ja                      | ja                                       | 3                                     | 120—<br>180                      | ?                    | _                                        |
| 1               |                                    |                          |                        |                         | •                                       | •       |           |                          |                          | •                                   | •              | '                       | '                                        | '                                     | '                                |                      |                                          |

Tabelle B.

|               | tskräfte                |            | Bo                     | reinfünft                    | e          | ,                   | ig des<br>les an | Depu           | tate an         | Dre=          |
|---------------|-------------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Rreis         | Gestellte Arbeitskräfte | brutto     | ab Miete<br>oder Pacht | ab Schar=<br>werker=<br>lohn | netto      | Ce=<br>rea=<br>lien | Rar=<br>toffeln  | Cerea=<br>lien | Rar=<br>toffeIn | ider=<br>lohn |
|               | 39                      | 16         | <i>M</i>               | 16                           | 16         | Ctr.                | Ctr.             | Ctr.           | Ctr.            | Ctr.          |
|               | 1                       | 2          | 3                      | 4                            | 5          | 6                   | 7                | 8              | 9               | 10            |
| Bromberg 3    | $2^{1/2}$               | 335        | _                      | 75                           | 260        | ca.5-6              | ca. 70           | 30             | _               | 3             |
| Wirsit 1      | ca. 3                   | 300        | _                      | 120                          | 180        | _                   | ca. 80           | 24,6           |                 | ca. 4—        |
| Wirsit 2      | $2^{1/6}$               | 255        | _                      | 120                          | 135        | _                   | ca. 20           | 23,8           | 60              | -             |
| 3nin 1        | $2^{1/2}$               | 357        | -                      | 75                           | 282        | _                   | ca. 20           | 21,5           | 70—100          | -             |
| Inowrazlaw 1. | $2^{1/6}$               | 255        | _                      | 84                           | 171        | _                   | ca. 80           | 20—24          | _               |               |
| Inowrazlaw 3. | $2^{1/6}$               | 277        |                        | 80                           | 197        | _                   | ca. 70           | 20,5           | 10              | -             |
| Inowrazlaw 4. | $2^{1/2}$               | 265        |                        | ?                            | ?          | _                   |                  | 20,4           | 60              | <del></del>   |
| Strelno 2     | $2^{1/4}$               | 268,5      | _                      | 75                           | 193,5      | _                   | ca. 90           | 22             | _               | _             |
| Mogilno 2     | $2^{1/3}$               | 200        |                        | 100                          | 100        | _                   | ca. 70           | 19,8           |                 |               |
| Mogilno 3     | $2^{1/2}$               | 270-300    |                        | 60                           | 210-240    |                     | ca. 75           | 18,1           |                 |               |
| Witkowo 2     | $2^{1/2}$               | 261        |                        | 72                           | 189        | -                   | ca. 30           | 17,7           | 60              |               |
| Gnefen 1      | $2^{1/3}$ $2^{1/3}$     | 220<br>210 | _                      | 60<br>60                     | 160<br>150 | _                   | ca. 70           | 4<br>22        | 25<br>—         | 28<br>—       |
| Gnesen 2      | $3^{1/6}$               | 350        | _                      | ca. 150                      | 200        |                     | ca. 50           | 23-26          | _               | - '           |
| Wongrowit 1.  | 2                       | 210        | <u>.</u>               | ;                            | ?          | _                   | ca. 100          | 19             | _               | -             |
| Czarnifau 2   | $2^{1/2}$               | 275        | _                      | ?                            | ?          |                     | ca. 15           | 17,5           | 80              | ca. 6         |
| Filehne 1     | 1                       | 90         | _                      |                              | 90         |                     | 40               | 21             | 80              | -             |
| Filehne 2     | $2^{1/2}$               | 385        |                        | 72-105                       | 280 - 313  | _                   | ca. 20           | 22             | 72—100          | -             |

|                   | uffünfte<br>n           |                                  | :cide=<br>Brot=)           | . ~         | fauf<br>on               | Mild)<br>tter | Fleisch         | tete<br>uftiges)                     | Berta                                                  | uft                                              | Brenn= |                 |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Serealien<br>Etr. | Raz=<br>toffeln<br>Ctr. | Ber=<br>fauf<br>Ctr.<br>für<br>M | Zu=<br>fauf<br>Ctr.<br>für | n 39 Butter | n in Neilch u.<br>Butter | Rerkauf von M | noa juhauf 2001 | Gefglachtete<br>Schweine (fonftiges) | Schweine<br>[Kälber 11.<br>Schafe]<br>Stück<br>(für M) | Gänse<br>[son=<br>stiges]<br>Stück<br>(für<br>M) | Ξ      |                 |
| 11                | 12                      | 13                               | 14                         | 15          | 16                       | 17            | 18              | 19                                   | 20                                                     | 21                                               | 22     |                 |
| . 40—45<br>28—30  |                         | +                                | _                          | _           |                          | _             | <br> -<br> +    | mehrere<br>?                         | !<br>!                                                 |                                                  | +      | 1 inkí. Frau u. |
| <b>2</b> 3,8      | ca. 80                  | _                                | ?                          | —           |                          | _             | _               | mehrere                              |                                                        |                                                  |        | Rind            |
| 21,5              | 90—120                  |                                  |                            |             | _                        | -             | _               | ;                                    | +                                                      |                                                  | ja     |                 |
| 20—24             | ca. 80                  |                                  | w.                         | _           | _                        |               | _               | ?                                    | (60)                                                   | _                                                | +-     |                 |
| 20,5              | ca. 80                  | _                                | +                          | _           | _                        | _             |                 | ,                                    | 5                                                      | _                                                | ja     |                 |
| 20,4              | 60                      | _                                | +                          | _           | _                        | -             | +               | ?                                    | -                                                      | -                                                | +      |                 |
| 22                | ca. 90                  |                                  | +                          | _           | _                        | -             | +               | ?                                    | +                                                      | _                                                | +      |                 |
| 19,8              | ca. 70                  | -                                | (15)                       |             | (5)                      | -             | (10)            | ?                                    | ja                                                     | (15)                                             | 16     |                 |
| 18,1              | ca. 75                  |                                  | +                          |             | _                        |               | +               | 5                                    |                                                        | _                                                | ?      |                 |
| 17,7              | ca. 90                  | _                                | +                          | _           | _                        | -             |                 | ?                                    | ja                                                     | _                                                | +      |                 |
| 32<br>22          | ca. 95                  | +                                | -<br>+                     | _           | _                        | _             | -<br>+          | ?                                    | +                                                      |                                                  | +      |                 |
| 3 - 26            | ca. 50                  | -                                | -                          | _           | _                        | ja            | +               | 5                                    |                                                        | ja                                               | +      |                 |
| 19                | ca. 100                 |                                  | +                          | _           | -                        | -             | -               | ?                                    | 1 Ralb<br>Ferfel<br>(90)                               | -                                                | +      |                 |
| 23,5              | ca. 95                  | -                                | -                          | -           | -                        | 90            | -               | ?                                    | _                                                      |                                                  | +      |                 |
| 21                | 120                     | -                                | +                          | _           | -                        | -             | -               | ?                                    | +                                                      | _                                                | +      |                 |
| 20                | 92-120                  | -                                | +                          | -           | -                        | -             |                 | ;                                    | +                                                      | +                                                | -      |                 |

bie neue Scheune à Juhre 12 Pf., in die alte Scheune 6 Pf., dto. Vorwerk alte Scheune, Vorwerk Neue Scheune, Vorwerk 8 Pf. Dung außtragen, für die Reihe wöchentlich 25 Pf. und Dung planieren. Graben reinigen und planieren à Nute 4 Pf. Neuer Graben von 3 Fuß Tiefe à Rute 10 Pf. und für das Planieren 3 Pf., Steine außgraben, auffeten und planieren den Erdboden à Meter 30—35 Pf. Vänder à Schock 3 Pf., Schafe scheren, alte 8 Pf., Lämmer 5 Pf., Lämmer 5 Pf. Der Drescher mit dem Flegel auf den 16. Schessel, mit der Vrennereimaschine den 25. Schessel, mit der Dampsdreschmaschine den 33<sup>1</sup>/3. Schessel, Kartosseln auf dem guten Voden herrschaftlicher Korb 2<sup>1</sup>/2 Pf. auf dem Sandboden 4 Pf.

§ 4. Die Arbeitszeit beginnt im Sommerhalbjahr vom 1. April bis 1. Oktober punkt ½6 Uhr, 1 Stunde Mittag, 20 Minuten Frühstück und 20 Minuten Besper und wird bis Sonnenuntergang gearbeitet. Die Frauen verlassen ½ Stunde früher die Arbeit; im Sommerhalbsjahr dagegen wird in der Erntezeit auch nach Sonnenuntergang gearbeitet, wenn es der Brotherr wünscht. Im Winterhalbjahr vom 1. Oktober bis 1. April fängt die Arbeit mit Tagesanbruch an und dauert so lange, als man sehen kann, dagegen ist nur 1 Stunde Mittag und fällt Frühsstück sowie Besper fort. Auch kann in den ganz kurzen Wintertagen bis 3 Uhr gearbeitet werden, und fällt dann die Mittagsstunde aus.

Ist in der Ernte schlechtes Wetter, so sind die Arbeitsleute verpflichtet, nachmittags zum Einfahren des Getreides oder Getreidesenten zu erscheinen. Der Brotherr bestimmt dies erst zuvor.

Ferner wird eine Frau zum Melken verlangt, und erhält dieselbe für 3 maliges Melken à Tag 10 Pf. Arbeitet ein Arbeiter in der Brennerei, wozu jeder verpflichtet ist, so erhält derselbe für 25 Tage 2 Scheffel Roggen und 6 Mk. bares Geld.

- § 5. Die Kündigung des Arbeiters und von seiten des Brotherrn erfolgt stets am 1. Dezember, und geschieht keine Kündigung, so ist der Kontrakt auf ein Jahr als verlängert anzusehen. Sollte jedoch der Arbeiter seinen Pflichten nicht pünktlich nachkommen, sich betrunken im Dienste zeigen, sich grob gegen Brotherrn oder dessen Stellvertreter bestragen, dann ist der Brotherr berechtigt, demselben sofort zu kündigen; derselbe muß innerhalb 3 Tagen Wohnung und Stall räumen und kann keine Ansprüche auf Kartosseln, Holz, Kohlland, Wohnung pp. machen.
- § 6. Kommt der Arbeiter X. seinen Pflichten pünktlich und gewissenhaft nach, so erhält derselbe für sich und Dienstboten folgendes frei:

- 55 Nuten abgedüngtes Land zu Sommerkartoffeln, 80 Ctr. Karstoffeln von Ende Oktober bis 1. April. Weide und Futter für 1 Kuh, Futter besteht in 30 Ctr. Heu, 3 Beete im Netzebruch für Gemüse und jährlich 1 Fuder Dung dazu, freie Wohnung, Stall für Kuh und Schwein, 7 Fuhren Strauch oder Torf, wozu er zum Strauchaufladen umsonst eine Person stellt, 4 mal im Jahre Bettstroh. Der Arbeiter kann eine Kuh, Schweine und Hühner halten und hat einen Jahrmarkt im Herbste frei. Im Falle einer Entbindung ist die Shefrau sechs Wochen von der Arbeit befreit. Ohne Genehmigung des Brotherrn darf der Arbeiter keine Angehörige in seine Wohnung nehmen, kein Tanze vergnügen veranstalten, und muß sich mit seinen anderen Arbeitern stets gut vertragen.
- § 7. Sollte der p. Arbeiter an dem 1. . . . 189. nicht zuziehen, so verpfändet er hiermit sein ganzes Hab und Eigentum und ist der Gutsbesitzer N. N. dann berechtigt auf Antrag beim Gerichte Arrest auf die Sache legen zu können.

### 3. Freie Tagelöhner und Wanderarbeiter.

Der Stand der freien einheimischen Tagelöhner war im Bezirk wie in der ganzen Provinz 1849 in starker Zunahme begriffen, namentlich unter den Deutschen, welche eine, wenn auch unsichere, Selbständigkeit vorziehen, während der Pole eher die Abhängigkeit eines Dienstwerhält=nisse eingeht, welches ihm die Mühe und Sorge erspart, sich Arbeit zu suchen (Lengerke). Der Tagelohn betrug 5—6 Sgr. (50—60 Pf.) für den Mann,  $3^{1/2}$ —4 Sgr. für die Frau, der Akkordverdienst 7—10 Sgr. (70 Pf. bis 1 Mk.). An Arbeit sollte es ihnen im allgemeinen nicht sehlen, und galt ihre Lage als günstig, Erwerd kleiner Grundbesitzungen durch sie war nicht selten. Die Eigenkätnerstellen vermehrten sich namentlich auf Kosten der bäuerlichen Nahrungen.

1873 ermittelte v. d. Golt folgende Durchschnittslöhne freier Tage= löhner:

(S. Tabelle S. 430.)

Im Kreise Kolmar herrschten damals die freien Tagelöhner vor; im Kreise Wirsitz befanden sich die grundbesitzenden freien Tagelöhner von allen Arbeitern in der besten Lage. Wanderarbeiter kamen damals aus der Landsberger Gegend zur Ernte und gingen vom Netzedistrikt aus in die übrigen Teile des Bezirks. —

| 0                  |                        | tännliche<br>1ernd —<br>beschäf |                | •                     |                      | Beibliche<br>ternd —<br>beschäf | - (zeitwe      |                | Affi       | ord=<br>ienft |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| Rreis              | 1. im ©                | ommer                           | 2. im          | Winter                | 1. im ©              | ommer                           | 2. im          | Winter         | er         | Ħ             |
|                    | ohne<br>Rost           | mit<br>Rost                     | ohne<br>Rost   | mit<br>Rost           | ohne<br>Rost         | mit<br>Rost                     | ohne<br>Rost   | mit<br>Roft    | Männer     | Frauen        |
| Wirsit             | Sgr.<br>15,5<br>(16,2) | ©gr. 10,5 (11,2)                | 8,1<br>(10)    | €gr.<br>5,2<br>(16,2) | Sgr.<br>8,4<br>(8,8) | Sgr. 5,6 (16,1)                 | Sgr. 4,8 (5,9) | Sgr. 3,1 (4,3) | Sgr.<br>31 | Sgr.<br>17,5  |
| Czarnikau          | 17,5<br>(18,1)         | 10<br>(11,8)                    | 10<br>(11,2)   | 5<br>(5)              | 6,7<br>(8,7)         | 4<br>(5)                        | 4,5<br>(5,7)   | 2,2 (3)        | 30         | 17,5          |
| Rolmar             | 15<br>(18,7)           | 10<br>(12,6)                    | 10,3<br>(12,5) | 5,3<br>(7,5)          | 6,9                  |                                 | 5,5            |                | 17,5       | 11            |
| Wongrowit .        | 16,1<br>(21,8)         | 10,6 (16,8)                     | 7,3<br>(10,6)  | 4,2<br>(5,8)          | 10,6<br>(13,7)       | 6,3<br>(8,2)                    | 5,2<br>(7,1)   | 2,6<br>(3,5)   | 25         | 19,3          |
| Inowrazlaw Mogilno | 16,8<br>(25)           | 8,7<br>(12,5)                   | 8,1<br>(10)    | 5<br>(5)              | 9,3<br>(10,6)        | 5<br>(5,2)                      | 4,7<br>(5)     | 2,5<br>(2,5)   | 25         | 16,2          |

Bergleicht man das jetzige Lohnniveau, wie es die Lohntabelle am Schluß wiedergiebt, hiermit, so zeigt sich eine beträchtliche Steigerung eigentlich nur im Kreise Schubin, sonst dagegen meist kein Fortschritt, mehrfach ein Rückschritt und namentlich erhebliche Divergenzen, welche auf Unsteigkeit der Löhne schließen lassen. Dem entspricht es, daß, wie schon sub I konstatiert wurde, die freien Tagelöhner sich im Bezirk durchweg in der Minderzahl und vielsach in offenbarer Abnahme bestinden, teilweise bereits gar nicht mehr vorhanden sind und daß die Akkordarbeit einen sehr breiten, meist den überwiegenden Raum einnimmt.

Die einzelnen, aus den Berichten zu entnehmenden Akkordsätze sind die folgenden:

(S. Tabelle S. 431.)

Die Akkordverdienste im Sommer werden angegeben auf pro Tag in der Getreideernte meist 3 Mk., auch bis zu 2,50 und stellenweise bis zu 2 Mk. herab und bis zu 4 Mk. herauf;

bei Rüben= und Kartoffelarbeiten auf 1,50—1,70 und 2 Mf., ver= einzelt auch darüber. Durchweg höher — 2—2,60 Mf. — find die Akkordverdienste da, wo keine Russen, sondern auß- schließlich Landsberger und Netzebrücher verwendet werden,

|                                          |                              | Getrei                                          | deernte                |                              | u.       | iesen=<br>Rlee= |                                  | Rüben                          | arbeit         |           |          | Ra         | rtoffeln                          | Anteil       |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|-----------------------------------|--------------|
| Areis                                    | arbeite                      | Ernte=<br>en infl.<br>eten                      | Win=                   | hen<br>Sont=<br>merung       | i.       | pro             | Bear=<br>beitung<br>und<br>Ernte | Bear=<br>bei=<br>tung<br>erfl. | Ernte          | Berziehen | Hacken   | e, Anteil  | Aus=<br>neh=<br>men<br>pro        | Tabakbau, An |
|                                          | Unteil                       | pro ha                                          | 1                      | pro ha                       | M1       | ha<br>.M        | pro ha                           | Ernte<br>M                     | M              | Si M      | 16       | Ernte,     | Čtr.                              | Lab          |
| Bromberg 1 .                             | _                            |                                                 | 8                      | Getreide<br>6<br>Erbjen<br>4 | _        |                 | frembe<br>100<br>eigene<br>60    |                                |                |           | ,        |            |                                   | _            |
| Bromberg 2 .                             |                              |                                                 | 4                      | 3                            |          | 2,80            | 108                              |                                |                |           |          | <b> </b> _ | _                                 | _            |
| Bromberg 3.                              | _                            |                                                 | frembe 4 eigene 2,40   | _                            |          |                 |                                  | _                              |                |           | _        | -          |                                   | _            |
| Schubin 1<br>Schubin 2                   | <u> </u>                     | <b>4,</b> 80                                    | 4-6                    | <br>                         | <u> </u> |                 | <u>-</u>                         | _                              |                | _         | _        | <br>       | 10 - 25 $15$                      | ·            |
| Wirsit 1                                 | —                            | 8—12                                            | -                      |                              | -        | _               | 108-112                          | 1                              |                | _         | 60       | _          |                                   | _            |
| Wirjiţ 2<br>Znin 1                       | _                            | _                                               | 12                     | 10                           | _        | 4<br>5          | <br>96-112                       |                                | 48-52<br>48-60 | _         | _        | _          | $12 \\ 12 - 25$                   | _            |
| β <b>ni</b> n 2                          | _                            | win=<br>terung<br>9—11<br>Som=<br>merung<br>7—9 | 46                     | _                            | —        | 7—9             | _                                | _                              |                |           | _        | _          | 10 25                             |              |
| žnowrazlaw 1                             |                              | 12—14                                           | infl.                  |                              | _        |                 | 108-112                          |                                |                | -         | -        | _          | _                                 | -            |
| inowrazlaw 2<br>inowrazlaw 3<br>irelno 2 | <br><br>Win=                 | 10<br>—<br>10                                   | Raffen<br>6<br>4<br>—  | Erbsen 6 — —                 | <br>     | 4<br>3,60<br>—  | <br>8088<br>                     | 44<br>—<br>51                  | 48<br><br>48   |           | <br><br> | <br>       | 10 - 15<br>-<br>10                | _<br>_<br>_  |
| Rogilno 1                                | terung 1/17 Som= merung 1/17 | _                                               |                        |                              |          | _               | —                                |                                | -              |           | -        |            | _                                 |              |
| Nogilno 2 Nogilno 3                      | 1/ <sub>15</sub> — —         | -<br>7—10                                       | 4<br>4—6               | _                            | _        | 8               | <br>96                           | _                              | _              | _         | _        | _          | <br>12—24                         | _            |
| Rogilno 4 Bitkowo 2                      |                              |                                                 |                        | 4,40-6                       | — ļ      | 2,8-3           |                                  | 40-48                          |                |           | -        |            |                                   | —            |
| dnesen 1                                 | _                            | _                                               | 4<br>4-5<br>infl.      | 3,20<br>—<br>infl.           | _        |                 |                                  |                                | 40-44<br>40-50 | -         | _        | _          | 10-20 $12-20$                     | 1            |
| dnesen 3<br>Bongrowit 1                  | <br>1/ <sub>17</sub>         |                                                 | Binden<br>8—12         | Binben 4—6                   | _        | 4-6             | _                                |                                | 40-48          | _         | _        | _          | 6 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> -18 | _            |
| Longrowiţ 2                              | _                            |                                                 | 5                      | _                            | _        | _               |                                  | _                              | _              |           |          |            |                                   |              |
| zarnikau 1.                              | _                            | -                                               | 3,20                   | _                            | -        | 3,20            | _                                |                                | _              |           | -        |            | 10-20                             | -            |
| Farnikau 2. filehne 2                    | _                            | _                                               | <b>-</b><br><b>4</b> 8 | _                            | _        | <br>4_8         | _ ·                              | _                              | _<br>_         | _         | _        | _          | <br>2030                          | 1/2          |

in der Getreideernte steigen die Verdienste hier bis auf 9 bis  $10^{1/2}$  Mf. für 2 Mäher (Kreis Wirsig 2).

Im Kreife Znin wird angegeben, daß:

die aus Landsberg bezogenen Arbeiter 6—8 Mf., die einheimischen Arbeiter 2,50—3,50 Mf., die Russen 1,50—2 Mf. pro Tag verdienen,

was hier nicht auf Differenzen der Aktordsätze, sondern der Leistungs= fähigkeit zu schreiben ist. Die Russen qualifizieren sich zum Getreide= ernten hier wie anderwärts offenbar am wenigsten, während sie bei Kartoffel= und Rübenarbeiten, wo die männliche Arbeitskraft nicht wesent= lich besser qualifiziert ist als die weibliche, mit Vorteil benutzt werden. —

Die auch hier lückenhaften Angaben der Berichte über Größe des eventuellen Grundbesitzes und sonstige Verhältnisse der einheimischen Arbeiter sind in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt:

#### (S. Tabelle S. 433.)

Von dem im Kreise Schubin (1) gewährten Lande in Größe von 1 ha sollen die freien Arbeiter ca. 200 Etr. Kartoffeln ernten und daraus ihren ganzen Nahrungsbedarf an Kartoffeln decken; im Kreise Wirsit (2) soll die Ernte 80—100 Etr. betragen. Sbenso soll im Kreise Znin (2) der ganze Kartoffelbedarf aus dem gepachteten Lande gedeckt werden. Wird im Kreise Jnowrazlaw (2) in der That aus dem Besit von 2 ha der ganze Nahrungsbedarf gedeckt, wie der Bericht beshauptet, so kann die Familie nur von Kartoffeln und Milch leben. Im Kreise Mogilno (2) giebt der Morgen (22 a) 50 Etr. Kartoffeln. Im Kreise Filehne (2) soll sogar der Bedarf an Brotkorn mit aus den eigenen Grundstücken gedeckt werden, was bei der Größe (bis 1½ ha) kaum glaubhaft ist.

Jedenfalls aber zeigt sich auch hier wieder, daß der eigene Grundbesitz der Arbeiter meist zu einer Bermehrung der Kartoffelnahrung, jedenfalls zur Steigerung der relativen Bedeutung derselben führt. Im Kreise Wirsitz (1) wird die Kategorie der freien einheimischen Tageslöhner nach dem Bericht überwiegend durch unverehelichte Personen gesbildet, selten sollen Tagelöhnersamilien existieren, deren Glieder lediglich auf Bargeldverdienst gehen. Die grundbesitzenden Tagelöhner sind regelmäßig verheiratet und haben nach den Berichten oft eine sehr beträchtsliche Kinderzahl, — den proletarischen Kinderreichtum. Aus der Schweineszucht sollen die Arbeiter im Kreise Witsowo früher bei guten Preisen

| က်                           | Übliche<br>Bach=        | ten       | pro a                    | W     |         |                | 1            | 1            |              |              | . 1                              | ì            | 1                  | 1          | I          |          | 1             | i              | pro ha<br>12-36                   |                                                  |
|------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|----------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| n de                         | Bar=                    | ein=      | fom=<br>men              | W.    | 1       | l              | 1            | 1            | I            | 1            | 67,50+<br>2 Rinder               | 400M (?)<br> | 1                  | 1          | ಣ          | -        | 340           | 1              |                                   |                                                  |
| ipe                          | Nr=<br>beits=           | tage      | nva                      | £     |         |                | 1            |              |              |              | 1                                | 1            | I                  |            | 9.8        | 1        | 06            |                |                                   |                                                  |
| be f<br>ö h                  | 1                       |           | นแบ                      | 206   | _       |                |              |              | 1            | -            | 30                               | -            |                    |            | ca.<br>200 | 1        | 290           |                | 1                                 |                                                  |
| Erundbefihende<br>Tagelöhner | 3u2                     | gekauft   | wird<br>für              | M     |         | net=           |              | bei 2 ha     | ntajts<br>   | !            | ja                               |              |                    | ۰.         | Roggen     |          | ja            | rieinere<br>ja | 1,5 6. gutem                      | ev. tein<br>Brot=<br>forn und<br>Kartof=<br>feln |
| 2. @                         | Umfang                  |           | Befite-<br>tums          | ha    |         | 2-3            |              | 1-2          | 1            | 1            | $2^{1/2}$                        |              | ļ                  | 1-4        | 0,5        | 1        | 0,25-0,5      | 1—8            | 0,5-1,5                           |                                                  |
|                              | Für Riehweide<br>werden | fiir      | ,                        | Bieh  |         |                |              |              |              | 1            |                                  |              |                    | 1          |            | 1        |               |                |                                   |                                                  |
|                              | Liehw<br>werben         | Ruh       | ge=<br>3ahtt             | 3/    |         |                |              | 1            |              |              |                                  | 12           |                    |            | 1          |          | 1             |                |                                   |                                                  |
| ger)                         | Für                     | für l Kuh | ge= ge=<br>leistet zahlt |       |         |                |              |              | 1            | 1            |                                  |              |                    |            |            |          | 1             |                |                                   |                                                  |
| 9                            |                         |           | ge=<br>zahlt             | M     | 08-09   | 36             | 15-20        | 1            | 0,20         | 20           | 1                                | 18           | 1                  | 1          |            | 1        |               | 1              | 1                                 |                                                  |
| r (Einli                     | Kartoffelland,          | es werden | geleistet                | Lage  |         | 1              |              |              |              |              | 6,25 ha<br>abmähen               |              | 12                 |            | 1          | ล        | аршађен<br>—  |                |                                   |                                                  |
| elöhner                      | Ran                     | 83        | für                      |       | 1 ha    | 0,25 ha        | 0            | 1611mga6     | Muthe        | 0,25 ha      | 1 Morgen =<br>0,25 ha<br>gedüngt |              | geoungt<br>0,25 ha |            |            | 0.25  ha | l             | 1              | 1                                 |                                                  |
| Tag                          | Für die<br>Bohnung      | werden    | ge=<br>3ahIt             | 16    | ۍ.      |                | 30-40        | 1            | 1            | -            |                                  | 1            |                    |            |            |          |               | 1              |                                   |                                                  |
| lofe                         | Für die<br>Wohnung      | mer       | ge=<br>Leistet           | Lage  | ٠.      |                | 1            |              |              |              |                                  |              | 1                  |            |            | !        |               |                |                                   |                                                  |
| 1 1 1 1 1 1                  | Fran                    | Bar       | ein=<br>Fom=<br>men      | 16    | .       | 1              | 1            | [            |              | ŀ            |                                  |              | ļ                  | 140        |            | 1        |               | 1              |                                   |                                                  |
| 1. 35 (                      |                         | SY r.     | sus<br>beitss            | tage  | 1       |                | -            |              | 1            |              |                                  |              | 1                  | ca.<br>140 |            |          |               | 1              |                                   |                                                  |
|                              | Mann                    | Bar=      | ein=<br>fom=<br>men      | M     | 472,50  |                | ١            | 1            |              | 1            | }                                | 1            | Ì                  | 344        | 1          | 1        | 1             |                | 1                                 |                                                  |
|                              | 386                     | Str       | žuž<br>beits=            | tage  | 270     |                |              | 1            | 1            | 1            |                                  | 1            |                    | ca.<br>250 | 1          |          |               |                |                                   |                                                  |
| dyri                         | iften LV.               | grank -   | Ländl. L                 | Urbei | Schubin | s Wirfit 2 · · | Anin 2 · · · | Inowrazlaw 2 | Inowrazlaw 3 | Inowrazlaw 4 | Mogifno 2                        | Mogifno 3.   | Mogifno 4.         | Wittowo 2  | Gnefen 1   | Gnesen 2 | Czarnifau 1 . | Ezarnifau 2 .  | $^{\infty}$ Filehne $ 2  \ldots $ |                                                  |

bis zu 200 Mk. verdient haben, im übrigen erhellt über ihre Viehhaltung, abgesehen vom Kreise Mogilno (3), wo sie, wie die Tabelle zeigt, Kühe halten, nichts; ganz vereinzelt bestehen noch Weidenutzungen in Gemeindeländereien, häusiger Forstnutzungen, namentlich in Königl. Forsten.

Die Gewährung von Kartoffelland im Umfang von  $1-1^{1/2}$  Morgen umsonst oder gegen Pacht von 15-18 Mark oder 12 Arbeitstage ist auch beim Großbesitz und abgesehen von den bezüglichen Angaben der Tabelle nicht selten, ebenso kommt auch hier mehrsach Gewährung von Grasnutzung vor. Auch scheint an einzelnen Stellen die Gewährung des Drescheranteils an freie Tagelöhner vorzukommen. Nähere Angaben mangeln darüber.

Die einheimischen Tagelöhner sind durchweg in der Minderzahl gegenüber den im Bezirk in stetig steigendem Maß verwendeten Wandersarbeitern. Die einigermaßen brauchbaren Angaben über deren Löhne u. s. w. giebt die nachstehende Tabelle wieder.

#### (S. Tabellen S. 436. 437.)

Über die üblichen Beköstigungsarten sind folgende nähere Angaben gemacht:

Kreis Jnowrazlaw 2: 10 Pfd. Kartoffeln pro Woche, ferner auf je 15 ha Getreide zu mähen (in den Warthebrüchen) 2 Ctr. Roggen, 1 Ctr. Erbsen, 3 Liter Spiritus.

- = Inowrazlaw 4: 25 Pfd. Kartoffeln, 7 Pfd. Erbsen per Woche.
- = Inowrazlaw 5: 25 Pfd. Kartoffeln die Woche.
- = Strelno 2: dasselbe.
- Gnesen 2: pro Person und Tag 1 Liter Kartoffeln, Ernte des Getreides um die 16. Mandel, letztere durch Landsberger.
- = Filehne 1: 4 Wochen (ca. 24 Pfd.) Kartoffeln per Woche.

Die aus dem alten Instverhältnis, wie es stellenweise auch 1849 in der Provinz noch bestand, stammende "Mandel" bei der Ernte ist bei intensivster Kultur im Kreise Inowrazlaw bereits in ein Fixum an Gestreide umgewandelt und kommt dort überhaupt regelmäßig nur bei deutschen Arbeitern vor. Die Polen erhalten, wie ersichtlich, im allsgemeinen nur Kartosseln. — Die Art der Unterbringung und Beköstigung hat sich mehrsach von den Wanderarbeitern bereits auf die einheimischen Tagelöhner übertragen, — so erhalten die ständigen Tagelöhner im Kreise Inowrazlaw (1) neben freier Wohnung und Heizung bei Geldslohn in der Woche entweder 1/4 Etr. Kartosseln oder 5 Pfd. Erbsen und Reis. Das Gleiche sindet sich im Kreise Wirsits (2). Es muß auch naturgemäß erscheinen, daß das Lohnniveau und die Lebenshaltung auf

die Dauer sich nach demjenigen der in den Grenzkreisen billig und in beliebiger Zahl zu erlangenden fremden Arbeiter reguliert.

Neben den Wanderarbeitern werden im Kreise Mogilno (2) Soldaten aus der Garnison Gnesen und Gefangene aus dem Gefängnis in Tre-Die Not nach Arbeitern ist in diesem und dem messen verwendet. Rreise Strelno, in welchem der Rübenbau noch fortschreitet, am stärkften. Gleichzeitig aber wandern gerade aus den am intensivsten kultivierten Teilen des Kreises Inowrazlaw nach den Berichten Familien in großer und steigender Zahl aus, und steigert sich die Sachsengängerei. Kreise Wirsits (2) hat, wo der Rübenbau erst neuerdings Fortschritte macht, der eintretende ftarke Arbeiterbedarf zunächst eine Lohnsteigerung und damit eine Verminderung der Sachsengängerei zur Folge gehabt. Da= gegen ist im übrigen durchweg ersichtlich, daß die Verwendung der beutschen Arbeiter, namentlich auch der deutschen Warthebrücher, — zum Teil wegen deren Kostspieligkeit, namentlich wegen der von ihnen an die Nahrung gestellten Ansprüche —, zu Gunften des Imports von Russen abnimmt. Es sind aber wohl nicht allein Rücksichten auf die Rosten, die hier maßgebend sind, denn die Leistungsfähigkeit der deutschen Arbeiter gleicht diese oft reichlich aus; vielmehr wird über die "Ansprüche", die "Neigung zum Kontraktbruch" u. f. w. der Landsberger überhaupt geklagt, - sondern die prekare Stellung der ausländischen Arbeiter läßt offenbar ihre Verwendung bequemer erscheinen.

Die Lage ber einheimischen grundbesitzenden Arbeiter speciell gegensüber den Wanderarbeitern, ist im einzelnen nucht zu ersehen. Im Kreise Czarnifau (1) berichtet ein Referent, daß er sich die dortigen Häusler nur dadurch sichern könne, daß er daneben ein Detachement Detinenten aus dem Kostener Arbeitshause zur Verfügung habe, da die einheimischen Arbeiter neuerdings zum Streiken neigten. Daneben verwendet er Russen, über deren Leistungsunfähigkeit er klagt. Namentlich auf Tagelohn sind dieselben fast gar nicht zu gebrauchen. Es besteht infolge dieses Zustandes naturgemäß daselbst, wie überhaupt bei den Häuslern im Westen, erhebliche Sachsengängerei. Es gehen "fast alle" irgend kräfztigen Arbeiter nach Sachsen, Braunschweig oder in die Industriebezirke (Kreis Filehne). Auch in den nordöstlichen Kreisen, wo der Bedarf an Rübenarbeitskräften teilweise noch durch die einheimischen Kolonisten ganz gedeckt wurde, ist die Tendenz vorhanden, diese einheimischen Arbeiter durch Russen zu ersehen.

Die Mobilisierung der Landarbeiterbevölkerung ist also nach diesen Indizien im starken Zunehmen. Aus dem Netzethal und den westlichen

|               | i                                   |                                       |                                         | 6                   | ວັດກາກາ <sub>ວ</sub> | rlöhne                    |             | - 17 0                                  | domäh        | ungen     | an S                  |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
|               | Zeit=<br>dauer                      | O                                     | 504                                     | dasel               | bst bei              | zeitwei<br>tigung         | fer         |                                         | ·            | ituralie  |                       |
| Areis         | der<br>Be=                          | Zweck<br>des                          | Ort<br>des                              | Män                 |                      | Frau                      | en          | Woh=                                    | Feue=        | Rost      | fonfti                |
|               | ſĠäfti=                             | Bezuges                               | Bezuges                                 | ohne<br>Kost        | mit<br>Rost          | ohne<br>Rost              | mit<br>Rost | nung<br>Tare                            | rung<br>Tare | Tare      | Tar                   |
|               | gung                                |                                       |                                         | M                   | 16                   | 16                        | М           | М                                       | 16           | 16        | 16                    |
| Wirsit 1      | 6—7<br>Mo=<br>nate                  | Rüben=<br>bau und<br>alle<br>Urbeiten | Landsberg<br>a./W.                      | -3                  |                      |                           |             | 7 Mon.<br>3 <i>M</i>                    | 7 m<br>20    | onat<br>M |                       |
| Shubin 1      | 15.IV-<br>15. XI.                   | alle<br>Arbeiten                      | Pleschen                                | _                   |                      | <del></del>               | _           | 7 Mon.<br>10 <i>M</i>                   |              | onat<br>M |                       |
| Znin 1        | 1. IV<br>15. XI.                    | Rüben<br>und<br>Ernte                 | Landsberg<br>a./W.<br>RuKland           | <b>-</b> 3          |                      | _                         | _           | 7 <sup>1/2</sup><br>Monat<br>6 <i>M</i> | ja           |           | Grbje<br>Kartoff      |
| 3nin 2        | 1. IV<br>1. XI.                     | Rüben=<br>bau                         | Rolmar<br>Wirfit<br>Schwerin<br>Rußland | 1,75<br>1,75<br>1,5 |                      | 1-1,25<br>1-1,5<br>0,75-1 | -           |                                         | 7 Mo         | nat 50 .  | M                     |
| Inowrazlaw 2. |                                     | Rüben=<br>bau und<br>Ernte            | Warthe=                                 | <u>-</u>            |                      | <u> </u>                  |             | 6 Mon.<br>2 <i>M</i>                    |              | _         | ©. 1                  |
| Inowraziam 4. | 1. IV<br>1. X.                      | Rüben=<br>arbeit                      | Rußland                                 | _                   | _                    | _                         | <u> </u>    | ja                                      | _            | _         | <b>Βοι</b><br>0,ξ     |
| Inowrazlaw 5. | 5—6<br>Mo=<br>nate                  | alle<br>Arbeiten                      | Warthe=<br>bruch<br>Pleschen            | -                   |                      |                           | _           | ja                                      | _            | _         | <b>300</b> 0,ξ        |
| Strelno 1     | ganze<br>Ar=                        | Rüben=<br>arbeit                      | Rußland<br>Rußland                      |                     | _                    |                           | _           | jα                                      | ja           | _         | <b>®</b> 0,€          |
| Strelno 2     | beits=<br>zeit<br>15. IV-<br>1. XI. | Rüben                                 | Landsberg<br>Oberschlesier              |                     | _                    | _                         | _           | ja                                      | ja           | _         | B01<br>0,8            |
| Mogilno 1 .   | 1. IV<br>1. XI.                     | Rüben<br>u. ander<br>Arbeiten         | Rußland<br>Rußland                      | _                   | _                    | _                         |             | 7 Mon<br>15 M                           |              | 0,5       |                       |
| Mogilno 3 .   | . 3 Mo<br>nate                      |                                       | Landsberg<br>Rußland                    |                     | _                    |                           |             | 3 Mon<br>2 <i>M</i>                     | -            | 0,1       |                       |
| Witkowo 1 .   | . Som=<br>mer                       | Rüben<br>u. ander<br>Arbeiter         |                                         | -                   |                      |                           | -           | 6 Mon<br>10 M                           | 6            | Monat     |                       |
| Gnesen 2      | 1. IV.                              | - Rüben<br>u. Ernt                    | Landsber<br>e Oberschlesie              | g —                 | _                    | _                         | -           | ja                                      | -            | _         | 1 Li                  |
| Wongrowit .   | · Ernte<br>zeit                     |                                       | Rußland                                 |                     | _                    | _                         | -           | 5                                       | -            | ja        | -                     |
| Filehne 1     | . ?                                 | alle<br>Arbeiter                      | Rußland                                 | -                   |                      |                           |             | ja                                      | ja           | _         | Wood<br>12,5<br>Karto |

| Wanderar<br>2. | beiter<br>Lohnfä | he                                    |                   |          | ne einhein<br>- (zeitweif |                  |                                                        | ung            |                              |
|----------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Tageli         |                  | Pauschal=                             | Mär               | ner      | Frau                      | en               | Afford=                                                | Rost           | Abwanderung<br>einheimischer |
| Männer<br>M    | Frauen           | und<br>Akkord=<br>fäte                |                   | mit Rost | ohne Rost                 | mit<br>Roft<br>M | ver=<br>dienst                                         | ift<br>taxiert | Arbeiter nach:               |
| 316            | 1                |                                       | М                 | <u> </u> | 16                        |                  | 16                                                     | 16             |                              |
|                |                  | M. 320<br>M. 290<br>M. 420            | (1,75)            | (1-1,25) | (1,25)                    | (0,65)           | 2-3<br>(Getreide)<br>1,5-2<br>(Kar=<br>toffeln)<br>3-5 | M. 70<br>M. 65 | Sachsen=<br>gängerei         |
|                |                  | W. 336                                |                   |          | (1,00-1,0)                |                  | (Getreide) 2 (Kar= toffeln)                            | -              | Sachsen=<br>gängerei         |
| 2              | 1,25             | Landsberger<br>6-8<br>Ruffen<br>1,5-2 | (2,5-3)           |          | (1,5-1,75)                | _                | 2,5-3,5                                                |                | Sachfen=<br>gängerei         |
| 2              | 1,5              |                                       | (2,5-3)           |          | (1,25-2)                  | _                | 3                                                      |                | -                            |
| 1-1,25         | 1-1,25           | Ernte:<br>M. 2-3<br>M. 1,5-2          | 1,5-2             |          | 1-1,5                     | _                | 2-3                                                    |                | Sachsen=<br>gängerei         |
| ,25-1,75       | 0,75-<br>1,25    |                                       | _                 |          |                           | _                |                                                        | _              | Sachsen=                     |
| 1,5            | 1                | ₩. 2,25<br>₩. 1,5                     |                   |          |                           | _                |                                                        |                | gängerei<br>—                |
| .,5-1,75       |                  |                                       |                   |          |                           |                  |                                                        |                | _                            |
| 1,75           | 1,25             |                                       | (1-2,5)           |          |                           | _                | _                                                      |                | _                            |
| 1              | 1                |                                       |                   |          |                           |                  |                                                        |                | <del></del>                  |
| 1,5            | 1-1,25           | Landsberger<br>M. 3–4<br>W. 2         | (2)               | (1-1,25) |                           | -                | - (                                                    | <b>7</b> 5     | _                            |
| 1-2            | · —              |                                       | _                 |          |                           |                  |                                                        |                | _                            |
| 1,5-2,5        | 1                | Ernte:<br>16. Mandel                  | (1,5<br>&. 2-2,5) |          | (1)                       | _                | 2,5-3                                                  |                | _                            |
| 1,5            | 1                | _                                     | (2-2,5)           |          | (1-1,25)                  | _                | _                                                      | _              | _                            |
| 1,5-2          | ?                | _                                     | 2-2,5             | _        |                           | ÷                |                                                        | _              | Sachfen=<br>gängerei         |

Rreisen findet, wie bemerkt, eine sehr ftarke Sachsengängerei statt. den intensiv bewirtschafteten Stellen der östlichen Kreise tritt mehrfach die Auswanderung an ihre Stelle. Innerhalb des Bezirks findet eine Wanderbewegung aus dem Netethal nach den Rübendistrikten und aus ben füdlichen Kreisen der Provinz ebendahin statt. Die Hauptmasse der unständigen Arbeiter kommt aber nur in den nördlichen Kreisen aus den Kolonistendörfern und aus dem Warthebruch; im übrigen verschwindet die alte Zuwanderung der Landsberger Schnitter mehr und mehr und werden ruffische Arbeiter verwendet. Diefer fremde Zuzug drückt das Lohn= niveau überall da, wo die intensive Kultur nicht erst im Entstehen ist, herab, verdrängt die einheimische Arbeiterschaft, und namentlich die beutschen, aufpruchsvollen und schwerer zu behandelnden Arbeiter, und verschlechtert den Nahrungsstand. Dieser lettere ist bei den grund= besitzenden Arbeitern und bei der auf Geldlohn angenommenen Arbeiter= schaft überhaupt insofern nicht günstig, als der Kartoffelkonsum augenscheinlich überwiegt und überdies der Nahrungsbedarf, wenn die Angaben der Berichte zutreffen follten, mehrfach auf so geringer Fläche gewonnen wird, daß von einer zulänglichen Ernährung, namentlich von irgend erheblichem Brotkonsum, nicht gesprochen werden könnte. Sachsengängerei der einheimischen Arbeiter muß infolgedessen als not= wendig aus der Verwendung der fremden Arbeitskräfte folgende, anderer= seits selbstverständlich eine Verstärkung dieses Zuzuges ihrerseits wieder hervorrufende Erscheinung angesehen werden.

# 2. Regierungsbezirk Posen.

I. Boden, Bewirtschaftungsweise, Grundbesitzverteilung und vorkommende Arbeiterkategorien.

Der Regierungsbezirk bildet eine nach Südosten, gegen den Kreis Schildberg zu, in breiten Stufen allmählich ansteigende Niederung, auf welcher, trot meist guter Mischung des Bodens aus feinem Sand, Lehm und Thon, zufolge des geringen Gefälles der Gewässer vielfach namentlich der Lehmboden unter ungenügender Entwässerung leidet.

Wo ein guter Abzug des Wassers durch die Terraingestaltung ermöglicht ist, wie in den Kreisen Wreschen und Schroda, ist der Lehmboden günstig. Weiter westlich, im Kreise Buk und bei Neutomischel, sowie in den angrenzenden westlichen Kreisen, ist eine dem Hopfenbau sehr günstige Sandlage auf kalkhaltigem Untergrund ver breitet, während der obere Bruchboden sehr ungünstig, weil sauer, ist.

Auch im Südosten wird die Zusammensetzung des Bodens bei starkem Vorwiegen reinen Sandes ungünstiger; im Kreise Schildberg ist viel Flugsand vorhanden.

In den westlichen Kreisen Schwerin und Birnbaum berricht Roggenund Kartoffelbau; nach Nordosten zu, im Kreise Samter, wird Zuckerrübenbau (25 %), nach Südosten, in den Kreifen Meserit, Bomst, Neuto-Buk Zuckerrüben- und daneben starker Hopfenbau, letterer besonders in den Kreisen Neutomischel und Buk, betrieben. Der Zuckerrübenbau ist auch in den Kreisen Posen = West und Dit, Schroda, Wreschen und Schrimm ausgebreitet; mehrsach besteht dort daneben starker Kartoffelbau für Brennereizwecke; ebenso werden in den Kreisen Rosten, Fraustadt, Schmiegel, Lissa, Gostyn, Rawitsch Rüben, im Kreise Schmiegel bis zu 1/5 des Areals auf großen Gütern gebaut, im Kreife Fraustadt auch Kartoffeln. Daneben wird überall Körnerbau betrieben; in den füdöstlichen Kreisen, Jarotschin, Pleschen, Koschmin, Krotoschin Oftrowo, Adelnau, Schildberg, Rempen besteht nur stellenweise, nament= lich im Kreise Pleschen, Zuckerrübenbau in stärkerem Maße, sonst vereinzelt Kartoffelbau zu Brennereizwecken, im übrigen vorherrschend Körnerbau. Der mittlere Besitz beteiligt sich überall weniger am Zucker= rübenbau. Mehrfach wird ein Zurückgehen des Rübenbaues infolge der neueren Steuergesetzgebung gewärtigt.

In den Kreisen Schwerin, Birnbaum, Samter herrscht der Großzgrundbesitz, neben nur stellenweise starker Vertretung kleinbäuerlicher Wirtschaften im Kreise Schwerin und größerer Bauern — bis 125 ha — im (deutschen) Kreise Virnbaum meist erheblich vor, während im Kreise Meseritz und ebenso Vomst der kleinbäuerliche Besitz an Areal überwiegt. Im Kreise Neutomischel bestehen bei intensiver Kultur großer Vesitz, an Fläche überwiegend, und bäuerlicher, teilweise stark parzellierter Kleinbesitz nebeneinander. In den Kreisen Grätz, Buk, Posen-West und Dft überwiegt der Großbesitz, abgesehen von der nächsten Umgebung der Stadt Posen; meist hat bei der Regulierung das Dominium <sup>2</sup>/3, die Bauern <sup>1</sup>/3 des Areals davongetragen, resp. hat sich der Besitz inzwischen so gestaltet; im Kreise Posen-Ost werden <sup>3</sup>/5 der Fläche auf die größten und je <sup>1</sup>/5 auf mittlere und kleine Betriebe gerechnet. In den Kreisen Schroda und Wreschen bestehen große und mittlere Betriebe zahlreich nebeneinander, dagegen herrschen im großen Teile des Kreises

Schrimm die großen Güter ftark vor. In den Kreisen Rosten, Schmiegel, Lissa, Gostyn, Rawitsch herrscht der Großbesitz vor, daneben bestehen kleinbäuerliche Betriebe stellenweise in erheblicher Zahl, während die mittleren meist fehlen. Im Rreise Jarotschin bestehen gleichfalls Groß-(über 250 ha) und Kleinbesit (unter 25 ha) nebeneinander, aber keine größeren Bauerngüter. In den Kreisen Pleschen und Roschmin herrscht der Großgrundbesitz entschieden vor; die gang großen Güter sind hier wie im Kreise Samter und sonst meist verpachtet. Das Gleiche ailt vom Kreise Abelnau, ebenso überwiegt im Kreise Oftrowo der Groß= grundbesitz, während im Kreise Krotoschin kleinbäuerlicher Besitz daneben stark vertreten ist, größere Bauern aber auch hier meist mangeln, eine im polnischen Often typische Erscheinung. Auch im Rreise Kempen überwiegt der Großgrundbesit, während im Kreise Schildberg, auf ungunftigem Boden, meift nur mittlere und kleinere Besitzungen nebeneinander bestehen.

Parzellierungen sind in den westlichen und nordwestlichen Kreifen selten, die Güter werden hier meist geschlossen vererbt, sehr häufig dagegen in dem intensiv kultivierten Kreise Neutomischel bei den Bauern. besonders den kleineren Bauern. In den Binnenkreisen sind aleichfalls. auch bei den Bauern, Parzellierungen felten, dagegen finden fie sich in den Rreisen Rosten, Schmiegel, Lissa, Rawitsch, wo Groß- und Kleinbesit nebeneinander bestehen, bei letterem an vielen Stellen fast regelmäßig vor; anscheinend bringt gerade der kleine Besitzer es besonders schwer über das Herz, eines oder einige seiner Kinder zurückzuseten. gleiche Erscheinung findet sich im Kreise Jarotschin, wo aber neuerdings auch große Güter Teile ihres Besitzes in Rentengütern abzuparzellieren beginnen —, während im Kreise Pleschen Parzellierungen seltene Auß-In den Rreisen Roschmin und Krotoschin sind Erb= nahmen sind. teilungen von kleinen Bauerngütern gleichfalls häufig, während der mittlere Besitz im Rreise Schildberg meist zum Leibgedinge greift und im Rreise Rempen Zerschlagungen nicht stattfinden.

Über Grund und Ergebnis der stattgehabten Zerschlagungen größerer Güter — abgesehen von den Ansiedlungsgütern — wird angegeben:

Im Kreise Samter sind nur in einem Falle Außenschläge absverkauft worden; aus dem Kreise Schwerin sehlen über einen dort vorgekommenen Fall nähere Angaben; im Kreise Meserit (2) hat Todesfall und Verschuldung zur Zerschlagung eines Kittergutes in kleinbäuerliche Wirtschaften geführt; der gleiche Grund hat im Kreise PosensWest zur Parzellierung eines Gutes in Stellen von 6—25 ha geführt. Im

Kreise Posen Oft beabsichtigt die "Bank Ziemski" ein Gut von ca. 400 ha in 80 Parzellen à 5 ha zu zerschlagen. Im Kreise Schroda (3) hat ein polnischer Besitzer ca. 50 ha entfernt liegenden Außenlandes in Parzellen von 2, 6 und 8 ha an frühere Arbeiter verkauft. Im Kreise Wreschen werden umgekehrt die kleinen Parzellen an den Gutsgrenzen, da sich angeblich die Besitzer meist von Feld= und Forstdiebstahl auf dem Gutsareal nähren, thunlichst aufgekauft. Die Parzellierungen der Bank Ziemski im Kreise Kosten betrafen meist Bauerngüter und führten zum Aufkauf durch Nachbarbesitzer. Auch wird von dort berichtet (3), daß sich auscheinend die polnischen Besitzer sehr für die Schaffung von Rentengütern interessieren, nach Ansicht des Referenten aus national= polnischen Gründen. Im Kreise Fraustadt sind durch Ausschlachtung an Bauerngütern mehrfach neue Stellen von  $1^{1/4}-5$  ha entstanden. Auch im Kreise Jarotschin (1) hat die Bank Ziemski ein Rittergut zur Parzellierung erworben, dessen Besitzer überschuldet mar, jedoch werden die Stellen dort meist von benachbarten bäuerlichen Besitzern angekauft. Im Kreise Krotoschin wird mit der Auslegung von Rentengütern an einigen Stellen begonnen. —

Im ganzen Bezirk bilden mit einigen Ausnahmen die kontraktlich gebundenen Arbeiter, Gesinde und in herrschaftlichen Häusern wohnende "Inlieger", "Hausleute", "Hofleute", "Komorniks" (Instleute) und Deputanten die Mehrzahl der dauernd beschäftigten Leute. fämtlichen weftlich und füdwestlich der Stadt Posen belegenen Kreisen überwiegen sie unter den ständigen Arbeitskräften bis oft zur Ausschließlichkeit; es werden dort freie einheimische Arbeiter fast gar nicht beschäftigt. Die besitzlosen freien Arbeiter nehmen im Kreise Neutomischel und auch sonst stark ab, die einheimischen bilden im Rreise Schwerin noch die Hälfte der freien Arbeiter und kommen auch im Kreise Samter noch vor, sonst sind sie im Kreise Grätz und teilweise im Kreise Buk vorhanden und bilden auf einigen Stellen im Kreise Neutomischel 1/8 der verwendeten Arbeitsfräfte, meist aber werden auf den großen Gütern neben Gefinde, welches knapp ist und im Kreise Neutomischel nur zum Melken gehalten wird, nur Instleute und Wanderarbeiter beschäftigt. Dagegen sinden sich in den Kreisen Samter, Schwerin, Grät, Neutomischel mehrfach in den Dörfern grundbesitzende Tagelöhner in nicht geringer Anzahl. In den Kreisen Posen Oft und Schroda ift die Zahl ber freien einheimischen Arbeiter erheblicher; dieselben bilden im Kreise Posen Oft 1/4, im Kreise Schroda die Hälfte aller Arbeiter; 1/8 im Kreise Posen Oft sind grundbesitzende Tagelöhner, im Kreise Schroda

ist die Zahl der Kleinstellenbesitzer noch erheblich größer. Im Kreise Wreschen bei den Bauern sind Ginlieger stark vertreten; diese Rategorie ist auf den großen Gütern im Kreise Schrimm wenig zu gebrauchen, da sie bei den Bauern in der Ernte durch Abarbeiten der Miete in An= ipruch genommen sind; im Kreise Kosten bilden sie etwa 10-15% der Arbeiterschaft, im Kreise Rawitsch weniger. Im Kreise Fraustadt bilden Kontraktsarbeiter, und zwar 1/3 Gesinde, 2/3 Komorniks, die Haupt= masse der Arbeiter, in den Dörfern sind grundbesitzende Tagelöhner, welche 1-2 Kühe besitzen, vertreten; diese letzteren sind in Wiesen= und Bruchland auch Parzellenpächter, bilden im Kreise Rawitsch die Mehrzahl der freien Arbeiter. In den Kreisen Jarotschin, Pleschen, Koschmin, Krotoschin überwiegen die Instleute neben losem Gefinde auf den Gütern oft bis zur Ausschließlichkeit, daneben finden sich im Kreise Krotoschin in den Dörfern mehrfach Häusler, ebenso im Kreise Schildberg. Kreise Kempen dagegen existieren Instleute so gut wie gar nicht, sondern neben Gefinde fast nur Parzellenpächter mit Geldlöhnung, welche an die Stelle der Instleute getreten sind. Es ift ersichtlich, daß die freien Tagelöhner im Bezirk durch die Wanderarbeiter an den meisten Stellen auf den Gütern verdrängt worden sind und beim bäuerlichen Besit, der hier meist zu den kleinbäuerlichen Nahrungen gehört, nur stellenweise in genügendem Maße Arbeit finden.

Über die Wanderarbeiter ist unten besonders gehandelt.

## II. Allgemeine Arbeitsverhältnisse und Existenz= bedingungen der Arbeiter.

Die in der Tabelle zusammengestellten Angaben über Arbeitszeit 2c. zeigen in höchst auffälliger Weise die Länge der Arbeitstage gerade in der intensiv kultivierten Umgegend der Stadt Posen. Sbendort und in den weiter östlich gelegenen Rübendistrikten sindet sich auch am häusigsken die Ablohnung der Überstunden durch Schnaps, der den Leuten "meist lieber" sein soll als Geld. Im Kreise Schroda (1), woselbst die Arbeit von Sonnenauss dis Untergang dauert und Überstunden nicht vergütet werden, bemerkt ein Referent, "es halte schwer", die Leute über die Zeit hinaus dei der Arbeit zu halten, im Kreise Schrimm (1) wird dies als Folge der Gewährung fester Deputate statt des Dreschanteils bezeichnet. Im Kreise Koschmin (3) ist ein Referent der Ansicht: "noch Überstunden zu bezahlen, würde das landwirtschaftliche Gewerbe volls

ständig ruinieren heißen, dann lieber alles Ackerland einschonen." Im übrigen ist das Verhalten der Arbeiter der Überstundenarbeit gegenüber im allgemeinen sehr entgegenkommend; von Schwierigkeiten in dieser Hinsicht wird nur aus dem Kreise Neutomischel, Buk und Gostyn berichtet; im Kreise Kosten (2) arbeiten sie da, wo sie "gut behandelt" werden, willig länger.

Als Strafen sind auch hier Lohnabzüge üblich, die auf einem Gut im Kreise Neutomischel (Wonsowo) in eine Viehleihkasse fließen. Die förperliche Züchtigung hat der betreffende Referent "abgeschafft" bezw. verboten, "nur bei Roheiten halbwüchsiger Burschen wird ein Auge zugedrückt". Dienstentlassung fassen die Arbeiter häusig nicht als Strafe auf.

Die Frauenarbeit gestaltet sich, wie die Tabelle zeigt, auch in den einzelnen Bezirken ungemein verschieden. An einer sehr großen Zahl von Stellen aus den verschiedensten Kreisen wird auch hier das Vorhandensein eines entschiedenen Widerwillens der Ehefrauen gegen die Arbeit konstatiert. Nur in die Kartoffelernte auf Aktord, wo sie in Bezug auf die Arbeitszeit möglichst ungebunden sind, gehen sie häusig, meist regelmäßig und, wie die Berichte bemerken, freiwillig. Sonst ist ihre Heranziehung, wie aus dem Kreise Virnbaum berichtet wird, "mit großen Schwierigkeiten verbunden". Im Winter ist ihre Verwendung, wie aus dem Kreise Posen Oft (1) bemerkt wird, schon durch die Kürze der Tage, welche ihre Arbeit bei der Geringfügigkeit ihrer Leistungen zu teuer macht, ausgeschlossen. Im Kreise Schroda (3) gehen jüngere Frauen der Kontraktsarbeiter den ganzen Tag, ältere den Nachmittag auf Arbeit.

In stark Zuckerrüben bauenden Gegenden des Kreises Kosten (4) müssen die Frauen auf Bestellung jetzt ³/4 Tag jederzeit auf Arbeit kommen, während früher diese Verpflichtung nur für die Erntezeit bestand, — eine Folge der intensiven Kultur in Verbindung mit dem Arbeitermangel. In diesem früheren Umfang besteht die Frauenarbeit sonst besonders häusig; wo sie auch außerhalb der Ernte verwendet werden, ist meist die Zahl der Arbeitstage in der Woche beschränkt. Im Kreise Schroda (2) gehen die Frauen der eigenen Arbeiter regelmäßig, die der freien Arbeiter nie zur Arbeit.

Auch sonst ist — soweit freie Arbeiter vorhanden sind — meist die Arbeit der Ehefrauen derselben beschränkter als bei den eigenen Leuten; stellenweise kehrt sich dies um, meist da, wo entweder die freien Arbeiter keinerlei Wirtschaft und Viehhaltung haben, oder wo das

|                                  | Tägliche Arbeitszeit      |                   |                       |                          |                   |                       |                              |                                      |                              |                                   |                               |  |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| Rreis                            | im                        | Som               | mer                   | im Winter                |                   |                       | im Sc                        | mmer                                 | im W                         | inter                             | gütung<br>für<br>Über=        |  |
| 31 1 6 1 3                       | An=<br>fang<br>um<br>Uhr  | Ende<br>um<br>Uhr | Pause<br>Stun=<br>ben | Un=<br>fang<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr | Pause<br>Stun=<br>den | Magi=<br>mum<br>Stun=<br>den | Durch=<br>schnitt<br>Stun=<br>den    | Mini=<br>mum<br>Stun=<br>den | Durch=<br>schnitt<br>Stun=<br>den | ftunden<br>pro<br>Stunde      |  |
| Samter 1                         | $5^{1/2}$                 | s. u.             | ?                     | હ. શ્ર.                  | S. u.             | ?                     | _                            | _                                    |                              | _                                 | nichts                        |  |
| Samter 2                         | S. N.                     | s. u.             | 3                     | S. N.                    | s. u.             | ?                     | <u> </u>                     |                                      |                              | _                                 | verschieder                   |  |
| Birnbaum 1                       | S. N.                     | s. u.             | ?                     | S. A.                    | s. u.             | 5                     |                              |                                      |                              |                                   | doppelter<br>Lohn             |  |
| Schwerin 1                       |                           | 1                 |                       |                          | s. u.             | ?                     | _                            |                                      |                              |                                   | 10 🔏                          |  |
| Schwerin 2                       | 1                         | 8                 | $2^{1/2}$             | 7                        | $4^{1/2}$         | $1^{1/2}$             | $12^{1/2}$                   | $12^{1/2}$                           | 8                            | 8                                 | 10 🛝                          |  |
| Schwerin 3                       | 6                         | s. u.             | 3                     | હ. શ.                    | s. u.             | 3                     | 113/4                        | _                                    |                              |                                   | _                             |  |
| Meserit 1                        |                           |                   |                       | _                        | <del></del>       | _                     | _                            | 11                                   |                              | 7-8                               | -                             |  |
| Meserit 2                        |                           | _                 | _                     |                          |                   | _                     |                              | 12                                   |                              | 7-8                               | M. 15 18<br>Frau 10 18        |  |
| Bomst 1                          | _                         |                   | _                     |                          | _                 |                       |                              | 12                                   |                              | 8                                 | 10 🛝                          |  |
| Neutomischel 1.                  | _                         |                   | _                     |                          |                   |                       | _                            | 13                                   |                              |                                   | <sup>1</sup> /4 Tage=<br>lohn |  |
| Neutomischel 2.                  | 5<br>Hoch=<br>fommer<br>4 | 7<br>Hommer<br>8  | 2<br>Hommer<br>21/2   | ?                        | ?                 | ?                     | 131/2                        | 12                                   |                              |                                   | 10—20 A                       |  |
| Neutomischel 3.                  | _                         |                   |                       | _                        |                   | _                     |                              | 11                                   | -                            | 9                                 | M. 15 18<br>W. 10 18          |  |
| Grät 1<br>Grät 2                 | <br> -                    | _                 | _                     | _<br>_                   | _                 | _                     | _                            | 13<br>10—12                          |                              | 10<br>7—8                         | 15 13<br>15 13                |  |
| Gräh 3                           |                           | 8                 | ?                     | 7                        | —<br>5—6          | ;<br>—                |                              | 12                                   |                              | 8-9                               | 10 ~}<br>10 ~}                |  |
| Posen West 1 .<br>Posen West 2 . | 5                         | 71/2              | 1 —                   | 71/2                     | $4^{1/2}$         | 1 —                   | 131/2                        | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>13 | 8 —                          | 8 8-9                             | 10 🔏<br>?                     |  |
| Posen West 3.<br>Posen Ost 1     | _<br>હ. શ.                | _<br>ອ. ແ.        |                       | _<br>ຮ. α.               | _<br>ຣ. ແ.        | ?<br>—                |                              | 12—13<br>—                           |                              | 8-9                               | 20 A                          |  |
| Posen Oft 2                      | _                         |                   | _                     |                          |                   | _                     |                              | S. 12<br>F. 10                       |                              | 5. 10<br>W. 8                     | nach<br>Lohnsatz              |  |

| Frauen arbeit<br>(Chefrauen) |                                     |               |                                               |            |             |               |              |                                 |                 |        |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------|--------|
| Sonn=<br>tags=               | 2:242                               | freie         | 175                                           |            | £0          | Ur=<br>beits= | Bemer=       |                                 |                 |        |
| arbeit                       | eigne<br>Arbeiter                   | Ar=<br>beiter | Umfang und<br>Zweck                           | pro<br>Tag | $pro_{1/2}$ | pro           | pro<br>Monat | Paufchal=<br>u. Aktord=<br>fäke | zeit            | fungen |
|                              |                                     |               |                                               | 13         | As As       | 16            | 16           | 11. 23.                         | Stun=<br>den    |        |
| _                            | Sommer                              | ?             |                                               | _          | -           |               |              | _                               |                 |        |
| doppelter<br>Lohn            | Frühjahr,<br>Ernte                  | ?             | Rübenernte                                    |            | _           | _             | _            | _                               | _               |        |
| _                            | Ernte                               |               | Rartoffelernte                                |            | -           | _             | _            | pr. Ctr.<br>10 18               | _               |        |
|                              | ja                                  | ?             | Hüten                                         | 30-40      |             | _             |              |                                 | -               |        |
|                              | Ernte                               | 3             | Rartoffelernte                                | _          |             |               | _            | _                               | _               |        |
| . —                          | _                                   | _             | Ferien                                        |            | _           | _             |              | _                               | 1/4—1/2<br>Tag  | ,      |
| _                            | Ernte                               |               | -                                             | _          | _           | -             |              |                                 | _               |        |
|                              | Ernte                               |               | Kartoffelernte,<br>Rübenver=<br>ziehen, Hüten |            |             | _             |              |                                 | 4-9             |        |
| -                            | Ernte                               | _             | Hopfen=<br>pflücken, Kar=<br>toffelernte      |            | 20-25       |               |              |                                 |                 |        |
| _ `                          | Ernte                               |               | felten                                        | _          | 30          | _             |              | _                               | nachm.          | ,      |
| _                            | ja                                  | Ernte         | Rüben=<br>verziehen                           | 4060       | _           |               |              |                                 | 8—10            |        |
| 10                           |                                     |               |                                               |            |             |               |              |                                 |                 |        |
| <u>-</u>                     | Ernte                               | Ernte         | Rüben≠<br>verziehen                           | -          | —           | -             | _            | pro ha<br>16 M                  | 10              | •      |
| <b>–</b> ,                   | 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Monat | Ernte         | Ferien                                        |            | 15          | -             |              |                                 | 6               |        |
| _                            | Sommer                              | 3             | Nüben=<br>verziehen                           |            |             | _             |              | Afford                          |                 | •      |
|                              | Ernte                               |               | felten                                        | 40—50      |             |               | _            | -                               | 8-10            |        |
| _                            | Sommer,<br>nachm.                   | ?             | Rüben=<br>verziehen                           |            | 40-50       | _             | _            | -                               | $4^{1/2}$       |        |
| _                            | ca. 120 Tage                        | _             | häufig                                        | l i        | 10-15       | -             |              |                                 | $^{1/_{2}}$ Tag |        |
| doppelter<br>Lohn            | Sommer,<br>nachm.                   |               | Rartoffelernte                                | -          | _           | _             | —            | Afford                          | _               |        |
|                              | Ernte                               |               |                                               |            | _           | _             | _            | _                               |                 |        |
| Schnaps                      | felten                              | ?             | Rüben=<br>verziehen<br>Kartoffelernte         | 25         |             | -             |              |                                 | 7               |        |
| _                            | zeitweise<br>nachm.                 | ?             | Kartoffelernte                                | 1          | <b>-</b> .  | _             |              | Afford                          | -               |        |
|                              |                                     |               |                                               |            |             | 1             |              |                                 | i               |        |

|              | Tägliche Arbeitszeit     |                      |                |                   |            |                |          |                                |              |                            |                                        |  |  |
|--------------|--------------------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|----------------|----------|--------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------|--|--|
| Rreis        | im                       | Som                  | mer            | ir                | n Win      | ter            | im S     | ommer                          | im W         | gütung<br>für<br>Über=     |                                        |  |  |
| 0V L C L S   | An=<br>fang<br>um        | Ende<br>um           | Pause<br>Stun= | An=<br>fang<br>um | Ende<br>um | Pause<br>Stun= | mum      | Durch=<br>  schnitt<br>  Stun= | mum<br>Stun= | Durch=<br>schnitt<br>Stun= | ftunden<br>pro                         |  |  |
|              | Uhr                      | Uhr                  | den            | Uhr               | Uhr        | ben            | ben      | den                            | den          | ben                        | Stunde                                 |  |  |
| Posen Ost 3. | S. A.                    | s. u.                | 3              | S. A.             | s. u.      | 2              | - 14     |                                | 7            | -                          | 5                                      |  |  |
| Schroda 1    | freie<br>6<br>eigne<br>5 | 7                    | ?              |                   |            |                |          |                                |              | _                          |                                        |  |  |
| Shroda 2     | 1St.<br>nach<br>S.A.     | 1 St.<br>vor<br>S.U. | ?              | S. A.             | s. u.      | ?              |          |                                |              |                            | nichts                                 |  |  |
| Schroda 3    | <b>—</b>                 |                      |                |                   | _          | _              |          | 12—13                          | _            | 9—10                       | nichts                                 |  |  |
| Wreschen 1   | _                        |                      | · —            |                   |            |                |          | 12                             |              | 8                          | nichts                                 |  |  |
| Wreschen 2   | 5                        | 8                    | 3              | 7                 | 5          | 1              | 13       | 12                             | 9            | 9                          | 10 🔏                                   |  |  |
| Wreschen 3   | _                        | _                    |                |                   | _          |                |          | 13—14                          |              | 7—8                        | _                                      |  |  |
| Schrimm 1    | S. A.                    | s. u.                | ?              | S. A.             | ຣ. ນ.      | 3              |          | _                              |              | _                          | ?                                      |  |  |
| Schrimm 2    | S. A.                    | S. U.                | ?              | S. A.             | ອ. u.      | ?              | <u> </u> |                                |              |                            | nach<br>Lohnsat                        |  |  |
| Kosten 1     | _                        | _                    | _              |                   | _          |                |          | 11                             |              | 7                          | —————————————————————————————————————— |  |  |
| Kosten 2     | _                        | _                    | _              | _                 | _          | _              | 14       |                                | 8            | _                          |                                        |  |  |
| Kosten 3     | -                        | _                    | _              | _                 |            |                | _        | 12                             | -            | 7                          | -                                      |  |  |
| Kosten 4     | S. A                     | . s. u               | . ?            | S. A              | . s. u     | . ?            |          | _                              | _            | _                          | nichts                                 |  |  |
| Schmiegel    | . 5                      | 8                    | 2              | S. N              | . ຣ. ນ     | . ?            |          | _                              |              | -                          | 10 18 ode<br>Schnaps                   |  |  |
| Fraustadt 1. |                          | _                    | _              | S. 20             | . s. u     | . ?            | _        | 12                             | _            | _                          | Schnaps                                |  |  |
| Fraustadt 2. |                          | _                    |                |                   |            | -              | 13       | _                              | 6            | _                          | 10 🔏                                   |  |  |
| Lissa 1      |                          | -                    | -              |                   | -          | -              | _        | 12                             | _            | -                          | 10 🐴                                   |  |  |

|                          | Frauenarbeit<br>(Chefrauen)            |                        |                                             |                           |                   |       |              |                                 |                      |            |
|--------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|--------------|---------------------------------|----------------------|------------|
| Sonn=<br>tag3=           | aiona                                  | freie                  | Unifang und                                 |                           | Lo                | hnſäţ |              |                                 | Ur=<br>beit&=        | Bemer=     |
| arbeit eigne<br>Arbeiter | _                                      | Ar=<br>beiter          | Zweck                                       | pro<br>Tag                | pro<br>1/2<br>Tag | » pro | Pro<br>Monat | Paufchal=<br>u. Aktord=<br>fäße | zeit<br>Stun=<br>den | t   rangen |
|                          | Ernte                                  | 5                      | leichte<br>Urbeiten                         |                           | _                 | _     |              |                                 |                      |            |
| . —                      | unregelmäßig                           | 3                      | 14 Tage bis 3<br>Wochen Rü=<br>benverziehen | 60                        | _                 |       |              |                                 |                      |            |
|                          | regelmäßig<br>(295 Tage)               |                        | Hüten                                       |                           |                   | _     |              |                                 | _                    |            |
|                          | Sommer,<br>nachm.                      | versch.                | ftellenweise                                | 30—40                     | _                 |       |              |                                 | 9—10                 |            |
|                          | 100 Tage                               | _                      | Rüben=<br>verziehen                         | wie<br>Frauen             |                   | -     |              |                                 | _                    |            |
|                          | Sommer: 1/2<br>Tag. Herbst:<br>3/4 Tag | ?                      | Nachharken,<br>Steinelesen                  | halber<br>Frauen=<br>Lohn |                   | _     |              |                                 | <sup>1</sup> /2 Tag  |            |
|                          | zeitweise,<br>nachm., Ernte            | ?                      | _                                           |                           |                   | _     |              |                                 | _                    |            |
|                          | Sommer,<br>4 halbe Tage<br>pro Woche   | ?                      | Rübenver=<br>ziehen, Hack=<br>fruchternte   |                           |                   |       |              |                                 |                      |            |
| _                        | 4 Monate,<br>nachm.                    | Ernte                  | ca. 10 Tage                                 | 25-30                     | _                 |       |              |                                 | 7 U. bis<br>S. U.    |            |
|                          | 5 halbe Tage<br>pro Woche<br>im Sommer | 3                      | Rübenhacken                                 | 50                        |                   | _     | _            |                                 |                      |            |
| _                        | Ernte                                  | ca. 140<br>Tage        | Hackfrucht=<br>ernte                        | <u> </u>                  | _                 | _     |              | _                               | _                    |            |
|                          | Ernte, nachm.                          | Som-<br>mer,<br>nachm. | Jäten                                       | 20—25                     |                   |       | _            |                                 | nachm.               |            |
|                          | zunehmend,<br>Sommer                   | 3                      | Rüben=<br>verziehen                         | 30—40                     |                   |       |              |                                 |                      |            |
| =                        | Ernte                                  | _                      | Rübenver=<br>ziehen u. Rar=<br>toffelernte  | 30                        |                   | _     | _            |                                 | 10                   |            |
|                          | Frühjahr,<br>Ernte                     | . —                    | _                                           |                           | -                 |       | _            | _                               | _                    |            |
|                          | 5 Tage<br>pro Woche                    |                        | Hackfrucht=<br>ernte                        |                           |                   |       |              | Ufford                          |                      |            |
| _                        | Ernte                                  | ca. 150<br>Tage        | Hackfrucht=<br>ernte                        |                           |                   |       |              | Afford                          | _                    |            |

|              | Tägliche Arbeitszeit |          |                |                   |            |                |                       |                            |                                            |                        |                     |  |  |
|--------------|----------------------|----------|----------------|-------------------|------------|----------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------|--|--|
| Rreis        | im                   | Som      | mer            | im Winter         |            |                | im S                  | ommer                      | im W                                       | gütung<br>für<br>Über= |                     |  |  |
| 00000        | An=<br>fang<br>um    | Ende     | Pause<br>Stun= | An=<br>fang<br>um | Ende<br>um | Pause<br>Stun= | Magi=<br>mum<br>Stun= | Durch=<br>schnitt<br>Stun= | Mini= Durch=<br>mum schnitt<br>Stun= Stun= |                        | ftunden<br>pro      |  |  |
|              | ühr                  | ühr      | den            | ühr               | ühr        | den            | den den               | den                        | den                                        | den                    | Stunde              |  |  |
| Gostyn       | 5                    | 8        | ?              | 7                 | 5          | 5              |                       | _                          |                                            |                        | ?                   |  |  |
| Rawitsch 1   |                      | _        | _              | _                 |            | -              | _                     | 12—13                      | _                                          | 7—8                    | doppelte:<br>Lohn   |  |  |
| Rawitsch 2   |                      |          |                | _                 | _          | _              |                       | 12—13                      |                                            | 8-9                    | doppelter<br>Lohn   |  |  |
| Jarotschin 1 | _                    | _        |                | S. A.             | s. u.      | 3              | _                     | 13                         | _                                          |                        | 5—10 🚜              |  |  |
| Jarotschin 2 | —                    | _        |                | _                 | _          | _              | _                     | 12—13                      | 7                                          | _                      | versch.             |  |  |
| Jarotschin 3 | 5                    | s. 11.   | 5              | S. A.             | ෂ. u.      | ?              |                       |                            | _                                          | _                      | ?                   |  |  |
| Pleschen 1   | 5                    | 7<br>E 8 | 'n             | 3                 | 3          | ÿ              | _                     |                            |                                            |                        | M. 10 18<br>M. 5 18 |  |  |
| Pleschen 2   | _                    |          |                |                   | _          | _              |                       | 10—11                      |                                            | <b>7</b> —8            | doppelter<br>Lohn   |  |  |
| Koschmin 1   | —                    | _        | _              | —                 | _          | _              | _                     | 12                         |                                            | 9                      | _                   |  |  |
| Koschmin 2   | _                    | _        | _              |                   | _          |                | _                     | 12                         |                                            | 8                      | doppelter.<br>Lohn  |  |  |
| Koschmin 3   | _                    | _        | _              |                   | _          | _              | _                     | 12                         |                                            | 10                     | nichts              |  |  |
| Krotoschin 1 | 2                    | 2        | 3              | 2                 | 2          | 2              | _                     | 121/2                      |                                            | 9                      | ام 20—10            |  |  |
| Krotoschin 2 | -                    | _        |                |                   |            | _              |                       | 13                         |                                            | 8-9                    | doppelter<br>Lohn   |  |  |
| Ostrowo 1    | _                    | -        | _              |                   | _          | _              | _                     | 10—12                      |                                            | 7-8                    | 10 🔏                |  |  |
| Ojtrowo 2    | _                    |          |                | _                 | _          | _              |                       | 12                         |                                            | 8-9                    | 10 🔏                |  |  |
| Abelnau 1    | _                    |          | _              | _                 |            | _              |                       | 12                         | _                                          | -8                     | ?                   |  |  |
| Schildberg 1 | _                    | _        |                | _                 |            |                |                       | 12                         |                                            | 7-8                    | 10 ns               |  |  |
| Schildberg 2 | _                    | -        |                | _                 | -          | _              | _                     | 12                         |                                            | 8                      | 10-20 🔥             |  |  |
| Schildberg 3 | S. A.                | s. n.    | $2^{1/2}$      | <b>હ.</b> શ્ર.    | s. u.      | 2              | $14^{1/2}$            | _                          | 7                                          | _                      | Schnaps             |  |  |
| Rempen 1     |                      | _        | _              | _                 | _          |                |                       | 12                         |                                            | 7-8                    | 1/4 Tage=<br>lohn   |  |  |
| Rempen 2     |                      | _        |                |                   | _          |                |                       | 12                         | _                                          | 8                      |                     |  |  |
|              |                      |          |                |                   |            |                |                       |                            |                                            |                        |                     |  |  |

| 100             |                               |                |                                          |                         |                  |     |              |                                  |                |                                          |
|-----------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----|--------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------|
|                 | Frauenar<br>(Chefraue         | rbeit<br>en)   |                                          |                         |                  |     |              |                                  |                |                                          |
| Sonn=           |                               |                |                                          | Lohnfätze Ar=           |                  |     |              |                                  |                |                                          |
| tags=<br>arbeit | eigne                         | 91r=           |                                          | pro                     | pro              | che | orat         | <u> </u>                         | beits=<br>zeit | fungen                                   |
|                 | Arbeiter                      | beiter         | Zwect                                    | Tag                     | $\mathfrak{Tag}$ | pro | pro<br>Monat | Paufchal-<br>11. Afforde<br>fähe | Stun=          |                                          |
|                 |                               |                |                                          | 18                      | 18               | 16  | 16           | æ. ∺                             | den            |                                          |
| -               | Grnte                         |                | Hackfrucht=<br>ernte                     | _                       | _                |     |              |                                  |                |                                          |
| _               | Ernte,<br>m. regelmäßig       |                | Jäten                                    | Hof=<br>gänger=<br>lohn |                  | _   |              |                                  | 1/2 Tag        | Frauen<br>mangels<br>Scharwer <b>ier</b> |
|                 | Ernte                         | ca. 90<br>Tage | Rüben=<br>verziehen                      |                         |                  |     |              | Stde.<br>5-7 18                  |                |                                          |
| _               | 6 Monate                      | 3              | wenig                                    | 30-35                   |                  |     | _            |                                  |                |                                          |
| _               | Ernte                         | 50<br>Tage     | leichte<br>Arbeiten                      | 25                      |                  |     |              |                                  | 6              |                                          |
|                 | Sommer,<br>nachm.             | ?              | Rüben=<br>verziehen                      | 40                      | _                |     |              | _                                | nachm.         |                                          |
| _               | 120 Tage                      | _              | Rübenver=<br>ziehen, Kar=<br>toffellefen | 30                      | _                |     |              |                                  | nachni.        |                                          |
|                 |                               |                | 14 Tage,<br>Kartoffelernte               |                         |                  |     |              |                                  |                |                                          |
| _               | Ernte                         |                |                                          |                         | _                |     | _            |                                  |                |                                          |
| _               | ca. 70 Tage                   |                | —                                        |                         |                  | _   | _            |                                  | _              |                                          |
| _               | Sommer,<br>nachm.             |                | Rüben=<br>verziehen                      | 30-40                   |                  |     |              |                                  | nachm.         |                                          |
| _               | Grnte                         | _              | Rüben=<br>verziehen                      | 40-50                   |                  | _   |              |                                  |                |                                          |
|                 | zur Aushülfe                  |                | Rüben=<br>verziehen                      | 50—60                   | <del></del>      | -   | -            | _                                |                |                                          |
|                 | Sommer,<br><sup>1/2</sup> Tag | _              | Rübenver=<br>ziehen, 14Tage              | 40-50                   |                  |     |              | _                                | 10             |                                          |
|                 | ja, ungern                    | _              | Rübenver=<br>ziehen, 14Tage              | 30                      |                  | -   |              |                                  | 9              |                                          |
| _               | Ernte, <sup>1</sup> /2 Tag    | ţa             | -                                        |                         |                  |     |              | -                                | _              |                                          |
| _               | Ernte                         |                |                                          |                         |                  | -   |              | -                                |                |                                          |
| _               | Ernte                         |                |                                          |                         |                  | -   | -            | -                                |                |                                          |
| _               | Ernte                         |                | Hüten                                    |                         |                  | -   |              |                                  | -              |                                          |
|                 | Hackfrucht=<br>ernte          |                | Rartoffelernte                           | voller<br>Lohn          |                  |     |              |                                  | _              |                                          |
| _               | eventueU                      |                |                                          |                         |                  |     |              | _                                | _              | Frau<br>mangels<br>Hofgänger <b>s</b>    |
| i               |                               |                |                                          | 1                       |                  |     |              | - 1                              |                |                                          |

sub III, 2 a. E. zu besprechende "Kontrakts"= oder "Akkordarbeiter"= Verhältnis besteht.

Die Kinderarbeit ist, wie die Tabelle zeigt, ziemlich ausgedehnt, namentlich im Rübenbau und bei der Kartoffelernte; im letzteren Fall auf Veranlassung der Eltern. Aus dem Kreise Pleschen (1) wird berichtet, daß die Kinder nur "widerwillig" zur Arbeit gehen. Inwieweit Schuls dispens in Anspruch genommen wird, ist nicht ersichtlich, vielsach ersleichtert das Bestehen von Halbtagsschulen die Kinderarbeit (Kreisschildberg 3).

Hausindustrie besteht bei den Arbeitern, abgesehen von minimalster Korbslechterei an vereinzelten Punkten, nirgends mehr, "unglücklicher-weise", wie ein Bericht aus dem Kreise Kempen (2) bemerkt.

Die Herstellung von Gespinst und Gewebe hat im ganzen Bezirk mit vereinzelten Ausnahmen vollständig aufgehört. Etwas Flachs- und Wollspinnerei findet sich noch im Kreise Schwerin, auch in den Kreisen Meserit, Bomst und besonders im Kreise Neutomischel an vereinzelten Stellen. Aus letzterem Kreise wird bemerkt, daß, "wo die polnische Sprache anfange, sein Webstuhl zu sinden" sei, "dagegen Trunksucht und Glend". Es wird dort noch grobe Leinwand hergestellt. Vereinzelt kommt Weberei auch im Kreise Schrimm (2) und Adelnau vor, in einigen Gemeinden auch im Kreise Kawitsch, in der überwältigenden Mehrheit der Fälle aber werden kaum noch die Strümpse selbst gestrickt und fast alles zugekauft.

Die obligatorische Krankenversicherung besteht für landwirtschaftliche Arbeiter nach den Berichten in den Kreisen Birnbaum, Meseritz, Bomst, Posen West, Schroda, Wreschen, Pleschen, Ostrowo, Adelnau, Schildberg Teilweise scheint es sich dabei aber um Brennereiarbeiter zu handeln. Freiwillige Krankenkassen sind nicht erwähnt.

Die Beiträge zur Invaliden- und Altersversicherung, gegen welche auch hier sich lebhaft Unzufriedenheit geltend macht, werden nach etwa der Hälfte der Berichte aus dem Bezirk von den Arbeitern selbst getragen. Bei der anderen Hälfte ist die Gestaltung des Verhältnisses äußerst verschiedenartig. Nach den Berichten aus dem Kreise Birnbaum (1), Schwerin (1) tragen die Arbeitgeber den ganzen Betrag stets, im Kreise Grät (1) nur für die Deputanten, welche dies zur Bedingung machen. Im Kreise Posen West (2) wird die Last von den größeren, nicht von den mittleren, Wirten ganz getragen, ebenda an anderer Stelle (2) bei guter Führung zurückerstattet. Im Kreise Schroda (2, 3) werden sie "fast durchweg" ganz getragen; im Kreise Schroda (2) zu Weihnachten

den bleibenden Arbeitern geschenkt, ebenso im Kreise Kosten (4) bei guter Führung. Gbendort an anderer Stelle (3) tragen Tagelöhner, freie Arbeiter und Dienstboten mit über 100 Mit. Lohn ihre Beiträge felbst, im Kreise Fraustadt (2) "mutet man den Arbeitern nur stellenweise zu", die Last mitzutragen, im Kreise Lissa (1) nehmen sie in diesem Fall den Dienst nicht an. Auch im Kreise Jarotschin (1, 2, 3) erhalten Nicht-Abziehende den Beitrag zurück, ebenso im Kreise Koschmin (1, 3) und Abelnau (1, 2); in den Kreisen Krotoschin (1), Schildberg (1, 2) zahlen die Arbeitgeber den ganzen Beitrag stets, im Kreise Kempen (1) bei den Knichten. — An einzelnen Stellen der Kreise Schwerin (1), Buk versichert die Herrschaft die Ruh und eventuell auch das Mobiliar ihrer Arbeiter; im Kreise Posen Oft (1) versichert der Besitzer das Hütevieh und die Arbeiter selbst das Mobiliar, anderwärts ebendort (2) auch letteres die Herrschaft. Im Kreise Schroda versichern einzelne Herr= schaften das Mobiliar und die Vorräte der Leute mit 300, die Kühe mit 200 Mf., meist aber nur lettere. Im Kreise Fraustadt (1) ist auf einem Gute der ganze Besitz der Leute ohne deren Wissen versichert, im Kreise Rawitsch (1) wird die Prämie den Leuten wieder abgezogen. Die Regel ist gänzlicher Mangel jeglicher Versicherung. Die Gebäude find obligatorisch bei ber öffentlichen Societät versichert.

Ein Konsumverein mit sehr reger Beteiligung der Arbeiter und auscheinend allgemein anerkannter günstiger Wirkung besteht nur auf einer Herrschaft im Kreise Neutomischel, verbunden mit Gegenseitigkeits= versicherung, sonst fehlt derartiges durchweg.

An den Sparkassen, welche in den Kreisen und kleinen Städten bestehen, beteiligt sich nach den Berichten namentlich die polnische Bevölkerung so gut wie gar nicht; sie stehe darin hinter den deutschen um 100 Jahre zurück, bemerkt ein Referent. Im Kreise Birnbaum wird die Entsernung der Sparkassen dafür verantwortlich gemacht und die Einführung der Postsparkassen in Anregung gebracht. Im Kreise Bomst soll die Beteiligung der Sachsengänger an den Spareinlagen eine beträchtliche sein. Im Kreise Wreschen ist eine Benutzung der Sparkassen durch Arbeiter nach den Berichten nicht selten, meist aber sollen sie ihre Ersparnisse an Bauern gegen Zinsen verleihen und dann oft verlieren; die Zinsen der Sparkasse sind ihnen zu niedrig, auch sind sie gegen das Institut seines amtlichen Charakters wegen mißtrauisch. Im Kreise Schrimm hat der vierte Teil der Arbeiterschaft eines Referenten nach bessen Angabe Spareinlagen, und im Kreise Kosten (2) ist die Beteiligung eine sehr lebhafte, im Kreise Rawitsch (2) im Zunehmen begriffen und findet im Kreise Koschmin (2) "mit geringen Ausnahmen" statt. Dasgegen kommt sie in dem Kreise Jarotschin (2) nur bei den Sachsensgängern vor und wird im Kreise Krotoschin ebenfalls das Ausleihen des Geldes an Bauern der hohen Zinsen wegen vorgezogen.

Rleinkinderschulen wären im Kreise Jarotschin sehr erwünscht und bestehen mit gutem Besuch im Kreise Grät, Schmiegel, Neutomischel (2); im Kreise Schrimm (2) beaufsichtigt ein Ortsarmer die Kinder der arsbeitenden Frauen, auch existiert dort und im Kreise Neutomischel (2) Handarbeitsunterricht an Nachmittagen.

Der schon erwähnte "Konsumverein" im Kreise Neutomischel (Wonsowo) ist ein "Warenverkaufshaus", errichtet im vorigen Jahre auf Risiko des Besitzers, mit zugehöriger Bäckerei, 2 Verkäuser beschäftigend, und hat in den 10 Monaten vom 1. März 1891 bis 1. Januar 1892 einen Umsatz von rund 75 000 Mk. und einen Nettoertrag von 4816 Mk. gehabt, welcher den Käusern pro rata ihrer Einkäuse mit 6—7 Prozent zu gute kommt. Dem nicht zum Gutsverband gehörigen Käuser wird dieser "Rabatt" nicht gewährt, die auf sie entfallende Kate wird vielsmehr einem Unterstützungsfonds für unverschuldete Unglücksfälle und dem Viehversicherungsverband zugewendet. Bei letzterem werden gegen Zahlung von 4 Mk. pro Jahr die Kühe der Arbeiter mit ca. 120 Mk. versichert. Die Kasse hat 1889—1891 19 Kühe mit 2245 Mk. ersett.

Fortbildungsschulen bestehen in den Kreisen Posen Ost (3), Birnsbaum, Schwerin — wo sie sich "keiner Beliebtheit bei der Bevölkerung erfreuen" sollen —, im Kreise Samter (2) wird ihre Errichtung als "weder den Arbeitern noch den Arbeitgebern erwünscht" bezeichnet, im Kreise Kosten (4) kommen sie vor, im Kreise Koschmin (3) wird an Sonntagen nachmittags Fortbildungsunterricht gegeben, sonst kommen sie "glücklicherweise" — wie ein Referent aus dem Kreise Fraustadt (1) bemerkt — nicht vor, welchem ein Referent aus dem Kreise Kempen (2) in gleicher Form mit dem Bemerken zustimmt, daß sie "nur die Lustzu ländlichen Arbeiten entziehen" und die Arbeiter zur Industrie treiben.

An Zeitungen werden im Kreise Ostrowo, wo auch specifisch pol= nische Zwecke verfolgende Volksbibliotheken bestehen, polnische, entschieden "deutschseindliche", im Kreise Schildberg auch socialistische Blätter ein= geschmuggelt; im Kreise Koschnin (3) existieren auch deutsche Volks= bibliotheken beim evangelischen Pfarrer; von den Arbeitern selbst werden im gleichen Kreise (2) angeblich mehrsach "geheime Schriften" gehalten, "deren Inhalt aber nicht bekannt gegeben" werde. Im Kreise Kawitsch

(2) besteht bei dem katholischen Geistlichen eine polnische Volksbibliothek. "begreiflicherweise" (?) stark benutt, daneben sollen, zufolge eifriger socialistischer Agitation unter den Arbeitern und Bauern Lassalles Schriften und die "Gazeta robotnica" verbreitet sein. Gostyn benuten nur die deutschen Arbeiter die Bolksbibliotheken; im Kreise Kosten werden "ziemlich viel" — meist kirchliche — Zeitungen von den Arbeitern gehalten, im Kreise Schrimm (1) dagegen "nur polnische". Im Kreise Wreschen werden Zeitungen "leider" von den Arbeitern gehalten, "und nicht die besten", — auch im Kreise Posen Oft (1) hält der Referent der Möglichkeit socialistischer Lekture wegen den Mangel der Leselust für "erfreulich". Die Volksbibliotheken der evan= gelischen Pfarrer im Rreise But wird gerne benutt, ebenso in den Kreisen Grät, Bomft und Schwerin von den Arbeitern Zeitungen (hier "ultromontane") gehalten; im Kreise Neutomischel (2) wird die Schaffung geeigneter Blätter, die weder socialistisch noch "pietistisch (frömmelnd) angehaucht" seien und deshalb "ihren Zweck verfehlen" und "den Arbeiter langweilen", für dringendes Bedürfnis erachtet. Volksbibliotheken finden sich auch in den westlichen Kreisen mehrfach, meist mit angeblich geringer Benutung. Über die häufige unentgeltliche Verteilung "tendenziöser" Zeitungen durch Vereine, Geiftliche 2c. wird aus dem Kreise Samter (2) berichtet.

Aus den nördlichen und westlichen Kreisen wird über Arbeitermangel relativ wenig geklagt, andererseits auch behauptet, daß die Arbeiter bas ganze Jahr hindurch Beschäftigung finden, im Winter in Forsten. Es ist dies lettere auch im Kreise Neutomischel der Fall, wo aber in= folge der intensiven Hopfen= und Rübenkultur die Arbeiternot erheblich brückender ist. Gin Berichterstatter bemerkt andererseits, daß die Arbeiter da, wo das nötige Betriebskapital zu intensiver Wirtschaft vorhanden fei, stets Arbeit finden, wo dagegen dies mangele — und die Unzuläng= lichkeit der Betriebsmittel habe auch die jetige Schwierigkeit der Arbeiterverhältnisse verschuldet —, da fehle die Arbeitsgelegenheit, weil extensiv gewirtschaftet werden muffe. In den übrigen Kreisen westlich der Stadt Posen mangeln die Arbeitsfräfte zum Hackfruchtbau durchweg, anderer= feits foll Beschäftigung das ganze Jahr vorhanden sein, obwohl ein zeitweises Arbeiten außerhalb der Landwirtschaft hier bei Landarbeitern anscheinend selten, und nur in den Zuckerfabriken oft vorkommt. und öftlich der Stadt Posen sollen die Arbeiter in Fabriken, Ziegeleien 2c. im Winter genügend Arbeit finden, im Kreise Wreschen dagegen die freien Arbeiter im Winter nicht; der Referent bemerkt, man würde sie ihnen im Winter gern geben, wenn man auf ihr Versprechen, auch im Sommer zu bleiben, bauen könne, mas erfahrungsgemäß nicht ber Fall Im Kreise Schrimm bieten die Forsten Gelegenheit zur Winterarbeit. Bis 1891 sollen hier genügend Arbeitsfräfte vorhanden gewesen fein, jest nicht mehr, ebenso im Kreise Rosten. Es wird hier die Berwendung der Wanderarbeiter als selbstverständlich vorausgesett. Kreise Fraustadt, bei Rübenbau und Vorhandensein von größern Dörfern mit Kleinbesit, sind Arbeiter — trotdem keine Wanderarbeiter importiert werden - genügend vorhanden, wenn man dieselben kontraktlich rechtzeitig engagiert und ihnen für den Winter Arbeit garantiert. Im Kreise Goftun — ohne Rübenbau — foll jest "Anappheit" fühlbar werden, und auch in den Kreisen Rawitsch, Jarotschin, Bleschen, woselbst, ebenso wie in den übrigen Oftkreisen, Beschäftigung das ganze Sahr — teil= weise im Waldbau und in Zucker- und Stärkefabriken — vorhanden fein foll, wird über empfindlichen Mangel im Sommer geklagt. Mehr= fach, aber nicht überall, wird über Mangel an Arbeitern in der Ernte auch außerhalb der Rübendistrifte in den südöstlichen Kreisen geklagt, nicht im Kreise Schildberg (1), wo aber andererseits die freien Arbeiter im Winter nicht immer Beschäftigung finden. -

Überwiegend wird die Sachsengängerei oder der Abzug nach den Städten und dem Westen als Grund des Mangels angegeben.

# III. Die einzelnen Kategorien von Arbeitern.

#### 1. Gefinde.

Das ledige Gesinde wird auf Jahreskontrakt, durchweg vom 1. Januar an laufend, angenommen. Die Kündigungsfrist beträgt ½ Jahr, bei häuslichen Dienstboten häufig und bei Knechten gelegentslich 6 Wochen. Ganz vereinzelt kommt eine angeblich einjährige (?) Kündigungsfrist vor.

Die Haltung losen Gesindes kommt zwar in allen Kreisen vor, durchweg sindet sie beim mittleren und kleineren Besitz statt, stellenweise ist sie, wie die wenigen näheren Angaben, welche sub I wiedergegeben sind, zeigen, auch beim Großbesitz eine starke. Aber im allgemeinen ist sie in sehr schnellem Rückgang begriffen. Nach der großen Mehrzahl der Berichte aus allen Kreisen werden unter "Gesinde" die Deputatstnechte mits oder auch allein verstanden; dieselben sind aber meist versheiratet und unterscheiden sich von den Instleuten nur durch den festen

Jahreslohn, resp., wo die Instleute noch Dreschanteil erhalten, durch das seste Deputat. Auch unverheiratete Knechte sind mehrfach auf Deputat statt der Beköstigung gesetzt, und sehr häusig werden nur noch weibliche Dienstboten für den Hausbedarf, sonst aber nur verheiratete Knechte gehalten. — Regionale Verschiedenheiten lassen sich in dieser Beziehung nicht erkennen, relativ am häusigsten scheint lediges Gesinde in den nahe bei der Stadt Posen gelegenen Kreisen vorzukommen.

Die Lohnfäße der gewöhnlichen ledigen Dienstknechte giebt Tabelle Awieder.

Im übrigen mögen folgende Lohnrelationen wiedergegeben werden: Kreis Meferit 2: Vogt, Schäfer, Handwerker 150—180 Mk. (neben Deputat), Pferde-, Schweine-, Brennknechte, Hirten 108 bis 120 Mk. (do.) Ohne Deputat nur Jungen.

- Bomst 1: Vogt 150, Schäfer 150, Futtermann 120, Wächter 100, Pferdeknecht 120—150, Schäferknecht 100 Mk., dazu Deputat (s. Tabelle A) und Akkordverdienst beim Mähen (20 Mk.), welches hier durch die Knechte ausgeführt wird.
- Frät 2: Vögte 150—180, Schäfer 150—180, Oberknecht 120 Mk. Deputate höher als die der Instleute, Pferdeknecht 90—100, Viehwärter 80—90, Schäferknechte 80—100 Mk. und Deputate.
- Posen West 2: 4 ledige Knechte 78, 84, 90, 105 Mf., Jungen 60 Mf. bei freier Station.
- Schroda 1: Wirtschaftsbeamte Deputat, ca. 80—200 Mk. besser gestellt als die Deputanten, Knechte 74—100 Mk., 3 Mk. Mietgeld und freie Station, Jungen 45, 48, 60 Mk. und ebenso.
- Sosten 3: Bögte 2c. 150 M. und Deputat (verheiratet), Knecht "bei langjähriger Dienstzeit" 100 Mf.
- Schmiegel (1): Unverheirateter Brenner bei freier Station 450 Mf. und Koft, verheirateter Logt 150 Mf., "Jungen" unter 16 Jahren 60, älter 90 Mf.
- = Wreschen (1) werden gleichfalls nur "Jungen" gehalten, darunter aber junge Leute bis zu 20 Jahren verstanden, da "das Wachstum ein langsames" sei.
- Rawitsch (1) hat der Schäfer seine Schäferleute selbst zu bestöftigen; er ist auf erheblicheres Deputat und Kartoffelland gesetzt und erhält pro Schaf und Jahr Lohn (Höhe nicht angegeben), daneben Tantiemen vom Wollverkauf, die auch

anderwärts in verschiedener, meist nicht näher angegebener Weise bei den Wirtschaftsbeamten vorkommen, namentlich auch als "Buttergelb".

- Kreis Rawitsch (2): Schäfer 300—500 Mk., Vögte 150—200, Hirten 150—200, Knechte 90—100 Mk., alle auf Deputat, Jungen in Kost 65—90 Mk.
  - Farotschin (2) werden nur Dienst= und Stalljungen mit 70 bis 90 Mf. als lediges Gesinde gehalten, sonst alle Kategorien als Deputanten.
  - Roschmin (2): Schäfer, Vogt 120, Oberknecht 108, 1. Knecht 108, 2. 96, 3. 84 Mk., alle auf Deputat, Jungen 60 Mk. und Kost.
  - Rempen 1: Schäfer 200, Vogt, Schmied, Stellmacher 150, Knechte 78—90 Mk., alle auf Deputat.
  - Rempen 2: Schäfer 150, Stellmacher, Acker- und Schirrvögte 75—90 Mk., dazu Deputat, Pferdejungen 48—60 Mk.

Die Beköstigung besteht im Kreise Posen West (2) in wöchentlich 5 kg Brot, 0,25 kg Käse, sonst den üblichen Mahlzeiten mit wöchentslich 2mal Fleisch. Im Kreise Schroda (1) wird wöchentlich 3mal Fleisch, Käse im Sommer, und 3,5—5 kg Brot gegeben. Sin Verzgleich mit den Angaben über die Gesindekost in den nördlichen Provinzen zeigt deren außerordentliche Überlegenheit in den letzteren; die Umgegend speciell der Stadt Posen (nur 2mal Fleischsoft) scheint sich auch hier ungünstig außzuzeichnen. Im Kreise Pleschen (1) werden neben freiem Tisch wöchentlich 2 Brote gegeben. Im Kreise Schrimm (2) werden einem ledigen Knecht neben 70 Mf. Lohn an Naturalien gewährt: 7 Schessel Roggen, 2 Schessel Gerste, 2 Schessel Erbsen, ½ Schessel Erbsen, ½ Schessel Erbsen — 9 Centner Serealien und 2 Klaster Holz. Beim mittleren Besitz im Kreise Posen Ost wird das ledige Gesinde, wie wohl meist, am Tisch der Herrschaft mitbeköstigt.

Die Schlafstelle befindet sich für die Viehknechte regelmäßig im Stalle, anderes Gesinde schläft in den gemeinschaftlichen Gesindestuben.

Bare Geldgeschenke, namentlich Erntegeschenke von nicht erheblichem Betrage, kommen mehrfach vor. Zur Bestreitung der Wäsche wird an vielen Stellen Land von verschiedenem Umfang, meist nur einige Duadratruten oder Kartoffelbeete von 4—5 a nebst Saat, gewährt.

Von angegebenen Lohnrelationen des weiblichen Gesindes sind die folgenden brauchbar:

- Kreis Bomft 1: Wirtschafterin 240 Mk., Stallmagd 60 Mk. (Bett im Stall).
  - Meutomischel 2: Wirtschafterin 240 Mk., Köchin 144, Stubensmädchen 120, Milchmädchen 100, Küchenmädchen 100, Hüchnermägde 84 Mk.
  - = Grät 2: Wirtschafterin 240, Mägde 75-90 Mf.
  - Posen West 1: Wirtschafterin 120, Viehmägde 80—90, Küchen= mägde 72, Milchmädchen 78—80 Mk.
  - posen-Oft 1: Meierin 180 und 280—300 Mf. aus Tantièmen, Haus-, Stubenmädchen und Köchin 120, Milchmädchen 84 Mf.
  - Schroda 1: Wirtin und Meierin 180—210, Stubenmädchen 90—150, Hausmädchen 75—100, Melkmädchen 70—90 Mk.
  - = Schroda 3: Wirtschafterin 180—300, Köchin 120—150, Stubenmädchen 108—120, Küchen=, Haus=, Milch= und Schweinemägde 72—90 Mf. und 3 Mf. Mietgeld.
  - = Wreschen 2: Wirtschafterin 250, Gesindeköchin 60—90, Schweine=, Milch= und Hühnermägde 60—75 Mk.
  - = Wreschen 3: Wirtschafterin 200, Köchin, Stubenmädchen 90, Milchmädchen 84, Schweinemagd 75 Mk.
  - = Schrimm, Kosten, Fraustadt, Lissa, Gostyn bewegen sich die Löhne zwischen 60 und 100 MK.
  - Rawitsch 2: Wirtschafterin 250, 360, 400, Stubenmädchen 150—200, Mägde 65—75 Mk.
  - Farotschin (2) ist die mit 150 Mf. bar gelohnte Wirtin nach dem Bericht "etwa das, was die Köchin in der Stadt," die mit 90—100 Mf. gelohnten Köchinnen und Stubenmädchen "bessere Mägde", die Viehmägde erhalten 72—80 Mf.
  - Farotschin (3) an anderer Stelle ißt die mit 180 MH. gelohnte "Wirtschafterin" mit am herrschaftlichen Tisch, die Mägde erhalten 70 MH.
  - Rempen 4: Wirtschafterin 144, Mägde 54-72 Mf.
  - = Schildberg: Stubenmädchen 84—90, Köchin, Haus-, Federvieh-, Schweinemädchen 48-—66 Mf.

An letzterer Stelle wird bemerkt, daß als Schweinemägde befonders oft Perfonen mit unehelichen Kindern angenommen werden, welch letztere der Arbeitgeber dann mit ernährt.

In den Binnenkreisen sind auch Mägde außerordentlich schwer er= hältlich.

Die Verhältnisse des weiblichen Gefindes bieten sonst gegenüber denjenigen des männlichen keine Besonderheiten.

#### 2. Kontraftlich gebundene Arbeiter.

Mehrere Berichterstatter heben hervor, daß ein schriftlicher Kontrakts= abschluß überhaupt durchaus nicht die Regel bildet. Die Leute versständen schriftliche Kontrakte mit allerhand Klaufeln schlecht, man komme mit den mündlichen Vereinbarungen weiter. Man möchte hieraus zu= nächst auf eine große traditionelle Stabilität der Arbeiterverhältnisseschließen. Dies wäre aber unzutreffend. —

Im Jahre 1849 lag aus bem Bezirf nur ein den Kreis Birnbaum betreffender Bericht vor. Danach beftand in diesem (wesentlich deutschen) Kreise das Instverhältnis noch in vollem Umfang: es wurde auf die 12.—14. Mandel gemäht und auf den 12.—19. Scheffel gedroschen. Beim Mähen verdiente die Familie ca. 20 Schffl., beim Dreschen im Winter 25—26 Schffl. "Roggenwert", also jedenfalls über 33 Str. Korn. Im übrigen war das Verhältnis ebenso gestaltet wie im Rezgierungsbezirk Bromberg, d. h. es waren eine Anzahl — ca. 50—60 — Mannes= bezw. Mannes= und Frauentage unentgeltlich zu leisten, sonst wurde Tagelohn — 4—5 Sgr. dem Manne,  $2^{1/2}$ —4 der Frau — gegeben und war ein Hofgänger zu stellen. An Ackerland wurde  $^{3/4}$  dis 1 Morgen Feldland und 1 Morgen Kartoffelland, sowie Leinland gegeben. — Stellenweise war an Stelle des Anteilmähens auch schon Geldaktord — 7—8 Sgr. pro Morgen Vinden und Mähen von Getreide, 5 Sgr. bei Klee, mit 8—10 Sgr. Tagesverdienst — getreten.

Vergleicht man damit den Zustand im Kreise Virnbaum, wie er sich aus Tabelle A ergiebt, so sindet sich Wegsall sowohl des Mähersals des Drescheranteils und Ersat durch Deputat, nicht unerhebliche Steigerung der Barlohnsätze (Mann und Scharwerker 60 Pf. im Sommer, 50 Pf. im Winter das ganze Jahr), Rückgang des gewährten Areals von 2 Morgen (50 a), auf 3/4 Morgen (18 a) und Ersatz desselben durch ein Kartoffeldeputat von 70 Ctr., Kückgang der Cerealieneinkünste von 33 auf 17 Ctr., also auf die Hälfte. Die sonstigen, in der Tabelle zusammengestellten Daten ergeben, daß der Vorgang offenbar typisch ist. In den Kreisen Schwerin und Meseritz besteht der Dreschersanteil noch, allein die Erträge sind zusolge des relativen Zurückstretens des Getreidebaues — im Kreise Meseritz hinter dem Kübens, im Kreise Schwerin hinter dem Kartoffelbau zu Brennereizwecken,

stark gefunken und werden durch Deputate ergänzt, oder es muß, wie im Kreise Kosten (2), beim Dreschen auf den 16. Scheffel zugekauft werden. Auch im Kreise Kosten (3) muß von den Dreschern zugekauft werden, und im Kreise Jarotschin (2) beträgt der Dreschverdienst nicht mehr als das seste Deputat. Sbenso besteht das Komornikverhältnis in seiner alten Form in den polnischen Gegenden nur noch an einigen Stellen bei weniger intensivem Betrieb. Sonst sind die Komorniks ganz überwiegend durch Deputanten ersetzt, welche in diesem Falle auf Tagelohn, im Falle aber, daß sie den Ersatz für das gleichfalls immer mehr wegfallende lose Gesinde bilden, auf Jahreslohn gesetzt sind.

In den intensiver kultivierten Gegenden ist ferner durchweg eine Beschneidung des Landes eingetreten, das Feldland ist vielsach ganz weggefallen, oft auch der Garten eingeschränkt, und es sind feste Kartoffels deputate an die Stelle getreten. Roggenland wird im Bezirk nirgends mehr gegeben, mit Ausnahme der nicht intensiv behauten südlichsten Kreise Schildberg und Kempen. An einer nicht unerheblichen Zahl von Stellen ist die Kuhhaltung gleichfalls abgeschafft und durch — teilweise höchst kümmerliche — Milchbeputate unter Erhöhung des Barlohns erset.

Die Cerealienaufkünfte in den einzelnen Kreisen stellen sich, soweit brauchbare Angaben vorliegen, wie folgt:

|                       | Weizen    | Roggen   |     | Ger     | ite | Hafer | Erb      | <u>j</u> en | Zusam     | ıme | n  |
|-----------------------|-----------|----------|-----|---------|-----|-------|----------|-------------|-----------|-----|----|
| Rr. Neutomischel:     | _         | 13,6 Ct  | r.  | 3 C     | tr. | _     | 3,60     | Etr.        | 20,2      | Ctr |    |
| Rr. Neutomischel 3:   |           |          |     |         |     |       |          |             |           |     |    |
| Tagelöhner:           |           | 11,2 =   |     |         |     |       | _        | -           | 11,2      | =   |    |
| Deputanten:           |           | 12,8 =   |     | 2,8     | =   |       | 3,6      | =           | 19,2      | =   |    |
| Kr. Grät 1:           | _         | 12,8 =   |     |         | -   |       | 3,6      | =           | 16,4      | =   |    |
| Rr. Buf 1:            |           | 14 =     | :   | 1,75    | =   | _     | 4        | =           | 19,7      | =   |    |
| Rr. Posen West 1:     | _         | 11,2     | :   | 3,6     | =   | _     | 3,6      | =           | 18,4      | =   |    |
| Rr. Posen West 2:     | -         | 11,2 =   | :   | 3,6     | =   |       | 3,6      | =           | 18,4      | =   |    |
| Rr. Posen Oft 1:      |           |          |     |         |     |       |          |             |           |     |    |
| Tagelöhner:           |           | 4,8 =    |     | _       |     |       | 1,8      | =           | 6,6       | =   |    |
| Deputant              |           | 14,4 =   |     |         |     |       | 3,6      | =           | 18        | =   |    |
| Rr. Posen Oft 2:      |           | 13 =     |     | 2       | =   |       | 4        | =           | 19        | =   |    |
| Kr. Schroda 1:        | 0,85 Ctr. | 11,2 =   |     | 3,6     | =   |       | 3,6      | =           | 19,2      | =   |    |
| Kr. Schroda 3:        |           | 11,2 =   |     | $4,\!2$ | =   | _     | 1,8      | =           | 17,2      | =   |    |
| Ar. Wreschen 1: 0     | ,4-0,8 =  | 9,6-13 = | 3,5 | -4,2    | =   |       | 2,12-2,5 | =           | 15,6-20,5 | =   |    |
| Ar. Wreschen 3:       | 0,85 =    | 12,8 =   |     | 3,5     | =   | _     | 3,6      | =           | 20,7      | =   |    |
| Kr. Schrimm 2:        | 0,4 =     | 11,2 =   |     | 2,8     | =   | _     | 3,6      | =           | 18        | =   |    |
| (ein einzeln. Anecht: | 0,2 =     | 5,6 =    |     | 1,4     | =   | _     | 1,8      | =           | 9         | =   | )  |
| Rr. Kosten 1:         | 2 =       | 16 =     |     | 3       | =   |       | 3        | =           | 24        | =   |    |
|                       |           |          |     |         |     |       |          |             | (feine s  | Ruf | j) |

|                     | Weiz    | en   | Rogg | zen | Ger      | ifte | Hafer     | Erbser     | ı Zusammen         |
|---------------------|---------|------|------|-----|----------|------|-----------|------------|--------------------|
| Rr. Rosten 2:       | 1       | =    | 12   | =   | <b>4</b> | =    | _         | 2 =        | 19 Ctr.            |
| Rr. Rosten 3:       | 1,5     | =    | 14,6 | =   | 3        | =    |           | 2 =        | 21 =               |
|                     |         |      |      |     |          |      |           | (Wir       | tschaftsbeamte)    |
| Rr. Rosten 4:       | 0,45    | =    | 11,5 | =   | 2,8      | =    | _         | 3,6 Ct     | r. 17,3 Ctr.       |
| Kr. Schmiegel 1:    | 1,7     |      | 12,8 | =   | 2,8      | =    |           | 3,6 =      | 20,9 =             |
| , 0                 | Weizenn | 1ehl | ·    |     |          |      |           |            |                    |
| Kr. Fraustadt 2:    | 1,72    | =    | 20   | =   | _        | _    | -         |            | _                  |
| Kr. Lissa 1:        | 0,85    | =    | 12   | =   | 2,8      | =    | _         | 3,6 =      | 19,2 =             |
| Kr. Pleschen 1:     | 0,85    | =    | 11,2 | ::  | 3,5-4,2  | =    |           | 2,7 =      | 18,2-19 =          |
| Kr. Koschmin 2:     | 0,8     | =    | 14,4 | =   | 5,6      | =    | _         | 3,6 =      | 24,4 =             |
|                     |         |      |      |     |          |      |           | (israelit  | ischer Besitzer 1) |
| Kr. Koschmin 3:     | 0,85    | =    | 12   | =   | 4        | =    |           | 2 =        | 18,8 =             |
| Kr. Krotoschin 2: 0 | ,85-1,2 | ] =  | 11,2 | =   | 4,2      | =    |           | 1,8-2,7. = | 18-19,5 =          |
| Kr. Ostrowo 1:      |         |      |      | =   | 2,8      | =    | _         | 3,6 =      | 19,3 =             |
| Kr. Ostrowo 2:      | 0,85    | =    | 9,6  | =   | 4,2      | =    |           | 1,8 =      | 16,4 =             |
| Rr. Schildberg 1:   |         |      | 19,2 | =   | -        | -    |           |            | 19,2 =             |
| , ,                 |         |      | •    |     |          |      | Buchweize | n          |                    |
| Kr. Schildberg 3:   | 0,85    | =    | 12,3 | =   | 1,4      | =    | 1,4       | 1,8 =      | 18,2 =             |
| Kr. Kempen 1:       | 0,85    | =    | 12   | =   | 3        | =    | _         | 1 =        | 16,8 =             |

Von diesen Deputaten behaupten die Referenten im allgemeinen, daß sie, vorausgesetzt, daß die Frau tüchtig — mas bei den Polinnen "nicht die Regel" - und die Familie nicht allzu zahlreich, d. h. auch hier: nicht über 5 Röpfe stark sei, den Bedarf an Cerealien und Futter= mitteln unter Hinzutritt von ca. 80 Ctr. Kartoffeln deckten. Im Kreise Meferit foll bis 20 Ctr. sogar bei "sparsamen" Familien zum Verkauf erübrigt werden. Dem Deputat von 24 Ctr. im Kreise Rosten (1) steht bas Fehlen der Ruhhaltung daselbst gegenüber. Im Kreise Vosen West (1) wird Fleisch zugekauft. Im Kreise Posen Oft (1) kommen die Deputanten "aut aus", die Tagelöhner beziehen Cerealien vom Gut. Im Kreise Schroda (3) nimmt der eigene Kartoffelbau der Leute in letzter Beit zu - die Cerealieneinkünfte scheinen dagegen zurückgegangen zu sein (17,2 gegen 19,2 Ctr.). Im Kreise Pleschen (1) soll von dem Deputat noch verkauft werden. Mehrfach kommt bei guten Ernten ein Verkauf von Kartoffeln vor. Auch im Kreise Kempen wird nur Fleisch und Milch gekauft. Daraus ergiebt sich, daß der Nahrungsstand der Landarbeiter im Bezirk hinter bemjenigen des Regierungsbezirks Bromberg eher noch zurücksteht und daß namentlich der Cerealienkonsum sich nicht beträchtlich über 20 Ctr. erhebt, in den intensiv kultivierten Kreisen

<sup>1</sup> Es ift mir mehrfach die Behauptung entgegengetreten, daß die Landarbeiter an israelitische Besitzer höhere Lohnforderungen zu stellen pflegen.

Posen West, Posen Ost, Schroda, Wreschen, Schrimm, Kosten sogar besträchtlich darunter sinkt, meist zu Gunsten vermehrten Kartosselkonsums. Das Komornikverhältnis ist an sehr vielen Stellen in ein wesentlich auf Akfordgeldlöhne gestelltes "Kontraktsarbeitsverhältnis" umgewandelt, wovon alsbald noch zu sprechen sein wird.

Über die einzelnen Gewährungen ist im übrigen folgendes aus den Berichten zu entnehmen: 1. Wohnung. Dieselbe besteht aus Stube, Kammer, Bodenraum, Stallung, teilweise auch Keller und besondere Küche, und wird jetzt fast überall ganz frei gewährt. Die wenigen Ausnahmen sind aus der Tabelle B Sp. 3 ersichtlich. Bezüglich der Größenverhältnisse ist angegeben:

Rreis Grät (1): Stube 25 qm, Küche 10 qm, Bobenraum 30 qm.

- = Posen Ost (2): Stube 25, Kammer 121/2 qm, dazu Boben= raum 2c.
- = Schmiegel: Stube 22 qm, Kammer 8—9 qm, Bodenraum, Stall.
- = Jarotschin (2): Stube 25, Kammer 10 qm, Holzgelaß, Kar= toffelstelle, Stall.

Im Kreise Krotoschin wird teilweise nur 1 Wohnraum, zugleich als Küche dienend, gewährt.

- 2. Futter und Weide. Schafhaltung der Arbeiter findet sich im Bezirk durchweg nicht. Die Kühe sind, wie die Tabelle zeigt, in den intensiv kultivierten Kreisen häusig in den herrschaftlichen Stall einzestellt, teilweise auch durch Milchdeputat ersett. Da der Ertrag einer Kuh auf ca. 2400 Liter angegeben wird, so sind die Deputate (1825, 1021, stellenweise nur 365 Liter) unzulänglich. Im Kreise Neutomischel (2) wird bemerkt: daß die dort gegebenen Naturalien zur Ernährung einer Familie ausreichten, erkläre sich nur aus der Kuhhaltung, es sei deshalb auch die "Arbeiternot am eklatantesten" da, wo man ihnen die Viehhaltung beschnitten habe. Ein Berichterstatter aus dem Kreise Neutomischel (Wonsowo) hat im Interesse der Arbeiter abgeschafft und Geld und Milchdeputate gegeben, bald aber bemerkt, daß ein wesentlicher Rückgang der Gesamtlage die Folge war und deshalb die Kuhhaltung wiederhergestellt.
- 3. Landanweisung. Als Gartenland wird auch hier regelmäßig nur ein Teil, bis zu ½ Morgen, gegeben; nur im Kreise Schroda und sonst da, wo das Feldland durch Deputate verkürzt ist, wird das ganze Areal als Garten gewährt. Im Kreise Schroda haben sich neuerdings Pachtverhältnisse entwickelt: die Arbeiter erhalten gegen 18 Mk. pro

Morgen (25 a) nach Belieben Land verpachtet. Sonst kommen bei den auf Naturallohn gesetzten Arbeitern solche Pachtverhältnisse regelmäßig nicht vor.

- 4. Die den Arbeitern geleisteten Fuhren sind in der Regel nicht näher specialisiert, sie enthalten stets die Ackerbestellung, ferner Holzund Heufuhren, Fahrten zur Tause, Hochzeit und Beerdigung.
- 5. Daß das gewährte Brennwerk regelmäßig unzulänglich sei, wird mehrfach berichtet. Wo königliche Forsten in der Nähe sind, bestehen teilweise noch Holzungsrechte derart, daß die Leute einen Tag in der Woche freies Ress= und Leseholz holen.
- 6. Der Geldlohn ist den Lohnsätzen nach ceteris paribus nur an einigen Stellen, besonders in den Rübendistrikten, gegen 1849 bedeutend gestiegen. Sonst ist die Mehreinnahme von Barlohn meist durch Wegsfall der Abarbeitezeit und den Rückgang der Dreschzeit entstanden. Im Gegensatzu denjenigen Gegenden, wo das Instverhältnis noch in seiner alten Bedeutung besteht, wie in Ostpreußen, und wo der seste Barlohn der Deputanten den Tagelohnwerdienst der Instleute regelmäßig übersteigt, ist hier, wie schon bemerkt, häusig das Umgekehrte einsgetreten, und haben sich diese ihres alten Charakters entkleideten Komorsniks dann in "Aktordarbeiter" verwandelt, welche den überwiegenden Teil des Lohnes im Geldaksord verdienen und daneben Wohnung, Karstosselland, selten Kuhs und meist Ziegenweide erhalten. Über die Verhältnisse dieser Leute ergeben Näheres die Angaben der Tabelle in den Kreisen Schwerin (2), Samter (1), Posen Ost (3) und ist aus mehreren Kreisen berichtet. Sie erhalten im:

Kreis Bomst: 25 a Land, halb Feldland, halb Garten, dreschen auf den 16. Scheffel (sehr geringer Ertrag), Akkordarbeit mit 300 Mk. Barverdienst, — 1 Hofgänger zu halten, Frau im Sommer (150 Mk. Verdienst).

Kreis Neutomischel 1: Wohnung, Gartenland, Krautbeete, Wiese, Kuhhaltung, 50 Ctr. Kartoffeln, 60—90 Pf. Tagelohn, Frauen 40—60—100 Pf.; Hofgänger wird nicht gehalten.

Kreis Grät 1: Keine Wohnung, 25 Ctr. Kartoffelland, Kuhweide; dafür sind zu leisten 6 Frauenarbeitstage; sonst thun die Frauen nur in der Ernte Ukkordarbeit, Tagelohn der Männer: Sommer 1 Mk., Winter 80 Pf., — meist Ukkordarbeit, kein Hofgänger.

Kreis Posen Ost (1): Tagelöhner verdienen inkl. Akkord in bar 250 Mk., stellen 1 Hofgänger, erhalten 6,6 Str. Cerealien, 70 Ctr. Karstoffeln 6 km Stubben, nicht immer Kuhhaltung, Wohnung gegen 29 Mk.

Miete — cf. Tabelle B. — Hier ist die geldwirtschaftliche Umgestaltung noch in den Anfangsstadien.

Areis Posen Ost (3): Garten, Arautland, 50 Ctr. Kartoffeln, Brennholz, Tagelohn 1,50—2 Mt. im Sommer, 80 Pf. im Winter, stellen keine Hofgänger. Hier ist die Entwickelung bereits weiter fortzgeschritten.

Kreis Buk (1): Tagelohn 1,25—1,50 Mk. im Sommer, 70 Pf. bis 1 Mk. im Winter, dazu 40 Ctr. Kartoffeln, 10 Ctr. Kohlen, keine Hofgänger. — Diese Kategorie ist bereits fast vollständig den freien Tagelöhnern gleichgestellt.

Im Kreise Schroba (3), woselbst diese sogenannten "Kontraktsarbeiter" für die Wohnung 18—24 Mk., für Kuhweide und Wintersutter ebenso viel zahlen und daneben 1 Morgen Kartosselland und dabei 1,25 bis 1,50 Mk. im Sommer und 75 Pfg. bis 1 Mk. im Winter als Tagelohn erhalten, während den Frauen 40—70 Pfg. Lohn gezahlt wird, soll ein Andrang namentlich von jüngeren Leuten — offenbar solchen, die keine voll arbeitssähigen Kinder haben — zu diesen Stellen stattsinden. Das Verhältnis wird hier etwa die Stellung des Geldstubenverhältnisse in Pommern einnehmen; seine wesentlichste Seite ist der Fortsall der Hofsgängerpssicht. — Im Kreise Wreschen (1) dagegen, wo überwiegend auf Akford gearbeitet wird, ist der Zudrang zu diesen Stellen geringer als der zu den Deputantenstellen. Wo keine Wohnung und auch keine Kuhsweide gewährt wird, werden die wesentlich in Geld abgelohnten Arbeiter von den Referenten auch wo sie sich sest verdingen und einige Naturalien erhalten, zu den freien Tagelöhnern gerechnet.

31

Im Kreise Krotoschin (2) erhalten solche Leute bei 80-90 Pfg. im Sommer, 60-70 Pfg. im Winter Tagelohn und Aktordarbeit in der Ernte sowie Dreschanteil, 1 Morgen Land, Wohnung, Kuhweide, Holzsuhren; die Frauen erhalten 40-50 Pfg.; Scharwerker werden nicht gestellt. Hier ist es die offenbare Geringfügigkeit des Dreschertrages, der die Einreihung unter die freien Arbeiter bei den Reserenten veranslaßt hat. Wo der Natural-Dreschanteil in Geldakkord umgewandelt ist, erhalten die Drescher meist 40 Pf. pro Str. Im Kreise Neutomischel hat ein Reserent die auf Geld gesetzen Komorniks, bei welchen dort—trot bestehenden Dreschanteils— die Naturalien nur einen geringen Teil des Gesamteinkommens ausmachten, als die "unzufriedensten Arsbeiter" vorgesunden und sie auf Deputat gesetz, was eine wesentsliche Vermehrung des Naturaleinkommens und Verbesserung ihrer Lage bedeutete.

Tabelle A.

|                |                                                              |                 | um                        | fang di                      | es gewä                           | hrten L                  | Areals                    | Pacht                          |                             |                               |                                          | :              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Rreis          | Lohnsah des<br>(Hofgän                                       |                 |                           | Acter im<br>der He<br>gebüng | rrichaft                          | 2.<br>Garten<br>(felbst  | Ge=<br>famt=<br>areal     | Gezahlte Miete ob.<br>pro Zahr |                             | ite <b>Dep</b> i<br>rfl. Fut  |                                          | Drefcheranteil |
|                | Tagelohn<br>/\delta                                          | Jahres=<br>lohn | zu<br>Ge≠<br>treibe<br>ha | zu<br>Kar≈<br>toffeln<br>ha  | du Lein<br>(fonfti=<br>ges)<br>ha | zu<br>dün=<br>gen)<br>ha | (erfl.<br>Wiefe)<br>ha    | S Gezahlte<br>p                | an<br>Ge=<br>treide<br>Ctr. | an<br>Kar=<br>toffeln<br>Etr. | an<br>Erbsen<br>(sonsti=<br>ges)<br>Ctr. | jack           |
|                | 1                                                            | 2               | 3                         | 4                            | 5                                 | 6                        | 7                         | 8                              | 9                           | 10                            | 11                                       | ا<br>ا         |
| Samter 1       | 60 (bo.)                                                     |                 |                           |                              |                                   | ?<br>(flein)             | Garten                    | _                              | _                           | 60                            | _                                        | 16             |
| Birnbaum 1 .   | S. 60<br>W. 50 (do.)                                         |                 | _                         | _                            | _                                 | 0,18                     | 0,18                      | _                              | 14,2                        | 70                            | 2,7                                      | -              |
| Schwerin 1     | S.75, W. 60<br>(60, 50)                                      |                 | _                         | 0,25-<br>0,50                | _                                 | 0,03-<br>0,07            | 0,28-<br>0,57             | -{                             | —<br>19,2                   | _                             | _                                        | 22  <br>-      |
| Schwerin 2     | 75                                                           | ·               | <u> </u>                  | 0,25                         | _                                 | 0,125                    | 0,37                      | _                              | -                           | -                             |                                          | 1              |
| Schwerin 3     | S. 60, \$3.50<br>(1:40,30<br>2:70,60)                        |                 | _                         | 0,50                         | _                                 | 3                        | 0,50 +<br>Garten          | _                              | 11,2                        |                               | _                                        | 1              |
| Mesecit 2      | 60 (40)                                                      |                 |                           | 0,25-<br>0,37                | 0,02<br>Kraut                     | 0,12                     | 0,37<br>-0,51             |                                | $+\frac{12}{20}$ :          | -                             | _                                        | j.             |
| Bomst 1        | [ca. 1 <i>M</i> ] (40-45)                                    | -               | _                         | 0,25                         | 0,125                             | 0,10-<br>0,12            |                           | _                              | _                           | -                             | -                                        | 1              |
| Neutomischel 2 | (25)                                                         | 90              | -                         | _                            | Araut<br>0,06                     | 0,125                    | !                         | _                              | 16,6                        | 50                            | 3,6                                      | -              |
| Grät 1         | (40)                                                         | <b>7</b> 5      |                           | _                            | _                                 | 0,06                     | 0,06                      | _                              | 12,8                        | 50                            | 3,6                                      |                |
| Grät 3         | (40)                                                         | 60-78           |                           | 0,08                         | _                                 | 0,10                     | 0,18                      | -                              | 16                          | 50-60                         | _                                        | -              |
| Buf 1          | (40-60)                                                      | 70-90           | _                         | 0,125                        | Rraut<br>0,06<br>Rraut            |                          | 0, <b>1</b> 8 +<br>Garten |                                | 15,7                        | 80                            | 4                                        | -              |
| Posen West 1   | (S.40<br>W. 30)                                              | 78-100          | -                         | 0,125                        | 0,03                              | 0,02                     | 0,17                      | -                              | 18,6                        | 80                            | <b>4,</b> 8                              | -              |
| Posen West 2   | 35<br>(20 <b>-</b> 24)                                       | _               |                           |                              |                                   | 0,07                     | 0,07                      | -                              | 14                          | 60                            | 3,6                                      | -              |
| Posen Oft 1.   | \begin{cases} 60 (40-60) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | _               | $\}-$                     | -                            | —<br>Lein,                        | 0,08                     | 0,08                      | 29                             | 4,8<br>14,4                 | 70<br>70                      | 1,8<br>3,6                               | _              |
| Posen Ost 2.   | (S. 50,<br>W.60, E.60)                                       | 100             | -                         | 0,18                         | Araut<br>0,06                     | 0,125                    | 0,36                      | -                              | 15                          | 30                            | 4                                        |                |
| Posen Oft 3.   | 1,5-2 %                                                      |                 |                           | _                            |                                   | ?                        | Garten                    | ?                              | _                           | 50                            | _                                        | _              |
| Schroda 1      | (30-60)                                                      | 80              | _                         | _                            | _                                 | 0,125                    | 0,12                      | _                              | 15,5                        | 60                            | 3,6                                      | _              |
| Schroda 2      | (30-50)                                                      | 60-90           |                           | _                            | Lein,                             | 0,18                     | 0,18                      | _                              | 15-20                       | 50-70                         | in=<br>begr.                             |                |
| Shroda 3       | (40-80)                                                      | 72-100          | 18 M                      | Pacht<br>C pro               | Araut<br>0,08                     | 0,125                    | 0,20                      | -                              | 15,4                        | 60                            | 1,8                                      | 1              |

|                 | Ruhh           | altun       |                                             | Sahr                   | [(d)]                               | Sd           | hafe       | frei              | efrei               | frei                | iigel                           |                         | i <b>nwerf</b><br>ntjchädi | nnes<br>8)                                | yter<br>e                            | nəc                  |                                                                      |                       |
|-----------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| E Wiefe (Beibe) | Seu (fonftige) | <i>दे</i> उ | A Bon der Herrschaft<br>E vorgehaltene Kühe | milchdeputate pro Jahr | Deputat=Shafe, (Sheifch], [Fleifch] | g Weidefreie | N Wollgeld | Aicgen, weidefrei | Schweine, weidefrei | g Gänste, weidefrei | O<br>E Sonftiges (Bestüget<br>B |                         | ing)                       | Lohnklaffe des Mannes<br>(des Hofgängers) | Rarlohn beföstigter<br>Dienstrnechte | Lohnklasse dersetben | Bejondere<br>Berhältnisse                                            | Bes<br>mers<br>fungen |
| 13              | 14             | 15          | 16                                          | 17                     | 18                                  | 19           | 20         | 21                | 22                  | 23                  | 24                              | 25                      | 26                         | 27                                        | 28                                   | 29                   | 30                                                                   | 31                    |
|                 |                | 1           |                                             | _                      |                                     |              |            |                   | ja<br>ja            |                     | _                               | (4)                     | 1<br>Klafter               | ?                                         |                                      |                      | 25 <sup>0</sup> /0 Rüben,<br>fast aus=<br>foließlich<br>Affordarbeit |                       |
| -               | _              | 1           | —                                           | _                      | _                                   | _            |            |                   |                     | _                   | _                               | _                       | 12<br>Klafter              | ?                                         |                                      | _                    |                                                                      |                       |
| -               |                | _           |                                             | _                      | _                                   | _            |            | ja                | _                   | _                   | —                               | ja                      | ja                         | ?                                         | 135                                  | ?                    |                                                                      |                       |
| _               |                | 1           |                                             | _                      | -                                   | —            | _          | _                 | <u> </u>            | _                   |                                 | ja                      | ja                         | II (I)                                    | _                                    | _                    |                                                                      |                       |
|                 |                | 1           | _                                           | _                      | 2                                   |              |            |                   |                     |                     |                                 | ja                      | ja                         | 9.                                        | 108-                                 | ?                    |                                                                      |                       |
|                 |                |             |                                             |                        |                                     |              |            |                   |                     |                     |                                 |                         |                            |                                           | 120                                  |                      |                                                                      |                       |
| -               | _              | 1           | _                                           | _                      |                                     | _            |            | -                 | _                   |                     | _                               | ja<br>I                 | ja                         | II                                        | 100 <b>-</b><br>150                  | II                   |                                                                      |                       |
| -               | -              | 1           |                                             |                        | _                                   |              | -          |                   | _                   | -                   | _                               | (3<br>Shachte<br>ruten) | 4+3<br>Haufen              |                                           | 150                                  | ?                    | Rüben und<br>Hopfen                                                  |                       |
| _               | _              | 1           |                                             | _                      | <u> </u>                            | _            | _          |                   |                     |                     |                                 | ja                      | jα                         | II (I)                                    | _                                    | _                    | Rüben                                                                |                       |
| -               |                | 1           |                                             | _                      |                                     | -            |            | —                 | -                   | -                   |                                 | 20                      | -                          | ?                                         | _                                    |                      |                                                                      |                       |
| -               | -              | 1           | _                                           |                        |                                     |              | _          |                   | ja                  | _                   | ja                              | (ja)                    | ja                         | ?                                         |                                      | _                    | Rüben                                                                |                       |
| -               |                | 1           | -                                           |                        |                                     |              | -          | -                 | -                   | -                   | -                               | (8)                     | _                          | ?                                         | _                                    | _                    |                                                                      |                       |
| -               |                | 1           | _                                           | -                      | (1)                                 |              | _          | -                 | ja                  | -                   | ja                              | (6)                     |                            | ?                                         | 78-<br>105                           | II                   |                                                                      |                       |
| 1.5             | -              | -           |                                             | 1825                   | -                                   | -            |            |                   | -                   | -                   | _                               | _                       | 6                          | II (I                                     | -                                    | -                    | etwas<br>Riiben                                                      |                       |
| -               |                | -           | 1                                           | -                      |                                     |              | -          | -                 | 2 <b>-</b> 3        | -                   | ja                              | 5                       | -                          | II                                        |                                      | -                    | etwas<br>Rüben                                                       |                       |
| 1               | _              | -           |                                             | -                      |                                     | -            | -          | _                 | _                   | -                   |                                 |                         | (Tare<br>24 M)             | 9                                         | _                                    |                      | Semüfe,<br>etwas Rüben<br>Rüben                                      |                       |
|                 |                |             | 1                                           |                        | $\frac{-}{2}$                       |              | _          | -                 | ja                  | -                   | _                               | ja                      | ja<br>-                    | ?                                         | 75                                   | ?                    |                                                                      |                       |
| ا               |                |             | 1                                           |                        | Z<br>(teil=<br>weise)               |              |            | _                 | 1                   |                     | _                               |                         | 5<br>Alafter               | 3                                         | 72 <b>-</b><br>96                    | I                    | Rüben                                                                |                       |
| and the same    | _              | -           | 1                                           | -                      | -                                   |              | -          | -                 | 1                   |                     |                                 | 8-10                    | .1<br>+ 3<br>Haufen        | II                                        | 74-<br>100                           | Ι                    | Rüben                                                                |                       |
| ფ               | chrifte        | en LV.      | - 20                                        | ändl.                  | Arbeit                              | erfra        | ge II      | Ι.                | 1                   | ,                   | ı                               |                         |                            |                                           | '                                    | 1                    | 30                                                                   |                       |

Tabelle A. (Fortsetzung.)

| Zubene A.                        | (Lorrlegung                                     |                         |         |                       |                             |                                    |                  |                                      |                      |                       |                      |                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Arcis                            | Lohnfat des<br>(Hofgäng                         |                         | 1. 9    | Ucter im              | rrichaft                    | grten L<br>2.<br>Garlen<br>(felbft | CHO-             | Gezahlte Miete od. Pacht<br>pro Jahr |                      | e Depu<br>fl. Futi    |                      | Drefdjeranteil<br>bei Hand= (Gingl=) [Namnk=1 |
|                                  | Tagelohn                                        | Jahres=<br>lohn         |         | zu<br>Kar=<br>toffeln | zu Lein<br>(fonsti=<br>ges) | zu<br>dün=<br>gen)                 | (extl.<br>Wiefe) |                                      | an<br>Ge=<br>treide  | an<br>Kar=<br>toffeln | 3                    | <b>Drcfo</b><br>i Hand≥ (©                    |
|                                  | 1 1                                             | $\frac{\mathcal{M}}{2}$ | ha<br>3 | ha<br>4               | ha<br>5                     | ha<br>6                            | ha<br>7          | м<br>8                               | Ctr.                 | Ctr.                  | Ctr.                 | ු දූ                                          |
|                                  | 1                                               |                         | П       | 4                     |                             | 0                                  | -                |                                      | Э                    | 10                    | 11                   | 1;                                            |
| Wreschen 1                       | (25-60)                                         | 66-100                  | _       | 0,43                  | Rraut<br>0,02<br>Rraut      | 0,02 <b>-</b><br>0,04              | 0,47-<br>0,49    | _                                    | 13,5 <b>-</b><br>18  | _                     | 2,12 <b>-</b><br>2,5 | -                                             |
| Wreschen 2                       | 60 (Knecht<br>80-1 <i>M</i> ,<br>Magd<br>30-70) |                         |         | 0,25                  | 0,02                        | 0,08                               | 0,35             | 18                                   |                      | _                     |                      | jc                                            |
| Wreschen 3                       | (S. 40,<br>W. 30)                               | 75-50                   | _       | 0,29                  | _                           | 0,125                              | 0,31             | _                                    | 17,1                 | _                     | 3,6                  | -                                             |
| Shrimm 1                         | ca. 30-40<br>(40)                               |                         | _       | _                     |                             | _                                  | _                | _                                    | 18                   | 75                    | _                    | -                                             |
| Shrinun 2                        | (2 Mon.: 50,<br>4: 40, 6: 30)                   | 79,5                    |         | 0,25                  | Rraut<br>0,06               | 0,05                               | 0,36             | _                                    | 14,4                 | -                     | 3,6                  |                                               |
| Kosten 1                         | (50-60)                                         | 30                      |         | _                     | _                           | ?<br>(flein)                       | Garten           |                                      | 21                   | 70                    | 3                    | -                                             |
| Kosten 2                         | (25)                                            | 60                      | _       | -                     | _                           | ?<br>(flein)                       | Garten           |                                      | 17                   | 50                    | 2                    | -                                             |
| Kosten 3 {                       | 80 (S. 45,<br>W. 35)                            | _                       |         | 0,22                  | inbegr.                     | 0,03                               | 0,25             | -                                    | [ev.]                | 60                    | -                    | 10                                            |
| (                                |                                                 | 150                     | _       |                       | ?                           | ?                                  | Garten           | <u> </u> —                           | 19,1                 | 60                    | 2                    | -                                             |
|                                  | (2 Mon.: 60,<br>4: 50, 6:40)                    |                         | -       |                       | (12 M<br>Rraut=<br>geld)    | 0,06                               | 0,06             | _                                    | 14.7                 | 64                    | 3,6                  | -                                             |
| Fraustadt 1 .                    | (S.50,W.30,<br>F. u. H. 40)                     |                         | _       | 0,31                  | -                           | 0,06                               | 0,37             | _                                    | 13                   |                       | _                    | -                                             |
| Fraustadt 2 . {                  | 90-1 M                                          | _                       | _       | 0,12                  |                             | ?<br>(flein)                       | 0,12 +<br>Garten | _                                    | _                    | 18                    |                      | -                                             |
| (                                |                                                 | 72                      | _       |                       | _                           |                                    | Garten           |                                      | 20<br>+ 1,72<br>Mehl | 40                    | -                    |                                               |
| Schmiegel 1 .                    | (50)                                            | 75                      | _       | 0,43                  | inbegr                      | -                                  | 0,43             | -                                    | 14,4                 |                       | 3,6                  | -                                             |
| Liffa 1                          | _                                               | 95 (60)                 | _       | _                     | - Grant                     | 0,12                               | 0,12             | -                                    | 15,6                 | 75                    | 3,6                  | -                                             |
| Gostyn 1                         | 80 (50-60,<br>33. 40)                           | _                       | -       | -                     | Araut,<br>Rüben<br>0,04     | 0,125                              | 0,16             | -                                    | 4                    | 50                    | _                    | 12-                                           |
| Rawitsch $1$ . $\left\{ \right.$ | 70-1 <b>%</b> (30-50)                           | _                       | -       | 0,21                  | _                           | _                                  | 0,21             | _                                    | 1,6                  |                       | _                    | 16                                            |
|                                  | _                                               | 63                      | -       | 0,25                  | ?<br>(etwas)                | -                                  | 0,27             | -                                    | 12                   |                       | -                    | -                                             |

|                 |                |                                    |                                             |                  |                                         |              |          |                   |                     |                    |                                  |                                   |                          |                                       | -                                    |                      |                                               |                            |
|-----------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| ÷               | <b>Հ</b> սիի   | altung                             |                                             | Jahr             | e,<br>f¢]                               | Sa           | afe      | efrei             | efrei               | frei               | ügeľ                             | <b>Bren</b> 1<br>(Gelden          | nwer <b>t</b><br>tjøädi. | innes<br>§)                           | igter<br>ce                          | nəç                  |                                               |                            |
| g Wiese (Weide) | Seu (fonstige) | Rutter= u. weide=<br>Freie Kuhe    | g Von der Herrschaft<br>E vorgehaltene Kühe | nilddeputate pro | Deputat≤Shafe,<br>(Schweine), [Fletich] | g Beidefreie | Rollgeld | Biegen, weibefrei | Schweine, weidefrei | g Ganfe, weidefrei | ©<br>E: Sonftiges Gefligel<br>A. | Rohlen<br>Ctr.<br>(Torf<br>Mille) |                          | Lohnklasse Mannes<br>(bes Hofgängers) | Rarlohn beföstigter<br>Dienstenechte | Lohnklasse derselben | Befondere<br>Berhältnisse                     | Be=<br>mer=<br>fungen      |
| 13              | 14             | 15                                 | 16                                          | 17               | 18                                      | 19           | 20       | 21                | 22                  | 23                 | 24                               | 25                                | 26                       | 27                                    | 28                                   | 29                   | 30                                            | 31                         |
| -               | _              | 1                                  |                                             | _                |                                         | •            |          | _                 | 1-2                 | _                  | —<br>Enten,<br>Hühner            | 15-20                             | 2-4<br>16                | II (I)                                | _                                    | _                    | teilweife<br>Rüben<br>Rüben                   |                            |
|                 |                | 1                                  |                                             |                  |                                         |              |          |                   | 2 11.               | _                  |                                  | 10<br>(+ 6)<br>-                  | 10                       | II (I)                                | <b>7</b> 5                           | ?                    | Rüben<br>Rüben                                |                            |
| -               |                | _                                  | -                                           | _                |                                         | -            | _        | 1                 | -                   |                    | _                                |                                   | 4 Al.                    | ?                                     | _                                    | _                    | Rüben                                         |                            |
| _               | _              |                                    | _                                           | _                | _                                       |              | _        | 1-2               | 1-2                 | _                  |                                  | _                                 | ja                       | 5                                     | _                                    | _                    | Rüben stark                                   |                            |
| _               | _              | 1                                  | _                                           | _                |                                         | _            |          |                   | ja                  | ja                 | _                                | 30                                | 2                        | II (I)                                | 90                                   | ?                    | Rüben                                         | pro Ctr.<br>7 M vom<br>Gut |
| <u> </u>        |                |                                    | 1<br>oder<br>40 M                           |                  |                                         | _            |          | _                 | 1                   |                    | _                                | (10)                              | 1<br>Fud.+<br>10 M       | I                                     | _                                    |                      | Rüben                                         |                            |
| -               | _              | 1                                  | _                                           | -                | _                                       | _            | _        | -                 | _                   | -                  | _                                | ja                                | 9                        | ?                                     | 90                                   | ?                    | Rüben starf<br>u. Kartoffeln                  |                            |
|                 | -              | 1                                  | _                                           | _                | _                                       | _            | _        | _                 | _                   |                    |                                  | ja                                | ja                       | 5                                     | 60-<br>120                           | ?                    | etwas<br>Rüben                                |                            |
| 1 1             |                | _                                  | _                                           | 365<br>365       |                                         | _            | _        | _                 | _                   | _                  | _                                | ja<br>ja                          | ja<br>ja                 | II (I)                                | }-                                   |                      | Afford= und<br>Frauenarb.,<br>ftarfe<br>Rüben | fein<br>Schar=<br>werfer   |
| -               | _              | {1<br>                             | _                                           | —<br>1095        | }_                                      |              |          | _                 | _                   | _                  |                                  | 30                                | 6                        | II (I)                                |                                      | -                    | Rüben<br>Uffordarbeit                         |                            |
| 1               | _              | -                                  | _                                           | _                | _                                       |              |          | _                 | _                   | _                  | _                                | ja                                | ja                       | II                                    | -                                    | _                    | teilweise<br>Rüben,<br>Franenarb.             |                            |
| 17-             |                | $\begin{cases} 1 \\ - \end{cases}$ | _                                           | _                | _                                       | _<br>_       |          | _<br>1-2          | ja                  | }-                 | _                                | (5)                               | $(18\mathcal{M})$        | II                                    | —                                    |                      |                                               |                            |
| ( •<br>1.<br>2  |                |                                    |                                             | -                | _                                       | _            | -        | _                 | -                   | _                  | _                                |                                   | [ja]                     | ?                                     | _ {                                  |                      | Rüben,                                        | 26: gegen                  |
| A Comment       | -              |                                    | _                                           |                  | _                                       | -            | -        | -                 | 2                   | _                  | 10-12<br>gennen                  | ja                                | ja                       | ?                                     | }                                    |                      | Affordarb.                                    | 52 Ur=<br>beitstage        |
|                 |                |                                    |                                             |                  |                                         |              |          |                   |                     |                    |                                  | I                                 |                          |                                       |                                      |                      | 30*                                           |                            |

Tabelle A. (Fortsetzung.)

|                                 | Ochulan baz                                  | Wannaê                       | um                        | fang de                      | s gewäh                           | rten A                   | reals                  | Pacht                          | · · · · · ·                                             | a <b>B</b> ahan               | 4040                                     | :              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Areis                           | Lohnsatz des<br>(Hofgänge                    |                              |                           | lcter im<br>der He<br>gedüng | rrschaft                          | 2.<br>Garten<br>(felbft  | Ge=<br>famt=<br>areal  | Eszahlte Miete od.<br>pro Zahr |                                                         | e <b>Depu</b><br>fl. Futi     |                                          | Drejcheranteil |
|                                 | Tagelohn                                     | Jahres=<br>lohn<br>M         | 3u<br>Ge=<br>treide<br>ha | zu<br>Kar≈<br>toffeIn<br>ha  | zu Lein<br>(fonsti=<br>ges)<br>ha | zu<br>dün=<br>gen)<br>ha | (erfl.<br>Wieje)<br>ha | L Gezahlte                     | an<br>Ge=<br>treide<br>Ctr.                             | an<br>Kar=<br>toffeln<br>Ctr. | an<br>Erbjen<br>(sonsti=<br>ges)<br>Ctr. | Drej.          |
|                                 | 1                                            | 2                            | 3                         | 4                            | 5                                 | 6                        | 7                      | 8                              | 9                                                       | 10                            | 11                                       | :              |
| Jarotschin 1 .                  | _                                            | 60-90<br>(126-<br>180)       |                           | 0,25                         |                                   | 0,125                    | 0,37                   |                                | 17,5-<br>19,6                                           |                               | _                                        | -              |
| Jarotfchin 2                    | S.60, W.50<br>(do.)<br>(S.45-70,<br>W.35-60) | Meist<br>Afford<br>60–90     | }_                        | 0,125                        | Araut<br>0,04                     |                          | 0,16                   |                                | $\left\{ \begin{array}{c} - \\ 20 \end{array} \right\}$ | 50                            | -{                                       | 16<br>[-<br>-  |
| Jarotschin 3                    | S. 1-2,5 M,<br>W.80-1,5M<br>(Frau70,50)      | Meist<br>Afford              | _                         | 0,375                        | —<br>Araut                        | -                        | 0,375                  | feine<br>Woh=<br>nung          |                                                         | _                             |                                          | 12             |
|                                 | (S. 40-60,<br>30-50)                         | 63                           | —                         | _                            | 0,04<br>Kraut u.<br>Gemüse        | 0,125                    | 0,16                   |                                | 16,8                                                    | 50                            |                                          | -              |
| Pleschen 1                      |                                              | 60-90                        | _                         |                              | 0,125                             | 0,125                    | 0,25                   | _                              | 15,5 <b>-</b><br>16,2                                   | 50                            | 2,7                                      | -              |
| Pleschen 2                      | (ca. 40)                                     | 60                           |                           | 0,25                         |                                   | 0,25                     | 0,50                   | _                              | 16                                                      | 30                            | _                                        | 14             |
| Roschmin $2$ . $\left\{  ight.$ | 50<br>(S.50, W.40)<br>(S.50, W.40)           | und<br>Uttord=<br>lohn<br>72 |                           |                              | 0,04                              | 0,125                    |                        | —<br>  —                       | 2,7<br>18,6                                             | 60                            | 1,7<br>  3,3                             | -              |
| Koschmin 3                      | 36                                           | 62                           | _                         |                              | etwas<br>Kraut=<br>land           | ?<br>(klein)             | ?                      | _                              | 16,8                                                    | 45                            | 4                                        | -              |
| Krotoschin 2 .                  | 80-90                                        | 54-75                        | -                         | 0,25 <b>-</b><br>0,375       | _                                 | 0,06 <b>-</b><br>0,07    | 0,44                   | _                              | _                                                       | _                             | _                                        | 12             |
| Ostrowo 2                       | (50 <b>-</b> 1,2 <i>M</i> )                  | 50                           | _                         | 0,06                         |                                   | 0,125                    | 0,18                   |                                | 14,6                                                    |                               | 1,8                                      |                |
| Schildberg 1 {                  | 50 (40)                                      | <br>75-120                   |                           | 1,25                         |                                   | 0,12                     | 1,37<br>Garten         | 1                              | 19,2                                                    | 50                            | <br> -                                   |                |
| Schildberg 2.                   | (40-60)                                      | 250<br>(inbegr.)             |                           | 0,50                         |                                   | (flein)                  | 0,50 +<br>Garten       | -                              | 18                                                      |                               |                                          |                |
| Shildberg 3 .                   | (S.40,W.30)                                  | 60-75                        |                           | 0,50                         |                                   | 0,125                    | 0,62                   | _                              | 16,4                                                    | _                             | 1,8                                      |                |
| Rempen $1\dots igg\{$           | 80-1,2 <i>M</i><br>(Fr. 50-70)               |                              | 0,25                      |                              | _                                 |                          | 0,50 +<br>Garten       |                                | _                                                       |                               | _                                        |                |
| {                               | -                                            | 78                           |                           | ?<br>(Tare<br>20 M)          |                                   | ?<br>(Tare<br>20 M       | ?                      |                                | 16                                                      | 50                            | 1                                        |                |

| 9               | તેમફા                                 | altung     |                                             | Sahr                      | [æ]                                      | Sa           | afe      | ifrei             | efrei                 | rei                | ügel                          |     | niverk<br>11städi= | nnes<br>3)                                | igter<br>e                           | ıeıı                 |                                                 | -41                             |
|-----------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|-----|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| E Wiese (Weibe) | ದ ವಿeu (fonstige)<br>F Futterdeputate | 150        | A Bon der Herrschaft<br>E vorgehaltene Kühe | R. Milchdeputate pro Jahr | Deputat≤Schafe,<br>(Schweine), [Fleifch] | A Beidefreie | Rollgeld | Siegen, weidefrei | g Schweine, weidefrei | g Gänfe, weidefrei | (1) Sonstiges Geflügel<br>19. |     | ng)                | Lohnklasse bes Mannes<br>(bes Hosgängers) | Rarlohn beföstigter<br>Dienstenechte | Lohnklasse derselben | Bejondere<br>Berhältniffe                       | Be=<br>mer=<br>fungen           |
| 13              | 14                                    | 15         | 16                                          | 17                        | 18                                       | 19           | 20       | 21                | 22                    | 23                 | 24                            | 25  | 26                 | 27                                        | 28                                   | 29                   | 30                                              | 31                              |
| _               |                                       | 1          | _                                           |                           |                                          |              |          | _                 |                       | _                  | 6<br>Hühnei                   | 30  | 2<br>Klafter       | 5                                         | _                                    |                      | _                                               |                                 |
| ,               |                                       | 1          | —                                           |                           | —                                        |              |          | _                 | 2 u.<br>mehr          | _                  | Hühner                        | 20  | 4,5                | II                                        | 72                                   | I                    | etwas Rü=<br>ben, übri=<br>gens Afford=<br>Lohn |                                 |
|                 |                                       |            |                                             |                           |                                          |              |          | 1                 | -                     | -                  | -                             | _   | -                  | II                                        |                                      |                      |                                                 |                                 |
|                 |                                       | 1          |                                             |                           |                                          |              |          | -{                | _                     | _                  | Hühner                        | 20  | 4                  | II                                        |                                      |                      | Riiben                                          |                                 |
| _               |                                       |            | 1                                           | -                         | _                                        |              | _        | _                 | ja                    | _                  | Hühner                        | 18  | 4 + Saufen         | ?                                         |                                      |                      | Rüben                                           |                                 |
| -               |                                       | -{         | 1                                           | ja                        | }_                                       |              |          | _                 | -                     | _                  | _                             | ja  | 2–3<br>Klafter     | ?                                         | _                                    | _                    | etwas Rü=<br>ben                                |                                 |
|                 |                                       | 1          |                                             | <br> <br>                 | _                                        |              |          | _                 | ja                    | -                  | _                             |     | 9                  | II (I)                                    | 84 <b>-</b><br>108                   | Ι                    | etwas Rü=<br>ben                                |                                 |
| _               | -                                     | -          | 1                                           |                           | —                                        |              | -        | _                 | 3                     | -                  | _                             |     | -                  | ?                                         |                                      | -                    | Rartoffeln,<br>Riiben                           |                                 |
| _               | _                                     | <br>       | 1                                           | _                         |                                          | _            | _        | _                 | 1-2                   | _                  |                               | _   | 6                  | II                                        | 120                                  | I-II                 | etwas Kü=<br>ben                                |                                 |
| -               | -                                     | 1          |                                             | -                         | -                                        |              |          | -                 | 2                     | _                  | 6<br>Hühner                   |     | 21/2<br>Klafter    |                                           | 75 <b>-</b><br>90                    | 5                    |                                                 |                                 |
| _               |                                       | 1          |                                             | _                         | _                                        |              | _        | _                 | ja                    | ja                 | ja                            | ja  | ja                 | II                                        | _                                    | _                    |                                                 |                                 |
| _               | _                                     | 5          | _                                           |                           |                                          | _            |          | _                 | _                     | _                  | _                             | ja  | ja                 | II                                        | _                                    | _                    |                                                 |                                 |
| -               | -                                     | 1          | -                                           | -                         |                                          | -            | _        | -                 | -                     | _                  | —                             | ja  | ja                 | II (I)                                    | 90                                   | I                    |                                                 |                                 |
| -               |                                       | 1          | _                                           | _                         | _                                        |              |          | _                 | 2                     | _                  | _                             | _   | 12                 | ?                                         | 60-<br>90                            |                      | Weidewirt=<br>fcaft                             | 2: Schar=<br>werfer<br>offenbar |
| .25             | -                                     | 1<br>(Bei= | _                                           | -                         | -                                        | -            | _        | -                 | -                     | _                  | _                             | (3) | _                  | 5                                         | _                                    | -                    |                                                 | inbegrif=<br>fen.               |
| +               | -                                     | be)        | _                                           | ja<br>(Lare<br>10 M       | _                                        | _            | _        | _                 | ja                    |                    | 6<br>Şühner                   | _   | .12                | II                                        | 12                                   | ?                    |                                                 | 1                               |
| -               | 1                                     | 1          |                                             | 1                         | 1                                        | l            | 1        | 1                 | 1                     | 1                  | I                             | l   |                    | I                                         |                                      |                      |                                                 |                                 |

Tabelle B.

|                                                                               | sträfte                                                                                                  |                                                              | Bareii                | nfünfte                               |                                             |                | rtrag<br>des                                                                 | Deputi<br>an                                          | ate                                |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| " Rreiŝ                                                                       | Gestellte Arbeitskräfte                                                                                  | brutto                                                       | Pacht                 | Nb<br>Schar=<br>werfer=<br>lohn       | netto                                       | Cere=<br>alien | ndes<br>an<br>Rar=<br>toffeln                                                | Cere=                                                 | Rar=<br>tof=<br>feln               | Dreich<br>Lohi        |
|                                                                               |                                                                                                          | 16                                                           | 16                    | 16                                    | 16                                          | Ctr.           | Ctr.                                                                         | Ctr.                                                  | Ctr.                               | <i>M</i> <sub>6</sub> |
|                                                                               | 1                                                                                                        | 2                                                            | 3                     | 4                                     | 5                                           | 6              | 7                                                                            | 8                                                     | 9                                  | 10                    |
| Schwerin 3<br>Meferiţ 2                                                       | $\frac{3}{2^{1/4}}$                                                                                      | 306<br>360                                                   | _                     | ?                                     | ?<br>230                                    | _<br>_         | ca. 100<br>ca. 70-80                                                         | 11,2 + 10:20                                          | _                                  | 10,4-1<br>cf. {       |
| Neutomischel 2.                                                               | $2^{3/4}$                                                                                                | 263,5                                                        |                       | 75                                    | 188,5                                       |                | ca. 15-20                                                                    | 20,2                                                  | 50                                 |                       |
| Grät 1 Posen West 1 Posen West 2 Posen Oft 1 Posen Oft 2                      | $ \begin{array}{c} 2 \\ 2^{1/4} \\ 2 \\ 2^{1/6} \\ 2^{1/6} \\ 2^{1/4} \end{array} $                      | 195<br>233–255<br>ca. 225<br>425<br>280<br>243               |                       | 60<br>?<br>72<br>60<br>60<br>72       | 135<br>?<br>ca. 153<br>336<br>191<br>171    | -              | ca. 50<br>ca. 20<br>—<br>—<br>—<br>ca. 70                                    | 16,4<br>23,4<br>17,6<br>6,6<br>18<br>19               | 50<br>80<br>60<br>70<br>70<br>30   | <br><br><br>          |
| Schroda 1 Schroda 2 Wreschen 1 Wreschen 2 Schrimm 1 Kosten 2 Kosten 3         | $\begin{array}{c} 2^{1/2} \\ 2^{3/4} \\ 2^{1/4} \\ 2^{1/2} \\ 2^{1/6} \\ 2^{1/2} \\ 2^{1/4} \end{array}$ | ca. 285<br>308-338<br>226-302<br>495<br>250<br>210<br>368    | -<br>-<br>18<br><br>- | ?<br>60<br>?<br>75<br>?               | ?<br>?<br>166-242<br>?<br>?<br>135          |                | ca. 10<br>ca. 100<br>100<br>ca. 20                                           | 19,1<br>15-20<br>15,6-20,5<br>—<br>18<br>19<br>—-     | 60<br>50-70<br>—<br>75<br>50<br>60 | ca. 1:                |
| Koften $4 \dots$                                                              | $2^{3/4}$ $1^{3/4}$                                                                                      | 374,5<br>460-500<br>72                                       | <del>-</del>          | _<br>_                                | ?<br>460-500<br><b>7</b> 2                  | _<br>_<br>_    | <br>ca. 30<br>                                                               | 18,4<br>—<br>10 +<br>1,72<br>Mehi                     | 64<br>18<br>40                     | <br><br>              |
| Schmiegel 1 Liffa 1 Jarotschin 2 Jarotschin 3 Koschmin 2 Ostrowo 2 Schildberg | $ \begin{array}{c c} 2^{1/6} \\ 2^{1/2} \\ 2^{1/5} \\ 2^{1/4} \\ 2^{1/4} \\ 2^{3/4} \\ 2 \end{array} $   | 305<br>255<br>304<br>210<br>248<br>242<br>ca. 370<br>195-210 |                       | 84<br>60<br>60<br>60<br>78<br>78<br>? | 221<br>195<br>244<br>150<br>170<br>164<br>? |                | ca. 90<br>ca. 10<br>ca. 30<br>ca. 30<br>ca. 20<br>ca. 20<br>ca. 20<br>ca. 20 | 18<br>19,2<br>—<br>20<br>16,8<br>21,9<br>16,4<br>18,2 | 75<br>50<br>50<br>50<br>60<br>—    | ca. 20                |

|                                                                | · ·                                                                       |                      |                                                                                        |                       |                     |                             |                            |                                         |                                            |                          |                                   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Gejai<br>auffü                                                 | nfte                                                                      | (bzw.                | reide=<br>Brot=)                                                                       | 0                     | fauf<br>in          | Ter=<br>fauf<br>an<br>Milch | Zu=<br>kauf<br>an          | Ge=<br>fchlach=<br>tete<br>Schweine     | Berfa<br>Schweine<br>[Kälber               | Gänse                    | Zu=<br>fauf<br>von<br>Brenn=      | Be=<br>mer=      |
| Cere=                                                          | Rar=<br>toffeln                                                           | Ver=<br>fauf<br>Ctr. | Zu=<br>fauf<br>Ctr.                                                                    | , 🚊 Futter            | , F Mild            | und<br>Butter<br>für        | Fleisch<br>für             | (fon=<br>stiges)                        | und<br>Schafe]<br>Stück                    | [son=<br>stige]<br>Stück | werk<br>für                       | fun=<br>gen      |
| Ctr.                                                           | Ctr.                                                                      | (für M)              | (für M)                                                                                | 16                    | 16                  | 16                          | 16                         | М                                       | (für M)                                    | (für M)                  | <i>M</i>                          |                  |
| 11                                                             | 12                                                                        | 13                   | 14                                                                                     | 15                    | 16                  | 17                          | 18                         | 19                                      | 20                                         | 21                       | 22                                | 23               |
| 21,6-24,8<br>20<br>20,2                                        | ca. 100<br>70-80<br>65-70                                                 | <u>-</u>             | —<br>+<br>ja                                                                           | +                     | _                   | ja<br>(cf. 20)              | <u> </u>                   | ?<br>2<br>Schafe<br>ja                  | +<br>+<br>ja<br>(+ 17:                     |                          | <br>?<br>ja                       |                  |
| 16,4<br>23,4<br>17,6<br>6,6<br>18<br>19                        | ca. 100<br>ca. 100<br>60<br>70<br>70<br>ca. 100                           | -<br>-<br>-          | +<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | <br><br><br>          |                     | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—  | ja — + + —                 | 5. 5. 5. 5. 5. 5.                       | (50)<br>(50)<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>+ | (10)<br>—<br>—<br>—<br>— | ?<br>+<br>+<br>+<br>+<br>ja       |                  |
| 19,1<br>15-20<br>5,6-20,5<br>ca. 15<br>18<br>19<br>ca. 12      | 60<br>60-80<br>ca. 100<br>110<br>75<br>50<br>ca. 80                       | <u> </u>             | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>ca. 12,8<br>(89,6)                                            | -<br>+<br>-<br>-<br>- | <br> <br> <br> <br> | -<br>-<br>-<br>-<br>-       | + + - +                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | <br>+<br>+<br><br>                         |                          | +<br>+<br>16<br>+<br>+<br>-<br>ja | 14: ca.<br>8 Mo= |
| 18,4<br>————————————————————————————————————                   | 64<br>ca. 48<br>40                                                        | <br><br>             | +<br>  ja<br>  -                                                                       | +                     | <br>  +<br>  +      | _<br>_<br>_                 | +<br>+<br>+                | <u>.</u><br>5<br>5                      | _<br>_<br>_                                |                          | ?<br>+<br>-                       | nate             |
| 18<br>19,2<br>ca. 20<br>ca. 20<br>16,8<br>21,9<br>16,4<br>18,2 | ca. 90<br>85<br>ca. 80<br>ca. 80<br>ca. 70<br>ca. 80<br>ca. 20<br>ca. 100 | <br>                 | + + 4 + - + +                                                                          |                       |                     | <br><br>                    | -<br>+<br>-<br>?<br>+<br>- | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | <br>(60)<br><br>+<br><br>+                 |                          | ? ? + + +                         |                  |

Das ganze Verhältnis stellt ein Zersetzungsprodukt und den Überaang zur reinen Geldlöhnung der freien, unständig beschäftigten Tage= löhner dar, wesentlich hervorgerufen durch die Schwierigkeit, Hofgänger zu stellen und durch den Rückgang der Drescherträge. Jedenfalls führt dies Verhältnis zu einer vermehrten Mitarbeit der Frau, welche auch in der sub II. beigefügten Tabelle zum Ausdruck gelangt. Die Frage, ob Hofgänger gestellt werden oder nicht, wird von den Referenten mehrfach als die entscheidende für die Klassisitation der Arbeiter angesehen. Es ist offenbar, daß auch hier das Hofgängerverhältnis auf die Dauer nicht aufrecht erhalten werden kann, zumal bei weiterem Zunehmen der Sachsengängerei. Vereinzelt ist, wie die Tabelle ergiebt, die Verpflichtung schon in Wegfall gebracht. Das bedingt aber, da die Deputate auf zwei Arbeitsfräfte zugeschnitten sind — vgl. oben die Zusammenstellung ber Deputate am Eingang bieses Kapitels unter Schrimm 2, — ben Rückgang des Cerealiendeputates und Ronfums und die geldwirtschaft= liche Umgestaltung des Verhältnisses in der vorstehend geschilderten Art, wenn nicht die Frau regelmäßig das ganze Jahr als Scharwerker mitarbeiten und dadurch sich in die Unmöglichkeit der eignen Wirtschafts= führung versetzen will.

Im übrigen wird auch aus dem Bezirk die Neigung der Arbeiter, statt des Dreschanteils festes Deputat zu nehmen, konstatiert. Namentlich die Neuanziehenden, bemerkt ein Bericht aus dem Kreise Jarotschin (2), nehmen lieber das bekannte Deputat, als daß sie auf die ihnen unbekannten Dreschergebnisse vertrauen. Es steht dies in der That im Zusammenhang mit dem entscheidenden, das Anteilsverhältnis für die Arbeiter unpraktikabel machenden Moment: bei der früheren typischen Wirtschaftsweise, zumal der Dreifelderwirtschaft, konnte ein Instmann bei Eingehung des Kontraktes den voraussichtlichen Ertrag des Dresch= anteils für sich je nach der ungefähr ersichtlichen Güte des Bodens annähernd schätzen, es kam nur darauf an, wie groß der Anteil war und wie viele Familien beispielsweise auf je 100 Morgen bestellter Winterung gehalten wurden: darnach rechnete der Gutsherr und ebenso der Instmann. Jemehr die Fruchtfolge komplizierter wird und überhaupt die Wirtschafts= weise ihren typischen Charakter verliert, desto weniger ist es selbst für ben Gutsbesitzer, geschweige dem Instmann, möglich, mit einiger Sicherheit sich über den Ertrag des Arbeitsverhältnisses zu informieren. Auch ist es bei intensiver, in den absoluten Getreideerträgen der einzelnen Jahre stark schwankender Kultur für den Arbeiter nicht möglich, sich in ein Anteilsverhältnis zu begeben, bei welchem der Arbeitgeber durch Dispositionen über den Umfang der Bestellung mit Getreide in jedem Jahre thatsächlich über die Höhe der aus dem Dreschanteil für den Arbeiter resultierenden Sinnahme disponiert. Auch dies Bedenken siel bei der alten typischen Wirtschaftsweise fort.

### 3. Freie Tagelöhner und Wanderarbeiter.

Über die Lage der seit 1849 in steter Zunahme begriffenen freien Arbeiter ist aus den Angaben Lengerke's nur zu ersehen, daß sie im Kreise Birnbaum im allgemeinen — naturgemäß — ungünstiger war, als in den intensiv bewirtschafteten östlichen Kreisen, da die Arbeitsgelegenheit namentlich den grundbesitzenden Tagelöhnern vielsach sehlte. Das Lohn-niveau der Provinz im Tagelohn wurde auf ca. 5—6 Sgr., Affordverdienste auf 7—10 Sgr. angegeben. Nähere Angaben sehlen.

Die Enquete des Freiheren v. d. Golt 1873 ergab folgendes Lohn= niveau in den einzelnen Gegenden:

|                     | I. Mä                | nnliche     | 2 Tage               | -<br>löhner  | II. W          | eibliche     | Zagel            | löhner           |        | ord=<br>ienst | Da=                      |
|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|------------------|--------|---------------|--------------------------|
| Areis               | im S                 | mmer        | im W                 | 3inter       | im Sc          | mmer         | im V             | Sinter           | mer    | uen           | reben<br>Natu=<br>ralien |
|                     | ohne<br>Kost         | mit<br>Rost | ohne<br>Rost         | mit<br>Rojt  | ohne<br>Rost   | mit<br>Rost  | ohne<br>Rost     | mit<br>Rost      | Männer | Franen        | Tare                     |
| Obornik             | Sgr.<br>12,5<br>(15) | Sgr. (10)   | egr.<br>7,7<br>(9,5) | Sgr. 5 (5,5) | Sgr. 6,5 (7,5) | egr. 4 (5)   | egr.<br>5<br>(6) | Sgr. 3 (5)       |        | egr.          | Thir<br>I u. II<br>4     |
| Samter u. Buk       | 10,5<br>(11,2)       |             | 7,9<br>(6,2)         | _            | 5,2<br>(6,7)   |              | 4,2<br>(4,5)     | _                | 16,1   | 11,7          | I Land<br>27,5           |
| Meserit u.Birnsbaum | 10<br>(10)           |             | 7,5<br>(7,5)         |              | 6<br>(6)       | _            | 4 (4)            |                  | 12     | 6,5           | _                        |
| Schroda             | 13,7<br>(16,8)       | 7<br>(10,5) | 7,2<br>(8,5)         | 4<br>(4)     | 5,5<br>(6,8)   | 4,5<br>(5,5) | 3,7<br>(4,5)     | $^{2,5}_{(2,5)}$ | 22,5   | 9,2           | I Land                   |
| Wreschen            | 11,2<br>(13,1)       |             | 7,5<br>(7,5)         |              | 6<br>(5,5)     |              | 4 (4)            |                  | 19,3   | 8,7           | _                        |

Vergleicht man damit die jezige Höhe der Tagelöhne, wie sie sich aus der Lohntabelle ergiebt, so zeigen die Kreise Meseriz, Virnbaum und Wreschen eine entschiedene Steigerung, während dies bei dem Kreise Schroda nicht der Fall ist, ein Kückgang des Lohnniveaus an einzelnen Stellen vielmehr nicht ausgeschlossen erscheint. Die Kreise Samter und Buk,

in welchen gleichfalls eine beträchtliche Erhöhung aus den Zahlen hervorgehen würde, find der für 1873 nicht näher bekannten Gewährung von Naturalien wegen nicht vergleichbar. Es scheint jedenfalls hiernach, daß die Tendenz der Lohnentwickelung eine entschieden steigende wesentlich in den 1873 noch zurückgebliebenen Kreisen gewesen ist.

Als Akkordverdienste werden für die nicht zu der ad 2 erörterten Kategorie der "Akkordarbeiter" gehörigen Leute angegeben:

Kreis Schwerin (2): 2,50 Mf.

- Reutomischel (2): Getreideernte 2 Mf., Kübenernte 3 Mf. (hier wesentlich Arbeiter aus der Provinz, erst in den letzten Jahren Zuzug aus Rußland beginnend).
- Neutomischel (3): 2,50 Mf.
- srät (1): Getreide und Rübenarbeit 2,50—3 Mf., bei Sommer forn 2—2,50 Mf., Kartoffelernte 1,50—2,50 Mf.
- = Buf (1): 2-2,50 Mf.

=

- Schroda (1): 1,50—3 Mf.
  - (2): 1,50 Mf im Jahresburchschnitt.
- = Wreschen (2): 1,75—2 Mf.
  - $(3): 1,75 \mathfrak{Mf}.$
  - Schrimm (2): Sommer 1,50—2,50 Mk., auch 3 Mk., Winter 1—1,50 Mk. (in nicht erheblichem Maße Wanderarbeiter aus dem Oderbruch).
- Rosten (1): 3 Mf. (einheimische Arbeiter).
  - = (4): 2 Mf. (auch Ruffen zur Aushilfe).
- = Lissa (1): 1,50—2 Mf., auch 2,50 Mf. (auch russische Arbeiter).
- = Jarotschin (1): Mann und Abrafferin in der Getreideernte 6 Mk.
  - (2): Mann und Mädchen in der Getreideernte 4 bis 4,50 Mf., allein 3—3,50 Mf., Rübenarbeit 1,50—2 Mf., Kartoffelarbeit 1,50 Mf. (Russen bei der Kartoffelernte am stärksten, bei der Getreideernte vereinzelt).
- = Pleschen (1): 2,50-4 Mf.
- = Koschmin (3): 3—4 Mf. (Russen erst jest beginnend).
- Rrotoschin (2): Getreideernte 2-4 Mf. (keine Russen).
- = Ostrowo (2): 3 Mf.
- = Adelnau: 2—4 Mf. (auch Russen zu Hackfrüchten).
- = Schildberg (2): Männer 2-3 Mf., Weiber 1-1,50 Mf.
- = Rempen (1): 1,50 Mf. (Russen).

Die einzelnen Aktordsätze giebt die nachstehende Tabelle wieder (S. 476):

In den westlichen Grenzkreisen und im Südosten drückt der relativ zahlreiche Kleingrundbesitz auf die Lohnsätze und Verdienste; in den fruchtbaren Niederungskreisen dagegen — Kreise Wreschen, Schroda, Posen, Buk, Neutomischel — kann der Grund der relativ niedrigen Akford verdien ste und der angesichts der höheren Erträge relativ niedrigeren Akford sätze nur in der stärkeren Verwendung russischer Arbeiter gefunden werden und ist daher der gleiche Schluß auch auf den Grund des Stillstandes des Tagelohn Niveaus im Kreise Schroda zulässig.

Wie schon ad I. erwähnt, ist in einem großen Teile des Bezirkes die Verwendung einheimischer unständiger Tagelöhner fast gänzlich verschwunden. Die Berichte bestreiten häufig, daß es solche überhaupt gebe, indem sie die unter 2 a. E. besprochenen sogenannten "Akkordarbeiter" nicht dazu rechnen, die ja auch in der That eine Übergangsstufe zu dem hier bereits vielfach geldwirtschaftlich zersetzen Instverhältnis bilden. Nimmt man, was verwaltungsrechtlich, historisch und social gerechtfertigt ift, die Wohnung als das entscheidende Kriterium auch bei diesem Übergangsstadium an, derart, daß nur außerhalb des Gutes wohnende Leute die Bezeichnung "frei" erhalten, so ist in der großen Mehrzahl der Kreise in der That ein "freier" einheimischer Arbeiterstand auf den großen Gütern kaum beschäftigt. Wie ein Blick in die Lohntabelle zeigt. findet eine ständige Beschäftigung von Arbeitern, welche vom Gute nicht entweder Pachtacker oder Wohnung oder andere Naturalien beziehen, nur in den südlichen und westlichen Kreisen regelmäßig statt, wo viel= fach ein grundbesitzender Arbeiterstand in den Dörfern vorhanden ift.

Diese regelmäßige Unständigkeit ist die Folge des darauf hins drängenden, hier fast überall und namentlich in den polnischen Kreisen durchgeführten Aktordlohnsystems. Gegen die Aktordlöhmung haben sich nur die westlichen Kreise mit stark deutscher Arbeiterbevölkerung erfolgsreich gewehrt, in den sämtlichen polnischen Distrikten dagegen ist sie, wie die Bemerkungen in der letzten Spalte der Lohntabelle zeigen und wie auch aus ihrem Sindringen in das Instverhältnis und der erwähnten Umgestaltung der Komorniks in "Aktordarbeiter" hervorgeht, die herrschende, der Tagelohn nur die ergänzungsweise eintretende Lohnsorm. Die Berichte bemerken mehrfach, daß die polnischen Arbeiter anders als im Aktord nicht mit günstigem Ergebnis beschäftigt werden könnten, da sie "im Tagelohn faul" seien.

Auf den großen Gütern werden den Arbeitern namentlich in den polnischen Landesteilen regelmäßig, auch wenn sie nicht auf dem Gute

|                           |                  | (5 etre i                                | beernte                       |                                                      | Wiesen<br>Grasm  |                |
|---------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Rreis                     | 20               | lle Erntearbeiten inkl.<br>Aufstellen    | Mäh                           | en                                                   |                  | pro ha         |
|                           | An=<br>teil      | pro ha<br>M                              | Wintergetreide<br>pro ha<br>M | Sommers<br>forn pro ha<br><i>M</i>                   | Unteil           | рго па<br>М    |
| Schwerin 2                |                  | _                                        | inkl. Binden 6,               |                                                      | _                | 3,60           |
| Schwerin 3                | $^{1/_{16}}$     |                                          | ohne Binden 4                 |                                                      |                  |                |
| Neutomischel 2            | -                | 7—8                                      |                               | 4                                                    | _                | 4              |
| Neutomischel 3            | -                | Winterkorn 14,<br>Sommerkorn 12          | _                             |                                                      | _                | 5              |
| Grät 1                    | _                | Winterung 5,20—7,<br>Sommerung 2,80–3,20 | _                             | _                                                    |                  | 2,80-3,20      |
| Grät 2                    | -                | Winterung 5—6,<br>Sommerung 4—6          |                               |                                                      | _                | 4-6            |
| Buf 1                     | -                | 6-7                                      |                               |                                                      | _                | _              |
| Posen West 2.             |                  |                                          |                               | _                                                    |                  |                |
| Posen West 3.             | -                | 12                                       | _ <del>-</del>                |                                                      | -                | _              |
| Schroda 1 Schroda 2       | 1/ <sub>16</sub> | 7                                        | 5                             | 2,80                                                 | _                | _              |
| ,,                        |                  |                                          |                               | Erbsen 3,20                                          |                  |                |
| Schroda 3                 | 1                |                                          | inkl. Binden 6                | 3                                                    | <del></del>      | 3              |
| Wreschen 2                | 1                | 5—8<br>5—8                               |                               |                                                      |                  | 2,40-4         |
| Wreschen 3 Schrinm 1      | 1                | 3-8                                      |                               |                                                      | _                | _              |
| Schrimm 2                 |                  | Weizen 5,60-7,20,                        | _                             | 2,40                                                 | _                |                |
| Rosten 1                  | _                | Roggen 4,80—6,40                         | 8                             |                                                      |                  | 5              |
| Kosten 2                  | -                |                                          | 6                             | 6                                                    |                  | 3              |
| Rosten 3                  | 1                | —<br>Weizen 4,80 - 6,                    |                               | 2,80-4                                               | 1/3              |                |
| Rosten 4                  | -                | Roggen 4,80-5,50                         | _                             | 2,00-4                                               | _                |                |
| Schmiegel 1 Fraustadt 1   | _                | 6                                        |                               |                                                      | 1/3 des zweiten  | _              |
| Fraustadt 2               | _                | 5,60                                     |                               | 3                                                    | Schnittes<br>—   | 3              |
| Lissa 1                   | _                | Winterung 6,                             |                               |                                                      | _                | 4              |
| Rawitsch 1                | _                | Sommerung 6<br>—                         | inkl. Raffen 3-8              | 46                                                   | _                | 4<br>Wiesen    |
| Rawitsch 2                |                  |                                          | 68                            | 40                                                   |                  | 4-4,8          |
| Jarotschin 1              | _                | 8                                        |                               |                                                      | _                | Riee 3-4       |
| Jarotschin 2 Jarotschin 3 | _                | 6—7<br>5,20                              | _                             | $\begin{vmatrix} 3 - 4 \\ 2,40 - 2,80 \end{vmatrix}$ |                  | _              |
| Pleschen 1 Roschmin 3     | _                | 6—10<br>7—8                              |                               | 3,20-6<br>3-5                                        | <br><br><br><br> | _<br>          |
| Ostrowo 1                 | _                |                                          | 8                             | -                                                    |                  |                |
| Adelnau 1 Schildberg 1 .  | _                |                                          | 6—8<br>4—5                    | 23                                                   | _                | 2,40-3         |
| Schildberg 2 . Rempen 1   | _                |                                          | 5—8<br>4—6                    | 8-16<br>2,40-3                                       | _                | 2,40—3<br>2,40 |
| evenipen 1                | , —              |                                          | 1-0                           | 2,40-0                                               |                  | 2,10           |

|                                         | R 1                                       | übenarbeit                                         | Rartoff                  | elernte              |                  |                                                                         |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Be=<br>arbeitung<br>und Ernte<br>per ha | Be=<br>arbeitung<br>erfl. Ernte<br>pro ha | Ernte pro ha                                       | Ver=<br>ziehen<br>pro ha | Hacken<br>pro ha     | Erute<br>pro ha  | pro Ctr.                                                                | Bemerfungen      |
| 16                                      | 16                                        | M                                                  | M                        | 16                   | 16               | 18                                                                      |                  |
| _                                       |                                           |                                                    | _                        |                      |                  | 10                                                                      |                  |
|                                         |                                           | <del></del>                                        |                          |                      |                  |                                                                         |                  |
|                                         | _<br>_                                    | 48 - 56 $42 - 56$                                  | _                        | 7—12                 | _<br>_           | -<br>10—12                                                              |                  |
|                                         |                                           | 32—48                                              |                          |                      |                  | $7^{1/2}$                                                               |                  |
| _                                       |                                           | 52—64                                              | _                        | _                    |                  |                                                                         |                  |
|                                         |                                           | 44-48                                              | _                        | _                    | _                | 8—10                                                                    |                  |
| 104116                                  | _                                         | (pro Ctr. 8—10 ~ 3)<br>—<br>—<br>48—52             |                          | _                    | <br><br>         | $\begin{array}{ c c c }\hline - & & \\ 15 & & \\ 12-20 & & \end{array}$ |                  |
| _                                       |                                           | 48<br>Versetzen 4,80                               | 8                        | 1:10<br>2:12<br>3:12 | _                | 10-25                                                                   |                  |
|                                         | 56<br>—<br>—<br>—<br>—                    | 48—80<br>48<br>(pro Etr. 10 18)<br>(pro Etr. 6 18) |                          | 40 -                 | _<br>_<br>_<br>_ | $ \begin{array}{c c} -&&\\ 10-25\\ 17^{1/2}\\ 10\\ 10 \end{array} $     |                  |
| _<br>_<br>_                             | _<br>_<br>_                               | 44 —                                               |                          |                      | <br><br>         | 20<br>10—20<br>—<br>10                                                  | -                |
| _                                       |                                           | 32                                                 | _                        | 6—12                 |                  |                                                                         |                  |
| _                                       |                                           | (pro Ctr. 6 1%)                                    |                          | 12                   | <u> </u>         | 5—15<br>10                                                              |                  |
| =                                       | 32—40                                     | 32—36                                              |                          | _                    | 20-28            | _                                                                       |                  |
| 64—90                                   |                                           | 32<br><br>40-44<br><br>                            | -                        |                      | <br><br><br><br> | 10—15<br>8 - 12<br>10—20<br>———————————————————————————————             | Russische Mäher. |

wohnen, Kartoffeläcker zugewiesen oder gegen nicht erhebliche Sätze verspachtet. Kombinationen von Arbeitss und Pachtkontrakt, bei welchen das Pachtverhältnis mehr in den Vordergrund tritt, finden sich auf den großen Gütern, wie es scheint, noch nicht, da das Bedürfnis nach Sicherung der nötigen Arbeitskräfte zufolge der leichten Erhältlichkeit rufsischer Arbeiter im allgemeinen nicht vorhanden ist.

Über die Lage der in den Dörfern ansässigen oder wohnenden Arbeiter ist aus den Berichten nur ein sehr lückenhaftes Material zu gewinnen. In den westlichen Kreisen, ferner in den Kreisen Posen-Ost und Schroda und in einem Teil der südlichen Kreise sind, wie bemerkt, grundbesitzende Tagelöhner vorhanden, sonst wohnen die Tagelöhner bei den Bauern zur Miete und ist auch im Bezirk das Verhältnis meist in der Weise geregelt, daß gegen Gewährung von Wohnung und Kartoffelsland in der Ernte unentgeltliche Arbeitsleistungen bedungen werden. Dagegen sind, mit Ausnahme einiger deutschen Distrikte, die Bauernswirtschaften im Bezirk in der Regel so klein, daß eine ständige Verswendung fremder Arbeitskräfte in irgend erheblichem Umfang bei ihnen nicht stattsindet.

Die wenigen brauchbaren Angaben der Berichte über die Verhältnisse dieser in Dörfern vorhandenen Arbeiter giebt die nachstehende Tabelle wieder:

(S. Tabelle S. 480. 481.)

Die Erträge des Grundbesitzes der kleinen Eigentümer werden recht niedrig angegeben, was auf den schlechten Viehstand der Leute schließen läßt. Im Kreise Jarotschin (2) rechnet der Referent auf jeden Hektar Besitz 6 Ctr. Roggen und 60 Ctr. Kartoffeln und dürftiges Futter für eine Ruh. Wenn hiernach im Kreife Oftrowo (2) bei jedenfalls ungünstigerem Boden aus einem Besitz von 1-2 ha ber ganze Nahrungsbedarf, wenn auch, wie der Berichterstatter bemerkt, "notdürftig" gedeckt sein soll, so läßt dies auf einen in der That kläglichen Nahrungsstand der Kleineigentümer schließen, ebenso im Kreise Kosten (3); noch übler muß es allerdings, falls bem Bericht Glauben geschenkt werden soll, damit im Kreise Abelnau (1) aussehen. Im Kreise Rawitsch soll bei 21/2 ha nichts mehr an Nahrungsmitteln zugekauft werden. Legt man obige Erträge aus dem Kreise Jarotschin zu Grunde, so würde sich ja in der That ungefähr das hier übliche kärgliche Naturalieneinkommen der Inst= leute eraeben. Entscheidend würde hierbei die Frage der Viehhaltung sein und über diese liegt nur die Bemerkung vor, daß im Kreise Fraustadt (1) die Eigentümer 1—2 Kühe zu halten pflegen und daß im

Rreise Kosten die Leute 1 Kuh und 1 Schwein halten. Bei der Rechnung aus dem Kreise Jarotschin (2) ist von dem Referenten offenbar ange-nommen, daß die Tagelöhner ½ des Besitzes mit Cerealien (Roggen), 1/3 mit Kartoffeln bestellen und auf 1/3 Viehfutter gewinnen. ergiebt sich die Relation des Gewichts der gewonnenen Cerealien zu demjenigen der gewonnen Kartoffeln wie 6:60; also hat der Cerealienfaktor nur 1/3 der relativen Bedeutung wie bei den Deputanten, bei welchen sich Gerealien zu Kartoffeln dem Gewicht nach wie 20:70 zu verhalten pflegen. Der Konfum an Cerealien wird hiernach bei den Rleineigentümern unbedingt niedriger anzusetzen sein als bei den Inftleuten, um so mehr, als die Bestellung eines irgend erheblichen Teiles der kleinen Besitzungen mit Cerealien sehr unwahrscheinlich und jedenfalls nur da anzunehmen ift, wo gute Viehweide billig zur Verfügung steht und reichlich Dünger gewonnen wird. Das ist aber nur vereinzelt in den füdlichen und teilweise in den weftlichen Kreisen der Fall, wo die Separationen noch nicht vollständig durchgeführt und deshalb noch Gemeinweiden vorhanden sind. Sonst spricht die Vermutung dafür, daß ber grundbesitzende Arbeiter wesentlich Kartoffeln und das notdürftigste Ruhfutter zu gewinnen sucht und folglich auch wesentlich Kartoffeln und Milch konsumiert. Auch bei Zugrundelegung der Relation, welche der Berichterstatter aus dem Kreise Jarotschin 2 zu Grunde legt, müßte der Mann mindestens 3 ha besitzen, um an Naturalien dem Deputanten gleichzustehen. Der betreffende Referent bemerkt aber, daß ein Mann mit mehr als 1 ha Grundbesitz nicht mehr regelmäßig auf Tagelohn gehen kann; für den ersten Hektar, den ein freier Arbeiter besitzt, vermehre sich dessen Gesamteinkommen um ca. 80-100 Mk. an Werth, bei mehr Besitz stehe dem Mehreinkommen eine Verminderung des Tagelohnverdienstes gegenüber, auch musse der Arbeiter sich alsdann manche Arbeitsgelegenheit entgehen lassen, die ein anderer mahrnehmen könne. Diefe fehr zutreffende und für die Frage der Anfässig= machung der Arbeiter wichtige Beobachtung ist für die Beurteilung ber Gefamtlage der grundbesitzenden Landarbeiter ausschlaggebend. —

Wie hoch im übrigen der Grund und Boden und zwar gerade mit Bezug auf die Möglichkeit des Andanes von Kartoffeln von den Arbeitern geschätzt wird, zeigt der Abarbeitesatz für die Gewährung des Kartoffellandes, welchen die Tabelle S. 480 ergiebt: Abmähen von 25 Morgen für Gewährung von 1 Morgen Kartoffelland, im Vergleich mit dem Arbeitsfatz für Mähen: 16. Mandel nach der Akfordtabelle. Es wird also der 26. Teil des unde stellten Areals dem 16. Teil des sertig dastehenden

|                |                       | 1. Ginlieger  |                       |     |                                         |              |                             |                                          |     |  |  |
|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----|--|--|
| Rreis          | Mann                  |               | Frau                  |     | Für die Wo<br>werden                    |              | Rartoffelland,<br>es werden |                                          |     |  |  |
| 37.5.7.13      | Ar=<br>beits=<br>tage | men           | Ar=<br>beits=<br>tage | men | geleiftet                               | ge=<br>zahlt | für:                        | geleiftet                                | ge= |  |  |
|                | tuge                  | М             | ruge                  | M   | Tage                                    | 16           |                             | Tage                                     | 16  |  |  |
| Schwerin 2     |                       |               |                       |     |                                         | _            | —<br>0,25 ha                |                                          | -   |  |  |
|                |                       |               |                       |     |                                         |              |                             | täglich 15—20 &<br>Lohnabzug pro<br>Jahr |     |  |  |
| Gräţ 2         | _                     |               | _                     |     |                                         |              |                             |                                          | _   |  |  |
| Posen West 3.  |                       |               |                       | _   |                                         | _            | 0,25-0,5 ha                 | 10—14<br>(Ernte)                         | -   |  |  |
| Posen Oft 1    | _                     |               |                       |     | _                                       |              | 0,25 ha                     | 5—6,25 ha<br>abmähen und<br>auffetzen    |     |  |  |
| Schroda 1      |                       |               |                       |     | _                                       | 0,25 ha      |                             | 5 ha<br>mähen und<br>auffehen            | -   |  |  |
| Schroda 2      |                       |               | _                     |     | _                                       |              | 0,25 ha                     | dasselbe                                 | -   |  |  |
| Schroda 3      |                       |               | _                     | _   |                                         | 18-24        |                             | _                                        |     |  |  |
| Wreschen 1     |                       | -             | -                     |     | 6-8 ha<br>mähen, binden<br>und aufsegen |              | 0,25 ha                     | 6,5 ha<br>mähen, binden<br>und auffegen  | -   |  |  |
| Wreschen 3     | _                     | _             | _                     |     |                                         | _            | 0,25 ha                     | 14                                       | -   |  |  |
| Schrimm 1      |                       | -             |                       | -   | _                                       |              | _                           |                                          | -   |  |  |
| Schrimm 3      | 300                   | 350           | ca. 60                | 50  |                                         | -            | _                           | _                                        | -   |  |  |
| Kosten 2       | 280                   | 420           | 140                   | 105 |                                         | -            | <del></del>                 |                                          | -   |  |  |
| Kosten 3       |                       | -             | -                     | -   | _                                       |              | _                           |                                          |     |  |  |
| Fraustadt 1    |                       | -             |                       | -   | · —                                     |              |                             | _                                        | -   |  |  |
| Rawitsch 2     | _                     | -             | -                     |     | _                                       |              |                             |                                          |     |  |  |
| Jarotschin 2   | _                     |               |                       | _   |                                         | _            | _                           |                                          | -   |  |  |
| Krotoschin 2   |                       |               | -                     | _   | <u> </u>                                |              |                             | _                                        |     |  |  |
| Ostrowo 2      |                       | -             | -                     |     | <del>-</del>                            | -            |                             |                                          | -   |  |  |
| Abelnau 1      | _                     | _             | _                     | -   | _                                       |              | _                           | _                                        | -   |  |  |
| Schildberg 2 . |                       | _             | _                     | _   | <del>_</del>                            | _            | 0,5 ha                      | 60                                       | -   |  |  |
| Shildberg 3 .  |                       | _             |                       | -   | _                                       | 30-60        | 0,25 ha                     | 3-6 +9                                   | 9-1 |  |  |
| Rempen 1       | -                     | -   -   -   - |                       | _   | -                                       | _            | -                           |                                          |     |  |  |

|           |                                          |             | 2. G r     |                                                    |        |        |                      |                    |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|--------------------|--|--|--|
|           | Biehweide n                              | perden      | Umfang     | Zugekauft                                          | Arbeit | tstage | Bar=                 | Übliche<br>Pachten |  |  |  |
| jur 1     | ir 1 Kuh für                             |             | des        | wird:                                              |        |        | ein=<br>kommen       | pro a              |  |  |  |
| geleistet | gezahlt                                  | anderes     | Besitztums |                                                    | Mann   | Frau   | tonunen              |                    |  |  |  |
| Tage      | 16                                       | Vieh        | ha         | (für <i>M</i> )                                    |        | 0      | М                    | М                  |  |  |  |
|           |                                          |             | 3-4        | felten                                             |        |        |                      |                    |  |  |  |
| 1 Ruh     |                                          | <del></del> | 0,5        | ja                                                 | 250    | ?      | 340<br>(infl.Kinder) |                    |  |  |  |
| _         |                                          | _           | 0,12—1     | ja                                                 |        |        | _                    |                    |  |  |  |
|           |                                          |             | Wohnhaus   |                                                    |        |        | _                    | _                  |  |  |  |
|           |                                          |             | _          |                                                    |        |        |                      | - (                |  |  |  |
| _         |                                          |             | 0,25       | jα                                                 |        |        |                      |                    |  |  |  |
|           |                                          | _           | 2—3        | 3                                                  |        |        |                      | _                  |  |  |  |
|           | (und Futter)                             |             |            |                                                    |        |        |                      |                    |  |  |  |
|           | 24                                       | _           |            |                                                    |        |        |                      | <del></del>        |  |  |  |
|           |                                          |             |            |                                                    |        |        |                      |                    |  |  |  |
| 1         |                                          | _           |            |                                                    |        |        |                      |                    |  |  |  |
|           |                                          |             | 1-2        | verschieden                                        | _      | _      |                      | _                  |  |  |  |
| -         |                                          |             |            |                                                    | _      |        |                      |                    |  |  |  |
| -         |                                          | <del></del> | _          |                                                    |        |        |                      | 1                  |  |  |  |
| _         |                                          | _           | .—2        | in guten Jahren<br>fein Brotkorn<br>und Kartoffeln | 250    | 75     | 360<br>(infl.Rinber) | —<br>(pro ha:)     |  |  |  |
| 1 -       |                                          |             | 12         | meist nichts                                       |        | _      |                      | 40-48              |  |  |  |
| 1-        |                                          |             | 0,253,75   | bei 2,5 ha<br>nichts                               |        |        |                      |                    |  |  |  |
| 1-        |                                          | _           | 0,5-2,5    | ja                                                 | 200    | 50     | 375                  | <del></del>        |  |  |  |
|           |                                          |             | 0,25-2,5   | ja                                                 |        | _      |                      |                    |  |  |  |
|           |                                          |             | 1—2        | nichts<br>("notdürftig<br>gedectt")                | _      |        |                      | (pro ha:)          |  |  |  |
|           |                                          |             | 0,5—1,5    | nichts bei guter<br>Ernte<br>(?)                   |        |        |                      | 40-60              |  |  |  |
| -         |                                          |             | 0,5-2      | teilweise                                          | 300    | 300    |                      | (pro ha:)<br>24—36 |  |  |  |
| + b       |                                          |             | 1—5        | ?                                                  | ·      |        |                      |                    |  |  |  |
| 1         |                                          |             | 0,5—1      | teilweise                                          | _      |        |                      | (pro ha:) 48       |  |  |  |
| driften   | chriften LV. — Ländl. Arbeiterfrage III. |             |            |                                                    |        |        |                      |                    |  |  |  |

Ertrages als Entgelt für ein und dieselbe Arbeitsleistung gleichgesett (im Kreise Schroda besteht beides nebeneinander). Es kommt in dieser auffallenden Divergenz einerseits die Position des auf Anteil arbeitenden und frei beweglichen Arbeiters, dann aber der Affektionswert des Bodens an sich zum Ausdruck, und es zeigt sich, wie relativ untergeordnet rein rechnerische Faktoren in ländlichen Lohnverhältnissen mitsprechen. —

Parzellenpächter, über beren Situation wir aber nicht näher unterrichtet sind, finden sich im Bruchland im Kreise Rawitsch häufig.

Im Kreise Neutomischel (2) werden die angesessenen Arbeiter als die "besseren und zufriedeneren" Arbeiter bezeichnet. Die niedrigen Löhne in einem Teil des Kreises sind wohl auf diese Eigenschaften zurückzuführen.

Kleineigentümer und Parzellenpächter sind sehr wesentlich an der im Bezirk sehr starken Sachsengängerei beteiligt, welche aber auch alle anderen Kategorien der vorhandenen Arbeiter umfaßt. Sie stellt in den füdöstlichen Kreisen "eine wahre Bölkerwanderung" dar; im Westen bilden im Kreise Meserit (1) die Sachsengänger die Hälfte der bei den Bauern eingemieteten Leute, ebenso wird aus den Kreisen Samter, Birnbaum, Schwerin, Bomft, Neutomischel, Grät übereinstimmend von einer sehr starken Abwanderung nach Sachsen, teilweise auch Hannover, berichtet. während diese Abwanderung in der unmittelbaren Rähe von Posen (trok der dortigen schlechten Lohnverhältnisse) geringer ist. Auch in den Kreisen Schroda und Wreschen giebt es Stellen, wo nach den Berichten Sachsen= gängerei nicht vorkommt, — dies sind aber solche, wo Dörfer gänzlich fehlen. Im Kreise Kosten sollen die hohen Lebensmittelpreise die Sachsen= aängerei im letten Sahr etwas eingeschränkt haben, auch konkurriert dort und in den Kreisen Lissa, Schmiegel, Rawitsch der Abzug in die Städte und die Abwanderung in die Rohlengruben Oberschlesiens und Westfalens mit der Rübenwanderung, welche von hier aus auch in die westpreußischen Rübendistrikte geht; ebenso ist es im Kreise Koschmin und Krotoschin. Sonst aber ist der ganze Often und Südosten ein Berd der Abwanderung.

Dieser Abwanderung steht nun, mit Ausnahme der westlichsten und eines Teiles der südlichsten Kreise, welche entweder extensiv wirtschaften oder grundbesitzende Arbeiter in großer Zahl in der Nähe haben, oder in welchen der Bauernbesitz stark überwiegt, durchweg eine ebenso starke Zuwanderung fremder, wesentlich russischer Arbeiter gegenüber, wie die Berichte meist behaupten, als Wirkung, indessen, selbst dies zugegeben, mindestens verstärkend auch als Ursache.

Die Lage der Landarbeiter im oftelbischen Deutschland. — Rgsbz. Posen. 483

Die brauchbaren näheren Angaben giebt die nachfolgende Tabelle wieder:

(S. Tabelle S. 484. 485.)

über die Beköstigungsverhältnisse geben die Berichte folgendes:

Kreis Neutomischel (2): wöchentlich 12,5 kg Kartoffeln ober 50 Pf. bar, in der Woche Beihülfe zum Kochen (Prov. Posen, jett Russen).

Kreis Neutomischel (3): dasselbe (Rußland).

Kreis Grät (1): dasselbe (ebenso), — Kreis Grät 2 ebenso.

Rreis Posen West (1): dasselbe (Landsberger und Russen), — Rreis Posen West (2) dasselbe (ebenso).

Kreis Wreschen (2): 2,5 kg Kartoffeln pro Tag.

Kreis Jarotschin (2): Brot, Mehl, Speck, Salz, Kartoffeln, Milch, 30 Pf. pro Tag.

Rreis Oftrowo (1): Wöchentlich 12,5 kg Kartoffeln.

Als Wohnung wird im Kreise Kempen eine "Schlafstelle", in den Kreisen Schroda (3) und Jarotschin (2) Wohnung in einer gemeinschaftslichen, die Geschlechter getrennt haltenden "Kaserne" gegeben. Sonstige Angaben darüber sehlen.

Im Kreise Kosten (2) ist besonders bemerkt, daß die freien Arbeiter und Wanderarbeiter untereinander durchaus gleichgestellt sind. Das Lohnsniveau unterscheidet sich auch sonst nicht erheblich, und sind, da mehrfach eine große Unständigkeit der Löhne, Regelung im einzelnen Fall je nach "Angebot und Bedürfnis" berichtet wird, wohl in der Hauptsache die an die Wanderarbeiter zu zahlenden Löhne für die allgemeine Gestaltung der Lohnsäte maßgebend. Die Einführung der Russen ist an vielen Stellen erst in den letzten 2 Jahren, mehrsach im letzten Jahre erfolgt und überall im Zunehmen; namentlich die früher regelmäßig verwendeten Landsberger Schnitter werden durch sie erset.

Die Berwendung von Arbeitern aus den kleinen Städten in der Ernte ift nur noch in geringem Umfange und stellenweise üblich. Im Kreise Krotoschin (1) hatte dieser Bezug von Arbeitskräften zufolge des Auskommens der Knopshäkelei aufgehört, jett aber, nachdem das Häkeln wieder abgekommen ist, wieder begonnen. Stellenweise werden die Arsbeiterinnen aus der Provinz, die Arbeiter aus Rußland bezogen (Kreis Rawitsch 2). Wo die Arbeiter nur zur Kartossels und Kübenarbeit bezogen werden, überwiegt der Bezug von Weibern; für Getreidearbeit werden Männer bezogen. Zur letteren qualifizieren sich die Russen

|                | 1 2.:4            | 1                                            | 1                                   | S01                                 | nmerl                                        | öhne   | ba=         | Gew              | ährun            | gen a        | n die                    |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|
|                | Zeit=<br>dauer    | Omacé                                        | Drt                                 | felbst bei zeitweiser Beschäftigung |                                              |        |             | 1. Naturalien    |                  |              |                          |
| Rreis          | ver=<br>wen=      | Zwect<br>des                                 | des                                 | Männer                              |                                              | Frauen |             | Woh=             | Feue=            |              |                          |
|                |                   | Bezuges                                      | Bezuges                             | l                                   | mit                                          | ohne   | ,           | nung             | rung             | Rost         | sonstige                 |
|                | dung              |                                              |                                     | Rost<br>M                           | Rost                                         | Rost   | Rost        | Tare<br><i>M</i> | Tare<br><i>M</i> | Tage         | Tage<br>M                |
| Neutomischel 1 | ½ Jahr            |                                              | Often der                           |                                     |                                              |        |             | ja               |                  |              | _                        |
| Neutomischel3  | 8                 | arbeit<br>Rüben=                             | Provinz<br>u. Rußland<br>Often der  |                                     |                                              | ·      |             | 8 Monate<br>3    |                  |              | 8 Monat<br>32            |
| · ·            | Monate            | arbeit                                       | Provinz<br>u. Rußland               |                                     |                                              |        |             | 7 Monate         | 7 Monate         |              | 7 Monat                  |
| Grät 1         | 7<br>Monate       | Riiben=<br>arbeit und<br>Kartoffel=<br>ernte | Often ber<br>Provinz<br>11. Rußland | _                                   |                                              | _      |             | 6                | 10               |              | 7,5<br>Reife 5<br>Arzt 3 |
| Buf 1          | 71/2<br>Monate    | Rüben=<br>arbeit                             | Osten der<br>Provinz                |                                     |                                              | _      | — "         | ja               | _                |              | Tag<br>0,3               |
| Posen West 1   | 1./IV.—<br>1/XI.  | Rüben=<br>arbeit                             | u. Rußland<br>Landsberg<br>a. W.    | -3                                  | —                                            |        |             | 7 Monate<br>5    | 7 Monate<br>3 -  | , - <u> </u> | 7 Monat<br>15            |
| Posen West 2   | 1./IV.—<br>1./XI. | Rüben=<br>arbeit                             | Rußland<br>Landsberg                |                                     | _                                            | _      | _           | ja               | ja               | <u>·</u>     | 7 Monat<br>15            |
| Schroda 1      | 2-7               | und Ernte<br>Rüben=                          | a. W.<br>Rußland<br>Rußland         |                                     |                                              |        | _           | ja               |                  |              | · Tag<br>0,25            |
|                | Monate            | arbeit,<br>bezw. Kar-<br>toffelcrnte         |                                     |                                     |                                              |        |             | 6 Monate         |                  |              | Tag                      |
| Schroda 2      | 6<br>Monate       | alle<br>Arbeiten                             | Warthebruch<br>Rußland              | _                                   | _                                            | _      | <del></del> | 10               | _                | —            | 0,3                      |
| Schroda 3      | 1./V. –<br>1./X.  | Rüben                                        | Warthebruch<br>Rußland              |                                     | _                                            | _      |             | ja               |                  | — .          | Tag<br>0,2               |
| Wreschen 1 .   | 3–6<br>Monate     | Rüben<br>und Kar=<br>toffelernte             | Nußland                             |                                     | <u>.                                    </u> |        |             | Tag<br>0,02      | Tag<br>0,05      |              | 0,09—<br>0,18            |
| Wreschen 3.    | 4—6<br>Wochen     | Riiben<br>und Ernte                          | Rußland                             |                                     |                                              |        | <u>.</u>    |                  |                  | Tag          |                          |
| Rosten 4       | Sommer            |                                              | Rußland                             | ı —                                 | _                                            |        |             |                  | -                | 0,7 (?)      |                          |
| Lissa 1        | 6                 | und Ernte                                    | Muñtans.                            | ·                                   |                                              |        |             |                  |                  | Tag<br>0,12  |                          |
| Rawitsch 2.    | Monate            | alle<br>Arbeiten<br>alle                     | Rußland<br>Brov. Vosen              |                                     | _                                            |        | _           |                  |                  |              |                          |
| σταιστεγα) 2 · | 1./XI.            | Arbeiten                                     | Rußland                             |                                     |                                              |        | _           |                  |                  | Tag<br>0,4   | . Tag                    |
| Jarotschin 2.  | 2<br>Monate       | Ernte=<br>arbeit                             | Prov. Posen<br>Rußland              | _                                   | _                                            |        |             | ja               | ja               | <u> </u>     | 0,3<br>:<br>Woche        |
| Ostrowo 1      | 6<br>Monate       | Rüben<br>und Ernte                           | Prov. Pojen<br>Rußland              |                                     | _                                            |        | -           | ja               | _                |              | 0,4                      |
| Rempen_1       | 3–4<br>Wochen     | Ernte,<br>Kartoffel=                         | Rußland                             |                                     | _                                            |        | _           | _                | _                | 0,4-0,5      | :-                       |
| Rempen 2       | 8<br>Monate       | ernte<br>alle<br>Arbeiten                    | Rußland                             | -                                   |                                              | _      | -           | ja               | -                | Tag<br>0,5   | ·—                       |

|                  | rarbei        | ter                        |                         | Sommerlöhne einheimischer Arbeiter<br>bei dauernder (zeitweiser) Beschäftigung |            |           |                        |                                     |                                                                  |                                     |
|------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2. &             | ohnsätze      |                            |                         |                                                                                |            |           |                        |                                     |                                                                  | Be=                                 |
| Tagel            | ohn           | Afford=<br>ver=<br>dienst= | Männer                  |                                                                                | Fra        | uen       | Alfford=               | Rost                                | einhei=<br>mischer                                               | mer=                                |
| Männer           | Franen        | und<br>Pausch=<br>summen   | ohne<br>Rost            | mit<br>Rost                                                                    | ohne Rost  | mit Rost  | verdienst<br>pro Tag   |                                     | Arbeiter<br>nach                                                 | fung                                |
| M                | 16            | M                          | 16                      | 16                                                                             | 16         | 16        | M                      | 18                                  | <u> </u>                                                         |                                     |
| 1,5<br>2—3<br>—  | ,-            | Tag<br>M. 280<br>W. 250    |                         |                                                                                | _          |           | 2,5                    |                                     | Starfe<br>Sadhjen=<br>gängerei<br>ftarfe<br>Sadhjen=<br>gängerei |                                     |
| <u> </u>         | 1             | E 2,5                      |                         | _                                                                              |            |           | 1—2,5                  |                                     | ftarfe<br>Sachsen=<br>gängerei                                   |                                     |
| _                | 0,8—25<br>(E) |                            |                         | _                                                                              | (0,6-1,25) |           | 1,5                    |                                     | ftarke<br>Sachfen=<br>gängerei                                   |                                     |
| 1,5<br>1,75—2    | 1<br>© 1,5    |                            | _                       | _                                                                              | _          |           |                        | _                                   | starfe<br>Sachsen=                                               |                                     |
| <b>75</b> – 2,25 |               |                            | 2                       | _                                                                              | 1          |           |                        | _                                   | gängerei<br>starfe<br>Sachsen=                                   |                                     |
| 1,5              | 1             |                            | (1,5)                   | (1)                                                                            |            |           |                        | 70                                  | gängerei<br>ftarke<br>Sachsen=<br>gängerei                       |                                     |
| <b>1—</b> 1,5    | 0,75-1        | _                          | (2)                     |                                                                                | 70         |           |                        | _                                   | ftarke<br>Sachfen=<br>gängerei                                   |                                     |
| <b>25—1,7</b> 5  |               |                            | (1,5 <b>-</b> 2<br>& 3) |                                                                                | (0,8—1)    |           |                        | _                                   | wenig,<br>ftarke Aus=<br>wan=                                    |                                     |
| _                | 0,8-1         | 0,9—2                      | _                       | _                                                                              | _          | · <u></u> |                        |                                     | derung<br>Sachsen=<br>gängerei                                   |                                     |
| 1,25             | 0,8           | -                          | _                       | (1,3)                                                                          | 0,8—1      |           |                        | 70                                  | _                                                                |                                     |
| ,5—1,8           | 1—1,2         | 1,82                       | 1,3-1,5                 |                                                                                | 0,6—0,75   |           | 2                      | -                                   | ja                                                               |                                     |
| .,5-2            |               |                            | 1,2                     | _                                                                              |            |           |                        | <u> </u>                            | Sachsen=<br>gängerei                                             |                                     |
| 1,2              | 1             |                            |                         | (1,5-2)                                                                        |            | (1,2-1,5) | 1,5-1,75               | 0,45-0,6<br>\$\mathbb{W}\$. 0,3-0,5 | Sachsen=<br>gängerei                                             | Einhei=<br>mische<br>Natura=        |
| 1                | 1             | 1,5                        | (1,5)                   | -                                                                              | (0,75—1)   | _         | ™.<br>3<br>₩.<br>1,5—2 | —<br>—                              | ftarke<br>Sachfen=<br>gängerei                                   | lien<br>Jahr<br>40 <b>—</b> 50<br>M |
| 5-2,5            | 1—1,25        |                            | (2,5)                   | -                                                                              | (1-1,25)   |           | _                      | _                                   | starke<br>Sachsen=                                               |                                     |
| -1,2             | 0,8           | _                          |                         | (1-1,2)                                                                        |            | (0,8—1)   |                        | 50                                  | gängerei<br>Sachfen,<br>Pommern                                  |                                     |
| 1                | 0,8           | -                          | _                       | _                                                                              |            | _         | · —                    | -                                   | Sachsen=<br>gängerei                                             |                                     |

auch hier offenbar nicht besonders; nach den Angaben über ihre Akkordsverdienste und im Zusammenhalt mit dem Akkord ergiebt sich, daß ein Russe am Tage  $1^{1/2}$ , höchstens 2, oft weniger bis zu 1 Morgen  $(25 \, a)$  bei unklarem Boden und Saatenstand abmäht, während ein Landsberger es bis auf etwa 3 Morgen bringt.

Eine Heranziehung von fremden Arbeitern zu landwirtschaftlichen Arbeiten (außer Torfstechen und Holzarbeit) sindet nicht statt: stellenweise im Kreise Fraustadt, in Teilen des Kreises Kosten (2,3) trot Rübensund Kartosselbau. — Die Arbeiter aus den naheliegenden großen Dörsfern reichen hier aus; im Kreise Schrimm (1, 2) werden nur ausnahmsweise von großen Gütern Mäher aus dem Oderbruch herangezogen, auch hier trot Rübenbaus. Sbenso sinden sich in den westlichen Kreisen (Meserit, Schwerin) Distrikte, in welche die Zusuhr von Russen noch nicht gedrungen ist.

## Schlußbericht über die Provinz Posen.

Der Nahrungsstand der Landarbeiter ergiebt sich nach den obigen Zusammenstellungen mit Ausnahme der nördlichsten Kreise als wesentlich ungünstiger als in den wenigst fruchtbaren Gegenden von Ost- und Westvreußen und Vommern. Während in Masuren und Kassuben der normale Nahrungsbedarf an Cerealien ca. 26 Ctr. für eine Familie mit zwei erwachsenen, einer halberwachsenen und zwei unerwachsenen Personen beträgt, und in Oftpreußen bis etwa 32, in Westpreußen bis etwa 35, in Pommern bis über 40 Ctr. steigt, sinkt derselbe in den fruchtbaren Niederungsdiftrikten der Proving Pofen, welche zum Teil wenigstens die günstigsten Distrikte jener Provinzen übertreffen, jedenfalls ihnen gleichkommen, auf etwa 22 - 23 Ctr. im Regierungsbezirk Bromberg und auf unter 20 Ctr. in den rein polnischen Teilen des Regierungsbezirks Posen. Dabei ist der damit kombinierte Kartoffel= konsum — zwischen 60 und 80 und bis 100 Etr., in Posen in absoluter Höhe nicht wesentlich größer als bort, nur seine relative Bedeutung steigt erheblich. Der Fleischkonsum ist in den rein polnischen Teilen nach den Berichten unerheblich, er überschreitet auch sonst nicht erheblich den in den weniger günstigen Bezirken der nördlichen Provinzen üblichen; die Viehhaltung ist nur in den Kreisen nördlich der Netze und in den nordweftlichen Kreisen günstig, dort werden jährlich mehrere, sonst wird meist pro Sahr nur ein Schwein geschlachtet und im übrigen etwas Speck und frisches Fleisch zugekauft. Die Generalberichte bestätigen, daß die Kost meist aus Milch- und Mehlsuppe, Erbsen und Sauerkraut, namentlich Kartosseln, bestehe, Fleisch sowohl wie Brot wenig gegessen wird. Auch die Gesindekost steht zurück. Gegenüber den sechs, teilweise acht bis zehn wöchentlichen Fleischmahlzeiten in den günstigeren Gegenden der nördlichen Provinzen ist in den günstigen Niederungsdistrikten die Zahl der Fleischmahlzeiten des Gesindes auf drei, günstigenfalls vier beschränkt. Die Nettoeinnahmen sind allerdings teilweise höher als wenigstens in den weniger günstigen preußischen und pommerschen Kreisen, dem steht aber gegenüber, daß ein relativ erheblich größerer Bruchteil der Kleidung durch Zukauf zu beschaffen ist, sehr oft bei den polnischen Arbeitern der ganze Bedarf, und daß die sonstigen durch Ankauf zu beschaffenden Lebensbedürfnisse vielsach teurer sind als dort.

Wenn also Lengerke im Jahre 1849 die Beobachtung machte, daß nicht die Fruchtbarkeit des Bodens, sondern der allgemeine Kulturstand maßgebend für die materielle Lage der Arbeiter sei, so ist nach den vorstehenden Ermittelungen ein Zweisel daran unzulässig, daß innershalb der Provinz weder die Fruchtbarkeit des Bodens, noch die Jutenssität der Bodenkultur den Nahrungsstand der Bevölkerung bestimmen, sondern daß, unbeschadet des naturgemäß gleichfalls mitsprechenden Einsslusses dieser Momente, doch in weit überwiegendem Maße die Jutenssität des Deutschultur innerhalb der Arbeiterbevölkerung entscheisbend ist.

In Bezug auf die Leistungsfähigkeit genügt es, die Nebeneinandersstellung der täglichen Akkordverdienste im Kreise Zuin in der Ernte zu wiederholen: deutsche Arbeiter aus Landsberg a. W. 6—8 Mark, — einheimische polnische Arbeiter 2,50—3,50 Mark, — russisch polnische Arbeiter 1,50—2 Mark. Diese außerordentliche Differenz, welche in dieser Söhe und Keinheit sonst nicht wiederkehrt, aber aus den Berichten des westlichen Regierungsbezirks Posen gleichfalls zu entnehmen und in den Akkordlohnsähen erkenndar ist, — ist das Produkt teils höherer Lohnansprüche, teils aber und überwiegend höherer Leistungssähigkeit der deutschen Arbeiter, wobei zu bedenken ist, daß die Warthesbrücher ihrerseits von den Hinterpommern bekanntlich erheblich übertroffen werden. Speciell für die Getreideernte ist die Qualifikation der slavischen, speciell der russsischen Arbeiter geradezu schlecht, es entspricht das der zweitausendjährigen, von Varro und Columella bereits gemachten Erfahrung, daß gerade sür den Getreidebau das Eigeninteresse und die

Kulturstufe der Arbeiter auch von wirtschaftlicher Bedeutung ist. Auch die Leistungsfähigkeit der Arbeiter wächst also mit der Intensität des Deutschtums. —

Über die Aussichten der Parzellierungen und der Schaffung seßhafter Arbeiter sind die Ansichten der Referenten verschieden.

Aus den nördlichen Kreisen Bromberg, Wirsit, Schubin, Znin, Rolmar, Czarnikau, Filehne wird namentlich von den deutschen Arbeitern berichtet, daß sie Reigung zum Sparen haben und jedenfalls zum Teil zum Erwerb eigenen Grundbesites geneigt sind. Der Erfolg von Versuchen ist überwiegend nicht günstig, soweit es sich um Gründung von Eigenkäthnerkolonien handelt. Nur wo reichliche Viehweide gewährt werden konnte, haben die Arbeiter in der Heimat Verdienst gesucht (Areis Schubin 1), soust sachsengängern sie. Die Gefahr der Überschuldung ist bei ihnen stets eine große (Kreis Wirsig 2). Im Kreise Czarnifau (1) hat ein Befiger nur klein bäuerliche Stellen mit Erfolg und unter großem Zudrang (val. oben unter I) als Rentenauter ab-Die Arbeiter hatten meist nur ein Kapital von 3-400 Mf. zur Verfügung, und wenn sie 21/2 ha kauften, so konnten sie zwar mit Leichtigkeit den Kaufpreis für den Boden, nicht aber das Baukapital abtragen. Die Schaffung von lebensfähigen Arbeiterstellen hält der betreffende Referent nur unter Staatshülfe für möglich. Im Kreife Filehne haben Pachtkolonisationen in Stellen von 2-8 ha schlechten Erfolg gehabt; die Leute arbeiteten bald nur auf ihrem Lande und "man hat sich Ortsarme herangezogen".

In den intensiv bewirtschafteten Kreisen Jnowrazlaw, Mogilno, Strelno, und in den Kreisen Gnesen, Witkowo, Wongrowitz lauten die Berichte fast durchweg negativ. Die früher vorhandene Neigung der Arbeiter zum Grunderwerb ist jetzt meist verschwunden, bei den Polen, die hier "den deutschen Arbeitern durchweg vorgezogen" werden, ist sie überhaupt gering; gespart wird, um auswandern zu können. Entscheidend ist ferner bei den Polen die Untüchtigkeit der Frauen. "So tüchtig das polnische Mädchen als Arbeiterin ist, so untüchtig ist sie als Frau". Auf dem leichten Boden, der den Parzellenbesitzern bei früheren Parzellierungen im Kreise Mogilno (4) zugeteilt ist, geht es ihnen nicht gut; auch im Kreise Gnesen (1) haben sie nur auf besseren Boden Bestand, sonst sind sie meist wieder aufgekauft worden. Sbenso besteht bei den Besitzern keine Neigung, Arbeiterkolonien zu gründen, "man schaffe sich nur Diedskolonisten".

Die Kolonien der Ansiedelungskommission haben ein Angebot von

Arbeitsfräften nicht zur Folge, die Kolonisten nehmen im Gegenteil noch Arbeiter in Anspruch und vermehren die Nachfrage.

Im ganzen Regierungsbezirk Bromberg bleiben die Kinder, mit Ausnahme des Kreises Kolmar, meist bei der Landwirtschaft: nur im Kreise Kolmar wird das Gegenteil berichtet und sonst macht sich neuerdings ein Übergang zum Handwerk und bei den Mädchen Neigung, in die Städte zu gehen, bemerkbar. —

Auch aus dem Regierungsbezirk Posen wird die Frage, ob Neigung zum Grunderwerb bei den Arbeitern vorhanden fei, verschieden, meift aber verneinend, beantwortet. Aus dem Kreise Samter (2) wird bemerkt, daß Rolonien, zumal in den Dörfern, "Diebsgefindel" züchteten, nur auf großen Gütern sei badurch zum Teil ein Stamm ordentlicher Arbeiter geschaffen worden. Im Kreise Neutomischel (2) ist auf einer schon früher mehrfach erwähnten großen Herrschaft der Versuch gemacht, Zeitpachtstellen von je 21/2 Morgen (621/2 ha) zu gründen. Auf einer zugekauften Bauernwirtschaft wurden sechs Familienwohnungen in einem massiven Hause, je mit getrenntem Eingang und Flux, getrennten Stallungen, Vorratsräumen und gemeinfamer Tenne, vergeben; Erfolg steht noch zu erwarten. Abnehmer fanden sich sofort. Kreise Posen Oft (1) hat ein Rübengut Häusler eingesetzt, um Erntearbeitsfräfte zu haben, die Leute sachsengängern jedoch durchweg, nach Meining des Referenten wegen der bei den Polen vorhandenen oft un= verständlichen Wanderluft. Ühnlich werden die zahlreichen Gigenkäthner im Kreise Schroda beurteilt. Im Kreise Kosten (4), woselbst sich die Neigung zum Ankauf erheblich gehoben haben foll, sind die Erfahrungen nach den Berichten infofern "schlechte", als die Kleinbesitzer zur Arbeit nicht zu haben waren. Im Kreise Schmiegel kommen sie gleichfalls zu unregelmäßig zur Arbeit. Im Kreise Rawitsch (2) hat ein Besitzer mehrere hundert Morgen in Stellen à 1 ha auf 12 Jahre (!) verpachtet mit der Verpflichtung zur Erntearbeit. Die Leute sachsengängern. Gin Referent führt aus, der Boden sei für kleine Rentengüter zu schwer, da starke Spannhaltung nötig sei; kleine Stellen ergeben Diebskolonien, größere würden nur, wo das Land den Leuten bestellt würde, existenzfähig sein. Im Kreise Schildberg (2) wurden Land= abgaben "gegen Teilzahlung und Arbeitspflicht" mit schlechtem Erfolg versucht. — Inwieweit die Mobilifierung der Arbeiterschaft und die Herabdrückung des Lohnniveaus durch die Ginfuhr der Russen auch diese Verhältnisse störend beeinflußt, ist aus den Berichten nicht direkt zu entnehmen. Bei solchen Ansiedlungen, wo das gewährte Areal von einigem Belang ift, muß dies zweifellos angenommen werden; der

Arbeiter kann sich nur, wenn er jederzeit auf Arbeit und zu Lohnfätzen, welche dem inländischen Kulturniveau entsprechen, rechnen kann, auf eine derartige Kolonisation einlassen. Namentlich ist dies bei den deutschen Arbeitern der Fall, während nach dem Ausdrucke eines Generalberichts die Wanderarbeiter "auf die genügsamen polnischen Arbeiter annähernd wirken".

Die Kinder der Landarbeiter, jedenfalls der ständigen Arbeiter, bleiben im Reg.-Bezirf Posen meist in der Landwirtschaft, nur in den intensiver bewirtschafteten Kreisen, — Teilen von Meseritz, ferner Posen West und Ost, Schroda und Wreschen, ist häusig das Gegenteil der Fall, und in Teilen des Kreises Kosten (4) schicken die Eltern ihre Kinder "zum Verderben auf Wanderschaft", sobald sie arbeiten können.

Die Mädchen ziehen jedoch überall häufig in die Städte, sonst auch junge Leute nach der Militärdienstzeit.

Die Auswanderung ist in den meisten mittleren Kreisen stark, am stärksten anscheinend in den intensiv bewirtschafteten Kreisen; sie tritt aber überall "epidemisch" auf, in dem einen Dorse plöglich in großer Stärke, in dem anderen gar nicht. Die Berichte widersprechen sich daher in fast sämtlichen Kreisen regelmäßig. Aus dem Kreise Posen meldet ein Generalbericht, daß durch die Heranziehung der Wanderarbeiter "der Zug nach dem Westen verstärkt" worden sei.

Die Generalberichte sind im übrigen über die Wirkung der Wandersarbeiter nicht einer Ansicht. Aus dem Kreise Gnesen werden sie schlechtweg als "schädlich", aus dem Regierungsbezirk Posen, westliche Hälfte, als unentbehrlich zur Ausgleichung des Arbeiterbedarfs bezeichnet. Sie stehen auch nach den Generalberichten den einheimischen Arbeitern erheblich an Leistungsfähigkeit nach (bei gleichen Akfordsäßen auch nach einem Generalbericht aus dem Regierungsbezirk Posen wie 2:1); der Vorteil bei ihrer Beschäftigung besteht, wie die Generalsberichte betonen, nur in dem Wegfall der Notwendigkeit, sie ständig zu beschäftigen. Auch die Generalberichte geben im übrigen der Ansicht Ausdruck, daß die Heranziehung von Wanderarbeitern die Wanderlust der einheimischen Arbeiter wecke.

Nur aus dem Kreise Buf wird das Gegenteil berichtet.

Die Einführung des Mübenbaues hat nach dem Urteil dieses Berichterstatters in erfreulichster Weise gewirkt. Die einheimischen Arbeiter sollen seitdem in steigendem Maße in der Heimat zu den besteutend gestiegenen Löhnen arbeiten. — Daß der Kübenbau die Löhne zunächst steigert, ist zweisellos; es zeigte sich aber oben bereits, daß, sobald in seinem Gesolge die russischen Arbeiter erscheinen, ein Kücks

schlag zu erfolgen pflegt. Aus dem Kreise Mogilno bemerkt der Generalberichterstatter, daß vor Zulassung der Russen die Arbeiter höhere Lohnforderungen durchsetzten, jetzt sei dies wieder "applaniert" und die "Verhältnisse deshalb befriedigend".

Über die allgemeine sittliche Qualität der Arbeiter — namentlich der festen Kontraktsarbeiter — sprechen sich die Berichte verschieden aus. Die Trunksucht hat — wenigstens nach der Mehrzahl der Berichte — infolge der hohen Branntweinpreise abgenommen und damit meist auch die Zahl der Strafthaten; uneheliche Geburten, Feld= und Forstdiebstahl sind dagegen wohl überall alltägliche Erscheinungen. Sine Besserung auch in dieser Beziehung wird überwiegend konstatiert; auch (aus den Kreisen Gnesen, Witkowo, Wreschen) behauptet, daß zufolge der frühen Heiraten uneheliche Geburten seltener seien als im Westen (?). Die vorkommenden Strafthaten sollen meist Gelegenheits= und Affektsvergehen, selten vorher überlegte schwerere Verbrechen sein. —

Wenn es eine der charafteristischen Erscheinungen der Provinz ist, daß durch den ungemein starken Zuzug der Wanderarbeiter der Bestand des Instverhältnisses hier weniger bedroht ist als anderwärts, so liegt der Grund lediglich darin, daß die polnischen Instleute durch ihre niedrige Lebenshaltung gegen die zersetzenden Ginflüsse des Wander= arbeitertums relativ immun sind. Es ist in Posen die Umwandlung der Komorniks in freie in Geld gelohnte Arbeiter ein Kulturfortschritt, während sie anderwärts ein Kulturrückschritt (in materieller Beziehung) ist. Die Geldlöhne würden an sich bei dem starken Arbeit3= bedarf eine energische Tendenz zu steigen haben, wie die hohen Affordfate für deutsche Schnitter zeigen, allein die Überschwemmung des Landes mit Wanderarbeitern hat im allgemeinen die Entwicklung eines freien einheimischen Arbeiterstandes geradezu im Reime vernichtet. Die großen Güter beschaffen sich ihren Mehrbedarf im Sommer durch Import von Ruffen; die Bauernnahrungen in den Dörfern sind in den polnischen Distrikten so klein, daß sie einen ständigen Bedarf nach Arbeitsfräften auch nur mährend des ganzen Sommers nicht haben. Diese beiden Momente genügen zur Erklärung des fast vollständigen Fehlens eines einheimischen, innerhalb der Heimat sein Brot suchenden freien Tagelöhnerstandes. Das Instverhältnis ist zwar in einer großen Bahl von Fällen geldwirtschaftlich zersetzt und in ein "Akfordarbeiterverhältnis" umgewandelt, bei welchem an Stelle des Dreschanteils und ber Erntemandel Geldaktorde getreten und das Landbeputat bis auf etwas Kartoffelland durch höheren Geldlohn ersett, auch an Stelle der

Rubhaltung Milchdeputate getreten sind; allein damit ist social eher ein Rückschritt verbunden und jedenfalls ein Interessengegensatz zwischen dem Herrn und den nun auf den Ankauf der Lebensmittel verwiesenen Urbeitern, keinesfalls aber ein stabiler Urbeiterstand geschaffen. einheimischen freien Arbeiter sachsengängern überall, speciell ba. wo andererseits ein starker Zuzug aus Rußland stattfindet. Gerade dies lettere Zusammentreffen in Verbindung mit der Thatsache, daß die intensiv kultivierten Rübenkreise eine so starke Wanderbewegung zeigen. beweist, daß der Import von Arbeitsfräften aus Rußland mit seinem Druck auf Lohn= und Kulturniveau durchaus nicht bloß Wirkung, fondern Ursache der Sachsengängerei, überhaupt des Abzuges nach dem Westen und der Auswanderung ist. Die alte, nach 1873 überall bestehende Wanderbewegung auß den deutschen Landesteilen — Neumark, Westpreußen, Schlesien — in die fruchtbaren Niederungsdistrikte Posens, welche deutsche Lebensansprüche in die flavische Bevölkerung trug, hat vielfach fast aufgehört, sie ist durch die Anvasion billigerer Arbeiter aus Often verdrängt und wird allenthalben, wo sie noch besteht, binnen kurzem verschwunden sein. Am stärksten an der Sachsengängerei beteiligen sind die Kleineigentümer, welche im Nepethal, in den westlichen und füdlichen Kreisen in ziemlich großer Zahl vertreten sind. Die materielle Eristenz derselben ist keine aunstige, der Cerealien- und Fleischkonsum bei ihnen zurückstehend hinter dem der Instleute; nament= lich die polnischen Eigenkäthner decken ihren Nahrungsbedarf aus einem minimalen Areal, und es besteht deshalb die Gefahr, daß die etwaige Ansässigmachung von Arbeitern bei starker Beteiligung der polnischen Arbeiter zur Schaffung eines lediglich von Kartoffeln und Milch lebenden grundbesitzenden Proletariats führt. Ob eine etwaige Arbeiter= kolonisation auch nur in Bezug auf den Nahrungsstand einen Kultur= fortschritt gegenüber dem bestehenden Zustand bedeutet, hängt lediglich davon ab, ob die Nahrungsbedürfnisse der deutschen oder der polnischen Arbeiter auf die Dauer maßgebend für den materiellen Kulturstand der Landarbeiter werden. Sofern der Zuzug der Ruffen fortschreitet, wird zweifellos letteres der Fall sein. Es steht in dieser Beziehung genau ebenso wie mit der bäuerlichen Kolonisation. Es wurde schon in West= preußen und Pommern beobachtet, daß bei Schaffung neuer Bauernstellen überall da, wo der geringere Cerealienbedarf der Volen bei Bemessung des Umfangs der Stellen zu Grunde gelegt wird, kartoffel= essende Kleinbesitzer das Ergebnis der Parzellierungen sind. Rein wirtschaftlich betrachtet ist deutsche Bauernbesiedlung und Germanisierung

der Arbeiterschaft mit Hebung des Nahrungsstandes der Bevölkerung ich lecht hin identisch.

Patriarchalische Beziehungen zu den Arbeitern follen noch vielfach, nach Angabe der Berichte namentlich bei den deutschen Besitzern, bestehen. Die polnischen Besitzer hätten, — so behauptet ein Bericht aus dem Kreise Buf — kein Herz für ihre Leute; namentlich Deputantenfamilien, die einmal bei beutschen Besitzern Dienste genommen hätten. pflegten nicht wieder zu polnischen Arbeitgebern zu gehen. Die Wander= bewegung hat nach allen Berichten hier erheblich ftörend eingegriffen, namentlich die Disciplin sei gelockert. Für entscheidend für die Weitersentwicklung der Arbeiter in geistiger Beziehung erachten die Berichte namentlich, ob dem jetigen, durch den polnischen Unterricht geförderten, energischen Vordringen des Polentums Ginhalt geboten werden könne und der früher ruhige Germanisierungsprozeß wieder beginnen könne. Im übrigen kehrt auch hier die Bemerkung regelmäßig wieder, daß nähere Beziehungen der Gutsherren zu den Arbeitern nur bei Familien stattfinden, welche seit Generationen im Besitz der Güter sind. Es wird mehrfach konstatiert, daß gerade jüngere Besitzer den richtigen Ton nicht zu finden wissen und durch ein gewisses "forsches" Wefen den Arbeitern, die dies gerade von jüngeren Gutsherren sich nicht gefallen lassen, zu "imponieren" trachten. — Die socialistische Agitation soll bisher nur bei einem Teil der "freien" polnischen Arbeiter in intensiv bewirtschaf= teten Gegenden mit einigem Erfolg, sonst teils gar nicht, teils ohne Erfolg aufgetreten sein.

Eine Reform der Gesindeordnung wird im allgemeinen für nicht erforderlich erachtet.

Sonstige konkrete Vorschläge liegen nicht vor, allgemeine Bemerstungen über die Schädlichkeit der Freizügigkeit und des Agentenswesens werden mehrfach gemacht.

# 4. Frovinz Schlesien.

## Bodenbeschaffenheit. Rücklick auf die Entwicklung der Arbeiter= verhältnisse.

Schlesien zerfällt seiner Bodengliederung nach in die namentlich in Mittelschlesien fruchtbare Oderebene, davon links die teilweise noch günstigeren Abdachungen der Sudeten und des Riesengebirges, und östlich den schlesischen Landrücken, welcher nach Posen zu sich zu der-

breiten Niederung der Bartsch senkt. Oberschlesien auf dem rechten Oberufer hat an der Oberfläche auf den Höhen Sand, in den tieferen Lagen Thonboden, aber auf kaltem, nassem und undurchlässigem Untergrunde, vermischt teils mit Grand und Ries, teils mit feinem Schwemmsand, der die Ausdünstung hindert. Der Boden ift nur im Kreuzburger Kreis und sonst nach der Oberniederung zu, auch im Rreise Pleß an der Weichsel gutes, mildes Ackerland, sonst schwer zu bearbeiten und höchst ungünstig im Ertrage. Auch das Oderthal in Oberschlesien stellt der Bestellung große Schwierigkeiten entgegen und ist Überschwemmungen ausgeset, sonst aber weitaus günstiger; die Thalebene links der Oder bildet einen verschieden breiten Streifen humusreicher Ackerkrume in den Kreisen Kosel, Ratibor, am schmalsten im Kreise Oppeln. Das nach Südwesten und Westen zu folgende Hügelland ist in seiner Beschaffenheit ungemein verschieden, nach dem Gebirge zu aber, wo sich weite wellige Plateaus mit mildem Lehmboden finden, zunehmend besser. Die Thalgründe der Sudeten und des Riesengebirges sind an sich von günstiger Beschaffenheit, nur der Verschlämmung und Abspülung ausgesett; nach der Niederung zu schließen sich die besten Ackerlagen der Proving in den Kreisen Striegau, Liegnis, Jauer, Goldberg, Lauban an; ebenso ist der in den Kreisen Neumarkt, Breslau, Ohlau auftretende sogenannte schwarze Boden bei genügender Entwässerung meist sehr gut zu intensiver Kultur geeignet, und auch im Trebnitzer Kreise sind die tiefen und milden Lehmböden bis zu den steilen Abhängen des Höhenlandes besonders guter Ackerboden. gegen ist die niederschlesisch = lausitische Gbene zwischen Lüben und Honerswerda links der Oder ein aus tiefen Sandböden mit Sandsteintrümmern gebildetes, nur in den Flußthälern günstiges, sonst öbes Riefern- und Bruchland, und nur im unteren Boberthal schließen sich aus Sinkstoffen gebildete bündige und schwere Ackerböden an. —

Von jeher waren bemgemäß die Gegensäße in der Intensität der Kultur erhebliche. In den Niederungen, zumal der mittleren Oderebene, war der Betrieb schon zu Ansang des Jahrhunderts ein relativ sortsgeschrittener und intensiver, in der Lausiß trat die Weide mehr in den Vordergrund, und in Oberschlesien stand zumal rechts der Oder der Ackerbau technisch noch um die Mitte des Jahrhunderts weit zurück und war wesentlich auf Kartoffelbau gestüßt. Inzwischen hat sich anschließend an die Kohlengruben Oberschlesiens und des Waldenburger Kreises die Hüttenindustrie bedeutend entwickelt und in Verbindung mit der Spinnerei der Gebirgskreise, der Tuchsabrikation Niederschlesiens

und die Maschinenfabriken in Mittelschlessen ein an Zahl stetig wachsens industrielles Proletariat geschaffen. Die Ständigkeit der Landsarbeiterschaft ist dadurch namentlich in der Niederung und in Oberschlessen verschwunden; die Arbeiterbevölkerung der Landwirtschaft und der Industrie berührt und durchdringt einander sehr intensiv, und dies hat auf die Gestaltung bezw. Umgestaltung der Arbeiterverhältnisse der schlessischen Landwirtschaft sehr früh den unverkennbarsten Sinslußgeübt.

Zu dieser Beseitigung der in den nördlichen Provinzen relativ sesten Schranken zwischen Landarbeitern und gewerblichen Arbeitern trug auch die Entwicklung der Arbeitsverfassung auf dem Lande bei.

Die Zustände, welche die Regulierungsgesetzgebung und dann bas schlesische Dienstablöhnungsgesetz vom 31. Oktober 1845 vorfanden, zeigten, wie die kurze, aber lehrreiche Darstellung bei Knapp (Bauernbefreiung I, S. 210) ergiebt, die trümmerhaften Reste der älteren Arbeits= perfassung in kaum noch verständlicher Form. Das für Schlesien charakteristische Dreschgärtnerverhältnis prägt den alten, hier mohl noch stark unter flamisch = kommunistischem Ginfluß entwickelten Gedanken der Gutswirtschaft, daß der handdienstpflichtige unfreie Hintersaffe fraft seiner Eigenschaft als Glied der streng patriarchalisch organisierten Gutsgenossenschaft das Recht auf Anteil am Boden und Ertrage bes Gutes hat, — die historische Grundlage des heutigen Justverhältnisses weit flarer aus, als das damalige Instverhältnis in den übrigen öst= lichen Provinzen, in welchen der Dreschanteil schon zu einer Form des Arbeitslohnes geworden war. Die alte Arbeitsdisposition war offenbar die, daß die in Hufendörfern genossenschaftlich angesiedelten Bauern die Gespann- und Feldbestellungsarbeit, die auf den Wurthen ohne Anteil an der Flurgemeinschaft angesetzten Kossäten (hier "Gärtner" genannt, weil ihr Areal zum größeren Teil dem Flurzwange nicht unterstand) die Ernte= und Drescharbeit leisteten und der Rest des Arbeits= bedarfs durch die unfreien Knechte oder aus solchen durch Abgliederung vom Gutshaushalt entwickelte Häusler geleistet murde.

An dem Gutsertrage partizipierten die Gärtner in doppelter Weise: einmal durch Anteil an der von ihnen gemähten Ernte, von welcher sie bis zur zehnten Mandel erhielten, dann durch den Dreschanteil am Erdrusch. Daneben hatten sie Landbesit; dieser war, wie es scheint, in den Gegenden mit deutscher Kolonisation zusammengeschrumpft, ins dem ihnen der Anteil am herrschaftlichen Feldlande oft genommen, dafür aber die Unentziehbarkeit ihres Rechtes an der Wurth, dem

Garten, anerkannt war, während im flawischen Mittel- und Oberschlesien. wo sie den Namen "Robotgärtner" führten, das Besitrecht an dem aanzen, dort erheblich größeren Besitsstand -- bis zu 20 Morgen und mehr — unerbliches Lassitenrecht war. Run wurden die Bauern reguliert. Schon vorher hatte die industrielle Entwicklung ein ungehundenes Proletariat und damit die Möglichkeit der Verwendung freier Tagelöhner geschaffen. Das Dreschgärtnerverhältnis erschien nunmehr als ein Anachronismus; gerade die relativ selbständige Position des Dreschgärtners nahm seinen Beziehungen zum herrn diejenige Clastizität, welche der Arbeitsverfassung mit Instleuten, über welche der Herr seinen Interessen gemäß disponieren konnte, den Bestand sicherte. Der Dreschgärtner gehörte in geringerem Grade zu den ständigen, für den Herrn disponibeln Arbeitskräften des Gutes, als der preußische Justmann; das Arbeitsverhältnis war für die Herrschaften von ihrem Standpunkte aus eine Tributpflicht, und als deshalb die Gutsherren die Ablösung (Geset vom 31. Oktober 1845) in ihrem Interesse - wie Knapp dargethan hat - durchsetzten, schied der mittelschlesische Dreschgärtner aus dem Verbande der Gutswirtschaft, während der Instmann als solcher innerhalb derselben erhalten blieb, aus und wurde zum "freien" grundbesitzenben Arbeiter, während der oberschlesische, weil die Gutsberren die Nichtregulierbarkeit der Dresch= gärtnerstellen durchgesett hatten, einfach seines Landes beraubt murde; es erfolgte also, statt einer allmählichen Proletarisierung, welche ben relativ hohen Nahrungsstand der Instleute konservierte, ein plöglicher Ein enormer, in den Lohnfätzen von 1849 und 1873 hin= länglich erkennbarer Zusammenbruch des Lohnniveaus und eine schroffe Scheidung des Besites vom Proletariat war die Kolge. Zwar bestanden, wie die Lengerkesche Enquete ergiebt, 1849 noch Dienst= und Robotgärtnerstellen, allein die überwiegende Mehrzahl war verschwunden oder in eine Klasse wesentlich unselbständigerer "Kontraktsarbeiter" um= Die massenhaft entstandenen, auf den Lohnerwerb an= aewandelt. gewiesenen Kleineigentümer mußten jeden Lohnsatz annehmen erhielten nun statt der Erntemandel Geldakford, beim Dreschen, wo allerdings der Anteil vielfach in herabgesetzter Höhe erhalten blieb, gleichfalls, im übrigen einen das Niveau des Instlohnes kaum übersteigenden baren Geldlohn, meist aber Akfordsäte. Das außerordentlich niedrige Lohnniveau, welches noch in den siebziger Jahren ganz Schlesien einschließlich der fruchtbarsten Gegenden charakterisierte, rührt noch von diesen Umständen her. — Andrerseits hatten die Dreschgärtner der Beseitigung des bisherigen Zustandes wohl kaum Widerstand entgegengesett.

Gerade bei dem großen Umfange ihres Besitztums und ihrer relativ hohen socialen Stellung war die Handdienstpflicht, wenn auch noch so einträglich, eine die Wirtschaftsführung geradezu ruinierende Last; die bodenlose Trägheit der Gärtner war notorisch, sie konnten in ihrer Mittelftellung "weder leben noch fterben" und find ein Beifpiel dafür, daß bei Arbeiterstellen die Größe des Landbesitzes keine Gemähr für eine wirtschaftlich günstige Lage bietet. Noch heute rührt die intensive Abneigung der Schlesier gegen jede Übernahme von Diensten gegen Landanweifung aus der Erinnerung an jene alte Nobotpflicht her, wie die Berichte bestätigen. — Wo die Besitzer sich bei Aufhebung des Dreschgärtnerverhältnisses einen anderweiten Stand von Instleuten schufen, war demgemäß die Landzuweisung eine meist weit kleinere als in den nördlichen Provinzen, wie die Angaben Lengerkes aus dem Jahre 1849 bestätigen; auch die Zahl der Justleute war von Anfang an meist eine geringere und ihre Stellung eine meist wesentlich von den anderen Provinzen abweichende. Entweder bauten die Besitzer Familien= häuser, d. h. Arbeitermietskafernen, wie man sie außerhalb Schlesiens nur an einzelnen Stellen findet, oder man schloß mit den alten Dresch= gärtnern, also mit außerhalb des Gutes wohnenden Kleinbesitzern. Rontrafte nach Art der Inftfontrafte ab. Gin Anrecht auf die außschließliche Übertragung der Drescharbeit, wie es anderwärts bei Anteil= drusch sich mangels besonderer Vereinbarung von selbst versteht und wie es bei den Dreschgärtnern der Fall war, wurde überwiegend nicht gewährt, schon weil die Zahl der Inftleute gering war. Schon 1849 hatten ersichtlich die nur oder fast nur in Geld abgelohnten freien Arbeiter sowohl als die überhaupt unständig gehaltenen Arbeiter einen sehr bedeutenden zahlemmäßigen Anteil an der vorhanden Arbeiterschaft überhaupt. -

Die scharfe sociale und wirtschaftliche Scheidung der einzelnen Kategorien von Arbeitern, namentlich der "freien" und Kontraktsarbeiter, ist durch alle diese Umstände in Schlessen noch stärker verwischt als in Posen. Es scheidet sich hier wesentlich nur das auf Kost oder ein unmittelbar der üblichen Kost augepaßtes Deputat gesetzte ledige oder verheiratete Gesinde von den übrigen, sei es freien, sei es kontraktlich gebundenen Arbeitern, die auf Geldlohn gesetzt sind. Nur in Oberschlessen ist die Stellung der verheirateten Knechte so gestaltet und sind sie zugleich so zahlreich, daß man sie im allgemeinen nicht zum "Gesinde" rechnen kann, sondern mit den "Deputanten" der nördlichen Provinzen auf gleiche Stufe stellen wird. Sie sind deshalb hier unter den

Kontraktsarbeitern, in den anderen Regierungsbezirken bei dem Gesinde behandelt. Es entspricht das im wesentlichen auch der Auffassung der Berichte.

# Regierungsbezirk Oppeln.

I. Bewirtschaftungsart, Grundbesitzverteilung, vor = handene Arbeiterkategorien.

In allen Kreisen des Bezirkes sinden sich kleine, an die Oder, die Weichsel oder sonstige Flußthäler anstoßende Teile, in welchen Zucker-rübenbau betrieben wird, im Kreise Neiße umfaßt er mehrfach ½10 des Areals der Güter, daneben kommt in den Kreisen östlich der Oder der Andau von Raps und Mohn in geringem Umfange vor; der zeitweise stärkere Flachsandau ist infolge der schlechten Preise stark im Kückgang begriffen; es herrscht im allgemeinen Körnerbau, östlich der Oder mit starkem Kartoffelbau kombiniert; Weidewirtschaft ist selten.

Im ganzen Regierungsbezirk überwiegt ber Großgrundbesit und besteht daneben meist kein Großbauernstand, sondern teils kleine Bauern, teils Zwergbesitzer, hervorgegangen aus regulierten und parzellierten Lassiten und teilweise Dreschgärtnern. Der Großgrundbesit nimmt im Rreise Pleß von ca. 105 700 ha ca. 55 400 ha ein, der Rest verteilt sich zu 1/2 auf bäuerliche Nahrungen von 15-45 ha, zum Rest auf ben Kleinbesitz. Im Kreise Rybnik überwiegen Güter von 400-1250 ha und sind daneben einige mittlere, und namentlich im Industriebezirk und im westlichen Teile kleine Besitzungen vorhanden. In den Dörfern des Rreises Leobschütz sind die Bauernnahrungen von 10-40 ha ebenfalls stark vertreten; im Kreise Cosel, wo Meiereien von über 250 ha vorwiegen, ist ein Besitz von 10 ha zur Ernährung einer Familie ausreichend und Besitzungen von ca. 10-20 ha, daneben auch Kleinbesitz, der teil= weise zur Ergänzung durch Tagelohnarbeit zwingt, in erheblicher Zahl vorhanden; die unter 10 ha großen Besitzungen sollen auf der linken Oberseite die Bauerngüter an Areal überwiegen. Sbenso besteht im Kreise Gleiwig großer und Zwergbesitz meist nebeneinander und sind Bauern nur stellenweise vertreten. In den Kreisen Tarnowitz und Lublinig herrscht der Großgrundbesitz, in letzterem mit ca. 2/3 des Areals. Im Kreise Groß Strehlit besteht neben den ganz großen fürstlichen und gräflichen Majoraten bürgerlicher, im Besitz ein= gewanderter Familien befindlicher Großgrundbesit zwischen 500 und

1500 ha und sonst kleinbäuerlicher und Stellenbesit. In den Kreisen Rosenberg und Kreuzburg herrscht ebenfalls der Großgrundbesit, teilsweise ausschließlich. In den Kreisen Oppeln und Falkenberg bestehen alle Kategorien nebeneinander, der Großbesitz überwiegt an Fläche; die mittleren Besitzungen im letzteren Kreise sind durch häusige Parzellierungen zerschlagen und viele kleinbäuerliche Stellen entstanden, welche durch Zupachtung von Land vom Großbesitz sich arrondieren und angeblich in dieser Weise eristenzfähiger sind als die auf die Hülfe gemieteter Arbeiter angewiesenen Bauern. Diese letzteren, auch nur  $7^{1/2}$ —15 ha groß, sind oft stark verschuldet. In den Kreisen Neustadt und Neiße sind alle Kategorien, auch der Bauernbesitz zwischen 20 und 30 ha, nebeneinander vertreten.

Parzellierungen sind nicht häufig in den Kreisen Pleß und Leobschütz. dagegen werden in den Kreisen Rybnik, Cosel, Gleiwiß, Tarnowik. Lublinit die mittleren Besitzungen und auch die Gärtnerstellen häufig, im Erbgang fast regelmäßig parzelliert und dadurch unter Verminderung des mittleren der Zwergbesitz vermehrt und ein grundbesitzendes Proletariat geschaffen, auch werden oft Parzellen abgetrennt; die Käufer sind in den Kohlengrubengegenden meist industrielle oder Grubenarbeiter; wo bei Subhaftationen Parzellierungen größerer Güter stattfinden, find die neuen Stellen meist erheblich kleiner als 20 ha. An einer Stelle im Kreise Tarnowit, bei beginnendem Rübenbau, haben noch Auffäufe von einigen 100 ha durch große Besitzer stattgefunden; im Kreise Gleiwitz (4) da= gegen beabsichtigt man in Rentengütern zu parzellieren. Das Gleiche ist im Kreise Rosenberg der Fall; sonst finden hier und in den Kreisen Groß=Strehlitz und Kreuzburg Parzellierungen selten statt, auch die fleinen Güter gehen hier geschlossen im Erbaana über, besonders oft an den jüngsten Sohn. Gbenfo find in den Kreifen Oppeln, Falkenberg, Neuftadt, Neiße Parzellierungen nicht häufig.

An Arbeitern werden östlich der Oder und in Teilen des Kreises Rybnik seste, auf dem Gute wohnende Kontraktsarbeiter, jedoch im wesentlichen in Geld gelohnt, in überwiegender Zahl gehalten, in den Kreisen Pleß, Gleiwiß, Groß=Strehliß, Rosenberg und Kreuzburg kommen sie gleichfalls regelmäßig vor, im Kreise Groß=Strehliß in beträchtlichem Umfange. Sonst aber sehlen die Instleute hier ganz, oft auch die auf Gutswohnungen angesessenen Kontraktsarbeiter, und es wird nur Gesinde, teils lediges, teils, und zwar meist, verheiratete und auf Deputat gesetze Knechte gehalten. Man bekommt aber nach den

Berichten als solche vielfach nur invalide Bergleute und sonst ungeeig= nete Personen.

In den Kreisen Pleß und Cosel und im westlichen, an die Gruben anstoßenden Teil des Kreises Rybnik find grundbesitzende Arbeiter häufig, sonst pachten dort und im Kreise Loobschütz die hier meist besitzlosen freien Tagelöhner vom Dominium oder von den großen Bauern Land gegen Abarbeitspflicht. In den Kreisen Gleiwig und Tarnowig, wo gleichfalls grundbesitende und Pachtarbeiter bestehen, gehen die ersteren (wohl früher Dreschgärtner) mehrfach Kontraktsverhältnisse mit den Gütern ein, sonst gehen sie und die Einlieger der Bauern, welche die Miete in der Ernte abarbeiten, meist in die Hüttenwerke und Gruben auf Arbeit. Im Kreise Lublinit machen Deputatgesinde und besithlose Arbeiter etwa 2/3, grundbesitzende oder Pachtarbeiter etwa 1/3 der Im Rreise Groß=Strehlit hält der Großgrund= Arbeiterschaft aus. besitz nur wenig Gesinde zur Viehhaltung und Gespannarbeit, im übrigen werden die Arbeitsfräfte zur Hälfte von Kontraktsarbeitern, zur Hälfte von freien, meift aus den Angehörigen der Kleinstellenbesitzer entnommenen Arbeitsfräften geleistet; die letteren selbst gehen im allgemeinen in die Gruben und Fabriken, nur zum Mähen verdingen sie sich in Afford und erhalten etwas Kartoffelland. Auch in den Kreisen Rosenberg und Kreuzburg finden sich Tagelöhner mit Eigentum oder Pachtland neben dem Deputatgefinde. In den Kreisen an der und westlich der Oder überwiegen die freien Tagelöhner, im Kreise Oppeln mit eignem oder Pachtbesitz, im Kreise Neiße und sonst meist der Mehrzahl nach ohne Besitz. Eine kontraktliche Bindung kommt vielfach, aber stets nur bei einem Teile vor, die übrigen sucht man im Rreise Falkenberg durch Gewährung von Kartoffelland zu fesseln. neben findet sich überall in erheblicher Zahl Gefinde, meist auf Deputat In den Kreisen Bleß, Rybnik und sonst mehrfach hat sich ein Arbeiter = Pacht = Verhältnis an vielen Stellen dahin entwickelt, daß ben Leuten je nach Wunsch in beliebigem Umfang Land gegen fixierten Pachtzins verpachtet wird und sie dafür gegen kontraktlich festgestellten Tagelohn arbeiten, — eine Umgestaltung des Instverhältnisses auf Grund größerer wirtschaftlicher Selbständigkeit der Arbeiter.

Fremde Wanderarbeiter werden in den Kreisen Pleß, Rybnik, Leobsschütz, Cosel gar nicht oder in geringem, allerdings zunehmendem Umsfange, dagegen im Kreise Gleiwitz in starkem Maße regelmäßig aus Galizien oder Russisch Polen herangezogen; im letzteren Kreise findet auch eine umfangreiche Benützung von Strafgefangenen und 1—2 Wochen

vor den Herbstmanövern auch von Soldaten statt. In den Kreisen Tarnowiß, Lubliniß, Groß-Strehliß, Rosenberg, Kreuzburg ist, besonbers wo Rüben und Kartoffeln in starkem Maße gebaut werden, die Heranziehung der Wanderarbeiter neuerdings aufgekommen, aber schon in starker Zunahme begriffen. In den Kreisen Oppeln, Falkenberg, Neustadt, Reiße sinden nicht überall, aber auf den großen Gütern zum erheblichen Teil, und bei intensiver Kultur meist, die Heranziehung von Arbeitern aus Galizien, Österreichisch-Schlesien, Rußland statt.

# II. Allgemeine Arbeitsverhältnisse und Existenz = bedingungen der Arbeiter.

Über Arbeitszeit, Überstunden, — worunter meist Sonntagsarbeit mit zu verstehen sein wird —, Frauen= und Kinderarbeit s. die Tabelle.

Es fällt sofort die starke Arbeit von Chefrauen auf. Scharwerker sind, der Nachbarschaft der Industrie und Kohlengruben wegen, hier meist gar nicht erhältlich, — deshalb die oft ganz regelmäßige Mitarbeit der Chefrauen der eignen Arbeiter, erleichtert auch durch den Mangel einer umfangreichen Landgewährung und den geringen Umfang der Viehhaltung der Arbeiter. Allein namentlich in der Nachbarschaft der Kohlengruben und Hüttenwerke und in den intensiver und besonders in mit Hackfrüchten bewirtschafteten Gegenden ist die Mitarbeit der Chesfrauen auch der freien Tagelöhner sehr oft die Regel und bei den absnorm niedrigen Löhnen auch notwendig. Die Chefrauen der grundsbesitzenden Tagelöhner suchen sich der Mitarbeit möglichst zu entziehen.

Die Arbeitszeit bezieht sich auf Tagelohnarbeit. Bei den Arbeiten

im Afford ist die Arbeitszeit den Leuten meist anheimgestellt.

Auf Überstunden lassen sich die Leute in den an die Grubendistrikte anstoßenden Teilen des Bezirkes nur widerwillig ein. Im Kreise Gleiswit (4) wird über den Umfang bemerkt, daß in der Rapsernte 2 bis 3 Tage um 4 Uhr angefangen, in der Getreideernte bis zur Dunkelheit und mit Verkürzung der Pausen um 1 Stunde, meist nur mit ledigen Personen, gearbeitet werde. Schnaps soll im allgemeinen noch leichter als Geld zum Ziele führen; im Kreise Neiße wird über die Überstundensarbeit nur registriert: "Für Geld ist alles zu haben".

Mit ganz vereinzelten Ausnahmen im Kreise Rosenberg an der Grenze und im Kreise Falkenberg hat die Spinnerei und Weberei zum eignen Bedarf vollständig und im ganzen Bezirk aufgehört, an einigen

Stellen zufolge des durch die Zollgesetzgebung herbeigeführten Aufhörens des Flachsbaus. In den füdlichsten Bezirken hat in den Notstandsjahren etwas Knopshäfelei, sonst Nagelschmiederei, Korbslechterei, auch Anfertizung von Holzpantoffeln und Besenbinderei in geringem Umfang sich als Hausindustrie entwickelt; meist fehlt jede derartige Erwerbsquelle.

In den Kohlen= und Industriebezirken ist es eine sehr häufige Ersscheinung, daß Landarbeiter zeitweise in den Kohlengruben und in der Industrie, zumal beim Baugewerbe, aber auch in Fabriken, Arbeit suchen und zur Ernte wieder auf das Land kommen, namentlich ist dies bei den Kleinstellenbesitzern der Fall. Aus dem Kreise Gleiwitz (4) wird aber berichtet, daß sich meist ein desinitiver Übergang zur gewerblichen Arbeit daraus entwickelt. Wo Industrie sehlt, ist nur in den Forsten, soweit solche vorhanden sind, im Winter Arbeit vorhanden.

Die obligatorische Krankenversicherung für landwirtschaftliche Arbeiter besteht in den Kreisen Kreuzburg, Falkenberg, im Kreise Oppeln mit Ausschluß des Gesindes (Deputanten), sonst nicht, und ebensowenig freiswillige Krankenkassen.

Die Beiträge zur Invaliditäts= und Alters=Versicherung werden nach etwa der Hälfte der Berichte nur im gesetzlichen Umfang von den Arbeitgebern getragen, teilweise ganz im Kreise Rybnik (stellenweise dort der schlechten Ernte wegen im letzten Jahr) wenigstens für die ständigen Arbeiter oder das Gesinde, im Kreise Gleiwitz (4) für diesenigen Arbeiter, welche pro Woche 5 Tage gearbeitet haben, im Kreise Groß=Strehlitzstellenweise durchweg, im Kreise Rosenberg (2) für "gute" Arbeiter; wo sie dort nicht getragen werden, ist Lohnerhöhung um 5—10 Pfg. einzgetreten; im Kreise Oppeln werden die Beiträge oft ganz getragen, ebenso in den Kreisen Reustadt und Neiße.

Die grundbesitzenden Arbeiter versichern, jedenfalls zum erheblichen Teil, ihre Gebäude bei der Provinzialanstalt, dagegen ist östlich der Oder die Nichtversicherung des Mobiliars und sonstigen Inventars die Regel. Im Kreise Pleß versichert zum Teil die Gutsherrschaft, im Kreise Lublinit (2) der Arbeiter das Mobiliar und etwaige Erntevorräte. In den Kreisen Nosenberg (2) und Kreuzburg findet gleichfalls Versicherung durch die Herrschaft statt, auch (Rosenberg 3) seitens der seßhaften Arbeiter eigne Versicherung; im Kreise Falkenberg soll neuerdings eine Vesserung bemerkbar sein, dies auch anderwärts, seit die Provinzialansftalt auch Mobiliarversicherung übernimmt. Im Kreise Neustadt verssichert die Herrschaft ihre Deputanten.

Gegenseitigkeits = Vieh = Versicherungen bestehen nirgends, Konsum= vereine nicht unter Beteiligung der Landarbeiter.

An den meist bestehenden Sparkassen beteiligen sich die Arbeiter an einigen Stellen neuerdings, namentlich die weiblichen Diensthoten, meist aber nicht, weil, wie aus dem Kreise Cosel bemerkt wird, "sie nichts zu sparen haben". Im Kreise Lublinitz (1) verleihen sie ihre Ersparnisse ohne Sicherheit an Kleingrundbesitzer, lassen sich die Zinsen in Pachtacker geben und "verlieren meist ihr Kapital", ähnlich im Kreise Rosenberg (3); in den Kreisen Groß-Strehlitz (1) und Falkenberg (3) verborgen sie es untereinander ohne oder gegen geringe Sicherheit und "unmäßigen" Zins. Im Kreise Oppeln ist eine Raisseisensche Darlehnsfasse wegen mangelnder Beteiligung eingegangen.

Rleinkinderschulen mit schlechter Benutzung bestehen vereinzelt im Kreise Neustadt, Falkenberg, sonst nicht, Fortbildungsschulen gleichfalls nur stellenweise in den Kreisen Falkenberg — wo die Knaben zum Besuch des dreimal wöchentlich abends gegebenen Unterrichts nur schwer zu bringen sein sollen, — Gleiwitz (4), Cosel (2). Volksbibliotheken existieren an den Schulen im Kreise Falkenberg, sonst nur polnische im Interesse der Propaganda, die aber schlecht benutzt sein sollen.

An Zeitungen wird in den polnischen Gegenden mehrfach der Katolif" gehalten; im Kreise Rybnif (2) läßt der niedrige Bildungssgrad der Polen Zeitungsleftüre nicht zu, im Kreise Leobschütz wird die socialistische "Volkswacht" gehalten, an deutschen Zeitungen im Kreise Gleiwitz (4) die "Oberschlesische Volksstimme"; im Kreise Rosenberg haben sie "Gelegenheit, die konservative "Schles. Morgenzeitung" zu lesen", es gehen ihnen aber auch socialistische Blätter zu; im Kreise Falkenberg zahlen die Gutsbesitzer oft den Mietern einen Teil des Abonnements von ihren Ansichten entsprechenden Zeitungen.

Über den "Arbeitsmarkt" wird aus den Kreisen Rybnik und Pleß berichtet, daß namentlich männliche Arbeiter und in der Kartoffelernte Arbeiter überhaupt knapp seien, andererseits Beschäftigung mit Ausenahme des südwestlichen Teils des Kreises Pleß immer vorhanden sei. Im Kreise Leobschütz tritt in Betrieben, die mit Lokomobilen dreschen, eine viermonatliche, sonst eine zweimonatliche Pause ein, ebenso ist im Kreise Cosel (1) vom Dezember bis März nicht immer Arbeit zu sinden. Die vorhandenen Arbeiter würden ohne die starke Sachsengängerei genügen. Im Kreise Gleiwitz herrscht, namentlich seit 2—3 Jahren, im Sommer starker Arbeitermangel, die Arbeiter sinden auf den großen Gütern angeblich immer, nicht dagegen beim Kleinbesitz, Arbeit; im

|                        |                          |                   |                                              | Täg                      | lich e            | Arb e                 | eitsze                       | it         |                              |                                   | Ber=                         |
|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 0                      | in                       | ı Som             | mer<br>                                      | iı                       | n Win             | ter                   | im S                         | ommer      | im L                         | Binter                            | gütung<br>für<br>Über=       |
| Areis                  | An=<br>fang<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr | Pause<br>Stun=<br>den                        | Un=<br>fang<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr | Pause<br>Stun=<br>den | Mayi=<br>mum<br>Stun=<br>ben | schnitt    | Mini=<br>mum<br>Stun=<br>den | Durch=<br>schnitt<br>Stun=<br>den | ftunden<br>pro<br>Stunde     |
| Pleß                   |                          |                   |                                              |                          |                   |                       | _                            | 10         |                              | 7                                 | M. 15 18. 10 1               |
| Aybnik 1               | _                        |                   |                                              | _                        | _                 |                       |                              | 12         |                              | 8                                 | 10-20 /                      |
| Aybnif 2               | _                        |                   | _                                            |                          | _                 |                       |                              | 10-12      |                              | 6-9                               | nach<br>Lohnsatz             |
| Aybnik 3               | <del></del>              | -                 | _                                            | _                        |                   | -                     |                              | 12         |                              | 8                                 | 10 🔏                         |
| Leobschütz             | _                        | _                 |                                              | _                        | _                 |                       |                              | 12         |                              | 8—9                               | 10 A ode<br>Schnaps          |
| Coset 1                |                          |                   |                                              | _                        |                   | -                     | 12                           | 10         | 7                            | 7 – 10                            | 10 كم                        |
| Cosel 2                | 6                        | 71/2              | 2                                            | 8                        | 4                 | ?                     | $11^{1/2}$                   | $11^{1/2}$ | _                            | 8                                 | 10 🔏                         |
| Gleiwiţ 1              | _                        | _                 |                                              | _                        |                   | -                     |                              | 12         |                              | 8                                 | 10 🔥                         |
| Gleiwit 2              | _                        |                   | -                                            | _                        | _                 |                       | _                            | 10—11      | _                            | 7-8                               | <sup>1</sup> /4 Tage<br>lohn |
| Gleiwiţ 3              | 6                        | s. u.             | 2                                            | S. A.                    | s. u.             | $1^{1/2}$             | $12^{1/2}$                   | -          | $7^{1/2}$                    | _                                 | 10 🔏                         |
| Gleiwiţ 4              | -                        |                   |                                              |                          |                   |                       |                              | 12         |                              | 81/2-10                           | 20—25 A<br>© 30 A<br>W.      |
| Tarnowiţ<br>Lubliniţ 1 | <del>-</del> 6           | _<br>ຮ. ນ.        | $\frac{-}{2^{1/2}}$                          | _<br>_ or                | _<br>s. n.        | -                     | 14<br>12                     |            | 8                            | _                                 | 10—15 a<br>§ 20 a<br>Schnaps |
| Lublinit 2             | $5^{1/2}$                | S. U.             | $\begin{bmatrix} 2^{1/2} \\ 2 \end{bmatrix}$ | l 1                      | s. u.<br>s. u.    | $1^{1/2}$             | $\frac{12}{13^{1/2}}$        |            | $7^{1/2}$                    | _                                 | 10 🔏                         |
| Groß=Strehliţ1         | 5                        | 71/2              | 2                                            | S. A.                    | s. u.             | 2                     | 121/2                        |            | 7                            | -                                 | doppelter<br>Lohn            |
|                        |                          |                   |                                              |                          |                   |                       |                              |            |                              |                                   |                              |

|                  |                          | narbeit<br>rauen)        |                                          | Rin          | der a                                                                    | r b e     | it          |                            |                         |             |
|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| Sonn=<br>tags=   |                          |                          |                                          |              | Loh                                                                      | nfäț      |             |                            | Ur=                     | Be=<br>mer= |
| arbeit           | eigne<br>Arbeiter        | fremde<br>Arbeiter       | Umfang<br>und Zweck                      | pro<br>Tag   | $\begin{array}{c c} \mathfrak{pro} \\ 1/2 \\ \mathfrak{Tag} \end{array}$ | pro Woche | N pro Monat | Paufchal= u.<br>Aktordfäße | beits=<br>zeit<br>Stun= | fungen      |
|                  |                          |                          |                                          | 18           | 18                                                                       | 16        | M           | ₩<br>¥X                    | ben                     |             |
| _                | _                        | _                        | Kartoffelernte                           | 40           |                                                                          | _         |             | wie Er=<br>wach=<br>jene   |                         |             |
|                  |                          | _                        | Rartoffelernte                           |              |                                                                          | -         |             | wie Er=<br>wach=<br>fene   | -                       |             |
| _                | event. laut<br>Rontraft  | ja, teilw.<br>regelmäßig | felten                                   |              |                                                                          | _         |             |                            |                         |             |
| _                | ca. 60 Tage              | häufig                   | Kartoffelernte                           | _            |                                                                          | _         | _           | Afford                     |                         |             |
|                  | ?                        | ja, versch.              | wenig                                    | _            | 25-35                                                                    |           | _           |                            | 5—6                     |             |
| -                | meist                    | meift regel=<br>mäßig    | Rüben=<br>verziehen                      |              | 25-30                                                                    |           | _           |                            | 5-6                     |             |
| -                | —<br>(nicht vorhanden)   | befitlofe<br>regelmäßig  | Ernte                                    | 50           |                                                                          | -         |             | _                          | 8                       |             |
| -                | m. regelmäßig            | ?                        | _                                        | _            | _                                                                        | -         |             | _                          | _                       |             |
| -                | ziemlich regel=<br>mäßig | ziemlich regel=<br>mäßig |                                          |              |                                                                          |           |             |                            |                         |             |
| _                | ziemlich regel=<br>mäßig | ziemlich regel=<br>mäßig | Stein= u.<br>Kartoffellesen              | Lohn=<br>fat |                                                                          |           |             |                            | ganze<br>Tage           |             |
| oppelter<br>Lohn | — (nicht vorhanden)      | 3—5 Tage<br>pro Woche    | 3—4 Wochen<br>Säten, Hüten               | 30—40        |                                                                          |           |             |                            | _                       |             |
| _                | regelmäßig               | regelmäßig               | Ernte                                    | 30           |                                                                          |           | _           | _                          | _                       |             |
|                  | Sommer<br>—              | Ernte<br>5 Tage'         |                                          |              | _                                                                        | _         |             | _                          | _                       |             |
|                  | (nicht vorhanden)        | pro Woche                | muz                                      | 10 50        |                                                                          |           |             |                            |                         | *           |
| _                | ca. 200 Tage             | ca. 200 Tage             | Rübenver=<br>ziehen, Kar=<br>toffelernte | 40-50        |                                                                          |           |             |                            | ganze<br>Tage           |             |

|                |             | -          | <del></del>  |                |           |              |              |                   |              |                   |                            |
|----------------|-------------|------------|--------------|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|
|                |             |            |              | Tägl           | (ich e    | Urbe         | itsze        | i t               |              |                   | Ver=                       |
|                | im          | Som        | mer          | iı             | n Win     | ter          | im S         | ommer             | im U         | Binter            | gütung<br>für              |
| Rreis          | An=<br>fang | Ende       | Pause        | Un=<br>fang    | Ende      | Pause        | Mari=<br>mum | Durch=<br>schnitt | Mini=<br>mum | Durch=<br>schnitt | Über=<br>stunden           |
|                | um<br>Uhr   | um<br>Uhr  | Stun=<br>den | um<br>Uhr      | um<br>Uhr | Stun=<br>den | Stun=<br>den | Stun=<br>ben      | Stun=<br>den | Stun=<br>den      | pro<br>Stunde              |
| Groß-Strehlit2 |             |            |              |                |           | —            |              | 11                |              | 8                 | 1525 ,                     |
| Rosemberg 1    | _           | _          |              | _              |           |              | 14           |                   | 8            |                   | 10 🚜                       |
| Rosenberg 2    |             | _          |              | _              |           | _            |              | 10                |              | 7                 | 20 A                       |
| Rosenberg 3    | 5           | 8          | 4            | S. N.          | s. u.     | $1^{1/2}$    | 11           | 11                | $6^{1/2}$ —7 |                   | Schnap:                    |
| Kreuzburg      | _           | _          |              |                |           |              |              | 11                |              | 8                 | 6—10 %<br>des Tag<br>lohns |
| Oppeln 1       | _           | —          |              |                |           |              |              | 11—12             |              | 8—10              | nach<br>Lohnfai            |
| Falkenberg 1 . | S. A.       | s. u.      | 3            | S. A.          | s. u.     | 5            |              |                   |              |                   | 10 🚜 u1<br>Schnap          |
| Falkenberg 2 . | _           | _          |              |                | _         |              | _            | 11                |              | 8                 | 1/4 Tag<br>lohn            |
| Falkenberg 3 . | S. N.       | <br> ຮ. ແ. | ,            | <b>ં</b> છ. શ. | s. u.     | 5            |              |                   |              | _                 | ?                          |
| Neustadt 1     |             | _          |              |                | _         | _            |              | 10—11             |              | 8-9               | 10 🔏                       |
| Neiße 1        | _           |            |              |                | _         | _            | _            | 13—14             |              | ?                 | 5                          |
| Neiße 2        | _           |            | _            |                | _         | _            |              | 11—12             |              | 8—9               | verschied                  |
|                |             |            |              |                |           |              |              |                   |              |                   |                            |
|                |             | •          | ı            |                |           | '            | "            | 1                 |              |                   |                            |

|                   | Franci                 |                                            |                     | Rin                                | dera              | r b e       | it          |                             |                                |                |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Sonn=             | (Shefi                 | 'auen)                                     |                     |                                    | Loh               | nĵäţ        | 3e          |                             | Ur=                            | Be=            |
| tag\$≈<br>arbeit  | eigne<br>Arbeiter      | fremde<br>Arbeiter                         | Umfang<br>und Zweck | pro<br>Tag                         | pro<br>1/2<br>Tag | L pro Woche | s pro Monat | Raufchal= 11.<br>Aktordfäße | beits=<br>zeit<br>Stun=<br>den | mer=<br>fungen |
| _                 | <br>(nicht vorhanden)  | wenig                                      | Rübenarbeit         |                                    | 20-30             | _           | :           | _                           |                                |                |
| _                 | —<br>(nicht vorhanden) | fehr felten                                | Ernte, wenig        | 40                                 |                   |             |             | _                           |                                |                |
|                   | regelmäßig             | —<br>(nicht vorhanden)                     | ?                   | 40                                 |                   |             |             | _                           |                                |                |
| -                 | Ernte                  | Ernte                                      | Ernte               |                                    | 35                |             |             | _                           | halbe<br>Tage                  |                |
|                   | Ernte                  | ca. 200 Tage                               | wenig               | 5% des<br>Wei=<br>ber=<br>lohnes   |                   |             |             | _                           | 5                              |                |
| doppelter<br>Lohn | <b>?</b> _             | Ernte ganze,<br>fonst halbe<br>Tage        | Jäten               | 50/0 des<br>Wei=<br>ber=<br>lohnes |                   |             |             |                             |                                |                |
| _                 | regelmäßig             | regelmäßig                                 | leichte<br>Urbeiten | 40—50                              |                   |             |             |                             |                                | :              |
|                   | <br>(nict vorhanden)   | Sommer regels<br>mäßig, Winter<br>zuweilen | Kartoffelernte      |                                    | 30                |             |             | _                           |                                |                |
| _                 | —<br>(nicht vorhanden) | Ernte regel=<br>mäßig, sonst<br>weniger    | Grnte               |                                    |                   |             |             |                             | <del></del>                    |                |
| _                 | regelmäßig             | regelmäßig                                 | möglichst viel      |                                    | 10-30             |             | _           |                             |                                |                |
| _                 | regelmäßig             | regelmäßig                                 | wenig               |                                    |                   |             |             |                             | <u></u>                        |                |
|                   | regelmäßig             | regelmäßig                                 | Rübenarbeit         |                                    | 50                |             |             | _                           |                                |                |
|                   |                        |                                            |                     |                                    |                   |             |             |                             |                                |                |

Kreise Lublinit sollen im allgemeinen Arbeitsgelegenheit und vorhandene Arbeitskräfte ausreichen, letztere nicht im Kreise Tarnowitz, ebenso zusfolge der Sachsengängerei in den Kreisen Groß-Strehlitz und Kreuzburg, während der Arbeitermangel im Kreise Rosenberg weniger empfindlich zu sein scheint. Im Kreise Oppeln tritt im Winter zufolge mangelnder Arbeitsgelegenheit mehrfach ein Notstand ein. Im Kreise Falkenberg sind die Arbeiter im Sommer knapp, beim Kübenbau sind sie unzuslänglich. Arbeitsgelegenheit soll dort und im Kreise Neiße im allgesmeinen stets vorhanden sein.

## III. Die einzelnen Arten von Arbeitern.

### 1. Gefinde.

Das Gesinde wird durchweg auf Jahreskontrakt und im allgemeinen auf Neujahr angenommen, der Kontrakt ist ein Vierteljahr vor Ablauf, beim Aufsichtspersonal auch sechswöchentlich kündbar.

Männliches lediges Gesinde wird an den meisten Stellen, so im Kreise Rybnik (1, 3), Cosel (1, 2), Gleiwik (1, 2, 3, 4), Lublinik (1, 2), Groß-Strehlik, Rosenberg, Kreuzburg, Falkenberg (1), Neustadt, vom Großgrundbesik gar nicht mehr resp. nicht mehr mit Beköstigung geshalten oder es kommen doch nur beköstigte Dienstjungen vor, welche 60 Mk. im Kreise Pleß, 75—100 Mk. in den Kreisen links der Oder, 70—80 Mk. rechts der Oder erhalten, aber meist nur schwer zu haben sind. Die Virtschaftsbeamten sind durchweg als Deputanten gehalten; wo beköstigte Knechte vorkommen, bestehen sie meist neben Deputanten für einen Teil der Viehhaltung, und ist ihr Lohn hier im Gegensatz zu den nordöstlichen Provinzen meist niedriger als derzenige der Deputanten, was wohl auf die oft unzulänglichen Deputate der letzteren zurückzusführen ist.

Un Lohnrelationen sind die folgenden näher wiedergegeben:

Kreis Pleß: Schaffer 120 Mk., Scheuerwärter, Kuhmann 96—120 Mk., Pferde- und Ochsenknecht 75 Mk.

Deputate: Aufseher: Weizen 220 1, Roggen 880 1, Gerste 440 1, Kartoffelland 25 a, Vieh: 1 Kuh, 2 Schweine; (Ledige) Knechte: Roggen 720 1, Gerste 340 1, Kartoffelland  $18^{3}/_{4}$  a, Vieh: 2 Schweine.

- Kreis Rybnif 1: Bögte und Vollknechte 150—180 Mk., (verheiratete) Knechte 90—100 Mk., 18—20 Ctr. Getreide, Kartoffelland, Vögte ca. 1000 l Milch.
  - # Rybnik 2: Bögte 90 Mk., Scheuerwärter, Kuhwärter, Stellmacher 78 Mk., Wächter, Untervogt 60 Mk., verheirateter Knecht 72 Mk., unverheirateter 60 Mk.
  - = Rybnif 3: Vogt 120—150 Mik., Knechte 72—90 Mik. (und Deputat).
  - = Leobschütz: beköstigter Knecht 120 Mf.
  - = Cosel 1 u. 2: s. Tabelle A.
  - = Gleiwitz 1: Schaffer 120 Mk., Viehwärter 120 Mk, Pferdefnecht 72 Mk. (und Deputat).
  - = Gleiwitz 2: Aufseher 150—180 Mf., Knecht 75 Mf. (und Deputat).
  - Sleiwig 3: Schaffer 100—120 Mf., Scheuervogt und Kuhmann 90—100 Mf., Schäfer 100 Mf., Knechte 75—84 Mf. (und Deputat).
  - Tarnowitz: Wiesenwärter, Schaffer, Schweinewärter, Kuhfuttermann, Nachtwächter 100 Mt. (und Deputat), Knechte s. Tabelle.
  - = Lublinit 2: Vögte 100 Mf., Knechte 80 Mf. (und Deputat).
  - Rosenberg 2: Aufseher ca. 180 Mk. Lohn (alle 5 Jahre um 10 Mk. steigend), Knechte ca. 78 Mk. Lohn (do.) und Deputat.
  - = Groß-Strehlitz 1: Schaffer 120 Mk., Aufseher 100 Mk., Lieh= wärter 80 Mk., Knechte 72 Mk. Relation der Deputate:

Oberleute: 2 Scheffel Weizen, 16 Scheffel Roggen, 8 Scheffel Gerste, 2 Scheffel Erbsen, 40 Scheffel Kartoffeln, 3 1 Milch pro Tag;

Knechte: 1 Scheffel Weizen, 14 Scheffel Roggen, 6 Scheffel Gerste, 1 Scheffel Erbsen, 28 Scheffel Kartoffeln, 1 1 Milch pro Tag.

- Rreuzburg: Aufseher fast 200 Mk., Knechte 120 Mk., Jungen 100 Mk. (und Deputat).
- = Oppeln: Vogt 240 Mf., Viehwärter 100 Mf., Knechte 80 Mf. Relation der Deputate:

Vogt und Viehwärter: 15,3 Ctr. Roggen, 6 Ctr. Gerste, 1,7 Ctr. Weizen, 36 Ctr. Kartoffeln;

Anechte: 11,9 Ctr. Roggen, 4,5 Ctr. Gerste, 0,85 Ctr. Weizen, 24 Ctr. Kartoffeln.

Kreis Falkenberg 1: Oberleute 130—160 Mk., Knechte 180 Mk. Relation der Deputate:

Oberleute: 30 Ctr. Getreide, 50 Ctr. Kartoffeln;

Anechte: 20-24 Ctr. Getreide, 36-40 Ctr. Kartoffeln.

- Falkenberg 2: Schaffer 130—140 Mk., Wächter 100—120 Mk., Futtermänner 90—110 Mk., Pferdeknechte 90—100 Mk., Ochsenknechte 70—80 Mk., Jungen 66 Mk. (und Deputat ober Beköstigung).
- = Falkenberg 3: Aufseher 90—120 Mk., Viehwärter 80 Mk., Knechte 72 Mk. (und Deputat).
- = Neustadt 1: Aufseher fast 150 Mt., Knechte 75 Mf.

Neben diesen Barlöhnen beziehen die Dienstboten regelmäßig Gesschenke von einigen Mark, ferner 3 Mk. Mietgeld, bei Reisen Kostgeld (Schaffer 50, Knecht 30 Pf.), bei den hier eine erhebliche Rolle spielens den Fäkaliensuhren nach und aus kleinen Städten besondere Zulagen und andere besondere Gewährungen. Die Art der Zusammensetzung der Deputate und die Landgewährung ist die gleiche wie die der kontraktlich gebundenen Arbeiter überhaupt. Die Familienglieder der Deputatknechte verdienen regelmäßig im Akkord. Über die Art der Beköstigung und der den ledigen Knechten gewährten Wohnung ist nichts angegeben.

Der Lohn der gewöhnlichen weiblichen Dienstboten bewegt sich zwischen 60 und 120 Mt. und beträgt teilweise bis zu 150 Mt. Im einzelnen sind folgende Relationen angegeben:

- Kreis Rybnik 3: Wirtin 180—300 Mk., Köchin 120—150 Mk., Stubenmädchen 90—120 Mk., Küchenmagd 75—90 Mk., Stallmagd 70—80 Mk.
  - = Cosel 1: Kuh= und Schweinemägde 60—70 Mt. Dieselben sind hier auf Deputat gesetzt und erhalten:  $2^{1/4}$  Ctr. Weizen,  $6^{3/4}$  Ctr. Roggen, 3 Ctr. Gerste, 20 Ctr. Kartoffeln, 180 l Vollmilch.
  - = Cosel 2: Magd 83,20 Mf. und Deputat von 5,6 Ctr. Roggen= mehl, 3 Ctr. Gerstenmehl, 22 Ctr. Kartoffeln.
  - = Lublinit 2: Köchin 120 Mf., Stubenmädchen 80 Mf., Kuhstall= magd 60 Mf.
  - Groß-Strehlitz 2: 60 Mk. Lohn, Deputat: 1 Scheffel Weizen, 14 Scheffel Roggen, 6 Scheffel Gerste, 1 Scheffel Erbsen, 24 Scheffel Kartoffeln, 1 1 Milch pro Tag.
  - Rosenberg 1: Wirtschafterin 180—200 Mk. und herrschaftliche Kost, Köchin 90—120 Mk., Hausmädchen 80—100 Mk.,

gewöhnliche Magd 70—80 Mf., Stallmagd 80—100 Mf. und Gefindekoft.

Kreis Falkenberg 1: 70—90 Mk. bei freier Kost, ohne Kost (für welche die Mägde sich anderweitig in Pension geben) 240 Mk.

= Falkenberg 3: Ruhmägde wie Knechte.

Im Kreise Groß-Strehlitz sind, wie von dort bemerkt wird, die Mägde selten, da die Milch meist an Milchpächter oder Genossenschaften abgegeben ist und beköstigtes Gesinde dort nicht vorkommt.

Die Deputate in den Kreisen Cosel und Groß-Strehlitz beziehen sich auf die dort ausschließlich als weibliches Gesinde gehaltenen Frauen der Deputatknechte.

Wenn Knecht und Magd voll arbeiten, ergeben sich hiernach folgende Einkünfte der Familie (außer dem meist gewährten, nicht erheblichen Lande):

| Euroe).         | Weize<br>Ctr. | n Roggen<br>Etr.      | Gerste<br>Ctr. | Erbsen<br>Ctr. | Kartoffeln<br>Etr. | Milch<br>1 | Barlohn<br>Mf. |
|-----------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|------------|----------------|
| Kr. Cosel 1:    |               |                       |                |                |                    |            |                |
| Anecht:         | 2,5           | 10                    | <b>4,</b> 5    | _              | 30                 | _          | 90             |
| dazu Magd:      | 2,25          | 6,75                  | 3              | _              | 20                 | 180        | 60             |
| Zusammen:       | 4,75          | 16,75                 | 7,5            |                | 50                 | 180        | 150            |
| Rr. Cosel 2:    |               |                       |                |                |                    |            |                |
| Anecht:         | 1,7           | <b>11,7</b> 6<br>Mehl | 3,6<br>Mehl    | _              | 36                 | _          | <del></del>    |
| Magh:           |               | 5,6                   | 3              | <del></del>    | 22                 | _          | _              |
| Zusammen:       | 1,7           | 11,76+5,6             | 3,6+3          |                | 58                 |            | _              |
| Kr. Groß=Strehl | iţ:           |                       |                |                |                    |            |                |
| Anecht:         | 0,85          | 11,2                  | 4,2            | 0,9            | <b>2</b> 8         | 365        | 72             |
| Magd:           | 0,85          | 11,2                  | 4,2            | 0,9            | 24                 | 355        | 60             |
| Zusammen:       | 1,7           | 22,4 ·                | 8,2            | 1,8            | 52                 | 730        | 132            |

Es ist darauf im nächsten Abschnitt zurückzukommen.

Im übrigen finden sich bei dem weiblichen Gesinde Trinkgeld, Weihnachtsgeschenke und sonstige kleine Gewährungen ohne besondere Bedeutung oder sonstiges Interesse.

Die eingehender wiedergegebenen Deputatrelationen des Gesindes im Kreise Cosel mögen hier zusammengestellt werden. Es erhalten dort:

|                | Weizen | Roggen | Gerste      | Rartoffeln | Milch | Land     | Lohn  |
|----------------|--------|--------|-------------|------------|-------|----------|-------|
|                | Ctr.   | Ctr.   | Ctr.        | Ctr.       | 1     | Tage Mf. | Mf.   |
| Schaffer:      | 4,03   | 20,16  | <b>4</b> ,8 | 36         | 1648  | 27       | 144   |
| Scheuerwärter: | 3,4    | 16,8   | <b>4,</b> 8 | 36         | 1648  | 12       | 98,40 |
| Schäfer:       | 3,4    | 20,16  | 2,4         | 36         | 1 Ruh | 18       | 90    |

| Liehwärter u. L  | Weizen<br>Etr.<br>Rich= | Roggen<br>Etr. | Gerfte<br>Ctr. | Rartoffeln<br>Ctr. | Milch<br>1 | Land<br>Tare Mk. | Lohn<br>Mf. |
|------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------|------------|------------------|-------------|
| schleußerin (Che | •                       | 25,2           | 7,2            | 72                 | 1248       | 18               | 122,4       |
| Wächter:         | 3,4                     | 16,8           | 4,8            | 36                 | 1248       | 9                | 86,60       |
| Anecht:          | 1,7                     | 11,76          | 3,6            | <b>36</b>          | _          | _                | 95,20       |
| Magd:            |                         | 5,6            | 3              | 22                 | _          |                  | 83,20       |

### 2. Kontraftsarbeiter.

Im Jahre 1849 waren die Robotdienste in Oberschlessen noch nicht durchweg verschwunden und daher noch zum Teil das alte Robotgärtner=verhältnis in Bestand.

Der Robotgärtner hatte im Kreise Rybnik 10-20 Morgen (21/2 bis 5 ha) Land, Weide für 2-3 Stück Vieh (er hielt 2 Rühe, 1 Ralb. Sie arbeiteten dafür 3-6 Tage (je nach Größe bes 2 Schweine). Landes) das ganze Jahr hindurch mit 1 Person — die sog. kurrente Die Mandel war schon durch einige Scheffel Deputat abgelöst; der Erdrusch wurde teils in der kurrenten Robot und dann gegen den 17. Scheffel, teils außerhalb derselben und dann gegen den 13. Scheffel besorgt. Stellenweise war schon Geldakford an die Stelle getreten. Tagelohn wurde bei Arbeit außerhalb des kurrenten Robot gegeben. Auch im Kreise Beuthen gab es noch Robotgärtner mit bis zu 30 Morgen (7½ ha) Land. Im Kreise Ratibor existierten die erblichen Lassiten und Zeitpächter als Robotgärtner nebeneinander und hatten neben einem Garten von 1/4-1/2 Morgen 3-10 Morgen Feldland, das Anrecht auf den 15.—17. Scheffel bei der Drescharbeit und (statt der Mandel) ein Getreibedeputat, im übrigen unentgeltliche Robotpflicht. Die Lage der Robotgärtner wurde als relativ gesichert dargestellt.

Wo die Ablösung des Robot bereits erfolgt war, — d. h. wohl in der Regel die Depossedierung der Leute, da nur links der Oder Gärtner mit Eigentum am Boden bestanden, — war entweder durch Annahme von Instleuten auf Dreschanteil oder durch Deputanten Ersat beschafft worden. Der Rückschlag gegen die bisherigen Zustände war aber ein bedeutender. An Land wurde ca. ½—1 Morgen (6½—25 a) Garten gegeben, daneben der 13.—17. Scheffel vom Erdrusch je nach Ertrag der Ernte. Ruhhaltung wurde anscheinend nur im Oderthal regelmäßig gewährt. Verpslichtung zur Gewährung ständiger Arbeit wurde nicht übernommen. Der Tagelohn war im Kreise Ratibor  $2^{1/2}$  dis 3 Egr., in den Kreisen an und links der Oder 5 Egr. im Sommer,

5 im Winter, höher nur, wenn Miete für die Wohnung berechnet Die Lage der Leute war eine höchst dürftige, Ergänzung der Einnahme durch Diebstahl im Kreise Oppeln geradezu unentbehrlich. (v. Lengerke, S. 254 oben.)

Im Kreise Neiße murden die Robotgärtner stellenweise als Gigentümer behandelt und abgelöft; sie hatten 10 Scheffel Aussaat Acker, ernteten 221/2 Scheffel Korn und 60 Ctr. Kartoffeln und hielten 2 Kühe, die sie zum Ackern benutten. Sie zahlten 6-7 Thir. Ablösungsrente und 8 Thlr. Abgaben; das regelmäßige Arbeitsverhältnis zum Dominium war verschwunden und ihre Lage eine höchst prekare.

Diese Verhältnisse haben sich zu den heutigen Zuständen weiter entwickelt.

Es bestehen zunächst vereinzelt Drescher, deren Lage derjenigen der Instleute in den anderen Provinzen ähnlich ist. So im Kreife Pleß, wo bei 175 Mf. Lohnverdienst des Mannes ein Scharwerfer, der den Tagelohn der freien Arbeiter erhält, geftellt und wo im Winter auf den 11. Scheffel gedroschen wurde, dabei 283/4 a Land umsonft und Pacht= land gegen 40 Pf. pro Ar und Weide gegeben wird. Statt der Drescher werden an sehr vielen Stellen Geldakfordarbeiter — ähnlich wie in der Proving Pofen — gehalten, insbesondere auch in der Form von Barzellenpächtern. Die Berhältnisse dieser Leute sind im einzelnen ver-Im Kreise Rybnik (2) erhalten sie im Tagelohn 50-80 Pfg. im Sommer, 40-60 Pfg. im Winter für den Mann und 40-60 Pfg. bezw. 30-50 Pfg. für die Frau. Im Interesse der Arbeiter wird bort vielfach noch mit dem Flegel gedroschen und der 14.-16. Scheffel ge= geben; die übrigen Affordfäte, bei denen sich Verdienste von 80 Pfg. bis 1,20 Mf. ergeben, find die gleichen wie bei freien Arbeitern. wird Wohnung, Hütung für 1 Stück Vieh, Arzt und Apotheke und Ackerpachtung von 4—12 Morgen (1—3 ha) gewährt. Anderwärts im gleichen Kreis (3) erhalten die Leute neben Wohnung, etwas Acker und Weibe, sowie Brennwerk 1 Mk. Tagelohn, ferner Pachtland.

Im Kreise Gleiwit beträgt die Ackeranweisung 121/2 a, dazu wird Wohnung und Brennwerk, dagegen keine Weide und dem Mann 90 Pfg., ber Frau 50 Pfg. Tagelohn gegeben.

Im Kreise Groß-Strehlit (1) wird Wohnung, Brennwerk und etwas Kartoffelland, daneben der Lohn der freien Arbeiter, wenn aber auch Schriften LV. - Ländl. Arbeiterfrage III. 33

Weibe gewährt wird, pro Tag 20 Pfg. weniger gegeben. Scharwerker werden in diesen Fällen nicht gehalten.

Im Kreise Falkenberg (1) zahlen die "Lohngärtner", hier Zeitspächter, für Wohnung, Feuerung und 25 a Land 60 Mk. und erhalten die Nahrungsmittel zu festen Preisen, Kartoffeln zu 1 Mk., Brotmehl zu 7 Mk. pro Centner geliesert, im übrigen sind sie wie freie Arbeiter gelohnt.

Im Kreise Kreuzburg (2) ist an Stelle des Dreschanteils ein Desputat getreten; es erhalten hier die Kontraktsarbeiter 1 Mk. bis 1,50 Mk. im Sommer, 75 Pfg. im Winter Lohn, die Frauen 80 bezw. 60 Pfg., serner Wohnung, Brennwerk, Weide (nicht für Kühe), Milchdeputat von 3 l pro Tag, ca. 28 Ctr. Getreide und 60 Ctr. Kartoffeln, sie sind also hier erheblich günstiger gestellt als in den übrigen Kreisen.

Anderwärts und in einer großen Zahl von Fällen in allen Kreisen sind an Stelle der Robotgärtner unter Beseitigung der Landanweisung Deputatknechte angenommen worden, deren Verhältnisse denjenigen der im vorigen Kapitel erwähnten Kategorien im wesentlichen entsprechen.

Die Kontraktsarbeiter unterstehen in den meisten Fällen, wenn sie auf dem Gut wohnen, der Gesindeordnung und werden zu diesem Behuf mit Angeld engagiert.

Überall ist die Regel, daß die Scharwerkerpflicht weggefallen ist, sie hat hier nie in großem Umfang als typisches Institut bestanden, dagegen gehen die Frauen der Geldarbeiter und der Deputatknechte regelmäßig auf Arbeit.

Es ist hier also ein Instverhältnis von dem Charakter wie in den übrigen Provinzen, regelmäßig nicht vorhanden, teils ist es nach Wegfall der Dreschgärtner nicht entstanden, teils wieder beseitigt.

Die Zusammenstellung der den verheirateten Knechten und den an Stelle der Instleute gehaltenen Deputanten gewährten Deputate an Cerealien ist wie folgt angegeben:

| Kr. Pleß:       | Weizen<br>Etr. | Roggen<br>Ctr.<br>5,5 | Gerfte<br>Etr.<br>2,2 | Hafer<br>Ctr. | Erbsen<br>Etr.<br>— | Zusammen<br>Etr.<br>7,7 (lediger Knecht)            |
|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Ar. Rybnik 1:   | _              | _                     |                       |               |                     | 18-20 (Knecht)                                      |
| Kr. Cosel 1:    | 4,75           | 16,75                 | 7,5                   |               | _                   | 28 (Knecht u. Magd)                                 |
| Ar. Cosel 2:    | 1,7 1          | 11,76+5,6 W           | teht 3,6+3 9          | Nehl —        |                     | 17 + 8.6 (bo.)                                      |
| Kr. Gleiwit 1:  | 8,0            | 9,6                   | 4                     | _             | _ :                 | 14,4 (Knecht)                                       |
| Kr. Tarnowit 1: | 2              | 18                    | 5                     |               |                     | $\left. rac{25}{20}  ight.  ight. \}$ (Deputanten) |
| Kr. Lubliniţ 1: | _              | 20                    |                       |               | _                   | 20 f (Deputanten)                                   |
| Kr. Lublinit 2: |                | 14                    | 1,3                   |               |                     | 15,3 (Knecht)                                       |

|                   | Weizen | Roggen | Gerste | Hafer | Erbser | 1 Zusammen            |
|-------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-----------------------|
|                   | Ctr.   | Ctr.   | Ctr.   | Ctr.  | Ctr.   | Ctr                   |
| Kr. Groß=Strehlit | 1: 1,7 | 22,4   | 8,2    |       | 1,8    | 34,1 (Anecht u. Magd) |
| Kr. Rosenberg 2:  | _      | _      |        | _     | -      | 28 (Deputant)         |
| Ar. Rosenberg 3:  | 0,8    | 9      | 0,7    | -     | 0,9    | 11,4 (Knecht)         |
| Kr. Oppeln 1:     | 0,85   | 11,9   | 4,5    |       |        | 17,2 (Anecht)         |
| Kr. Falkenberg 1: |        |        |        |       |        | 20-34 (Anecht).       |

Es zeigt sich, daß die hier zusammengefaßten Knechte und Depustanten außerordentlich verschieden gestellt sind. Der Deputant im Kreise Rosenberg erhält nur Milchdeputat, keine Kuhhaltung; ebenso ist dies im Kreise Cosel (1 u. 2) und Groß-Strehlitz und im Kreise Tarnowitz bei den Deputanten der Fall. Auch in den übrigen Fällen ist es die Regel und damit der Mangel der Vergleichbarkeit dieser Bezüge mit denen anderer Provinzen gegeben. Die an Knechte und Mägde gegebenen Deputate sind auch deshalb meist nicht vergleichbar, weil sie den Ersat für die stets besonders günstige Veköstigung des Gesindes bilden. Das Deputat in dem Kreise Tarnowitz soll den Nahrungsbedarf in der Regel decken.

Die erheblichen Differenzen in dem Umfange der Cerealiendeputate bestand schon 1868, wie die Angaben bei Meiten (II, S. 105) zeigen. Damals erhielt an Cerealien:

|             | Weizen   | Roggen | Gerste   | Erbsen   | Zusammen  |
|-------------|----------|--------|----------|----------|-----------|
| ein Anecht: | 0,4 Ctr. | 8 Ctr. | 2,8 Ctr. | 0,6 Ctr. | 11,8 Ctr. |
| ober:       | 1,7 =    | 8 =    | 7,2 =    |          | 16,9 =    |
| eine Magd:  |          | 7.6 =  | 1,4 =    | 0.18 =   | 9.2 =     |

fo daß eine Familie zwischen 20 und 25 Ctr. Cerealien neben dem Kartoffelland, Milch= und Butterdeputat und Schweinehaltung erhielt, während jetzt, wie die umstehende Zusammenstellung ergiebt, die Deputate jedenfalls erheblich höher sind, wenn auch ein Vergleich im einzelnen nicht ausführbar sein würde.

Den obigen Deputaten stehen folgende Landanweifungen bezw. Kartoffeldeputate gegenüber:

|                               | Cerealien       | Rartoffeldeputat | Land             | Tage |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------|
| Kr. Pleß (lediger Knecht):    | 7,7             |                  | $18^{3/4}$       |      |
| Kr. Rybnik 1 (Knecht:         | 18-20           |                  | ?                | 60   |
| Kr. Cosel 1 (Knecht und Magd) | 28              | 56               | - Mary Address A |      |
| Kr. Cosel 2 (do.):            | 17 (+ 8,6 Meht) | 58               | -                |      |
| Kr. Gleiwit 1 (Knecht)        | 14,4            |                  | 6-19             | _    |
| Kr. Tarnowit (Deputant):      | 25              | 24               | ?                | 24   |
| Kr. Lublinit 1 (do.):         | 20              |                  | $37^{1/2}$       |      |
| Rr. Lublinit 2 (Knecht):      | 15,3            | . 36             | ca. 15           |      |
|                               | ,               |                  | 33*              |      |

|                                     | Cerealien | Rartoffeldeputat | Land | Tage |
|-------------------------------------|-----------|------------------|------|------|
| Kr. Groß=Strehlit (Anecht u. Magd): | 34,1      | 52               |      |      |
| Kr. Rosenberg 2 (Deputant)          | 28        | 60               |      | _    |
| Kr. Rosenberg 3 (Knecht):           | 11,4      | 30               |      | _    |
| Rr. Oppeln (Anecht):                | 17,2      | 24               |      |      |
| Kr. Falfenberg 1 (Knecht):          | 20 - 24   | 36-40            |      |      |

Die Angaben aus den Kreisen Rosenberg, Tarnowitz, Cosel scheinen einen Nahrungsstand von 25—28 Etr. Cerealien und ca. 60 Etr. Kartoffeln zu ergeben. Die Angaben im Kreise Cosel können, namentslich im Zusammenfall damit, daß die Geldeinnahme dem in anderen Provinzen bei Instleuten üblichen Betrage entspricht, als relativ normal angesehen werden. Im Kreise Lublinitz ist der Cerealienkonsum zu Gunsten des Kartoffelkonsums beschränkter, im Kreise Groß-Strehlitz (1), wo das Cerealiendeputat erheblich höher ist, wird verheiratetes Gesinde nur in sehr beschränktem Umsange gehalten.

Hiernach würde der Nahrungsstand dieser Klasse von Arbeitern in den jetzt intensiver bewirtschafteten Kreisen an der Oder, welche nicht unmittelbar an die Kohlengruben austoßen, etwa auf 28 Ctr. Cerealien bei 60 Ctr. Kartosseln auzuseten sein; auch im Kreise Rosenberg bei herrschendem Körnerban (2) ist dieser Nahrungszustand normal, — wo Kartosselbau oder Rübenbau herrscht oder nahe den Grubendistrikten ist der Cerealienkonsum meist ein ungünstigerer, es bildet aber diese Kategorie von Arbeitern dort einen geringen, den Nahrungsstand deshalb nicht kennzeichnenden Bruchteil der Arbeiterschaft.

Im übrigen sind die Angaben über die einzelnen Gewährungen ziemlich unvollständige.

1. Die Wohnung besteht aus Stube und Kammer im Kreise Pleß und wohl sonst meist, in den Gegenden nahe den Grubendistrikten wird nur eine Stube gegeben (Kreis Gleiwit 1). In den Kreisen Falkenberg und Neiße ist dagegen die Gewährung von zwei Stuben an die sogenannten "Lohngärtner" die Regel. Boden- und Kellerraum ist hier und in den übrigen, nicht den Kohlendistrikten angehörenden Kreisen meist inbegriffen, bei den Aksonlendistrikten auch meist Scheunenraum und Stallung. Die Wohnungen werden — nähere Angaben liegen nicht vor — im Bezirk in den meisten Fällen nicht in besonderen Katen, sondern in großen "Familienhäusern", d. h. Mietskasernen gewährt, was mit dem Mangel der Kuhhaltung und dem damit korrespondierenden Wegfall der Scharwerkerpflicht, sowie mit dem geringen Umfange des gegebenen Landes zusammengehalten die wirtschaftliche Unselbständigkeit dieser Arbeiterkategorie charakterisiert.

- 2. Die Kuhhaltung findet sich außer bei Wirtschaftsbeamten nur noch an wenigen Stellen. Die Milchdeputate, zu welchen teilweise Butterdeputate treten, sind höchst kärglich, die Gewährungen an Fleischsgeld ebenso.
  - 3. Die geleisteten Fuhren 2c. sind meist nicht näher specialisiert.
- 4. Die Gewährung von Pachtland ist häusig. Im Kreise Pleß findet sie bis zu 1 ha statt und beträgt der Pachtzins pro Ar 40 Pf. Im Kreise Rybnik (2) wird bis zu 3 ha Land gegen Pacht abgegeben, daneben anderwärts auch Kuhweide; die Pachtsätze sind nicht angegeben. Im Kreise Cosel erhalten die Deputatknechte auf Wunsch Pachtland; nähere Angaben sehlen.

Die Lage dieser Parzellenpächter kann nur eine sehr unselbständige sein, schon weil sie zum Teil in Familienhäusern wohnen, auch nicht immer eigene Kuhhaltung, wenigstens nicht im eigenen Stalle, haben können. Sie enthält jedenfalls allgemein hier einen Fortschritt gegen den bestehenden Zustand kaum.

Die große Ungleichartigkeit der Verhältnisse im Bezirk erklärt sich, wie bemerkt, einmal daraus, daß, abgesehen vom Gesinde, ein bestimmter Typus von Arbeitsverhältnissen seit Beseitigung der Robotgärtner nicht mehr besteht, andrerseits Reminiscenzen an das alte Verhältnis sich überall noch finden, und endlich die einzelnen Fälle nur nach der Stellung, welche sie in dem Übergangsgebiete zwischen dem Gesinde und den freien Arbeitern einnehmen, klassissischar sind.

Die Kontraktsarbeiter auf Geldaktord und Tagelohn in herrschaftslichen Familienhäusern, welche als "Lohngärtner" den Typus der Arbeitsverfassung Niederschlesiens bilden, sind hier nur stellenweise von gleicher Bedeutung und im einzelnen in sehr ungleichartiger Weise gestellt, derart, daß ein bestimmter Typus dieses Arbeitsverhältnisses sich im allgemeinen noch nicht herausgebildet hat. Wo vielmehr die Arbeitsverfassung den Einslüssen intensiverer Kultur oder der Industrie nicht ausgesetzt ist, stellt das Gesinde und Deputanten von verschieden stark entwickelter wirtschaftlicher Selbständigkeit den Kern der Arbeiterschaft, die geldwirtschaftliche Umgestaltung aber führt zur Vermehrung der freien Arbeiter.

## 3. Freie Arbeiter und Wanderarbeiter.

Im Jahre 1849 wurden die noch nicht abgelösten Robotgärtner, wie die Darstellung von Lengerkes zeigt, vielsach zu den freien Arbeitern gezählt. Meist aber waren sie verschwunden und westlich der Oder in

Tabelle A.

|                  |                                        | Lohnf                                    | ag               | um                                                                 | fang bes                        | gewä         | hrten S                  | Landes                      | oder                                  | Feste                                   | Depute                             | ite            | Dreich                    |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Regieru<br>bezir | **                                     | des Ma<br>(Hofgän                        |                  | 1. Q<br>(von                                                       | lder im<br>der Herr<br>gedüngt) | cichaft      | 2.Gar=<br>ten<br>(selbst | Ge=<br>famt=<br>Areal       | Eczahlte Miete oder<br>Pacht pro Jahr | (egf(                                   | . Futter<br>an                     | )              | anteil<br>Jand:<br>(Göpel |
| Dppe             | [n                                     | Tagelohn                                 | Fahres=<br>lohn  | gu gu Lein<br>Ge= Kar= (fonsti-<br>treide toffeIn ges)<br>ha ha ha |                                 | din=<br>gen) | en) erff.<br>Biefe)      |                             | Getreide<br>Ctr.                      | Kar=<br>toffeln<br>Ctr.                 | Erbsen<br>(sonsti=<br>ges)<br>Ctr. | (Tamp<br>Drusd |                           |
|                  |                                        |                                          | 2                | 3                                                                  | 4                               | 5 Ta         | 6                        | 7                           | N 8                                   | 9                                       | 10                                 | 11             | 12                        |
| Pleß 1.          | {                                      | (1 M)                                    | 175              | _                                                                  | 0,38<br>(-1,00)                 |              | 0,007                    | 0,39<br>(+Bacht=<br>land)   | ev.<br>40 13<br>pro a                 | _                                       | _                                  | _              | 16                        |
| Prop             | (                                      |                                          | 75               | _                                                                  | 0,187                           |              |                          | 0,19                        |                                       | 8                                       | -                                  |                |                           |
| Cosel 1.         |                                        | _                                        | 90 (60)          | nu                                                                 | r als                           | Pachtl       | and                      | _                           | _                                     | 29                                      | 50                                 |                | _                         |
|                  | $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ | <u></u>                                  | 144<br>98,40     | _                                                                  | 0,27                            | _            |                          | 0,27<br>0,12                | _                                     | $\begin{array}{c} 29 \\ 25 \end{array}$ | 36<br>36                           | _              | _                         |
|                  | 3)                                     | _                                        | 90<br>+ Ian=     |                                                                    | 0,18                            | _            |                          | 0,18                        |                                       | 26                                      | 36                                 |                | -                         |
| Cosel 2.         | 4)                                     | _                                        | tièmen<br>122,40 |                                                                    | 0,18                            | _            |                          | 0,18                        | _                                     | 37,5                                    | 72                                 |                | _                         |
|                  | 5)<br>6)                               |                                          | 86,60<br>95,20   | _                                                                  | 0,09                            | _            |                          | 0,09                        | _                                     | 25<br>17                                | 36<br>36                           | _              | _                         |
| Gleiwit          | 1                                      | 80—100                                   | _                | _                                                                  | 0,04—<br>0,16                   | _            | 0,01                     | 0,05—                       | _                                     | _                                       | _                                  | _              | _                         |
| Gleiwit          | Į.                                     | -<br>80—100                              | 72<br>—          | <br> -                                                             | 0,125                           | _            | _                        | 0,125                       | —<br>  —                              | 14,4                                    | 36                                 | _              | _                         |
| Tarnowi:         |                                        | (Frau 50)<br>—                           | 80               | _                                                                  | _                               | -            | 3                        | Garten                      | _                                     | 25                                      | 24                                 | _              |                           |
| Lublinit         | 1                                      | -                                        | 72-80            | _                                                                  | 0,375                           | -            | ?<br>(flein)             | 0,375<br>+ Garten           | _                                     | 20                                      | _                                  | _              | -                         |
| Lubliniţ         | 2                                      |                                          | 80               | _                                                                  | 0,006<br>+ Naer-<br>deputat     |              | 0,004                    | 0,01<br>+ Ucter=<br>deputat |                                       | 12,6                                    | 36                                 | 1,6            |                           |
| <i>(1) (2)</i>   | 604.1                                  | 80—100<br>(Frau 50 <b>-</b> 70)          |                  | _                                                                  | 0,25                            | -            | —                        | 0,25                        | _                                     | _                                       | _                                  | _              | -                         |
| Gr.=Stre         | ព្យះផ្ទេ 1                             | (gran 90-10)                             | 72 (60)          | -                                                                  | _                               | _            | ?<br>(Mein)              | Garten                      | _                                     | 32,3                                    | 52                                 | 1,8            |                           |
| Rosenber         | g 2 .                                  | S. 1 M W.<br>75 E. 1,50<br>(Frau80,60)   |                  | -                                                                  |                                 | _            |                          | _                           | _                                     | 30                                      | 60                                 | _              |                           |
| Falfenber        | rg 1.{                                 | S. 75−100<br>W. 65                       |                  |                                                                    | 0,03                            | _            | 0,02                     | 0,05                        | 60                                    | Mehl pro<br>Ctr. 7 M                    | proCtr.<br>1 M                     | }_             |                           |
|                  | <u> </u>                               | (Frau60,45)<br>—<br>S. 70−80<br>W. 60—70 | 100              | _<br>_                                                             | 0,25                            | _            | _                        | 0,25                        | _<br>_                                | 20—24<br>3,4                            | 30 <b>-4</b> 0                     | )<br>          |                           |
| Neustadt         | 1                                      | (Frau 50,40)                             | 75               | _                                                                  | _                               |              | _                        |                             | _                                     | 16-25,6                                 | <br> 24-30                         | <u> </u>       |                           |
|                  |                                        |                                          |                  | 1                                                                  |                                 |              |                          |                             |                                       |                                         |                                    |                |                           |

| S                  | euhho             | ıltung         |                                          | ro<br>ro                                   | St                                             | hafe               |            | ei                          | rei                             |                                      |                    | Breni                                                |        | દુગ                                  | ا را                                | ار                  |                                                  |                                     |
|--------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| (anama) alaıma d   | Sutter=) Deputate | Freie Kiihe    | Bon der Heurschaft<br>vorgehaltene Kiibe | Milchdeputate pro<br>Jahr                  | Seputatschafe<br>ii (Schweine)<br>iii (Beilch] | Sutter- und weibe- | Rollgeld R | Stegen, weidefrei (Saltung) | G Schweine, weidefrei (Hallung) | <b>Gänfe,</b> weidefrei<br>(Haftung) | Sonstiges Gestigel | [Ge<br>entschät<br>Kohlen<br>Etr.<br>(Torf<br>Mille) | ľb=    | Lohnklasse drannes<br>(Hospigingers) | Barlohn beköstigter<br>Dienstrechte | Lohnkasse dersekben | Besondere<br>Ver=<br>hältnisse                   | Bemer=<br>kungen                    |
| 3                  | 14                | 15             | 16                                       | 17                                         | 18                                             | 19                 | 20         | 21                          | 22                              | 23                                   | 24                 | 25                                                   | 26     | 27                                   | 28                                  | 29                  | 30                                               | 31                                  |
| :a8=<br>er=<br>ing | _                 | 1—2<br>(Weide) |                                          |                                            | _                                              | _                  |            | _                           | 2                               | _                                    |                    | 20                                                   | 2      | 1                                    | }                                   | -{                  | Pächter                                          | 6, 7: An=<br>nahme von<br>Pachtland |
| _                  | -                 | _              | _                                        | _                                          | (2)                                            |                    |            |                             |                                 |                                      | ja                 | fr                                                   | ei     | I                                    | )                                   |                     | llnverheira=<br>tete Anechte                     | fakultativ                          |
| -                  | -                 |                | -                                        | 180                                        | _                                              |                    |            | _                           | ja                              | _                                    | Siih=<br>ner       | fr                                                   | ei     | I                                    | -                                   |                     | Anecht und<br>Magd zu=<br>sammen                 |                                     |
| -                  |                   |                | -                                        | 1648                                       | -                                              | -                  | -          | -                           | _                               |                                      |                    | fr                                                   |        | III                                  |                                     | _                   | Schaffer                                         |                                     |
| _                  | _                 | 1              |                                          | 1648                                       |                                                | _                  |            | _                           |                                 | _                                    |                    | fr                                                   |        |                                      |                                     |                     | Scheunen•<br>wärter<br>Schäfer                   |                                     |
|                    | _                 | 1              |                                          | _                                          |                                                |                    |            |                             |                                 |                                      |                    | fr                                                   | ei     | _                                    |                                     |                     | Cujajec                                          |                                     |
| _                  |                   | _              | -                                        | 1248                                       | _                                              | _                  | _          | _                           | -                               | -                                    | _                  | fr                                                   | ei     | -                                    | _                                   | -                   | Biehwärter<br>und Frau                           |                                     |
| -                  |                   |                |                                          | 1248                                       | _                                              | _                  | _          |                             | -                               | _                                    | _                  | fr<br>fr                                             |        |                                      | _                                   | _                   | Wächter<br>Unverheira=                           |                                     |
|                    |                   |                |                                          |                                            |                                                |                    |            |                             |                                 |                                      | ۱ ,                | 52                                                   | 12     | ?                                    | ,                                   |                     | teter Anecht                                     |                                     |
| _                  | -                 | _              |                                          | -                                          | _                                              | _                  | -          | -                           | _                               | -                                    | $\left  - \right $ |                                                      | ei     | ?                                    | }-                                  | -                   | _                                                |                                     |
| -                  | _                 |                | -                                        | _                                          | _                                              | _                  | _          | -                           | -                               | _                                    | _'                 |                                                      | a      | ?                                    | ľ–                                  | _                   | Frauen=<br>arbeit                                | 1 durch<br>Recknung                 |
| -                  | -                 |                | _                                        | 730<br>+13Pfd<br>Butter                    | (7 <i>M</i><br>Fleisch=<br>geld                | _                  | _          | -                           | -                               | -                                    | -                  | j                                                    | a      | II                                   |                                     | <del> </del>        | Frauen=<br>arbeit                                |                                     |
| _                  | _                 |                |                                          |                                            | (3 <b>M</b><br>Fleisch=<br>geld)               | -                  | _          | _                           | _                               | -                                    | -                  | į                                                    | a      | ?                                    | -                                   |                     | _                                                |                                     |
| _                  | -                 |                | -                                        | _                                          |                                                | _                  | -          | -                           | 1                               | ja                                   | ja                 | ?                                                    |        | ?                                    | _                                   | _                   | 3: Kartoffel=<br>land zur<br>Aussaat             |                                     |
| -                  |                   |                | -                                        | _                                          | _                                              | _                  | _          | -                           | ja                              | ja                                   | ja                 | fr                                                   | ei     | I                                    |                                     | _                   | nach Bedarf<br>Frauen=<br>arbeit                 |                                     |
| _                  | -                 |                | _                                        | 730                                        | _                                              | -                  | -          |                             |                                 | _                                    |                    | fr                                                   | ei     | ?                                    | _                                   |                     | Knecht und<br>Magd zu=                           |                                     |
| -                  | -                 | _              | -                                        | 1095                                       | _                                              | -                  |            | _                           | ja                              | ja                                   | ja                 | fr                                                   | ei     | ?                                    | _                                   | -                   | fammen<br>—                                      |                                     |
| _                  |                   | _              | _                                        | _                                          | _                                              |                    | _          | _                           |                                 | _                                    | _                  | fr<br>—                                              | ei<br> | ?<br>I                               |                                     | _{                  | Frauen=<br>arbeit,<br>Dienstleute<br>Affordlöhne |                                     |
|                    |                   |                |                                          | (18 - 1 5 · · · · ·                        |                                                |                    |            |                             |                                 |                                      |                    |                                                      |        |                                      |                                     |                     |                                                  |                                     |
|                    |                   |                |                                          | GeIdent=<br>fchädi=<br>gung 30<br>bis 60 M |                                                |                    |            | _                           |                                 |                                      |                    | fr                                                   | eı     | 5                                    | _                                   |                     | _                                                |                                     |

Tabelle B.

| Zubtitt B.                           |                  |                   |                        |                              |                    |                     |                         |                  |                      |              |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--------------|
|                                      | Arbeitskräfte    |                   | Bar                    | einfünfl                     | te                 | 4                   | trag bes<br>nbes an     | Deputa           | te an                | Dre          |
| Arei ŝ                               | Gestellte Arbeil | brutto            | ab Miete<br>oder Pacht | ab Schar=<br>werker=<br>lohn | netto              | Ce=<br>rea=<br>lien | Kartoffeln              | Cerea=<br>lien   | Rar=<br>tof=<br>feln | sche<br>lohi |
|                                      | 33               | 16                | 16                     | 16                           | M                  | Ctr.                | Ctr.                    | Ctr.             | Ctr.                 | Ctr          |
|                                      | 1                | 2                 | 3                      | 4                            | 5                  | 6                   | 7                       | 8                | 9                    | 10           |
| <b>Р</b> [е§ 1                       | 1                | 75                | _                      | _                            | 75                 | _                   | ca. 45                  | 15               | _                    |              |
| Cosel 1                              | 2                | 150               | -                      | _                            | 150                | _                   | _                       | 29               | 50                   | -            |
| Cosel 2                              | 2                | 177;40            | _                      |                              | 177,40             |                     | _                       | 25,6             | 52                   | 3            |
| Gleiwit 1 {                          | 1<br>1           | 300<br><b>7</b> 2 | _                      |                              | 300<br>72          | <br> -              | ca. 10—30<br>—          | _<br>14,4        |                      | -<br>-       |
| Gleiwiţ 2                            | $1^{3}/_{4}$     | 420               | _                      |                              | 420                | _                   | ca. 25                  | _                | _                    | -            |
| Tarnowit 1                           | $1^{3/4}$        | 217               |                        | _                            | 217                | _                   | ca. 15                  | 25               | 24                   |              |
| Lublinit 1                           | $1^{1/3}$        | 72-80             |                        | _                            | 72-80              | _                   | ca. 75                  | 20               | -                    |              |
| Lublinit 2                           | 1                | 80                |                        |                              | 80                 | -                   | ?<br>(nach Be=<br>darf) | 14,2             | 36                   |              |
| Lubliniţ 3                           | $1^{3/4}$        | ca. 420           |                        | _                            | ca. 420            |                     | ca. 40                  | _                | _                    |              |
| Groß-Strehlig 1.                     | 2                | 132               |                        |                              | 132                | _                   |                         | 34,1             | 52                   |              |
| Rosenberg 2                          | $1^{3}/_{4}$     | ca. 470           |                        |                              | ca. 470            | _                   | _                       | 28               | .60                  | _            |
| Falkenberg 1 {                       | $1^{3/4}$ $1$    | ca. 420<br>100    | 60<br>—                | _<br>_                       | 360<br><b>1</b> 00 | _                   | ca. 6                   | <br>20-24        | -<br>30-40           | _            |
| Neuftadt $1 \dots {\left\{ \right.}$ | 2<br>1           | 330<br>105—135    | _                      | _<br>_                       | 330<br>105—135     | _                   | ca. 50<br>—             | 3,4<br>16,4-25,6 | -<br>2430            | _            |
|                                      |                  |                   |                        |                              |                    |                     |                         |                  |                      |              |

| <b>Sciamta</b>  |                             | (be                          | eide=<br>zw.<br>ot=)        | Zukauf<br>von |          | t Mild<br>tter          | Fleis (d)          | htete<br>Instiges)                   | Verkauft                                   |                                           | f von<br>werf           |                           |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Cerea=<br>lien  | Rartoffeln                  | Ver=<br>fauf<br>Ctr.<br>(für | Bu≠<br>kauf<br>Ctr.<br>(für | ığ Futter     | in Mila  | L Berfauf von<br>und Bu | Zukauf von Fleisch | Gefdlachtete<br>Schweine (fonftiges) | Schweine<br>[Schafe u.<br>Kälber]<br>Stück | Sänse<br>[son=<br>stige]<br>Stück<br>(für | Zufauf von<br>Brennwerf |                           |
| Ctr.            | Ctr.                        | 16)                          | 16)                         | 16            | 16       | 16                      | 16                 | 16                                   | (für <i>M</i> )                            | 16)                                       | 16                      |                           |
| 11              | 12                          | 13                           | 14                          | 15            | 16       | 17                      | 18                 | 19                                   | 20                                         | 21                                        | 22                      |                           |
| 8               | ca. <b>4</b> 5              | _                            |                             | ev.           | ja       |                         |                    | 2                                    | _                                          | +                                         | +                       | Unverheiratete<br>Anechte |
| 29              | 50                          | +                            | _                           |               | ja       |                         | +                  |                                      |                                            |                                           |                         | Pacht fakultativ          |
| 25,6            | 52                          |                              |                             | -             | ja       |                         | ja                 |                                      |                                            |                                           | —                       |                           |
| _<br>14,4       | ca. 10-30<br>36             | _                            | ja<br>+                     | <u> </u>      | ja<br>ja |                         | ja<br>ja           | <u></u>                              | <br>                                       | <del>-</del>                              | <u>-</u>                | 7 nach Größe<br>Anechte   |
| _               | ca. 25                      | _                            | ja                          |               | ja       | _                       | ja                 |                                      |                                            |                                           | +                       |                           |
| 25              | ca. 40                      |                              |                             |               |          |                         | ja                 | _                                    | _                                          | _                                         | +                       |                           |
| 20              | ca. 75                      |                              | +                           | _             | ja       |                         | jα                 | _                                    |                                            |                                           |                         |                           |
| 14,2            | 36<br>+ Rest des<br>Bedarfs | _                            | +                           | _             | ja       | _                       | 5                  | 5                                    | _                                          | +                                         | 'n                      | Rnechte                   |
|                 | ca. 40                      | _                            | ja                          | ja            | ja       |                         | ja                 | 5                                    | _                                          |                                           | _                       |                           |
| 34,1            | 52                          |                              | _                           | _             | ja       | _                       | ja                 | 5                                    | _                                          |                                           | _                       |                           |
| 28              | 60                          | _                            | _                           | _             |          | _                       | +                  | ?                                    |                                            |                                           | -                       |                           |
| -               | 6                           |                              | ja                          | _             | ja       |                         | ja                 |                                      | _                                          |                                           | _                       | 7 nach Größe              |
| 20—24           | 30-40                       |                              | _                           |               | ja       | -                       | ja                 | ?                                    | _                                          |                                           | _                       |                           |
| 3,4<br>6,4—25,6 | ca. 50<br>24—30             | _                            | ja<br>—                     | _             | ja<br>ja | _                       | ja<br>ja           | ?<br>—                               |                                            |                                           | ja<br>—                 |                           |
|                 |                             |                              |                             |               |          |                         |                    |                                      |                                            |                                           |                         |                           |

Häusler verwandelt. Solche gab es dort auch vorher neben den Dreschsgärtnern, und es zersielen deshalb im Kreise Neustadt z. B. die Häusler in Alts und Neuhäusler, erstere mit Weides und Holzungsrechten auf Domanialgrund bewidmet, gegen Leistung von Erntetagen, Schafschur, Jagdbiensten und ähnlichen Leistungen, die inzwischen fortgefallen sind, letztere statt der eingezogenen Gärtner von der Herschaft ohne Lasten angesetzt. Die Lage der Häusler war da, wo sie Handwerker waren oder Flößerei zc. trieben, leidlich, sonst vielsach, z B. im Kreise Oppeln, geradezu schlecht, namentlich insolge des Kückganges der Leinwandspinnerei, die damals den Arbeitern nur 1/2—11/2 Sgr. pro Tag eintrug.

Die Lage der Einlieger im Bezirk war 1849 eine fast ausnahmslos schlechte.

| Die | Lohns | äke | betrugen:                               |
|-----|-------|-----|-----------------------------------------|
| ~~~ |       | ~ ~ | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |

| Rreis                                                    |                | nner .         | Fra<br>i1      |                                |                         | erdienste<br>er     |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                          | Sommer<br>Egr. | Winter<br>Egr. | Sommer<br>Sgr. | Winter<br>Sgr.                 | Männer<br>Sgr.          | Frauen<br>Sgr.      |
| Rybnif                                                   | 6              | 4              |                | _                              | 10—12                   |                     |
| Groß=Strehlit<br>a. Hüttendistrikt<br>b. andre Distrikte | 6—10<br>4—5    | $5-6 \\ 3-4$   | 4—6<br>3—4     | $3-5$ $2^{1/2}$                | 12—20<br>—              | _                   |
| Neustadt                                                 | $2^{1/2}$ —4   | $2^{1/2}$ —3   |                | _                              | 7                       | _                   |
| Oppeln<br>1. Sbitto<br>2. Prostau                        | 5 $5-6$        | 4              | 3<br>3—4       | $rac{2^{1}/_{2}}{2^{1}/_{2}}$ | —<br>M. 10—15<br>M. 6—8 | —<br>ℳ. 6—8<br>ℋ. 4 |
| 3. Czarnowanz.                                           | 6              | 4              | 4              | _                              |                         | _                   |

Arbeit war durchweg nur unregelmäßig vorhanden, vielfach nur in der Ernte. Die Zahl der Einlieger hatte sich bedeutend vermehrt und betrug im Kreise Rybnik ½ aller Arbeiter. 1868 galt nach Meißen in der Oder= und Neißeniederung und den Industriebezirken in der Erntezeit 8—15 Sgr. als Mannestagelohnsat, sonst beim Mähen 6—10 Sgr., bei anderen Arbeiten für 12 Stunden 5—7 Sgr. für den Mann, 3—5 für die Frau, im Winter für 8 Stunden 4—5 Sgr. für den Mann, 2—4 für die Frau.

Die Erhöhung war also in diesen Distrikten gegen 1849 nicht von Erheblichkeit außer in der Erntezeit, wo starker Arbeitermangel herrschte. Es fand eine Wanderbewegung nach Polen und Galizien statt.

Für das Jahr 1873 ergab die v. d. Goltsiche Enquete nachfolgende Durchschnittszahlen:

|            |                       | nd — (      | Tagelö<br>zeitwei<br>äftigt |             |                     |             | Eagelöl<br>zeitwei<br>iftigt |             | Affi<br>verdi | ord=<br>ienste | Natu=<br>ralien             |  |  |
|------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------------|--|--|
| Rreis      | im Sommer             |             | im A                        | linter      | im S                | mmer        | im W                         | Sinter      |               |                | daneben                     |  |  |
|            | ohne<br>Rost          | mit<br>Rojt | ohne<br>Kost                | mit<br>Rojt | ohne<br>Rost        | mit<br>Roft | ohne<br>Rost                 | mit<br>Rost | Män=<br>ner   | Wei=<br>ber    | (Tare                       |  |  |
|            | Sgr.                  | Sgr.        | €gr.                        | Sgr.        | Sgr.                | Sgr.        | Sgr.                         | Sgr.        | Sgr.          | €gr.           | Thlr.)                      |  |  |
| Rybnik     | 6,7<br>(9)            | _           | 5,7 (6)                     |             | 4,7<br>(5,2)        |             | 3,6<br>(4)                   | _           | 12            | 5,7            | _                           |  |  |
| Beuthen .  | 11,5<br>(15)          |             | 8,2<br>(12,5)               |             | 5<br>(7,5)          |             | 4,4<br>(5,2)                 | _           | 23,3          | 8,7            | _                           |  |  |
| Gleiwit .  | 6,7                   |             | 5,5                         | _           | 5                   |             | 3,5                          |             | 17,5          | 6              | _                           |  |  |
| Rosenberg  | 6,5<br>(6,5)          | _           | 5<br>(5)                    |             | 4 (4)               | _           | 3 (3)                        | _           | 10,5          | 6,2            | _                           |  |  |
| Oppeln .   | 8,1                   | _           | 6                           | _           | 4,7                 |             | 3,5                          |             | 12,5          | 8,5            | -                           |  |  |
| Grottfau . | (13,8)<br>8<br>(13,5) |             | (9)<br>6,5<br>(8,5)         | (8)         | (5)<br>5,5<br>(7,5) | _           | (4)<br>5<br>(5)              | _           | 14            | 10             | Land 2c.<br>(16,5<br>Thlr.) |  |  |

Außerhalb der Industriefreise (Beuthen) war mithin das Lohnniveau auch damals noch ein höchst kümmerliches und die Besserung nur in der relativ regelmäßigen Arbeitsgelegenheit zu sinden. Die Berichtserstatter nehmen allerdings, wie aus Tabelle B, Spalte 14 des Enqueteswerkes hervorgeht, durchweg eine sehr starke Steigung der Lohnsäße an; dieselbe sollte in den Kreisen Grottkau und Beuthen am bedeutendsten und schnellsten gewesen sein. Es fand eine Zuwanderung aus dem Kreise Oppeln nach dem Kreise Beuthen, auch behuß landwirtschaftlicher Arbeiter, aus den Ostkreisen eine Abwanderung nach Polen, im Kreise Grottkau Zuzug aus Österreichisch-Schlesien, sonst allgemein Wanderung in die Hüttendistrikte statt.

Vergleicht man damit die Angaben der Lohntabelle, so zeigt sich, daß ein nicht unerheblicher Fortschritt allerdings vorhanden ist; indessen ist das 1 Mark im Sommer nur teilweise übersteigende Lohnniveau

außerhalb der Gruben- und Hättendistrifte und des Neißethals noch immer ein geradezu erbärmliches. Es kontrastiert namentlich im Kreise Groß-Strehlitz mit der dortigen außerordentlich günstigen Stellung des Gesindes (34 Ctr. Cerealienkonsum), und es hat diese Erscheinung ihren Grund offenbar darin, daß zusolge der großen Zahl der Kleinstellen- besitzer die Güter einerseits, da ein starkes Arbeitsangebot da ist, nur wenig Gesinde zu halten branchen und dies gut nähren können, dagegen die freien Arbeiter an die Scholle gesesselt und genötigt sind, jeden Lohn zu nehmen. Darauf beruht es auch, daß die Lohndisserenzen der einzelnen Distriste sich so wenig ausgleichen. Die Löhne in unmittelbarer Nähe der Gruben und Fabrisen sind noch immer um ca. 75% höher als diesenigen in rein landwirtschaftlichen Distristen. Im großen Durchschnitt gleicht sich das aus.

Das Lohnniveau stellt sich für dauernd beschäftigte Arbeiter, die rein in Geld gelohnt sind und bei denen nach den Berichten eine Ansrechnung der etwa gewährten Wohnung auf den Lohnbetrag nicht stattsfindet, wie folgt:

|    |                                                                                  |        | Männer |                   | Frauen |        |                   |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|-------------------|--|
|    |                                                                                  | Sommer | Winter | Durch=<br>schnitt | Sommer | Winter | Durch=<br>schnitt |  |
| 1. | Industriegegend (Kreise<br>Pleß, Rybnik, Gleiwiß,<br>Cosel, Tarnowiß)            | 1,09   | 0,81   | 0,95              | 0,63   | 0,49   | 0,56              |  |
| 2. | Rechtes Oberufer (Kreise<br>Lublinitz, Groß-Strehlitz,<br>Rosenberg, Kreuzburg). | 1,03   | 0,71   | 0,87              | 0,65   | 0,46   | 0,55              |  |
| 3. | Linkes Oderufer u. Odersthal (Kreise Oppeln, Falskenberg, Neustadt, Neiße)       | 1,00   | 0,74   | 0,87              | 0,63   | 0,50   | 0,56              |  |

Die beiden Ufer der Oder unterscheiden sich also in der Lohnhöhe trot großer Differenzen der Fruchtbarkeit nur in Bezug auf den Unterschied der Sommer= von den Winterlöhnen. Das Lohnniveau ist auf dem linken Oderufer stetiger.

Überall ist die Akkordarbeit mindestens für die Frau die Regel. Die täglichen Akkordverdienste werden angegeben:

- Kr. Pleß: Mann 1,60—2 Mk., Weib 0,80—1,10 Mk.; im Süd= westen 20% niedriger.
  - = Rybnik (1): Ernte Mann und Frau (Abrafferin) 2,50—3 Mk.
  - = Rybnif (3): Mann 1,50-2,50, Frau 0,80-1,20 Mf.
  - = Leobschütz: Mähen 2—3 Mk., Dreschen je nach Schüttung 0,80 2 Mk.
  - = Cosel (1): Mann 2 Mf., Frau 0,80 Mf.
  - s Cosel (2): Mann im Sommer bis höchstens 2,50, gewöhnlich 1,50—2, Winter 1—1,20, Frau 1,20, höchstens 1,50 Mf.
- = Gleiwit (1): Mann 1,50-2, Frau 1-1,20 Mf.
- = Gleiwitz (3): Mann 1,80—2,50, ev. bis 3 Mf., Frau 1 Mf.
- Sleiwig (4): Mann beim Mähen, Weizen 2, Roggen 2,50, Hafer (Lagerkorn) 1,80, Wiese 1,40 Mk., Frau bezw. 0,60—0,70, 0,70—0,95 und 0,60 Mk., in der Kartoffelernte (10 Tage) 1—2 ev. 2,50 Mk.
- = Tarnowit: Mann 1,80—2 Mf.
- = Lublinit (2): 10—20% höher als Tagelohn.
- = Groß=Strehlig (1): Mann in der Ernte 2-2,50, Frau 1-1,20 MK.
- = Groß = Strehlig (2): Erntearbeit des Mannes 2-3, andere 1,50-2 Mf., Frau 1,20-1,80 ev. 2 Mf.
- = Rosenberg (1): 1,50-3 Mf. der Mann, 0,80-1,50 das Weib.
- = Rosenberg (3): Mähen der Mann 1,50-2,50, Weib 1-1,50 Mf.
- = Kreuzburg: Mann 2, Weib 1—1,50 Mf.
- = Oppeln: Mann 2, Weib 1 Mt.
- = Falkenberg (1): Mann 1,20—1,50, Weib 1—1,20 Mk.
- = Falkenberg (2): Mann 1,20, Weib 1 Mik.
- = Neustadt: Mann 1,20, Weib 0,60 Mf.
- = Neiße (2): Mann 1—1,50, Weib 1—1,10 Mf.

Die einzelnen Affordsätze sind die folgenden:

#### (S. Tabelle S. 526.)

Im Kreise Oppeln kommt es vor, daß die Rübenernte gegen Überslassung der Blätter besorgt wird. Das Dreschen sindet, soweit es im Geldakkord geschieht, so im Kreise Lublinitz (2), gegen 50—60 Pf. pro Centner mit dem Flegel statt. Der Anteil beim Wiesenmähen kommt meist nur da vor, wo dem Besitzer das Betriebskapital zur baren Lohnsahlung sehlt. Aus dem gleichen Grunde kommt auch bei freien besitze

| ten           |                                              | Sente fund |                | Str. pro ha                   |         | 1               | -        |                     | <u> </u> | 1         |           | - 5—6 Setreide: | - beiter  | gafer:<br>Lagertorn          |          | 1          | 1          | 1               |                 |              | - 30      | 1           |     |
|---------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|---------|-----------------|----------|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|-----|
| Rübenarbeiten |                                              | ۶,         | . Dacten       | pro ha pro ha pr. Etr. pro ha |         | <br>            |          |                     | 5-15     | 1         |           |                 |           |                              |          |            |            | 4               |                 | 1            |           |             |     |
|               | <u>"                                    </u> |            | arbet=<br>tung | ha pro ha                     | 1       | 1               | 1        | <u> </u>            | 1        | 1         |           | 9               |           | <u> </u>                     | -        | <br>       | 1          | 20—24           | . 40            |              | -         | -           |     |
| é             | star=<br>  toffel=                           | hacten     |                | pro l                         |         | -               | 1        |                     | <u> </u> |           |           | 5-6             | l         | -                            |          |            | -          | i               | 1               | \<br>        | -         | -           | _   |
|               | Rartoffel=                                   | ernte      |                | pro Ctr. pro ha<br>A M        |         |                 | 8—15     | 1                   | 10       | 1         | 10 - 12   |                 | Ì         |                              |          | 1          | 1          |                 | 8-10            | 4-5          | 10        | 6 - 10      |     |
| ns Groos      | weepes und succession                        |            |                | pro ha                        | 1       | 1               | 4,80—12  | 3-4                 | 1        | 9         | 4-4,80    | <b>—</b>        | ١         | 20hn +<br>1                  | 4        | 1          | 2-3        | İ               | 4-6             | 2,80-4       | 1         | 2,40-3      |     |
| Miofo, 11     | מאנבונה<br>אומון                             |            |                | Arbeit                        | 1/51/10 | 1               | 1        | $^{1/4}$ — $^{1/6}$ | 1        | l         | 1/2-1/4   | !               | 1         | 1/2— $1/3$                   | ]        | 1          | 1          | 1               | 1/5— $1/7$      | }            | 1         | 1           |     |
|               | Sommerung                                    |            | Mähen          | pro ha                        |         | ı               |          | 2,40-4              |          | 1         | 1         | 1,20—1,50       |           |                              |          | 2.40 - 320 | 1,6-2      | 1               | }               | 1            | 1         | 2,80 - 3,60 |     |
| Getreideernte | b. Son                                       | Mähen.     | Binben,        | pro ha                        | 4,80    | 4               | 1        | ı                   | 1        | 8-9       | 4,80-6,40 | 1               | 3,50-4,50 | gafer:<br>7                  | ç        | ,          | 1          |                 | }               | i            | 3-4,50    | 1           |     |
| Getrei        | Winterung                                    |            | Mähen          | pro ha                        |         | 1               | ı        | 4,80                | 4        | ١         | 1         | 1,50-2          | 1         | I                            | 1        | 4—6        | ١          | 4-6             | 4—6             | 1            | 1         | 1           |     |
|               | a. Wir                                       | Mähen.     | Binden,        | pro ha                        | 6,40    | 5,40            | 4,80-8   | 1                   | 6—9      | ∞         | 6,40-9,60 | 1               | 4,80-6    | Weizen:<br>5,20—6<br>Roggen: | ကတ       | ·          | 4-6        |                 | 7-9             | 5-6          | 8-9       | 5-6         | (   |
|               |                                              | Rreis      |                |                               | Neß     | Pley, Südwesten | Rybnik 1 | Rybnif 2            | Rybnik 3 | Leobschüß | Cofel 2   | Gleiwit 1       | Eleiwiß 3 | Cleiwit 4                    | Tornomik | Lubsinik 1 | Lubliniß 2 | Groß=Strehlig 1 | Groß=Strehliß 2 | Rosenberg 3. | Kreuzburg | Ralfenberg  | ) { |

Iosen Arbeitern Aktorddrusch gegen Anteil vor, im Kreise Leobschütz gegen den 11. Anteil, sonst niedriger.

Über die Besitz= und Einkommensverhältnisse der freien einheimischen Tagelöhner ergeben die höchst lückenhaften Angaben der Berichte folgendes:

(S. Tabelle S. 528.)

Im Kreise Falkenberg (3) besitzen die Häuster 2—4 Morgen (0,5—1 ha) und pachten ebensoviel dazu, um eine Kuh halten zu können. Für den Sommer kaufen sie dann eine zweite und benutzen beide als Spannvieh. Im Kreise Rybnik gehen Besitzer von mehr als  $2^{1/2}$  ha selten auf Arbeit. Bei 3 ha wird dort durchweg der ganze Nahrungsbedarf aus dem eigenen Lande gedeckt. Die Einlieger im Kreise Groß=Strehliß 1, welche die enorme Wohnungsmiete von 120 Mk. an die Bauern zahlen, sind meist industrielle Arbeiter.

Im Kreise Neiße (2) hat sich der Ernteanteil der früheren Dreschgärtner in ein Erntegetreidedeputat von ½ Scheffel Weizen und ½ Scheffel Roggen verwandelt. —

Die kümmerliche Lage der Arbeiter, auch der grundbesitzenden, geht aus diesen Angaben immerhin deutlich hervor. Die freien Tagelöhner sind hier durchweg in der 1. Lohnklasse der Invaliditätz- und Alterzeversicherung.

Die frühere Abwanderung deutscher Arbeiter nach Polen und Galizien hat aufgehört, und es hat neuerdings umgekehrt, nach den Berichten infolge der Sachsengängerei, eine Zuwanderung russischer, polnischer und galizischer Arbeiter begonnen.

In den Kreisen Falkenberg, Neustadt, Neiße findet dieser Zuzug bisher nur in geringem Umfange statt und namentlich aus dem Kreise Oppeln, aus Österreichisch=Schlesien und Galizien, stärker in den nordsöstlichen Kreisen Kreuzburg und Rosenberg (1) da, wo etwas Rübenbau betrieben wird, — sonst sindet namentlich aus dem Kreise Rosenberg (2, 3) eine ziemlich starke Abwanderung statt. Im Kreise Groß=Strehlitz werden Arbeiter aus den Grenzdistrikten bezogen und arbeiten die einheimischen Arbeiter meist in den Fabriken und Hüttenwerken. Ühnlich liegt es in letzterer Beziehung im Kreise Lublinitz; die einheimischen Arbeiter arbeiten in der Industrie oder sachsengängern, letzteres namentlich die von eigenartigem Selbstbewußtsein erfüllten Kleinstellenbesitzer, welche es nach Behauptung der Berichte "unter ihrer Würde halten, mit Einliegern und herrschaftlichen Arbeitern zusammen zu arbeiten". Im Kreise Gleiwitz werden in erheblichem Umfange auch Strafgefangene und

|                            |                  | merfungen                       |                                                               |            |                |          |              |               | ÇinLieger=                              | einnahme<br>koi kork | freier Woh=<br>nung                                        | <u> </u>     | fcaftliche<br>Arbeiter frei      |                                          |             |              | 25 a Land | vom Eut  |
|----------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|----------|
|                            | Übliche<br>Bacht | pro a                           | <i>₹</i>                                                      | 40         | 1              | 1        | 1            | 302,50 80-100 |                                         |                      | 1                                                          | 1            | ) <u>F</u>                       | e)                                       | 1           | (25 a        | (M) 61—21 | 08       |
|                            | Bar=             | ein=                            | tom=<br>men<br>                                               |            | 1              | 1        | 1            | 302,50        | )<br>Jonet                              | - 62                 | 450                                                        | 1            |                                  |                                          | -           | 1            | 420       | 1        |
| enpe                       | Arbeits=         | tage                            | Mann Frau                                                     | 1          |                | [        |              |               | f. Ginlieger                            |                      | ٥٠                                                         | 1            |                                  | ]                                        | 1           | 1            | 200       | 1        |
| besit<br>iter              | Ure              |                                 | Manı                                                          | -          |                | 1        |              | 290           | <u> </u>                                |                      | ٥٠                                                         | 1            |                                  |                                          |             |              | 300       | 1        |
| Erundbesigende<br>Arbeiter |                  | Zugekauft                       | wiro jur                                                      | felten (?) | 1              | 1        | ٥٠           | (500)         | ٥.                                      | <u> </u>             | bei 4 ha in<br>guten 6 ha,<br>in ihlehten<br>Areif nichten | felten (?)   | ja<br>98. 500/2                  | des Bedarfs                              | 1           | 1            | (200)     | ۵,       |
| .2                         | Umfang           | deŝ<br>Mofit                    |                                                               | 0,5—1      | භ <sup>(</sup> |          | bis 21/2     | $1^{1/2}$     | 90'0                                    | 1                    | 1—3                                                        | 1-1,5        | 0,25—1                           | 0,1                                      |             | l            | 0,5-0,75  | 0,25     |
|                            | ibe,             |                                 | ans<br>beres<br>Vieh                                          | 1          |                | 1        |              |               |                                         |                      |                                                            | 1            | 1                                |                                          | 1           |              | ]         | 1        |
|                            | Viehweide,       | rur 1 Kuh=<br>weide wer=<br>don | ge= ge= ge= ge=<br>leistet zahlt leistet zahlt<br>Tage A Tage |            | 1              |          |              |               |                                         |                      |                                                            |              | _                                |                                          | ĺ           | 1            |           | 1        |
|                            | 88               | neib                            | ge=<br>leistet<br>Tage                                        |            |                | 1        |              | 1             |                                         |                      |                                                            |              |                                  |                                          |             | 1            | 1         | 1        |
|                            | land,            | neu<br>-                        | ge=<br>gahlt                                                  | 1          |                | 1        | [            | 1             | [                                       |                      |                                                            | 9            |                                  |                                          | 6-18        | 1            | 1         | 1        |
| t ə                        | Kartoffelland,   | es werden                       | ge=<br>leistet<br>Tage                                        |            |                |          | }            |               | 1                                       |                      | 1                                                          |              |                                  |                                          | 1           |              | 1         | 1        |
| Einlieger                  | Rar              | နေ                              | für                                                           | -          |                | 1        | 1            | 1             | 1                                       |                      | 1                                                          | 25           |                                  |                                          | 25          | 1            | 1         | 1        |
| Ein                        | Für              | werden                          | ge=<br>zahlt<br>M                                             | 1          |                | 1        | }            | 1             | ev.<br>36                               | ро.                  |                                                            | 15<br>(aroße | Güter)<br>120                    |                                          |             |              | ]         | 1        |
| 1.                         | F. Most          | ານຄາ                            | ge=<br>leistet<br>Tage                                        | 1          | ļ              |          | 1            |               | 1                                       |                      | insbef.<br>Heizung<br>104                                  | 1            |                                  |                                          | 1           | 1            | 1         | 1        |
|                            | αn               | Ein≥                            | tom=<br>men                                                   |            | 180            | 061      | 180          | 1             | 130                                     | 110                  | 1                                                          | 1            | 160                              |                                          | ١           | 1            | 1         | 1        |
|                            | Frau             | 97.F.                           | -                                                             | 1          | 300            | ٠.       | gegen<br>300 |               |                                         | 200                  | 1                                                          |              | ca.<br>270                       |                                          |             | 1            | 1         | 1        |
|                            | Mann             | Ein=                            | fom=<br>men<br>M                                              |            |                | 200      | 240          |               | 385                                     | 295                  | 1                                                          | 1            | 240                              |                                          | 1           | 1            | 1         | 1        |
|                            | 3)%              | 3[7.                            | beits=<br>tage                                                | İ          | 300            | ν.       | 300<br>300   | 1             | 295                                     | 295                  |                                                            | 1            | 295                              |                                          | 1           |              |           |          |
|                            | (4<br>(5<br>(6)  | w retu                          |                                                               | Rieß       | Rybnik 2       | Rybntf 3 | Cofel 1      | Cofel 2       | Gleiwig 4<br>a. Industrie=<br>districte | b. anderwärts        | Lublinik 1                                                 | Lublinih 2   | Groß=Strehlig1<br>Kroß=Strehlig2 | 7 8 11 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Rosenberg 1 | Rosenberg 2. | Kreuzburg | Oppeln 1 |

Soldaten auf einige Wochen herangezogen, während die einheimischen Arbeiter in die Gruben gehen. Die Zuziehung der Polen hat hier seit 1891 begonnen. Aus dem Kreise Cosel gehen zahlreiche Arbeiter nach Sachsen und werden Arbeiter aus der Provinz, aus Polen selten, herangezogen. Auch im Leobschützer Kreise stehen sich Zu= und Abwanderung gegenüber, im Kreise Kybnik überwiegt die letztere bedeutend, und werden erst jetzt Versuche mit Russen gemacht.

Die einzelnen Angaben giebt die nachstehende Tabelle wieder:

(S. Tabelle S. 530. 531.)

Die "Wohnung" wird meist in Schuppen oder sonstigen Unterstünften gewährt. Die Art der Beköstigung ist nicht näher angegeben, meist wird nur von Kartoffeln, daneben vereinzelt von Graupen und etwas Mehl gesprochen.

Die Wanderbewegung ist noch in den Anfängen, aber bereits in energischem Aufsteigen begriffen.

## Regierungsbezirk Breslau.

I. Boden, Bewirtschaftungsart, Grundbesitzverteilung und vorhandene Arbeiterkategorien.

In den rechts der Oder auf der Abdachung des schlesischen Land= rückens belegenen Kreisen herrscht der Körnerbau vor, in den Kreisen Namslau, Dels, Polnisch=Wartenberg, Trebnit, Militsch werden stellen= weise, aber in beschränktem Umfange, Zuckerrüben, in den nördlichen Rreisen etwas Hopfen gebaut; der Flachsbau hat im allgemeinen auf= gehört. Dagegen wird in den Kreisen Wartenberg und Dels Spiritus= brennerei betrieben und zu diesem Zwecke starker Kartoffelbau. Von den nördlichen Kreisen hat der Kreis Guhrau zu 1/5 Rüben=, zu 4/5 Kartoffelboden, und werden beide bei vorherrschendem Körnerbau neben etwas Raps angebaut; im Kreise Wohlau werden wenig Handelsfrüchte gebaut, dagegen im Kreise Steinau auf den besseren Böden Rüben bis zu 20% des Areals. Im Oberthal herrscht auf dem rechten Oderufer Körner= und Kartoffelbau, auf dem linken werden im Kreise Breslau Zuckerrüben teilweise bis zu 1/3 der Fläche, daneben Raps angebaut, und herrscht hier, wie in den Kreisen Brieg und Ohlau, der Weizen= und Gerstenbau vor. — In den sehr günstigen Kreisen zwischen der

|                 |                   |                   |                       | Som<br>bei ze | ımerlöl<br>itweifer | jne daj<br>Beschäft | elbst<br>igung | (                                 | Sewähr                 | ung        |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
|                 | Zeitdauer<br>des  | Zweck bes         | Ort der               | Mär           | ıner                | Fra                 | uen            | 1. 9                              | Natura                 | lien       |
| Rreis           | Bezuges           | Bezuges           | Herfunft (1997)       | k ohne Koft   | F mit Koft          | L ohne Roft         | nit Kost       | Woh=<br>nung,<br>Tare<br><i>M</i> | Feue=<br>rung,<br>Tare | Roj<br>Tal |
| Cosel 1         | 1./4.—1./8.       | Rüben=<br>arbeit  | Rechtes Oder=<br>ufer |               |                     |                     |                | ja<br>(0)                         | ۶.                     | 30-<br>40  |
| Gleiwit 1       | Sommer            | alle<br>Arbeiten  | Russen                |               | _                   |                     | _              | 0,01                              | ja                     | 45-<br>50  |
| Gleiwiţ 2       | δο.               | do.               | do.                   | _             |                     | _                   | _              | _                                 | _                      | -          |
| Gleiwitz 3      | 4—5<br>Monate     | Ernte             | Gefangene             | _             |                     |                     |                | -                                 |                        | 20<br>30   |
| Gleiwitz 4      | 1./4.—<br>1./10   | alle<br>Arbeiten  | Galizien              | _             | -                   |                     | _              | ja                                | _                      | 20-<br>5(  |
| Tarnowit        | 3 Monate          | Grnte             | Neustadt              | 1,2—<br>1,5   | 1                   | 0,6—<br>0,75        | 0,5            | ja                                | _                      | -          |
| Lublinit        | Rartof            | elernte           | Polen                 | _             |                     | _                   |                |                                   | _                      | -          |
| Groß=Strehlig 1 | ?                 | Rüben=<br>arbeit  | Posen,<br>Westpreußen | _             | _                   |                     |                | _                                 | _                      | -          |
| Groß=Strehliţ2  | 1./4.—<br>15./11. | Rüben u.<br>Ernte | Polnifche<br>Grenze   |               | _                   | _                   | _              | 0,1                               | _                      | 40.<br>50  |
| Rosenberg 3     | Sommer            | alle<br>Arbeiten  | Russen                | _             | _                   |                     | _              | ja                                | _                      | jı         |
| Oppeln          | Gr                | nte               | ზი.                   |               | _                   |                     | _              | ð                                 | M. 1,<br>B. 0,71       |            |
| Neuftadt 1      | 3—4<br>Monate     | ÷                 | do.                   |               | _                   |                     | _              |                                   | _                      | -          |
| Neiße 2         | 5—6<br>Monate     | Rübenbau          | Oberschlesien         |               | _                   |                     | _              | ja                                | ?                      | -          |
|                 |                   |                   |                       |               |                     |                     |                |                                   |                        |            |

| =         |                     |                 |                                   | 1              |                    |                       |                      |                      |                  |                              |
|-----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------------------|
| di        | wand.               | erarbeite<br>   | er<br>                            | Somme          | erlöhne e<br>besch | inheimifc<br>äftigter | her daue<br>Tagelöhn | rnd (zei<br>er       | tweise)          |                              |
| men,      | 2                   | . Lohns         | äţe                               | Mä             | nner               | Fra                   | iuen                 | de<br>nft            |                  | Abwanderung<br>einheimischer |
| e neather | Tage<br>Män=<br>ner | elohn<br>Frauen | Rausch=<br>und<br>Akkord=<br>ver= | ohne           | mit<br>Roft        | ohne<br>Roft          | mit<br>Roft          | Affords<br>verdienft | Rost,<br>tagiert | Arbeiter<br>nach             |
| 6         | 16                  | 16              | dienste<br>M                      | 16             | 16                 | M                     | 16                   | 16                   | М                |                              |
| -         |                     | 0,70            |                                   | _              |                    | 60-80                 | 50-60                |                      | 30-40            | Sachsengängerei              |
| -         | 1-1,25              | 0,80 —          |                                   | <del>-</del> . | (1-1,50)           |                       | (0,8—1)              |                      | 45-50            |                              |
| -         | 1,25-2              |                 |                                   | (1,25-2)       |                    |                       |                      |                      | _                | _                            |
| -         | 0,8—1               |                 |                                   | 0,8-1          | _                  |                       |                      |                      |                  | _                            |
| -         | 1-1,25              |                 |                                   | 1-1,25         |                    |                       |                      |                      |                  | _                            |
| 0         |                     |                 | ₩. 2,40<br>₩. 1,50                | (1,50)         |                    | (0,60)                |                      | 1,80-2               |                  | Sachsengängerei              |
|           | 1                   | _               |                                   | 1-1,5          | _                  |                       |                      |                      | _                | Industriebezirke             |
| )—<br>25  | 1                   |                 |                                   | 0,8—1          |                    |                       |                      |                      |                  | Sachsengängerei              |
|           | 1,5                 | 1               |                                   | (1,2)          |                    | (0,7)                 |                      |                      |                  | bo.                          |
| -         | 1                   | 0,7             | _                                 | 0,8-1          |                    | 0,6-0,8               |                      |                      |                  | bo.                          |
| -         | 2                   | 1               | _                                 | (2)            | (1,5)              | (0,8)                 | (0,6)                |                      | M. 50<br>M. 40   | ბი.                          |
|           | 1,2—<br>1,5         | 0,8—1           | _                                 | (1,2—<br>1,5)  | (1)                | (0,6—<br>,0,75)       | (0,5)                |                      | M. 50<br>W. 20   | _                            |
|           |                     | 1—1,2           | _                                 | 0,9—1,1        |                    |                       |                      |                      |                  | -                            |
|           | 1                   |                 |                                   |                |                    |                       |                      |                      |                  |                              |
|           |                     |                 |                                   | ,              | ,                  |                       | 7                    | 4                    | 3                | 4*                           |

Dber und dem Gebirge — Münsterberg, Nimptsch, Strehlen, Schweidnitz, Striegau — wird, unter Wegfall jeglicher Viehweide, intensiver Weizensund Gerstenandau mit Zuckerrüben, von ½10 des Areals im Kreise Striegau dis zu sehr bedeutendem Umfange betrieben, daneben auch Napsdau, auf leichtem Boden Kartoffelbau zu Zwecken der hier im Interesse der Viehzucht sehr lebhaft betriebenen Brennerei. In den Gebirgskreisen herrscht der Körnerbau, daneben werden in der Grafschaft Glatz in nicht erheblichem Umfange Nüben, im Kreise Waldenburg Raps und Flachs, im Kreise Frankenstein Raps nur auf größeren, Rüben auch auf kleineren Besitzungen und etwas auch im Kreise Reichenbach, gebaut.

In den Kreisen auf dem rechten Oderufer besteht großer und mittlerer, und mehrfach auch in erheblichem Maße kleiner Besitz nebeneinander, der Fläche nach überwiegt im Kreise Namslau der Großbesik. ebenso im Kreise Dels und mehrfach im Kreise Trebnit. In den Kreisen Militsch und Polnisch = Wartenberg bestehen Groß= und Kleinbesit, wie oft in den polnischen Gebietsteilen, nebeneinander, im öftlichen Teile des Kreises Militsch macht der Großbesit 85%, im Kreise Steinau 3/5 der Fläche aus. Im Kreise Guhrau bestehen neben den vorherrschenden großen Gütern von 250-750 ha zahlreiche kleine Stellen von 11/4-5 ha. Varzellierungen kommen im Kreise Dels zwar vor, aber seltener als früher; in den Kreisen Steinau und Guhrau werden fleine Besitzungen zuweilen parzelliert, im allgemeinen aber geht der Besitz im Erbgang geschlossen über und finden, abgesehen von Güterschlächtereien in den Dörfern, die meist nicht zur Gründung neuer Stellen, sondern zum Ankauf durch die Nachbarn führen, Teilungen felten ober nicht statt. Neuerdings beginnt man auch hier mit Versuchen, burch Schaffung von Rentengütern Teile des Areals im Interesse einer intensiveren Bewirtschaftung des Restes abzustoßen ober auch, soweit eine intensive Bewirtschaftung nicht möglich ist, Güter ganz zu zerschlagen. Derartige Parzellierungen stehen in mehreren Fällen im Kreise Trebnit (1) Frühere Parzellierungen im gleichen Kreise (2) haben neue Stellen von 5-71/2 ha ergeben. Bei einer mit Hülfe der Generalkommission schon durchgeführten Zerschlagung (3) war Überschuldung der Grund. Im Kreise Militsch hat eine frühere, durch Geschäftsleute durchgeführte Abparzellierung, verbunden mit unwirtschaftlicher Abholzung, zum Ruin des Restgutsbesitzers und teilweise der Parzellenerwerber, welche weit über den Preis gekauft hatten, geführt. Im gleichen Kreise hat auch die Generalkommission ein Rittergut und auch Bauerngüter parzelliert und

Stellen zwischen 5 und 20 ha neu geschaffen. Bauerngüter von ca. 25 ha werden im Kreise Guhrau (3) mehrfach in kleinere Güter zerlegt. Die Schwierigkeit, Arbeitskräfte zu erhalten, soll dabei in erster Linie stehen; die kleinen bäuerlichen Nahrungen, welche im wesentlichen ohne fremde Arbeitskräfte arbeiten, sollen dort am besten fortkommen. —

Im Oderthal findet sich an den meisten Stellen das gleiche Nebeneinanderbestehen von Groß= und Kleinbesitz. In einzelnen Teilen des Kreises Ohlan (2) herrschen mittlere und kleinere Güter vor, und auch im Kreise Breslau kommen stellenweise auf dem linken Oberufer größere Bauerngüter vor. Im Kreise Brieg umfaßt der ritterliche Gut3= besit 10%, 20% große Rustikalgüter, d. h. Großbauernstellen, welche zufolge der intensiven Kultur in die Kategorie der Großgrundbesiße aufzusteigen im Begriffe sind,  $60^{\circ}/\circ$  mittlere (d. h. thatsächlich kleinere) selbständige Vauerngüter und  $10^{\circ}/\circ$  (der Fläche) Gärtnerstellen, — der Ackerbesitz der früheren, seit der Mitte des Jahrhunderts allmählich regulierten Dreschgärtner. Der links der Oder gelegene Teil des Kreises Breslau enthält neben großen Gütern, welche dem Areal nach vorherrichen, folde Stellen gleichfalls in bedeutender Zahl; sie scheiden sich, ihrer ursprünglichen Stellung in der Gutsverfassung gemäß, in "Stellenbesitzer", 2–3 ha groß, die normalen früheren Dreschgärtner, dann eine höhere Kategorie, die "Freistellenbesitzer", 2–5 ha groß, diejenigen Kossäten, welche früher keine ungemeffenen Dienste zu leisten hatten, und Häusler mit 1 ha Land. Die Häusler und die Angehörigen der Stellenbesitzer bilden den Stamm der einheimischen Arbeiter neben dem Gefinde. — Die großen Güter bleiben meist geschlossen, auch bei den bäuerlichen ist dies im Kreise Breslau normal; nur im Kreise Ohlau wird in Erb= fällen häufig parzelliert, sonst ist Geldabfindung die Regel. Güterschlächterei innerhalb des bäuerlichen Besitzes ist noch immer stark; überhaupt wird aus dem Kreise Breslau berichtet, der Grund und Boden "stehe zu hoch im Preise" und sei dementsprechend verschuldet.

Die hier vorgekommenen Parzellierungen von Bauerngütern sind meist durch Güterschlächter ins Werk gesetzt worden, welche zunächst Außenparzellen, dann das Wirtschaftsinventar und schließlich das Restgut von in ihre Hände geratenen Besitzungen zu verkausen pslegen, wobei nur in Ausnahmefällen neue Stellen entstehen, im allgemeinen vielmehr die Stücke von den Nachbarn aufgekauft werden. Nur im Kreise Breslau (2), wo Zwergbesitz dadurch neu entstanden ist, hat die Parzellierung zur Vermehrung der ansässigen Arbeitskräfte geführt.

Im Kreise Ohlau hat die Parzellierung eines Gutes den Stellenbesitzern Gelegenheit gegeben, sich von 5 auf 10 ha zu vergrößern. —

In der Ebene links der Oder bis zum Gebirge findet sich überwiegend eine Mischung der verschiedenen Besitzkategorien, wobei der Großbesitz überall stark vertreten ist.

Im Kreise Münsterberg (1) rechnet man auf den Großbesit ½, die Bauerngüter ⅓3, die Stellenbesitzer ⅙6 des Areals. Es besteht dort (2) ein Dorf im allgemeinen — die Gesamtsläche auf 3000 Morgen (750 ha) angenommen — aus dem Dominium mit 1500 Morgen (375 ha) — der Häche der Fläche, 5—6 Bauernwirtschaften von je 40—50 ha mit 1000 Morgen (250 ha) und 20—25 Stellenbesitzern von je 5—6 ha mit 500 Morgen (125 ha). Die Bauern sind die früher spanndienstepslichtigen Stellen, die Stellenbesitzer die früheren Dreschgärtner, welche die Stelle der Justleute vertreten. Man sieht, daß nach dem früheren Besitzstand auf je 15 ha Dominialland eine Just= (hier Dreschgärtner=) Familie gesommen wäre (in Westpreußen 1849 auf je 25, jetzt in intensiv bewirtschafteten Kreisen auf je 19 ha). Häusler mit ⅙4—1/2 ha sind selten.

Die Wirtschaftsbetriebe der einzelnen Rittergüter sind im ganzen Bezirk nicht besonders umfangreich und haben nicht, resp. nur auf wenigen Majoraten den Charakter von Latifundienbetrieben; im Kreise Strehlen und sonst befinden sie sich mehrfach zu mehreren in einer Hand. Große Rustikalstellen, welche über 225 Mk. Grundsteuer zahlen und deren es z. B. im Kreise Strehlen ca. 40 giebt, stehen dem Großegrundbesit nahe, int übrigen sind namentlich Stellen von 20—25 hahäusig. Die Dörfer sind Bauerne oder "Dominial" Dörfer, je nachdem der bäuerliche Besit oder ein Dominium mit Kleinstellenbesitzern kombiniert sind. Die Stellenbesitzer ackern mit Kühen; der Fläche nach sollen die mittleren Besitzungen im Kreise Strehlen überwiegen, sonst sich die einzelnen Kategorien die Wage halten, mehrfach in besonders fruchtbaren Distrikten (Kreis Schweidnit, Striegan) ist ein Teil des mittleren Besitzes früher von den Gutsherrschaften aufgekauft worden.

Parzellierungen sind im allgemeinen selten, im Erbfall gehen die Güter und Stellen regelmäßig geschlossen über, die Güterschlächterei wird nicht ohne Erfolg betrieben, wo die Teilstücke an arrondierungselustige Kleinstellenbesißer losgeschlagen werden können — eine charakteristische, in sehr viel stärkerem Maße im Regierungsbezirk Liegnitz aufetretende Erscheinung, von welcher dort eingehender zu sprechen sein wird. Im Kreise Neumarkt wird im Bauernbesitz neuerdings etwas lebhafter

parzelliert. — Im Kreise Münsterberg machen die Güter zum Teil Versuche, Rentengüter abzuparzellieren, dort meist ohne Erfolg, weil infolge der schlechten Ernten vorläusig genügend Land pachtweise zu billigem Preise zu haben ist. Im Kreise Strehlen macht sich die Gütersichlächterei mehrsach bemerkbar, ohne daß neue Stellen geschaffen würden. Die Außenparzellen werden von den Nachbarn angekauft, "mit dem Restgut wird ein Fremder betrogen". Die Kaufgelder werden von den Erwerbern auf ihre ganzen Besitzungen eingetragen und bilden unter Umständen den Angrisspunkt für eine weitere Bewucherung. Stellensweise sinden dort noch Zukäuse seitens großer Güter statt, das Gleiche kommt im Kreise Schweidnitz vor.

In den Gebirgskreisen herrscht der Großgrundbesitz nirgends stark vor. In der Grafschaft Glatz gehören die Dominialdörser zu ½ des Areals dem Gute, zu ¼ bäuerlichen und zu ¼ kleineren Wirtschaften. Überwiegend aber sind Bauerndörser mit zahlreichen kleinbäuerlichen Besitzen und daneben kleinere, auch hier sog. "Stellen", ebenso auch im Kreise Waldenburg, in den Kreisen Reichenbach und Frankenstein sind alle Kategorien von Besitzen vertreten. —

Von Arbeitern werden in den Kreisen rechts der Oder auf den Gütern überwiegend Gefinde und fog. Lohngärtner gehalten. Das Gefinde ist meist verheiratet und mit dem sonst vorkommenden "Deputanten" seiner Stellung nach wesentlich identisch. Die "Lohn= gärtner" als Mietgärtner sind der Ersatz für die früher vorhandenen Dreschgärtner und die in anderen Provinzen jetzt gehaltenen Instleute. Sie sind ihrer Stellung nach mit den "Akfordarbeitern" und "Kontraktarbeitern" der Proving Posen und Oberschlesiens wesentlich identisch, erhalten Wohnung, Land und im übrigen Barlohn, zuweilen auch kleine Daneben werden die früheren Dreschgärtner, jett Stellenbesitzer, gegen Geldlohn als freie Arbeiter beschäftigt. Teilweise aber, namentlich wo sie zahlreicher sind, haben die Stellenbesitzer sich auch in feste Kontraktsverhältnisse zu den benachbarten Gütern begeben (Kreis Steinau), so daß auf geldwirtschaftlicher Basis ein dem Dreschgärtnerverhältnis analoger Zustand geschaffen worden ist. Der bäuerliche Besitz hält neben Gesinde einzelne Kontraktsarbeiter, sonst Einlieger, welche den Mietzins abarbeiten. Im Kreise Trebnit bilden die Lohngärtner meift nur einen kleinen Teil der Arbeitsfräfte, die meist das Gefinde stellt, im Kreise Namslau bilden freie besitzlose Tagelöhner einen großen Teil, in den Kreisen Guhrau und Steinau, sowie vielfach im Kreise Militich bilden die — teilweise, wie bemerkt, in festem Kontrakt

mit den Gütern stehenden — Stellenbesitzer bis zu  $2^{1/2}$  ha Land, teilweise auch Kleinpächter, einen erheblichen Bruchteil der Arbeiterschaft.

Im mittleren Oberthale — Kreis Brieg, Ohlau, Breslau — stellen die freien, besiklosen Tagelöhner zusammen mit Gefinde, welches meist auf großen Gütern auf Deputat gesetzt und verheiratet, bei den Bauern ledig ift, das größte Kontingent der Arbeiter. Im Kreise Brieg (10%) Ritter=, 20% aroße Rustikal=, 60% Bauerngüter, 10% Stellen= besitzer) soll das Gefinde 50%, die Kontraktsarbeiter 5%, den Rest von 45% die besiklose Arbeiterschaft ausmachen; die kleinen Besiker aehen dort nur ungern auf Arbeit. Im Kreise Breslau (2) werden besonders intensive große Wirtschaften fast ausschließlich mit Gesinde und Wanderarbeitern betrieben, tropdem einheimische grundbesitzende Arbeiter vor= Die Geldlöhnung überwiegt, und erst in neuester Zeit haben die mit den auf bloßes Geld gesetzten und — wie ein Referent bemerkt — infolge dessen vollständig proletarisierten Arbeitern gemachten üblen Erfahrungen zu einer Rückbildung geführt. — Wanderarbeiter sind hier überall vertreten. In der Gbene links der Oder bilden in den Rreisen Münsterberg, Nimptsch und Strehlen die Stellenbesitzer nur einen geringen Bruchteil der Arbeiterschaft. Sie gingen früher in der Erntezeit bei hohen Löhnen regelmäßig auf Arbeit bei den Gütern, sonst anderweit; das hat jest aufgehört, und sie ziehen die Fabrikarbeit vor. Die großen Güter halten auch hier Gesinde — d. h. Deputatknechte in großer Zahl und daneben Lohngärtner im Kontrakt, jest auch in zunehmendem Maße Wanderarbeiter. Die Bauern haben bei 20-25 ha neben dem Gefinde (1 Knecht, 2 Mägde) meist 1-2 Familien in Miet= wohnungen, die zur Erntezeit (Mann und Frau) kontraktlich verpflichtet find, im Winter und Frühjahr aber in der Industrie und in Forsten Solche Leute erhalten auch häufig vom Bauern Kartoffelland gegen Hergabe ihres Düngers; ebenfo kommen Lachtverhältnisse, auch auf großen Gütern, nicht felten vor. — Im Kreise Schweidnit bilbet das Gesinde inkl. der Deputatknechte teils (2) etwa 1/8 der Arbeitskräfte, teils (3) soll es überwiegen, daneben halten die großen Güter, welche stellenweise auch Wanderarbeiter beschäftigen, meist Lohngärtner in Guts= wohnungen, auch kommen Kontraktsverhältnisse mit den Stellenbesitzern in den Dörfern vor, welche jedoch hier teils nicht zahlreich, teils vor= wiegend industrielle Arbeiter sind. — In den intensiv bewirtschafteten Kreisen Striegau und Neumarkt bilden die "Lohngärtner", hier auch (in unrichtiger historischer Reminiscenz) "Dreschgärtner" genannt, ben überwiegenden Stamm der Arbeiter; daneben werden Gefinde und nicht zahlreiche freie Arbeiter, zum Rübenbau auch Wanderarbeiter ansgenommen. Bei Besitzen von bis zu 10 Morgen  $(2^{1/2}$  ha) kommt zeitweiliges Arbeiten vor; kleinere Besitzer treten stellenweise auch in ein Kontraktsverhältnis.

In den Gebirgsfreisen ist das Gesinde überall stark vertreten; in ber Grafschaft Glatz sind kontraktlich gebundene Arbeiter nur auf den dort nicht zahlreichen Rittergütern, aber auch dort nicht immer, vor= handen. Die Bauern fommen im Kreise Habelschwerdt fast gang mit bem am Tisch des Arbeitgebers beköstigten Gesinde aus. Im Kreise Glat kommen neben dem Gefinde freie besitzlose, auch in beschränktem Maße grundbesitzende Arbeiter vor. Gin Gut daselbst (2) hält ca. 50 auf Deputat gesetzte Knechte und Mägde, dazu 90 männliche und weibliche Tagelöhner ohne Kontrakt, von denen 10 Stellenbesitzer sind. Kreise Waldenburg sind in den Gruben- und Industriedistrikten freie, nicht gebundene Arbeiter nicht für die Landwirtschaft zu haben; es werden neben Gesinde Kontraftsarbeiter gehalten; anderwärts (2) bilden diese einen nur kleinen Bruchteil, und sind die freien besitzlosen Arbeiter in der Mehrzahl. In den Kreisen Reichenbach und Frankenstein bilden Gesinde und Kontraktsarbeiter den Stamm der Arbeiterschaft; unter den daneben vorkommenden freien Arbeitern kommen im Kreife Reichenbach Stellenbesitzer von 2-3 ha vor, auch Kleinpächter finden sich hier. Wanderarbeiter werden von den größeren Güter auch hier in zum Teil beträchtlichem Umfange beschäftigt. -

### II. Allgemeine Arbeitsverhältniffe und Existenz= bedingungen der Arbeiter.

Die Angaben der Tabelle über die Arbeitszeit zeigen, daß zufolge der Berührung mit der Industrie hier regelmäßig feste Anfangs= und Schlußstunden festgesetzt sind. Das Verhalten der Arbeiter gegenüber den Überstunden wird weder als besonders schwierig, noch als willig gesichildert; es gehe zwar im allgemeinen "nicht ohne Murren" ab, aber da die Überstunden nicht häusig vorzukommen pslegten, seien die Arbeiter doch stets dazu zu bewegen, geben die meisten Berichte an.

Sehr auffällig ist im Gegensatz zu den Verhältnissen in den nördslichen Provinzen der exorbitante Umfang der Frauenarbeit; die Regel ist Mitarbeit der Frauen an 5 Tagen der Woche mindestens, auch wird allgemein von einer kürzeren Arbeitszeit der Frauen nichts berichtet.

|            |             |           |              |                                          |           |              |              |                   |           | <del></del>                                               |                      |
|------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
|            |             |           |              | T äg!                                    | (ich e    | Ar b e       | itszei       | i t               |           |                                                           | Ver=                 |
|            | im          | ı Sonıı   | mer          | ir                                       | n Win     | ter          | im Sı        | ommer             | im V      | Binter                                                    | gütunç<br>für        |
| Rreis      | An=<br>fang | Ende      | Pause        | Un=<br>fang                              | Ende      | Pause        | Mari=<br>mum | Durch=<br>schnitt | 1 )       | Durch=<br>schnitt                                         | llber≠<br>ftunder    |
|            | um<br>Uhr   | um<br>Uhr | Stun=<br>den | um<br>Uhr                                | um<br>Uhr | Stun=<br>den | Stun=<br>ben | 1 ' '             |           |                                                           | pro<br>Stund         |
| Namslau 1  |             |           |              |                                          |           |              |              | 12                | _         | 7                                                         | ?                    |
| Ramslau 2. | _           | _         |              |                                          | _         |              | _            | 11                |           | 7                                                         | verschied.           |
| Wartenberg | _           | _         | _            | -                                        | _         | _            |              | 12                |           | 8                                                         | الام 10              |
| Ölß 1      | 5           | 7         | 3            | 7                                        | $4^{1/2}$ | 2            | 11           | 11                | $7^{1/2}$ | $7^{1/2}$                                                 | ?                    |
| Öls 2      | 1           |           | _            | -                                        | _         | _            | _            | 12                |           | 8                                                         | verschiel 1          |
| Trebnit 1  | l           |           |              | _                                        |           |              |              | 11                |           | 8                                                         | M. 10<br>W. 5        |
| Trebniţ 2  | _           |           | _            | _                                        | _         | -            | _            | 12                | _         | 8                                                         | 5                    |
| Trebnit 3  | S. 21.      | S. u.     | ?            | S. 21.                                   | . s. u.   | ?            |              |                   |           | _                                                         | 10—15                |
| Militsch 1 |             | _         | _            |                                          |           | _            |              | 10                | 7         | _                                                         | doppeli<br>Lohr      |
| Militsch 2 | 5           | s. n.     | 3            | $\begin{cases} 8 \\ 7^{1/2} \end{cases}$ | 4<br>3    | 1            | $12^{1/2}$   | _                 |           | $\left\{\begin{array}{c} 7 \\ 7^{1/2} \end{array}\right.$ | } 10 🗚               |
| Wohlau     | _           | _         | _            |                                          | _         | _            |              | 11                | _         | 8                                                         | 15 A                 |
| Steinau 1  | _           | _         | _            |                                          | -         | _            | _            | 12                |           | 8                                                         | 10 🔏                 |
| Steinau 2  |             |           |              |                                          |           | _            | _            | 11                | _         | 7—8                                                       | ?                    |
| Steinau 3  | -           | _         | _            |                                          |           | _            |              | 11                | _         | 7—8                                                       | M.<br>15—20<br>W. 10 |
| Guhrau 1   |             | _         |              |                                          |           |              | _            | 11                | _         | 7                                                         | nach<br>Lohns        |
| Guhrau 2   | 5           | 7         | 3            |                                          | _         | _            | 11           | 11                | _         | 8-9                                                       | nach<br>Lohns        |
| Guhrau 3   | -           | -         | _            |                                          |           | -            |              | 10—12             | -         | 7—9                                                       | 2—3fa<br>Lohnf       |
| Brieg      | -           | _         | _            |                                          |           | _            | _            | 12                |           | 9                                                         | doppel<br>Lohns      |
| Ohlau 1    | _           | _         | _            | _                                        |           | _            |              | 11                |           | 71/28                                                     | 1                    |
| Ohlan 2    | . 5         | $7^{1/2}$ | 3            |                                          |           | _            |              | $11^{1/2}$        |           | 8                                                         | 5-10                 |
| Breslau 1  | . 5         | 7         | 3            | 7                                        | 41/2      | 2            | 11           | 11                | 81/2      | 81/2                                                      | 10 🗚                 |
| Breslau 2  |             | _         | _            |                                          | -         | _            | _            | 11                |           | 89                                                        | M. 15<br>W. 9        |
| Breslau 3  |             | _         | _            |                                          | _         | -            | _            | 11                | _         | 8-9                                                       | 10—15                |

|                   | Frauen<br>(Chefr               |                    |                              | Rind                            | erarb          | eit         |             |                                     |                                |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Sonn=<br>tags=    | Gesinde und                    |                    |                              |                                 | Lohn           | ıjäţe       | 2           |                                     | Ur=                            |
| arbeit            | Kontrafts=<br>arbeiter         | fremde<br>Arbeiter | Umfang<br>und Zweck          | pro<br>Tag                      | pro<br>¹/2 Tag | % pro Woche | F pro Monat | Paufchal= u.<br>Affordlöhne         | beits=<br>zeit<br>Stun=<br>den |
| _                 | ja                             | Ernte              |                              |                                 |                |             | _           | _                                   |                                |
| _                 | regelmäßig                     | meist              | _                            | _                               | _              | _           | _           | -                                   | _                              |
| _                 | regelmäßig                     | meist              | Sommerarbeit                 | 40                              |                |             | _           | _                                   | _                              |
| _                 | regelmäßig                     | meist              | Sommerarbeit                 | 35-40                           | _              | _           | _           | _                                   | nachm.                         |
|                   | 250 Tage                       | meist              | Rübenverziehen               | _                               | 20             | —           | -           | _                                   | nachm.                         |
| _                 | regelmäßig                     | 5                  | Rartoffel= u.<br>Rübenernte  |                                 |                | _           | _           | Afford                              | 1/2 Tag                        |
| _                 | mindestens 5<br>Tage pro Woche | 5                  | Hackfruchtbau                | 30-40                           | _              |             |             |                                     | nachm.                         |
| _                 | regelmäßig                     | Ernte              | felten                       | 30-50                           | -              | _           |             |                                     | nachm.                         |
| doppelter<br>Lohn | regelmäßig                     | regelmäßig         | regelmäßig                   | 30                              |                |             |             | _                                   | 10                             |
| _                 | 5Tage proWoche                 | ?                  | Ferien                       | _                               | 20—30          | -           | _           | _                                   | 1/2 Tag                        |
| _                 | regelmäßig                     | regelmäßig         | regelmäßig                   | S. 40<br>B. 30                  |                | _           | _           | _                                   |                                |
| -                 | 5Tage proWoche                 | regelmäßig         | Rübenarbeit,<br>Ernte        | 25-40                           | _              |             |             | <u>—</u>                            | 6                              |
| <b></b> .         | regelmäßig                     | 250 Tage           | Rübenarbeit                  |                                 | _              |             |             |                                     | -                              |
|                   | 5Tage proWoche                 | ?                  | ſtarŧ                        | 20—30                           | _              | _           | _           | -                                   | 5-6.                           |
|                   | regelmäßig                     | regelmäßig         | Rartoffel= u.<br>Rübenarbeit | <sup>1</sup> /2 Wei=<br>berlohn |                |             | _           |                                     | _                              |
|                   | ziemlich regel=<br>mäßig       | ?                  | leichte Arbeiten             | 30—40                           | _              |             |             |                                     |                                |
| -                 | regelmäßig                     | Ernte              | Hüten                        |                                 |                |             |             | Rost,<br>Schul=<br>geld,<br>Aleider | _                              |
| _                 | regelmäßig                     | im Sommer          | Rübenkultur                  | _                               | 20             | _           | -           | Mieioer                             | 51/2                           |
| _                 | meist regelmäßig               | im Sommer          | Rübenkultur u.<br>Ernte      | 30—50                           | _              |             |             | _                                   | 5-6                            |
|                   | regelmäßig                     | ca. 250 Tage       | Rübenarbeit                  | 60                              | _              | _           | _           | _                                   | 6                              |
| _                 | verschieden                    | verschieden        | Rübenarbeit u.<br>Ernte      | 60                              |                | -           | _           | -                                   |                                |
| _                 | regelmäßig                     | 5                  | Rübenarbeit u.<br>Pflügen    | <sup>1</sup> /2 Wei=<br>berlohn | _              | -           | -           | -                                   |                                |
|                   | regelmäßig                     | regelmäßig         | Sommer u. Herbst             | _                               | 30             | _           |             | _                                   | 6.                             |

| -               |                   |           |              | T ä g       | lich e    | Urbe         | itsze        | i t                                                |              |                   | Ver=                            |
|-----------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|
|                 | in                | ı Som     | mer          | iı          | n Win     | ter          | im S         | ommer                                              | in V         | Binter            | gütung<br>für                   |
| Rreis           | An=<br>fang       | Ende      | Pausen       | An:<br>fang | Ende      | Pausen       | Mari=<br>mum | Durch=<br>schnitt                                  | Mini=<br>mum | Durch=<br>schnitt | Über=<br>ftunden                |
|                 | um<br>Uhr         | um<br>Uhr | Stun=<br>den | um<br>Uhr   | um<br>Uhr | Stun=<br>den | Stun=<br>den | Stun=<br>ben                                       | Stun=<br>den | Stun=<br>den      | pro<br>Stunde                   |
| Münsterberg 1.  | 5<br>Gesinde<br>3 | 7         | ?            | S. N.       | s. u.     | ?            | _            | _                                                  | _            | _                 | 10 🚜                            |
| Münsterberg 2.  | -<br>-            |           |              |             |           | _            |              | 10                                                 |              | 8                 | M. 10 №<br>M.<br>5-71/2 №       |
| Nimptsch        |                   |           |              | S. A.       | s. u.     | 2            |              | 101/2                                              | 7            | _                 | M. 10 18<br>W. 5 18             |
| Strehlen 1      |                   | 7         | 5            | S. N.       | s. n      | 3            | _            | _                                                  | _            | _                 | 5                               |
| Strehlen 2      | 5                 | 7         | . 3          | 8           | 4         | 2            | <del>-</del> | 11                                                 | _            | 6                 | 10 18 u.<br>Schnaps             |
| Strehlen 3      | -                 | _         |              |             | _         |              |              | 11                                                 |              | 8—9               | 10—15                           |
| Strehlen 4      | _                 | _         | -            |             |           | _            | _            | 11                                                 | _            | 9                 | 15 🔏                            |
| Schweidnitz 1 . | $5^{1/2}$         | 7         | 3            |             | _         | _            |              |                                                    |              | _                 | 10 🔏                            |
| Schweidnit 2.   | ·                 |           |              |             | _         | _            | _            | 10                                                 | _            | 7—8               | 10 🔏                            |
| Schweidnit 3.   |                   | _         |              |             | _         | _            |              | 10                                                 |              | 8                 | 10 13                           |
| Striegau 1      | S. શ.             | s. u.     | 3            | S. A.       | s. u.     | ?            | $13^{1/2}$   | _                                                  | _            | _                 | 10 13                           |
| Neumarkt        | 5                 | 7         | 3            | S. A.       | s. u.     | ?            |              | 11                                                 |              |                   | 10—20 A                         |
| Habelschwerdt . | 6                 | 7         | 11/2-2       | S. A.       | s. u.     | 11/2-2       | _            | $ \begin{array}{c c} 11^{1/2} \\ -12 \end{array} $ | $7^{1/2}$    | _                 | M. 15 18<br>M. 10 18            |
| Glat 1          | _                 |           | -            | _           | _         |              |              | 10                                                 |              | 9                 | ?                               |
| Glat 2          | _                 |           | _            |             |           | _            |              | 10                                                 | —            | 8                 | 10 🔏                            |
| Neurode 1       |                   | _         |              |             | _         |              | _            | 11                                                 | _            | 10                | ?                               |
| Waldenburg 1.   | -                 |           |              | -           |           |              | -            | 11                                                 |              | 7                 | M. 15 18<br>W. 10 18            |
| Waldenburg 2.   | _                 | _         | _            |             | -         |              |              | 10                                                 |              | 7-8               | 1 <sup>1</sup> /2mal<br>Lohnsah |
| Reichenbach     | _                 |           | _            | -           | _         | _            | _            | 11                                                 |              | 8-9               | 10 13                           |
| Frankenstein.   | <b>—</b>          | -         | ,            | - 1         |           | li           |              | 9                                                  |              | 8                 | -                               |

| Franen<br>(Chefr         | arbeit<br>auen)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | o erarl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Salinda, und            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Loh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ព្រំផ្ទ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ar=                                                                                                                                                                              |
| Kontrakts=<br>arbeiter   | fremde<br>Arbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                      | Umfang<br>und Zweck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pro<br>Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pro<br>1/2 Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | & pro Woche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | % pro Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Paufchal= u.<br>Affordfähe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | beits=<br>zeit<br>Stun=<br>den                                                                                                                                                   |
| regelmäßig               | regelmäßig                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ferien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8—10                                                                                                                                                                             |
| regelmäßig               | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sommer, regel=<br>mäßig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4-5                                                                                                                                                                              |
| regelmäßig               | regelmäßig                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sommer, regel=<br>mäßig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51/2                                                                                                                                                                             |
| regelmäßig               | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rübenarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/2 Tag                                                                                                                                                                          |
| regelmäßig               | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rübenarbeit u.<br>Jäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25—40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                |
| 5Tage proWoche           | regelmäßig                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rübenarbeit u.<br>Jäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Frühjahr bis<br>Herbst   | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rübenarbeit u.<br>Rartoffelernte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                |
| 5Zage proWoche           | regelmäßig                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rübenarbeit u.<br>Kartoffelernte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/2 Tag                                                                                                                                                                          |
| regelmäßig               | regelmäßig                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rübenarbeit u.<br>Rartoffelernte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                                                |
| regelmäßig               | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rübenarbeit u.<br>Kartoffelernte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 – 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                |
| regelmäßig               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rübenarbeit u.<br>Rartoffelernte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5—6                                                                                                                                                                              |
| regelmäßig               | Sommer                                                                                                                                                                                                                                                                                  | regelmäßig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/2 <u>-3/4</u><br>Weiber=<br>lohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                |
| regelmäßig               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| meist regelmäßig         | meist regel=<br>mäßig                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rübenarbeit]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20—25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $5^{1/2}$                                                                                                                                                                        |
| meistregelmäßig          | regelmäßig                                                                                                                                                                                                                                                                              | außer d. Schulzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| regelmäßig               | regelmäßig                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ernte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                |
| nicht mehr<br>regelmäßig | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ftark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Frauen<br>11 .                                                                                                                                  |
| regelmäßig               | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fehr stark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <sup>2</sup> /3<br>Frauen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                |
| regelmäßig<br>Ernte      | <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sommer<br>Rübenarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | пафт.                                                                                                                                                                            |
|                          | Gefinde= und Rontrafts= arbeiter  regelmäßig regelmäßig regelmäßig regelmäßig regelmäßig segelmäßig seregelmäßig seregelmäßig regelmäßig | Rontrafts   Iremde Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arbeiter   Arb | Gefinde= und Rontrakts= arbeiter fremde Arbeiter fregelmäßig regelmäßig Ferien  regelmäßig regelmäßig Fommer, regel= mäßig regelmäßig Pübenarbeit u. Jäten  regelmäßig Persen Rübenarbeit u. Jäten  rühjahr bis Derbit Fage proBoche regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte Rübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte Rübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte Rübenarbeit u. Rartoffelernte Rübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte Rübenarbeit u. Rartoffelernte Rübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte Rübenarbeit u. Rartoffelernte regelmäßig Pübenarbeit u. Rartoffelernte Rübenarbeit u. Rartoffelernte Rübenarb | Gefinde= und Kontrakts= arbeiter fremde Arbeiter und Zag was regelmäßig regelmäßig Ferien — Eagelmäßig regelmäßig Sommer, regel= mäßig regelmäßig Paübenarbeit u. Häbenarbeit u. Häbenarbeit u. Häbenarbeit u. Häbenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte regelmäßig Paübenarbeit u. Kartoffelernte Paübenarbeit u. Kartoffelernte Paübenarbeit u. Kartoffelernte Paübenarbeit u. Kartoffelernte Paübenarbeit u. Kartoffelernte Paübenarbeit u. Kartoffelernte Paübenarbeit u. Kartoffelernte Paübenarbeit u. Kartoffelernte Paübenarbeit u. Kartoffelernte Paübenarbeit u. Kartoffelernte Paübenarbeit u. Kartoffelernte Paübenarbeit u. Kartoffelernte Paübenarbeit u. Kartoffelernte Paübenarbeit u. Kartoffelernte Paübenarbeit u. Kartoffelernte Paübenarbeit u. Kartoffelernte Paübenarbei | Gefinde= und Kontrafts= arbeiter fremde Arbeiter und Zog pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro T | Cefeindes und Kontrafts arbeiter fremde Arbeiter Umb Aweck with Vertal verter arbeiter Umb Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck with Aweck wi | Gefindes und Kontraftés arbeiter         fremde Arbeiter         Umfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfang und Imfa | Eefinder und Kontrafts- arbeiter       Eefinder und Zweck         Frende Kontrafts- arbeiter       Umfang und Zweck       Pro Tag Pro Tag Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dun |

Im Zusammenhange damit steht das meist gänzliche Fehlen der Viehshaltung und meist eines irgend nennenswerten Wirtschaftsbetriebes nach Art der Instwirtschaften im Norden überhaupt. Vereinzelt wird aus den Gebirgskreisen von einem Widerwillen der Frauen gegen die Mitsarbeit gesprochen; sonst scheint die Fähigkeit zur eigenen Wirtschaftsstührung bereits abhanden gekommen zu sein. Mit den Frauen der Stellenbesitzer muß es in dieser Beziehung, wenn der Mann auf Arbeit geht, anders stehen, es ist darüber aber nichts berichtet. Nicht selten ist es, daß entweder der Mann oder die Frau in der Industrie Arbeit ninnt und nur der andere Teil in der Landwirtschaft.

Auch die Kinderarbeit hat einen teilweise exorbitanten Umfang. Beim Hackfruchtbau, aber auch, was in den Nordprovinzen nicht vorstommt, beim Pflügen, werden Kinder, bei ersterem von 8 Jahren an und noch jünger, bei letzterem von 10—11 Jahren an je nach Leistungssfähigkeit regelmäßig verwendet. Die Berichte bemerken mehrfach, daß dies für die Arbeitgeber und die Eltern "ein Segen" sei, daß die Kinder, falls sie überhaupt arbeitsfähig sind, "sich zur Arbeit drängen" und "zum Wohle der Eltern und zum Anlernen" beschäftigt werden. Am wenigsten ist dies in den östlichen, am stärtsten in den intensiv bewirtschafteten Riederungskreisen der Fall, und in der That läßt das Lohnniveau Mittelschlesiens die Mitarbeit der Kinder oft unentbehrlich erscheinen.

Mit Ausnahme minimaler Korbslechterei im Kreise Ohlan, etwas Herstellung von Gespinsten im Kreise Militsch und Handweberei in einigen böhmischen Dörfern bei Strehlen hat in der Niederung und östlich der Oder jegliche Hausindustrie, ebenso auch das Spinnen und Weben zum eignen Bedarf fast vollständig aufgehört. In der Grafschaft Glatz sindet sich namentlich bei den Stellenbesitzern die Hand-weberei in den Gebirgsthälern der Kreise Neurode und Habelschwerdt; dieselbe sindet sich ebenso auch im Winter bei den Landarbeitern im Kreise Reichenbach, wo auch noch für den eignen Bedarf gesponnen und geweht wird.

Die obligatorische Krankenversicherung besteht stellenweise in den Kreisen Namslau, Dels, Trebnit, Wohlau, Striegau, Habelschwerdt, Neurode (hier durch den "Kreis"), Waldenburg (ebenso), freiwillige Krankenkassen im Kreise Steinau. In den 5 zuerst genannten Kreisen ist nicht ersichtlich, ob alle oder welche Kategorien auch der ländlichen Arsbeiter davon betroffen werden. In der Niederung abonnieren die Arbeitsgeber sür das Gesinde meist auf die Kreiskrankenhäuser; den Lohngärtnern und Deputanten wird Arzt und Apotheke meist gestellt. Im Kreise

Waldenburg wird die obligatorische Krankenversicherung als "höchst segensreich" bezeichnet.

Im Kreise Namslau, Poln. Wartenberg und im südöstlichen Teil des Kreises Dels (1) zahlen die Arbeiter die ganzen Beiträge zur Juvaliditäts und Altersversicherung, dagegen ist sonst im Kreise Dels, ebenso in den Kreisen Trebnitz, Wohlau, Militsch, Guhrau, Steinau das Gegenteil die Regel, nur die Bauern haben sich zur Übernahme der vollen Beiträge im Kreise Guhrau teilweise genötigt gesehen (in den Nordprovinzen pslegt dies umgekehrt zu liegen). In der Oderebene kommt es stellenweise vor, daß "bei guter Führung" die Beiträge ganz von den Besitzern gezahlt werden. Im Kreise Münsterberg werden die Beiträge am Jahresschluß eventuell zurückerstattet, ebenso im Kreise Strehlen (2, 3) im Fall des Verbleibens im Dienst, in den Kreisen Schweidnitz,
Striegau, Neumarkt kommt eine solche Erstattung nur ausnahmsweise vor. Ebenso ist in den sämtlichen Gebirgskreisen die Regel, daß die Arbeiter ihren Anteil selbst bezahlen; nur einzelne Großgrundbesitzer im Kreise Frankenstein verfahren anders.

In den Kreisen rechts der Oder ist nach etwa der Hälfte der Berichte aus allen Kreisen die Nichtversicherung des Mobiliars und Biehes der Arbeiter die Regel. Die Kleinstellenbesitzer versichern meist ihre Gebäude und wenigstens zum erheblichen Teil ihr Mobiliar; bei anderen Familien scheint die eigne Versicherung jedenfalls nur teilweise stattzu= Im Kreise Dels versichert die Herrschaft das Mobilar, ebenso im Kreise Trebnit (2) und zwar bei verheirateten Arbeitern mit 800 bis 1000 Mk., bei unverheirateten mit 300—450 Mk. Im Kreise Militsch soll das Mobiliar mit 1200—1500 Mf. versichert werden. Im Kreise Wohlau wird an einer Stelle jede Familie vom Gutsherrn mit 300 Mk. versichert. Im Kreise Guhrau schwankt die Versicherungssumme angeblich zwischen 700 und 3000 Mf. In der Oderebene ist Mangel jeglicher Versicherung die Regel; nur im Kreise Steinau ist das Mobiliar teilweise versichert, und bestehen in einigen Dörfern Gegenseitigkeits= Trichinenversicherungen. Konsumvereine bestehen hier überall nicht, an den Sparkassen beteiligen sich die Arbeiter nur ausnahmsweise. Ein Referent im Kreise Breslau zahlt für die Knechte jährlich 6 Mf. ein laut Kontrakt.

Links der Oder kommt in den Kreisen Münsterberg und Nimptsch Versicherung durch den Arbeitgeber vor. Im Kreise Strehlen beginnt dies jetzt und versichern die Arbeitgeber wenigstens da, wo die Arbeiters wohnhäuser nicht massiv sind, das Mobiliar der Leute; auch bestanden dort Konsumvereine auf größeren Gütern, die aber eingingen, da die Arbeiter verlangten, auf Borg kaufen zu dürsen. An den Sparkassen beteiligen sie sich zum Teil. Trichinen= und Finnenversicherungen kommen in einzelnen Gemeinden im Kreise Schweidnitz (2) vor, auch versichern dort teils die Arbeiter, teils ohne deren Wissen die Gutsherren das Mobiliar der Leute; die Hofgärtner versichern dort stellenweise (3) mit 6—800 Mf. Ühnlich liegt es in den Kreisen Striegau und Neumarkt; auch haben in letzterem Kreise einige Kübengüter Konsumvereine gegründet und haben die Arbeiter im Kreise Striegau teilweise Spareeinlagen.

In den Gebirgsfreisen findet regelmäßig weder Versicherung, noch Beteiligung an Konsumvereinen oder Sparkassen statt.

Die in den Kreisen Dels, Wartenberg, Guhrau, Ohlau vereinzelt bestehenden Kleinkinderschulen sind gut benutt, dagegen soll im Kreise Strehlen (2) die Einrichtung auf die Abneigung der Arbeiter stoßen, wesentlich der Disciplin in den Schulen wegen, während anderwärts im gleichen Kreise (3) und aus den Kreisen Schweidnitz und Neumarkt von günstigen Erfolgen berichtet wird. Fortbildungsschulen bestehen — abgesehen vom Handarbeitsunterricht für die Mädchen — nur in der Nähe von Breslau. In den Gebirskreisen bestehen Kleinkinder= oder ähnliche Schulen nicht.

Volksbibliotheken bestehen in den Ostkreisen an vielen Stellen der Kreise Wartenberg, Trebnit, Militsch, Steinau, Guhrau, auch beginnt man seitens der Arbeitgeber neuerdings vielfach, für die Arbeiter Zeitungen — namentlich den "Arbeiterfreund" — zu halten. bezw. Lektüre soll meist eifrig sein. In der Oderniederung halten die Arbeiter teils Lokal= teils firchliche Blätter; Bolksbibliotheken scheinen bort feltener zu bestehen. Links der Oder ist das Halten des "Arbeiter= freund", "Christenbote", auch der konservativen "Schlesischen Morgenzeitung" 2c. seitens der Herrschaft für die Arbeiter weit verbreitet; auch Geistliche und Lehrer bieten teilweise Volksbibliotheken und verteilen Neuerdings soll vielfach (Kreis Strehlen) den Arbeitern Zeitungen. Litteratur durch Kolporteure "aufgedrängt", auch sollen "recht schlechte" Blätter von ihnen gehalten werden (Kreis Strehlen). Im einzelnen ist die Verbreitung des Lesebedürfnisses lokal außerordentlich verschieden; wo Lokalblätter gehalten werden, soll jedoch sowohl die Lektüre dieser als die Benutung etwaiger Volksbibliotheken eine fehr eifrige fein. Lokalblätter finden auch in den Gebirgskreisen den meisten Unklang, sonst ist Zeitungslektüre hier — mit Ausnahme des Waldenburger und

des Reichenbacher Kreises — seltener und existieren Volksbibliotheken nur sehr ausnahmsweise.

Aus den Höhenkreisen östlich der Oder wird zwar stellenweise über Arbeitermangel geklagt, derselbe scheint aber ein besonders empfindlicher nur in der Nähe der Stadt Breslau oder da zu sein, wo Zuckerrübenbau besteht. Im Kreise Militsch wird lebhaft über Unzulänglichkeit der Arbeitskräfte geklagt. Im Oderthal sind die Klagen überall sehr lebhaft, zumal im Kreise Breslau soll die Industrie alle versügbaren Kräfte absorbieren und "nur die Krüppel" der Landwirtschaft lassen. Anderersseits wird zwar meist behauptet, daß Arbeitsgelegenheit das ganze Jahr vorhanden sei, es ist aber aus den mehrfach gemachten Einschränkungen ersichtlich, daß die Berichte dabei oft nur die Kontraktsarbeiter im Auge haben; für die freien Arbeiter wird im Kreise Dels und mehrfach auch in den anderen Kreisen Mangel an Winterarbeit zugegeben, auch sonst ist, wie es scheint, meist an die nicht überall vorhandene Gelegenheit zur Forst- und Chaussearbeit gedacht.

Links der Ober scheint sich die besitzlose Arbeiterschaft bereits mehrsfach um die Industrieorte und Städte zusammengedrängt zu haben, wenigstens wird aus dem Kreise Strehlen berichtet, daß in deren Nähe bei angemessenem Lohnsatz meist Arbeiter zu haben seien, während in abgelegenen Gegenden dies nicht immer der Fall sei. In den intensiv bewirtschafteten Kreisen Strehlen, Schweidnitz, Striegau, Neumarkt ist ein Arbeitermangel erst neuerdings hervorgetreten, die vorhandenen freien Arbeiter sinden hier zwar im Sommer, nicht regelmäßig aber im Winter Arbeit. Wo Rüben gebaut werden, haben die großen Güter sich meist schon dauernd auf die Zuziehung von Wanderarbeitern eingerichtet. — Im Kreise Frankenstein ist seit Jahren die Zahl der Arbeitskräfte unsgenügend, während die Gebirgskreise sonst nur stellenweise einen erhebslichen Mangel, namentlich fräftiger männlicher Arbeiter zu empfinden haben.

## III. Die einzelnen Kategorien der Arbeiter.

#### 1. Gefinde.

Die Dienstkontrakte sind jährliche, vom 1. Januar bis 31. Dezember laufende und am 1. Oktober, bei häuslichem Gesinde vereinzelt (Kreis Strehlen) auch 1 Monat vor Ablauf kündbar. Mangels Kündigung wird meist ein Mietsthaler (3 MK.) gegeben.

Wie Spalte 28 der Tabelle A ergiebt, ist die Haltung lediger bestöstigter Knechte, speciell auf großen Gütern, eine Ausnahme; auch wo ledige Knechte gehalten werden, sind sie meist auf Deputat gesetzt. Im allgemeinen wird aus dem Kreise Münsterberg bemerkt, daß in kleineren Wirtschaften der Geldlohn, auf Gütern das Deputat größer zu sein pslegt, im charakteristischen Gegensatz zu den meisten Gegenden der Nordprovinzen. Das Gesinde ist hier, wie in Schlesien überhaupt die materiell bestgestellte Kategorie von Arbeitern.

In den Kreisen rechts der Oder sind für Wirtschaftsbeamte und ledige Knechte folgende Lohnrelationen angegeben:

Kreis Namslau 1: Auffeher 120, Knechte 60—90, Jungen 50—60 Mf.

- Trebnig 2: Ober- und Großfnechte 84—100, Mittelfnechte 78 bis 84, Kleinknechte 66—72 Mk.
- suhrau 3: Vogt, Oberschäfer 180—240, Pferdes und Ochsenstnechte 90—100, Jungen 50—80 Mf.

Schon 1849 überwogen aber meist — wenigstens auf den großen Gütern — die auf Deputat gesetzten verheirateten Kucchte. Im Kreise Dels erhielt ein solcher bei 12—15 Thlr. (36—45 MK.) Lohn 15 Scheffel (12 Ctr.) Getreide bezw. entsprechend Brot, Butter und Milch für 4 Thlr., Fleisch inkl. der Haltung eines Schweines sür 6 Thlr., ½ Morgen Kartoffelland.

Bei auf Deputat gesetzten Leuten stellten sich jetzt die Relationen wie folgt:

Kreis Namslau 2: Vögte, Stellmacher 150, Knechte 60 Mk., dazu erstere: 20 Scheffel Roggen, 3 Weizen, 4 Gerste, 2 Erbsen, 27 Kartoffeln,

letztere: 16 Scheffel Roggen, 1 Weizen, 2 Gerste, 1 Erbsen, 27 Kartoffeln und

erstere täglich 1 l süße, 1 saure Milch, letztere im Sommer täglich, im Winter wöchentlich 1 l saure Milch, beide <sup>2</sup>/<sub>8</sub> Morgen (17 a) Kartoffelland.

- Dels 2: Oberschäfer 200, Vogt 120, Knecht 90, Junge 60 Mk., bazu Brot, welches 18 Ctr. Getreide enthält, Butter, Milch, Salz, Haltung eines Schweines, etwas Kartoffelland (Taxe 20 Mk.
- Trebnit 1: Ackervogt, Weibervogt, Schäfer 150, Schäferknecht 90, Pferde- und Ochsenknecht 75, Jungen 50 Mk., dazu Erntegetreide, Deputate und <sup>2</sup>/3 resp. <sup>1</sup>/2 Morgen Kartoffelland.

- Kreis Militsch 2: Vogt 120—150, Oberknecht 92—112, Knecht 80 bis 100, Jungen 15—60 Mk., dazu 6—10 a Land,  $1^{1/2}$  Scheffel Weizen, 16 Roggen, 2 Gerste, 2 Hirse, 36 Kartoffeln Deputat, Milch und Butter.
  - Mohlan 1: Wögte 225, Stellmacher 270, Schäfer 150 Mf. und Tantième (für jedes abgesetzte Lamm 25, für jeden Centner Wolle 50 Pfg.), Schmied 422 Mf., verheirateter Knecht 120—150, lediger Schäferknecht 120 Mf., dazu 20 Duadraternten Land und Deputate.
  - Suhrau 1: Vogt 150—200 Mf. und ca. 50 Mf. Tantième, Schäfer 150—300 Mf. und 50—300 Mf. Tantième, Oberschecht 84, Knecht 80, Junge 60 Mf., Deputat 18—20 Ctr. Getreide.

Als Wohnung erhält im Kreise Wohlau (1) jeder Knecht eine besondere Stube und Holzraum, sonst liegen Angaben nicht vor. An Brot erhält ein Knecht im Kreise Trebnit (2) pro Woche 17 Pfund für seinen Bedarf.

Für das weibliche Gesinde liegen aus den Ostkreisen nachfolgende nähere Angaben vor:

Rreis Namslan 1: dieselben Löhne wie die Knechte.

- = 2: Wirtschafterin 225 Mk., Magd 63 Mk. Lohn, 6 Mk. Bettgeld, 30 Mk. Kartoffelgeld, für verkauftes Jungvieh ca. 10 Mk.
- = Trebnit 1: 85 Mf. und Deputat für die Mägde.
- = 2: Großmagd 90, Mittelmagd 75, Kleinmagd 66 Mk. und freie Station.
- Militsch 2: Wirtschafterin 80—120, Mägde 60—75 Mk., dazu Wohnung, 5 a Garten und an Deputat: 1½ Scheffel Weizen, 8 Roggen, 1 Gerste, 1 Erbsen, 1 Hirse, 15 Kartoffeln.
- Suhran 3: Wirtschafterin 100—240, Schließerin 120—180, Mägde 60—105 Mf. und freie Station.

Wo die Mägde auf Deputat gesetzt sind, ist als Regel vorausgesetzt, daß sie die Frauen der verheirateten Knechte sind. Der charafteristische grundsätliche Unterschied gegenüber den Deputanten ist aber in diesen Fällen, daß hier nicht ein Arbeitsvertrag mit der Familie, sondern mit dem Mann und der Frau gesondert als Einzelnen vorliegt. Die regelmäßige Mitarbeit der Frauen bei den verheirateten Deputatsnechten überhaupt geht im übrigen aus den Tabellen hervor, in welche diese

Kategorie, weil dem Instverhältnis am meisten entsprechend, mit aufsgenommen ist.

Im Oderthal ist die Haltung beköstigter Knechte häufiger. — Die Lohnrelationen stellen sich hier wie folgt:

- Rreis Ohlau 1: Vogt 210, Kutscher, Wächter 150, Kuhfutterer 120, Großknecht 100, Pferdes und Ochsenknechte 90 Mk., dazu für die drei erstgedachten Kategorien 34 Scheffel Getreide, ferner Milch und Butter, für die Knechte statt der Kost pro Monat:
  - 2 Meten Gerstenmehl, 2 Meten Erbsen, 2 Meten Graupen, 1 Mäßel Salz, 1 Etr. Kartoffeln, daneben ½ Morgen gedüngtes Kartoffelland, 1 l füße, im Sommer 1 l saure Milch pro Tag, wöchentlich 30 Pfg. Fleischgeld, 25 Pfg. Buttergeld, Haltung von 1—2 Schweinen.
  - Breslau 2: Wirtschafter 250—300 Mf. (inkl. Tantidme), Masschinenführer 200—250, Schaffer 180, Kuhmann 120 Mf. und Trinkgelber, Großknecht 90, Knecht 84 Mk.

An anderer Stelle im Kreise Breslau (3) ist auf großen Gütern die reine Geldlöhnung auch für das Gesinde fast völlig durchgeführt, nur die verheirateten Beamten erhalten erhebliche Naturalien, die Knechte nur geringfügige Deputate. Es wird hier angegeben:

für: Schaffer und Kutscher: Geldlohn 240 Mk, Naturalien im Wert von 450 Mk.,

- Dberschäfer: Geldlohn 220 Mf., Naturalien im Wert von 350 Mf.,
- = Großknecht, Knecht, Pferde= und Ochsenknecht: Geldlohn 360 Mk., Naturalien im Wert von 54 Mk.,
- = Pferde= und Ochsenjungen: Geldlohn 285 Mk., Naturalien im Wert von 27 Mk.

Daneben erhalten die Leute freie Wohnung.

Mittlere und kleinere Güter geben freie Station und für Knechte 110—120, für Jungen 70—72 Mt.

Kreis Steinau 1: Schäfer 180—200, Vogt 150—180, Knecht 120, Junge 61 Mf. und freie Station.

Steinau 3: Bogt 150—200, Oberknecht 180, Knecht 100—140, Junge 60—90 Mk., dazu 12 Pfund Brot pro Woche und freie Station.

Im Kreise Ohlau (2) wird den verheirateten Knechten pro Woche 20, den unverheirateten 12 Pfund Brot gegeben, daneben letzteren die

volle Koft, ferner ersteren Kartoffelland, sodaß sie 2 Schweine aufzüchten können.

Die Wohnung besteht im Kreise Ohlau (1) aus je einer heizbaren Stube.

Als Lohnfätze für das weibliche Gefinde find angegeben:

- Kreis Ohlan 1: Kuhmagd 100, Schweinemagd 90 Mk., dazu Naturalien wie die Knechte.
  - = Breslan 3: Wirtschafterin 300—600, Mägde 84—120 Mf. bei freier Station.
  - steinau 3: Wirtschafterin 180—240, Mägde 100—140 Mf. Daneben kommen Trinkgelder und Geschenke vor.

In der Sbene zwischen der Oder und dem Gebirge wiegt auf kleineren Wirtschaften gleichfalls die Haltung von beköstigtem ledigen Gesinde, auf den Gütern diejenige von Deputatknechten vor. Die Wirtschaftsbeamten sind fast immer Deputanten. Es werden als Lohnrelationen angegeben:

- Kreis Münsterberg 1: Schaffer 120—400, Schenerwärter 120—250, Knechte 90—120, Jungen 60—80 Mf. (auch die erstgesnannten) bei freier Station.
  - = Münfterberg 2: Viehwärter und Schaffer 152, Knecht 100 Mk. bei freier Station.
  - Mimptsch 1: Vogt 150, Schäfer 120 Mf. und Tantième (ca 100 Mf.), Großfnechte 90, andere 80, Jungen 60 Mf. Der Schäfer hat einen Jungen in Kost. Es wird etwas Kartoffelland und Deputate gegeben; alles in allem inkl. des Lohnverdienstes der Frauen der Knechte und Aufseher werden die Einkünfte in Geld veranschlagt: beim Vogt auf 858, Schäfer 1167, Großfnecht 627, Knecht 611, Jungen 326 Mf.
  - Strehlen 1: Vogt 180, Stellmacher 180, Oberschäfer 300, Pferde= und Ochsenknecht 90—100, Jungen 75—90, Schafjunge 100 Mk. neben Deputat auf großen, Kost auf Bauerngütern.
  - strehlen 3: Schaffer, Hofmeister, Aufseher 159—309, Schäfer, Kutscher, Gärtner 200—250, Knechte 90—129, Jungen 54—84 MK.
  - = Strehlen 4: Großknecht 150, Knecht 100, Junge 60 Mik.
  - Schweidnit 1: Ackervogt 150 Mk. und ca 100 Mk. Tantième, Schäfer 150 Mk. und ca. 200—250 Mk. Tantième, Knechte 96—108 Mk., die erstgebachten Kategorien 15, die letzteren

6 Mk. Mietgeld, 6 Mk. Erntegeld, Jungen 48-60 Mk., 3 Mk. Mietgeld, 4 Mk. Erntegeld, die Jungen in Kost, die andern auf Deputat.

Über die Beköstigung und gesamte Stellung der Knechte enthalten einige Berichte nähere Angaben. Im Kreise Strehlen (2) bestehen die, gemeinsam in einer großen Gesindestube eingenommenen Mahlzeiten und die sonstige Beköstigung auß:

5 Broten (à  $2^{1/2}$  kg), im Sommer 1 1 Milch,  $\frac{1}{8}$  1 Butter, 3mal Mittags  $\frac{1}{4}$  kg Fleisch und Zuthat, derart, daß Frau und 1 Kind sich noch mit davon fättigen können, abends Milch, Kartoffeln, Graupen, morgens Suppe. In der Ernte erhält der Knecht stellenweise täglich Fleisch.

Es werden also hier — was im Norden nur bei Bauern vorkommt — die verheirateten Leute wie das Gesinde auf dem Gutshof beköstigt. Die Kost steht, was den Fleischkonsum anlangt, hinter Pommern um die Hälfte zurück; der Milchkonsum ist ein höchst kümmerlicher. Die charakteristische wirtschaftliche Unselbständigkeit der schlesischen Deputatsnechte tritt sowohl hierin als in der Art der Wohnungen, welche fast durchgängig nur Zimmer in "Familienhäusern" darstellen, hervor (s. u.). Die Viehhaltung ist dem entsprechend teils gar nicht vorhanden, teils höchst kümmerlich.

Im Kreise Schweidnit (1) besteht das Kostdeputat pro Woche aus: 5 kg Mehl, ½ Roggen, ½ Gerste zu Brot, 3,5 kg Gerstenmehl zu Klößen, 0,75 kg Erbsen, 0,75 kg Graupen, für 30 Pfg. (Ernte 60 Pf.) Fleisch, 16,5 kg Kartoffeln, ½ kg Butter, ½ kg Speck, im Sommer 7 l, im Winter 3,5 l Milch.

Im Kreise Neumarkt werden pro Familie 11 Ctr. Brotmehl, 30 Ctr. Kartoffeln, 36 kg Fett, 30 Mk. Fleisch- und Gemüsegeld verabfolgt.

Die Löhne des weiblichen Gefindes betragen:

Kr. Münsterberg (1): Wirtschafterin 120-300, Mägde 60-100 Mf.

= Schweidnit (2): Mägde 80—90 Mf. Lohn, 6 Mf. Mietgeld.

= Neumarkt: 75—100 Mf.

Im Kreise Strehlen (2) wird meist eine verheiratete Liehschleußerin gehalten, deren Mann thunlichst der Futtersmann ist, daneben unsverheiratete Kuhmägde. Erstere erhält 100-120 Mf. und Tantième (bis 90 Mf.), letztere 75-100 Mf. und gleichfalls eine kleine Tantième (8-12 Mf. Ertrag). Neben der Kost erhalten sie im Herbst 8-12 Sack Kartosseln.

In den Gebirgsfreisen werden beköstigte Knechte überwiegend gehalten. Sie erhalten:

- Rr. Sabelichwerdt: Pferde- und Biehknecht 120, Ochsenknecht 90 Mik.
- = Glat (1): Schaffer 150—240, Knecht 90—150, Junge 60—90 Mf.
- = Neurode: 60—120 Mf.
- = Waldenburg: Schaffer, Schäfer, Viehwärter 150, verheiratete Knichte 108—120, ledige 80—90 Mf.
- = Frankenstein: Schaffer 100—150, Schäfer 100—180, Knecht 80—90, Junge 60—80 Mf.

Wo Deputat gegeben wird, erhalten im Kreise Glat (2):

Schaffer und Frau: 2,1 Ctr. Weizen, 21 Ctr. Roggen, 21,75 Ctr. Gerfte, 1,5 Ctr. Erbsen, 48 Ctr. Kartoffeln;

Anecht und Magd zusammen (einzeln à 1/2 Deputat): 1 Ctr. Weizen, 10 Ctr. Roggen, 1,2 Ctr. Erbsen, 16 Ctr. Kartoffeln.

Man sieht, daß der Mehrbetrag an Getreide bei dem Schaffer wesentlich auf die Viehhaltung (Schweine 2c.) berechnet ist, welche bei dem Knechte sehlt. Beide erhalten Fleisch= und Milchgeld.

1849 erhielt im Kreise Habelschwerdt ein Deputatknecht 0,2 Ctr. Weizen, 3,9 Ctr. Roggen, 6,3 Ctr. Gerste, 2,1 Ctr. Hafer, 4 Ctr. Kartoffeln, dazu Milch und Butter. Der Anteil der Kartoffeln am Konsum ist also gegen 1849 gestiegen (1849: 12,5 Ctr. Cerealien, 4 Ctr. Kartoffeln, — jetzt 6,7 Ctr. Cerealien, 8 Ctr. Kartoffeln für den Knecht allein und 12,2 Ctr. Cerealien, 16 Ctr. Kartoffeln für ihn und die Magd zusammen). —

Im Kreise Reichenbach hat der Schaffer 120 Mf. Lohn, 100—120 Mf. Tantidmen, Pferdeknecht 100 Mf. Lohn, Junge 72—84 Mf. Lohn, daneben die Jungen freie Kost, die Knechte: 16 Neuscheffel Brotgetreide, 2 Scheffel Weizen, 2 Scheffel Erbsen, 10 a Kartoffelland.

Die Löhne der Mägde zeigen folgende Relationen:

Rr. Habelschwerdt: 75—100 Mt.

- = Glat 1 wie die Knechte, ebenso Glat 2.
- = Waldenburg: Schleußerin 120—180, Ruhmagd 96 Mk.
- = Reichenbach: Schleußerin 120 Mk. Lohn, 60 Mk. Tantièmen Ruhmagd 72—84 Mk.
- Frankenstein: Wirtschafterin 160—200, Schleußerin 70—90, Mägde 60—80 Mk.

Nachstehend sind eine Anzahl besonders brauchbarer und specialisierter, auch der Geldbewertung nach kontrollierbarer Zusammenstellungen über die Bezüge des Gesindes in mehreren Kreisen wiedergegeben.

Zunächst eine solche von einer Herrschaft im Kreise Schweidnitz (3), welche bei <sup>3</sup>/<sub>5</sub> Forst= und <sup>2</sup>/<sub>5</sub> Acker= und Wiesenland <sup>1</sup>/<sub>10</sub> der Fläche mit Zuckerrüben bestellt.

Demnächst eine für den Kreis Striegan auf 28 Gütern veranstaltete Zusammenstellung des Geldwertes der Einnahme des Gesindes und ein specieller Nachweis der dabei zu Grunde gelegten Bezüge auf einem dortigen, in einer Gegend mit starkem Kübenbau belegenen Gute.

Endlich eine besonders eingehende und sehr brauchbare Zusammen= stellung der Bezüge der gewöhnlichen (Pferde= und Ochsen=) Knechte und Mägde auf 17 Gütern des Kreises Militsch.

Der Berichterstatter hat der Berechnung des Wertes folgende Preis= sätze zu Grunde gelegt:

100 kg Weizen 18, 100 kg übrige Körner 16, 1 Ctr. Kartoffeln 2, 1 l Vollmilch 0,10, 1 l abgerahmt ober sauer 0,5, 1 kg Butter 2, 1 Pfund Salz 0,10, 1 Morgen Kartoffelsand 36, 1 Morgen Gartensoder Leinsand 27, ein sutterfreies Huhn (die Leute verkausen davon Sier) 3, 1 sutterfreie Ziege (freies Gras) 20 Mk. Nicht mit veranschlagt ist der sehr stark differierende Wert der Wohnung (f. 11.) und Heizung, die freie ärztliche Behandlung und die Schweinehaltung.

Der Referent bemerkt dazu refumierend:

"Für die verheirateten Knechte ergab demnach die Berechnung an fämtlicher Barzahlung, Körner-, Kartoffel- und Viehprodukten-Deputat, fämtliche Landmiete und freies Futter für Ziegen und Federvieh jährlich 239 bis 313 NK.

|        | also durchschnittlich  | 276        |   |
|--------|------------------------|------------|---|
| Hierzu | Wohnung und Heizung in | m          |   |
|        | Mittel                 | 63         |   |
|        | 0.                     | 5 220 my C | · |

Zusammen 339 Mf. Jahreseinkommen.

"Angenommen, es handelt sich um die notdürftige, aber auskömmliche Unterhaltung eines Arbeiterehepaares, so erwies sich meines Erachtens das Einkommen als unzureichend. Das Deputat ist zu verbilligeren und zu verbessern besonders durch Milchzusuhr (abgerahmte und saure Milch), — durch Ermöglichung der Schweinemast; der Lohn ist wesentlich zu ershöhen — bis auf 180 Mk. Bareinnahme. Die Wohnungen sind dahin zu verbessern, daß jede Familie separate Wohnung mit nötigem Beisgelaß habe.

"Diese Annahme entspricht aber noch nicht dem thatsächlichen Bedürfnis. Es sehlt noch das zur Wiedererzeugung des Gesindes, d. h. zur Kinderaufzucht nötige Einkommen. Also

"die Verbesserung der qu. Einkommensverhältnisse ist eine dringende Notwendigkeit. Möglich ist die Lösung der Aufgabe nur dadurch, daß der Unternehmer allgemein eine gediegenere gewerbliche Vorbildung in das Geschäft hineinbringe; anscheinend fehlt es daran infolge gewohnter Lebensverhältnisse besonders in den östlichen Provinzen, seine gewerbliche Unternehmung seiner Kapitalkraft richtig anpasse, es an dem sittlichen Willen für das Wohl des Arbeiters nicht fehlen lasse.

"Anzuerkennen ist der heilfame Einfluß der neuen socialen Gesetzgebung — trot aller mit dem Anfange notwendig verbundenen Schwierigkeiten."

Der Referent äußert sich zugleich eingehend über die Unterschiede in den Wohnungsverhältnissen des Gesindes. Er bemerkt:

"Das günstigste Verhältnis ist, wenn, wie in S. (einem der in die Zusammenstellung aufgenommenen Güter), jede Knechtsfamilie eine besondere Wohnung, bestehend aus Stube und Kammer (30 und 20 qm), separatem Keller- und Vodenraum, hat. 6 Familien wohnen in einem massiven, gut beleuchteten und ventilierten Hause zu 10 000 Mk.

(Kostenwert), also bei  $5^{\rm o/o}$  Verzinsung und Amortisation  $\frac{5\cdot 100}{6}=83$  Mf.

Jahresmiete, dazu Brennmaterial 30, zusammen 113 Mf." Als das "ungünstigste" — in der That geradezu skandalöse — Berhältnis bezeichnet er es, wenn, wie auf einem anderen Gute ("M." der Tabelle) "in einem Hause von Lehmfachwerk und weicher Bedachung in einer gemeinsamen, niedrigen, finsteren heizbaren Stube mit Fußboden von Lehm, Ziegeln, 9 (neun) Familien wohnen, von denen jede noch eine kleine, ganz schlecht beleuchtete und nicht ventilierte Kammer von  $2 \times 4 = 8$  qm Grundsläche hat. Bauwert höchstens 1000 Mk., bei 6% Berzinsung und Amortisation berechnet sich der

Mietswert auf  $\frac{6\cdot 10}{9}$  = 6,6 Mf., dazu Heizung  $\frac{60}{9}$  = 6,6, also Wohnung

und Heizung pro 1 Familie 13,2 Mf."

Inwieweit sich der schlechthin verwerfliche Zustand, daß das gemeinsame Dienstbotengelaß auch für verheiratete Leute bestehen bleibt, etwa noch sonst findet, ist nicht ersichtlich, — es zeigt sich jedenfalls die außerordentliche Depression des socialen Niveaus, welche die Einrichtung der Familienhäuser — eine nach Beseitigung des

Dreschgärtnerverhältnisses um die Mitte dieses Jahrhunderts von den Sutsherren geschaffene Neuerung — notwendig mit sich bringt. Dersartige Arbeiterkasernen sinden sich in den naturalwirtschaftlich orsganisierten Gutswirtschaften der Nordprovinzen mit wenigen Aussnahmen (in den polnischen Gegenden, sonst nur vereinzelt) gar nicht, während sie in den geldwirtschaftlichstapitalistischen Betrieben Schlesiens geradezu die Regel sind. Sbenso zeigt sich in den vorstehend zu Tage tretenden enormen Differenzen der Wohnungsverhältnisse innerhalb dessselben Kreises die große Verschiedenheit in der Lage des Gesindes auf den einzelnen Gütern.

### 2. Kontraftlich gebundene Arbeiter.

Im Jahre 1849 bestanden an einigen Stellen Mittelschlesiens noch Dreschgärtner, welche (Kreis Namslau) die 11. Garbe und den 17. Scheffel erhielten, und außerhalb der Erntes und Dreschzeit für  $1^{1/3}$  Sgr. (13,3 Pf.) der Mann und für  $1-1^{1/4}$  Sgr.  $(10-12^{1/2}$  Pf.) die Frau arbeiteten. Das Verhältnis verschwand aber und machte demjenigen der Lohngärtner Plat, welche neben verheiratetem Gesinde überall gehalten wurden. Diese erhielten etwas  $-\frac{1}{3}-\frac{1}{2}$  Morgen - Kartosselland, teilweise Gemüsegärten, Dreschanteil (den 15.-17., teilweise den 19. Scheffel), sonst Tagelohn von meist 3-5 Sgr. (30-50 Pf.) der Mann und  $2^{1/2}-3$  Sgr. (25-30 Pf.) die Frau. Es wurde viel im Aktord gesarbeitet und beim Mähen für den Morgen 5 Sgr , im Kreise Striegau 7-9 Sgr. gezahlt. Auch das Dreschen geschah schon vielsach gegen Geldaksord; im Kreise Striegau wurden pro Scheffel Winterung 2, Gerste  $1^{1/4}$ , Hafer 1 Sgr. (20,  $12^{1/2}$ , 10 Pf.) gezahlt.

Ein Blick in die Tabelle A und B zeigt, daß diese Entwicklung bei den auf festen Kontrakt in Tagelohn bezw. zu Aktordsätzen ausgenommenen Arbeitern weitergegangen ist. Der Dreschanteil ist mit vereinzelten Ausnahmen ganz verschwunden und durch Geldakkord ersetzt. Statt der alten Erntemandel wird jetzt ein Figum an "Erntegetreide" als äußerst kümmerliche Reminiscenz gegeben. Die Landanweisung an diese "Kontrakter" oder "Lohngärtner" ist etwas gestiegen, was wohl auch hier nur eine relative Zunahme des Kartosselkonsums bedeutet. Kuhhaltung sindet, der ganzen proletarisierenden Entwicklung entsprechend, so gut wie nirgends mehr statt; höchst unzulängliche Milchseputate sind teilweise an die Stelle getreten, meist aber hat nur eine Steigerung des Barlohnes stattgefunden. Teilweise ist die gelds

1. Kreis Schweibnig (3). Iusammenstellung der Einnahmen des Gutsgesindes auf der Herrschaft G.

| 1808t      | -                                                                                                                             | Schäfer    |                                                                                  | Anecht    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M a g b       |                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Bezüge     | Geld=<br>wert<br>M   B                                                                                                        | Beziige    | Geld=<br>wert<br>M   1/3                                                         | Bezüge    | Geld=<br>mert<br>M   B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bezüge        | Geld=<br>wert<br>M   ns                 |
| 180 % Lohn | 880<br>66<br>66<br>67<br>118<br>128<br>139<br>140<br>150<br>160<br>170<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>18 | 120 M 20hn | 120<br>6 —<br>6 —<br>15 —<br>180 —<br>180 —<br>180 —<br>180 —<br>150 —<br>751 50 | 90 M Lohn | 90 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 5 5 6 3 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 66 % Wietgeld | 66 6 6 6 6 6 6 75 8 78 8 78 8 78 8 78 8 |

| Œ.                                                                                  | Be=<br>merfungen                                                       |                      |                                            |          | ,                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rgut (                                                                              |                                                                        | *                    |                                            | -        | 11111                                                                                                                         | -        | 24   88                                                                                                                                                                                                         |
| n Ritte                                                                             | d.<br>Magb                                                             | Me                   | 112                                        | 115      | 12                                                                                                                            | 12       | 88.4         6                                                                                                                                                                                                  |
| ıuf den                                                                             | recht.                                                                 | ~                    | 1 1 1                                      | -        | 11111                                                                                                                         | <u> </u> | 45                                                                                                                                                                                                              |
| efindes o                                                                           | c.<br>Schäferknecht                                                    | Me                   | 120                                        | 123      | 11111                                                                                                                         | 1        | 888               1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                         |
| des G                                                                               | red)t                                                                  | ~<br>~               | 111                                        | 1        |                                                                                                                               | 1        | 64 67 11 11                                                                                                                                                                                                     |
| Bezüge                                                                              | b.<br>Ochsenknecht<br>"                                                | Me                   | 126<br>3                                   | 129      | 6                                                                                                                             | 6        | 3<br>3<br>16<br>16<br>86<br>67                                                                                                                                                                                  |
| ng der                                                                              | recht.                                                                 | <b>₹</b>             | .                                          | 1        |                                                                                                                               | 1        | 64 67 11 11                                                                                                                                                                                                     |
| nstellun                                                                            | a.<br>Pferdefnecht                                                     | Me                   | 123<br>3                                   | 126      | .     25.3                                                                                                                    | 28       | 36<br>16<br>36<br>67                                                                                                                                                                                            |
| 2. Kreis Striegan. a) Iusammenstellung der Bezüge des Cesindes auf dem Kittergut E. | B e z ü g e<br>des ländlichen Gefindes<br>in<br>mixtfkafteiaku 1800/01 | withmalejant 1880/91 | Lebin. Sigum. Rap. I. Figum. Rohn. Ritgeld | 3usammen | Kap. II. Rebeneinnahmen. Crntezuschlüße. Rostgelder. Trinkgelder bei Biehverkäusen. Wäsche und Seitegeld. Weihnachtsgeschent. | Zusammen | Nap. III. Diverfe Anrechnungen.<br>Alterverlicherungsbeitrag<br>Arzt und Medizin<br>Brothaden<br>Artoffelland<br>(50 Duadrat-Ruten, pro Morgen 60 M)<br>Leinbeete<br>Gartenland<br>Artoffellung<br>Wänfehaltung |
|                                                                                     | Littera                                                                |                      | ದಿ.                                        |          | ಜಿಎಲ್ ಕಳ                                                                                                                      |          | ಜಿಲ್ಲಿ ಲಿಂಚಕಾಳ                                                                                                                                                                                                  |

|                     | Kungen                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Gelde<br>wert<br>M   B                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| d.<br>Magd          | Geld<br>   wer<br>   %                                        | 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100    |
| 306                 | Maß<br>und<br>Gewicht                                         | 510<br>510<br>510<br>510<br>510<br>510<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| á) t                | Geld=<br>wert<br>N   n8                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| řne                 | Geld<br>wer                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c.<br>Schäferknecht | Maß<br>und<br>Gewicht                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ) t                 | # # °                                                         | 5 5 1 12 14 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fned                | Geld<br>wert<br>M   1/3                                       | 7 443 38 83 110 110 110 110 110 110 110 110 110 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b.<br>Ochsenknecht  | Maß<br>und<br>Gewicht                                         | 85 (a18 Naty= reade) 500 (a18 Deputaty) 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| t)                  | ž ti 🍣                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fire                | Geld=<br>wert<br>M   1/3                                      | 2 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| a.<br>Pferdeknecht  | Maß<br>und<br>Gewicht                                         | 85 (a18 %ab= reade) red(e) 510 (a18 Deputation) 450 200 200 200 200 1111 20fm — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| eits=<br>rt         | Umtsblatt<br>vom 16./5.1890<br>für Kreis<br>Etriegau<br>M   A | (a) (a) (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Einheits=<br>wert   | Amtsblatt<br>om 16./5.186<br>für Kreis<br>Striegau<br>M   A   | œ ∞ ∞    œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |                                                               | Raturalien.  und Wochenlagen.  nern pro 100 Pfd.  ern = 100 =  ern = 100 =  100 Pfd.  ge) = 100 Pfd.  ge) = 100 Pfd.  ipper= = 2iter  , auf = 2iter  , auf = 2iter  , auf = 2iter  , auf = 2iter  , ouf = 2iter  , ouf = 2iter  , ouf = 2iter  , ouf = 2iter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 39 e 3 ü g e        | des ländlichen Eefindes<br>im<br>Wirtschaftsjahr 1890/91      | Rap. IV. Raturalien.  a. an Sonn= und Wochenlagen.  Beizen in Körnern = 100 =  Gerste in Körnern = 100 =  Gerste in Körnern = 100 =  Gerstennehl: ½Boggen,  ½ Gersten  Gerstennehl: ½Boggen,  ½ Gersten  Kraupe  Sauthe  Sautosfen  Butter = u. Schlipper=  milch  Butter = u. Schlipper=  milch  Butter  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Conference  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Conference  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleum  Betroleu |
|                     | Ë                                                             | ခံ သင်း စံမှာလုံးမေးမြင်း ဝံဆဲခံမှ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 9. ontar.                                                              | Lungen<br>Fungen                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        | Bemer=<br>fungen                          |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q.S                                                                    | Geld=<br>wert<br>M   B                                                          | 2 92<br>- 2 42<br>- 1   96<br>-   7 30                                                                                                                                                                                                 | \$                                        | 1   888   0                                                                                                                                                               |
| d.<br>Magb                                                             | Maß<br>und<br>Gewicht                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        | d.<br>Magb                                | 115<br>12<br>20<br>213<br>7<br>7<br>                                                                                                                                      |
| fnecht                                                                 | Geld=<br>wert<br>M   B                                                          | 300                                                                                                                                                                                                                                    | fnecht<br>  18                            | 64   64   64                                                                                                                                                              |
| C. Schäferknecht                                                       | Maß<br>und<br>Gewicht                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        | c.<br>Schäferknecht<br>M   A              | 123<br>153<br>300<br>438                                                                                                                                                  |
| fnecht                                                                 | Gefb=<br>wert<br>M   B                                                          | 2 92<br>2 42<br>1 1 96<br>1 1                                                                                                                                                                                                          | fnecht<br>  &                             | 111   30   12   13   14   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                |
| b.<br>Ochsenknecht                                                     | Maß<br>und<br>Gewicht                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        | b.<br>Ochfenknecht<br>M   A               | 129<br>9<br>67<br>253<br>7<br>—                                                                                                                                           |
| fnecht                                                                 | Gelde<br>wert<br>M   B                                                          | 2 92<br>2 42<br>1 1 96<br>1 30                                                                                                                                                                                                         | fnecht<br>  %                             | 111   32   30   73   73   73   73   73   73   73                                                                                                                          |
| a.<br>Pferdeknecht                                                     | Maß<br>und<br>Gewicht                                                           | 88 1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                       | a.<br>Pferbeknecht<br>M   12              | 126<br>28<br>67<br>253<br>7<br>7                                                                                                                                          |
| Einheits=<br>wert<br>fr. Araslanar                                     | elf. Arebinier<br>Amtsblatt<br>vom 16./5.1890<br>für Kreis<br>Etriegau<br>M   A | 9 121/2<br>8 45<br>- 10<br>- 10<br>- 12                                                                                                                                                                                                | 3 e                                       | id Wochentagen<br>en. Etreie Station<br>Freie Station                                                                                                                     |
| Bezig ge<br>des ländlichen Gefindes e<br>in<br>Wirtschaftsjahr 1890/91 |                                                                                 | Rap. IV. Naturalien. b. in 4 Feftzetten.  Beizen in Körnern (6 Meyen) Gerffe in Körnern (6 Meyen) Abgelaffene Mich (im Lohn enthalten) Lohn enthalten) Sier Salz Sier Sefe (in bar) Rap. V. Anftatt Naturalien gemährte Etreie Station | Zufammenstellung<br>ber jährlichen Bezüge | Figum. Nebeneinnahmen. Diverfe Anrechungen.  a. Naturalien in den Sonn= und Wochentagen b. Naturalien für die Festzeiten. Ansturalien gewährte freie Station. Fauptbetrag |
|                                                                        | Lit.                                                                            | ရေး ည က ကော်စံမှနော်တိ                                                                                                                                                                                                                 | Cap.                                      |                                                                                                                                                                           |

| =                      |  |
|------------------------|--|
| 3                      |  |
| 盂                      |  |
| 8                      |  |
| =                      |  |
| Ξ                      |  |
| 2                      |  |
| 12                     |  |
| 12                     |  |
| 3                      |  |
| Ħ                      |  |
| 2 3                    |  |
| :=                     |  |
| 23                     |  |
| =                      |  |
| =                      |  |
| 2                      |  |
| 73                     |  |
| #                      |  |
| the                    |  |
| 三                      |  |
| #                      |  |
| 5                      |  |
|                        |  |
| Ξ                      |  |
| 8                      |  |
|                        |  |
| 5.                     |  |
| 5                      |  |
| 8                      |  |
|                        |  |
| 2                      |  |
| #                      |  |
| 3                      |  |
|                        |  |
| E                      |  |
| bezü                   |  |
| mbegüg                 |  |
| ohnbezüg               |  |
| -Cohnbezüg             |  |
| ve=Lohnbezüg           |  |
| nde=Lohnbezüg          |  |
| efinde=Lohnbezüg       |  |
| Gefinde=Lohnbezüg      |  |
| r Gefinde=Cohnbezüg    |  |
| der Gefinde-Cohnbezüg  |  |
| go 1                   |  |
| go 1                   |  |
| go 1                   |  |
| go 1                   |  |
| go 1                   |  |
| go 1                   |  |
| go 1                   |  |
| go 1                   |  |
| go 1                   |  |
| go 1                   |  |
| Bujammenftellung De    |  |
| Bujammenftellung De    |  |
| Bujammenftellung De    |  |
| Jufammenftellung de    |  |
| o) Busammenftellung de |  |
| d) Jufammenftellung de |  |

| Kreis Stricgau                     | a.<br>Pferdefnecht<br># | cht.         | D.<br>Odjenfnedjt<br># | nedjt            | c.<br>Schäferknecht<br>** | fnecht<br>'  | a.<br>Mags     | e.<br>2£ _ | Bemer=<br>fungen |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------------|----------------|------------|------------------|
|                                    | 9//                     | 8            | all.                   | ~                | 3//6                      | \$           | all'           | §          |                  |
| Barabarf                           | 75                      | <u>~</u>     | 413                    | 2                | 1                         | 1            | 294            | =          |                  |
| Damesborf und Afchinschwitk        | 499                     | 17           | 480                    | 60               | 513                       | 10           | 378            | 04         |                  |
| Dromsdorf und Lohnia.              | 553                     | 99           | 523                    | 46               | 474                       | 64           | 371            | 17         |                  |
| Eisdorf, Häslicht, Kehebentel      | 500                     | 0.5          | 485                    |                  | 1                         | 1            | 346            | 33         |                  |
| Eisendorf                          | 481                     | 73           | 465                    | 55               | 438                       | 64           | 367            | O6:        |                  |
| Gäbersborf, Diesborf, Taubnit .    | 527                     | 17           | 531                    | 17               | 1                         | 1            | 25.53<br>25.53 |            |                  |
| Mittel=Nieder=Gutschorf            | 531                     | 03           | 575                    | 55<br>50         | 438                       | 64           | 387            | 66         |                  |
| Sulm                               | 513                     | 33           | 476                    | 69               | 390                       | 64           | 414            | 98<br>—    |                  |
| Järifchau                          | 449                     | 41           | 438                    | 21               | 1                         | 1            | 343            | 61         |                  |
| Dber=Rieder=Körnitz                | 553                     | 80           | 493                    | 80               | 1                         |              | 399            | 59         |                  |
| Rohlfühe                           | 514                     | 60           | 510                    | 60               | 460                       | 64           | 393            | 72         |                  |
| Ober=Mittel=Rieder=Ruhnern         | 536                     | 51           | 509                    | 51               | 450                       | 64           | 385<br>7       | 20         |                  |
| Muhran und Grunan.                 | 522                     | 16           | 537                    | 16               | 445                       | 64           | 423            | 66         |                  |
| Meuflof                            | 561                     | 05           | 531                    | 05               | 443                       | 32           | 430            | 0.1        |                  |
| - ⊱->                              | 558                     | 72           | 809                    | 72               | 450                       | 64           | 351            | <u> </u>   |                  |
| Ral. Domäne Delfe und Zugehör      | 523                     | 47           | 501                    | 47               | 1                         | 1            | 392            | 66         |                  |
|                                    | 546                     | 85           | 506                    | 85               | 330                       | 64           | 395            | 92         |                  |
| Pilgramshain                       | 563                     | 29           | 517                    | 29               | 438                       | 64           | 371            | 15         |                  |
| Bitschen.                          | 492                     | 25           | 492                    | 25               | 1                         | 1            | 973            | 88         |                  |
| ik und Zugehör                     | 499                     | 45           | 469                    | 43               | 466                       | 64           | 385<br>5       | 55         |                  |
| Rauske, Berthelsdorf und Förstehen | 498                     | 16           | 498                    | 16               | 455                       | 64           | 359            | 33         |                  |
| Riegel                             | 505                     | 82           | 484                    | 82               | 1                         | 1            | 365            | 40         |                  |
| Groß= und Klein=Rofen              | 515                     | 46           | 527                    | 71               | 438                       | 64           | 390            | 6%         |                  |
| Ober=Rieder=Stanowith              | 519                     | 13           | 209                    | -<br>-<br>-<br>- | 438                       | 64           | 380            | 92         |                  |
| Ober=Streit                        | 453                     | 73           | 450                    | 23               | 394                       | 64           | 301            | <u> </u>   |                  |
| Nieder=Streit                      | 535                     | 59           | 559                    | 59               | 1                         | 1            | 387            | 16         |                  |
| Ober-Rieder-Thomasmalden           | 560                     | 19           | 522                    | 19               | 1                         | 1            | 998            | 62         |                  |
| Gut 7/23 Heibau.                   | 670                     | 36           | 1                      | 1                |                           |              | 487            | 64         |                  |
| Zufammen                           | 14 680                  | 86           | 13 719                 | 19               | 7 530                     | 0.5          | 10 691         | 11         |                  |
| Somit im Durchschnitt              | 524                     | 32           | 208                    | 12               | 442                       | 94           | 381            | 83         |                  |
|                                    | 8                       | torn         | 26                     | fiitorn          |                           | iitorii      | 8              | distorn    |                  |
| Comit im Durchfcnitt               | 00                      | 32<br>Gütern | <b>~</b>               | 12<br>Gütern     | -                         | 94<br>Gütern | .38<br>bei     | 28 2       | :1<br>28 Güte    |

# 3. Kreis Militich (1). Zusammenstellung der

| =             |              |                  |          |                                        |                               |                    |                |                                          |                                           |                |                                          | =                    |                |                                         |             |    |
|---------------|--------------|------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|----|
| Nr.           |              |                  |          |                                        | B a r                         |                    |                |                                          | R                                         | törner         | und                                      | Ra                   | rtoffeli       | ı                                       |             |    |
| Laufende Nr.  | Gut          | Rate=<br>gorie   | ngoz     | Mietgeld                               | Milch= und<br>Buttergeld      | Fleischgeld<br>2c. | Summa          | Weizen                                   | Жодден                                    | Gerste         | Erbfen                                   | Sirfe                | Summa          | Kartoffeln                              | Gelbbetrag  |    |
|               |              |                  | ·H       | 16                                     | 16                            | M                  | M              | kg                                       | kg                                        | kg             | kg                                       | kg                   | kg             | Ctr.                                    | 16          | A  |
|               |              |                  |          |                                        |                               |                    |                | 18                                       | 16<br>pro                                 | 16<br>100 k    | 16<br>g                                  | 16                   |                | à 2 16                                  |             |    |
| 1             | P.           | Anecht<br>Magd   | 72<br>72 | $\begin{vmatrix} 3 \\ 3 \end{vmatrix}$ | _                             |                    | 75<br>75       | $\begin{bmatrix} 24 \\ 24 \end{bmatrix}$ | $\begin{array}{c} 540 \\ 480 \end{array}$ | 60<br>60       | 60<br>60                                 | 18<br>18             | 702<br>642     | $\begin{array}{c} 36 \\ 24 \end{array}$ | 184<br>151  |    |
| 2             | 21.          | Rnecht           |          | _                                      | _                             | _                  | 100            | _                                        | 840                                       | <del>-</del>   | _                                        | _                    | 840            | 30                                      | 194         | _  |
| 3             | T.           | Anecht           | 66       | 3                                      | 26                            |                    | 95             |                                          | 547                                       | 118            |                                          | -                    | 665            | 33                                      | 172         | 4( |
|               | <i>C</i> 4   | Magd             | 66       | 3                                      | 26                            | _                  | 95             | _                                        | 451                                       | 118            | _                                        | _                    | 569            | 15                                      | 121         |    |
| $\frac{4}{5}$ | ড়.<br>W.    | Anecht<br>Anecht | 72<br>72 | 3                                      | _                             | $\frac{2}{2.70}$   | $74 \\ 77,70$  | 42                                       | $\begin{array}{c} 524 \\ 536 \end{array}$ | 112,5<br>118   | 63                                       | _                    | 7 <b>42,</b> 5 | 30<br>30                                | 179<br>164  | _  |
|               |              |                  |          |                                        |                               | _,                 |                | 01 5                                     |                                           |                |                                          |                      | 040 5          |                                         |             |    |
| 6             | 3.           | Anecht           | 62       | 3                                      | 1                             |                    | 66             | 31,5                                     | 536                                       | 81             | _                                        | _                    | 648,5          | 30                                      | 164         | 3  |
|               |              |                  |          |                                        |                               |                    |                |                                          |                                           |                |                                          |                      |                |                                         |             |    |
|               |              | Mägde            | 61,50    | 3                                      | 1                             | _                  | 65,50          | 31,5                                     | 444                                       | 81             |                                          |                      | 556,5          | 15                                      | 119         | 6: |
|               |              | Ü                |          |                                        |                               |                    |                |                                          |                                           |                |                                          |                      |                |                                         |             |    |
| 7             | M.           | Rnecht           | 63       | 1,50                                   | 18                            | 4                  |                | 41,25                                    | 585                                       | 117            | 10,5                                     | 24,6                 | 778,3          | 30                                      | 185         | 4: |
| 8             | Ad.          | Magd<br>Anecht   | 44       | 3                                      | 18                            | 4                  | 69<br>66       | 41,25                                    | 450<br>562,5                              | 117<br>130     | 10,5                                     | 24,6                 | 643,3<br>692,5 |                                         | 143<br>170  |    |
|               |              | ,                | ==       | _                                      | _                             |                    |                |                                          | · '                                       |                | _                                        |                      | 032,0          |                                         |             |    |
| 9             | R.           | Rnecht<br>Mägde  | 72<br>78 | 3                                      | _                             | _                  | 72<br>81       | _                                        | 756                                       | 53<br>r        | —<br> öllig                              | <del>—</del><br>е Кс | oft            | 24                                      | 177         | 4  |
| 10            | R.           | Anechte          | 52       | 3                                      | 4 Butter=,<br>3 Bier=,        | _                  | 65             | 20                                       | 615                                       | 155            | 44                                       |                      | 834            | 30                                      | 193         | 8. |
|               |              |                  |          |                                        | 3 Lichtgeld                   |                    |                |                                          |                                           |                |                                          |                      |                |                                         |             | ı  |
|               |              | Mägde            | 60       | 3                                      | frei Licht,<br>15,60 <i>M</i> |                    | 81             | 20                                       | 400                                       | 115            | 44                                       | _                    | 579            | 15                                      | 123         | 0  |
|               |              |                  |          |                                        | Butter=,<br>3 Biergeld        |                    |                |                                          |                                           |                |                                          |                      |                |                                         |             |    |
| 11            | F.           | Knechte          | 60       | -                                      | - Cicigeto                    |                    | 60             |                                          | 600                                       | 130            | 75                                       | _                    | 805            |                                         | 128         | 8  |
| 12            | હા.          | Rnecht           | 60       | 1,50                                   | _                             | 2,52               | 64,5           | 10,5                                     | 504                                       | 101            | 42                                       |                      | 657            |                                         | 105         | 4  |
|               |              |                  |          |                                        |                               |                    |                |                                          |                                           |                |                                          |                      |                |                                         |             | I  |
| 13            | W.           | Schaffer         | 96       |                                        | _                             |                    | 96             | 61                                       | 670                                       | 183            | 55                                       | _                    | 969            | 60                                      | 276         |    |
|               |              | Anecht<br>Magd   | 48<br>60 | 3                                      | _                             |                    | 53,40<br>65,40 |                                          | $646,5 \\ 515,25$                         | 105,3  $105.3$ |                                          |                      | 850            | 30                                      | 182<br>161  |    |
| 14            | <b>3.</b>    | Anecht           | 72       | 3                                      |                               | 3                  | 78             | _                                        | 546                                       | 120            | 68                                       | _                    | -              | 27                                      | 171         |    |
|               |              | Magd             | 72       | 3                                      | _                             |                    | 75             |                                          | wöcheni                                   | -              |                                          |                      | nd vo          |                                         |             |    |
| 15            | ಆ.           | Anecht<br>Magd   | _        | _                                      |                               | _                  | 67,50<br>51    | _                                        | 510<br>510                                | 40             | $\begin{vmatrix} 45 \\ 45 \end{vmatrix}$ | 35<br>35             | 630            | 36<br>18                                | 136<br>100  | 8  |
| 16            | @( ~         |                  | E 4      |                                        |                               | 0 50               |                | 40                                       |                                           | ui             | id N<br>  84                             |                      | che            |                                         |             | н  |
| 16<br>17      | Rl. T.<br>B. | Anecht<br>Anecht | 54       | _                                      | _                             | 2,50<br>—          | 56,50<br>60    | 42<br>30                                 | 504                                       | 55             | 04                                       |                      | 685<br>680     | 35                                      | 180<br> 109 | _  |
|               |              | · /              | 1        | !                                      |                               |                    |                |                                          |                                           |                |                                          |                      | 1              |                                         |             |    |

# Jahresbezüge des Gefindes auf 17 Gütern.

| Molferei=<br>produkte                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ω.                                                                                      | and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Biehhaltung                         | Geld=                                                            |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vollmilch<br>abgerahmte<br>oder faure<br>Milch 20.<br>Butter                               | Cal3<br>E Deputatz<br>idafe        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | æ Gartenland<br>Æ Kartoffel≠<br>Land                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | du Lander<br>ir. Entter<br>gebervieh  | im Ganzen                                                        | Bemerkungen                                                                                                                                                |
| $\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $                                     | 0,30   2   -   -   -     -     -   | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 A 20<br>A 3<br>— 20<br>— 20<br>— 45                                                  | 15   %   4   - 4   - 9   40   13   - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 313 85<br>280 25<br>303 —<br>299 20                              |                                                                                                                                                            |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                      | 131/2 —                            | \$\text{\text{\$\text{\$\pi\$}}} \text{\$\text{\$\pi\$}} \text{\$\text{\$\pi\$}} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} \text{\$\pi\$} | _ 20<br>_ 40<br>_ 20                                                                    | 20 7 —<br>- 6 —<br>40 10 —<br>40 13 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 241 20                                                           | (1 Leinbeet oder 6 M.                                                                                                                                      |
| 52 160 13                                                                                  | 26 —                               | _ 44 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _ 20                                                                                    | 20 7 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _  -  -                               | 236 56                                                           | Arzt und Medi=<br>famente.                                                                                                                                 |
| $ \begin{array}{c cccc}  & - & - & - \\  & - & 30 & - & - \\  & - & 30 & 6,5 \end{array} $ | 30# —<br>30# —<br>26 1 —<br>à 20 — | $ \begin{array}{c cccc}  - & 3 & - \\  5 & 60 \\  - & 37 & 80 \\  - & 24 & 60 \end{array} $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $ \begin{array}{c ccc}  & - & 60 \\  & - & 40 \\  & - & 20 \\  & - & 50 \end{array} $   | $\begin{vmatrix} - & 12 \\ - & 8 \\ 40 & 10 \\ - & 10 \end{vmatrix}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 287<br>226 —<br>284 60<br>284 04                                 | Freien Arzt u. Medi=<br>Lamente.                                                                                                                           |
| 52 313 -                                                                                   | 20   -  <br>16   -                 | - $ 4$ $  24$ $05$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\begin{bmatrix} - \\ - \\ 20 \end{bmatrix}$                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | $ \begin{array}{c c} - & - \\ 266 & 84 \\ 228 & 09 \end{array} $ |                                                                                                                                                            |
| 24 122 12                                                                                  | 131/2 —                            | 36 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 160<br>15 120<br>10                                                                   | 40 38 —<br>— 28 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gras 2c. für 2 Ziegen — 1 6—10 — 8,34 |                                                                  | Dürfen fich 1 Schwein<br>und einige Hühner<br>halten.                                                                                                      |
| _ 100 3<br>_ 100                                                                           | 13'/ <sub>2</sub> 2                | - 28 -<br>- 16 -<br>- 5 -<br>- 5 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 40<br>20<br>20 20<br>Sarten 40                                                       | - 12 50<br>- 4 -<br>- 4 -<br><br>- 6 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 258<br>533 24<br>255 43<br>235 —<br>254 64                       |                                                                                                                                                            |
| 52 313 5<br>52 313 5<br>                                                                   | _                                  | - 30 85<br>- 30 85<br>1 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $ \begin{array}{c cccc}  & 40 \\  & 60 \\  & - \\  & - \\  & 12 \\  & 135 \end{array} $ | $ \begin{array}{c c}  & & & \\  & & 12 \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  $ | 2 Ziegen frei                         | 247 15<br>182 65                                                 | (Angeblich dafür fünfstig nicht mehr zu haben; sollen fünfstig freie Beföstigung und 72 M Lohn ershalten.  Dürfen sich 1 Schwein und einige Hühner halten. |

wirtschaftliche Gestaltung des Verhältnisses so weit gediehen, daß fast nur noch die Gewährung der Wohnung die charakteristische Differenz gegenüber der Stellung der nicht auf Kontrakt angenommenen Arbeiter bildet.

Daß die Deputanten, welche einen erheblichen Bruchteil der Arbeits= fräfte der Güter darzustellen pflegen, sich in ihrer Stellung von den auf Deputat gesetzten Instleuten der Nordprovinzen regelmäßig dadurch unterscheiden, daß regelmäßig nicht ein Arbeitsvertrag mit der Familie als einem Ganzen, enthaltend, wie bei den Inftleuten, die Verpflichtung zur Gestellung bestimmter Arbeitsfräfte, sondern ein Gesindedienstvertrag mit den einzelnen Gliedern — Mann und Frau — geschlossen wird, ist im vorigen Abschnitt schon erwähnt, und sind die Verhältnisse dieser Devutatknechte deshalb schon dort erörtert worden. In die Tabellen find einige Fälle, in welchen ihre Lage derjenigen der im Norden vorkommenden Deputanten am nächsten zu stehen schien (Kreis Wartenberg, Namslan, Dels, Militsch, Neumarkt, Guhran, Ohlan, Reichenbach), aufgenommen worden. Im Kreise Neumarkt (2) und auch sonst enthält die Lieferung bestimmter Quantitäten Getreide gegen festen Preis vom Gute eine Reminiscenz an diese Gestaltung. Sie zeigt, daß ein Brotkornverbrauch von ca. 23 Etr. (worin auch das Korn zum Verbrauch in Suppen und Klößen enthalten ist) als hier normal gilt, sonst fommt häufig die Einräumung der Berechtigung vor, alle Monate 1 Scheffel Roggen und 1 Scheffel Gerste, = 19 Ctr. pro Jahr, vom Gute zu beziehen, und ift dies also der normale Nahrungsstand an Brotforn und Gerste zu Klößen und Suppen. Welcher Fleischkonsum dazu= tritt und welchen Beträgen an Futterforn in den andern Provinzen er zu vergleichen ist, können wir nicht ermitteln. Der Nahrungsstand des Gesindes, wie ihn der vorige Abschnitt erkennen läßt, ist nicht ohne weiteres zum Vergleich heranzuziehen, da er, abgesehen von den großen lokalen Verschiedenheiten, nicht unbedingt als Makstab für die normale Ernährungsweise der Landarbeiterschaft gelten kann. Im Rreise Trebnit (3) gilt pro Monat für Mann und Frau 1 Ctr. Roggen und 11/2 Ctr. Kartoffeln neben 1—1,20 Mt. Lohn bezw. Aktordverdienst für den Mann und 0,70-1 Mk. für die Frau und freie Wohnung, 4 a Garten und Holz als normal.

Das Erntegetreide beträgt im Kreise Schweidnitz (2) 1,5 Ctr. Weizen, 2,7 Ctr. Roggen, 2,4 Ctr. Gerste, daneben wird noch 6 a Kartoffelland gegeben oder (3) 6—10 Ctr. Kartoffeldeputat und das Recht,

den weiteren Kartoffelbedarf (nicht: den Cerealienbedarf) vom Gut zu festem Preis zu beziehen. Hier wird also der Kartoffelkonsum provoziert.

Für die Stellung der Kontraktsarbeiter bestimmend ist namentlich, daß regelmäßig die Stellung von Scharwerkern nicht stattfindet; nur an einigen Stellen (Kreis Waldenburg) kommt die Haltung von Scharwerkern dann vor, wenn die Frau nicht auf Arbeit geht; meist ist die Familie zu einer Substituierung einer anderen Person statt der Frau nicht einmal berechtigt, aber auch gar nicht in der Lage, da die Beköstigung eines fremden Scharwerkers hier nicht aus den Naturalien, sondern durch Zukauf erfolgen müßte.

Die Gewährungen an die Kontraktsarbeiter beschränken sich außer dem erwähnten, nicht überall gegebenen Erntegetreide, regelmäßig auf Wohnung, bestehend aus einer heizbaren Stube (Kreis Ohlau) ober günftigstenfalls aus Stube, Kammer und Bodenraum, ferner Garten — 1/4 — 1/2 Morgen, selten erheblich mehr, Kartoffelland im Felde — 1 Morgen, oft weniger —, Brennwerk in oft ungenügendem Umfang und freien Arzt und Apotheke. Es muß ausnahmslos Fleisch, Brot, Milch zugekauft werden. Aus der eignen Wirtschaft verkauft wird regelmäßig nichts, da gar feine folche refp. höchstens die Haltung von einer oder zwei Ziegen und eines Schweines zum Schlachten besteht. Ausnahmen — Schweinemast — finden statt, sind aber eben Ausnahmen. Die wirtschaftliche und sociale Proletarisierung kommt in den Wohnungs= verhältnissen zum deutlichen Ausdruck. Gerade in den fruchtbarsten Niederungsbistriften, aber auch sonst überall, ist das Institut der kasernenartigen "Familienhäuser" verbreitet. Sie wurden zuerst all= gemein eingerichtet, als das Dreschgärtnerverhältnis abgelöst worden Ein Bericht aus dem Kreise Breslau (1) spricht sich über dies Institut der Arbeiterkasernen auf dem Lande aus, welche regelmäßig "eine Höhle der Verbrechen" seien; — er (der Referent) sei der erste im Kreise, ber mit diesem System gebrochen und mit dem Bau von Ginzelhäusern mit Stallung (dies lettere scheint mir das Wesentlichste) begonnen habe, er beabsichtige, die Rubhaltung für seine Leute wieder einzu= führen. Die bisher aus Stube und Bodenraum bestehenden Wohnungen wurden nach seiner Angabe im Jahre 1891 ersetzt durch Katenwohnungen von 2—3 Wohnräumen, Keller, Stall, Scheuerraum, auch follen an Gartenland 37 a gewährt werden. — Anderwärts, so vielfach im Kreise Militich (1), haben die Herrschaften in den Dörfern "herrschaftliche Familienhäuser" durch Ankauf eines oder einiger Bauernhäuser eingerichtet; die Wohnungen bestehen aber in "einer Stube, niedrig, eng, in einem meist aus Holz oder Lehm gebauten und mit Latten gedeckten Hänschen". Auch wo Katenwohnungen gegeben werden, bezeichnen die Berichte die Wohnung häusig als "ungenügend". Die schwierige Lage der Besitzer stehe aber der Verbesserung im Wege.

Der gewährte Garten soll meist den Kartoffelbedarf und das verzehrte Gemüse hervorbringen (Kreis Strehlen 2: 45 Ctr.), eventuell tritt, wie oben erwähnt und aus der Tabelle ersichtlich, Ergänzung durch Kartoffeldeputat ein. Im Kreise Militsch (1) wird der von dem Arbeiter und seinen Schweinen produzierte Dünger (6—9 Fuder à 20 Ctr.), welcher zur Bestellung eines Morgens ungefähr reicht, auf vom Gut gestelltes Land gesahren und wird der Ertrag an Kartoffeln für die Inneshaltung des Kontraktes verpfändet, während sonst kein Entgelt gezahlt wird. Im Kreise Ohlan ernten die Leute davon 20—30 Sack Kartoffeln.

Die Lohnsätze sind aus der Tabelle A ersichtlich, die dort wiedersgegebenen Zahlen kehren in den meisten Berichten wieder. Als typischer Satz für den Fall der Gewährung von Wohnung, Kartoffelgarten und Brennwerk kann für den Sommer 1 bis (höchstens) 1,20 Mk., für den Winter 80 Pfg. für den Mann, und im Durchschnitt 50 Pfg. für die Frau gelten, in den Ostkreisen sind die Löhne teilweise etwas niedriger. Daneben wird aber in der Ernte und beim Dreschen regelmäßig Akfordslohn gegeben und bildet die Haupteinnahmequelle; auch arbeiten die Kinder für etwa 30—40 Pfg. Tagelohn mit.

Im Kreise Schweidnitz (1) wird noch Dreschanteil in dem Fall gegeben, wenn mit dem Flegel gedroschen wird (Roggen) — für den 16. Scheffel, bei Dampsdrusch 10 Pfg. tägliche Zulage. Das Zusammensichrumpfen der relativen Bedeutung des Getreidebaus in den intensiv bewirtschafteten Kreisen kommt dadurch zum Ausdruck, daß im Kreise Schweidnitz (3) die (Damps) Dreschzeit pro Familie auf 10 Tage gesgerechnet ist.

Auch im Kreise Trebnitz kommt das "Tantiemedreschen" (Winterstorn 12.—13., Sommerkorn 15.—16. Scheffel je nach Güte) als Form der Naturaliengewährung vor.

Weder aber ist das Recht auf den Dreschanteil ihnen, wie im Instverhältnis, ausschließlich vorbehalten, noch spielt diese Be-rechtigung überhaupt eine erhebliche Rolle in ihrem Budget.

Alls Affordsätze für die Kontraftsarbeiter werden — soweit speciell für sie besondere Lohnsätze festgesett sind — angegeben:

- Kreis Trebnitz 2: pro Morgen (25 a) für Mähen von Gras 80 Pfg., von Getreide 90 Pfg., der Mann kann  $2^{1/2}$ —3 Morgen pro Tag mähen.
  - Nimptsch 1: pro Hektar Wiesenmähen 4 Mk., Kleemähen 3,20 Mk., Getreide: Winterung 4,80 Mk., Sommerung 4 Mk., Rapsschneiden (mit der Sichel) 8 Mk., Verdienst 2—3 Mk.
  - = Waldenburg 1: pro Morgen (25 a) Wiesen= und Getreide= mähen 1,20 Mk.

Regelmäßig sind die Lohnsätze für die Aktordarbeit der Lohngärtner dieselben wie bei den freien Arbeitern, und liegt die Gegenleistung für die Wohnung und das gewährte Land in den niedrigen Tagelohnsätzen und der ständigen Arbeitspflicht. Die Referenten scheiden in zahlreichen Fällen gar nicht zwischen ständig beschäftigten freien und kontraktlich gebundenen Tagelöhnern. Es wird aus dem Kreise Militsch (1) besrichtet, daß ein Kontraktsverhältnis erfahrungsmäßig nicht zu einer größeren Ständigkeit der Arbeiterschaft führe und deshalb davon absgesehen werde. Auch in den Gebirgskreisen mangeln die Kontraktssarbeiter oft ganz. — Die Aktordverdienste sind nach den Berichten regelmäßig so bemessen, daß 30—50 Prozent mehr als im Tagelohn verdient wird, stellenweise höher; als Ernteverdienst von Mann und Frau zusammen wird in der Niederung mehrsach 3—4 Mk. angegeben, sonst als Mannesverdienst 1,50—2 Mk.

Das Einkommen der Familie ist im Kreise Reichenbach bei der Steuerveranlagung auf 480 Mk. angeschlagen worden. Das relativ niedrigere Niveau dieser Arbeiter gegenüber den Instleuten in den Nordsprovinzen kommt darin zum Ausdruck, daß sie bei der Juvaliditätsund Altersversicherung meist in der 1. Lohnklasse versichert sind. Ausdem Kreise Waldenburg (1) wird berichtet, daß die Lohngärtner sich in der ersten Lohnklasse besinden, das Deputatgesinde in der 2. (vgl. auch den nächsten Abschnitt u. f.)

Eine brauchbare Zusammenstellung der Einnahmen einer nicht uns günstig gestellten Hofgärtnerfamilie giebt das Referat aus dem Kreise Schweidnit (3), dessen Angaben über die Dienstbotenbezüge zum vorigen Abschnitt wiedergegeben sind. Danach ergeben sich folgende Einnahmesposten:

| 1. | Tagelohn:                                                         |   |
|----|-------------------------------------------------------------------|---|
|    | Mann 90 Tage à 90 Pf                                              |   |
|    | 210 Tage à 100 Pf                                                 |   |
|    | Frau 90 Tage à 50 Pf                                              |   |
|    | 210 Tage à 60 Pf                                                  |   |
| 2. | Affordarbeit:                                                     |   |
|    | a) Mann und Frau an 30 Erntetagen zus. 1 Mk. über                 |   |
|    | den Tagelohn                                                      |   |
|    | b) bei der Rübenarbeit die Frau an 50 Tagen 30 Pf.                |   |
|    | über den Tagelohn                                                 |   |
|    | c) An 10 Dreschtagen Mann und Frau 20 Pf. über                    |   |
|    | den Tagelohn                                                      |   |
| 3. | Nebenbezüge:                                                      |   |
|    | a) Bier= und Schnapsgeld 6 "                                      |   |
|    | b) Stückgeld                                                      |   |
|    | in Summa Barbezüge 528 Mf.                                        | - |
| 4. | Naturalien:                                                       |   |
|    | a) Wohnung (Stube, Kammer, Bodenraum) = 40 ,                      |   |
|    | b) Ertrag des Ackerlandes (18 Mk.) = 36 "                         |   |
|    | c) 16 Ctr. Kohlen à 50 Pf                                         |   |
|    | d) Erntegetreide (3 Schffl. Weizen à 8 = 24 Mf.,                  |   |
|    | 2 Schffl. Roggen à 7 = 14 Mk., 3 Schffl. Gerste                   |   |
|    | $a \ 5 = 15 \ \text{Mf.}) \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $ |   |
|    | Zusammen an Geldwert 665 Mf.                                      | _ |

Es zeigt sich beim Vergleich mit den Angaben im vorigen Abschnitt, daß die Sinnahmen einer aus einem Knecht und einer Magd bestehenden auf Deputat gesetzten Knechtsfamilie auch dem Geldwertertrag nach höher sind.

Sonst wird (Kreis Neumarkt) angegeben, daß beide Kategorien untereinander gleich stehen, doch setzt das regelmäßige Arbeit des Lohnsgärtners nebst Frau voraus, ohne Krankheits und sonstige Behinderungs fälle. Wie ferner die Tabelle ergiebt, drückt sich der Unterschied in der Stellung des Gesindes zu den Lohngärtnern regelmäßig in dem größeren Umfang des Kartoffellandes bei den letzteren auß; es ist also der Kartoffels sonsum bei ihnen von relativ größerer Bedeutung, so daß in dieser Hinssicht das Verhältnis zwischen den Lohngärtnern und den Deputatknechten das gerade umgekehrte ist, wie daszenige zwischen den preußischen und pommerschen Dreschern und den dortigen Deputanten.

Ebenso kehrt sich der Interessenstandpunkt um: die preußischen und pommerschen Drescher haben ein Interesse an hohen Getreide- und Vieh= preisen; die dortigen Deputanten sind regelmäßig von der Höhe der

Getreidepreise gar nicht und von der Höhe der Viehpreise weniger berührt als die Drescher. In Schlesien haben die Lohngärtner ein Interesse an niedrigen Lebensmittelpreisen, während die Deputatknechte auch hier wesentlich neutral stehen.

### 3. Freie Tagelöhner.

Die von Lengerke verarbeiteten Berichte aus dem Jahre 1849 lassen erkennen, wie ungünstig die Lage der früheren Dreschgärtner nach der Ablösung sich gestaltet hatte, zumal da, wo das Besitztum, ohne den ganzen Nahrungsbedarf zu decken, so groß war, daß der Mann in der Erntezeit nicht abkömmlich war. Sie waren meist bestrebt, das gelöste Dienstverhältnis im Wege des Kontrakts wiederherzustellen; im übrigen sanden sie da, wo Forsten vorhanden waren, gutes Auskommen, sonst aber war ihre Lage vielsach ungünstiger als die der besitzlosen Tageslöhner.

In den Kreisen Reichenbach, Striegau und in der Niederung übershaupt waren die besitzlosen freien Arbeiter schon damals ziemlich zahlereich, seltener in den Ostkreisen. Zufolge des Verfalls der Handspinnerei war, wo nicht Fabriken, Ziegeleien und Forsten bestanden, ihre Lage immerhin eine unsichere, am schlechtesten, wenn sie bei Bauern die Wohmungsmiete in der Ernte abarbeiten mußten, da sie dann außerhalb der Ernte keine Arbeit fanden.

An Lohnfätzen ergiebt die Zusammenstellung bei Lengerke folgende:

| @ ' 2            | Mäı                                              | ıner        | Fra                                               | uen          | Affordv         | erdienst |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| Rreis            | im Sommer                                        | im Winter   | im Sommer                                         | im Winter    | Männer          | Frauen   |
|                  | Egr.                                             | Sgr.        | Sgr.                                              | Sgr.         | Sgr.            | Sgr.     |
| Wartenburg       | 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (E)<br>Durjchn. 6 | ?           | 3—4                                               | $2^{1/2}$    | —               | _        |
| Öls              | 5-6<br>E 7                                       | 4 -5        | $\begin{array}{c} 2^{1/2}-3 \\ \to 4 \end{array}$ | 2            |                 | _        |
| Wohlau           | 6                                                | _           | 3                                                 | _            | _               |          |
| Nimptsch         | 4<br>E 5                                         | _           | ${f E}  {f 3-4}$                                  | <del>-</del> | Winter:<br>4—7  |          |
| Neumarkt         |                                                  |             |                                                   |              |                 |          |
| 1. Herrenprotsch | 6                                                | _           | $3^{1/2}$                                         |              |                 |          |
| 2. Stusa         | 6                                                | 4           | 4                                                 | 3            | $\widetilde{2}$ | 0        |
| Reichenbach      | 5-8                                              | 4—6         | 3-6                                               | $2^{1/2}$ —4 | 5-12            |          |
| Habelschwerdt    | 57                                               | $3-4^{1/2}$ | 4-5                                               | $2^{1/2}$ —3 | 10—12           | _        |

Tabelle A.

|                                       | Lohnf                                         | aţ                                 | um                  | fang be                      | s gewäl                     | hrten 2                  | lreals           | oder                          | Feste             | Depu                                    | tate                       | Drefcher-            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| K reis                                | des Ma<br>(Hofgän                             |                                    |                     | Acer im<br>ber Hei<br>gebüng | rschaft                     | 2.Gar=<br>ten<br>(selbst | Ge=<br>famt=     | lte Miete oder<br>ht pro Inhr | (egfl.            | . Futt<br>an                            | er)                        | anteil bei<br>Hand=  |
|                                       | Tagelohn                                      | Jahres=<br>Lohn<br>M               | zu<br>Ge=<br>treide | · · ·                        | zu Lein<br>(fonsti=<br>ges) | zu<br>bün=<br>gen)       | Areal            | Gezahlte<br>Pacht p           | Getreide          | feIn                                    | Erbsen<br>(sonsti=<br>ges) | [Dampf=]<br>Drusch   |
|                                       | 1 1                                           | 2                                  | ha<br>3             | ha<br>4                      | ha<br>5                     | ha<br>6                  | ha<br>7          | N 8                           | Ctr.              | ©tr.                                    | Ctr.                       | 12                   |
| Rechts der<br>Oder und<br>Nordkreise: | S. 80-100                                     |                                    |                     | 0,25-                        |                             | 0,06-                    |                  |                               |                   |                                         |                            |                      |
| Wartenberg 1                          | ₩. 70 (S.<br>60 ₩. 40)                        |                                    |                     | 0,125                        |                             | 0,125                    | 0,37             |                               |                   |                                         | _                          | -                    |
|                                       | 100 (00)                                      | 75-100                             | _                   | -                            | _                           |                          | Garten           | _                             | 15                | 30                                      | 1,5                        |                      |
| Namslau 2 .{                          | 100 (90)<br>(50)                              | 63                                 |                     | 0,33<br>0,17                 | _                           | 0,06                     | 0,40             | _                             | 1,6<br>15         | $\begin{vmatrix} 9 \\ 27 \end{vmatrix}$ | 0,9                        | _                    |
| ວັເສ 1                                | S. 150 W.<br>100 (Frau<br>S.60W.45)           | _                                  | _                   | 0,15                         | _                           | 0,03                     | 0,18             | -                             |                   | _                                       | _                          | Geld=<br>aktord      |
| Öls 2                                 | 120<br>(Frau 55)                              | _                                  | -                   | 0,125                        |                             | 0,06                     | 0,18             | _                             | 3                 | -                                       | _                          | _                    |
| 1                                     |                                               | 75—90                              | _                   | 0,125                        |                             | ?                        | 0,125<br>+Garten | -                             | ca. 28            | -                                       | _                          | -                    |
| Trebnit 2                             | S. 90 W.<br>70 (Frau<br>S.60W.40)             | _                                  |                     | 0,125                        | _                           | 0,08                     | 0,20             |                               | _                 |                                         |                            | a. 12-13<br>b. 15-16 |
|                                       | ,                                             | 84—90                              |                     |                              | _                           | ?                        | Garten           | _                             | ca. 6<br>+ Brot 9 | _                                       | _                          | _                    |
| Wohlau 1                              | 80<br>(Frau 50)                               | _                                  |                     | 0,25                         | _                           | 0,06                     | 0,31             |                               | 1,5               | -                                       | _                          | _                    |
| Steinau 1                             | S. 100 W.<br>80 (Frau<br>S. 60—70<br>W.45—50) |                                    |                     | 0,25                         | _                           |                          | 0,25             | _                             | _                 | _                                       | _                          | Geld=<br>akkord      |
| Steinau 2                             | 100 (Frau<br>50—60)                           | _                                  | -                   | 0,125                        | _                           | 0,06                     | 0,18             |                               | 4                 | 12                                      | -                          | Geld=<br>afkord      |
| Guhrau 1                              | 100                                           | _                                  |                     |                              | _                           | ?<br>(flein)             | Garten           |                               |                   | 20-<br>36                               | _                          | -                    |
| (                                     | _                                             | 84                                 | -                   |                              |                             | _                        | _                |                               | 15—20             | 20-<br>36                               | _                          | - \                  |
| Militsch 2                            | 100 (60)                                      | _                                  |                     | 0,50<br>(1/2 ge=<br>düngt)   | _                           | 0,06-<br>0,08            | 0,56—<br>0,58    | _                             | -                 | _                                       |                            | 17 (30)              |
|                                       | _                                             | 80 <b>-1</b> 00<br>(60 <b>-75)</b> | _                   |                              | 0,10                        | 0,06                     | 0,16             |                               | 24,3              | 51                                      | -                          | -                    |

| Wiefe (Weibe) | .Heu= (fonstige<br>Kutter=)Deputate |                      | Von der Hersichaft worgehaltene Kiibe | Milch=<br>bepu=<br>tat<br>pro                            | Deputatschaie<br>(≠Schweine) skieisch=<br>deputat] oder (keld=<br>entschädigung | Futter= und weibe= 6 | Wollgeld 3. | Biegen, weidefrei | Schweine, weibefrei | Ganfe, weidefrei | Sonftiges Gestigel | 1                       | nwerk<br>elb=<br>vigung) | <b>.ttaffe</b> bes Mannes<br>(Hojgängers) | Var=<br>Lohn<br>be=<br>föstig=<br>ter | affe derfelben | Befon=<br>bere<br>Ber=              | Bemer≠<br>fungen                           |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| pa<br>Wief    | Seu=                                | @ Futter≈<br>:+ jrei | A Bon de<br>∵ vorgeha                 | Jahr<br>1                                                | S (= Ed)                                                                        | @ Futter=            | ₩<br>.H     | g Zie             | acho Edin           | 1 <b>99</b> #    | Sonjt              | Ctr.<br>(Torf<br>Ville) | Solz<br>cbm              | Lohnflaffe bes<br>(Hofgänge               | Dienst=<br>fnechte                    | 9              | hält=<br>nisse                      |                                            |
| 13            | 14                                  | 15                   | 16                                    | 17                                                       | 18                                                                              | 19                   | 20          | 21                | 22                  | 23               | 24                 | 25                      | 26                       | 27                                        | 28                                    | 29             | <b>8</b> 0                          |                                            |
|               | _                                   | _                    |                                       | _                                                        | _                                                                               | _                    |             | _                 |                     | _                |                    | į                       | a                        | ?                                         | _                                     |                | _                                   |                                            |
| }-            |                                     |                      | -                                     | $\left\{ \begin{array}{c} - \\ 176 \end{array} \right\}$ |                                                                                 | -                    | -           | _                 | _                   | _                | _                  | j                       |                          | ?                                         | -                                     |                |                                     |                                            |
|               | _                                   |                      | _                                     | _                                                        |                                                                                 |                      |             |                   |                     | _                |                    | fr                      | et                       | ?                                         |                                       |                | Frauen=<br>arbeit                   |                                            |
| _             | _                                   | _                    | _                                     | ja                                                       | Fleifch<br>geld                                                                 | 1                    | _           | _                 | 2                   | _                | _                  | j.                      |                          | o. o.                                     | }-                                    |                | Frauen=<br>und<br>Kinder=<br>arbeit | 1 durch Rech=<br>nung                      |
| -             |                                     |                      | -                                     | _                                                        |                                                                                 |                      | -           | 1-2               |                     | _                | -                  |                         |                          | Ι                                         | _                                     |                | do.                                 | 12: a) Win=<br>ter=, b)Som=<br>mergetreide |
| _             | _                                   | _                    | -                                     | ca.<br>180                                               | _                                                                               |                      | -           | -                 | -                   | _                |                    | 16                      | ja<br>.:                 | I                                         | _                                     | _              | bo.                                 |                                            |
| _             | _                                   |                      | _                                     |                                                          | _                                                                               | _                    | _           | _                 | _                   | _                |                    | - fr                    | ja                       | I<br>I-II                                 | 120                                   | ?              | bo.                                 |                                            |
| )_            |                                     |                      | _                                     | _                                                        | _                                                                               |                      | _           | _                 |                     | _                |                    | _                       | ja                       | I                                         | _                                     |                | do.                                 |                                            |
| _             | -                                   | -                    | -                                     | -                                                        | -                                                                               | _                    | -           |                   | -                   |                  | -                  | 10                      | 4                        | I-II                                      | -                                     | -              | bo.                                 | 1 durch Rech=<br>nung                      |
| -             | _                                   |                      | -                                     | _                                                        |                                                                                 | -                    | _           |                   |                     |                  | -                  | ţc                      | ī                        | I-11                                      |                                       | -              | bo.                                 |                                            |
| }_            |                                     |                      | -                                     | { — }                                                    | -                                                                               |                      |             | _                 | -                   |                  |                    | ţc                      | ı                        | ?                                         |                                       |                | bo.                                 |                                            |

Tabelle A. (Fortsetzung.)

| Kreiš                              | des Mai<br>(Hofgän                                   |                  |                     | Acter im              | ~ "                         | 1                        |                   | 2 5                                   |                  |                              |                                    | Dreicher-                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| T                                  |                                                      |                  |                     | der Her<br>gebüng     | rschaft)                    | 2.Gar=<br>ten<br>(felbft | Gc=<br>famt=      | Bezahlte Miete oder<br>Pacht pro Jahr | (erfl.           | . Futt<br>an                 | er)                                | anteil<br>Hand=<br>(Göpel=)           |
|                                    | ngelohn<br>.0                                        | Jahres=<br>lohn  | zu<br>Ge=<br>treide | 1                     | zu Lein<br>(fonsti=<br>ges) | zu<br>bün=<br>gen)       | Arcal             | Bezahl<br>Pach                        | Getreide<br>Ctr. | Rar=<br>tof=<br>feln<br>Ctr. | Erbsen<br>(sonsti=<br>ges)<br>Etr. | (Tampf=)<br>Drusch                    |
|                                    | 1                                                    | M<br>  2         | ha<br>3             | ha<br>4               | ha<br>5                     | ha<br>6                  | ha<br>7           | 8                                     | 9                | 10                           | 11                                 | 12                                    |
| Links der<br>Ober und<br>Oberthal: |                                                      |                  |                     | -                     |                             |                          |                   |                                       |                  |                              | 11                                 |                                       |
| Münsterberg 2                      | ?<br>1 <b>f</b> . 260 <i>M</i> )                     | _                |                     | 0,125-<br>0,18        | _                           | 0,02                     | 0,15—<br>0,20     |                                       | 1,9              |                              | 0,45                               | Geld=<br>akkord                       |
| Strehlen 1 .                       | ?<br>nt. 200 <i>M</i> )                              | _                | _                   | 0,25 <b>-</b><br>0,50 |                             | _                        | $^{0,25}_{0,50}-$ | _                                     | 1,6              | _                            | _                                  | Geld=<br>akkord                       |
|                                    | Q(ffor<br>(0,70—<br>0—60)                            | b:<br>1 <i>M</i> |                     | ca.<br>0,20           |                             |                          | ca.<br>0,20       |                                       | 2,5              |                              | 1                                  | Geld=<br>aktord                       |
| Ohlau 1{                           | (50)                                                 | 345              |                     | 0,125-<br>0,375       |                             | 0,02                     | 0,14—<br>0,39     | _                                     | _                |                              |                                    | -                                     |
| ł l                                |                                                      | 90               | _                   | 0,06                  |                             |                          | 0,06              |                                       | тен<br>0,75 hl   | 12                           | 1,2<br>+ 1,2<br>Grüße              |                                       |
| Breslau 1 9                        | 90 (?)                                               |                  | —                   |                       |                             | 0,125                    | 0,125             | -                                     | 11               | _                            | _                                  | -//                                   |
| (                                  | 0—120<br>Frau<br>0—70)                               |                  |                     | 0,18-<br>0,25         |                             | ?<br>(flein)             | 0,18—<br>0,25     | _                                     | 6                |                              |                                    | 16<br>[ftatt<br>beffen 10,<br>Zulage] |
| 909                                | 0 Tage<br>1 <i>M</i><br>Tage 90<br>rau 60<br>5w. 50) |                  | 0,09                | 0,09                  |                             |                          | 0,18              |                                       | 6,2              |                              |                                    | [20 18 81<br>[age]                    |
|                                    | 90 W.<br>(Frau<br>30W.50)                            | _                | 0                   | ,25                   |                             | ?<br>(klein)             | 0,25              | _                                     | 1,6<br>+[19,2]   |                              |                                    | -                                     |
|                                    | _ ′                                                  | 90               |                     |                       |                             | _                        |                   |                                       | Mehl<br>11       | 30                           | (Ge=<br>müfe=<br>geld)             | -                                     |
| Reichenbach .                      | 80—90<br>70—80                                       |                  | _                   | 0,14                  | _                           | 0,02                     | 0,16              | -                                     | 1,4              | _                            | -                                  | -                                     |
| )                                  |                                                      | 120              |                     | 0,10                  | _                           | 0,02                     | 0,12              | —                                     | 13,6             | _                            | 1,8                                | -                                     |

| Wiese (Weide) | .Heu= (fonstige<br>Futter=)Deputate |     |     | Milch=<br>depu=<br>tate<br>pro<br>Jahr | Deputatschaie<br>(=Schweine) [Fleisch=<br>deputat] oder Geld=<br>entschaidigung | Futter= und weide= a | Wollgeld 3 | Rtegen, weibefrei | Schweine, weibefrei | Gäufe weidefrei | Sonftiges Geflügel | Bren<br>(Ge<br>entschä<br>Kohlen<br>Etr.<br>(Torf |             | Losnies Des Mannes<br>(Hofgängers) | Bar=<br>lohn<br>be=<br>föstig=<br>ter<br>Dienst=<br>fuechte | Lohnklaffe derfelben | Befon=<br>bere<br>Ber=<br>hält=<br>nisse            | Bemer=<br>fungen                             |
|---------------|-------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ha            | Ctr.                                | €t. | ⊛t. | 1                                      | Stild                                                                           | €t.                  | м          | €t.               | ©t.                 | €t.             |                    | Mille)                                            | cbm         | લ                                  | theage                                                      |                      | -                                                   |                                              |
| 13            | 14                                  | 15  | 16  | 17                                     | 18                                                                              | 19                   | 20         | 21                | 22                  | 23              | 24                 | 25                                                | 26          | 27                                 | 28                                                          | 29                   | 30                                                  |                                              |
|               |                                     |     |     |                                        | _                                                                               | _                    |            |                   |                     | <del>-</del>    |                    | ja                                                | Nbfau<br>ja | ;<br>;                             |                                                             | - l                  | Frauen=<br>arbeit<br>Afford=<br>Iöhne<br>do.<br>do. |                                              |
|               |                                     |     |     | 202<br>Butters<br>geld<br>12 M         | —<br>15,6 M                                                                     |                      |            |                   | 1-2<br>1-2          | _               |                    | 22,5<br>22,5                                      | _           | ? ?                                | 100                                                         |                      | bo.                                                 |                                              |
| _             | Stroh                               | _   |     | _                                      |                                                                                 |                      |            | -                 | 1                   | -               |                    | (20                                               | M)          | II<br>S                            | _                                                           | _                    | do.<br>do.<br>Frauen=<br>arbeit                     |                                              |
|               |                                     |     |     | _                                      | _                                                                               |                      |            |                   |                     | _               | _                  | 16                                                | _           |                                    | _                                                           |                      | Rüben=<br>vorrat                                    |                                              |
| -             |                                     |     |     | -                                      | -                                                                               | _                    | _          | -                 | -                   |                 |                    | ja                                                | ja          | ٠ <u>.</u>                         | -                                                           |                      | \                                                   | 9 à Sact =<br>1,6 Etr. 12<br><b>Mv</b> omGut |
| -             | _                                   | _   | _   |                                        | 52 Pfb.<br>Fett +<br>30 M                                                       |                      |            | _                 |                     | —               |                    | 42                                                | -           | ?                                  | _                                                           |                      | <b>)</b> (                                          | -                                            |
| }-            |                                     |     |     | _                                      | _                                                                               | _                    |            |                   |                     |                 |                    | 32                                                | ja          | 3.                                 | -                                                           |                      | bo.                                                 |                                              |

Tabelle B.

| Zuvene D.                                                      |                                                              |                       |                        |                         | `                     |                             |                            |                          |                              |                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|
|                                                                | Arbeitskräfte                                                |                       | Bare                   | infünft                 | e                     |                             | rag des<br>andes           | Deputa                   | te an                        | Dre=                   |
| Rreis                                                          | Gestellte Arbei                                              | brutto<br>M           | ab Miete<br>oder Pacht | ab Schar=<br>werkerlohn | netto                 | Ce=<br>rea=<br>lien<br>Ctr. | tof=<br>feln               | Cerealien Str.           | Rar=<br>tof=<br>feln<br>Ctr. | fcher=<br>lohn<br>Ctr. |
|                                                                | 1                                                            | 2                     | 3                      | 4                       | 5                     | 6                           | 7                          | 8                        | 9                            | 10                     |
| Rechts d. Ober:                                                |                                                              |                       |                        | -                       |                       |                             |                            |                          |                              |                        |
| Namslau $2 \dots \left\{ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $ | $\begin{array}{ c c c }\hline 2 \\ 2 \\ 1^{3/4} \end{array}$ | 450<br>224<br>550     |                        |                         | 450<br>224<br>550     | <br> -<br> -                | ca. 90<br>ca. 40<br>ca. 30 | 1,6<br>15,9<br>—         | 9<br>27<br>—                 | _                      |
| Ö18 2                                                          | $2^{1/4}$                                                    | 587                   | _                      |                         | 587                   | _                           | ca. 30                     | 3                        | <del></del>                  | _                      |
| Wohlau 1                                                       | $1^{3/4}$                                                    | 400                   |                        | _                       | 400                   | _                           | ca. 60                     | 1,5                      |                              | _                      |
| Guhrau 1 {                                                     | $1^{3/4}$ $1^{3/4}$                                          | ca. 600<br>ca. 300    |                        |                         | ca. 600               | _<br>_                      | _                          |                          | 20—36<br>20—36               |                        |
| Militsch 2                                                     | 2                                                            | 160—175               | -                      |                         | 160—175               | -                           | ca. 15                     | 24,3                     | 51                           | -                      |
| Links der Oder<br>und Oder =<br>ebene:                         |                                                              |                       |                        |                         |                       |                             |                            |                          |                              |                        |
| Münsterberg 2 .                                                | $2^{1/4}$                                                    | 520                   | -                      | -                       | 520                   | -                           | ca. 30                     | 2,3                      |                              | -                      |
| Strehlen 1 Strehlen 2                                          | $1^{3/4}$ $1^{3/4}$ $2^{1/4}$                                | 350<br>ca. 400<br>555 | _                      |                         | 350<br>ca. 400<br>555 | <u>-</u>                    | ca. 120<br>45<br>ca. 70    | 1,6<br>3,5<br>—          | _<br>_                       | -<br>-<br>-            |
| Ohlan 1 {                                                      | 1                                                            | 128                   |                        |                         | 128                   |                             | ca. 18                     | 2,4<br>+ 0,75 hl<br>Mehl | 12                           | -                      |
| Breslau 1                                                      | 11/4                                                         | 422                   | -                      |                         | 422                   | _                           | ca. 30                     | ca. 11                   | _                            |                        |
| Schweidnit 3                                                   | $1^{3/4}$                                                    | <b>52</b> 8           | _                      | _                       | 528                   | ca. 3                       | ca. 22                     | 6,2                      | -                            |                        |
| Neumarkt 1                                                     | $1^{5/6}$                                                    | \$ 530<br>\$ 330      | _                      |                         | 530<br>330            | 2—3<br>—                    | ca. 36                     | 1,6<br>Mehl 11           | -<br>30                      | _ '                    |
| Steinau 2                                                      | $1^{3}/_{4}$                                                 | ca. 500               | -                      | _                       | ca. 500               | _                           | ca. 30                     | 4                        | 12                           | -                      |
| Reichenbach {                                                  | $1^{3/4}$ $1$                                                | ca. 500<br>120        | _                      | _                       | ca. 500<br>120        | _                           | ca. 40<br>ca. 30           | 1,4<br>15,4              | -                            | _                      |

|                          |                      |                      |                              |              |                  |                  |           | 10                                    |                                  | =                                 |               |                                                   |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| <b>Sejamtar</b><br>an    |                      |                      | t <b>rcide</b> =<br>. Brot=) | to           | u=<br>iuf<br>oit | on Mild<br>utter | non       | Schwein<br>es)                        | Verta<br>werd                    |                                   | von<br>werf   |                                                   |
| Cerealien                | Rar=<br>tof=<br>feln | Ver=<br>fauf<br>Ctr. | Zu=<br>fauf<br>Ctr.          | Futter       | Wild)            | ક્ષ્             |           | Gefchlachtete Schweine<br>(fonstiges) | Schweine<br>[Schafeu.<br>Kälber] | Gänse<br>(son=<br>stiges<br>Stück | <u>ಹ</u> ಕ್ಕು |                                                   |
| Ctr.                     | Ctr.                 | (für<br><i>M</i> )   | (für<br>M)                   | für<br>16    | für              | für<br>M         | für<br>16 | ુક્કા<br>ક્કા                         | Stück<br>(für M)                 | (für<br><i>M</i> )                | für<br>M      |                                                   |
| 11                       | 12                   | 13                   | 14                           | 15           | 16               | 17               | 18        | 19                                    | 20                               | 21                                | 22            |                                                   |
| 1,6<br>15,9              | ca. 100<br>67        | _                    | + -                          | <br> -<br> - | ++               | _                | +++       |                                       | _                                | _                                 | ?             | }Mann, Frau                                       |
| <u> </u>                 | ca. 30               | _                    | <u>j</u> a                   | -            | ja               |                  | ja        | -                                     | _                                |                                   | _             | 7 nach Größe und<br>Taxe                          |
| 3                        | ca. 30               | _                    | ja                           | ja           | ja               | -                | ja        | ca. 1                                 | _                                | _                                 | +             | Mann, Frau, 1<br>Kind<br>7 nach Größe und<br>Tage |
| 1,5                      | ca. 60               | -                    | ja                           | _            | ja               | _                | ja        | -                                     | _                                | -                                 | _             | 7 nach Größe und<br>Taxe                          |
| <br>15—20                | 20-36<br>20-36       | _                    |                              | _            | ja<br>ja         |                  | ja<br>ja  | ?                                     | <u> </u>                         | _                                 | +             | ~~~                                               |
| 24,3                     | ca. 66               |                      |                              | _            | ja               | _                | ja        |                                       |                                  |                                   | ?             |                                                   |
| 2,3                      | ca. 3 0              |                      | ja,<br>u. Kar=<br>toffeln    |              | ja               |                  | ja        | _                                     |                                  | _                                 | +             | Mann, Frau, 1<br>Kind<br>7 nach Größe und<br>Tare |
| 1,6                      | ca. 120              | _                    | ja                           | _            | ja               |                  | ja        | -                                     |                                  | _                                 | +             | 7 bo.                                             |
| 3,5                      | 45                   |                      | ja                           | -            | ja               | -                | ja        | -                                     | -                                |                                   | ja            |                                                   |
| 2,4<br>- 0,75 hl<br>Mehí | ca. 70<br>ca. 30     |                      | ja<br>ja                     | _            | ja<br>+          |                  | ja<br>ja  | ca. 1<br>?                            | _                                | _                                 | _             | 7 bo.<br>7 bo.                                    |
| ca. 11                   | ca. 30               | -                    | +                            | -            | ja               | -                | ja        | -                                     | _                                | _                                 | ja            | 7, 8 nach Größe<br>und Taze                       |
| ca. 9                    | ca. 22               | _                    | _                            |              | ja               | _                | ja        | -                                     | _                                | -                                 | +             | 6, 7 bo.                                          |
| 3,6—4,6<br>Mehí 11       | ca. 36               | _                    | 19,2 (144)                   |              | ja<br>ja         | _                | ja<br>ja  | 5 5                                   | _                                |                                   | +             | ( 7 do.<br>1 Mann,Frau,Kind                       |
| 4                        | ca. 42               |                      | ja                           |              | ja               | _                | ja        | _                                     | _                                | _                                 | +             | 7 bo.                                             |
| 1,4<br>15,4              | ca. 40<br>ca. 30     | -                    | ja<br>+                      |              | ja<br>ja         | _                | ja<br>ja  | _                                     | _                                | _                                 | _             |                                                   |
|                          |                      |                      |                              |              |                  |                  | ^         | -                                     |                                  |                                   |               |                                                   |

An Akkordsätzen wurden aus dem Kreise Neumarkt für Mähen, Binden, Aussehn pro Morgen Winterung 7—8, pro Morgen Sommerung 5—6 Sgr. angegeben. Die Akkordarbeit war häusig.

Für das Jahr 1873 giebt v. d. Goltz nachfolgende Durchschnitts= zahlen.

|               | Män                  | nliche              | Tagelö               | hner                | Wei:                 | bliche :            | Tagelö               | hner                |          | ord=<br>ienft | Naturalien<br>daneben                   |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|
| Rreis         | im S                 | mmer                | im V                 | 3inter              | im S                 | ommer               | im A                 | dinter              | ı,       | u u           | atur                                    |
|               | ohne<br>Roft<br>Sgr. | mit<br>Roft<br>Sgr. | ohne<br>Roft<br>Sgr. | mit<br>Koft<br>Sgr. | ohne<br>Roft<br>Sgr. | mit<br>Rost<br>Sgr. | ohne<br>Roft<br>Sgr. | mit<br>Roft<br>Sgr. | s Männer | nang Er       | <b>L</b> are<br>Thir.                   |
| Trebniţ       | 12<br>(13)           | 10<br>(12)          | 10<br>(10)           | 7<br>(7)            | 6<br>(7)             | 4<br>(6)            | 5<br>(7)             | <b>4</b> (5)        | 18       | 10            | _                                       |
| Wohlau        | 8,9<br>(12)          | 8<br>(8,5)          | 6,7<br>(8,2)         | 5,5<br>(5,5)        | 4,6<br>(5,7)         | 3,5<br>(4)          | 3,5<br>(4,2)         | 2,5<br>(3)          | 13,9     | 6,6           | M.10,3<br>infl. Land<br>W.10,3<br>(do.) |
| Brieg         | 10<br>(14)           | (8)                 | 9<br>(9,5)           | (5)                 | 6,5<br>(7)           | 4<br>(6,5)          | 5<br>(5,5)           | 3 (2,7)             | 16,5     | 7,5           | M. 12<br>W. —                           |
| Münsterberg . | 10                   | _                   | 8                    | _                   | 5                    | _                   | 5                    | -                   | 20       | 11            | M. 14<br>M. 7                           |
| Strehlen      | (16)                 |                     | _                    | :                   | 6<br>(7,5)           | _                   | _                    | _                   |          | 7             |                                         |
| Neumarkt      | 11                   |                     | 9                    | _                   | 6                    | 8                   | 5                    |                     | 16,5     | 8             | M. 12<br>W. —                           |
| Habelschwerdt | 7                    | -                   | 5,7                  | —                   | 5,5                  |                     | 4,5                  | _                   | 8        | 6             |                                         |
| Glat          | 8,1<br>(11,1)        | 5<br>(5,5)          | 6,7<br>(7,8)         | 3<br>(4)            | 5,4<br>(6,7)         | 3<br>(4)            | 4,7<br>(4,9)         | 2,5                 | 13,2     | 8,2           | M. 6<br>W. —                            |
| Reichenbach . | 10<br>(17,2)         | (12,5)              | <b>7,7</b> (10)      | 4<br>(6)            | 5,5<br>(7,2)         | 3<br>(5)            | 4,5<br>(5,5)         | 2,5<br>(3)          | 20       | 8             |                                         |

Eine Wanderbewegung fand aus dem Gebirge nach der Sbene und nach Böhmen, ferner aus Oberschlesien und Posen in die intensiver kultivierten Niederungskreise statt; ebenso gingen Arbeiter in das Waldensburger Grubenrevier und nach Berlin und Breslau.

Das Lohnniveau der Regierungsbezirke im ganzen war nächst dem Regierungsbezirk Oppeln das niedrigste des Reiches, niedriger als das jenige des Regierungsbezirks Gumbinnen.

Vergleicht man damit die Angaben der jetzigen Lohntabelle, so zeigt sich, daß mit Ausnahme einiger Teile des Kreises Öls und Ohlau, und abgesehen von den stellenweise zufolge des Arbeitermangels erheblich ge-

0.7...

stiegenen Löhnen der nur zeitweise beschäftigten Arbeiter dies Lohnniveau nur eine recht unerhebliche Vesserung erfahren hat. Die Gebirgskreise haben sich etwa auf die Höhe der Lohnsätze in der Riederung
gehoben, im übrigen aber ist der Satz von ca. 1,50—1,20 Mk. für
Sommerlöhne bei dauernder Beschäftigung noch durchweg die Regel, und
an vielen Stellen ist der Lohn eher noch niedriger.

Als Lohnniveau der einzelnen wirtschaftlich zu scheidenden Teile des Bezirkes ergiebt eine Durchschnittsrechnung aus der gleichartigen und vergleichbaren Angabe über die nur in Geld gelohnten Arbeiter bei dauernder Beschäftigung.

|                                                                                                       |                    | Männer             |                   |                    | Frauen      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| Arei je                                                                                               | Sommer<br><i>M</i> | Winter<br><i>M</i> | Durch=<br>schnitt | Sommer<br><i>M</i> | Winter<br>M | Durch=<br>schnitt |
| 1. Oft= u. Nordfreise (Namslau,<br>Wartenburg, Trebnit, Mi=<br>litsch, Steinau, Wohlau,<br>Guhrau)    |                    | 0,80               | 0,94              | 0,70               | 0,46        | 0,58              |
| 2. Oderebene und rechtes Oder-<br>ufer (Kreise Brieg, Öls,<br>Ohlau, Breslau)                         |                    | 0,94               | 1,18              | 0,67               | 0,54        | 0,60              |
| 3. Oderbene links der Ober (Kreise Nimptsch, Münstersberg, Strehlen, Schweidnitz, Striegau, Neumarkt) |                    | 0,91               | 1,01              | 0,65               | 0,54        | 0,59              |
| 4. Gebirgsfreise(Habelschwerdt, Glat, Neurode, Waldenburg, Reichenbach, Frankenstein).                |                    | 0,90               | 1,00              | 0,66               | 0,54        | 0,60              |

Auffallend ist namentlich, daß die freien Arbeiter, welchen keine Wohnung gewährt wird, keineswegs erheblich höher bezahlt werden als die in herrschaftlichen frei geheizten Wohnungen mit Kartoffelland angesetzten Lohngärtner. Der Unterschied dürfte im großen Durchschnitt kaum mehr als etwa 0,10 Mk. betragen. Der Grund hierfür und übershaupt für die mangelhafte Fortentwicklung der Löhne wird einerseits in der relativ großen Zahl von Kleinstellenbesitzern, welche an Ort und Stelle Arbeit nehmen, andererseits darin zu suchen sein, daß die Wohsnungen der Lohngärtner in den "Familienhäusern" im allgemeinen nicht hoch bewertet werden können und namentlich regelmäßig keine Kuhweide

gewährt wird. Außerdem wirft naturgemäß die Heranziehung der Wanderarbeiter ungünstig auf das Lohmiveau. — Stellenweise wird den freien Arbeitern, welche, ohne kontraktlich gebunden zu sein, ständig beschäftigt werden, ein Zuschuß zur Wohnungsmiete gewährt. —

In sehr starkem Maße wird im Akford gearbeitet. Die Lohnsätze, welche, wie bemerkt, regelmäßig auch für die kontraktlich gebundenen Lohngärtner maßgebend sind, sind nach den Berichten die folgenden:

## (S. Tabellen S. 578. 579.)

Die außerordentlich starken Differenzen innerhalb der einzelnen Bezirke lassen erkennen, wie stark örtliche Verschiedenheit des Arbeitsangebots besteht. Auch dies dürfte mit dem Vorhandensein der Kleinstellenbesitzer zusammenhängen. Speciell im Kreise Glatz (1) führt der Mangel aller festen Kontraktsverhältnisse und die dort starke Mobilisserung der gesamten Arbeiterschaft zu hohen Lohnsätzen.

Im übrigen ist ein Teil der Angaben über die Durchschnitts= verdienste wohl recht hoch gegriffen. Die Körperkräfte der schlesischen Arbeiterschaft übersteigen zwar diejenigen der Polen, stehen aber hinter der Leistungsfähigkeit der Pommern z. B. notorisch weit zurück.

Über die sonstigen Existenzbedingungen der freien Tagelöhner giebt die nachstehende Tabelle, soweit Angaben in den Berichten vorliegen, (sehr unvollständigen) Aufschluß:

## (S. Tabelle S. 580.)

Über die Kosten der Wohnung, von Kartoffelland und Viehweide sehlen Angaben. Wo grundbesitzende Arbeiter und Lohngärtner zussammen die in Geld abgelohnte einheimische Arbeiterschaft darstellen, ersledigt sich dies dadurch, daß den Lohngärtnern Wohnung und Kartoffelsland unentgeltlich gegeben wird, die Stellenbesitzer beides ohnehin selbst haben. Sonst ist ein klarer Einblick in die Verhältnisse der Arbeiter meist nicht zu gewinnen.

Im Kreise Habelschwerdt gehen Besitzer von mehr als 3 ha nicht mehr auf Lohnarbeit, in der Niederung schon Besitzer noch kleinerer Stellen. Dies und die Angabe aus dem Kreise Militsch, wonach die Besitzer von 1,5 ha weniger als 4 Ctr. Brotkorn zukaufen sollen, läßt für diese beiden Stellen auf ein sehr niedriges Niveau des Cerealienstonsuns bei den Stellenbesitzern schließen. — Sehr häusig suchen die Stellenbesitzer die Arbeit auf den Dominien überhaupt zu meiden. Im Kreise Militsch (1) sind sie meist Handwerker, wenn sie sich nicht mit der

eigenen Wirtschaft behelfen. Sehr oft find die kleinen Stellen hoch verschuldet, nach Angaben der Berichte, weil die Leute es verschmähen, Arbeit zu suchen und dem Trunk ergeben sind. Im Kreise Strehlen (2) schließen die Häusler mit den Dominien für die Erntezeit für sich und die Frau Arbeitsverträge ab und pachten von der Pfarre oder auch vom Sut Ackerparzellen. Nach Schluß der Ernte erhalten sie einige Centner Getreide. Es ist dies der Ersat des alten Dreschgärtnerverhältnisses.

Im Kreise Breslau (1) soll eine Stelle von 2—3 Morgen, wenn sich die Leute das Wintersutter durch Rübenarbeit erwerben, etwas Grasnutzung zupachten und auch die Kinder auf Arbeit schicken, zur Deckung des Nahrungsbedarfs für die Familie und von 2 Kühen gesnügen. Der Ertragswert eines Hettars Land ist dort und mehrfach in der Niederung bei der Steuereinschätzung auf 100 Mt. angesetzt worden. — Im Kreise Habelschwerdt und sonst in den Gebirgskreisen hat die Hausweberei noch ihren Sitz bei den Kleinstellenbesitzern, welche dort "sehr bescheiden" leben (d. h. notorisch hungern).

Die Berichte identifizieren oft das Lohngärtnerverhältnis mit den freien Tagelöhnern. Da die letzteren, falls sie in der Erntezeit arbeiten, auch mehrsach das sogenannte Erntegetreide — einige (3—6) Scheffel Korn — beziehen, so ist der wesentlichste Unterschied außer dem Konstrakt durch die Gewährung der Wohnung und Heizung begründet.

In den Kreisen Dels (2), Militsch (2), Guhrau (2), Brieg, Steinau (1), Münsterberg (1), Strehlen (1, 3), Schweidnig (1, 2), Glat (1), Neurode kommt es nach den Berichten (im Kreise Schweidnit zum Teil als Regel) vor, daß die freien Tagelöhner in der 2. Lohnklasse sind, doch wird es sich dabei meist um Lohngärtner handeln, sonst sind sie überall in der 1.

#### 4. Wanderarbeiter.

Rechts der Oder besteht im Kreise Militsch, ebenso im Kreise Wartenberg und im polnischen Teile des Kreises Namslau eine starke Sachsengängerei, nicht dagegen — wenigstens nicht regelmäßig — ans den Kreisen Dels, Trebnitz, Wohlau, Guhrau. Der Kreis Dels und ebenso der Kreis Wartenberg und die deutschen Teile des Kreises Namslau beziehen dagegen teils von der Grenze, teils aus Oberschlesien und Rußland, der Kreis Trebnitz auch aus Posen, und zwar vorwiegend weibliche Arbeiter zum Hackfruchtbau, wo solcher betrieben wird. Im Kreise Militsch wird durch Soldaten ausgeholsen; die Kreise Guhrau

|                                                                   |                                              |                                                                             | Getreibe                                            |                                    |                                               | H e u                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Rreis                                                             | Mähen,<br>Binden,<br>Auffeten<br>pro ha<br>M |                                                                             | Sommerung<br>pro ha<br>M                            | Binden u.<br>Auffetzen<br>pro ha   | Flegel=,<br>[Dampf=],<br>Dreschen<br>pro Etr. | Wiefen-<br>mähen<br>pro ha                             |
| Namslau 2                                                         | -<br>-<br>-                                  | 3,20—6<br>5,20<br>u. Vinben<br>5—6<br>3,60                                  | -<br>-<br>-                                         |                                    | 30—50<br>[10—20]                              | 3—4<br>3,20                                            |
| Militsch 1 Militsch 2 Wohlau 1 Guhrau 2 Ohlau 1 Ohlau 2 Breslau 1 | <br><br>4,50—8<br><br>                       | u. Abraffen<br>2,80—3,60<br>7—6<br>u. Binden<br>—<br>—<br>6–8<br>6,4—8<br>7 | 4<br>3,60—4<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>6 | 1,80<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | <br><br><br><br>                              | 2,80<br>Rice 4<br>2,40—4<br>3<br>3—4,50<br>—<br>6<br>— |
| Steinau 2 Steinau 3 Münsterberg 1                                 | 6<br>—<br>—<br>—<br>—<br>6<br>Lagerforn      | <br>48<br>4,80<br>4<br>5,60<br>                                             | <br><br>4<br>2,80—3,20<br><br>                      | <br><br><br>                       | -<br>-<br>-<br>-<br>-                         |                                                        |
| Reumarkt Glat 1 Glat 2 Waldenburg 1. Waldenburg 2. Reichenbach.   | "12" — — — — — — — — — — — — — — — — — — —   | 4—6<br>8—9<br>6<br>4,80<br>4,80—6<br>—                                      | <br> -<br> -<br> -<br> -                            | 2<br><br><br>                      | <br><br><br>                                  | 3,20—4<br>5—6<br>4<br>4,80<br>4,80<br>—                |

| Rartoffelernte        |                       |                      | Rüben=                                                      |                     | Affordv                                     | erdienst                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pro ha                | pro Ctr.              | Ernte<br>pro ha      | Hacten<br>pro ha                                            | Verziehen<br>pro ha | Mann                                        | Frau                                                                                             |
| M                     | 18                    | 16                   | Sb                                                          | 16                  | <i>S</i> 6                                  | 16                                                                                               |
| _                     |                       | <br>_                | _                                                           |                     | 1,60<br>E bis 3                             |                                                                                                  |
| 24                    |                       | 30                   |                                                             |                     | 1,50                                        | 1,20                                                                                             |
| _                     |                       | _                    |                                                             | -                   | _                                           | 0,80-0,90                                                                                        |
| _                     | _                     |                      |                                                             |                     | E 2,50<br>1,30                              | )2,75                                                                                            |
| _                     | _                     | _                    |                                                             |                     | 1,80-2,50                                   |                                                                                                  |
| 28—30<br>—<br>—<br>—  | 5<br>-<br>-<br>-<br>- |                      | ——————————————————————————————————————                      | <br><br><br>        | 1,80-2,50<br>2<br>-<br>2-2,50<br>-<br>E 4,8 | $ \begin{array}{c c} -\\ 1-1,50\\ -\\ 0,80-1,20\\ 1,50-1,80\\ 1-1,20\\ \hline 50-6 \end{array} $ |
| <br><br>              | <br><br><br>10        | 23<br>—<br>—<br>—    | 6,70—50                                                     | 33,50               | -<br>2<br>0,80-2<br>2-3                     | 1-1,60<br>-<br>0,70-1,30<br>1-1,20                                                               |
| _<br>_<br>_<br>_      | _<br>_<br>_           | <br>32<br>24<br>24   | — 1. H. 8<br>2. H. 14<br>1. H. 8<br>2.H. U. Berziehen<br>16 | <br><br>14<br>      |                                             | 0,80-1                                                                                           |
| -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- | gegen die<br>Blätter | 3. §. 16<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—                 |                     |                                             | 1—1,50<br>————————————————————————————————————                                                   |

|               | 1.                    | . Ein                    | liege                 | r                        | 2. @                  | Übliche                                        |            |               |                  |              |
|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|--------------|
| Rreis         | Mann                  |                          | 3                     | rau                      | Umfang<br>des         | Zu=<br>gekauft                                 |            | beits=<br>ige | Bar=<br>ein=     | Pach=<br>ten |
|               | Ur=<br>beits=<br>tage | Ein=<br>fom=<br>men<br>M | Ar=<br>beits=<br>tage | Ein=<br>fom=<br>men<br>M | Besitz=<br>tums<br>ha | wird:                                          | Mann       | Fran          | fom=<br>men<br>M | pro Ar       |
| Namslau 2     | _                     |                          | _                     |                          | 2                     | ja                                             |            | _             | _                | _            |
| Wartenberg 1. | -                     |                          |                       |                          | 0,25-2,5              | ,                                              | _          | _             | -                |              |
| Ölß 2         |                       | _                        |                       |                          | 2                     | ja                                             | ca.<br>200 | 5             | 400              | _            |
| Trebniţ 3     |                       |                          | _                     |                          | 0,25-2                | ja<br>(mindeftens<br>1/2)                      |            |               | ca.<br>350       | _            |
| Militsch 2    | _                     | _                        |                       | _                        | bis 1,5               | 2,2-3,7<br>Ctr. Brot=<br>forn                  | _          | _             |                  | 34-60        |
| Wohlau        | ca.<br>250            | 240                      | ca.<br>250            | 150                      | _                     |                                                | _          |               |                  |              |
| Guhran 1      | _                     | _                        | _                     | _                        | 0,72-1                | ja                                             | _          |               |                  |              |
| Guhrau 2      | -                     |                          |                       |                          | 0,5                   | do.                                            |            |               | _                | _            |
| Steinau 2     | _                     |                          | _                     |                          | 1-1,5                 | do.                                            | 300        | 250           | 475              | _            |
| Strehlen 1    | _                     |                          | _                     |                          | 0,5-1                 | do.                                            | _          | _             |                  | _            |
| Schweidnit 3. | 300                   | ca.<br>300               | ca.<br>300            | ca.<br>190               |                       | _                                              |            | _             | _                | _            |
| Glat 1        | _ ;                   | _                        | _                     | _                        | 0,25-0,5              | ja                                             |            |               | _                | 40-80        |
| Glat 2        |                       | 47                       | 75                    |                          | ມແລວ                  | bei schlechtem<br>Boden 1/3-1/2<br>bes Bedarfs | -          | _             | -                | _            |
| Neurode 1     | 3                     | 250                      |                       | 180                      | 0,5                   | 2/3 bes Be=<br>barfs                           |            | _             | _                | 100          |
|               |                       |                          |                       |                          |                       |                                                |            |               |                  |              |
|               |                       |                          |                       |                          |                       |                                                |            |               |                  |              |
|               |                       |                          |                       |                          |                       | *                                              |            |               |                  |              |

und Wohlau ziehen regelmäßig Wanderarbeiter, teils aus der Grafschaft Glat, teils aus Oberschlesien und Rufland heran. Das Oberthal bezieht fast überall Wanderarbeiter, meift aus Rugland, der Kreis Steinau auch aus Posen, Kreis Breslau auch aus Galizien, Kreis Ohlau Mäher aus Öfterreich. Es findet auch hier, aber meist nicht in be= beutendem Maße, Sachsengängerei ftatt. "Gebirgsmäher" aus Graffchaft Glat werden auch im Kreife Münsterberg bezogen, ebenfo im Kreise Rimptich, in beiden und im Kreise Strehlen ferner Ruffen zur Hackfruchtarbeit; zum Mähen werden im letteren Kreise auch Soldaten verwendet. Die Abwanderungsbewegung foll in diefen Kreifen neuerdings nachgelassen haben. Im Rreise Schweidnit dagegen bezieht nur ein Teil der Güter mit besonders starkem Hackfruchtbau Oberschlesier, andere Mäher vom Gebirge, während der Bezug polnischer Arbeiter in den Kreisen Striegau und Neumarkt ein erheblicherer zu sein Aus dem Kreise Neumarkt gehen im Winter Arbeiter in die sächsischen Zuckerfabriken, eigentliche Sachsengängerei findet nur einzelnen Stellen der Niederung statt (Kreis Münsterberg) und nicht in erheblichem Umfange. Überall werden namentlich weibliche Arbeiter herangezogen. Die Grafschaft Glat entsendet Arbeiter für den Sommer in die Sbene, auch in die Waldenburger Kohlendistrifte, und bezieht ihrerseits Schnitter aus Böhmen und an den intensiv bewirtschafteten Stellen auch aus Rugland. Aus den Kreifen Waldenburg, Reichenbach, Frankenstein findet Abwanderung im allgemeinen nicht, Heranziehung von Arbeitern aus Rußland und Posen in den Kreisen Waldenburg und Reichenbach in nicht bedeutendem Maße statt.

Die frühere Wanderung deutscher Arbeiter nach Polen und Galizien ist so in ihr Gegenteil umgeschlagen; auch die Wanderung aus dem Gebirge in die Sbene wird durch Heranziehung von Polen in der Sbene und im Gebirge gekreuzt. In der Grafschaft Glat sollen die Leute aus alter Gewohnheit noch jetzt abwandern, obwohl — nach den Berichten — Arbeitsgelegenheit an Ort und Stelle genügend vorhanden. Es beruht diese Abwanderung ursprünglich auf der Differenz der Erntezeit, welche im Gebirge später liegt als in der Sbene; die Arbeiter halfen zuerst in der Sbene aus und kehrten dann zur Ernte in das Gebirge zurück.

Die einzelnen brauchbaren Angaben über die Verhältnisse der Wanderarbeiter stellt die Tabelle (S. 582—585) zusammen.

Auch hier ist der Lohn für weibliche Wanderarbeiter relativ bestonders hoch, entsprechend der relativ guten Qualifikation der Weibers

|               | Zeit=<br>bauer       |                                            |                                                 | zeiti<br>ter 2 | veife l<br>Irbeit | erlöh<br>beschäf<br>er bas | tia=     | Gewährungen an di      |                    |                                            |                      |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Rreis         | der                  | Zweck des                                  | Ort des                                         | Män=<br>ner    |                   | Frauen                     |          | Naturalien             |                    |                                            |                      |
| HIELD         | Ver=<br>wen=<br>dung | Bezuges                                    | Bezuges                                         | ohne Koft      | mit Kost          | ohne Koft                  | mit Kost | Woh=<br>nung           | Feue=<br>rung      | Rost                                       | fonftige<br>-        |
|               | oung                 |                                            |                                                 | M              | M                 | M                          | =<br>M   | Tare<br>M              | Tare<br>M          | Tare<br>18                                 | Tare<br>M            |
| Öls 2         | 7 Mo=<br>nate        |                                            | a) Kr. Warten=<br>berg<br>b) Oberschlesien      |                | _                 | 0,5-<br>0,6<br>—           |          | 7 Mo=<br>nate<br>10-20 | _                  | -                                          | -                    |
| Trebniţ 1     | 6—7<br>Monate        | Rübenarbeit                                | Posen<br>Oberschlesien                          |                |                   |                            |          | ja                     |                    | pro<br>Woche<br>M.<br>2,5 M<br>W.<br>2,1 M | Reife                |
| Wohlau 1      | 1./IV<br>15.XI.      | alle Arbeiten                              | Polen                                           | _              | _                 | _                          |          | ja                     | ja                 |                                            | Neise 5              |
| Guhrau 1      | 4—8<br>Monate        | Rüben=<br>arbeit, Kar=<br>toffelernte      | a) Graffch. Glaţ<br>b) Rußland                  | 1-<br>1,5<br>— |                   | 0,85<br>-1<br>-            | 0,5      | 8 Mo=<br>nate<br>5     | _                  | 8 Mo=<br>nate<br>40 M                      | -                    |
| Guhrau 2      | 1./IV<br>1./XII.     | zum Hack=<br>fruchtbau                     | Oberschlesien                                   | -              | _                 |                            | -        | -                      |                    |                                            | proTag()             |
| Brieg         | 1—3<br>Monate        | Rübenar=<br>beit, Männer<br>zur Ernte      | Ar. Oppeln<br>Namslau                           | 2<br>1,2       | 1,5<br>—          | 0,8<br>0,6                 | 0,6      | _                      |                    | 3 Mo=<br>nate<br>40 <i>M</i>               |                      |
| Breslau 1     | 15./IV<br>1./XII.    | Rüben= u.<br>Rartoffelar=<br>beit u. Ernte | Posen, Ober=<br>schlesien, Ruß=<br>land         | _              |                   |                            |          | Tag                    | 0,10               | _                                          | pro To<br>0,25—0     |
| Breslau 2     | 6 Mo=<br>nate        | Rübenarbeit                                | ?                                               | -              | -                 |                            | _        |                        |                    | -                                          | pro Ta               |
| Breslau 3     | 1./IV<br>1./XI.      | Rüben= 11.<br>Erntearbeit                  | Posen, Ober=<br>schlesien, Ga=<br>lizien        |                |                   |                            | -        | Tag<br>0,10            |                    | 30                                         |                      |
| Steinau 2     | 1./IV<br>10./XI.     | alle Arbeiten                              | Posen                                           | -              | _                 | _                          | -        | 6.7                    | Eag 0,             | 40                                         | -                    |
| Steinau 3     | 1./IV<br>1./XI.      | Rübenbau<br>u. andere<br>Arbeiten          | Oberschlesien                                   | -              |                   | -                          | _        | ja                     | ja                 | _                                          | stets Ri<br>(f. Ter  |
| Münsterberg 1 | April-<br>Dezbr.     | Rübenarbeit<br>u. Ernte                    | Oberschlesien,<br>Polen, Galizien               | -              | -                 | -                          |          | ja                     | ja                 | _                                          | Rartoffe<br>(Woche() |
| Münsterberg 2 | 1./V<br>1./XI.       | Ernte<br>Rübenbau                          | a) Graffch. Glat<br>b) nördl. Pofen<br>c) Polen | 1,5            | 0,5-<br>0,6<br>-  |                            | 0,5      | 6 Mo=<br>nate<br>3     | 6 Mo=<br>nate<br>3 |                                            | Rartoff :<br>(Woche  |

| Wand            | erarb      | eiter                  | einh           | eimischer     | S0<br>— dauer  | numerlö<br>nd — (36<br>Arbeiter | hne<br>eitweise) — besch          | äftigter             |                              |
|-----------------|------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Tagel           | ohnfäte    | Pausch=                | Mä             | Männer        |                | uen                             | Alfford=                          | Roft                 | Abwanderung<br>einheimischer |
| Män=<br>ner     | Frauen     | und                    | ohne<br>Rost   | mit<br>Roft   | ohne<br>Roft   | mit<br>Roft                     | verdienst<br>pro Tag              | taxiert<br>pro Tag   | Arbeiter nach:               |
| 16              | 16         | 16                     | М              | M             | 16             | .16                             | M                                 | 18                   |                              |
| _               | 0,7        | _                      | _              | _             | 0,6            | _                               | <b>1,2</b>                        | _                    |                              |
| 1,2             | 0,8        | _                      | 1              | _             | 0,7            |                                 | _                                 |                      |                              |
| ca. 1,3<br>—1,4 | ca. 0,9    | _                      | 1              | _             | 0,6            | _                               | M. 1,5—2                          | _                    | _                            |
| 1               | 1          | <b>W.</b> 1,5          | (1,5-2)        | _             | (1-1,2)        | _                               | ₩. 1,8—2,5<br>₩. 1—1,5            |                      | _                            |
| 1               | 0,7        | _                      | (1,1—<br>1,2)  | _             | (0,7)          | _                               | M. ca. 2<br>W. 1,4<br>u. mehr     |                      | -                            |
| 1,2-1,5         | 0,7-0,9    |                        | (1,2-2)        | (0,8—<br>1,2) | (0,8-1)        | (0,6 <del>-</del><br>0,75)      | 1                                 | M. 60-80<br>M. 25-40 | etwas Sachsen=<br>gängerei   |
| E 1,2           | 0,9<br>E 1 | _                      | (1,5)          | _             | (0,7)          | _                               | m. 2<br>m. 1—1,2                  | _                    | _                            |
| 1,2             | 0,75       | M. 1,7—2<br>M. 1,1—1,3 | (1,7)          |               | (0,6)          | _                               | M. 2,4<br>W. 1—,2                 | _                    | _                            |
| _               | 1          | <b>33.</b> 1,5         | -              |               |                | (0,8)                           | M. B.<br>1—1,5                    | M. 30<br>M. 25       | etwas Sachfen=<br>gängerei   |
| 1—1,1           | 0,7-0,8    | M. 1,3<br>W. 1         | (1,25—<br>1,5) | -             | (0,8—<br>(0,9) | _                               | _                                 |                      | in Fabriken                  |
| 1,2             | 0,8        | _                      | (1,5)          | _             |                | (0,8)                           | M. 2                              | <b>W</b> . 20        | _                            |
| 1               | 1          | M. 2<br>W. 1,5         | (1-2,5)        | _             | (0,7-1)        | _                               | <b>M.</b> 0,8−2 <b>S.</b> 0,7−1,3 | _                    | Sachsen=<br>gängerei         |
| 1,5             | 1          | _                      | (1-2,5)        |               | (0,7-1)        |                                 |                                   | -                    | _                            |

|                   |                      |                       |                                             |           | ===                    |                          |                      |                      |                       |              |                                                  |
|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------|
|                   | Beit=                |                       |                                             |           | omm<br>weife<br>Urbeit | erlöh<br>beschä<br>erbas | ne<br>ftig=<br>elbst | ଔ e                  | währ                  | unge         | n an die                                         |
| Arcis             | dauer<br>der         | Zweck des             | Ort des                                     |           | än=<br>ier             | Frauen                   |                      | Naturalien           |                       |              |                                                  |
| אניניט<br>מוייניט | Ver=<br>wen=<br>dung | Bezuges               | Bezuges                                     | ohne Koft | mit Koft               | ohne Koft                | mit Kost             | Woh=<br>nung<br>Tare | Feue=<br>rung<br>Tare | Rost<br>Tare | fonftige<br>Tare                                 |
|                   |                      |                       |                                             | 16        | 16                     | 16                       | 16                   | M                    | M                     | M            | 16                                               |
| Nimptsch          | 3—4<br>Wochen        | Ernte                 | Grafich. Glaț                               | 1-<br>1,5 | 0,5 <b>-</b><br>0,6    | 0,85<br>-1               | 0,5                  |                      | _                     | _            | 3 Ctr. Ge=<br>treide für<br>Mann u.<br>Frau (28) |
|                   |                      |                       |                                             |           |                        |                          |                      |                      |                       |              |                                                  |
| Strehlen 1        | 1./V.—<br>1./X.      | Rübenarbeit           | ?                                           | -         |                        | _                        |                      | 5 Mo=<br>nate 3      |                       |              | Kartoffelr<br>6, Reise                           |
| Strehlen 2        | 6 Mo=<br>nate        | Ernte,<br>Rübenarbeit | Gebirgsfreife,<br>Oberschlesien,<br>Rußland |           |                        |                          | _                    | ja                   | ja                    | _            | stets Kost                                       |
| Strehlen 3        | a)einige<br>Wochen   |                       | Gebirge                                     |           |                        |                          |                      | <u> </u>             | -                     | _            | pro Tag<br>0,25—0,3(                             |
|                   | b)Som≠<br>mer        | Rübenarbeit           | Polen                                       |           |                        |                          | _                    | jα                   | ja                    | _            | Tag 0.25<br>u. Reife                             |
|                   |                      |                       | Arbeitshäuser                               |           |                        |                          | _                    |                      |                       | _            | Rartoffel:<br>zuschußzu<br>Arbeits=<br>hauskoft  |
| Striegau          | 1./V.—<br>1./XI.     | Rübenarbeit           | Posen, Ober=<br>schlesien                   | -         |                        |                          |                      | ja                   |                       | ja           | -                                                |
| Glaţ 1            | Som=<br>mer          | Mähen<br>Rübenarbeit  | Österreich<br>Oberschlesien<br>Posen        | _         | -                      |                          | _                    |                      |                       | _            | Reife                                            |
| Neurode           | 6 Mo=<br>nate        | Rübenarbeit           | Rußland                                     |           | _                      |                          | _                    | ja                   | -                     | _            | Tag 0,20<br>u. Reife                             |
| Waldenburg 2      | 5—6<br>Monate        | alle Arbeiten         | Polen                                       |           |                        |                          | _                    | Shlaf-<br>ftelle     |                       | _            | Kartoffel<br>nach<br>Bedarf                      |
|                   |                      |                       |                                             |           |                        |                          |                      |                      |                       |              |                                                  |

| Wand        | erarb   | eiter                                                                                                                            | einb         | eimifder       | So<br>— bauer | mmerlö<br>nd — (3e<br>Urbeiter | hne<br>ritweise) — besch                                                                    | äftigter           |                              |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Tageli      | ohnjäte | Pausch=                                                                                                                          | Mä           | nner           | Fra           | uen                            | Afford=                                                                                     | Roft               | Ubwanderung<br>einheimischer |
| Män=<br>ner | Francu  | und                                                                                                                              | ohne<br>Rost | mit<br>Rost    | ohne<br>Roft  | mit<br>Roft                    | verdienst<br>pro Tag                                                                        | tariert<br>pro Tag | Arbeiter nach:               |
| 16          | 16      | M                                                                                                                                | 16           | М              | 16            | 16                             | 16                                                                                          | 13                 |                              |
| -           |         | Mähen pro<br>ha: Winte-<br>rung 7,20,<br>Sommerung<br>6, Tagesver-<br>dienst: M. 3<br>W. 1,2—1,5<br>Rübenarbeit:<br>M. 1,5 W.0,8 |              | ,5) — (0,8)    |               |                                | Mähen pro ha: Winte-<br>rung 4,80,<br>Sommerung<br>4, Tagesver-<br>dienst: M 2,<br>W. 1—1,2 |                    | _                            |
| 1,5         | 1       |                                                                                                                                  | (2)          |                | (0,75)        | _                              |                                                                                             | _                  |                              |
| 1<br>E 1,2  | 0,8     | _                                                                                                                                | (2)          | _              | 0,8           |                                |                                                                                             |                    | -                            |
| -           |         | höhere<br>Uffordsätze<br>als die                                                                                                 | (1,5-2)      |                | E 0,8         | _                              |                                                                                             |                    | _                            |
| 0,9         | 0,7     | einheimischen<br>—                                                                                                               |              |                |               |                                |                                                                                             |                    |                              |
| _           | 0,7     |                                                                                                                                  |              |                |               |                                |                                                                                             |                    |                              |
| _           | _       | W. 1,2                                                                                                                           |              | _              |               |                                | <b>W</b> . 1,2                                                                              |                    | _                            |
| 1,5—2       | 1-1,5   | _                                                                                                                                | (1-1,5)      | _              | (1)           | _                              |                                                                                             | _                  | Grubenbezirke                |
| 1,5         | 1       | _                                                                                                                                | (1,2)        | (0,5 —<br>0,6) | (0,85)        | (0,5)                          | ₩. 2—2,4<br>₩. 1—1,5                                                                        | M. 50<br>W. 35     | Grubenbezirke                |
| 1,5<br>E 2  | -       | _                                                                                                                                | (1,5-2)      |                |               | _                              | ₩. 2—2,5                                                                                    |                    | _                            |
|             |         |                                                                                                                                  |              |                |               |                                |                                                                                             |                    | =                            |

arbeit für den Hackfruchtbau. Im Kreise Guhrau (1) stehen männliche und weibliche Arbeiter sich völlig gleich. Oft werden, namentlich aus Polen, nur weibliche Arbeiter bezogen, zur Getreideernte die auch hier offenbar ungleich besser qualifizierten deutschen Gebirgsmäher. Im übrigen sind die Differenzen in den Aktordsätzen für einheimische und fremde Arbeiter mehrkach — namentlich im Kreise Nimptsch — sehr bedeutende, und dürfte dies schwerlich zur Verbesserung der Stimmung der ersteren beitragen.

Über die Wohnungs= resp. Schlafstellenverhältnisse der Wander= arbeiter ist nichts näheres angegeben. Die Kost bezw. das Material zur Beköstigung besteht im Kreise Trebnitz (1) in Brot, Graupen, Mehl, Fleisch, Kartosseln (Arbeiter aus Oberschlessen und Posen); näher werden die Beträge im Kreise Steinau (3) angegeben, auf pro Woche 3 kg Brot,  $1^{1/2}$  kg Mehl,  $1^{1/2}$  kg Erbsen,  $1^{1/4}$  kg Salz,  $12^{1/2}$  kg Kartosseln, 3,5 l abgerahmte Milch, 25 Pf. Fleischgeld (Oberschlesser). Den russischen Polen im Kreise Münsterberg werden nur 12 kg Kartosseln gegeben, — auch hier involviert die in den letzten Jahren stetig steigende Heranziehung der Russen eine Herabdrückung des Nahrungsstandes.

## Regierungsbezirk Liegnit.

I. Bewirtschaftungsart, Grundbesitzverteilung und vorhandene Arbeiterkategorien.

In den füdwestlichen Gebirasdistriktten und den anschließenden Kreisen Lauban und Görlitz herrscht durchweg der Körnerbau, verbunden mit — namentlich im Kreise Löwenberg — intensiver Viehzucht mit Stallfütterung, welche durch die meist vorhandenen guten Wiesen er-Lettere nehmen im Kreise Landeshut mehrfach den möalicht wird. sechsten Teil der Wirtschaften ein, daneben wird stark Klee angesät; der Weidegang des Viehes ift selten geworden. In kleinen Teilen der Kreise Bolkenhain, Görlitz, Lauban werden Zuckerrüben gebaut, sonst in nicht bedeutendem Umfange Raps und, meist ftark zurückgehend, Flachs auf einigen größeren Gütern. In den anschließenden, besonders fruchtbaren Rreisen Liegnitz, Fauer, Goldberg ist der Körnerbau mit starkem Zucker= rüben=, auch Rapsbau kombiniert; Kartoffeln werden daneben für Brennereizwecke angebaut. Auch in den Kreisen Lüben, Glogau und im östlichen Teile des Kreises Sprottau ist der Rübenbau noch stark vertreten, dagegen in den westlichen Teilen dieses Kreises und in den nördlich anschließenden Kreisen fast gar nicht; es werden bei vorsherrschendem Körnerbau im Kreise Sagan Kartoffeln stark gebaut und an der Oder im Kreise Gründerg das Vieh geweidet. Im übrigen wird im Kreise Gründerg der bekannte Wein gebaut. Nach Nordwesten zu, in dem Kreise Bunzlau, dem nördlichen Teile des Kreises Görlitz, in den Kreisen Nothenburg, Hoperswerda ist, dem ungünstigen Voden entsprechend, Körnerbau mit Kartoffelbau kombiniert und sind im übrigen große Flächen aufgeforstet.

In den Kreisen Landeshut, Bolkenhain, Hirschberg, Schönau und auch im Kreise Jauer ist für die Grundbesitzverteilung das Nebeneinanderbestehen von Rittergütern und kleinbäuerlichem Besitz typisch. Landeshut sind außer den Domänen und wenigen Rittergütern fast nur Kleinbauern vorhanden, die mit wenigem Gesinde auskommen. Im Kreise Bolkenhain ist ca. 1/3 des Kreises in den Händen von 20 Versonen, nur etwa 16% find größere Bauerngüter bis ca. 30 ha (etwa 200 Wirtschaften); der ganze Rest, etwa die Hälfte der Fläche, gehört etwa 3500 Kleinbauern und Stellenbesitzern mit im Durchschnitt ca. 4 ha Land. In manchen Dörfern des Kreises ist auch der mittlere Besitz mit 25-60 ha stärker vertreten. Im Rreise Jauer hält der mittlere Besitz dem kleinen etwa die Wage. Im Kreise Hirschberg giebt es außer dem mit ca. 20 000 ha angeseffenen Grafen Schaffgotsch noch 9 Großbesitzer und etwa 300 Bauerngüter zwischen 15 und 75 ha, daneben Taufende von Bauern- und Gärtnerstellen unter 15 ha. Im Hirschberger Thal und den anstoßenden Teilen des Schönauer Kreises umfaßt der mittlere Besitz etwa 35%, der Kleinbesitz etwa 65% der nicht von größeren Gütern — die hier nicht häufig sind — eingenommenen Fläche.

Die großen Güter werden vielfach von Administratoren verwaltet; die kleinen Bauern arbeiten fast durchweg selbst mit.

Die Spuren der alten Agrarversassung treten in der Lage der Grundbesitzungen und den Zahlenverhältnissen derselben zu einander noch deutlich zu Tage. In den meisten Kreisen liegt in jeder Ortschaft ein Dominium, zuweilen auch 2—3, im Kreise Schönau vereinzelt bis zu 7, und sinden sich daneben bis zu 30 Kleinbauernstellen. Auf ein Kittergut von ca. 100—200 ha im Kreise Schönau kommen 6—20 Bauern und 10—20 Gärtner (früher Dreschgärtner), d. h. auf je 10 ha eine Gärtnerstelle. Da die Dreschgärtner ihre Familie nicht in dem Umfange zur Arbeit zu stellen hatten, wie die preußischen Instleute, sondern nur etwa ½—2/3 der dort pro Familie zu stellenden Arbeitskräfte leisteten,

entspricht dies unter Berücksichtigung der hier höheren Bodenerträge ganz der Relation der Instsamilien zum Areal im Norden (1 Familie auf 20—25 ha) und zeigt wiederum, daß die Dreschgärtner nur eine — wie oben hervorgehoben — besondere Species dieses Dienstverhältnisses waren, d. h. innerhalb des Organismus der Gutswirtschaft dieselben Funktionen erfüllten.

Die neuere Entwicklung führt in den gedachten Kreisen durchweg zu einer Zerbröckelung der größeren und mittleren Bauernwirtschaften in kleinbäuerliche, welche möglichst ohne Verwendung fremder Arbeitsskraft ihren eigenen Bedarf zum unmittelbaren Konsum herauswirtschaften. Überall bleiben die großen und kleinen Besitztümer nach den Berichten regelmäßig geschlossen, während die mittleren der Parzellierung anheimsfallen und sich derart vermindern, daß volle Bauernhusen zur Seltenheit geworden sind. Teilweise ist die Parzellierung auch weiter gegangen und hat zu einer Vermehrung der Gärtnerstellen geführt, indem die Bauerngüter in solche zerschlagen werden, die Hänster aber durch Zustauf sich zu Gärtnern emporarbeiten, — so im Kreise Schönau, wo namentlich die 1760—90 begründeten "Weberhäuser" (von denen auf 1000 Seelen damals 80 entstanden) diese Entwicklung durchmachen.

In den zunächst angrenzenden Rreifen Löwenberg, Liegnit, Goldberg besteht ebenso wie in den Kreisen Görlitz und Lauban der mittlere Bauernbesit neben einigen größeren Berrichaften in ftarkerem Maße; in ben Kreisen Liegnit und Lüben bagegen herricht der Großbesit mehr= Man rechnet im Kreise Löwenberg etwa 10%. fach entichieden vor. in den Kreisen Liegnit und Goldberg etwa 20% der Fläche auf den Kleinbesit, im Rreise Liegnit wird zum mittleren Besit etwa 30% bes Areals, in den Arcijen Görlitz und Löwenberg erheblich mehr gerechnet, in Teilen der Kreise Liegnit und Goldberg umfaßt der Großbesit 50% Parzellierungen von Bauerngütern find hier weniger häufig; ber Kläche. ein Teil ber Bauern, welche nach ber Größe ihres Areals (1500 Mf. Grundsteuer im Rreise Liegnit) Bandelsgewächsbau treiben konnten, find in die Reihe der Großbetriebe eingetreten. Unter den größeren Gütern im Kreise Lüben findet neuerdings häufig Besitwechsel statt. Stärfer und bis 311 2/8 der Fläche ist in den Kreisen Lüben und Glogan der Großbesit, teilweise in jehr großen Berrichaften, vertreten, er ist vielfach verpachtet; baneben bestehen Bauern von 25-75 ha und, im Rreise Lüben teilweise vorherrichend, Kleinbesit. Im Rreise Sprottau und in den Kreisen Sagan, Freistadt, Grünberg eriftieren latifundien= artige Majorate, welche im Rreife Grünberg meift verpachtet find,

daneben andere Rittergüter, im nördlichsten Distrifte bis zu <sup>2</sup>/3, im Kreise Sagan etwa <sup>1</sup>/3 der Fläche umfassend. Die mittleren Bauernsgüter nehmen im Kreise Sagan etwa <sup>1</sup>/2 des Areals ein; sie sind im Kreise Sprottau etwa 25—30 ha groß. Im Kreise Grünberg links der Oder bestehen meist ärmliche Kleinbauern, rechts der Oder auch größere Bauerngüter. Der Kleinbesitz bedeckt im Kreise Sagan ca. <sup>1</sup>/6 der Fläche und kommt überall vor. Die Parzellierungen bei Erbfällen betressen vornehmlich den mittleren Besitz, während die größeren und kleineren Güter geschlossen überzugehen pslegen. Sbenso haben die Güterschlächtereien den Bauernbesitz vermindert, neuerdings jedoch in abnehmendem Maße, da die Nachstrage nach Grundbesitz geringer wird.

Die nordwestlichen Kreise Bunzlau, Rothenburg, Honerswerda haben vorherrschend bäuerlichen Besitz, der im Kreise Bunzlau etwa <sup>2</sup>/3 des Areals umfaßt, daneben große Forstgüter von 500—750 ha im Kreise Rothenburg, bis zu 1250 ha im Kreise Honerswerda, — im letzteren Kreise umfassen diese Güter ca. <sup>3</sup>/4 Forst, <sup>1</sup>/4 Ackerland.

Die bäuerlichen Stellen, im Kreise Hoyerswerda bis zu 40—50 ha groß, gehören nach der Qualität des Bodens meist zum kleinbäuerlichen Besit; im Kreise Bunzlau verschwindet der größere Bauernbesitz zufolge der Parzellierungen, während sich die in allen drei Kreisen stark verstretenen Kleinbauern und die Gärtnerstellen bis zu 1 ha herab vermehren. Der kleinbäuerliche Besitz umfaßt im Kreise Bunzlau ca. ½ des Areals, im Kreise Hongenswerda teilweise noch mehr.

Die Parzellierungen in den Gebirgs= und den westlichen Niederungs= freisen zeigen ein und dasselbe Bild. Die Parzellierung der Bauernhöfe erfolgt teils Schulden halber, teils im Erbgang, teils der geringen Rentabilität des Betriebes wegen oder weil die Leute sich als Rentner zurückziehen wollen; häufig ist in Erbfällen die Veranlassung, daß die Raufpreise gerade der kleineren Güter sehr hoch sind und die Erben sich über die Übernahme durch einen von ihnen zu billigem Breife nicht einigen können oder wollen. Die Zerschlagung erfolgt durch Geschäfts= leute, und zwar in der Weise, daß die Parzellen abgetrennt und an die fauflustigen kleinen Besitzer abgegeben werden, bis auf ein Restaut von etwa 71/2-10 (im Kreise Löwenberg auch nur 2-6) ha, welches im ganzen verkauft wird. Reue Stellen entstehen nicht, nur vereinzelt im Kreise Löwenberg solche von 11/4-71/2 ha, wenn das Anwesen günstig an der Straße liegt. Die Räufer find Bäugler oder Gartnerstellenbesitzer. Erstere sind meist Handwerker und kaufen kleine Stucke, von 1/4—1 ha, also von dem Umfang, welcher mittelst der überschüssigen Arbeitsfraft der Familie nebenher bestellt werden kann. Die Gärtner dagegen kausen meist größere Stücke und zwar in dem Umfang, daß ihr arrondierter Besitz sie der Notwendigkeit, auf Arbeit zu gehen, ent= hebt. Mangels Gelegenheit zum Kauf suchen sie zu pachten und auch in dieser Form suchen die größeren Besitzer vielsach Teile ihres Areals aus der eignen Birtschaft abzustoßen oder auch den ganzen Betrieb zu dismembrieren. Es werden mehrsach sehr hohe Pachtzinsen und Kauspreise gezahlt. Diese Parzellierungen vermindern also durchweg, — wie auch berichtet wird, — das Angebot einheimischer Arbeitskräfte. Nur wo Häuslerstellen von ½—½ ha neu geschaffen worden sind, was gleichfalls stellenweise vorkommt (Liegnitz 2), hat dies zu einem vermehrten Angebot von Arbeitern gesührt.

Nicht anders liegen die Verhältnisse in den Nordfreisen. Es kommt hier (Gründerg 3) vor, daß Bauermahrungen vollständig zerstückelt und die Gebäude auf den Abbruch verkauft werden, anderwärts (Freistadt) pslegen kleine Restgüter von  $1^{1/4}$ —5 ha zu bleiben, immer aber wird das Areal von den Nachbarn, besonders von den Kleinstellenbesitzern angekauft, namentlich, wie im Kr. Sprottau (2) ausdrücklich berichtet wird, von den früheren Dreschgärtnern, die nur 1/2—1 ha Land hatten und sich nunnehr allenthalben — es werden "in fast jedem Dorf" größere Bauern von dis zu 50 ha parzelliert — auf mindestens 2 ha arrondieren; auch hier ist das Angebot einheimischer Arbeitskräfte dadurch, und zwar mehrsach erheblich, vermindert.

Das Gleiche ist in den nordwestlichen Kreisen, soweit dort Parzellierungen vorkommen, der Fall. Es bleiben Restgüter von ca.  $2^{1/2}$  ha übrig, die Parzellen werden an Stellenbesitzer verkauft. So in den Kreisen Bunzlau und Rothenburg. Wo, wie in den Kreisen Hoperswerda (1), neue Stellen von  $1-1^{1/2}$  ha geschaffen worden sind, haben Fabrikarbeiter und Handwerker sie gekauft.

An einer Stelle im Kreise Hoperswerda (3) werden mehrere große Güter parzellenweise als Rentengüter in Größe von 10—20 ha ansgeboten; sonst wird dies aus dem Bezirk nicht erwähnt.

Die Art der Arbeitsverfassung in Niederschlessen erhielt ihr dauerns des Gepräge durch die Beseitigung des Dreschgärtnerverhältnisses. Die zahlreichen Stellenbesitzer und Häusler, welche damals als freie Grundseigentümer teils geschaffen, teils von den Gutswirtschaften abgegliedert wurden, mußten in ihrer Lebenshaltung zunächst außerordentlich sinken, da die erheblichen Gerealieneinkünfte aus dem Mähen und Erdrusch wegsielen. Die Mandel wurde durchweg, der Dreschanteil vielsach durch

Geldakford ersetzt und auf dieser Basis teils neue Kontrakte mit den Leuten geschlossen, meist aber wurden dieselben, da sie an die Scholle gefesselt und auf die Arbeit in der Nachbarschaft angewiesen waren, ohne festes Kontraktsverhältnis gegen meist äußerst bescheidene Löhne je nach Bedarf beschäftigt und das Gutsgefinde vermehrt. — Ein Teil der früheren Dreschgärtner, diejenigen, deren Besitztum den Unterhalt notdürftig deckte, beschränkten sich auf die Bestellung der eignen Wirtschaft, und es entstand infolge bessen für die Güter vielfach die Not= wendigkeit der Beschaffung anderweitiger Arbeitsfräfte, welche in zu diesem Behuf gebauten Familienhäusern untergebracht und gegen feste Geldlohnfätze in Kontrakt genommen oder auch ohne Kontrakt, gefesselt nur durch die ihnen gewährte Wohnung, im Tagelohn und Aktord beschäftigt wurden. Als "Bindemittel" wurde daneben oft etwas Kartoffelland gewährt, auch wohl — mit Rücksicht auf die hausindustrielle Svinnerei und Weberei — Leinland. Als Reminiscenz an die "Mandel" ber Dreschgärtner blieb auch hier teils die Nachreche, teils Erntegetreide von einigen Scheffeln. Der Mangel jeglicher kontraktlichen Bindung und — abgesehen von der Wohnung nebst Heizung, und eventuell den gedachten Landdeputaten — jeglicher Naturalien im Lohn war demgemäß hier in noch erheblich höherem Maße als im Regierungsbezirk Breslau das Charakteristikum des Arbeitsverhältnisses. Das ist im wefentlichen auch heute so geblieben.

Die großen Güter haben neben dem zahlreich gehaltenen, aber meist verheirateten Gesinde als ständige Arbeiter entweder sogenannte "Lohnsgärtner", auf welche teilweise auch der Name der Dreschgärtner übersgegangen ist, und welche mit ihren Familien in herrschaftlichen Wohnungen untergebracht sind, — meist die jüngeren leistungsfähigen Leute, die ganz überwiegend im Akford und zwar mit wenigen Ausnahmen im Geldsakford arbeiten, und "Tagelöhner", welche überwiegend gegen festen Tagelohn arbeiten — meist die älteren und die mit Grundbesitz ansgesessen der im Bauerndorf eingemieteten Leute, denen Wohnung nur gewährt wird, wenn sie anderwärts keine sinden und herrschaftliche Wohnungen zur Verfügung stehen.

Mehrfach scheiden sich auch beide Gruppen in der Art der Ablöhnung nicht von einander, sondern nur darin, daß die Häusler und Stellensbesitzer ihr eigenes Besitztum haben, den besitzlosen Tagelöhnern aber gutsherrliche Wohnungen gewährt werden.

Die Bauern arbeiten überwiegend nur mit Gesinde und einigen für die Ernte angenommenen Tagelöhnern. Das Angebot von solchen

vermindert sich aber dadurch, daß die Rleinstellenbesitzer in steigendem Maße der Arbeit in fremden Wirtschaften abgeneigt sind und sich durch Zukauf ober Zupachtung in selbständige Kleinwirte verwandeln, oder in der Industrie und den Kohlengruben Arbeit nehmen. dieses verminderten Arbeitsangebotes ift auf den Großgrundbesit und die Bauern verschieden. Der Großgrundbesitz hat sich vielfach infolge dessen genötigt gesehen, die — übrigens meist auch keineswegs sehr preiswürdigen — Wohnungen ohne Anrechnung auf den Lohn zu ge= währen, so daß sich die Löhne der in eigenen und der in herrschaftlichen Häufern oder auch in den Dörfern in Wohnungen, welche die Berrschaft beschafft, wohnenden Arbeiter ausgeglichen haben, oder er zieht Wanderarbeiter für den Sommer heran; die Bauern dagegen, welche regelmäßig zu keinem von beiden Hülfsmitteln greifen können, sind oft in die Un= möglichkeit der Fortführung der Wirtschaft versetzt und verfallen der Parzellierung, welche ihrerseits, wie vorstehend dargelegt, die Einschrän= fung des Arbeiterangebotes weiter steigert.

Auf diesen Umständen beruht im wesentlichen die gegenwärtige Arbeitsverfassung Niederschlesiens, welche in der Art der Kombination der verschiedenen Arbeiterkategorien im einzelnen sehr verschieden ist. Bei den Bauern der nach dem Gebirge zu liegenden Kreise überwiegt das Gefinde weitaus bezw. wird fast ausschließlich gehalten. minien im Kreise Bolkenhain halten auf 20 ha eine Dienstfamilie, deren es im Kreise etwa 700 giebt und welche nebst ihren arbeitenden Angehörigen der Zahl nach die überwiegende Menge der Landarbeiter darftellen, während dann das Gefinde und demnächst die kleineren Stellenbesitzer rangieren. Die letteren nehmen ab; ein Gut im Kreise Hirsch= berg, welches vor 20 Jahren 6 angesessene Arbeiter beschäftigte, hat jetzt beren einen im Dienst. Im Kreise Schandau arbeiten die Güter meist nur mit verheirateten Knechten; die Stellenbesitzer pachten zu und gehen möglichst nicht auf Arbeit, nur ihre Angehörigen finden als Erntearbeitsfräfte Verwendung; die Bauern müffen sich mit ganz jungen Knechten (bis 18 Jahre) behelfen. Das anderwärts häufige Abarbeits= verhältnis der Einlieger ist in Niederschlesien nur vereinzelt vertreten. Kontraktsarbeiter sind im Kreise Görlitz selten; neben Gesinde überwiegen dort die freien, im eignen Haus oder in herrschaftlichen Wohnungen sitzenden freien Tagelöhner. Sbenfo herrschen im Kreise Lauban die freien Tagelöhner, und zwar folche mit eigenem oder zugepachtetem Grundbesitz neben dem Gefinde vor. Im Kreise Löwenberg haben die Bauern Ge= sinde, die Güter neben verheirateten Knechten 50% anfässige und

50% in herrschaftlichen Wohnungen meist ohne Kontrakt angesetzte Tagelöhner, anderwärts auch Lohngärtnerfamilien. Im Kreise Goldberg überwiegt verheiratetes und unverheiratetes Gesinde, die Stellenbesitzer gehen "nur aus Gefälligkeit" zur Arbeit. — Im Kreise Liegnitz werden neben dem Gesinde teils Arbeiter, denen Acker vom Gut billig verpachtet wird, teils freie Tagelöhner und "Dreschgärtner" (Lohngärtner) neben einander gehalten; in den Kreisen Liegnitz und Goldberg sollen etwa 50% der Arbeiter als Gesinde, 50% als Tagelöhner und Lohngärtner gehalten werden, von Tagelöhnern 1/5 auf eignem Grundbesitz angessessen sein.

Wanderarbeiter kommen nach der Niederung zu steigend, namentlich beim Zuckerrübenbau, in verschiedenem Maße zur Verwendung.

In den nördlichen und öftlichen Kreisen werden Gefinde, daneben Lohngärtner in herrschaftlichen Wohnungen und Stellenbesitzer als ständige Tagelöhner beschäftigt. Die Verwendung der letteren nimmt stark ab, da sie entweder nur in ihrer Wirtschaft arbeiten oder in die Fabriken gehen. Gin Besitzer im Kreise Sprottau, der vor 40 Jahren nur freie, im Dorf angesessene Tagelöhner hatte, beschäftigt jett beren einen. Lohngärtnerfamilien werden im Kreise Glogan auf 1000 Morgen 8-10. also auf je 25-31 ha eine, gehalten. Der relative Minderbetrag gegen den Kreis Bolkenhain — auf 10 ha eine Familie — trot intensiver Rultur (auch Zuckerrüben) erklärt sich durch die berichtete starke Verwendung der Wanderarbeiter, welche offenbar hier wie in Westpreußen die ständigen einheimischen Tagelöhnerfamilien ersetzen und verdrängen. Im Kreise Grünberg werden neben dem Gefinde teils Lohngartner, teils freie, in den Dörfern wohnende, im Sommer in der Landwirtschaft. im Winter in den Forsten beschäftigte Arbeiter angenommen. Weinbau werden Arbeiter verwendet, welche mährend der Weinbearbeitung von einem Weinberg zum andern umberziehen.

Auch in den nordwestlichen Kreisen haben die Güter teils im Dorfe wohnende angesessene Tagelöhner, teils Dienstfamilien, die Bauern neben dem Gesinde im Kreise Hoyerswerda auch Sinlieger, welche Kartoffelland in der Ernte abarbeiten. Von den großen Gütern wird den Arbeitern mehrsach Land verpachtet.

Wanderarbeiter werden in der Oderniederung und den nördlichen und öftlichen Kreisen stark, in den nordwestlichen teilweise, herangezogen, und wird von ihnen unten besonders gesprochen werden.

# II. Allgemeine Arbeitsverhältniffe und Existenz = bedingungen der Arbeiter.

Die Angaben der Berichte über die allgemeinen Arbeitsbedingungen giebt die Tabelle wieder.

Charakteristisch ist, daß hier fast durchweg die Arbeitszeit an feste Anfangs= und Schlußstunden gebunden ist. Die Auflösung der Inter= essengemeinschaft, welche hier besonders vollständig war, und das Überwiegen des reinen Geldlohns und der freien Tagelöhner kommt darin beutlich zum Ausdruck. Außerdem spielt aber auch mit, daß die Stellenbesitzer den Rest des Tages für ihre eigene Wirtschaft verwenden. Frauenarbeit ist hier ebenso wie in Schlesien überhaupt eine ganz regelmäßige, nur teilweise beruht sie auf kontraktlicher Verpflichtung, — beim Gefinde fast immer, bei den Lohngärtnern zum Teil. Daß sie nichts= bestoweniger im Gegensatz zu den Nordprovinzen in diesem Umfang statt= findet, hat seinen Grund in dem individualistischen und kapitalistischen Charafter des Arbeitsverhältnisses, welches hier durchweg ein solches nicht mit der Familie als Ganzes, sondern mit den einzelnen Familien= gliedern ift, außerdem in der Niedrigkeit der Löhne. Die Frauenarbeit findet ihr Korrelat an dem Mangel eigner Wirtschaft bei den herr= schaftlichen Arbeitern, namentlich an dem Mangel eigner Kuhhaltung; die Frauen der Stellenbesitzer gehen nicht oder nur unregelmäßig zur Lohnarbeit. — Chefrauen mit kleinen Kindern gehen regelmäßig nicht auf Arbeit.

Die Kinderarbeit ist namentlich beim Hackfruchtbau sehr ausgedehnt, namentlich in der Ebene auf größeren Gütern. —

Das Verhalten der Arbeiter gegenüber der Überarbeit ist verschieden, offendar je nach den persönlichen Beziehungen zum Besitzer, allein nostorisch und wie die Berichte auch ergeben, ist dem nachgiedigen Naturell der schlesischen Arbeiter entsprechend ernstlicher Widerstand sehr selten, und ganz überwiegend wird bemerkt, daß Überstundenarbeit willig gesleistet werde; nur die Stellenbesitzer sträuben sich, da sie die Zeit für ihre Wirtschaft bedürfen. Teilweise besteht kontraktliche Verpslichtung zur Überarbeit. Gegen die Kinderarbeit wenden die Leute meist nichts ein; für die Stellenbesitzer ist Tagelohnverdienst der Kinder wohl meist ein Bedürfnis. —

In den an das Gebirge anstoßenden Kreisen wird noch Handweberei für Fabriken, teils von den Frauen, teils — im Winter — auch von

Männern betrieben. Sie geht — aus bekannten Ursachen — stark zurück, und es soll infolge dessen nach einem Bericht aus dem Hirschberger Thal "die Jugend wildernd herumlungern". Nur zum Teil wird das dort gefertigte Leinen auch zum eignen Bedarf verwendet, meist alles verkauft. Es finden sich in allen Dörfern Frauen, welche das Nähen der Kleidung beforgen, teilweise auch Schneider; in zunehmendem Maße wird aber auf Jahrmärkten und in den Städten fertig eingekauft, was im Kreise Liegnit als Fortschritt bezeichnet wird. Die Eigenspinnerei und weberei hat hier außerhalb des Gebirges gänzlich aufgehört. den nördlichsten Kreisen Sprottau, Sagan, Fraustadt, Grünberg kommt dagegen Leinwandweberei zum eignen Bedarf, beim Kleinstellenbesitz vereinzelt auch zum Absatz noch vor, auch Besenbinderei, Korbslechterei und Anfertigung von Holzpantinen findet sich dort. — Im Nordwesten kommt in den Kreisen Hoyerswerda und Rothenburg noch Spinnerei zum eignen Bedarf vor; das Gespinst lassen die Leute dann gegen Lohn verweben. Die Kinder erlernen das Spinnen nicht mehr.

Die obligatorische Krankenversicherung ist für landwirtschaftliche Arbeiter (außer Gesinde) in den Kreisen Landeshut, Goldberg, Hirschberg, Lüben, Rothenburg und Hoyerswerda mehrsach eingeführt; im Kreise Liegnitz und im Kreise Löwenberg bestehen freiwillige Krankenkassen; auch kommt es dort vor, daß die Arbeiter sich bei den Ortskrankenkassen freiwillig versichern.

Die gesetzlichen Beiträge der Arbeiter zur Invaliditäts= und Alters= versicherung werden in den Kreisen Landeshut und Hirschberg vielfach von den Arbeitgebern mitgetragen; im Rreife Schönau hat stellenweise der Lohn entsprechend erhöht werden müssen; im Kreise Görlitz verhalten sich die Arbeitgeber verschieden; im Kreise Liegnitz tragen größere Besitzer die Beiträge nicht mit, dagegen die Bauern häufig, — auch hier im Gegensatz zu den Nordprovinzen, wo dies sich umgekehrt zu stellen pflegt: es zeigt sich darin die oben begründete relativ größere Arbeiternot der Bauern in Schlesien und die Schwäche ihrer wirtschaftlichen Position. Im Rreise Liegnitz sind stellenweise die Löhne entsprechend erhöht worden. Im Kreise Lüben zahlt die Herrschaft für das Gefinde die Beiträge mit, für freie Arbeiter nicht. Im Kreise Sagan wird der abgezogene Beitrag zu Weihnachten eventuell erstattet. Im Kreise Bunglau haben die Arbeit= geber die Löhne erhöht, tragen aber nach Vereinbarung die Beiträge nicht, damit "die Arbeiter den Wert dieses Gesetzes selbst beurteilen lernen". Ein gleicher Beschluß war im Kreise Hoperswerda gefaßt, ist aber vielfach nicht durchgeführt worden; ebenso tragen im Kreise

|                |             | Tägliche Arbeitszeit |              |             |                        |              |              |                   |              |                   |                                           |  |  |  |
|----------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| 0              | in          | ı Som                | mer          | iı          | n Win                  | ter          | im S         | ommer             | im V         | Binter            | gütung<br>für                             |  |  |  |
| Rreis          | Be=<br>ginn | Ende                 | Pause        | Be=<br>ginn | Ende                   | Paufe        | Magi=<br>mum | Durch=<br>schnitt | Mini=<br>mum | Durch=<br>schnitt | Über=<br>stunden                          |  |  |  |
|                | um<br>Uhr   | um<br>Uhr            | Stun=<br>den | um<br>Uhr   | um<br>Uhr              | Stun=<br>den | Stun=<br>den | Stun=<br>den      | Stun=<br>den | Stun=<br>den      | pro<br>Stunde 18                          |  |  |  |
| Landeshut 1    |             |                      |              |             |                        | _            |              | 10                | _            | 8                 | _                                         |  |  |  |
| Landeshut 2    | 6           | 7                    | ;            | 8           | 5                      | ?            |              |                   | _            | _                 | 10-20                                     |  |  |  |
| Bolfenhain 1.  | _           | _                    | _            | _           |                        |              | _            | 10—12             |              | 7                 | 10—15                                     |  |  |  |
| Bolkenhain 2 . |             |                      |              |             |                        | _            |              | 10                | _            |                   | 10                                        |  |  |  |
| Bolkenhain 3.  | _           |                      | _            |             |                        | _            |              | 11                |              | 9                 | 15—20                                     |  |  |  |
| Jauer 1        | 6<br>E 5    | $7 	ext{E } 7^{3/4}$ | 2            | 6           | 5-51/4                 | 2            | 123/4        | 11                | _            | 9                 | M. 10—12<br>W. 8—10                       |  |  |  |
| Hirschberg 1   |             | _                    |              |             |                        | _            | _            | 11                | _            | 7—9               | ?                                         |  |  |  |
| Hirschberg 2   | 6           | 7                    |              | 7           | 1 St.<br>nach<br>S. U. | ?            |              | —                 | _            | _                 | doppelter<br>Lohnsatz                     |  |  |  |
| Shönau 1       | 6           | 7                    | 2            | 6-7         | s. u.                  | $1^{1/2}$    | _            | 11                | _            |                   | 1/10 Tages=<br>lohn                       |  |  |  |
| Shönau 2       |             | -                    |              | _           | -                      |              |              | 10                | 7            |                   | 10                                        |  |  |  |
| Shönau 3       | -           |                      |              |             | —                      |              | _            | 10-11             | _            | 8                 | 1 <sup>1</sup> /2—2=<br>facher<br>Lohnsat |  |  |  |
| Löwenberg 1    | _           |                      |              |             |                        |              |              | 11                | _            | 8                 | doppelter<br>Lohnsatz                     |  |  |  |
| Löwenberg 2    | 6           | 7                    | 3            | 7           | 5                      | 2            | 10           | 10                | 8            | 8                 | 10<br>n. Schnaps                          |  |  |  |
| Goldberg 1     | _           |                      |              |             |                        |              | _            | $10^{1/2}$        | _            | 9                 | doppelter<br>Lohnsatz                     |  |  |  |
| Liegniţ 1      | 6           | 6                    | 3            | 7           | 5                      | 3            | 9            | 9                 | 7            | 7                 | 10                                        |  |  |  |
| Liegnit 2      | 5           | 7                    | 3            | 61/2        | 5                      | 3            | 10           | 10                | 71/2         | $7^{1/2}$         | 10                                        |  |  |  |
| Liegniţ 3      |             |                      | _            |             | _                      | _            | _            | 11                | _            | $7^{1/2}$         | 10                                        |  |  |  |
| Liegnit 4      | _           |                      | _            |             |                        |              |              | 12                | _            | 8—10              | 3                                         |  |  |  |
| Bunzlau 1      | 6-7         | 7                    | 3            | 71/2        | $4^{1/2}$              | 2            | 9—10         | 9—10              | 7            | 7                 | 1050                                      |  |  |  |
| Bunzlau 2      | 6           | 7                    | $2^{1/2}$    |             |                        | _            |              | _                 |              | _                 | nach<br>Lohnfah                           |  |  |  |

|                       | Frau (Eh                     | enarbeit<br>efrauen)           |                                         | R i        | n bera       | ırbe         | e i t        |                        |                     |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------|
| Sonn=<br>tags=        |                              |                                | Umfang                                  |            | Lohns        | 1            | 1            | Pausch=                | Ur=<br>beits=       |
| arbeit                | eigne<br>Arbeiter            | fremde<br>Arbeiter             | und<br>Zweck                            | pro<br>Tag | pro<br>½ Tag | pro<br>Woche | pro<br>Monat | und<br>Afford=<br>säpe | 20:4                |
|                       |                              |                                |                                         | 18         | 18           | 16           | 16           | 15                     | den                 |
| _                     | (nicht vor=<br>handen)       | Ernte                          | Kartoffelernte                          |            | _            | _            | _            |                        |                     |
| _                     | Grnte                        | (fehlen)                       | Grnte                                   | -          | 25-30        |              | _            | _                      | 6                   |
|                       | regelmäßig                   | ,<br>,                         | Jäten, Steine=<br>lesen, Heu=<br>wenden |            | _            | 5            |              |                        | 46                  |
| _                     | regelmäßig                   | regelmäßig                     | Ernte                                   |            | 25           |              | _            |                        | 6                   |
|                       | 5 Tage pro<br>Woche          | regelmäßig                     | Rübenverziehen<br>u. Ernte              | _          | 20—25        |              | -            |                        | 6                   |
|                       | regelmäßig                   | regelmäßig                     | Jäten, Rüben=<br>arbeit                 | 45—50      | _            |              |              |                        | пафт.               |
|                       | regelmäßig                   | regelmäßig                     | Jäten, Ernte                            | _          | _            |              | -            | _                      |                     |
| doppelter<br>Lohnsatz | meist regel=<br>mäßig        | regelmäßig                     | möglichst viel                          |            | 15-20        |              |              |                        | пафт.               |
| _                     | meist regel=<br>mäßig        | regelmäßig                     | Heu=, Rüben= u.<br>Kartoffelarbeit      | _          |              | 1            |              |                        | 1/2 Tag             |
| _                     | meist regel=<br>mäßig        | ca. 100 Tage                   | Jäten, Heu= u.<br>Kartoffelernte        |            | 20           |              |              | _                      | <sup>1</sup> /2 Tag |
| _                     | meist regel=<br>mäßig        | besitslose regel=<br>mäßig     | Sommerarbeit                            |            |              | 4-5          |              |                        | 5                   |
| _                     | regelmäßig,<br>laut Kontrakt | 5                              | Heu=, Getreide=<br>u. Kartoffelernte    | _          |              | 5            | _            | -                      | _                   |
| _                     | regelmäßig                   | ,                              | Sommer                                  |            |              | 5            | <br>         |                        | $5^{1/2}$           |
| _                     | meist regel=<br>mäßig        | meist regelmäßig               | Jäten, Rüben=<br>verziehen              |            | 30           | -            |              |                        | 5                   |
|                       | meist regel=<br>mäßig        | meist regelmäßig               | Rübenarbeit                             | -          | 25—30        |              |              |                        | $^{1/_{2}}$ Tag     |
| doppelter<br>Lohn     | meift regel=<br>mäßig        | meist regelmäßig               | ?                                       | _          | 20—30        | -            | -            |                        | 6                   |
|                       | fastregelmäßig               | meist regelmäßig               | Ernte                                   |            | 20—25        |              | _            |                        | nachm.              |
| -                     | Ernte, sonst<br>unregelmäßig | 5                              | 5                                       |            | _            | -            |              | -                      |                     |
| _                     | (fehlen)                     | Kartoffelernte,<br>sonst nicht | Rartoffelernte                          |            | -            | -            | -            |                        | -                   |
| = -                   | (fehlen)                     | 5 Tage pro<br>Woche            | Jäten, Steine=<br>lesen                 | -          | _            | -            | -            | -                      | -                   |

|                |             |           | I            | ägl         | i ch e    | Arbe         | eitsz         | e i t                                            |               |                   | Ver=                                          |
|----------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 0 - 2 : 3      | in          | ı Sonı    | mer          | ir          | m Win     | ter          | im S          | ommer                                            | im L          | Binter            | gütung<br>für                                 |
| Areis          | Be=<br>ginn | Ende      | Pause        | Be=<br>ginn | Ende      | Pause        | Mari=<br>muni | Durch=<br>schnitt                                | Mini=<br>muni | Durch=<br>schnitt |                                               |
|                | um<br>Uhr   | um<br>Uhr | Stun=<br>den | um<br>Uhr   | um<br>Uhr | Stun=<br>den | Stun=<br>den  | Stun=<br>den                                     | Stun=<br>den  | Stun=<br>den      | pro<br>Stunde                                 |
| Lüben 1        |             |           | _            |             |           |              |               | 12                                               | _             | 8                 | doppelte:<br>Lohn                             |
| Lüben 2        | _           | _         |              | -           |           | _            |               | 12                                               | _             | 8                 | M. 20<br>M. 10                                |
| Glogau 1       | 5           | 7         | 3            | 7           | 5         | 2            |               | 11                                               | -             | 8                 | 10-20                                         |
| Sprottau 1     | _           | - '       | '            | -           | _         | -            |               | 10                                               | _             | 7—8               | 1015                                          |
| Sprottau 2     | _           | _         | -            | _           |           | _            | _             | $\begin{vmatrix} 10 - \\ 10^{1/2} \end{vmatrix}$ |               | 8-81/2            | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —2:<br>facerLok |
| Sagan 1        | 6           | 7 E 8     |              | S. A.       | . 3       | $1^{1/2}$    |               | 11 E 12                                          | 6             |                   | ?                                             |
| Freistadt      | 6           | 7         | 3            |             | _         | _            |               | 10                                               |               | 7-8               | nach Loh<br>faţ                               |
| Grünberg 1     | _           | _         |              | _           |           | _            | _             | 11                                               | _             | 8—9               | 10                                            |
| Grünberg 2     | 6           | 7         | 2            | 8           | 41/2      | 11/2         | 11            | 11                                               | 7             | 7                 | 10                                            |
| Grünberg 3     | _           |           |              | -           | _         | _            |               | 11                                               |               | 7                 | doppelte<br>Lohn                              |
| Lauban 1       | 7           | 7         | 2            | _           |           | _            | _             | 10                                               | _             | _                 | ?                                             |
| Lauban 2       | -           | _         |              |             |           | _            |               | 10                                               |               | 8                 | 20                                            |
| Görliţ 1       | 6           | 7         | 2            | 7           | 5         | 1            | _             | 11                                               |               | 9                 | nach Loh<br>sat                               |
| Görliţ 2       | _           |           |              |             |           |              | _             | 11—12                                            | <u>-</u>      | 8-9               | nichts                                        |
| Görliţ 3       | -           | _         |              | -           |           | _            | _             | 11                                               | _             | 9                 | 1/41/:<br>Tageslo                             |
| Görliţ 4       | _           |           | _            |             |           | _            | _             | 12                                               | _             | 8—10              |                                               |
| Rothenburg 1 . | _           |           | -            |             | _         | -            | _             | 10—11                                            |               | 9                 | M. 12—<br>M. 6—                               |
| Rothenburg 2.  | _           |           | . –          |             |           | _            |               | 10                                               | _             | 7—9               | nach Lot                                      |
| Hoyerswerda 1. | _           |           |              | _           |           | _            | _             | 10                                               | 6             | _                 | ?                                             |
| Hoyerswerda 2. | 1           | _         |              | _           | _         | _            |               | 10                                               | -             | 7                 | nach Lol                                      |
| Hoyerswerda 3. | _           | _         | _            | _           | -         | _            | _             | 10—12                                            | _             | 8—10              |                                               |

|                     | France (Ch)                                    | narbeit<br>efrauen)                                     |                                            | Rin                    | dera           | r b e         | i t     |                                    |                                |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|
| Sonn=               |                                                |                                                         |                                            |                        | Lohns          | iţe           |         | 0 2116                             | 21r=                           |
| tags-<br>arbeit     | eigne<br>Arbeiter                              | fremde<br>Arbeiter                                      | Umfang<br>und<br>Zwect                     | pro<br>Tag             | pro<br>1/2 Tag | pro<br>Bodje  | Pro pro | Pausch=<br>und<br>Akkord=<br>sätze | beits=<br>zeit<br>Stun=<br>den |
| _                   | regelmäßig                                     | regelmäßig                                              | wenig                                      | _                      | 20             | _             |         |                                    | 6                              |
| _                   | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Tag pro<br>Woche | regelmäßig                                              | Rübenarbeit                                | <u> </u>               | 25             | _             |         |                                    | 31/2                           |
| _                   | regelmäßig                                     | ?                                                       | leichte Arbeiten                           | 40                     | _              | _             |         |                                    | nachm.                         |
| _                   | (fehlen)                                       | regelmäßig                                              | ?                                          | 30—40                  | <del>-</del>   | _             |         | _                                  | 4-5                            |
| _                   | zeitweise im<br>Sommer                         | besitzlose regel=<br>mäßig, grund=<br>besitzende selten | '                                          | 1/2<br>Frauen=<br>lohn | _              | _             | -       |                                    |                                |
|                     |                                                | bejtgenbe jerren                                        | b)Kartoffelernte                           |                        | _              |               |         | Afford                             | _                              |
| _                   | (fehlen)                                       | regelmäßig                                              | Heuwerben                                  | _                      | 20 - 25        | -             |         | -                                  | _                              |
|                     | regelmäßig                                     | besitslose 250<br>Tage, grundbe=<br>sitsende Sommer     |                                            |                        |                | 3-4           | _       |                                    | nachm.                         |
| <u> </u>            | teilweise                                      | _                                                       |                                            |                        | _              |               |         |                                    | _                              |
| ) —                 | teilweife                                      | nicht alle Tage                                         | a)Heuwerben                                | Frauen=<br>lohn        | -              | _             | _       | _                                  | _                              |
|                     |                                                |                                                         | b)Kartoffelernte                           |                        | _              | _             | _       | Ufford                             | _                              |
| <u> </u>            | Ernte                                          |                                                         | Rartoffellesen                             |                        | 30             | -             |         | _                                  | 4                              |
| _                   | _                                              | _                                                       | Grnte                                      | _                      | 25             | _             | _       | _                                  | 4—5                            |
| -                   | teilweife regel=<br>mäßig                      | Sommer                                                  | Jäten, Heuwer=<br>ben, Kartoffel=<br>ernte | 40 - 50                |                | -             |         |                                    | 5<br>Ferien<br>10              |
| doppelter<br>Lohn   | 3                                              |                                                         | a) Kartoffelernte<br>b) Heuwerben          | _                      | _              | $\frac{-}{5}$ | _       | Afford                             | _                              |
|                     | (fehlen)                                       | Sommer                                                  | <u>Rartoffelernte</u>                      | _                      | _              |               |         | Afford                             | _                              |
| _                   | (fehlen)                                       | verschieden                                             | a) Kartoffelernte<br>b) Jäten              | _                      | _              | $\frac{}{5}$  | _       | Afford —                           | =                              |
|                     | meist regel=<br>mäßig                          | meistregelmäßig                                         | ?                                          | -                      | -              | 5-8           |         |                                    | 5 <b>6</b>                     |
| _                   | (fehlen)                                       | meift regelmäßig                                        | _                                          | -                      | -              | -             | -       |                                    | _                              |
| 1½—2=<br>jach. Lohn | regelmäßig                                     | meist regelmäßig                                        | a) Zäten<br>b) Kartoffelernte              | _                      | 20-30          | _             | _       | 2(fford                            | 1/2 <b>Tag</b>                 |
| _                   | regelmäßig                                     | meift regelmäßig                                        | _                                          | _                      |                | _             | _       | _                                  | _                              |
| -                   | (fehlen)                                       | fast regelmäßig                                         | _                                          | -                      | _              | -             | _       | _                                  | _                              |
|                     | regelmäßig                                     | meist regelmäßig                                        | 5                                          | _                      | _              | 5-8           | _       | _                                  | 5-6                            |

Rothenburg mehrfach die Arbeitgeber den ganzen Betrag. Sonst ist das Gegenteil überall die Regel. Das Gesetz erregt nach vielen Berichten die leidenschaftlichste Unzufriedenheit, während andererseits aus dem Kreise Görlitz eine sehr günstige Wirkung desselben konstatiert wird.

Die Gebäude der Arbeiter sind in den Kreisen Bolkenhain und Hirschberg nach den Berichten wohl meistens, aber niedrig, das Mobiliar felten versichert; ebenso bestehen vereinzelt Schweineversicherungen gegen Trichinengefahr: die Fleischbeschauer sollen — was burchaus un= zuläffig erscheinen muß — gewöhnlich Agenten der betreffenden Bersicherungsgesellschaften sein. Die Prämie beträgt im Kreise Schönau 10 Pf. pro (geschlachtetes) Schwein. Im Kreise Jauer versichert die Herrschaft das Mobiliar. Im Kreise Lauban wird stellenweise (2) versichert, in den Kreisen Görlitz und Schönau selten. Im Kreise Liegnitz versichert dagegen die Herrschaft meist das Mobiliar, und zwar nach einem Bericht (3) mit 300 Mk., im Kreise Lüben mit 200 Mk. im Kreise Glogau kommt Versicherung durch die Herrschaft vor, ebenso im Kreise Grünberg und zwar mit ca. 100 Mf., während in den Kreisen Sprottau und Bunglau meist nur die Gebäude, und zwar niedrig, versichert sind. Dagegen soll im Kreise Rothenburg seitens der verheirateten Leute meift "alles", und zwar hoch, versichert sein. Kreise Hoyerswerda (1) sind die Gebäude mit ca. 1500-2500 Mk., das Mobiliar mit 200—500 Mf. versichert. Sonst gilt Mangel der Versicherung als Regel.

Konsumvereine bestehen unter Beteiligung der Arbeiter nicht.

Sine Beteiligung der Arbeiter an Sparkassen wird aus dem Kreise Bolkenhain daraus gesolgert, daß bei 30000 Einwohnern 5700 Bücher über zusammen 3000000 Einlagen ausgegeben sind, und davon 1223 Sparer mit bis zu 60, 1111 mit bis zu 150, 940 mit bis zu 300 und 1007 mit bis zu 600 Mt. beteiligt sind; es werden hier wie im Kreise Landeshut die Einlagen und deren Höhe von den Leuten geheim gehalten. Im Kreise Hirschberg sollen Schnapskonsum bei den Männern und uneheliche Geburten bei den Dienstboten dem Sparen entgegenswirken. Dagegen wird aus den Kreisen Schönau, Lauban, Goldberg, Liegnitz und Görlitz der Sparsinn der Leute, namentlich der Dienstboten—von diesen auch im Kreise Lüben— gerühmt, während im Kreise Löwenberg bei Landarbeitern "ein Fall des Sparens noch nicht vorsgekommen" sein soll. In den Kreisen Sprottau und Freistadt soll die Beteiligung teilweise leidlich, in den Kreisen Gründerg und Sagan

meist schlecht sein. In den nordwestlichen Kreisen findet sich meist eine teilweise Beteiligung, namentlich der Dienstboten.

Kleinkinderschulen, welche von den Arbeitern der großen Güter benutt werden, bestehen im Kreise Bolkenhain, wenige in den Kreisen Schönan, Lauban und im Kreise Görlitz. Fortbildungsschulen mangeln dort gänzlich, und meint ein Berichterstatter (Görlitz 3), dieselben würden die Kinder nur noch mehr in die Städte treiben. Im Kreise Löwenberg bestehen mehrsach Kleinkinderschulen, die, wenn taktvoll geleitet, gut benutt sein sollen, ebenso im Kreise Liegnitz. In diesem Kreise bestehen Handarbeitsschulen sür Mädchen, andere Fortbildungsschulen nicht, was ein Berichterstatter aus dem Kreise Löwenberg auf das lebhafteste besklagt, da gerade die der Schule entwachsenen halbwüchsigen Burschen meist die rohesten Zügellosigkeiten zu begehen pslegten. Die vereinzelten Kleinkinderschulen in den Kreisen Lüben, Sprottau, Grünberg, Bunzlau sind meist gut benutzt. Im Kreise Hoperswerda hat ein Geistlicher Fortbildungsschulunterricht an Wochentagen abends eingerichtet; sonst besteht auch hier keinerlei derartige Schule.

An Zeitungen werden in den Kreisen Landeshut und Jauer Lokalblätter, vereinzelt auch focialistische Schriften, sonst Schundromane gekauft; die für sie von den Besitzern im Kreise Bolkenhain mehrfach gehaltenen Blätter werden meist nicht gelesen. Die im Kreise Hirschberg "maffig" bestehenden Volks= (Schul=) Bibliotheken follen an Winterabenden gut benutt werden, ebenfo firchliche Bibliotheken im Rreife Schönau, wo auch von den Arbeitern — von ihnen gemeinsam — oder für sie Lokalblätter gehalten werden. Im Kreife Görlitz bestehen von den eingerichtete Volksbibliotheken, auch werden "christliche" Ständen Zeitungen für die Arbeiter, von ihnen felbst aber "freisinnige" Blätter ebenso im Kreise Lauban, — offenbar den betreffs der aehalten. Lebensmittelpreise vorwaltenden Interessen der in Geld gelohnten schlefischen Arbeiter entsprechend. Im Kreise Lauban werden, wohl aus bem gleichen Grunde, freisinnige Blätter gehalten und socialistische Schriften kolportiert. Fast durchweg scheinen im Kreise Liegnit Zeitungen gelesen zu werden; dort ist "jede Lekture begehrt", und halten die Besitzer für die Leute konservative Zeitungen. Nur vereinzelt sind Volksbibliotheken vorhanden und werden Zeitungen (Lokalblätter) gehalten in den nördlichen und öftlichen Kreisen; am meisten wird hier von den Schulkindern gelesen. In den Nordwestkreisen werden neuerdings von ben Geistlichen Volksbibliotheken eingerichtet, deren Benutung verschieden ist, und von den Besitzern zum Teil "driftliche" Blätter, namentlich

das "Volk" und der "Arbeiterfreund", für die Arbeiter gehalten, während diese selbst Lokalblätter, und zwar freisinnige — die Landarbeiter — oder socialistische — die gewerblichen Arbeiter — halten, vielsach auch die "Berliner Morgenzeitung". —

Über Arbeitermangel wird aus den Gebirgsfreisen in der überwiegenden Zahl der Berichte geklagt, doch scheint derselbe wesentlich in
der Ernte einzutreten und mehr in den nach der Sbene zu liegenden,
intensiv bewirtschafteten Distrikten. Sin Besitzer im Kreise Schönau (3)
entläßt zur Ernte 1/3 seiner Arbeiter (Forstarbeiter) in die Sbene, um
an dem höheren Berdienste dort zu partizipieren; zur Kartossel- und
Heuernte kommen dieselben alsdann zurück. Lebhafter wird aus den
Niederungskreisen geklagt. Für den Winter sollen die Arbeiter nach
den Berichten aus der Sbene überall, im Gebirge meist, Beschäftigung
sinden, teils in Forsten, teils beim Wegebau oder in Zuckersabriken, im
Gebirge auch durch Hausweberei; in der Sbene sind Arbeiter, welche
fortgesetzt ihre Beschäftigungsart wechselnd umherziehen, nicht selten.
Über die schwer zu ertragende Konkurrenz der hohen Fabriklöhne wird
überall lebhaft geklagt.

Ebenso wiederholen sich, mit wenigen Ausnahmen, die Angaben, daß im Sommer wenigstens für den Großbetrieb nicht genügend Arbeiter vorhanden, und daß stets Beschäftigung zu erhalten sei; nur im Kreise Grünberg (3) wird ein Arbeitermangel nur für vereinzelt liegende Güter zugegeben.

Nicht besonders empfindlich und für den gewöhnlichen Betrieb vielsach nicht vorhanden scheint der Arbeitermangel in den nordwestlichen Kreisen zu sein; die Winterbeschäftigung scheint hier meist Forstarbeit zu sein.

Nach allebem ift allgemein nur eine, infolge der oben erörterten Umstände verschärfte Arbeiterknappheit, ein entschiedener Mangel jedoch im allgemeinen nur für den intensiven Betrieb, namentlich Hackfruchtbau, zuzugeben.

# III. Die einzelnen Kategorien von Arbeitern.

### 1. Gefinde.

Das Gesinde wird überall auf Jahreskontrakt angenommen. Teils besteht die gesetzliche Kündigungsfrist, teils gilt der Kontrakt, wenn er nicht durch Hingabe des Mietsthalers bis zum 1. Oktober erneuert ist, mit dem 1. Januar als gelöst.

Für die ungefähre Höhe der Barlöhne giebt die Tabelle A einen Unhalt; die Löhne der gewöhnlichen Knechte bewegen sich im allgemeinen um die dort wiedergegebenen Zahlen.

In den südwestlichen Kreisen ist bei den Bauern — wie im ganzen Bezirf — die Haltung unverheirateten Gesindes die Regel. Auch die großen Güter nehmen hier ledige Knechte in größerem Umfang an, als im Regierungsbezirf Breslau. Die Wirtschaftsbeamten sind naturgemäß auch hier regelmäßig verheiratet und erhalten statt der Kost Deputate. Diese Deputate sind aber auch hier, entsprechend der größeren wirtsichaftlichen Unselbständigkeit dieser Knechte gegenüber den Deputanten in den Nordprovinzen, als zum ummittelbaren Verbrauch für den Hausschalt bestimmte "Kostdeputate" gestellt und wird deshalb dazu regelmäßig der gleiche Lohn wie auch Kost gewährt. Sie geben einen Anhalt für die Art der Beköstigung.

Im Kreise Schönau wird auf großen Gütern geliefert:

- an Aufseher, Schäferknecht: 1 Str. Mehl monatlich, 0,6 Str. Weizen= mehl, 0,2 Str. Erbsen, 18 Str. Kartoffeln jährlich, 1 1 ab= gelassene Milch täglich, 1 Pfd. Butter wöchentlich;
- an Anechte: 0,75 Ctr. Mehl monatlich, 0,6 Ctr. Weizenmehl, 0,2 Ctr. Erbsen, 18 Ctr. Kartoffeln jährlich, 1 l abgelassene Milch täglich, ½ Pfd. Butter wöchentlich.

Im Rreise Jauer erhält der Knecht:

1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—2 Scheffel Weizen, 12 Sack Brotgetreibe, 12—15 Sack Kartoffeln, 52 Pfd. Butter, 365—730 l abgelassene Milch, 12 l Salz, 52 Schffl. Kohlen, 5 Schffl. Klein-Geländholz.

Im Kreise Lauban (1) wird dem Bogt gegeben:

1 Sack Weizen, 12 Sack Roggen, Kartoffeln nach Bedarf, 1 l Milch täglich, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pfd. Butter wöchentlich.

Im Kreise Liegnitz (4) erhalten die Knechte neben der Kost pro Woche

12 Pfd. Brot, 1 Pfd. Butter, 1 1 Milch (wohl pro Tag?).

Anderwärts im Kreise Liegnitz (2) werden die Einkünfte wie folgt berechnet:

| 001                                                                         |    |                                                                                                |                                       |                   |            |             |                  |               |                    |            |         |                      |            |                   |      |                      |         |                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|------------|---------|----------------------|------------|-------------------|------|----------------------|---------|----------------------|----------|
| #un                                                                         | ×° |                                                                                                | 1                                     | 1                 | 09         | 09          |                  | 88            | 20                 | 1          | 1       | 8                    | 20         | 1                 | 1    |                      | 1       |                      | 06       |
| tge<br>, ein                                                                | Me |                                                                                                | 108                                   | 18                | 15         | 15          | 109              | ∞ Ի           | 22                 | 1          | 10      | 12 3                 | -          | 4                 | 2    | 1                    | က       | 5                    | 351      |
| Magdund Ochsenjunge<br>jusannen<br>(ebenso, mit ca. 60 M mehr Lohn, ein un- |    | + 3 M Miet=<br>Erntegeld, 3 M<br>ggeld, 6 M für                                                | (u                                    | Tag               |            |             | Weizenmehl       | Erbsen Reis   |                    |            |         | Rohlen               |            |                   |      |                      |         |                      |          |
| Magbund<br>Jufa<br>(ebenfo, mit ca. 60.<br>verheitrat                       |    | (90 % Lohn + 3 %<br>geld, 3 % Erntegeld,<br>Weihnachtsgeld, 6 ~                                | Weiterdienen)                         | 1/2 Liter pro Tag | •          | •           | Afund            | 85 " Gr       | 15 Centner .       | •          | •       | 18 Centner R<br>Holz | •          |                   | •    | :                    | :       | •                    |          |
|                                                                             | %  |                                                                                                |                                       | -                 | 09         | 09          | 50               | 80            |                    | -          | 1       | 74                   | 50         | 1                 |      |                      | 1       | 20                   | 44       |
|                                                                             | Me |                                                                                                | 112                                   | 18                | 15         | 15          | 8 75             | 200           | 36                 |            | 24      | $\frac{25}{8}$       |            | 4                 | 22   | က                    | က       | 5                    | 449   44 |
| Rnecht (verheiratet)                                                        |    | (96 M Lohn + 3 M Miets=<br>geld, 4 M Weihnachts=<br>geldent, 6 M bei Ber=                      | im Dienst,<br>d)                      | 1/2 Liter pro Tag |            |             | 85 Pfund Weizen  | : : :         | 24 Centner         |            |         | 39 Centner Rohlen    |            |                   | •    |                      |         |                      |          |
| ,<br>ner                                                                    | R. |                                                                                                |                                       |                   | 1          | 1           | 1-1              | 50            |                    | 1          | 1       | 30                   | ч          | 1                 |      | 1                    | 1       | 20                   |          |
| nieb                                                                        | Me |                                                                                                | 170                                   | 36                | 55         | 1           | 27.2             | 202           | 54                 | 22         | 30      | 34                   | <b>C</b> 3 | 9                 | က    | ဏ                    | ဏ       | ಸರ                   | 169      |
| Bogt, Aufseher, Schmieb,<br>Kutscher, Biehwärter, Eärtner                   |    | Lohn u. Nebenbezüge (150 M Lohn + 3 M Miets=<br>geld, 6 M Weihnachts=<br>geldenk, 6 M bei Ber= | bleiben im Dienst, 3 M.<br>Erntegeld) | 1 Liter pro Tag   | 52 M       |             | 170 Pfund Weizen | 1050 " Gerste | 36 Centner         |            |         | 52 Centner Rohlen    |            |                   |      |                      |         |                      |          |
|                                                                             |    | Lohn u. Nebenbezüge                                                                            |                                       | Mitch             | Buttergeld | Fleischgeld | Cerealien        |               | <b>R</b> artoffeln | Gartensand | Wohnung | Brennwerf            | Salz       | Getränke u. Hefe. | Arzt | Lehrergehaltsbeitrag | Abgaben | Altersversicherung . |          |

Über die Söhe der Barlöhne ift angegeben:

Kreis Landeshut (1): Erster Knecht 240-300, andere 90—120, Jungen 60—90 Mf. Lohn.

- Bolkenhain (1): Bogt 160, Pferdeknecht 160, Junge 72—90 Mf.
- Bolkenhain (2): Schäfer 240, Vogt 210, Viehschleißer 210, Großknecht 150, Pferdeknecht 170, Ochsenknecht 108, Mäher 120, Jäger 75—90 Mk.
- Bolkenhain (3): Großschäfer, Bogt 216, Großknecht 180, Mittelknecht 120—150, Kleinknecht 90—120, Pferdejunge 45—72 Mk.
- Sirschberg (2): Wirtschafts= und Tierarzt 180—240, Mäher 120—180, Großschäfer 180—250, Großknecht 120—150, Pferdeknecht 120, Ochsenknecht 108—115, Junge (unter 16 J.) 80—90 Mk.
- schönau (1): Vogt 180—200, Schäfer 160—200, verheirateter Knecht 108—132, lediger 100—160, Dienstjunge 42—60 Mk.
- Schönau (2): Schließer 150, Schäfer 110, Knecht 120—130 Mf., (Deputat j. o.).
- Sörlig (2): Vogt (in Kost) 550, Großfnecht 250, Knechte 200, 180, 160, 150, 120, Junge 80—90 Mf.
- Lauban (1): Vogt (Deputat s. o.) 200, Knecht (in Kost) 156, Junge 96 Mt.
- = Lauban (2): Vogt 100—270, Knecht 180, 150, 130, 120, 110, Junge 60—50 Mf.
- = Liegnitz (1): Schäfer 200 und Tantidme, Vogt 200, Pferdefnecht 130, Junge 90 Mf.
- = Liegnit (4): Vogt 240, Schäfer 240, Großknecht 180, Knecht 150, Pferdeknecht 75—80 Mk.

Dazu treten Weihnachtsgeschenke im Betrage von bis zu 12 Mk. Das mehrfach gewährte Garten= und Kartoffelland ist von geringem Umfang. Das ledige Gesinde ißt in gemeinschaftlichen Gesindestuben.

Bei den verheirateten Anechten tritt der Tagelohnverdienst der auf dem Gut gegen den Lohn der Lohngärtnerfrauen beschäftigten Chesfrauen dazu.

In den nördlichen und öftlichen Kreisen sind die Verhältnisse wesent= lich gleichartig, die Löhne niedriger.

Im Kreise Glogau gehört zur Kost viermal wöchentlich Fleisch. Die Löhne betragen:

- Kreis Lüben (1): Vogt 120, verheirateter Großfnecht 90—120, ledige Knechte 90—120, Junge 60—80 Mf.
  - = Lüben (2): Vogt 162, Viehmann 108, Knecht 108, Stall= bursche 60 Mf.
  - = Sprottan (1): Schafmeister 200—250, Logt 120—180, Groß= fnecht 100—120, Knechte 75—100, Junge 54—60 Mf.

Im Kreise Grünberg dagegen ist die Stellung der verheirateten Knechte derjenigen der Deputanten in den nördlichen Provinzen ähnslicher, schon insofern, als dort mehrsach Kühe gehalten werden.

Wo dies nicht der Fall ist, erhalten sie pro Tag 1 1 Milch und wöchentlich ½ Pfd. Butter, im übrigen:

Vogt 120, Knecht 108 Mit. und ein Deputat von 18 Schffl. Roggen, 1 do. Weizen, 1 do. Gerste, 1 do. Erbsen, Schweinehaltung und ½ Morgen Kartoffelland.

Anderwärts hält der Arbeitgeber eine Kuh zur Nutzung des Vogts; der Knecht erhält Milchdeputat, der Vogt 180, der Knecht 150 Mf. Lohn und ferner:

ber Vogt 18 Etr. Brotkorn und 40 Etr. Kartoffeln,

ber Anecht 12 = = = 30 = =

In den nordwestlichen Kreisen liegen die Verhältnisse wie in der schlesischen Sbene.

Es beziehen:

- Kreis Bunzlan (2): Bögte, Großfnecht 200 Mik. Lohn, dazu 3 Mietsgeld, 13 Erntefestgeld, 12—28 Weihnachtsgeld, 3—10 Tanstième von verkauften Ochsen, zusammen ca. 246 Mik., Knecht 90—180 Lohn, 3 Mietgeld, 3—20 Geschenk, 3—60 Trinksgelder, Junge 60—80 Mik. Lohn.
  - \* Rothenburg (1): Aufseher 300, Knecht 140—200, Junge 120—135 Mk.
  - = Rothenburg (2): Vogt 180—300, Pferdeknecht 120—180, Ochsenknecht 105—150, Junge 75—100 Mk.
  - Songerswerda (2): Vogt (auf Deputat) 200, Knecht (in Kost) 135—150, Junge 75 Mt.
  - Hoge Bouer Box (3): Bogt 250—360, Oberknecht 300, Knecht 150 bis 250, Junge 106—200 Mk. und Kost.

Statt der Beköstigung werden an Naturalien im Kreise Rothenburg (2) gegeben:

25 Ctr. Kartoffeln, 10 Pfd. Speck, 30 Pfd. Fleisch, 26 Pfd. Butter, 365 1 abgerahmte Milch, 48 1 Salz, 50 1 Vier, (ferner wohl Brot?)

Von den Löhnen des weiblichen Gesindes mögen nur folgende Relationen wiedergegeben werden:

Rreis Bolfenhain (1): Stallmägde 96 Mif.

- Bolkenhain (3): Wirtschafterin 200-300, Mägde 60-90 Mk.
- = Hirschberg (2): Wirtschafterin 200—300, Viehschließerin 120 bis 150, Kuhstallmagd 99—123 Mk,

Es werden als Mägde hier nur eine Kategorie, alte Weiber oder Mädchen mit unehelichen Kindern, als "Kuhstallmägde" gehalten.

- Kreis Schönau (1): Wirtschafterin 120—240, Mägde 96, 84, 72, 60 Mf.
  - = Schönan (3): Wirtschafterin 200—300, Mägde (nur zur Wartung des Rindviehs vorhanden) 100—150 Mf.
  - = Görlit (2): Aufseherin pp. 300, 200, Mägde 150, 120, 115, 110, 100, 90 Mf.
  - = Lauban (2): Mägde 150, 120, 120, 110, 100, 90 Mf.
  - = Löwenberg (1): Kuhstallmägde 130, Köchin 120, Kleinmägde 100 Mf. Lohn.
  - Soldberg: Auffeherin pp. 180-240, Mägde 75-120 Mf.
  - = Liegnit (3): Ausgeberin 300, Wirtschafterin 240, Großmagd 108, Mittelmagd 90, Kleinmagd 75 Mf.
  - = Lüben (1): ältere Dienstmädchen 90-100, jüngere 71-90 Mf.
  - = Sprottau (1): Wirtschafterin 150—200, Mägde 60—80 Mk.
  - = Sprottan (2): Auffeherin 180—300, erwachsene Mägde 72 bis 90, jüngere 48—72, Schulmädchen 36—60 Mf.
  - schleußerin 84 und 60 Mf. und Tantième, Kuhmägde 72—84 und 10—15 Mf. und Tantième.
  - = Bunzlau (1): Wirtschafterin 240—360, Mägde 120—150 Mf.
  - = Nothenburg (2): Wirtschafterin 180—240, Großmagd 120, Mittelmagd 105, Kleinmagd 90 Mk.
- soperswerda (3): Wirtschafterin200—300, Mägde 120—150 Mf. In den in den sämtlichen Niederungskreisen des Westens relativ sehr hohen Löhnen drückt sich die außerordentliche Knappheit des Gesindes, auch des weiblichen, aus. Vielfach werden besondere Mägde für die Wirtschaft gar nicht mehr gehalten, sondern besorgt die Frau eines Beamten das Vieh. Auch den Mägden wird statt der Kost mehrsach Deputat gegeben; näher ist angegeben aus dem Kreise Schönau:
  - Kreis Schönau (2): per Monat 50 Pfd. Mehl, 75 Pfd. Kartoffeln, jährlich 15 Pfd. Erbsen, 30 Pfd. Weizen, wöchentlich ½ Pfd. Butter, täglich 1 l abgelassene Milch.

| 000      |                                        |                                                             |               |                                     |                                                               |                                                        |                                                                          |                                    |                                                                            |                                                                      |                                                                                                     |                                        |                    |                              |                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Bemerkungen<br>(des Berichterstatters) |                                                             |               |                                     | 1 19:16. Centrifugen-Butter würde in der Etadt M 1,20 kosten. | 11 Etr. gute Milch würde in der Stadt<br>15 A. kosten. | 1 Lete. Centrifugen = Magermilch wltebe in ber Stabt ca. $6-7$ % koften. | 1 Pfb. Sals ift 0,10 M zu rechnen. | f 1 Etr. ausgelejene Ekfartoffeln ist ca. 2 M, b. S. fogar 3 M zu rechnen. | / 120 Ruten Kartosselfurchen sind auf mindestens 12—15 M zu rechnen. | Freie Wohnung, wie sie die Leute hier<br>bekommen, kostet in jeder größeren Stadt<br>das dreifache. | gud die freie Heischung ist sehr mäßig |                    | Im Durchschnitt richtig.     | } Zu rechnen pro 100 kg 18 <i>M</i> . |                                                | Aierbei ist bei der Fran vorausgesett, daß ise alle Wochen nur 5 Tage in Arbeit geht und daß sie en. 3 Wochen gar nicht in Arbeit schee, Frauen, die seine Kinder haben, verdienen thatskätich mehr, wenn sie dauernd zur Arbeit kommen. |
|          | Einzelner<br>Pferber<br>fnecht         | Fuhren=<br>geld<br>ca 20                                    | 3<br>113      | 6                                   | 52                                                            | 1                                                      | 365                                                                      | 24                                 | 24                                                                         | 120                                                                  | 30                                                                                                  | 45                                     | 1                  | 10                           | 1,52<br>8,00<br>7,50                  | 500                                            | 160                                                                                                                                                                                                                                      |
| +        | Rutscher                               | Fuhren=<br>geld<br>ca 40                                    | 113           | 6                                   | 52                                                            | 1                                                      | 365                                                                      | 24                                 | 24                                                                         | 120                                                                  | 30                                                                                                  | 45                                     | 1                  | 10                           | 1,52<br>8,88<br>9,00                  | 560                                            | 160                                                                                                                                                                                                                                      |
| t f chaf | Groß=<br>knecht                        | Fuhren=<br>geld<br>ca 20                                    | 3 113         | 6                                   | 55                                                            | 1                                                      | 365                                                                      | 24                                 | 24                                                                         | 120                                                                  | 30                                                                                                  | 45                                     | !                  | 10                           | 1,52<br>8,80                          | 510                                            | 160                                                                                                                                                                                                                                      |
| r Mir    | Jung=<br>vieh=<br>wärter               | Bon Jung-<br>vieh und<br>Schweinen                          | 3<br>3<br>113 | G                                   | 52                                                            |                                                        | 365                                                                      | 24                                 | 24                                                                         | 120                                                                  | 30                                                                                                  | 45                                     | ]                  | 10                           | 1,52<br>8,00<br>7,50                  | 540                                            | 160                                                                                                                                                                                                                                      |
| in de    | Ruh=<br>mann                           | Von Ver=<br>kaufsvieh                                       | 3<br>113      | 6                                   | 52                                                            | 104                                                    | 365                                                                      | 36                                 | 24                                                                         | 120                                                                  | 30                                                                                                  | 45                                     | l                  | 10                           | 1,52<br>8,80<br>8,80                  | 009                                            | 210                                                                                                                                                                                                                                      |
| gunjj    | Wächter                                | Schweine=<br>tantieme                                       |               | 6                                   | 52                                                            | 1                                                      | 365                                                                      | 24                                 | 24                                                                         | 120                                                                  | 30                                                                                                  | 45                                     |                    | 10                           | 1,52<br>8,00                          | 520                                            | 160                                                                                                                                                                                                                                      |
| © te     | Stellmacher<br>(Maschinen=<br>führer)  | pro Ctr. Lohn=<br>brufd 5 1/3, f. hier<br>gedrofd. 21/2 1/3 | 3<br>3<br>210 | 19                                  | 78                                                            | 1                                                      | 365                                                                      | 96                                 | 24                                                                         | 240                                                                  | 30                                                                                                  | 45                                     | 1                  | 10                           | 2,15<br>10,55                         | 729                                            | 160                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Bogt                                   | Fuhren=<br>geld<br>ca. 20                                   |               | 31                                  | 104                                                           | 365                                                    | 730                                                                      | 36                                 | 24                                                                         | 240                                                                  | 2 W.=60                                                                                             | 45                                     | 20                 | 10                           | 3,45<br>12,80                         |                                                | 160                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                        | Tantiemebetrag im Jahre.                                    | Zahr.<br>hr   | Erntegeschenk und Weihel<br>nachten | Butter in Pfd. à 1 M, im                                      | Gute Milch, à Ltr. 9 1%. Etr.                          | Frisch centrifugierte Milch,)                                            | Sahr                               | Rartoffeln aus dem Keller)<br>Etr.                                         | Land zu Kartoffeln in Furchen)<br>auf dem Felde Länge Ruten          | Freie Wohnung: Stube zwei= <br>fenftrig, Ulfoven einfenftrig, <br>Bodenraum (zuf. 30 M) . M         | Heizung im ungefähren Werte            | Beleuchtung frei M | Arzt und Apotheke frei, etwa | in Etr in Etr                         | ្ឋ<br>: :::<br>::::::::::::::::::::::::::::::: | zu rechnen f. o. Wannn . As<br>Als Lohn der Frau konnut<br>dazu pro Jahr                                                                                                                                                                 |

Die unverheirateten Mägde wohnen meift im Gesindehause zu= fammen. —

Ein Vergleich der jetigen Kostdeputate mit den im Jahre 1849 aus dem Rreise Bolfenhain angegebenen: 12 Ctr. Korn und 12 Ctr. Rartoffeln — ergiebt mehrfach das Unwachsen der relativen Bedeutung des Kartoffelkonsums, indem jest 12 Ctr. Korn und 30 Ctr. Kartoffeln im Kreise Grünberg, im Kreise Liegnitz neben 7,70 Ctr. Mehl und 1,37 Ctr. Erbsen und Reis, 15 Ctr. Kartoffeln, im Kreise Schönau 9 Etr. Mehl, 0,8 Etr. Cerealien, 18 Etr. Kartoffeln fonsumiert werden. —

Gine brauchbare Detailberechnung der jetigen Ginkunfte aus dem Kreise Löwenberg wird nachstehend wiedergegeben.

(S. Tabelle S. 608.)

## 2. Tagelöhner und Lohngärtner.

Eine Unterscheidung "freier" und "fontraktlich gebundener" Tage= löhner ist für Niederschlessen nicht wohl durchführbar, da beide Kategorien — ebenjo wie vielfach in Schlesien überhaupt — in einander übergehen.

Die Ablösung des Dreschgärtnerverhältnisses brachte, wie aus den Berichten von 1849 deutlich erfennbar ift, eine Underung ber Stellung ber Häusler im Vergleich mit berjenigen ber ersteren, und zwar sehr 311 Gunften der Häusler. Diese letteren waren, jo lange die Dresch= gärtner das alleinige Anrecht auf die Ernte- und Drescharbeit hatten. nur zu landwirtschaftlichen Rebendiensten niederer Art verwendet und niedrig gelohnt worden. Jest wurden sie, da ihr Besitzum kleiner und sie deshalb zur Arbeit leichter verfügbar, andererseits doch relativ an die Scholle gefesselt waren, von den Gütern mit Vorliebe zur Arbeit benutt. während die bisherigen Dreschgärtner an vielen Stellen keine Arbeit auf den Gütern nahmen. Ihre Lage war deshalb offenbar eine fehr gedrückte; ebenjo diejenige der Häusler dort, wo sie zufolge der Separation bei kleinem Besitztum kein Vieh halten konnten, sondern zur Bestellung ihres Ackers den Pferdemist von den Chausseen und den mit Riefernnadeln vermischten Inhalt ihrer Abtritte verwenden mußten.

Vielfach hatten die Häusler mit den Dominien feste Arbeits= fontratte abgeschlossen, sonst suchten sie Nebenverdienst durch Spinnen. Die besitzlosen Tagelöhner befanden sich zwar nicht in guter, aber doch in meist keineswegs schlechterer Lage als die Häusler, namentlich die Schriften LV. - Ländl. Arbeiterfrage III.

39

Lohnfätze waren für sie vielfach höhere. Sie befanden sich in starker Fluktuation, vermehrten sich erheblich und gaben durch Kontraktbrüche zu Klagen Anlaß.

An Löhnen wurde gezahlt:

|            | Mäi                          | iner           | Fra                                    | uen            | Affordv                                     | erdienste       |                           |
|------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Rreis      | Sommer<br>Sgr.               | Winter<br>Sgr. | Sommer<br>Sgr.                         | Winter<br>Sgr. | Männer<br>Egr.                              | Frauen<br>Sgr.  |                           |
| Jauer      | $7^{1/2} 	ext{E} 	ext{ } 12$ | 5              | 3—4<br>E 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 2-21/2         | 5—7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>(Winter) |                 |                           |
| Schönau    | 5                            | 4              | $3^{1/2}$                              | 3              | $10 - 12^{1/2}$                             |                 |                           |
| Liegnit a) | 5 E 10<br>4                  | 4              | 3 E 5                                  | $2^{1/2}$      | $7^{1/2}$<br>(Drescher)                     | 4<br>(Drescher) | b: Häusler<br>im Kontratt |
| Bunzlau    | 6                            | 5              | 4                                      |                |                                             | <del></del>     |                           |
| Görliţ a)  | $7^{1/2}$ $5$ und Koft       | 5              | 33/4                                   | - }            | 4<br>(Drejcher)                             | } _             | b: Häusler<br>im Kontrakt |

Regelmäßige Arbeit zu diesen Lohnsätzen war mangels Kontraktes nicht immer vorhanden, etwa 1—3 Monate mußte allein durch Spinnen Verdienst gesucht werden. — Die Arbeitszeit war schon damals eine kurze: im Sommer meist 10, im Winter 8 Stunden.

Daneben war damals die für Schlesien eigentümliche Rategorie von Arbeitern: die in Familienhäusern wohnenden, gegen festen Tagelohn und Akkordsätze arbeitenden Kontrakter, als Ersat für die Dreschgärtner entstanden, — sie wurden deshalb damals und auch jett noch vielfach mit deren Namen, korrekt aber "Lohngärtner" genannt. erhielten (ursprünglich gegen 6-8 Thl. Miete) Wohnung in den herr= schaftlichen Familienhäusern, beforgten den Erdrusch gegen den 14. bis 18. Scheffel, oder Geldakford (per Scheffel Winterung 2-3, Sommerung 1-11/2 Sqr.), die Ernte im Geldaktord und arbeiteten im Sommer und möglichst auch im Winter, letteres teilweise laut Verpflichtung der Herrschaft, im Tagelohn gegen im Kreise Schönau 4-7 Sgr. für den Mann, 2-4 für die Frau, im Kreife Liegnit bezw. 5-6 und 3-4, im Kreife Bunglau 5 bezw. 4 Sar. Daneben wurde etwas Kartoffel= und Lein= land und Schweinehaltung gewährt. Der Barverdienst wurde im Kreise Liegnitz auf 101 Thir.  $22^{1/2}$  Sar. (305,25 Mf.) für Mann und Frau berechnet. Diese Kategorie Arbeiter eriftierte jedoch nicht überall.

Die v. d. Goltssche Enquete von 1873 giebt folgendes Bild des Lohnniveaus:

|              | Män                                                       | nlidje      | Tageli       | ihner       | Weil         | bliche !    | Tagelö       | hner        |        | ord=<br>enste | ARaturasien neben<br>Kabem Lohne |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------|---------------|----------------------------------|
| Rreis        | im S                                                      | mmer        | im V         | Binter      | im S         | mmer        | im V         | 3inter      | ner    | nen           | afien<br>m Lol                   |
|              | ohne<br>Rost                                              | mit<br>Rost | ohne<br>Roft | mit<br>Roft | ohne<br>Rost | mit<br>Rost | ohne<br>Rost | mit<br>Rost | Männer | Frauen        | Natu1<br>de1                     |
|              | €gr.                                                      | ≊gr.        | Sgr.         | Sgr.        | Sgr.         | Sgr.        | Sgr.         | Sgr.        | Sgr.   | Sgr.          | Tare<br>Thir.                    |
| Hirschberg.  | 8,7                                                       | _           | 6,7          | _           | 6            | _           | 4,5          | _           | 12,5   | 8,7           | 5                                |
| Shönau       | 9,8<br>(9,8)                                              | _           | 8,2<br>(8,2) | _           | 6,2<br>(6,2) | -           | 5,5<br>(5,5) | _           | _      | _             | -                                |
| Löwenberg    | 8<br>(10)                                                 | -           | 5,5<br>(7,5) | _           | 5,5<br>(6,5) | _           | 4            | _           | 12,5   | 9             |                                  |
| Liegnit      | 9,6<br>(15,5)                                             | -           | 7,3<br>(11)  | _           | 6,3<br>(6,3) | _           | 4,7<br>(4,7) | _           | 20     | 10,3          | _                                |
| Bunzlau      | 8,5                                                       |             | 8,5          | _           | 6            | _           | 6            |             | 17,5   | 12,5          |                                  |
| Freistadt    | (11,7)                                                    | _           | 8,1<br>(10)  | _           | 6,2<br>(8)   | (5)         | 4,7<br>(4)   | (2)         | 19,7   | 9,9           |                                  |
| Görlit       | 15<br>(20)                                                |             | 10<br>(12)   | _           | 7,5          |             | 6            | -           | _      |               | _                                |
| Rothenburg . | $   \begin{array}{c}     10 \\     (12,5)   \end{array} $ |             | 8<br>(8)     |             | 5,5          |             | 6            | -           | -      | 9,8           | _                                |

Die kontraktlich gebundenen Arbeiter traten auch damals an Besbeutung hier stark zurück.

Auch jetzt lassen sie sich im allgemeinen nicht als besonderer Stand aussondern. Entscheidendes Kriterium könnte nur der für die Gesamtslage der Arbeiter in der That wichtigste Umstand sein, ob sie in herrschaftlichen Familienhäusern oder auf eignem Grund und Boden sitzen. Nicht alle Arbeiter aber, die auf den Gütern wohnen, sind kontraktlich gebunden, und andererseits giebt es grundbesitzende Arbeiter, die sich kontraktlich binden. Der "Kontrakt" pflegt anscheinend oft nur in Hinsgabe und Annahme des Mietthalers zu bestehen.

Ein Bericht aus dem Kreise Löwenberg (2) bemerkt in Übereinstimmung mit dieser Sachlage über den Wert des eignen Grundbesitzes für die Arbeiter: "Es sind mehr Annehmlichkeiten, so: daß sie allein wohnen, also die Weiber sich nicht zanken können, daß sie aus dem Garten etwas Obst haben, daß sie sich eine Ziege zur Kaffeemilch halten. Wenn sie aber, was sehr häusig ist, noch Schulden haben, so ist die Annehmlichkeit

badurch, daß sie Steuern zahlen,, Gemeindetage zu thun haben, daß sie Zinsen zahlen und Reparaturen zu machen haben, sehr problematisch. Ein jetzt gemieteter Tagelöhner, dem man sein Häuschen weggenommen, sagte mir erst kürzlich, daß er jetzt ohne Haus besser lebe als früher."

In der That ist die Stellung der grundbesitzenden von der der in Familienhäusern wohnenden Arbeiter nur wenig oder gar nicht ver= An Naturalien erhalten beide entweder ein kleines Kartoffel= deputat, oder einige Ur Kartoffelland gedüngt, oder das Recht, einige Ruhren eignen Düngers auf den herrschaftlichen Acker zu fahren, und ferner — nicht überall, aber an vielen Stellen — das jogen. Erntegetreibe, aus Roggen, Weizen, Gerste in verschiedener Zusammensetzung und Höhe von 1-5 Ctr. bestehend, an Stelle der alten Mandel. Überall kommt es vor, daß gar keine Naturalien, sondern nur Geld gegeben wird. Gedroschen wird an ganz vereinzelten Stellen noch im Anteil — Kreis Liegnit 1/10—1/12, Kreis Bunzlau 1/14 —; die Höhe ber baraus resultierenden Cerealieneinnahmen ist nicht ersichtlich; ber Körnerbau ist an den betreffenden Stellen mit intensivem Handels= gewächsbau kombiniert. Sonft sind Geldlöhne an die Stelle des Ernteund des Dreschanteils getreten. Im Jahre 1849 betrug der Akfordlohn pro Morgen Winterung 8-10 Sgr., Sommerung 6-8 Sgr. (bis in die Mandel), also pro Heftar 3,20-4 bezw. 2,40-3,20 Mf.

Die jetigen Akkordlohnsätze, welche regelmäßig gleichmäßig auf Lohngärtner und freie Arbeiter Anwendung finden, giebt die Tabelle (S. 614) wieder. Die angegebenen Durchschnittsakkordverdienske sind mit Ausnahme des Kreises Liegnitz, in welchem sie bereits 1873 hoch standen, gestiegen. Das gleiche gilt im allgemeinen vom Lohnniveau.

Am höchsten sind die Löhne im Kreise Landeshut, wo Industrie und Kohlengruben konkurrieren, anderwärts da, wo zur Zeit eine Zunahme der Intensität des Betriebes stattsindet.

Das allgemeine Lohnniveau in den Fällen, wo entweder nur Barlohn gegeben wird oder nach ausdrücklichem Bericht die Gewährung der Wohnung auf die Lohnsätze einflußlos ist, beträgt in den nach ihrer wirtschaftlichen Gesamtlage zu unterscheidenden Distrikten im Durchschnitt:

|                                                                                       |        | Männer | <del></del>       |        | Frauen |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|-------------------|
|                                                                                       | Sommer | Winter | Durch=<br>schnitt | Sommer | Winter | Durch=<br>schnitt |
| 1. Kreis Landeshut                                                                    | 1,90   | 1,30   | 1,60              | 0,70   | 0,55   | 0,62              |
| 2. Gebirgsfreise, Sirschberg, Bolfenhain, Schönau                                     | 1,23   | 1,03   | 1,13              | 0,68   | 0,51   | 0,60              |
| 3. Intensiv kultivierte Süd=<br>westkreise: Liegnit, Löwen=<br>berg, Lauban, Vörlit   | 1,50   | 1,14   | 1,32              | 0,78   | 0,60   | 0,69              |
| 4. Nördliche und öftliche<br>Kreise: Lüben, Glogau,<br>Sprottau, Sagan, Grüns<br>berg | 1,26   | 0,95   | 1,10              | 0,69   | 0,50   | 0,60              |
| 5. Nordwestkreise: Bunzlau,<br>Rothenburg, Hoyers=<br>werda                           | 1,42   | 1,17   | 1,29              | 0,78   | 0,56   | 0,67              |

Die Nähe der Industrie und der Gruben steigert im Kreise Landeshut den Männerlohn und läßt den Frauenlohn unberührt.

Wo für die Wohnung Abzüge gemacht werden, betragen dieselben 3. B. im Kreise Görlit (1) 2 Pfg. vom Stundenlohn, der dort für die freien Arbeiter 15, für die Lohngärtner 13 Pfg. pro Stunde besträgt. Sehr häusig aber ist es, wie mehrfach bemerkt, daß die Wohnungssgewährung nur als Entschädigung für die Übernahme der kontraktlichen Bindung behandelt und gar nicht angerechnet wird.

Einige Angaben über die Einkünfte von Deputatknechten und Lohnsgärtnern sind des Vergleichs wegen in den Tabellen A und B zusammensgestellt.

über die Verhältnisse der freien Tagelöhner giebt die nachstehende Tabelle (S. 618), soweit, — was meist nicht der Fall — Angaben vorliegen, Anskunft.

Nur in einzelnen Berichten sind konkrete Thatsachen angegeben.

Im Kreise Lauban (2) pflegen die grundbesitzenden Tagelöhner mit Kühen zu ackern, wenn sie 1 ha oder mehr Land haben; ist der Besitztleiner, so halten sie Ziegen. Die Lohneinnahme wird auf 400 Mk. für den Mann und 180 Mk. für die Frau berechnet, im Kreise Löwenberg für die in herrschaftlichen Wohnungen sitzenden Arbeiter neben 18 Str. Kartosseln auf 360 Mk. Bareinnahme für den Mann, 180 für die Frau.

|                |                                             | S e t r e                                               | ibe=                         |                      |                                       | Wie         | fenmähen .             | Rlee=           |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| Rreiŝ          | Mähen,<br>Binden, Auf=<br>fețen<br>pro ha M | Mähen<br>u. Binden<br>pro ha <i>M</i>                   | Mähen<br>Winte=<br>rung<br>M | pro ha Som= merung M | Dre=<br>fchen<br>pro Ctr.             | Un=<br>teil | pro ha                 | mähen<br>pro ha |
| Landeshut 1    | _                                           | 9-10                                                    | _                            |                      | _                                     | _           | 7-8                    |                 |
| Landeshut 2    | _                                           |                                                         | _                            | _                    |                                       | _           | 7-8                    | _               |
| Bolkenhain 2 . | _                                           | 8                                                       | _                            | _                    | _                                     | _           |                        | _               |
| Bolkenhain 3.  | _                                           | 6                                                       | _                            | _                    | _                                     | _           | 6                      | 4               |
|                |                                             |                                                         |                              |                      |                                       |             |                        |                 |
| Hirschberg 1   |                                             | _                                                       | 3,20—4                       | _                    |                                       | _           | 4,40—5,20              | -               |
| Hirschberg 2   | Winterung<br>8—12                           | Sommerung<br>5—8                                        |                              |                      | _                                     | _           | 4<br>Grummet<br>4,40—5 | -               |
| Schönau 1      |                                             | 6,5—8<br>+ <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Ctr.<br>Getreibe | _                            | _                    | _                                     |             | 0,80—1,20              | ·—              |
| Shönau 2       | Winterung<br>12<br>Sommerung<br>8           | 8                                                       |                              |                      | Roggen<br>0,7—0,9<br>Safer<br>0,6—0,7 | _           | 4,4                    | <del>-</del>    |
| Schönau 3      | 8—12                                        | _                                                       | _                            | _                    |                                       | _           | 4,8—6                  | ·               |
| Löwenberg 1 .  | 8                                           |                                                         | _                            | _                    | 0,7                                   | _           | _                      |                 |
| Löwenberg 2 .  | 10                                          | -                                                       | -                            | 6                    | Winte=<br>rung 0,4                    | _           | 4                      | <sup>:</sup> 4  |
| Goldberg 1     | _                                           |                                                         | 4                            | 4                    | _                                     | _           | _                      | 4               |
| Liegnit 3      | . —                                         | 6                                                       | _                            | _                    |                                       | _           | 4                      | 4               |
| Liegnit 4      | Winterung<br>7—14<br>Sommerung<br>6—10      | _                                                       | _                            | _                    | _                                     | _           | 6—7,20                 |                 |
| Bunzlau 2      | 6-12                                        | _                                                       | _                            | 4,80—8               | _                                     |             | _                      | _               |
| Lüben 1        | _                                           | _                                                       | 4                            | 4                    | _                                     | _           | 5                      |                 |
|                |                                             |                                                         |                              |                      |                                       |             |                        |                 |

| Rartoff  | elernte | Rüben | arbeit                      | Futter=                    | Dünger                       | pro ha          | Affordr                                      | erbienst                  |
|----------|---------|-------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| pro Etr. | pro ha  | Ernte | Behacken<br>pro ha <i>M</i> | rüben=<br>arbeit<br>pro ha | auf=<br>laden                | aus=<br>breiten | Mann<br>M                                    | Frau<br><i>M</i>          |
|          |         |       |                             |                            |                              |                 |                                              |                           |
|          | _       | _     |                             | _                          |                              | _               | 2,6—3,4                                      | _                         |
|          | _       |       | _                           | _                          | _                            | _               | 3-3,5                                        |                           |
|          | _       | _     | _                           | _                          | _                            |                 | 2,5                                          | 1                         |
| _        |         | -     | _                           | -                          |                              | _               | Getreibeernte<br>2—3<br>Seuernte<br>1,5—1,75 | 0,9-1,2                   |
| 12       | :       |       | _                           | _                          |                              | _               | 1,5-2                                        | 1,2—1,8                   |
| _        | _       | _     | <del></del>                 | _                          |                              | _               | 1,5—2                                        | 1-1,5                     |
|          |         |       |                             |                            |                              |                 |                                              |                           |
| 6-7      | _       | _     | 15                          | _                          |                              | —               |                                              | 1,2-1,5                   |
|          |         |       |                             |                            |                              |                 | 3-4 (Get                                     | reideernte)               |
| 8-10     | _       | 16    | _                           | _                          | -                            |                 | Wiesenernte<br>1,5<br>Dreschen 1             | 1,1—1,3<br>Rüben 1        |
|          |         |       |                             |                            |                              |                 |                                              | treideernte)              |
|          | 4-6     |       |                             | 46-50                      | 3-4                          | 4—5             | 2-3                                          | 1—1,6                     |
| _        | _       | _     | _                           | _                          |                              | _               | Ernte 2,5<br>Dreschen 1,2                    | Ernte 1,2<br>Dreschen 0,7 |
|          | -       |       | _                           | _                          | Fuber<br>(35—40<br>Ctr.) 0,7 | Fuder<br>0,15   | _                                            | _                         |
| _        | _       | _     | _                           | _                          |                              | _               | 2                                            | 1,4                       |
| 10       |         | 32    | _                           |                            | _                            | _               | 1,5                                          | 1                         |
| 10-12    | _       |       | _                           | _                          | _                            | _               | 1,5—2                                        | 1,5-2 (?)                 |
|          |         |       |                             |                            |                              |                 |                                              | ,                         |
| 5—10     | —.      |       | 8—14                        | _                          |                              | -               | ?                                            | 1 - 2,5                   |
| _        | _       | _     | 5—7                         | _                          | _                            | -               | 2,5—3                                        | 1,2—1,6                   |
|          |         |       |                             |                            |                              |                 |                                              |                           |

|               |                                                     | Getre                                 | ibe=                             |                      |                          | Wie         | enmähen | Rlee=           |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|---------|-----------------|
| Rrei ŝ        | Mähen,<br>Binden, Auf=<br>fetzen<br>pro ha <i>M</i> | Mähen<br>u. Binden<br>pro ha <i>M</i> | Mähen<br>Winte=<br>rung<br>M     | pro ha Som= merung M | Dre=<br>fcen<br>pro Ctr. | Un=<br>teil | pro ha  | mähen<br>pro ha |
| Lüben 2       | 6                                                   | Sommerung<br>5                        |                                  |                      | _                        |             | 3,6     | 3,2             |
|               |                                                     |                                       |                                  |                      |                          |             |         |                 |
| Glogau 1      | 6                                                   |                                       |                                  |                      | _                        | _           | 3,2—4   | 3,2—4           |
| Sprottan 1    | _                                                   | <b>4,80</b> —8                        |                                  | _                    |                          | -           | 3-3,50  |                 |
| Sprottau 2    | _                                                   | Winterung 5—10 Sommerung 5—7,50       |                                  |                      |                          | _           | 4-5     |                 |
| Sagan 1       | 12—15,2                                             |                                       |                                  | 4,8-6                |                          |             | 4       | 4               |
| Freiftadt     | Weizen 8—12<br>Roggen 5—8<br>Sommerung<br>4,8—7     |                                       |                                  | 4-6                  | —                        |             | 4—6     | 2,4—4           |
| Grünberg 1    | 7—7,6                                               |                                       |                                  | 4                    | -                        | -           | 3,2     | 3,2             |
| Grünberg 2    |                                                     | _                                     | Weizen<br>6–8<br>Roggen<br>4,4–6 | 3,6—4                |                          |             | 3,2—4   |                 |
| Grünberg 3    |                                                     | -                                     | 6                                | _                    |                          | _           | 4       |                 |
| Görlit 1      | Meizen 10<br>Roggen 8                               |                                       |                                  | _                    | -                        |             | 6       | _               |
| Görlit 2      | 10—14                                               |                                       |                                  |                      | _                        | _           | _       |                 |
| Görliţ 3      | Winterung<br>8—14<br>Sommerung<br>6—9               | _                                     |                                  |                      |                          |             | 5—7     |                 |
| Görlit 4      |                                                     | _                                     | 6-8                              | -                    |                          |             | 4-6     | _               |
| Rothenburg 2. |                                                     |                                       | 4,8-12                           |                      |                          |             | 4-4,8   | 1-              |
| Hoyerswerda 3 |                                                     | _                                     | 6-8                              |                      |                          | _           | 46      | -               |

| Kartoff      | elernte  | R ii b e n                             | arbeit                                                                                                             | Futter=          | Dünger        | pro ha          | Affordi         | perdienft                                                                 |
|--------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| pro Ctr.     | pro ha   | Grnte                                  | Behacen                                                                                                            | rüben=<br>arbeit | auf=<br>laden | aus=<br>breiten | Mann            | Frau                                                                      |
| 18           | 16       | pro ha <i>M</i>                        | pro ha M                                                                                                           | pro ha           | 16            | M               | St              | M                                                                         |
| 67           | _        | 36<br>(hinter Ge=<br>fpann<br>18—21,6) | 1 <sup>te</sup> 10,8<br>2 <sup>te</sup> 11.<br>Berziehen<br>18—21,6<br>3 <sup>te</sup> 14,4<br>4 <sup>te</sup> 7,2 | _                | _             |                 | <b>2,5—</b> 3   | Rartoffelernte<br>1—1,4<br>Rübenernte<br>1—1,4<br>Rübenarbeit<br>0,9—1,25 |
| _            | _        | _                                      | 8—12                                                                                                               | - 0              | _             |                 | (%)             | 1—1,5                                                                     |
|              |          |                                        |                                                                                                                    |                  |               |                 |                 | treideernte)                                                              |
| 10—15        |          | _                                      | _                                                                                                                  | _                |               | _               | 1,5             |                                                                           |
|              |          |                                        |                                                                                                                    |                  |               |                 | 2,5-3 (Ge       | treideernte)                                                              |
|              | -        |                                        |                                                                                                                    | -                |               |                 | <b>1,</b> 5 – 2 | 0,8–1,2<br>Kartoffelernte<br>1—1,75                                       |
| 8—15         | _        |                                        |                                                                                                                    |                  |               |                 | 1,5—3,5         | 0,7-2,1                                                                   |
| <b>7</b> —20 | _        |                                        |                                                                                                                    | -                | _             |                 | 2—2,25          | 0,8—2                                                                     |
| 8—10         | _        | _                                      | _                                                                                                                  |                  | _             |                 | _               | Kartoffelernte<br>1,2                                                     |
|              |          |                                        |                                                                                                                    |                  |               |                 | 3,5-4 (Ge       | treideernte)                                                              |
| 10—18        | _        | _                                      |                                                                                                                    | -                |               |                 |                 | 2-2,5                                                                     |
|              |          |                                        |                                                                                                                    |                  |               |                 | 3 (Getre        | ideernte)                                                                 |
| 10           | _        |                                        |                                                                                                                    |                  | _             |                 | 2               | 1,2—1,5                                                                   |
|              |          |                                        | _                                                                                                                  |                  | _             |                 | 3-4 (Get        | reideernte)                                                               |
| 10 15        |          |                                        |                                                                                                                    |                  |               | İ               |                 |                                                                           |
| 10—15        | _        |                                        | _                                                                                                                  | _                | _             | _               | 3 (Getre        | ideernte)                                                                 |
|              | _        |                                        | _                                                                                                                  | _                |               | _               | _               | 1-2                                                                       |
| 10<br>10     | <u> </u> |                                        |                                                                                                                    |                  |               | _               | 2—3,5 (Ge       | treibeernte)<br>1,2—2,5                                                   |
| 10           |          |                                        |                                                                                                                    |                  |               |                 |                 | 1,4-4,0                                                                   |
|              |          |                                        |                                                                                                                    |                  |               |                 | - 0             |                                                                           |
|              |          | ì                                      | ,                                                                                                                  | 1                |               | '               |                 |                                                                           |

|                            |             | I.        | E i n                               | lie       | ger            |                          | II.                                            | Grundbe<br>Tagelöh                 |      | Tübliche        |              |                    |                                     |
|----------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|
| Rreis                      | _           | ann       | Fra                                 |           | Wo             | ür die<br>hnung<br>erden | Umfang                                         |                                    | Ar   | :beits=<br>tage | mmen         | Pa                 | otiche<br>ichten<br>pro             |
| 30 1 0 1 2                 | Arbeitstage | Kinkommen | Arbeitstage                         | Kinkommen | geleistet Tage | L gezahlt                | des<br>Besites<br>ha                           | Zugekauft<br>wird                  | Mann | Fran            | Nareinkommen | a<br>Mo            | ha                                  |
| Bolkenhain 1 .             | _           |           |                                     |           |                |                          | 0,5—2                                          | meist                              |      |                 |              | 0,47-              |                                     |
| Bolkenhain 3.              | _           |           | _                                   |           | _              | _                        | 0,12-0,5                                       | ·                                  | 300  | 300             |              | 0,59<br>0,80-      |                                     |
| Hirschberg 1               |             | 1 i       |                                     |           | frei           | 1 '                      | _                                              |                                    | _    | _               | 626          | 1 -                | _                                   |
| Hirschberg 2 Schönau 1     |             | 400       | 300                                 | 210       | _              | 36-50                    | -<br>0,250,5                                   | ia                                 | 300  | 300             | -<br>450-    | 1,50               | —<br> 12—20                         |
| Schönau 2                  | 1 1         | 300       | ca. 100                             | 60        |                |                          |                                                |                                    |      | -               | 560          |                    | - £                                 |
| Löwenberg 1.               |             | 1 1       | 1 1                                 | 1 1       | frei           |                          | 0,5—1,5                                        |                                    | _    | _               | _            | _                  | _                                   |
| Goldberg 1                 |             | -         | -                                   | -         | -              | 1                        | 0,10-0,20                                      | 1 ' '                              | -    | _               |              | _                  | -                                   |
| Liegnit 3                  | 300         | 360       | $\begin{vmatrix} 280 \end{vmatrix}$ | 156       | frei           |                          | 0,5—0,75                                       |                                    | -    | _               | _            | 1 <u>—</u><br>1,50 | -                                   |
| Liegnit 4 Bunzlau 1        | _<br> -     | _         | _                                   | _<br> -   | _              | _                        | 7,10-0,15<br>1—10                              | ca. 1/2<br>bei schlechter<br>Ernte | _    | _               | _            | _                  | _                                   |
| Bunzlau 2                  |             |           | _                                   |           | _              | _                        | 1—3                                            | ?                                  |      | _               | _            | _                  | _                                   |
| Glogau 2                   | -           | -         | -                                   | -         | -              | _                        | 1-2                                            | bei Kinder=<br>reichtum            | -    | _               | -            | _                  | -                                   |
| Sprottau 1                 | 300         | 360       | 300                                 | 180       | frei           | frei                     | _                                              | _                                  | -    | _               | _            | _                  | -                                   |
| Sprottau 2                 | -           | -         |                                     | -         | -              | _                        | 0,5—1                                          | Brotkorn u.<br>Viehfutter          | -    | _               | _            | -                  |                                     |
| Freistadt                  | _           | _         | 250                                 | -         | frei           | frei                     |                                                | _                                  |      | _               | -            | -                  | -                                   |
| Grünberg 2                 | -           | 50~       | -500<br>—                           |           | _              | _                        | 2—10                                           | teilweise                          |      |                 | _            | _                  | leichter<br>Boden<br>12<br>schwerer |
| Lauban 2                   |             | _         | _                                   | _         | _              |                          | 0,10-0,40                                      | ja                                 | 300  | ca. 270         | 630          | _                  | 24                                  |
| ů,                         | 300         | 340       | ca. 280                             | 180       | -              | _                        | 2,5                                            | bis 2,5                            | -    | _               | _            | 2,5-9              | -                                   |
| Görlit 3                   | -           | -         | -                                   | -         | -              | -                        | 0,5—2                                          | verschieden                        | -    | _               | -            | -                  | -                                   |
| Görlit 4<br>Rothenburg 1 . | _           | _         | _                                   | _         | -              | _                        | $\begin{vmatrix} 1-2 \\ 0.5-3 \end{vmatrix}$   | verschieden<br>Brotkorn            | 300  | -<br>300        | -<br>680-    | _                  | -<br>12-2(                          |
| Rothenburg 2.              |             |           |                                     |           |                |                          | 0,5-3                                          | meist                              |      | 300             | 850          |                    | 12-80                               |
| Hoyerswerda 1              |             | _         | _                                   |           | _              | _                        | $\begin{vmatrix} 0.5-4 \\ 1-1/2 \end{vmatrix}$ | •                                  | 300  | <br>ca. 280     | 680          | $\frac{-}{2}$      | -                                   |
| Hoperswerda 2              | -           | _         |                                     | _         | _              | _                        | 0,5-5,75                                       |                                    | 300  | 300             | 450          | -                  |                                     |
| Hoyerswerda 3              |             |           | _                                   | _         | _              | _                        | 1—2                                            | verschieden                        | _    | _               | _            | _                  | - 1                                 |

Aus dem Kreise Löwenberg (2) berechnet ein Berichterstatter die Einnahme einer in herrschaftlicher Wohnung sitzenden Familie wie folgt:

```
Mann: 17 Wochen im Winter à Tag 0,80 Mf. . . .
         9 Wochen im Frühjahr à Tag 0,90 Mf. . .
        16 Wochen im Sommer à Tag 1,00 Mf. . . .
                                                       96,00 =
         10 Wochen Affordarbeit à Tag 2,00 Mf. . . . = 120,00 =
                                        Summa Mann 346,20 Mf.
                                                       42,50 Mf.
2. Frau: 17 Wochen à 5 Tage im Winter à Tag 0,50 Mf.
         9 Wochen à 5 Tage im Frühjahr à Tag 0,60 Mf. =
                                                       27.00 =
        20 Wochen à 5 Tage im Sommer à Tag 0,70 Mf.
                                                       70,00 =
         6 Wochen alle Tage Ufford à Tag 0,80 Mf. . =
                                                       28,80 =
                                         Summa Frau 168,30 Mf.
                                              Kamilie 506.50 Mf.
```

bavon 148,80 = 3wischen  $\frac{1}{4}$  und  $\frac{1}{3}$  in Afford.

Daneben erhalten die Leute Wohnung, Kartoffelland, welches eine Ernte von ca. 25 Str. ergeben dürfte und 0,4 Str. Weizen, sowie Gemüseland.

Im Kreise Liegnit (1) soll eine nicht auf Kontrakt angenommene, aber ftändig beschäftigte Familie verdienen:

```
150 Mf.
1. Mann: 100 Tage à 1,50 Mf. . =
         200 Tage à 1.00 = . =
                                   200 =
          Mehrperdienst in Afford ca.
                                   100 =
                     Summa Mann 450 Mf.
          100 Tage à 70 Bf. . .
                                   70 Mf.
2. Frau:
         200 Tage à 50 = ... =
                                   100 =
         Affordmehrverdienst . . =
                                   50 =
                      Summa Frau
                                   220 Mf.
                   Mann und Frau
                                  670 Mf.
```

Daneben wird feine Wohnung, sondern nur 1 Scheffel Roggen (80 Pfund) Erntegetreibe gegeben.

Anderwärts im gleichen Kreise (2) wird für die wesentlich im Aktord arbeitenden, jüngeren "Lohngärtner" der Verdienst des Mannes auf 500 bis 525 Mk., für die älteren, im Tagelohn beschäftigten Arbeiter nur auf 290—300 Mk. angegeben; die Frau soll in beiden Fällen 125 bis 130 Mk. verdienen.

Die Lage der Leute ist also hier — wie leider so vielfach im Gewerbe — zufolge des Akkordlohnsystems in den jüngeren Jahren am günstigsten. In den nördlichen und östlichen Kreisen tritt — wie an vielen Stellen des Bezirks — als offenbar typische Angabe der Ginnahme 360 Mk. für den Mann und 180 für die Fran auf.

Das Budget der Leute ift für uns meist unübersichtlich:

Eine Tagelöhnersamilie im Kreise Löbau (2) soll, bei 30 Etr. Kartosseln Deputat und etwa noch 10 Etr. Ertrag des gegebenen Landes
(20 Quadratruten) für 176 Mk. Brot, für 15,60 Mk. Fleisch, für
72,80 Mk. Milch und Butter und für 41,80 Mk. Kolonialwaren einfausen. Der Fleischkonsum unß in diesem Fall ein äußerst geringer
sein, ebenso ist der Brotkonsum nicht erheblich, verglichen 3. B. mit den
pommerschen Zahlen.

280 die Familie Kinder hat, wird von den Leuten in Ermangelung von Kleinkinderschulen eine Kinderfrau gehalten.

Die Lohnklasse der Lohngärtner und Tagelöhner ist verschieden. Im Kreise Löwenberg sind sie durchweg in der ersten, im Kreise Liegnitz meist in der zweiten, in den Gebirgskreisen teils in der einen, teils in der andern, ebenso in den Kreisen Bunzlau, Lüben, im Norden, Osten und Nordwesten häusiger in der ersten Klasse.

Über die den kontraktlich verpflichteten Arbeitern gegebenen Emolusmente ist wenig zu bemerken.

1. Die Wohnung besteht aus Stube und Kammer, meist Holzstall ober Vobengelaß dazu.

Im Kreise Volkenhain hat die Stube 20—25, die Kammer 12 bis 16 am Fläche.

Im Kreife Löwenberg (2) besteht die Wohnung aus einer zweisfenstrigen Stube, einem einfenstrigen Alkoven und einer Bodenkammer.

In den nördlichen und öftlichen Kreisen tritt mehrfach ein besonderer Schweinestall dazu.

Im Kreise Hoyerswerda (1) hat die Wohning 3 Wohnräume und gehören Kuhställe dazu. Wir besinden uns hier bereits außerhalb Schlesiens, und die Stellung der dortigen Arbeiter, welche, da nur Geldschätzungen vorliegen, nicht näher ersichtlich ist, nähert sich der in den Nordprovinzen üblichen mehr an.

- 2. Brennwerk wird durchweg, wo Wohnung gegeben wird, gewährt; hier meist in Kohlen und Holz bestehend. Die Zulänglichkeit läßt sich nicht ermessen.
- 3. Eine Landanweisung von Erheblichkeit kommt nur außerhalb der intensiv kultivierten Kreise vor, namentlich im Nordosten und Nordwesten des Bezirks.

- 4. Schweinehaltung fommt bei den Lohngärtnern überall sporadisch, aber nur außerhalb der intensiv kultivierten Kreise überwiegend, vor; ob mehr als 1 Schwein gehalten und geschlachtet wird, ist nicht ersichtlich. Sin Verfauf von Schweinen dürfte zu den größten Seltenheiten zählen, da weder Weide noch sonstige Naturalien zulänglich gewährt werden. Die grundbesitzenden Tagelöhner stehen in dieser Beziehung selbstverständlich anders, und es besteht wenigstens in dieser Hinsicht eine Gemeinschaft der Interessen zwischen ihnen und den Gutscherren, während in Bezug auf die Getreidepreise die Interessen einander entgegenstehen, da die Stellenbesitzer Brot sämtlich zuläussen.
- 5. Es fommt anscheinend vor, daß die Stellenbesitzer sich als Entgelt auch die Leistung von Fuhren, insbesondere wohl von Gespannsleistungen auf ihrem Acker, ausbedingen. Näheres ist darüber leider nicht ersichtlich; man sollte annehmen, daß sich hieran ein relativ gesundes Arbeitsverhältnis (nach Analogie der Henerlinge im Münstersland) fnüpser ließe Leistung von Handogie der Henerlinge im Münstersland) fnüpser gegen Leistung von Handogiensten in der Ernte durch die Stellenbesitzer gegen Leistung von Spanndiensten durch die Gutsherren —, doch scheint dies im allgemeinen nicht zu geschehen, vielmehr die Stellenbesitzer mit Kühen zu ackern.

### 4. Wanderarbeiter.

Mus den Gebirgsfreisen findet hier wie im übrigen Schlesien eine periodische Abwanderung zur Ernte in die Ebene, jest jedoch, nachdem dort die ruffischen Arbeiter herangezogen werden, in geringerem Maße als früher ftatt. Die Heranziehung fremder Arbeiter ift im Gebirge zunächst noch mäßig; die Zahl der Wanderarbeiter berechnet sich auf demjenigen Teil der Güter, welcher bereits dazu übergegangen ift, noch nach Dutenden, vielfach befindet sich die Erscheinung noch im Stadium Wo in den Kreisen Boltenhain, Hirschberg, Schönau, des Versuchs. Lauban ausnahmsweise Zuckerrüben gebaut werden, kommen Russen und Oberschlesier, im Gebirge zu der Erntearbeit auch Böhmen, mehrfach zur Berwendung. Dagegen ift in den Niederungsgegenden der Kreise Liegnit, Goldberg, Löwenberg, Görlit die Heranziehung fremder Arbeiter, und zwar namentlich weiblicher, aus Rugland, Böhmen, Oberschlefien, auch noch aus dem Warthebruch, zur Saifonarbeit, namentlich Hackfruchtbearbeitung und Ernte, aber auch zur Getreideernte, überall auf ben Gütern üblich, auch wo feine Rüben gebaut werden. Gine Ab= wanderung findet von hier aus nur ausnahmsweise statt. Ebenso wird

Tabelle A.

| ·                     | Lohn                        | Um              | fang b                              | es gewi                  | ihrten 2                    | lreals                | oder<br>thr                          | Fest          | ate                  | Drescher=<br>Anteil |                            |              |  |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--|
| Regierungs=<br>bezirk | bes Ma<br>(Hofgän           | 1. A<br>(von    | æer im<br>der He<br>gediing         | Felde<br>rrjchaft<br>t)  | 2. Gar=<br>ten<br>(jelbft   | Ge=<br>famt=<br>Ureal | Esahlte Miete oder<br>Pacht pro Zahr | (eg           | fl. Futt<br>an       | er)                 | bei<br>Hand=<br>(Göpel=)   |              |  |
| Liegniţ               | Tagelohn                    | Jahres=<br>lohn | zu zu<br>Ge= Kar=<br>treide toffeln |                          | zu Lein<br>(sonsti=<br>ges) | zu<br>dün=<br>gen)    | (erfl.<br>Wiese)                     | Gezahl<br>Pad | Ge=<br>treibe        | Rar=<br>toffeln     | Erbsen<br>(son=<br>stiges) | Drufc)       |  |
|                       | 1/3                         | M               | ha                                  | ha                       | ha                          | ha                    | ha                                   | 16            | Ctr.                 | Ctr.                | Ctr.                       | 16           |  |
|                       | 1                           | 2               | 3                                   | 4                        | 5                           | 6                     | 7                                    | 8             | 9                    | 10                  | 11                         | 12           |  |
| \{\} \} \             | 100—110<br>(Frau 55-<br>65) | _               | _                                   | 0,06                     | _                           | _                     | 0,06                                 |               | 10,8                 | 12                  | -                          |              |  |
|                       | <del></del>                 | 120-150         | _                                   |                          |                             | ?<br>(flein)          | Garten                               | _             | 20,8                 | 24-30               | -                          | -            |  |
| Schönau 2             | -                           | 120-130         | _                                   |                          | _                           | ?<br>(flein)          | Garten                               | _             | Mehl<br>9,6          | 18                  | 0,2                        | _            |  |
| Löwenberg 1.          | 100                         | <u>`</u>        | _                                   | _                        | _                           | 0,03                  | 0,03                                 | _             | _                    | 18                  | _                          | _            |  |
| Liegniţ 2 {           | 90—100                      | _               | _                                   | 0,16<br>(unge=<br>büngt) |                             | _                     | 0,16                                 |               | 5                    |                     |                            | -            |  |
| ~                     | -                           | 96              | _                                   |                          |                             | ?<br>(flein)          | Garten                               | _             | 0,85<br>+ 10<br>Mehl | 24                  | 0,85<br>+0,52<br>Reis      | (3 <b>M)</b> |  |
| Glogau 1              | 100—120                     |                 | I—                                  | 0,25                     | _                           | _                     | 0,25                                 | _             | _                    | _                   | _                          | -            |  |
| Sprottau 2 .          | 100                         |                 |                                     | 0,20                     | _                           | 0,04                  | 0,24                                 | _             | [ja]                 | _                   | -                          | -            |  |
| Grünberg 2 .          |                             | 108             |                                     | 0,125<br>-0,06           |                             | ?<br>(flein)          | 0,06—<br>0,125<br>+Garten            | _             | <b>1</b> 5           |                     | 0,9                        | -            |  |
| Grünberg 3 . {        | 50 <b>—</b> 60<br>—         | —<br>150        | _<br>_                              | _                        | _                           | 5                     | Garten<br>Garten                     | _<br>_        | 18<br>12             | 35<br>30            | _                          | _            |  |
| Rothenburg 2          | -                           | 120-180         | _                                   | _                        | _                           | _                     |                                      | _             | _                    | 25                  | _                          | -            |  |
| Hoyerswerda 2         | 50 (46)                     |                 | 0,                                  | 60                       | _                           | <b>?</b>              | 0,60<br>+&arten                      |               |                      | -                   | -                          | ja           |  |

| F Wiefe (Wetbe) | Seu= (fonstige<br>Frutter=) Deputate | Futter= u. weide=<br>freie Kiihe |    | Milch=<br>deputat<br>pro Sahr       | <b>Deputat</b><br>an Schafen<br>(Schweine)<br>ober Geld=<br>entschädi=<br>gung | r= 11.<br>fre | Mollgeld | a <b>Biegen</b> , weidefrei<br>F (Haltung) | டு <b>Edmeine</b> , weide=<br>ச frei (Haltung) | G Gänfe, weidefrei<br>? (Haltung) | ्र Constiges Geflügel | Rohlen, Etr.<br>(Torf, Mille)<br>(Soff, Mille)<br>(Belpent<br>(Belpent<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>(Bols<br>( | Lohntlasse Mannes (Hofgangers) | Barlohn beföstigter Dienstifnechte | Lohnklasse derzetben | Befondere<br>Berhältniffe        | -1                                            |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 13              | 14                                   | 15                               | 16 | 17                                  | 18                                                                             | 19            | 20       | 21                                         | 22                                             | 23                                | 24                    | 25   26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27                             | 28                                 | 29                   | 30                               |                                               |
| -               |                                      | _                                | -  | _                                   | _                                                                              |               | -        | _                                          | _                                              | _                                 | _                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | _                                  |                      | Affordlöhne<br>Frauen=<br>arbeit |                                               |
| -               | -                                    |                                  |    | 365–730<br>+ 52 Pfd.<br>Butter      | Fleifchgeld<br>22,5 M                                                          | -             |          | -                                          | -                                              | _                                 | _                     | 52 ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I                              | -                                  | _                    |                                  |                                               |
| _               | _                                    |                                  |    | 365<br>+ 26 Pfb.<br>Butter          | _                                                                              |               | _        | -                                          | _                                              | _                                 |                       | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ι                              | 1                                  |                      |                                  |                                               |
| -               | _                                    | _                                | _  | _                                   |                                                                                | _             | -        | _                                          | _                                              | _                                 | _                     | jα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I                              | _                                  |                      |                                  |                                               |
| _               | -                                    |                                  | _  |                                     | _                                                                              | _             | -        | _                                          | _                                              | _                                 | _                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                              | _                                  | _                    | Grntea <b>t</b> torde            |                                               |
| _               |                                      |                                  | -  | 180<br>+ Butter=<br>geld15,8M       | Fleifchgeld<br>15,6 <b>M</b>                                                   | _             | -        | -                                          |                                                | -                                 | -                     | 39 ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | п                              | _                                  | _                    | Knechte                          |                                               |
| -               | -                                    | -                                | -  | -                                   | _                                                                              |               | _        | -                                          | -                                              | -                                 | -                     | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ?                              | _                                  | -                    |                                  |                                               |
| -               | _                                    | -                                | -  | -                                   | -                                                                              | -             |          | -                                          | -                                              | -                                 | _                     | [ja]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                              | -                                  | -                    |                                  | 9, 25, 26 vom<br>Gut zu billi=<br>gen Preisen |
| -               | -                                    |                                  | {1 | —<br>365<br>+ 26 Pfd.<br>Butter     | } -                                                                            | -             | _        | -                                          | 1                                              | _                                 | -                     | jα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | _                                  | -                    |                                  |                                               |
| _               | _                                    | _                                | -  | Ξ                                   | _                                                                              | _             | -        | _<br>_                                     | _                                              | -                                 | - <br>-               | ja<br>ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I<br>I                         | -                                  | -                    |                                  |                                               |
|                 | _                                    | -                                | -  | 3 <b>6</b> 5<br>+ 26·¥fd.<br>Butter | 40 Pfd.<br>Fleifch=<br>deputat                                                 | _             |          | -                                          | _                                              | -                                 | -                     | ja<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I                              | _                                  |                      |                                  |                                               |
| ,50             | -                                    | -                                |    | -                                   | <u>-</u>                                                                       | - -           | -        | -                                          | -                                              | -                                 |                       | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                              | -                                  | -                    |                                  |                                               |

# Tabelle B.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 7 nach Größe |                 | Aned)te             | 7 nach Größe | Knechte               | 7 nach Größe | 7 nach Größe | 7 nach Größe |             |          |              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|--------------|
| Į<br>u               | og jundug 夏鳥<br>rsannnor& 夏鳥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55         | +            | 1               |                     | +            | ٥.                    | ٥.           | ٥.           | 1            | ٥.          | 1        | 1            |
| uft                  | olnöd gii<br>(espirfnol) by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21         | 1            | ١               |                     | 1            | 1                     | 1            | 1            | 1            | 1           | ]        |              |
| Berkauft             | Schweine<br>Eine (Schafen.<br>Für Kälber)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20         | 1            | 1               | I                   | 1            | 1                     |              | 1            | 1            | ĺ           | 1        | l            |
| 191(                 | atige Geldstad<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Grige<br>Gri | 19         | 1            | 1               | 1                   | ļ            | 1                     | 1            | 1            |              | 1           | 1        | 1            |
|                      | oa jundug. 💰<br>üj dijidg 🔞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18         | ņį           | ja              | βį                  | ja           | ρį                    | jά           | ja           | ja           | ja          | ja       | +            |
| diist<br>Tüf         | L Verkauf von L<br>und Butter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17         | 1            | 1               | 1                   |              | 1                     | 1            | 1            | 1            | 1           | 1        | 1            |
| auf                  | drisse 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16         | 'nį          | ñ               | - -                 | jű           | +                     | ja           | ja           | +            | ja          | jά       | +            |
| Zukauf<br>von        | Letter Futter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15         | 1            | 1               |                     | 1            |                       | 1            | 1            | 1            | 1           |          |              |
| (bezw. Brot=)        | inning RES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14         | βį           |                 | +                   | 'n           | +                     | ja           | ja           | +            | +           | +        | ja           |
| Eezw.                | funfro& 异氧多                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13         |              | 1               | 1                   | 1            | 1                     | 1            |              | 1            | 1           | 1        | 1            |
|                      | - ndoffetank 🛱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12         | 10,8 ca. 27  | 24-30           | 18                  | 24           | 24                    | ca. 60       | ca. 60       | ca. 30       | 35          | 30       | 23           |
| Gefamt=<br>auffünfte | noilnorod R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11         | 10,8         | 20,8            | 0,2+<br>9,6<br>west | 1            | 2,22<br>+ 10<br>Mehi. | 1            | 1            | 15,9         | 28          | 77       | 1            |
| 11 (                 | ladrochiorC #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10         | 1            |                 |                     | 1            |                       | T            | 1            | ]            | I           | 1        | 1            |
| nte                  | Rartoffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9          | 12           | 24-<br>30       | 18                  | 18           | 24                    |              | 1            | 1            | 35          | 30       | 25           |
| Deputate             | nsilnsrod R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8          | 8,01         | 20,8            | 0,2+<br>9,6<br>Mehi | 1            | 2,22<br>+ 10<br>Wehl  | 1            | 1            | 15,9         | 1           | 18       | 12           |
| Ertrag bes<br>Landes | nloffotanR 🚊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | ca. 15       | 1               | ج<br>(هو=<br>دنسع)  | ca. 6        | ъ.                    | ca. 60       | ca. 60       | ca. 30       |             | 1        | 1            |
| Ertr                 | noilnorod 🚊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9          | 1            |                 | 1                   | 1            |                       | 1            | 1            |              |             | 1        | 1            |
|                      | atton Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5          | 480          | 142-<br>172     | 120-<br>130         | 240          | 137                   | 400          | 200          | 108          | 165         | 160      | 300-<br>360  |
| ünîte                | = nd Schar=<br>ndolverterlohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4          | 1            | 1               | 1                   | 1            | }                     | 1            | 1            | 1            | 1           | 1        |              |
| Bareinfünfte         | steiste da<br>gder Padot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9          | 1            | 1               | 1 ,                 | 1            | ł                     | ١            | l            | 1            | 1           | 1        | 1            |
| £2                   | otturd 🕏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ં</b> 1 | 480          | 142,5-<br>172,5 | 120-<br>130         | 540          | 137                   | 400          | 500          | 108          | 165         | 160      | 300-         |
| =81.                 | estisdak stllstje&<br>stjät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 13/4         | -               | -                   | $1^{3/4}$    | -                     | -            | $1^{1/2}$    | -            | -           |          | 13/4         |
| Rreis:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              | Janer {         | <b>Echönau</b> 2 .  | Löwenberg 1. | Liegniţ 2             | Clogan 1     | Sprottau 2 . | Grünberg 2.  | Geninkana 2 | o firmum | Rothenburg 2 |

in den östlichen und nördlichen Kreisen in zunehmendem Maße mit dem Import russischer und oberschlesischer Arbeiter vorgegangen, auch im Kreise Grünberg, von wo stellenweise eine starke Abwanderung nach Sachsen erfolgt; überwiegend sind es weibliche Arbeiter, die zur Hackfruchtsarbeit verwendet werden, aber auch Männer zur Getreideernte, oder es werden die Männer zur Gespanns und die Weiber zur Handarbeit verswendet. Sbenso sindet sich, bei stellenweise vorkommender Sachsengängerei, der Import von Wanderarbeitern in den Nordwestkreisen.

Die Warthebrücher kommen zwar noch vor, aber stetig zurückgehend, überall dagegen beginnt in den letzten Jahren speciell die Verwendung der Russen sich zu heben.

Die näheren Daten, soweit solche vorliegen, enthält die Tabelle (S. 626. 627).

Über die Art der Beköstigung mangeln meist nähere Angaben. Im Kreise Löwenberg (1) besteht dieselbe pro Tag aus <sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg Wehl, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg Brot, 2 kg Kartosseln.

Im Kreise Lüben (2) werden die Gesamteinkünfte der dort von Ansfang April bis Ende Oftober beschäftigten oberschlesischen Arbeiter (2 Gespannarbeiter und 10 Rübenmädchen) wie folgt berechnet:

|                                     | Männer | Mädchen |
|-------------------------------------|--------|---------|
|                                     | Mf.    | Mf.     |
| Barer Lohn                          | 158,40 | 143,60  |
| 130 kg Brot à 22 Pf.                | 28,60  | 28,60   |
| 32,5 kg Mehl à 24 Pf.               | 7,80   | 7,80    |
| 325 kg Kartoffeln (à Etr. 1,50 Mf.) | 9,75   | 9,75    |
| Fleischgeld                         | 6,50   | 6,50    |
| Hirse, Erbsen, Salz                 | 6,00   | 6,00    |
| Reisegeld                           | 5,00   | 5,00    |

Summa Mann 228,75 Mf., Mädchen 213,95 Mf.

Im Kreise Bunzlau werden Kartoffeln "nach Bedarf", daneben Graupen, Gries, Mehl, abgerahmte Milch, alles zusammen pro Tag im Wert von 30 Pfg., gegeben.

In den Fällen der Heranziehung zu allen Arbeiten zeigt die Tabelle nicht selten, daß das wahrscheinliche Motiv der Heranziehung der Russen die größere Billigkeit gegenüber den einheimischen Arbeitern ist. Der Wert der Kost wird mehrsach sehr verschieden sür fremde und für einsheimische — höher für letztere — taxiert.

|              | المناد و                      |                                   |                                                     |                               | ,         | ne zeit<br>r Arbe             | ,         | Gewährungen an die                        |              |                       |                                  |  |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|--|
|              | Zeit=<br>dauer                | Zweck                             | Drt                                                 | veju)                         | dase      |                               | itet      |                                           | 1. Na        | turalie               | n                                |  |
| Rreis        | bes                           | des                               | des                                                 | Mär                           | ner       | Fra                           | uen       | Woh=                                      | Feue=        | Rost                  | fonstige                         |  |
|              | Be=<br>zuges                  | Bezuges                           | Bezuges                                             | ohne                          | mit       | ohne                          | mit       | nung<br>Tare                              | rung<br>Tare | pro<br>Tag            | Tare                             |  |
|              | 04gt2                         |                                   |                                                     | Rost<br>M                     | Rost<br>M | Rost                          | Rost<br>M | M                                         | M            | Tare<br>18            | M                                |  |
| Bolkenhain 3 | 6—7<br>Monate                 | Rüben=<br>arbeit                  | ?<br>(zur Ernte a.<br>Jauer und                     |                               |           |                               | _         | 7 Mon.<br>5                               | 5            | 30                    | -                                |  |
| Schönau 1 .  | 1./4.—<br>1./11.              | Rüben= u.<br>Kartoffel=<br>arbeit | Striegau)<br>Oberschlesien                          | _                             |           |                               | _         | 7 Mon.<br>9                               | ?            | _                     | pro Woc<br>2                     |  |
| Shönau 3 .   | 6 Mo=<br>nate                 | · alle<br>Arbeiten                | Pofen,<br>Oberschlesien                             | <del></del>                   | -         | _                             |           | ja<br>6¹/₃                                |              |                       | Rartoffel<br>Mehl,Sc<br>45—50 fi |  |
| Löwenberg 1. | 160 Tage                      | bo.                               | Kr. Oppeln<br>Kr. Warten=                           | 2<br>1,5                      | 1,5       | 0,8                           | 0,6       | Mon.                                      |              |                       | 6 Mona:<br>do. 50 fi<br>160 Tag  |  |
| Goldberg 1 . | 1./5.—<br>1./11.              | Rübenbau                          | berg<br>Pofen,<br>Oberfclefien                      |                               | _         | _                             | _         | 7 Mon.<br>12                              | _            | 50                    | etwas<br>Ernte:<br>getreib       |  |
| Liegniţ 1    | 1./4.—<br>1./11.              | bo.                               | Oberschlesten                                       | _                             |           | _                             |           |                                           |              | 60                    | 1                                |  |
| Liegniţ 2    |                               | ზი.                               | Ar. Habel=<br>schwerdt                              | 1,2<br>(bauernd<br>beschäft.) | _         | 0,7<br>(bauernd<br>beschäft.) | _         | <br>7 Mon.                                | -            | 30                    | -                                |  |
| Liegniţ 3    | 1./4.—<br>1./11.              | Rübenbau<br>u. Ernte              | Polen,<br>Böhmen                                    | ——                            | _         |                               | _         | 5                                         | _            | 45                    | -                                |  |
| Liegnit 4    |                               | 5                                 | Oberschlesien                                       |                               |           | _                             | _         |                                           |              |                       | pro Tc                           |  |
| Bunzlau 1 .  | 15./4.—<br>1./11.             | alle<br>Arbeiten                  | Polen                                               |                               | _         | _                             | _         | 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> M. 6 6 Mon. |              | -                     | ca. 0,3<br>und Re                |  |
| Lüben 1      | 8 Mo=<br>nate                 | Riibenbau                         | Oberfclefien                                        |                               |           | -                             | _         | 2                                         | _            | 90 (?)                | Reise                            |  |
| Glogau 1     |                               |                                   | Posen,<br>Rußland                                   | -                             | _         |                               | _         |                                           | 30           | -40                   |                                  |  |
| Sprottau 1 . | Sommer                        | alle<br>Arbeiten                  | Oberschlesien                                       |                               | _         | <del></del>                   | _         | -                                         |              | 50 <b>-7</b> 0<br>(?) | _                                |  |
| Sprottau 2 . | 1./4.—<br>1./11.              | Rübenbau<br>u. Ernte              | ?                                                   | _                             |           |                               | _         | 0,25                                      | pro W.       | Вофе<br>2,35          | Reise                            |  |
| Sagan        | 1./4.—<br>1./11.              | alle<br>Arbeiten                  | Oberschlesien                                       | _                             | _         | _                             | _         | 0,4<br>8 Mon                              | pro A        | Soche                 | -                                |  |
| Freistadt    | 15./3.—<br>15./11.            | ?                                 | Oberschlesien                                       | -                             |           | -                             | _         | 3                                         | 0.75-        | -1 <i>M</i>           | -                                |  |
| Grünberg 3 . | 1.4.—<br>1./11.               | alle<br>Arbeiten                  | Posen                                               |                               | _         | _                             | _         | pro                                       | Tag ]        | 16                    | <br>Rartoff                      |  |
| Lauban 2     | ½ Jahr                        | bo.                               | Rußland                                             | _                             | _         | -                             | _         | 0<br>6 Mon                                | ,05          | -                     | 0,30<br>pro T                    |  |
| Görlit 4     | Sommer                        |                                   | Posen                                               | _                             | _         |                               | -         | 5                                         | _            | _                     | 0.20                             |  |
| Rothenburg 2 | 1./4.—<br>1./10.<br>u. 1./12. | bo.                               | Oftschlesien,<br>Posen,<br>Oberschlesien<br>Rußland | -                             |           | _                             |           | ja                                        | ja           |                       | 0,30<br>pro T                    |  |
| Hoyerswerda3 |                               | bo.                               | Posen,<br>Rußland                                   | -                             | _         | -                             | _         | 6 Mon<br>5                                | -            | -                     | -                                |  |

|                            |                   | : 4                               | ł                             |           | erlöhne eint    |       |                |                |                              |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-------|----------------|----------------|------------------------------|
|                            | berarbe           |                                   | dauern                        |           |                 |       |                |                |                              |
|                            | Cohnfäțe          | lm ex                             |                               |           | 1               |       | Ufford=        |                | Abwanderung<br>einheimischer |
|                            | elohn             | Pausch=<br>und                    |                               | nner      | Frau            | mit   | ver=           | Rost           | Arbeiter nach                |
| Männer<br>M                | Frauen<br>M       | Afford=<br>säţe                   | ohne Kost<br>M                | mit Kost  | ohne Kost       | Rost  | pro Tag        | tariert        |                              |
| 2-2,5                      | 1-1,2             | _                                 | (1,2-1,5)                     | (0,7)     | (0,8)           | _     |                | 80             | Areis Jauer,<br>Striegau     |
| 1,2                        | 0,6-0,8           | _                                 | (1,2-1,4)                     |           | (0,8)           | _     | _              |                | do.                          |
| 1,2-1,6                    | _                 | höhere<br>Akkord=<br>fäte         | (2)                           |           | _               |       |                |                |                              |
| 1,1                        | 0,9               |                                   | (2)                           | (0,8)     | (0,9)           | (0,5) |                | M. 80<br>W. 50 |                              |
| 1 Monat<br>1,2<br>dann 1,5 | 0,8-1             | M. 2,5<br>M. 1,6                  |                               | (1,3)     | (0,8)           | (0,4) | M. 2<br>W. 1,4 | M. 50<br>W. 40 |                              |
| 1,2                        | 0,7               | ca.                               | 1,5                           |           | _               | _     | _              | _              |                              |
| 1,2                        | 0,8               | _                                 | 1,5                           |           | 0,7             | _     | _              | -              |                              |
| 1,1-1,2                    | 0,7-0,8           |                                   | (1,5)                         | _         | (0,75)          | _     | _              | -              |                              |
| 1,5                        | 1,2               |                                   | 1,5                           | _         | 1               | _     | _              | _              |                              |
| 1,2                        | 0,9               |                                   | (1,5-2,2)                     | _         | (0,9-1,2)       |       | _              | _              |                              |
| _                          | 0,8               | _                                 | _                             | _         | (0,9-1)         |       | _              | _              |                              |
| 1,2                        | 0,75              | _                                 | (2,5)                         |           | (1)             | _     |                |                |                              |
| 1-1,2                      | 0,7-0,8           | _                                 | 1-1,2                         | 0,8       | _               |       | -              | 40             | Industrie=<br>gegenden       |
| 1,25                       | 0,7               | Tages=                            | (1,25-1,5)                    | _         | (0,7)           |       | _              | -              |                              |
| 1,2-1,5                    | 0,8               | verdienst<br>M3 <i>M</i><br>W2,10 | (2,5)                         | (1,2-1,5) | (-2)            |       | M3,5<br>W2,1   | 75-90          | in Fabriken,<br>wenig        |
| _                          | 0,6-0,8           | _                                 |                               |           | 0,75            |       | _              | _              | Nordostseekanal              |
| 1,2                        | 0,9               | _                                 | 1,2                           |           | 0,9             | -     | -              | _              |                              |
| 1,5                        | 1 .               |                                   | (1,5-2)                       | _         | (0,8)           |       |                | -              |                              |
| 1,5-2<br>,25-2,5           | 1-1,5<br>0,7-1,25 | <del>-</del>                      | (1,5-2)<br>15 Å<br>die Stunde | _         | (0,8-1)<br>0,75 | _     | _              | _              | wenig                        |
| 1,5                        | 1                 | -                                 | (1,5-2)                       | _         | (0,8-1)         | -     |                | -              |                              |

# Schlußbericht über die Provinz Schlesien.

Auch bei optimistischer Beurteilung wird man die Arbeiterverhältnisse der Provinz Schlesien nicht als erfreuliche bezeichnen können, und es entspricht das dem äußerst mißtrauischen Verhalten einer Anzahl von Arbeitgebern gerade Schlesiens gegenüber dem Ersuchen, über die Lage ihrer Arbeiter zu berichten.

Die ländliche Arbeitsverfassung gleicht hier einem Trümmerfelde. Die patriarchalische Organisation ift in eine kapitalistische umgeschlagen. Zwar ist der Nahrungsstand des Gesindes und der Deputatknechte, joviel aus den vorstehend erörterten Angaben der Berichte zu ersehen, mas den Cerealienkonsum anlangt, kein schlechter, sondern ein relativ günstiger, selbst in den nicht gang zurückgebliebenen Gegenden Oberschlesiens. Allein einmal kann dieser Konsum hier so wenig wie sonst den Maßstab für die Ermittelung des Nahrungsstandes der unselbständigen Land= bevölkerung im allgemeinen abgeben, obwohl allerdings das Gefinde hier einen relativ größeren Bestandteil der Landarbeiterschaft ausmacht, als Ferner ist ersichtlich, daß der Fleischkonsum ganz außer= ordentlich hinter dem in den nördlichen Provinzen üblichen zurücksteht. Ein Generalbericht aus Oberschlesien giebt an, der Fleischkonsum beschränke sich dort auf Pferdefleisch oder Fleisch von der Tuberkulose ver= bächtigem und deshalb nicht in Schlachthäuser gebrachtem Rindvieh. Vor allem aber fehlt regelmäßig die eigene Kuhhaltung, welche dem nordischen Instmann und Deputanten die Möglichkeit giebt, seinem Körper die erforderlichen Fettsubstanzen zuzuführen; sie wird durch Ge= währung von Deputaten an "abgelassener" Milch und eines Minimums an Butter in keiner Weise ersett.

Das Fehlen der eigenen Kuh ist auch das charakteristische Merkmal der wirtschaftlichen und socialen Gesamtsituation der schlesischen Arbeiter. Die entsprechenden Begleiterscheinungen sind die regelmäßige Lohnarbeit der Frauen, welche allein schon eine geordnete eigene Wirtschaftssührung geradezu ausschließt, und die Wohnung in herrschaftlichen Familienshäusern, welche zu einem erheblichen Bruchteil große oder kleine Arbeiterskasernen und nicht geeignet sind, als Mittelpunkt eines eigenen Kleinsbetriebes zu dienen.

Ein solcher findet sich vielmehr regelmäßig nur in den Wirtschaften der mit eigenem Grundbesitz angesessenen Tagelöhner, welche meist aus

bepossedierten oder abgelösten ehemaligen Dreschgärtnern hervorgegangen find. Deutlich ist ihre wenig erfreuliche Vergangenheit kenntlich. Nach Auflösung des alten Arbeitsverhältnisses konnten sie entweder wesentlich ungünstigeren Bedingungen im Wege des Kontraktes mit dem Gutsherrn einen Ersat dafür suchen, oder sie waren auf eine kümmerliche Ernährung aus den Erträgen des eigenen Landes mit sporadischer Gelegenheitsarbeit angewiesen. Ein großer Teil hat das lettere vorgezogen und ist vom Cerealien= zum Kartoffelkonfum übergegangen, da= bei durch Reigung zu Feld= und Forstfrevel den Schrecken der Nachbar= schaft bildend. Soweit sie Lohnverdienst suchen, drücken sie, im Lohnfampf durch die eigene Scholle schwer benachteiligt, die Löhne annähernd auf das Existenzminimum herab. Das Lohnniveau Schlesiens, auch ber höchst fruchtbaren Distrikte Mittel= und Niederschlefiens, steht teils unter, teils wenig über demjenigen von Masuren (nur wenige Kreise des Regierungsbezirkes Liegnit, Teile des Oderthales und die Industriebezirke erheben sich darüber), während der Getreidepreis in Breslau 1879/89 um 10 Prozent höher stand als in Königsberg und die Kataster= erträge in der Cbene Mittel= und Niederschlesiens diejenigen Masurens um das Dreis bis Siebenfache übertreffen.

Die höheren Akkord lohnfätze Schlesiens — namentlich für Mähen — erklären sich einmal aus dem durchschnittlich dichten Stand des Gestreides, dann auch daraus, daß der Akkordsatz nach dem Durchschnittswerdienst bemessen und dann zum Tagelohn in Beziehung gesetzt wird: wie aber der Vergleich der schlesischen mit den nördlichen Akkordverstiensten und den Lohnsätzen ergiebt, sind die Akkordsätze der Nordprowinzen z. B. für Mähen unter der Voraussetzung normiert, daß der Arbeiter zwischen 3 und 4 Morgen mäht, während der Schlesier etwa 2 und weniger am Tage zu mähen pslegt.

In Niederschlesien beginnt neuerdings die Lage der Stellenbesitzer und das Lohnniveau sich zu heben, und zwar um deswillen, weil die Kleinbesitzer dort in stets zunehmendem Maße sich der Arbeit in der Landwirtschaft entziehen und entweder in den Fabriken arbeiten oder sachsengängern, oder endlich, — das charakteristische Entwickelungsmoment — sich um jeden Preis durch Zukauf, auch durch Zupachtung, selbsteständig machen. Dabei kommt ihnen die sehr starke Parzellierungsebewegung in den größeren und mittleren Banerngütern entgegen, welche ihrerseits wieder durch die trotz der vorhandenen ansässigen Arebeiter gerade bei den Banern herrschende Arbeiternot hervorgerusen und gesteigert wird.

Eine Folge der Ansässigkeit eines großen Bruchteils der Landarbeiterschaft und ihrer Gewöhnung an niedrige Lebenshaltung und
unterwertigen Nahrungsstand, namentlich Kartoffelnahrung, ist die notorische und jedem Landwirt wohlbekannte "Genügsamkeit" der schlesischen Arbeiter, welche das Arbeiten mit ihnen für den Großbetrieb nach wie
vor wirtschaftlich vorteilhaft hat bleiben lassen. Sonntagsarbeit ist —
namentlich in Mittelschlessen — auch außerhalb der Ernte sehr häusig;
die Frauenarbeit erscheint den Berichterstattern als unentbehrlich und
segensreich; die Arbeiter sind dadurch sehr oft zur Haltung von Kinderfrauen genötigt, die bekleidet, beköstigt und minimal gelohnt werden,
und es ist also das Verhältnis hier gerade umgekehrt wie im Norden,
wo der gehaltene Diensthote auf Arbeit geht und die Frau zu
Hause bleibt. Angeblich sollen hier gerade die tüchtigsten Frauen auf

Die Leistungsfähigkeit der Frauen soll nach ober- und mittelschlesischen Berichten eine relativ erheblich größere sein als die der Männer; es hängt dieser höchst bezeichnende Umstand, wie der Generalbericht aus Oppeln auch zugiebt, mit dem schlechten Nahrungsstande, der sehr viel stärker auf den nahrungsbedürftigeren männlichen Körper wirkt, zusammen.

Noch weniger erfreulich sind die socialen Beziehungen innerhalb dieser kapitalistisch-desorganisierten Betriebe.

Die Proletarisierung der Arbeiterschaft kommt zunächst namentlich in dem Vorwalten der Geldlöhmung zur Erscheinung, und damit ist ein Interessengegensatz in Bezug auf die Lebensmittelpreise gegeben, welcher wohl humanitär gemildert werden kann, aber latent bestehen bleibt. Das kommt in den Angaben der Neferenten deutlich zum Ausdruck.

Eine Anzahl von Berichten, namentlich aus Oberschlesien, behauptet zwar eine wesentliche Hebung der allgemeinen Lebenshaltung der Arsbeiter, Nachlaß der Trunksucht zufolge der Branntweinsteuer, — wähsend in geschlechtlicher Beziehung ebenso wie in Bezug auf Felddiebsstähle nach wie vor vollkommene Skrupellosigkeit herrschen soll, — Steigerung des auch von den Referenten in Oberschlesien als gänzlich unzulänglich bezeichneten Nahrungsstandes, teilweise auch der Leistungsstähigkeit der dortigen Arbeiter, welche allerdings derzenigen deutscher Arbeiter noch immer außerordentlich nachstehen soll. Dagegen ergehen sich eine nicht geringe Anzahl von Berichten, namentlich aus Mittelsschlesien, in lebhaften Klagen über die Sittenlosigkeit, Roheit, Respektslosigkeit und ebenso die Leistungen der Arbeiter. Es wird ihnen vors

geworfen (Gleiwitz, Ober-Schl.): "Sucht nach immer höheren Löhnen bei stetig abnehmenden Leistungen," ihr "Ideal" sei "der schlafende Nacht= Die Kontraftbrüche sollen sich in den intensiver bewirt= schafteten Gegenden stark mehren, die Abwanderungsdistrikte klagen leb= haft über die Steigung der Armenlasten durch die sehr große Bahl unehelicher Kinder — 50 Prozent der Mädchen sollen schwanger zurückkehren, und über die zunehmende Sucht zum Kontraktbruch, welche durch die Abwanderung herbeigeführt werde, die Zuwanderungsdistrikte anderer= feits motivieren die Heranziehung der fremden Arbeiter mit der Un= brauchbarkeit der eigenen. — Daneben werden in mehreren Berichten die heftigsten Anklagen gegen die Besitzer, namentlich den mittelschlesischen, in der Sbene angesessenen Abel laut, welchem bei vielfach üppiger Lebensweise jegliches persönliches Interesse an einer menschenwürdigen Eristenz der Arbeiter in einer verhältnismäßig sehr großen Zahl von Fällen fehle. Das Bestehen patriarchalischer Verhältnisse wird als zwar vorkommend, aber doch als seltene Ausnahme bezeichnet. "Patriarchalische Beziehungen bestehen nicht, man müßte denn etwa die Beziehungen von Besitzern und Inspektoren zu den Mägden oder auch zu den Frauen der Deputatinechte dahin rechnen wollen", bemerkt ein Bericht über die mittlere Oderebene. Auf diesen letteren Punkt wird mit Nachdruck als auf einen "Krebsschaben" hingewiesen.

Eingehend äußert sich ein sehr sorgfältiger General=Bericht des gleichen Referenten darüber wie folgt:

"Patriarchalische Beziehungen haben aufgehört, wenn man nicht etwa intimere Beziehungen von Besitzern oder deren Söhnen zu den Mägden, oft genug auch zu den Frauen der Knechte und Lohngärtner dazu rechnen will. Auch Wirtschaftsbeamte sind vielsach für solche patriarchalische Sitten, besonders wenn ihre Prinzipale sie kultivieren. Es kommt dieser Kredsschaden gar nicht so selten vor. Auch hierin sind im Gebirge (auch hier kommt es vereinzelt vor) merklich bessere Zusstände als in der Nähe von Breslau oder auch in Oberschlessen. Anshänglichkeit an die Herrschaften sindet man höchst selten, und wenn man in den Zeitungen von Dekorationen 2c. liest, so ist dies meist mehr Machwerf als Wirklichkeit.

Bögte bleiben ja vielleicht aus Überzengung. Arbeiter bleiben eigentlich nur dann, wenn sie müssen, b. h. wenn sie so alt oder gestrechlich geworden, daß sie niemand mehr gern nimmt. Doch giebt es vereinzelt Ausnahmen. Es giebt Industrielle, die durchaus darauf bes

dacht sind, nach Möglichkeit Zufriedenheit zu stiften, auch einzelne Adlige sind lobend zu erwähnen, die aus Religiosität um das Wohl ihrer Arbeiter beforgt sind.

Die Disciplin lockert sich gang unzweifelhaft. Dies ist zwar im Gebirge noch nicht so schlimm als um Breslau, doch ist man auch im Sommer keinen Augenblick sicher, von jedem Arbeiter oder Knecht die Bemerkung zu hören: "Da kann ich ja gleich gehen, jetzt friegt man überall Arbeit." Diese Bemerkung bekommt man oft genug, wenn von seiten des Brotherrn oder dessen Vertreter gar nichts vorliegt, wenn die Leute oder deren Weiber sich wegen einer Bagatelle gezankt haben. Rontraktbruch bei den Gemieteten kommt bei unverheiratetem Gesinde auch hier sehr häufig vor, bei verheiratetem weniger. Doch giebt es auch bier Kamilien, welche nirgends aushalten, die in der Regel nichts leisten (außer ihrem guten Mundwerk). Diese Zustände sind gradezu erbärnelich. Mir felbst ist schon dreimal vorgekommen, daß ich im Juni und Juli Knechte gemietet habe, welche seit Neujahr mit Weib und Rind und Sachen schon am 5. Orte anfässig gewesen waren. In der Regel bringen folche Leute gefälschte Zeugnisse, oder sie geben an, ihr Dienstbuch verloren zu haben. Wenn man auch an diese vorgebrachten Sachen in der Regel nicht glaubt, so nimmt man die Leute doch an, wenn nicht Leute genug sind, weil man sich fagt, lieber ein schlechter Knecht als gar keiner.

In Bezug auf die richtige Behandlung der Leute ist zu sagen, daß diese ja sehr schwierig ist, weil viele Menschen nicht verstehen, Strenge mit Milde zu vereinigen, und hierin wird in der Landwirtschaft viel gestehlt. Am wenigsten wird gesehlt bei den Bauern, weil diese fast (wenigstens der hier noch zu sindende Bauer alten Schlages) den ganzen Tag mit arbeiten, hier noch mit dem Gesinde zusammen essen, und weil die Gesinde doch noch mehr mit zur Familie gerechnet werden.

Auf den Höfen ist das ja viel schlimmer, und hier ist oft ein Krebsschaden: die jugendliche (ich din zwar selbst erst 31 Jahr, kann es aber nicht anders nennen) Schneidigkeit derer, welche Aufsicht ausüben sollen. Da ist in erster Reihe die fatale Sache mit den Ökonomieeleven. Kaum kommt ein junger Mensch aus irgendwelchen Verhältnissen als Eleve aufs Land, so muß er, obwohl er in der Regel noch keine Uhnung von den Arbeiten hat, Aufseher über so und so viele Arbeiter sein. Einige gebrechliche alte Leute, an die Notwendigkeit des Schmeichelus gewöhnt, umwedeln den jungen Eleven, das Selbstbewußtsein steigt, es dauert nicht lange, so fängt er an zu schnauzen, und der Krach mit

einzelnen Leuten ist fertig. Run wird Beschwerde von beiden Seiten geführt: dem zahlenden Eleven wird felten Unrecht gegeben, und oft genng muß ein Arbeiter entlassen werden oder er zeigt sich so renitent. baß er entläuft. Gine gang gleiche Sache ift bas oft genug mit den Affistenten und jungen Inspektoren (von den schon erwähnten Ursachen aus zu engen Beziehungen mit der Weiblichkeit ganz zu schweigen). Die Leute haben oft den auten Willen, recht tüchtig, recht energisch erscheinen zu wollen, ohne die rechte Idee oder Erfahrung zu haben, was ein Mensch leisten kann, wenn er eben 10-11 Stunden dauernd arbeiten Es wird genörgelt, oft roh geschimpft, und es sind manchmal nicht die schlechtesten Leute, die durch solch unvernünftige Behandlung aus der Landwirtschaft hinausgeekelt werden. Ganz dieselbe Urfache zeigt sich oft bei jungen Prinzipalen. Hat ein solch junger Herr einige Jahre als Leutnant gedient oder ist er als Einjähriger glücklich Offizier geworden, so kann man nicht felten, ich habe sie selbst hören mussen die Redensart hören: "Mir ist das militärische Wesen in Fleisch und Blut übergegangen, und das verlange ich auch von meinen Leuten." Ja, die Leute, die nicht Soldat waren, sind aber heute nicht mehr fehr für das Strammstehen. Auch vergessen die Herren (jüngere wie ältere) zu leicht, wenn sie um 8 oder 9 Uhr früh in die Wirtschaft kommen, daß der Arbeiter schon seit 5 oder hier 6 Uhr früh arbeitet, daß der Knecht schon vor 5 oder 6 Uhr 11/2 bis 2 Stunden Pferde geputzt und gefüttert hat und daß er natürlich nicht mehr so frisch und attent ist, als der jüngere oder ältere Berr, der sich vor einer halben Stunde aus den Kedern erhob.

Ich muß aus voller Überzeugung sagen, daß durch unvernünftige Behandlung viel Leute aus der Landwirtschaft vertrieben werden.

Auf eins muß hier noch hingewiesen werden. Ein noch so reicher und angesehener Industrieller oder Kausmann wird wohl selten unterslassen, seine Beamten mit Herr so und so und seine Arbeiter mit Sie anzureden, während er für sich, außer wenn er einen besonderen Titel hat, keine besondere Anredesorm verlangt. Ein adliger Besitzer (und je jünger er ist, desto mehr forciert er das in der Regel) kann für seine Beamten kaum das Wort Herr über die Lippen bringen, und redet seinen Kutscher, Diener 2c., seien diese auch verheiratet, auch seine Hosseleute, mit "du" an, während er sür sich den Titel "gnädiger Herr" beansprucht.

Zu besonderer Ergebenheit regen diese Sachen grade nicht an; besonders wenn der "gnädige Herr" sich nicht sehr gnädig zeigt, oder

wenn er mit Löhnen, mit Deputat oder Kost knapsen will, und besons ders dann nicht, wenn die Arbeiter sehen oder sich sagen, daß im adeligen Haushalte das, was ihnen fehlt, oft genug in vollem Maße verpulvert wird."

Ühnliche und schärfere Anklagen speciell gegen den katholischen Abel Ober- und Mittelschlessens sinden sich in mehreren Berichten; zum Teil sind es länger angesessene bürgerliche, oder mit industriellen Kreisen in Beziehung stehende Gutsbesitzer, deren Anschauungen darin zu Tage treten. Es wird namentlich hervorgehoben, daß nur da, wo Groß- industrielle Güter angekauft haben, für menschenwürdige Wohnungen und angemessene Behandlung der Arbeiter gesorgt sei. Die Berechtigung dieser Behauptungen nuß dahingestellt bleiben; insofern steckt ein bezgründeter Kern wohl jedenfalls darin, als bei der meist geldwirtschaftzlichen Gestaltung des Arbeitsverhältnisses eine rein patriarchalische Leitung der mangelnden Interessengemeinschaft wegen in der That der Natur der Sache zuwiderläuft, vielmehr die Beziehungen nach Art des modernen Arbeitsvertrages im Gewerbe gestaltet werden müßten.

Lon dem Generalreferenten wird in Konsequenz dessen hier vielfach die staatliche sociale Gesetzgebung als segensreich bezeichnet und namentslich die obligatorische Krankenversicherung als erwünscht betrachtet, während überall da, wo noch die alte patriarchalische Organisation vorwiegt, das Umgekehrte der Fall zu sein pflegt.

Eine wesentliche Stütze der patriarchalischen Leitung ist oft, wie es scheint, die katholische Geistlichkeit. Wenigstens bemerken die Berichte, daß man sich, um von den Arbeitern Entgegenkommen zu erlangen, z. B. in betreff der Überarbeit, namentlich der Sonntagsarbeit, — welche letztere die Geistlichen vielsach von der Kanzel herunter besonders zu gestatten pslegen, da die katholischen Arbeiter, was den Sonntag anlangt, mehrsach socialpolitisch höchst erfreuliche Gewissensbedenken zu haben pslegen, — mit den Geistlichen auf gutem Fuße halten müsse.

Die weitgehende Zersetzung der Interessengemeinschaft kommt auch in typischen Divergenzen des politischen Standpunktes zum Ausdruck. Während in Ostpreußen der Instmann regelmäßig hinter seinem Gutsscherrn steht, von diesem je nach der politischen Parteirichtung konservative oder liberale Zeitungslektüre zugeführt erhält und der schrosse traditionelle Parteigegensat innerhalb des dortigen Grundbesitzes sich auf die "Hintersassen" überträgt, ist in Schlessen für den tagelöhnernden Grundbesitzer, der Roggen kaufen muß und in den Mittelstand aufzussteigen trachtet, der politische Anschluß an die bürgerliche Demokratie

naturgemäß, während das besitzlose Landproletariat stellenweise bereits socialistische Reigungen zeigt.

Ersichtlich gehemmt wird auch hier die Besserung der Verhältnisse durch die Wanderarbeiterbewegung, namentlich die Verwendung ruffischer und galizischer Arbeiter, welche nach den Berichten einen "ungeheuren Aufschwung" genommen hat. Eine sehr erhebliche Zahl von Lohn= gärtnern und freien Arbeitern ift badurch verdrängt worden. Der ein= zige Vorteil der Heranziehung war nach einem Bericht aus Oberschlesien, daß diejenigen Besitzer, welche "ihre alten Kerls zum T.... l gejagt hatten, ernten konnten, oft unter persönlichem Eingreifen des Amtsvor= stehers". Das Verhältnis hat sich mehrfach bereits derart gestaltet, daß die Wanderarbeiter als der "Stamm der Arbeiterschaft" bezeichnet werden. Die Art der Unterkünfte für die Wanderarbeiter ist überwiegend "herdenweise" und mit ungenügender Trennung der Geschlechter. anderer Berichterstatter bemerkt schlechthin, er habe über die galizischen Zuwanderer "noch von niemand etwas Gutes gehört". In den deut= schen Gegenden Niederschlesiens wird die Leiftungsfähigkeit der fremden Arbeiter als erheblich hinter berjenigen ber eigenen zurückstehend ge= schildert, in Mittelschlesien wird mehrfach das Gegenteil behauptet. Meist sind in den intensiv bewirtschafteten Distrikten die Lohnsätze der fremden Arbeiter höher als die der eigenen. Die Berichte halten für die Hackfruchtkultur die Verwendung fremder Arbeitskräfte für unentbehrlich.

Die Mobilisierung und Unständigkeit der Arbeiterschaft hat jedensfalls durch die Heranziehung der Fremden eine weitere Steigerung ersfahren. Es ist mit Ausnahme der Gebirgsgegenden und der wirtschaftlich zurückgebliebenen Teile des Nordostens, sowie einzelner Stellen in der Sbene die Regel, daß von den Kindern der Landarbeiter die Knaben in die Industrie oder zum Handwerk übergehen oder sachsengängern, die Mädchen als Dienstdoten in die Städte gehen. Und zwar sind dies die besseren Arbeiter. "Die Selbstdewußten ziehen es vor zu wandern" sagt summarisch ein Bericht aus dem Kreise Falkenberg auf die Frage, ob dem erhöhten Selbstdewußtsein der Arbeiter Rechnung getragen werde. Das soll sonst meist "notgedrungen" der Fall sein. — Nichtsdestoweniger wird nach den Berichten, soweit sie eingehend darüber sich aussprechen, hier sehr häusig nicht der richtige Ton getrossen, und mehrsach wird gesagt, daß "nur wenige und zwar die älteren Besitzer den richtigen Ton tressen" (vergl. die oben wiedergegebene Außerung aus Mittelschlessen).

Reformvorschläge von Belang sind in den Berichten nicht enthalten. Die Gesindeordnung wird als ein "ausgezeichnetes" Gesetz nur im Sinne einer strengeren Bestrafung des Kontraktbruches für resormbedürstig ersachtet. In der Oderebene beginnen einige Referenten, wie früher erswähnt, mit der Sinführung der Naturallöhnung und Kuhhaltung nach Art des nordischen Instverhältnisses; auch werden dort "menschenwürsdigere" Wohnungen gebaut und soll mit größerer Landanweisung ein Versuch gemacht werden. Meist wird berichtet, daß sich — namentlich in Oberschlessen — die Arbeiter gegen diese entschieden abgeneigt vershalten, da sie darin ein "Wiederausleben des alten Robotverhältnisses" erblicken.

Über die Stellungnahme der Arbeitgeber und Arbeiter zu dem Gesdanken einer kolonisatorischen Umgestaltung der Besitzverhältnisse liegen relativ nicht viele Äußerungen vor, ebenso nur einzelne über bisherige Versuche, einen seßhaften Arbeiterstand zu schaffen. In den intensiv beswirtschafteten Niederungskreisen sind solche Versuche nicht oft gemacht und besteht auf Seiten der Besitzer wenig Neigung dazu. Die Arbeiter ihrerseits haben regelmäßig nur wenn sie Grundbesitzer sind, Neigung zu weiterem Grunderwerb, und zwar um sich selbständig zu machen. Um wenigsten sind — charakteristischerweise — die Lohngärtner dazu geneigt, mehr im allgemeinen das Gesinde. Die Sinkünste des letzteren geben auch öfter, als der kärgliche Lohnerwerb der Gärtner, die Möglichskeit zu Ersparnissen.

Im einzelnen wird folgendes berichtet:

In Oberschlesien wird an zahlreichen Stellen den Arbeitern Pachtland gewährt, im Kreise Rybnik bis zu 1 ha Acker und ½ ha Wiese, sowie Kuhweide gegen niedrige Pacht und Verpflichtung zur Arbeit gegen Tagelohn. Die Versuche gelingen, wo grundbesitzende Arbeiter pachten, bei besitzlosen außerhalb der Industriegegend. Im Kreise Cosel werden nur kleine Parzellen abgegeben. Die Herzoglich Ratiborschen Güter im Kreise Gleiwitz haben "mit gutem Erfolg" Arbeiter auf Pacht-land ansässig gemacht. Sonst hat die Industrie derartige Versuche durch bessere Herstellung der Wohnungen meist überboten. Im Kreise Tarnowitz hat der Versuch der kaufweisen Überlassung von Parzellen unter Darleihung der Baugelder die Erwerber nicht veranlaßt, auf den Gütern zu arbeiten. Im Kreise Falkenberg wird bei Abverpachtung von Außenschlägen über unsicheren Eingang der Pachten geklagt.

Im Reg.=Bez. Breslau hat bei intensiver Bewirtschaftung bis in die neueste Zeit vielfach ein Aufkauf kleiner Stellen durch die Groß=

besitzer stattgefunden; die Gebäude wurden dann meist mit einigen Morgen Land verpachtet; auch sonst sind — mit Ausnahme der Odersebene, wo dies selten ist — Pachtverhältnisse häusig, erschienen aber regelmäßig in zwerghaftem Umfang. Im Kreise Münsterberg beabsichtigt ein Gut, ein Drittel der Fläche in Kentengütern — es ist nicht angegeben in welcher Größe — zu vergeben.

Die Kleinpachtstellen, welche im Kreise Strehlen (2) neuerdings ausgegeben werden, sind nur 1/2 Morgen (121/2 a) groß, trothem haben nach Einführung dieser Neuerung von 30 Familien nur 2 am Ziehtermine das Gut verlassen; namentlich soll die gute Wohnung (in besonderer Kate) und die feste Abgrenzung des Gartenlandes die Arbeiter anziehen. Auch im Kreise Schweidnitz ist wesentlich die Abneigung gegen die großen "Familienhäuser" bei den Arbeitern die Veranlassung zur Anpachtung. Arbeiterhäuser, die in das Eigentum der Leute übergingen, sind auch im Kreise Breslau gebaut worden. Im allgemeinen wird bemerkt, es habe sich die Ansässigmachung von Arbeitern "noch nicht als nötig" herausgestellt. Bei den Arbeitern ift in Ober- und Niederschlesien fast überall — nach den Berichten — ein Bruchteil geneigt zur Anpachtung von Land, auch um hohen Bachtzins, und dies hat den Gütern mehrfach Veranlassung geboten, ungünftig gelegene Parzellen abzuverpachten. Da zufolge der billigen Arbeitsfräfte und der Heranziehung der Wanderarbeiter in der fruchtbaren Oderebene die Schwierigkeiten des Großbetriebes hier noch geringere find, fo stellen diefe Pachtverhältnisse im allgemeinen dort wohl meist keine wesentliche Sebung der Gesamtlage der betreffenden Familien dar, sie bilden vielmehr wesentlich ein "Bindemittel" und entlasten den Betrieb des Grundbesitzers von unbrauchbarem Areal. Wie es mit der Viehhaltung der Rleinpächter steht, ist nicht ersichtlich.

In Niederschlesien verpachten im Kreise Bolkenhain die Dominien bis zu ½ des Areals. Pächter sind fast ausschließlich die Stellensbesitzer. Im Kreise Hirschberg sind die Versuche, Arbeiter ausässig zu machen, neuesten Datums, nähere Angaben fehlen, der Erfolg ist noch nicht ersichtlich. Die Berichte aus den Gebirgskreisen meinen, daß 15 bis 20% der Arbeiter eventuell zum Grunderwerb oder zur Pachtung geneigt sein würden. Im Kreise Görlitz sind auf einem Gut ca. 100 Morgen einzeln an Arbeiter verpachtet, sonst sind Versuche der Ansässigmachung noch nicht gemacht. Aus dem Kreise Liegnitz wird von starker Neigung zum Ankauf von kleinen Häusern und Zupachtung

von Land berichtet. Die Erwerber follen nüchterne und sparsame Leute sein, die aber meist Handwerker sind oder werden.

Im Kreise Grünberg ist die Vergebung von Pachtland bis zu 1 ha bei großen Gütern mehrfach mit der Bedingung zur Erntearbeit erfolgereich versucht worden. Im Kreise Bunzlau ist der Versuch, Arbeitern Land zu verpachten, nicht gemacht worden, da die Besitzer besorgen, daß die Arbeiter nicht bei ihnen, sondern in der Industrie Arbeit suchen würden. Soust heißt es meist auch hier, daß "ein Bedürsnis zur Ansfässigmachung der Arbeiter nicht vorliege".

Die Vorstadien einer Varzellierungsbewegung sind also auch in Schlesien bemerkbar. Allein vorläufig ist die wirtschaftliche Situation der dortigen Großbetriebe noch eine zu günftige, als daß diese Bewegung bereits den Charafter einer Besitzumschichtung angenommen hätte, und wenn einzelne niederschlesische Berichte dies behaupten und von einer bevorstehenden "Bodenteilung" und Depossedierung der Besitzenden durch die Arbeiter reden, so ist das, soweit es die großen Güter angeht, stark übertrieben und mindestens verfrüht. Im Bauernbesitz vollzieht sich aller= dings teilweise ein ähnlicher Vorgang: Herabsinken der Großbauern, Aufsteigen der Stellenbesitzer, und es ist höchst bezeichnend für die Tendenz der Entwickelung, daß die neue Bodenverteilung im wesent= lichen solche Betriebe zeitigt, welche, ihrem Umfang nach zur Deckung des Nahrungsbedarfs einer Familie eben ausreichend, weder die Familienglieder zum Auffuchen fremder Arbeitsgelegenheit zwingen, noch fremder Arbeitskräfte bedürfen. Bei den großen Gütern ift dagegen zur Zeit die Schwierigkeit der Arbeiterverhältnisse, zumal bei Verwendung der fremden Arbeiter, noch keine berartige, daß der Gedanke an definitive Abstoßung eines Teiles des Areals allgemeiner hätte Boden fassen Ebenso stellen die Lachtverhältnisse, wie sie jett massenhaft fönnen. entstehen, vorläufig in der Regel weder eine auf die Dauer berechnete Abgliederung von selbständigen Wirtschaftsbetrieben vom Gut dar, noch find sie allgemein so gestaltet, daß man sie schon jett als geldwirtschaft= liches Surrogat des Instverhältnisses ansehen könnte. Aber allerdings dürften sie den Reim dazu in sich tragen.

Vorläufig ist das gewährte Areal noch klein, meist nur etwas Kartoffelland darstellend; Kuhweide oder statt dessen ein umfangreicher Wiesenanteil, die unentbehrlichste Grundlage jeder selbständigen Arbeiter-wirtschaft, werden nur selten gewährt; die Frauenarbeit steht hinderlich im Wege; es haben sich noch keinerlei typische Formen herausgebildet, und alles dies aus dem Grunde, weil die Großbetriebe vorläufig nicht

die Empfindung haben, daß die jetige "Notlage der Landwirtschaft" ein in entscheidenden Bunkten definitiver Zustand ist. Die Parzellenpachtverhältnisse sind interimistische Konzessionen, gedacht zugleich als zeitweilige Entlastung des Gutsbetriebes und, in Ausnugung des vielfach gerade bei den besten Arbeitern vorhandenen "Landhungers", als ein Mittel, sie an das Gut zu binden. Stellt sich erft der dauernde Charafter mancher Schwierigkeiten bes Großbetriebes unter den jetigen Verhältnissen heraus und vermindert sich die Möglichkeit der Beschaffung billiger Arbeitskräfte von außen, so wird überall da, wo ein so intenfiver Betrieb, wie auf den besten Böden der Oderebene, nicht dauernd möglich bleibt, einerseits die Parzellierungsbewegung einen umfassenderen Charafter annehmen und dies andererseits auch zu weitergehenden Konzeffionen an die Arbeiter in betreff der Selbständigkeit der von ihnen zu gründenden Rachtwirtschaften führen. Insofern giebt also, wie es scheint, die schlesische Entwickelung gerade ihres geldwirtschaftlich weit vorgeschrittenen Charafters wegen in der That Andeutungen über die fünftige Gestaltung der Arbeiterverhältnisse des Oftens.

# 6. Frovinz Frandenburg.

I. Boden, Bewirtschaftungsweise, Grundbesitzverteilung und vorkommende Arbeiterkategorien.

Die Provinz Brandenburg zeigt unter den östlichen Provinzen Preußens den größten Prozentsatz reinen Sandbodens; zumal im Regierungsbezirk Frankfurt steigt in der Niederlausitz der Anteil des Sandbodens am Areal auf teilweise über <sup>3</sup>/4. Nur von Norden her ragen die Lehmböden der pommerschen und mecklenburgischen Höhen in die Neumark, Uckermark und Priegnitz hinein. Sehr günstig sind nur die Schwenundistrikte der Oderniederung, zumal von Küstrin abwärts, nächstdem einige Teile der Wartheniederung, weit weuiger im allgemeinen das Netzethal, welches auf Torf und Sand wesentlich nur als Wiesen-

<sup>1</sup> Die Zahl der Berichte aus der Provinz ist relativ gering, relativ groß das gegen — neben einigen sehr sorgfältigen — die Zahl der wenig brauchbaren; Generals berichte sehlen. Es ist deshalb die Provinz hier ohne Trennung der einzelnen Gebietsteile zusammen behandelt.

land wertvoll ist. Die Elbniederung in der Westpriegnitz bietet guten, nur den Überschwemmungen stark ausgesetzten sogenannten "Kleisboden". Spree und Havel haben an nicht zahlreichen Stellen, die Havel bei Rathenow, guten Ackerboden angeschwemmt. Leidlicher Lehmboden sindet sich westlich und nordwestlich von Berlin, kalkhaltiger Sands und Lehmboden bei Dahme und Jüterbog, wo sonst der reine Sand überwiegt.

In der Neumark wird auf den Abdachungen des Landrückens, bei meist vorherrschendem Körnerbau, im Kreise Arnswalde Kartoffel-, im Rreise Soldin auch Zuckerrübenbau, im Rreise Königsberg i. N. an der Oder Tabak- und Hopfenbau und in erheblich zurückgegangenem Maße Rapsfultur betrieben. Im Warthebruch findet sich auch Weide= wirtschaft in Kombination mit Getreideanbau, während in den Kreisen Oftsternberg, Krossen und Züllichau der reine Körnerbau entschieden vorherrscht und nur an der Posen - Berliner Bahn Zuckerrüben und im Kreise Züllichau etwas "Wein" gebaut wird. Die Oberniederung im Rreise Weststernberg und Lebus hat etwas stärkeren Anbau von Zuckerrüben, mährend die Südhälfte des Kreises Lebus stark Kartoffeln zu Brennereizwecken baut. Im Kreise Guben kommen neben herrschendem Körnerbau angefäte Schafweiben vor, in der ganzen Lausit Körnerbau und Kartoffeln, nur um Lübbenau werden etwas Gemüse und Sandels= gewächse in Spatenkultur produziert. — In der Uckermark ist die Inten= sität des Andaues sehr verschieden. Während im Kreise Templin teil= weise ertensive Feldgraswirtschaft besteht, liegt stellenweise im Kreise Angermünde bei Körner= und Kartoffelbau nur ca. 6-10% des Areals als Schafweibe nach Mäheklee und besteht an anderer Stelle im gleichen Rreise intensive Fruchtwechselwirtschaft mit Stallfütterung und 200jähriger Tabakbau, auch werden Zuckerrüben in steigendem Maße hier und im Rreise Prenzlau, sowie neben etwas Tabak auch im Rreise Ober-Barnim angebaut. — Die Umgebungen Berlins mit ihrem meist höchst dürftigen Boden haben dagegen im Großbetriebe überwiegenden Körner= und Kartoffelbau, im Kleinbetrieb Gemusebau für die städtischen Bedurfniffe. - Im Rreise Ofthavelland stehen ziemlich extensive Weidewirtschaften im Rhinbruch neben intensivem Hackfruchtbau der größeren Wirtschaften, insbesondere nimmt hier und im Kreise Westhavelland der Zuckerrüben= bau stark zu, daneben werden Kartoffeln zur Spritfabrikation gebaut. Im Kreise Ruppin herrscht der Körnerbau vor, in der Priegnit bei den Bauern vielfach Weidewirtschaft, während die großen Güter neuerdings Zuckerrüben in stärkerem Maße für die Fabriken der Provinz Sachfen zu produzieren beginnen.

In der Neumark herrschen auf den Höhen die großen Güter bis 311 2/3 der Fläche vor, in den Niederungen und Brüchen neben Bauern die fleinen Güter, zum Teil zahlreiche Parzellenwirtschaften, welche zur Wanderarbeit zwingen, namentlich im Kreise Landsberg a. 28. Die Bauernwirtschaften im Kreise Königsberg sind 25-30 ha, die ba= neben bestehenden Kossätenwirtschaften 12-15 ha groß. Im Kreise Oststernberg sind die ersteren 25 — 50, die setzeren 2 — 7 ha groß und finden sich in den meisten Dörfern neben entweder einem Dominium oder einem Lehnschulzengut. Dort und im Kreife Weststernberg herrschen bie mittleren Güter vor, stellenweise sollen im letzteren Kreise die kleinen Stellen bis zu 3/4, die mittleren 1/4 des Areals ausmachen. Im Kreise Züllichan bestehen, in der Art wie meift in Schlesien, große Güter und Kleinbesitz nebeneinander. Im Kreise Lebus auf der Höhe pflegen zu ben Rittergütern von je 500-750 ha in den Dörfern Kleinbauern mit zusammen 175—250 ha Ackerfläche zu gehören, daneben existieren auch reine Bauerndörfer und Zwergbetriebe von 0,75-1 ha, welche von der Frau bestellt werden, mährend der Mann auf Wanderarbeit geht.

In der Lausitz bestehen meist große, d. h. Rittergüter von 400 bis zu 100 ha herab, welche dem Areal nach vorherrschen, daneben Roffäten von 5-71/2 ha in den ehemals gutsherrlichen Dörfern; mittlere Bauern= wirtschaften herrschen im Kreise Luckau zum Teil vor, kleinere in der Umgebung der Stadt Lübben.

In der Neumark finden bei den großen Gütern und auch bei den Bauern Parzellierungen im Erbgang nicht häufig ftatt, während die fleinen Stellen im Warthe- und Oberbruch sehr häufig zerschlagen werden. Von 19 großen Gütern sind im Kreise Landsberg a. 2B. 3 in den letten 10 Jahren zerschlagen und teils von Geschäftsleuten, teils von der Generalkommission, die letteren "mit äußerstem Ungeschick" (?), zu Rentengütern ausgelegt worden. Im Kreise Soldin hat die Parzellierung von Bauerngütern und mittleren Rittergütern einige größere Stellen von 50-75 ha und kleinere von  $1-2^{1/2}$  ha neu entstehen laffen; fonst sind die Parzellen durchweg von den Nachbarn aufgekauft, namentlich von kleinen Besitzern, welche dadurch der Notwendiakeit. Lohnarbeit zu suchen, entgehen wollten. Gbenso in den Kreifen Oftund Weststernberg, wo sowohl erbteilungs- als Schulden halber Zerschlagungen, wenn auch nicht häufig, vorgekommen sind. Im Kreise Lebus sind Parzellierungen eine Seltenheit, nur einige Bauernhöfe sind aus Spekulation zerschlagen worden. Im Kreise Guben dagegen famen

auch bei größeren Gütern Parzellierungen mehrfach vor, in den letzten beiden Jahrzehnten sind deren 3 zerschlagen worden.

Neue Stellen sind auch hier nur ausnahmsweise entstanden. In der übrigen Lausitz bleiben die Güter gleichfalls regelmäßig geschlossen, im Kreise Luckau werden sie behufs Erbteilung oft verkauft und dann mehrfach von Güterschlächtern erworben. Im Kreise Spremberg sind in den letzen Jahren mehrere Rittergüter teils Schulden halber, teils, um Gewinn zu erzielen, zerschlagen worden; dabei sind auch neue Stellen von 0,75 und 3,75—4 ha entstanden. Sonst werden die Parzellen auch hier von den Nachbarn und zwar meist zu teuer gekauft.

Durchweg wird berichtet, daß die Parzellierungen, indem sie die kleinen Stellenbesitzer in Kleinbauern verwandelt haben, eine mehrsach sehr empfindliche Einschränkung des Angebots von Arsbeitskräften herbeigeführt haben.

Im Regierungsbezirk Potsdam herrschen in der Udermark und den Bezirken nördlich von Berlin meist die großen Güter vor, nur in einem Teile des Kreises Templin und in den Kreisen Ober- und Nieder-Barnim ist der Bauernbesitz stärker vertreten. Die großen Güter im Kreise Angermünde sind meist verpachtet. Die überall in selbständigen Dörfern vorhandenen, meist aber nicht zahlreichen größeren Bauern sind zum Teil sehr wohlhabend und wirtschaften intensiv. Es finden sich in den früher gutsherrlichen Dörfern auch Büdner, namentlich im Kreise Templin; solche bestehen auch in erheblichem Umfange neben sonst vorherrschendem mittleren Besitz im Kreise Ober = Barnim. — Parzellierungen sind im allgemeinen selten; in einzelnen Fällen geben Erbauseinandersetzungen, häufiger Schulden, Veranlassung zur Zerschlagung von Bauernstellen burch Güterschlächter. Lebhaft wird über den Erfolg geklagt: die Erwerber seien meist verschuldet, da zu teuer gekauft werde, namentlich aber seien die Erwerber — "aus falschem Chrgeiz", meint der Referent abgeneigt, Tagelohnarbeit zu suchen, und steigere ihr Beispiel die Un= zufriedenheit der besitzlosen Arbeiter. Neue Stellen von  $1^{1/4}-2^{1/4}$ , auch mehr Hektar sind im Kreife Templin entstanden. Die Besitzer sollen nicht auf Arbeit gehen, diejenigen über 21/2 ha auf gutem Boden noch Arbeitskräfte in Anspruch nehmen. Nur wenn die Kleinbesitzer zum Vermieten eingerichtete Säufer bauen, vermehren sie nach den Berichten das Arbeitsangebot, sonst tritt das Umgekehrte ein. Im Kreise Rieder-Barnim, wo der Mangel an Arbeitsfräften zur Parzellierung führt, entstehen mehrfach Zwergbesitzer von 1-3 ha.

In den südlich von Berlin gelegenen Kreisen herrscht im allgemeinen — mit Ausnahme von Teilen des Kreises Beeskow-Storkow —
der mittlere Besit; besonders häusig sind Bauerngüter, welche nur in
der Ernte vorübergehend fremder Arbeitskräfte bedürfen. Parzellierungen
sind in der Nähe von Berlin teils zur Bebanung, teils zur Kleingartenkultur häusig; neue Stellen sind sonst nur vereinzelt — im Kreise Jüterbog
von ½—2 ha — entstanden; meist ist das Land von Büdnern und
Häuslern aufgekauft worden.

In den westlichen und nordwestlichen Kreisen der Provinz sind, mit Ausnahme eines Teiles des Kreises Westhavelland, wo der Große besitz vorherrscht, alle Kategorien von Besitzern vorhanden. Im Süden des Kreises Osthavelland werden <sup>3</sup>/7 der Fläche dem Großbetriebe, <sup>3</sup>/7 den Bauern, <sup>1</sup>/7 den Kleinwirten zugezählt. Im Kreise Ruppin ist die Kombination eines Dominiums mit 6—10 Bauerngütern in jedem Dorse die Regel. Im Kreise Ostpriegnitz beteiligen sich die Besitzer von 30—50 ha persönlich an der Arbeit; daneben bestehen zahlreiche kleinere Stellen von 2—10 ha. Im Kreise Westpriegnitz nehmen die Bauernzwirtschaften etwa <sup>2</sup>/3 der Fläche ein.

Im Kreise Ruppin, namentlich aber in den Kreisen Ost- und Westhavelland, sind, während im Erbfall die Besitzungen meist gesichlossen übergehen, Parzellierungen von Bauernwirtschaften spekulationschalber, ebenso auch aus Not, Verschuldung und wegen der ungünstigen Arbeiterverhältnisse in ziemlich großer Zahl vorgekommen, meist durch Geschäftleute vermittelt. Regelmäßig sind die Büdner, resp., soweit solche vorhanden, Hänsler Käuser, und ein anscheinend sehr zuverlässiger Bericht aus dem Kreise Osthavelland (2) konstatiert, daß, wenn sie nicht — was vorkommt — zu viel Land übernehmen und dadurch die Belastung mit Schulden zu groß wird, sie gut bestehen können. Gleichsartig verläuft die Entwicklung in der Priegnitz, in folgendem Kreislauf: die Hänsler suchen keine Arbeit mehr bei den Bauern, sondern sachsen, deshald Abverkäuse zur Parzellierung an Güterschlächter, von denen die Häusler Parzellen erwerden und, nachdem sie sich entsprechend arrondiert haben, nunmehr gar keine Arbeit mehr aufsuchen. — Planmäßig durchsgesührt ist im Kreise Westpriegnitz die Kolonisation des Rittergutes Steesow durch den Abg. Sombart.

In Bezug auf die Arbeiterverhältnisse bietet die Provinz eine eigentümliche Mischung der in den nördlichen Provinzen üblichen patriarchalischen mit der in Schlessen vorherrschenden kapitalistischen

Organisation. Im allgemeinen beherrscht nach Norden, speciell Nordosten zu das Instverhältnis, im Südosten der Lohngärtnerkontrakt die Arbeitseversassung, dazu treten die im Osten sehr stark vertretenen Kolonisten teils im kontraktlichen Verhältnisse, teils als freie Arbeiter; im übrigen wird in großen Teilen der Provinz wesentlich mit freien Tagelöhnern gewirtschaftet.

In der Neumark und im Kreise Lebus sind die Instleute neben bem teils als ledige Gespannknechte, teils als Deputanten gehaltenen Gesinde zwar vorherrschend, aber in entschiedener Abnahme begriffen. Im Rreise Landsberg a./W. steht ein Teil der Wohnungen leer; im Kreise Soldin ist ihre Zahl gegen 1880 auf die Hälfte gesunken und die Abneigung gegen Annahme von Drescherstellen eine sehr starke. Ein intensiv bewirtschaftetes Gut mit ca. 1200 Tonnen Getreideproduktion, etwas Tabak- und Hopfen-, früher auch Raps-, aber keinem Rübenbau, im Kreise Königsberg i./N. hält 16 Drescherfamilien, welche im Winter 160 Tage lang mit der Maschine dreschen und je zwei volle und eine halbe Sommerarbeitsfraft (Frau), also zusammen ca. 36 Arbeitsfräfte, bazu 10 Deputanten (Schmiede, Meier 2c.) und 10 Deputatknechte zu allen Arbeiten, welch lettere gleichfalls je ca. 21/4, beide Kategorien zu= fammen 321/2 Arbeitsfräfte, stellen, ferner 20 nicht kontraktlich gebundene, sondern nur durch Gewährung von Roggen- und Kartoffelland und Weide gefesselte Arbeiter aus dem Dorfe. Die Ernte besorgen die Drescher zu 1/3, zu 2/3 die hier überall angenommenen Landsberger "Schnitter", von welchen auf dem gedachten Gute 25 Rasch (Mann und Frau) beschäftigt waren. Von den ständigen Arbeitskräften stellen also die Drescher ca. 2/5, die Deputatinechte gegen 1/4, zu den Saison= arbeitern erstere etwa 1/5, letztere gegen 1/8; die Saisonarbeitskräfte zu ben ständigen verhalten sich ber Zahl nach wie 76:82 bei 158 überhaupt verwendeten Personen. Im Rreise Arnswalde machen die Instleute  $^{1/2}$  —  $^{2/3}$ , die Saisonarbeiter  $^{1/4}$  —  $^{1/3}$  der Arbeiterschaft aus. — Die Bauern haben meift, soweit sie neben dem Gesinde noch Arbeits= fräfte bedürfen, Abarbeiter in Mietswohnungen. Die Zahl der grundbesitzenden Arbeiter ist nicht groß; die zahlreichen Kolonisten im Ober-, Warthe- und Netebruch gehen derart ausschließlich auf Wanderarbeit nach Sachsen, daß fie an Ort und Stelle geradezu nicht zu haben find. Es werden auch in den stärksten Abwanderungsdistrikten, im Kreise Landsberg a./W. z. B., fremde — namentlich ruffische — Wander= arbeiter herangezogen.

Im Kreise Lebus kommen auf der Höhe auf ca. 500 ha Acker 8—10 Drescher= und ebensoviel Deputantensamilien, also auf ca. 25 bis 30 ha eine Gutsarbeitersamilie. Daneben wird (wenig) lediges Gesinde und freie Arbeiter gehalten, und werden zum Kartosselbau im Frühjahr 15 und zur Getreide= und Kartosselernte weitere 20 Wander=arbeiter angenommen. Die Drescher stellen 2, die Deputanten 2½ Arbeitskräfte.

In den Kreisen Dst- und West-Sternberg, Züllichau, Krossen sindet sich das nördliche Instverhältnis regelmäßig nicht, sondern geht der Arbeitskontrakt in mannigkachen Abstufungen in den schlesischen Lohn- gärtnerkontrakt mit vorwiegendem Geldlohn, ohne Kuhhaltung und mit starker Verwendung der Akfordlöhnung, über; diese und die freien Arbeiter, zum erheblichen Teil mit eigenen, teilweise auch mit gepachteten Kleinbetrieben, überwiegen neben dem Gesinde und Deputatknechten auf den großen Gütern, die kleinen Güter haben teils nur Gesinde, teils verwenden sie daneben freie Arbeiter, selten Abarbeiter.

In der Lausitz bestehen die in Geld gelohnten Kontrakter und Arbeiter, die ohne Kontrakt Land angewiesen erhalten und im Tagelohn arbeiten, einerseits und die Instleute nach Art der sonst im Osten vorstommenden, in Naturalien und durch Oreschanteil gelohnt, mit erheblicher Landanweisung und Kuhhaltung, nebeneinander. Während in Posen die schlessische Organisation des Verhältnisses Fortschritte macht, ist dies in Teilen der Lausitz (Kreis Spremberg) zusolge der Arbeiternot jetzt umgekehrt; es wird bemerkt, daß die Instleute erheblich teurer seien als die Akfordarbeiter. Es bildeten hier an sehr vielen Stellen, wenn auch nicht überall, die Stellenbesitzer früher ein nicht unerhebliches Kontingent der Arbeiterschaft, jetzt weniger, da sie teils sich arrondieren, teils abwandern. Bei den Bauern kommen auch Abarbeiter vor.

Im Regierungsbezirk Potsdam nähert sich in den nordwestlichen Teilen (Priegnitz) das dort der Arbeitsversassung zu Grunde liegende Instverhältnis der naturalwirtschaftlichen Gestaltung, wie sie in Mecklensburg meist noch besteht, an, es schrumpst aber die Zahl der Instleute jetzt stark zusammen und herrscht nach einem Bericht (Westpriegnitz) das Bestreben, "in den Dörsern seshast zu werden". Auch die Büdner gehen dort und im Kreise Ruppin teilweise auf Arbeit. In den süchen Kreisen sind an mehreren Stellen grundbesitzende Arbeiter vorshanden, sonst überwiegen neben dem Gesinde in den Dörsern freie Arbeiter, auf den Gütern Kontraktsarbeiter. Das Instverhältnis ist hier und namentlich in den intensiv bewirtschafteten Nordkreisen, ebenso

endlich in den Umgebungen Berlins stark geldwirtschaftlich umgestaltet; die gewährten Landnutzungen funktionieren überwiegend als "Bindemittel". Bei Zehlendorf im Kreise Teltow hält ein intensiv bewirtschaftetes Gut mit vorherrschendem Körnerbau und daneben Kartosseln neben 17 Tageslöhnerfamilien und etwa ebensoviel Deputanten 15 Schnittermädchen und im übrigen freie Tagelöhner. Die in der Umgebung Berlins in herrschaftlichen Wohnungen angenommenen kontraktlich gebundenen Arbeiter sind jedoch, wie aus dem Kreise Osthavelland auch speciell berichtet wird, keineswegs wesentlich einheimische Leute, sondern zum Teil aus Posen und Schlesien samilienweise importiert; nach einiger Zeit pslegen sie abzuziehen und sich als "freie Arbeiter" Arbeit zu suchen. Das Borkommen des Dienstleuteverhältnisses — welchem übrigens auch seine charakteristischen naturalwirtschaftlichen Seiten, speciell die Kuhhaltung, hier stets sehlen — in der Nähe Berlins bedeutet also nicht etwa eine größere Stabilität der Landbevölkerung.

Wanderarbeiter aus dem Warthebruch, Posen, Preußen, Schlesien, Rußland werden an fast allen Stellen zur Ergänzung herangezogen.

### II. Allgemeine Arbeitsverhältnisse und Existenz= bedingungen der Arbeiter.

Zu den Angaben über Arbeitszeit, Frauen- und Kinderarbeit, welche die Tabelle wiedergiebt, ist im einzelnen noch folgendes zu bemerken:

Es ist charakteristisch, daß die Frauenarbeit mit der Annäherung an die schlesische Grenze, überhaupt im ganzen Süden der Provinz stetig zunimmt und namentlich auf großen Gütern, seltener auf kleinen, sich sindet, während sie in der Neumark und den Kreisen nördlich von Berlin und an der mecklenburgischen Grenze auf die Ernte oder einen Teil des Sommers beschränkt ist. Ein Berichterstatter im Kreise Landsberg a./W. hat die Frauenarbeit seit 20 Jahren abgeschafft.

Im Kreise Angermünde bemerkt ein Referent, der Versuch, die Instfrauen als zweite Hofgänger stellen zu lassen, sei "schwer durchführbar".

Das Verhalten der Arbeiter der Überarbeit gegenüber ist im Osten der Provinz nach den Berichten nur in den nördlichen Kreisen (Arnswalde, Soldin) und im Kreise Guben schwierig, soust sind sie, oder mindestens die Kontraktsarbeiter, unschwer dazu zu bewegen. Im Kreise Spremberg erhalten die Drescher keine Entschädigung für Überarbeit; soust wird

hier bemerft, daß mit Schnaps mehr von den Leuten zu erreichen sei als mit Geld. Im Kreise Angermunde leisten die Leute die Aberstunden leicht und mentgeltlich; es wird dafür bei schlechter Witterung und Ausfall der Arbeit nichts am Lohne gekürzt. Im Kreise Teltow find die Tagelöhner zur Überstundenarbeit kontraktlich verpflichtet. Aus dem Kreise Osthavelland wird bemerkt, daß die einheimischen Arbeiter schwer, die Wanderarbeiter ohne Schwierigkeit Überstunden leisten. Bei den Bauern ift längere Arbeit in der Ernte im allgemeinen "ufancemäßig". —

Die früher an vielen Stellen bestehende Hausindustrie, namentlich die Hausweberei, hat überwiegend aufgehört. Nur stellenweise, be= sonders im Südosten und Nordwesten der Proving, findet sie sich noch. Die Herstellung von Leinen= und Wollzeugen zum eigenen Bedarf gesicht noch an einigen Stellen auf dem Abhange des pommerschen Landrückens, auch im Kreise Weststernberg und — wenigstens Leinwand — in der westlichen Lausitz (Kreis Lübben, Luckau), sowie im Rreise Jüterbog, sonst an einigen Stellen des Südostens der Proving von seiten der Stellenbesitzer, in erheblich stärkerem Umfange aber in der Priegnit, im Kreise Ruppin und Teilen des Kreises Westhavelland. Dagegen ist sie im übrigen teils bereits vollständig verschwunden, teils im Verschwinden begriffen. -

Die obligatorische Krankenversicherung ist in den Kreisen Königs= berg i. N., Landsberg a. W. (Kreiskrankenkasse), Züllichau, teilweise in ben Kreisen Guben, Sorau zur Einführung gelangt, im Kreise Krossen haben die Rittergüter sich unter Übernahme der Verpflichtung, für ihre Kranken zu forgen, ausgeschlossen. Selten und nur in einzelnen Gemeinden besteht sie in der westlichen Lausit; hier bestehen (Kreis Lübben), was auch östlich der Oder vereinzelt vorkommt, auf einzelnen Gütern freiwillige Krankenkassen. In der Uckermark besteht sie im Kreise Templin für das Gesinde fakultativ, für die übrigen Landarbeiter obligatorisch, letteres auch in den Kreisen Nieder = Barnim, Jüterbog, Teltow, Oft= Daneben kommen auch freiwillige Krankenkassen, meist in größeren Orten, vor. Im Westen und Nordwesten besteht sowohl die obligatorische Versicherung als freiwillige Kassen nur vereinzelt.

Die Beiträge der Arbeiter zur Juvaliditäts= und Altersversicherung zahlt in der Neumark der Arbeitgeber im Nete- und Warthebruch häufig, sonst nicht; im Kreise Landsberg a./W. erhalten Arbeiter, die den Kontrakt fortsetzen, sie zu Weihnachten häufig zurück, im Kreise Soldin zahlt der Besitzer sie für Arbeiter, die 10 Jahre bei ihm im Dienst stehen, auf ber Sparkaffe ein. Im Kreise Weststernberg find die Arbeiter bisher

|                                                                         |                               | Tägliche Arbeitszeit               |              |                               |                                                 |                         |                                |                                                                    |                               |                                                                        |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Rreis                                                                   | im                            | Som                                | ner          | im                            | Wint                                            | er                      | im S                           | ommer                                                              | im A                          | 3inter                                                                 | Vergütung<br>für                                                     |
| nters                                                                   | Beginn                        | Ende                               | Paufen       | Beginn                        | Ende                                            | Pausen                  | Mayi=<br>mum                   | Durch=<br>fcnitt                                                   | Mini=<br>muni                 | Durch=<br>fcnitt                                                       | Überstunden                                                          |
|                                                                         | um<br>Uhr                     | um<br>Nhr                          | Stun=<br>ben | um<br>Uhr                     | um<br>Uhr                                       | Stun=<br>ben            | Stun=<br>den                   | Stun=<br>ben                                                       | Stun=<br>den                  | Stun=<br>den                                                           | pro Stunde                                                           |
| NB. Franksurt<br>Arnswalde                                              | _                             |                                    | _            | -                             |                                                 |                         | _                              | 12                                                                 |                               | 9                                                                      | 1 <sup>1</sup> /2facher Lohn=<br>fat                                 |
| Soldin 1 Soldin 2                                                       | _<br>_                        |                                    |              | _                             | _                                               | _                       | _                              | 12-13<br>11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                            |                               | 8 9                                                                    | 10, 15, 20 🔏<br>nach Lohnsat                                         |
| Königsberg i. N.                                                        |                               | _                                  |              | _                             | _                                               |                         |                                | 10-12                                                              |                               | 7-8                                                                    | 20 A                                                                 |
| Friedeberg                                                              | 5-6                           | 8                                  | 21/2         | s. A.                         | s. u.                                           | $1^{1}/2$               | 121/2                          | _                                                                  | $7^{1/2}$                     |                                                                        | 10—20 ₺                                                              |
| Landsberg a. W. 1                                                       | 6                             | 7                                  | 2            | S. A.                         | s. u.                                           |                         |                                | 11                                                                 |                               |                                                                        | ;                                                                    |
| Landsberg a. W. 2                                                       | 5                             | 8                                  | 2            | S. A.                         | s. u.                                           | 2                       | 13                             |                                                                    | 7                             | _                                                                      | 10 🚜                                                                 |
| Oststernberg 1                                                          | $5^{1/2}$                     | s. u.                              | $2^{1/2}-3$  | S. A.                         | 3                                               | 1/2                     | 12                             | _                                                                  | 7                             | -                                                                      | Fremde 50 🐴                                                          |
| Oftsternberg 2<br>Weststernberg 1 .<br>Weststernberg 2 .<br>Züllichau 1 | <br>5<br>S. A.<br>—           | ອ. ແ.<br>ອ. ແ.<br>–                | 1            | —<br>7¹/₄<br>S. A.<br>—       | <br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>S. U.<br>_ |                         |                                | _<br>_<br>_<br>11-12                                               |                               | -<br>-<br>-<br>7-8                                                     | nichts<br>doppelter Lohn<br>verschieden<br>do.                       |
| Kroffen 1                                                               | 6                             | s. u.                              | ?            | S. A.                         | s. u.                                           | ?                       |                                | _                                                                  | _                             | _                                                                      | M. 10 1                                                              |
| Lebus 1 Lebus 2                                                         | 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 8                                  | 21/4         | 7<br>S. A.                    | e. u.                                           | $1^{1/2}$ $1^{1/2}$     | _<br>_                         | 12<br>12                                                           | 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 71/2                                                                   | 10—15 A<br>doppelter Lohn                                            |
| Guben 1 Guben 2                                                         | 6<br>-<br>-<br>6              | —<br> S. U.<br>  —<br>  —<br>  7-8 | ? 3          | S. A. 7<br>-<br>-<br>-<br>8 { | S. U.<br>S. U.<br>—<br>—<br>—<br>3-4            | ? 1                     | <br> -<br> -<br> -<br> -<br> - | 10-12<br><br>10<br>10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>9-11<br>10-11 | _<br>_<br>_                   | $\begin{bmatrix} - \\ - \\ 7-8 \\ 7^{1/2} \\ 6-9 \\ 6-7 \end{bmatrix}$ | verschieden<br>doppelter Lohn<br>10 A<br>?<br>doppelter Lohn<br>10 A |
| Spremberg 2 Ralau 1 Lübben 1                                            | _                             | =<br>S. U.<br>-                    |              | -<br> -<br> -                 | 21/2                                            | 1/ <sub>2</sub> — — — — | 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10<br>-<br>12                                                      |                               | 8<br>7-9<br>8                                                          | Schnaps<br>doppelter Lohn<br>10 A                                    |
| Luctau 1<br>Luctau 2                                                    |                               | _                                  |              |                               |                                                 | _                       |                                | 11<br>12                                                           |                               | 8 7                                                                    | nach Lohnfat<br>10 🔏                                                 |

|                          | Frauen<br>(Chefra                                                  | arbeit<br>men)         |                                             | Rii                    | nber           | arbei                       | i t         |                          |                           |                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Sonn=<br>tags=           |                                                                    |                        | Umfang                                      |                        | Lol            | hnfätze                     |             |                          | Ur=                       | Bemer=                      |
| arbeit                   | eigne<br>Arbeiter                                                  | fremde<br>Arbeiter     | und<br>Zweck                                | pro<br>Tag             | pro            | s pro Stunde                | K pro Monat | Naufd= und<br>Utfordfähe | beits=<br>zeit            | fungen                      |
|                          |                                                                    |                        |                                             | 18                     | 18             | oad 🍣                       | nad M       | Paul<br>Liffo            | Stun=<br>den              |                             |
| _                        | Ernte, halbe<br>Tage                                               | _                      | Sommer                                      |                        |                | eigne<br>4<br>freie<br>5-10 |             |                          | 8                         |                             |
|                          | ბი.                                                                | ja                     | ზი.                                         | 30-50                  | _              |                             | _           |                          | _                         |                             |
| _                        | Sommer, ½<br>Tage, Rartoffel=<br>ernte 3/4 Tage                    | ca. 230 Tage           | do.<br>Hackarbeit                           | 1/2<br>Frauen=<br>lohn | _              | _                           |             |                          | <sup>1/2-3/4</sup><br>Tag |                             |
| _                        | ca. 100 Tage                                                       | ca. 75 Tage            | Jäten, Kar=<br>toffelhacken                 | 40-50                  | _              | _                           | _           | _                        | _                         | _                           |
| _                        | Sommer, nachm.                                                     | regelmäßig{            | Jäten<br>Kartoffelernte                     | 30<br>—                | _              | _                           | _<br>_      | —<br>Afford              | nachni.<br>ganzer<br>Tag  |                             |
| etwas<br>höherer<br>Lohn | Ernte                                                              | Ernte                  | Rartoffelernte                              | _                      | <del></del>    | _                           |             | _                        | — —                       |                             |
|                          | Ernte                                                              | ,                      | Jäten<br>leichte Arbeit.                    |                        | 15-30<br>15-25 |                             | <br> -      | _                        | nachm.<br>5               |                             |
| _                        | 190                                                                | Grnte {                | Hüten<br>—                                  | _                      |                | _                           | _           | _                        | _                         | feine be=                   |
| _                        | mögl. regelmäß.<br>unregelmäßig                                    | felten<br>ca. 100 Tage | Steinfammeln                                | 50                     |                |                             | _           |                          | _                         | stimmte<br>Arbeits=<br>zeit |
| _                        | regelmäßig                                                         | ,                      | Kartoffelernte                              | !                      |                | _                           | _           | Afford                   | _                         |                             |
| _                        | do.                                                                | bo. {                  | Jäten, Steine≠<br>fammeln<br>Kartoffelernte |                        | 24             | _                           | _           | —<br>Afford              |                           |                             |
|                          | Grnte                                                              | Ernte,teilw.           | Jäten                                       |                        | 30-40          | _                           |             | _                        | _                         |                             |
| _                        | event. 5 Tage<br>pro Woche                                         | _                      | Jäten, Steine=<br>∫ammeln                   |                        | _              | _                           | -           | _                        | _                         |                             |
| _                        | regelmäßig                                                         | 5                      | _                                           |                        | _              | _                           | _           | <u> </u>                 |                           | Fran<br>mangels             |
| _                        | bo.                                                                | verschieden            | Ferien                                      |                        | <u> </u>       |                             | _           | _                        | _                         | Hof=<br>gängers             |
|                          | bo.                                                                | regelmäßig             | ?                                           | 30-40                  | <del></del>    |                             | _           | —<br>Afford              | _                         | gungers                     |
|                          | unregelmäßig<br>regelmäßig                                         | Ernte<br>regelmäßig    | Rartoffelernte<br>do.                       |                        | <del></del>    |                             |             | do.                      |                           |                             |
|                          | Ernte                                                              | 3                      | bo.                                         | _                      | _              | _                           |             | bo.                      | _                         |                             |
| _                        | Sommer, nachm.                                                     | ?                      | Jäten                                       | _                      | 20             |                             |             |                          | пафт.                     |                             |
|                          | wenig                                                              | ja                     | wenig                                       |                        | _              |                             | _           | _                        | _                         |                             |
|                          | Heu=u.Getreide=<br>ernte, nachm.,<br>Kartoffelernte,<br>ganzer Tag | ca.200 Tage            | ?                                           |                        | 15-20          | _                           | _           |                          | пафт.                     |                             |
|                          | event.                                                             | 3                      | 5                                           | _                      |                |                             |             |                          | _                         | Fran                        |
| -                        | große Güter:<br>regelmäßig,<br>kleine: selten                      | zeitweise              | wenig                                       | 30                     |                |                             |             |                          | 4                         | mängels<br>Hof=<br>gängers  |

|                                                  |                                                  | Tägliche Arbeitszeit                 |                                    |                           |                                                       |                                                 |               |                                                                                   |                     |                                       |                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 0 <sup>1</sup> 2                                 | im Sommer                                        |                                      |                                    | in                        | im Winter                                             |                                                 |               | im Sommer                                                                         |                     | inter                                 | Bergütung<br>für                                     |
| Rreis                                            | Beginn                                           | Епре                                 | Paufen                             | Beginn                    | Ende                                                  | Rausen                                          | Mari:<br>mum  | Durch=<br>fcnitt                                                                  | Mini=<br>muni       | Durch=<br>fcnitt                      | Überstunden                                          |
|                                                  | um<br>Uhr                                        | um<br>Uhr                            | Stun=<br>ben                       | um<br>Uhr                 | um<br>Uhr                                             | Stun=<br>den                                    | Stun=<br>den  | Stun=<br>ben                                                                      | Stun=<br>ben        | Stun=<br>ben                          | pro Stunde                                           |
| RB. Potsbam<br>Prenzlau                          | 5                                                | s. u.                                | 2                                  | S. N.                     | ຣ. ນ.                                                 | ?                                               | $13^{1/2}$    |                                                                                   | 7                   |                                       | doppelter Lohn                                       |
| Templin 1 Templin 2                              | 6                                                | S. N.<br>—                           |                                    | ຮ. શ.<br>—                | ຮ. ແ.<br>—                                            | ?                                               |               | 12                                                                                | <del>-</del>        | 8                                     | ?<br>10—25 🔊                                         |
| Angermünde 1.<br>Angermünde 2.<br>Ober=Barnim 1. | $5^{1/2}$ $5^{1/2}$ —                            | ຮ. ນ.<br>8<br>—                      | ?<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 7<br>7<br>—               | ຣ. ນ.<br>7<br>—                                       | ?<br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>              |               |                                                                                   | 71/2                | $-7^{1/2}-9$                          | nichts<br>nach Lohnsat                               |
| Nieder=Barnim 1                                  | 6                                                | 7                                    | $2^{1/2}$                          | _                         | _                                                     | -                                               |               | $10^{1/2}$                                                                        | _                   | _                                     | M. 30 1/3<br>W. 20 1/3                               |
| Nieder=Barnim 2                                  | _                                                |                                      | _                                  | _                         | _                                                     |                                                 | _             | 10-12                                                                             | _                   | 8                                     | bis zum dop=<br>pelten Lohnsat                       |
| Beeskow=Storkow1<br>Beeskow=Storkow2<br>Jüterbog | frühe=<br>ftens<br>5 <sup>3</sup> /4<br>——<br>—— | ipä=<br>testens<br>81/4<br>—         | <u>-</u>   .                       | fpä=<br>testens<br>8<br>— | frühe=<br>ftens<br>3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>— | 1/2                                             |               | <br>10-11<br>10-12                                                                | 11                  | 8-9<br>7-8                            | — 20—30 A auf Gütern nach Lohnsat, bei Bauern nichts |
| Belzig                                           | _                                                | _                                    |                                    | _                         | _                                                     | _                                               |               | 10-11                                                                             | _                   | 8-10                                  |                                                      |
| Teltow 1                                         | _                                                | _                                    | _                                  | _                         | _                                                     | _                                               |               | $9^{1/2}$                                                                         |                     | $7^{1/2}$                             | bis doppelten<br>Lohnsat                             |
| Testow 2                                         | _                                                | _                                    |                                    |                           | -                                                     | -                                               | _             | 12                                                                                |                     | 9-10                                  | ©. 20—25 A<br>W. 15—20 A                             |
| Ofthavelland 1. Ofthavelland 2.                  | _                                                |                                      |                                    |                           | _                                                     | _                                               |               | 11<br>10-11                                                                       |                     | 8<br>8-9                              | 10—25 A<br>M. 15—25 A<br>W. 10 A                     |
| Westhavelland 1.                                 | 6                                                | 71/2                                 | 5                                  | 71/2                      | $\begin{cases} 4\\ 3 \end{cases}$                     | $\left \begin{array}{c}1\\-\end{array}\right\}$ |               | _                                                                                 | 71/2                | _                                     | verschieden                                          |
| Westhavelland 2.                                 | 5                                                | 7                                    | 3                                  | $6-6^{1/2}$               | e. u                                                  | . ?                                             | _             | _                                                                                 | _                   | _                                     | nichts                                               |
| Ruppin 1 Ruppin 2                                | -<br>6<br>6                                      | 8<br>7-7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |                                    | _<br>_<br>S. શ.<br>7      | =<br>S. U<br>S. U                                     | 1                                               | -<br> -<br> - | $ \begin{array}{ c c c c } \hline 10^{1/2} \\ 12 \\ 12 \\ \\ \hline \end{array} $ | -<br> -<br> -<br> 7 | 7-7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 8 — — | 10 & od. nichts<br>—<br>boppelter Lohn=              |
| Westpriegnit 1 .<br>Westpriegnit 2 .             | <u>-</u>                                         | 8                                    | $\frac{1}{2}$                      | S. N.                     | _<br>S. u                                             | . ?                                             | _             | 12-13<br>—                                                                        | -<br> -             | 8-9                                   | fat<br>—<br>erhöhter Lohn                            |

|                  | Frauen<br>(Chefra                                           | arbeit<br>men)     |                                                  | Riı                               | tbera        | ırbe          | i t       |                          |                           |                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Sonn=<br>tags=   |                                                             |                    | Umfang                                           |                                   | Lo           | Ar=<br>beits= | Bemer=    |                          |                           |                            |
| arbeit           | erone                                                       | fremde<br>Arbeiter | und<br>Zweck                                     | pro<br>Tag                        | pro<br>½ Tag | d pro Stunde  | Pro Monat | Naufd= und<br>Affordfäße | zeit<br>Stun=             | fungen                     |
|                  |                                                             |                    |                                                  | 18                                | 18           | 1/8           | 16        | 85.00                    | den                       |                            |
| -                | Gartenarbeit,<br>Schaffchur,<br>Melfen                      | ?                  | Jäten 2c.                                        |                                   | _            |               |           | _                        |                           |                            |
| doppelt.<br>Lohn |                                                             | 5                  | Kartoffelernte                                   |                                   |              | —             | -         | -                        |                           |                            |
| _                | große Güter:<br>Ernte, Schaf=<br>schur, kleine:<br>häufiger | 3                  | Grnte                                            | 50                                |              |               |           |                          | 12                        |                            |
| _                | _                                                           | _                  | ?                                                | 30-50                             |              | -             |           | -                        | nachm.                    |                            |
|                  | Ernte                                                       | ?                  | leichte Arbeit.                                  | 1.1                               | 25           |               | -         |                          | 5-6                       |                            |
| doppelt.<br>Lohn | }                                                           |                    | Getreide= und<br>Rübenhacken,<br>Hackfruchternte |                                   |              |               |           | _                        |                           |                            |
| _                | Ernte                                                       | ca. 150 Tage       | Ferien                                           | 50                                | -            |               |           |                          | nachm.                    |                            |
| -                | unregelmäßig,<br>auf kleinen Gü-<br>tern selten             | ?                  | Rachhacken,<br>Jäten,<br>Kartoffelernte          |                                   | _            |               |           | _                        |                           |                            |
| -                | teilw. regelmäß.                                            | ?                  | Ferien                                           | 30-50                             | _            |               |           |                          | 12                        |                            |
| _                | event.                                                      | . 3                | vereinzelt                                       |                                   | 20-30        | ¦ —           | -         |                          | nachm.                    | Frau<br>mangels            |
| -                | regelmäßig                                                  |                    | Ferien                                           | <sup>2/3</sup><br>Frauen=<br>lohn |              |               | -         |                          | 4-5                       | Hangers<br>Hof=<br>gängers |
| i                | bo.                                                         | Ernte              | Jäten 2c.                                        | 40-50                             | _            | _             | _         | _                        | пафт.                     |                            |
| _                | event.                                                      | _                  | Rartoffelernte                                   | _                                 |              |               | _         | _                        | _                         | Frau<br>mangels            |
| -                | Affordarbeit                                                | _                  | ბი.                                              |                                   |              |               | _         | Afford                   | _                         | Hof=<br>gängers            |
| _                | regelmäßig                                                  | Ernte              |                                                  |                                   |              |               | _         | _                        | _                         |                            |
| -                | do.                                                         | ;                  | Rübenziehen                                      | 50-80                             |              | -             |           |                          | <sup>1/2-3/4</sup><br>Tag |                            |
| _                | 80.                                                         | ? {                | Heu= u. Kar=<br>toffelernte                      | } —                               |              | -             |           | Afford                   | _                         |                            |
| _                | bo.                                                         | ? {                | Mädchen<br>Hütejungen                            | _                                 | 20           | _             |           | -                        | nachm.                    |                            |
| -                | 80.                                                         | ca. 200 Tage       | —                                                |                                   |              |               |           |                          |                           |                            |
|                  | Ernte, fonft felt.                                          |                    | ftarf                                            | 40-60                             |              |               |           |                          | 6-7                       |                            |
|                  | Sommer, nachm.                                              |                    | Hüten                                            |                                   |              |               |           |                          |                           |                            |
|                  | Ernte und<br>Maschinendrusch                                | Sommer             | \$ üten                                          |                                   | -            |               | 5         |                          | _                         |                            |
|                  | Ernte u. Heuen                                              |                    | <br>Hüten                                        | _                                 | _            | _             | _         | _                        | _<br>_                    |                            |
|                  |                                                             |                    | 11                                               |                                   | 1            |               | ,         | "                        |                           |                            |

mit der Forderung, daß die Besitzer kontraktlich den ganzen Beitrag übernehmen follten, "nicht durchgedrungen". Im Kreise Lebus wird von den großen Besitzern der Arbeiteranteil mitgetragen, von den kleinen nicht, im Kreise Krossen auf Gütern "bei Wohlverhalten", im Kreise Züllichau Im Kreise Lübben tragen umgekehrt die kleinen Besitzer den Beitrag meist mit, die großen selten; im Kreise Luckau wird der Beitrag für gute Arbeiter mehrfach, in Teilen des Kreises Spremberg in der Regel gezahlt, sonst findet meist das Gegenteil statt. — Die Beiträge zur Krankenkasse, soweit solche vorkommen, werden von den Gütern meist gang bezahlt. Letteres ist auch in der Uckermark der Fall, während die Invaliditäts= und Altersversicherungsbeiträge nur zum Teil und nur für die Kontraktarbeiter (Kreis Angermünde) getragen werden. dem Kreis Ober-Barnim wird hervorgehoben, daß, während auf den Gütern früher die Arbeiter die Krankenpflege unentgeltlich hatten, sie jett die Hälfte der Beiträge gahlen müssen, und im Kreise Teltow auch, daß jett nicht mehr, wie früher, auch die Kinder der Arbeiter freie Krankenpflege haben; soust wird in den Kreisen um Berlin der Krankenkassenbeitrag meist ganz vom Arbeitgeber gezahlt, seltener und meist nur bei Gutstagelöhnern oder nur beim Gesinde der Invaliditäts= und Altersversicherungsbeitrag, im Kreise Nieder-Barnim stellenweise nur vom mittleren Besitzer, vom großen nicht. Im Kreis Osthavelland tragen die Leute ihren Anteil meist selbst, in Westhavelland beginnt das Gesinde, die Übernahme der ganzen Last kontraktlich auszubedingen, die Bauern leisten dem am meisten Widerstand und zahlen auch in Neu-Ruppin seltener als die Güter den vollen Betrag. In der Priegnig werden die Beiträge der Arbeiter regelmäßig nicht übernommen, nur die Krankenkassenbeiträge, soweit solche vorkommen, werden hier meist ganz getragen.

An Viehversicherungen bestehen im Regierungsbezirk Frankfurt unter Beteiligung der Arbeiter und mehrfach kreisweise Trichinen= und Finnenversicherungen (Kreis Krossen, Züllichan), Gegenseitigkeitsverssicherungen sonst anscheinend nirgends außer im Kreise Königsberg i. N., wo die Arbeiter ihre Schweine bei Gegenseitigkeitsgesellschaften verssichern. Die Gebäude werden nach den Berichten seitens der grundsbesitzenden Arbeiter überwiegend, seitens dieser meist auch das Mobiliar versichert. Im Kreise Soldin ist mehrfach überhaupt die Versicherung des Mobiliars die Regel. Sonst findet sie bei nicht grundbesitzenden Arbeitern nur zum Teil, mehrfach nur selten, und nach etwa <sup>2</sup>/<sub>8</sub> der Berichte gar nicht statt. Im Kreise Königsberg i. N. sind die Arbeiter

mit 1000-2000 Mf. versichert. Im Kreis Oststernberg (1) versichert die Herschaft das Mobiliar ihrer Schäfer und Kutscher, "damit diese Personen das Vieh bei eintretender Feuersgefahr retten, nicht aber ihre eigenen Sachen in erster Linie". Im Kreise Soran versichert stellensweise die Herschaft das Mobiliar der Leute, ebenso und zwar in Höhe von 300 Mf. im Kreise Luckau (1), während im Kreise Kottbus (1) die

Ronsumvereine bestehen hier nirgends; die Sparkassen werden im Kreise Landsberg (Sachsengänger?) und namentlich im Kreise Westssternberg fleißig, gut auch im Kreise Kalau, von den Mädchen im Kreise Spremberg, gar nicht im Kreise Kottbus benutzt, sonst liegen Berichte nicht vor.

Leute felbst in Söhe von 450-600 Mf. versichert sein sollen.

Erheblich ausgedehnter ist die Versicherung sowohl als das Sparen im Regierungsbezirk Potsdam. Die Gebände sind, soweit Arbeiter solche besitzen, ganz überwiegend, das Mobiliar recht häusig versichert. Als Versicherungsbeträge werden augegeben:

Rreis Ober-Barnim: 750-1200 Mf. das Mobiliar.

- = Beeskow-Storkow 1: Gebäude 1000 Mk.
- = Jüterbog 1: Mobiliar in großen Wirtschaften durch die Herrschaft: 300 Mk.
- = Testow 1: 2000—2100 Mf.
- = Westhavelland 1: 400-600 Mf.
- = Westhavelland 2: 900—1200 Mf.
- = Ruppin 1: 1000—1500 Mf.
- = Ruppin 2: 2500 Mf.
- = Oftpriegnit 2: 1000—1500 Mit.

Mobiliar.

Aus allen nördlichen und nordwestlichen Kreisen wird das teils stellenweise, teils regelmäßige Bestehen von Schweineversicherungen in den Dörfern, auch kreisweiser Trichinenversicherung, mehrsach auch von Gegenseitigkeitz-Viehversicherungen auf Gütern, berichtet. Im Kreise Beeskow-Storkow ist die Einrichtung von solchen gescheitert, im Kreise Westhavelland kommt sie nur auf einem Nittergut vor und in den südlich und westlich von Berlin gelegenen Kreisen sehlen derartige Versicherungen meist ganz.

An Sparkassen beteiligen sich die Arbeiter in den Kreisen Angersmünde und Ober-Barnim vielsach gut, namentlich die Dienstboten; im Kreise Nieder-Barnim ist die Einrichtung von Sparkassen für das Land an ihrer Abneigung gescheitert, dagegen wird aus allen Kreisen südlich von Berlin von starker Beteiligung der Arbeiter am Sparen berichtet.

Aus den nördlichen Kreisen liegen außer den erwähnten keine Berichte vor. Im Hawelland ist die Beteiligung mehrkach sehr gut; das Gesinde soll im Kreise Westhavelland Einlagen bis zu 1800 Mk. haben. Aus dem Kreise Ruppin wird teilweise (1) von einer regelmäßigen Beteiligung berichtet, ebenso im Kreise Ostpriegnit; dort leihen die Dienstboten ihre Ersparnisse auch bei langjährigem Dienst gegen 3-4% Jinsen bis zu ihrer Verheiratung an die Dienstherrschaft aus. Auch im Kreise West-priegnit soll vielsach gespart werden.

Rleinkinderschulen finden sich im Regierungsbezirk Franksurt im Kreise Soldin, dort und im Kreise Friedeberg kommen auch Sonntagssichulen, meist von Predigern geleitet, vor; vereinzelt bestehen Kleinstinderschulen im Kreise Lebus und mehrsach, mit gutem Besuch, im Kreise Lübben, sonst nicht. Fortbildungsschulen bestehen außer den erwähnten Sonntagsschulen nicht, was aus dem Kreise Spremberg (1) als ein "Glück" bezeichnet wird: "sonst behielten wir weder Dienstboten noch Tagelöhner".

Im Regierungsbezirk Potsdam bestehen Kleinkinderschulen vereinzelt in den Kreisen Angermünde, Jüterbog, Belzig, vielsach und mit starker Benutzung im Kreise Teltow, stellenweise (2) im Kreise Osthavelland. Fortbildungsschulen bestehen ganz überwiegend nicht, nur in der Priegnitz mehrsach Sonntagsschulen unter Leitung der Geistlichen. Die Berichte aus den Kreisen Angermünde und Teltow (1) bezeichnen im Gegensatz einem anderen aus dem Kreise Teltow (2), der diesen Mangel bedauert, das Fehlen der Fortbildungsschulen als ein Glück, da sonst der Zug nach Berlin sich verstärken würde.

Volksbibliotheken werden aus dem Regierungsbezirk Frankfurt nur in 2 Berichten — Kreis Soldin (2), Kreis Lebus (2) — erwähnt; lettere ist eine Schulbibliothek, erstere wird aut benutt. Zeitungen halten die Arbeiter nach der Mehrzahl der Berichte nicht, und wo es vorkommt, meift Kreis= oder farblose Lokalblätter. Im Kreise Soldin hält die Herrschaft für sie solche, und im Kreise Landsberg wird "darauf gesehen, daß sie nur konservative Zeitungen halten"; im Kreise Friedeberg finden sich neuerdings socialdemokratische Zeitungen. Aus dem Kreise Lebus wird über das Fehlen einer "auten Zeitung nicht streng religiöser Färbung" geklagt; in den Kreisen Guben und Sorau werden — ebenso wie in Nieder-Schlesien — liberale Lokalblätter gelesen, sonst auch vielfach das "Evangelische Somitagsblatt", neuerdings im Kreise Spremberg jocialistische Blätter; im Kreise Kalau nimmt auf Anregung der landwirtschaftlichen Vereine jetzt die Haltung von Zeitungen für die Arbeiter zu.

Im Regierungsbezirk Potsdam sind Volksbibliotheken und das Halten von Zeitungen häufiger. In der Uckermark benuten die Arbeiter die dort mehrfach vorhandenen Pfarr- und Schulbibliotheken im Winter gut, im Kreis Ober-Barnim beteiligen sie sich auch an dortigen, Bibliotheken haltenden Handwerkervereinen, im Kreise Nieder-Barnim entfalten dagegen die socialistischen "Arbeiterbildungs-Vereine" neuerdings eine energische Thätigkeit. Die daran beteiligten Arbeiter halten socialistische Zeitungen; anderwärts werden von den Arbeitern Lokalblätter gehalten. in den Kreisen Ober-Barnim und Angermunde auch vielfach billige liberale Berliner Blätter; seitens der Arbeitgeber wird vielfach der "Arbeiterfreund", das "Evangelische Sonntagsblatt" 2c. verteilt, letzteres wird auch von den Arbeitern mehrfach gehalten. Im Kreise Züterbog sind Volksbibliotheken nur wenig vorhanden und fehlen sonst in den südlichen Kreisen meist; die vorhandenen sind gut benutt. Un Zeitungen werden dort meist Lokalblätter von den grundbesitzenden Arbeitern, sonst (außer im Rreise Teltow) selten, dagegen mehrsach von der Herrschaft gehalten. Gin Referent im Kreise Teltow (2) hält den "Arbeiterfreund" und verteilt "patriotische, driftliche, antisocialistische und antisemitische Schriften". Im Havelland ist das Halten von Zeitungen bei den Arbeitern nicht selten; in Westhavelland hat sich, "trotdem" die Arbeiter "liberale Zeitungen" zu halten pflegen, "der Kern" derfelben "gut" erhalten. Auch in Ruppin und der Priegnit "liest jetzt alles". Teils werden von der Herrschaft "christliche" Zeitungen, teils von den Arbeitern die Kreisblätter, lieber aber —, der größeren Billigkeit wegen, — "liberale Zeitungen" gehalten, daneben Lokalblätter. Im Kreis Oftvrieanik criftieren mehrfach gut benutte Volksbibliotheken.

Über Arbeitermangel wird in der Neumark meist, außer von Gütern, welche in der Umgegend größerer Dörfer liegen, geklagt. Die vorhandenen und in Dörfern wohnenden Arbeiter sollen häusig abgeneigt sein, sich kontraktlich zu binden, sie werden im Sommer beschäftigt und sinden im Winter meist Arbeit in den Forsten. Sbenda kommen auch die Sachsengänger, wenn sie wollen, unter. In Ost- und Weststernsberg ist ein Arbeitermangel erst neuerdings, und weder überall noch besonders stark, hervorgetreten. Beschäftigung soll sich das ganze Jahr, im Winter beim Dreschen bei den Bauern oder im Forst, sinden. Mangel soll dagegen auf den Gütern in den Kreisen Züllichau, Krossen und im süblichen Teil von Lebus herrschen, an letzterer Stelle wohl des Kartossels baues wegen, sonst meist nur zur Ernte. In der Lausit herrscht lokal, namentlich bei starkem Kartosselbau, und im Kreise Kottbus (2) bei

vorherrschendem Großbesit, entschiedener Arbeitermangel, sonst nur Knappheit in der Ernte. Es kommt vor, daß Arbeiter im Winter in den Rohlengruben Arbeit suchen; im allgemeinen wird behauptet, es sei auch an Ort und Stelle genügend Arbeit vorhanden: teils in Forsten, teils beim Wegebau 2c. - In den intensiv bewirtschafteten Teilen der Uckermark herrscht Arbeitermangel, sonst dort nur im Kreis Ober-Barnim und in der Ernte. In den Bauerndörfern sollen die Arbeiter im Winter nach Weihnachten und im Sommer vor der Ernte nicht immer genügend Arbeit finden. Sie arbeiten in Forsten, bei Chausseen, Gisenbahnbauten, seltener in Fabriken (meift Zuckerfabriken). Ühnlich liegt es im Kreise Nieder-Barnim, wo nur der Abzug nach Berlin intensiven Arbeitermangel erzeugen foll. In den Kreisen Jüterbog und Beeskom-Storkow wird mehrfach über mangelnde Arbeitskräfte, namentlich in der Kartoffelernte, geklagt; die vorhandenen Arbeiter finden in den Dörfern nicht immer Beschäftigung, dagegen mehrfach in Ziegeleien und Forsten. Rreis Ofthavelland ist die rechtzeitige Sicherung der Wanderarbeiter für ben Sommer unumgänglich. Beschäftigung soll sich dort immer finden; die bei Bauern eingemieteten und zur Erntearbeit verpflichteten Leute arbeiten im übrigen in Fabriken, beim Wegebau 2c. In Westhavelland haben dagegen nur diejenigen Wirte, welche genügend ständige Arbeiter halten, nicht über Mangel in der Ernte zu klagen. Im Kreise Ruppin und der Priegnitz besteht lokal Arbeitermangel, anscheinend aber wefentlich nur in der Ernte. Forsten sollen meist im Winter genügend Beschäftigung bieten.

### III. Die einzelnen Kategorien von Arbeitern.

#### 1. Gefinde.

Das Gesinde sitt durchweg auf Jahreskontrakt mit vierteljährlicher Kündigungsfrift. Es wird von den Bauern durchweg, von den großen Gütern nicht überall lediges Gesinde gehalten. Die Wirtschaftsbeamten und Oberknechte haben meist Deputat, in der Regel in gleicher Höhe wie die Instleute, soweit solche vorhanden sind. Die Lohnsätze für die gewöhnlichen Knechte giebt Tabelle A wieder.

Aus der Neumark, Lebus und den Kreisen an der oberen Oder sind folgende Lohnangaben gemacht:

Kreis Soldin 1: Oberschäfer 270—300 Mf. und Tantième, Vogt, Kämmerer 250—270, Knecht 180—240 Mf., weibliche Dienstboten: Kuhmädchen, Melkmädchen (schwer erhältlich) 120—150 Mk.

- Kreis Friedeberg: Knechte 165, Kutscher 231, Diener 240 Mk., weibliche Dienstboten: Stubenmädchen 108, Hausmädchen 90—110 Mk., dazu bei letzteren 24 Mk. "Kartoffelgelb".
  - Sandsberg a./W. 2: Leute-Aufseher 200, Schafmeister 250—300, Pflugmeier 180, Pferde-, Ökonomie- und Schäferknechte 150—180, Ochsenjungen 120 Mk., weibliche Dienstboten: Wirtschafterin 300, Gesindeköchin,

Molfereimädchen 120 Mf.

- Beststernberg 1: Voigt 220, Schafmeister 282, Stückmeister 200, Kutscher 150, Vorpflüger 144, Kuhsutterer 165, Großschecht 159 Mk. und Deputat, Pferdes und Ochsenknecht 162—165, Pferdejunge 120 Mk. und Kost., weibliche Diensthoten: Wirtschafterin 300, Stubenmagd, Hofmagd 120 Mk.
- Weststernberg 2: Voigt 150—180, Schäfer 120, Schirrmeier 150, Oberknecht (meist verheiratet) 185, Knecht 150—180, Kutscher 200, Pferdejunge 120 Mk., weibliche Dienstboten: Wirtschafterin 300—400, Küchensund Stubenmädchen 120, Viehmagd 100—120 Mk.
- = Züllichau: Bogt, Schäfer 200, Knecht 150—160, Junge 90 bis 100 Mf.
- Rrossen: Bogt, Stellmacher, Schäfer, Schmied 150—200, Pferdeknecht 90—120, Stall- und Hofjungen 60—75 Mk., weibliche Dienstboten: Wirtschafterin 300, Mägde 60 bis 100 Mk.
- = Lebus 2: Schäferknecht 183, Pferdeknecht 153, Ochsenjunge 93 Mk.,

weibliche Dienstboten: Wirtschafterin 300, Mägde 108 Mk. Dabei wird an Land den ledigen Knechten im Kreise Landsberg a./W. (2) <sup>1</sup>/4 Morgen (6<sup>1</sup>/4 a) gegeben, im Kreise Ost=Sternberg 8 Ctr. Kartoffeln, den Mägden statt der Wäsche Leinsat; bei Bauern erhalten die Knechte auch Kleidungsstücke (Jacke, Hosen). Die auf Deputat gesetzten Knechte erhalten meist das Gleiche an Land, wie die Kontraktsarbeiter.

Für die Lausit waren folgende Lohnrelationen angegeben:

Kreis Sorau: Vogt 400, Schäfer 180, verheirateter Knecht 150, lediger 135 Mf.

- Kreis Spremberg 2: Pferdeknecht 120—160 Mk., weibliche Dienstboten: Milchmagd 180, Stubenmädchen 120, Schweinemagd 120, Köchin 150 Mk.
  - Ralau 1: Vogt, Schäfer, Jäger 200–250, Knechte 180, Jungen 90 Mk., weibliche Dienstboten: Wirtschafterin 250—300, Mägde
    - 120—150 Mf.
  - = Lübben: Schäfer 300, Vogt 180, Brennereiknecht 160—200, Acker= und Viehknechte 150 Mk., weibliche Dienstboten: Wirtschafterin 150—300, Vieh=

magd 100 Mf.

Luckan 1: Logt 160—180, Brenner 360—400, Schäfer 180 bis 240, Großknecht 150—180, Kutscher 150—200, Knecht 120—180, Junge 90—140 Mk., weibliche Dienstboten: Wirtschafterin 180—360, Mädchen für den Haushalt 90—120, für die Kücke 90—150, für

die Viehhaltung 150—200 Mf.

Luckau 2: Bogt, Schäfer, Oberknecht 240—300, Pferdeknecht 150—200, Kuhfutterer 150—180 Mk., weibliche Dienstboten: Wirtschafterin 150—300, Kuhmagd 120—150, Küchenmagd, Stubenmädchen 90—120 Mk.

Daneben wird entweder nur Flachsland, oder bis zu 20 a Land zu Kartoffeln und Flachs gegeben und kommen mehrkache kleine Nebenseinnahmen vor.

Im Regierungsbezirk Potsdam stellen sich die Löhne wie folgt: Kreis Prenzlau: Lögte 300, Stellmacher, Gärtner, Schäfer 180, versheirateter Knecht 210, unverheirateter 180 Mk.

- = Templin 2: Vogt 200—300, Knecht 160—180, Junge 100 bis 120 Mf.
- Ungermünde 2: Statthalter 260, Schäfermeister 150 Mf. und 300—350 Mf. aus Tantidmen, ältere Pferdeknechte 180, jüngere 120 Mf.
- Dberbarnim: Vogt (Witwer) 210, Schafmeister (verheiratet) 170, Stellmacher (do.) 245, Kuhsutterer (do.) 145, Kutscher (do.) 160, Pferdeknecht (do.) 130, Kleinknecht (ledig) 120, Pferdeknecht (ledig) 150—180, Stalljunge 90 Mk.
- = Teltow 1: ledige Kniechte 200—250, Mägde 120—150 Mk.
- = Teltow 2: Gärtner (ledig) 300, Kutscher und erster Knecht 300, Pferdefnechte 210, 180, Viehfutterer 220 Mf.

- Rreis Ofthavelland 2: Aufsicht führende Dienstboten 300—360, Knecht 150—200, Junge 60—100 Mf.
  - = Westhavelland 2: ledige Knechte 200—225, bei Bauern bis 240 Mk., Jungen 100, 120, 148 Mk.
  - Ruppin 1: Ackermeier 240, Schafmeister 270, Großknecht 180, Knocht 156 Mk. auf Gütern, bei Bauern: ältere Knechte 160—170, Kleinknechte 90—120 Mk.
  - = Oftpriegnit: Groß= und Oberknechte 150—200 (und Deputat), ledige Anechte 150—175 Mk. auf Gütern, bei Bauern: Großknechte 180—210—225, andere 90—150 Mk.
  - = Westpriegnit: Aufsichtsgesinde (Deputat und) 100—200, Knechte 170—250, Jungen 100—150 Mf.

Für weibliches Gefinde:

- Kreis Prenzlau: Wirtschafterin 240, Stubenmädchen, Küchenmädchen 120—150 Mf.
  - = Templin 2: Wirtschafterin 180-250, Mägde 110-120 Mf.
  - = Oberbarnim: Wirtschafterin 280, Hauß= und Küchenmagb 120, Molken= und Federviehmagb 110 Mk.
  - = Teltow 2: Mamsell 211, Stubenmädchen 150, Küchenmädchen 120 Mf.

Über die Art der Beköstigung sehlen Angaben. Im Areise Templin (2) erhält der Anecht neben den Mahlzeiten: 6—7kg Brot,  $^3/8-^{1/2}$  kg Schmalz, 1 l Branntwein pro Woche. Im Areise Ostpriegniz werden pro Jahr 6,75 Etr. Brot, 45 Pfd. Schmalz gerechnet. — Über die Wohnung ist gleichfalls nichts angegeben. An sehr vielen Stellen wird etwas Kartosselland oder ein kleines Kartosseldeputat, den Mädchen auch Flachsland oder ein Flachsdeputat gegeben. Doch werden diese Katuralien neuerdings meist abgeschafft und durch Geld ersett.

Die Knappheit speciell des Gesindes macht sich überall fühlbar. Sie hat hier und in Niederschlesien nicht so allgemein, wie im Norden, zu einer Abgliederung vom Gutshaushalt und zur Landanweisung, sondern zu einer Steigerung der Barlöhne geführt, welche in der That zum Teil außerordentlich hoch sind.

### 2. Kontraktlich gebundene Arbeiter.

Die Einflüsse der verschiedenen Typen der Arbeitsverfassung in den Territorien, von welchen die Provinz Bestandteile enthält, machen sich speciell in der Art der Kontraktsverhältnisse geltend. Im Südosten 42\*

(Kreis Züllichau) bestand 1849 noch auf 9 Gütern das schlesische Dreschsgärtnerverhältnis. Die Gärtner, mit 4—12 Morgen (1—3 ha) ansgesessessen, für 3—4 Stück Rindvieh auf dem Gut hütungssund ferner in der Forst holzungsberechtigt, ernteten um die 10. Mandel und droschen um den 16. oder 18. Scheffel; die übrige Zeit arbeiteten sie im Tagelohn mit täglich zwei Personen gegen 2 Sgr., in der Heuernte 5—6 Sgr. Tagelohn; sie zahlten ferner 5—6 Thl. Zins an die Herrschaft.

In der östlichen Neumark, Sternberg und Lebus machte sich der Einfluß des in Posen häusigen Akfordarbeiterverhältnisses dadurch bemerkbar, daß die Dienstleute keine Kuhweide, sondern Ziegenfutter erhielten, einen erheblichen Teil der Arbeiten im Akford verrichteten und, namentlich die Ernte und meist nicht, wie die Instleute in Preußen und Pommern, ein außschließliches Recht auf Beteiligung am Dreschen hatten. Für Wohnung und Garten von ca. 5 a wurde regelmäßig pro Woche ein Frauenarbeitstag unentgeltlich, stellenweise auch gegen 3 Sgr. (30 Pfg.) pro Woche geleistet; sür  $1^{1/2}$  Morgen Kartosselland im Felde im Kreise Königsberg  $2^{1/2}$  Thlr. (7,50 Mk.), sür  $^{3/4}$  Morgen (0,18 ha) ungedüngtes Land im Kreise Lebus 5 Frauentage, anderwärts sür 4 Quadratruten 1 Tag, also sür  $^{1/2}$  Morgen 24 Tage, sür Wohnung, Garten (35 Quadratruten), Kartosselland (3 Wispel Ertrag), Weide. Der Oreschanteil war der 15. (Lebus), sonst meist der 16.—18.

Die Drescherträge betrugen dort:

|                              | Weizen   | Roggen    | Gerste  | Hafer     | Erbsen | Zusammen                                                    |
|------------------------------|----------|-----------|---------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Ar. Königsberg:<br>Ar. Lebus | ca. 16   | Shffi.    | co      | 1. 14 Sch | fft.   | ca. 30 Schffs.                                              |
| (Müncheberg):<br>Ar. Lebus   | _        | _         |         | _         |        | ca. 36 Schffl.<br>auf Lehnschulzen=<br>güternca. 30 Schffl. |
| (Seelow):                    | 4,6 Ctr. | 11,2 Ctr. | 14 Ctr. | 8,5 Ctr.  | _      | 38,3 Ctr.                                                   |
| Kr. Friedeberg:              | _ (      | _         | _       | _         |        | ca. 30 Schffl.<br>Roggenwert.                               |

Auf Brotkorn rechnete man für die Familie ca. 26 Scheffel.

Die Tagelöhne betrugen meist 5—6 Sgr. für den Mann,  $2^{1/2}$  bis  $3^{1/2}$  Sgr. für die Frau, im Kreise Lebus stellenweise (Münsterberg) 6 bis  $7^{1/2}$ , im Kreise Friedeberg 4—6 Sgr. für den Mann. Die Lage der Dienstleute wird als nicht besonders günstig und sehr unselbständig gesichildert; förperliche Züchtigung war nicht selten.

In der Uckermark und Priegnitz war die Lage der Dienstleute dem pommerschen und mecklenburgischen Instverhältnis ähnlich, die Arbeiter hielten 1, teilweise 2 Kühe auf freier Weide, im Kreise Prenzlau hatten sie neben dem Garten und Feldlande für Kartoffeln (ca. 8 a zusammen) noch 75 a Land gegen die Hälfte des Ertrages in Teilpacht (auch heute bestehen beim Tabakbau Teilpachtverhältnisse, s. unten Abschnitt 3); auch sonst betrug die Landanweisung vielsach 2 Morgen und mehr. Für die Naturalien wurden meist 104 Frauentage geleistet. Die Tagelöhne des Mannes schwanken zwischen 5 und 7, der Frau zwischen 3 und  $4^{1/2}$  Sgr. Der Dreschanteil betrug den 15.—19. Scheffel, und als Ertrag wurde im Kreise Prenzlau angegeben: 10,2 Etr. Weizen, 9,6 Etr. Roggen, 5,6 Etr. Gerste, 7,5 Etr. Hafer, 5,4 Etr. Erbsen, zusammen 38,3 Etr. Neben den Dreschern gab es dort auch verheiratete Knechte, welche neben Teilpachtland zu Kartoffeln baren Lohn (30 Thlr.) erhielten und die Frau gegen Tagelohn arbeiten ließen.

In den südlichen Kreisen war die Lage der Dienstleute wesentlich unselbständiger, die Gewährung von Weide sehlte im Barnim häusig, Kuhweide meist, der Ertrag des Dreschanteils wurde auf 26—28 Scheffel angegeben.

Die jetige Lage, wie sie sich aus den Berichten ergiebt, ist ebenfalls in den einzelnen Teilen der Provinz nicht gleichartig.

Das Dreschgärtnerverhältnis ist nunmehr wohl durchgehends versschwunden. An die Stelle ist ein Deputantenverhältnis ohne Scharwerkerspflicht, aber mit Arbeitsverpflichtung der Frau, getreten; die Arbeiter halten Ziegen und Schweine, keine Kühe, und erhalten eine Anweisung von Gartenland, — mithin eine den schlesischen Verhältnissen nahesstehende Gestaltung. Es ist ersichtlich, wie namentlich die Viehhaltung der Arbeiter durch Beseitigung des Dreschgärtnerverhältnisse eingeschränkt worden ist.

In der Neumark besteht dagegen in den Kreisen Arnswalde, Soldin, Königsberg das Instwerhältnis in der Art wie in den nördlichen Propinzen, daneben, oder auch allein, werden Tagelöhner als Deputanten gehalten.

Die Cerealienaufkünfte der Dreschersamilien werden wie folgt ansgegeben:

| Kr. Soldin 1:     | Weizen  | Roggen    | Gerste   | Hafer     | Erbsen     | Zusammen    |
|-------------------|---------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|
| Deputat:          |         | 9 Ctr.    | 1,3 Ctr. | 0,5 Ctr.  | 0,9 Ctr.   | 11,4 Ctr.   |
| Dreschertrag:     |         |           |          | _         | _          | 30 =        |
|                   |         |           |          |           | Zusamme    | n 41,4 Ctr. |
| Kr. Soldin 2:     |         |           |          |           |            |             |
| Deputat:          |         | 7,2 =     |          | _         | _          | 7,2 =       |
| Dreschertrag:     | 13 Ctr. | 13,5 =    | 19 =     | 6,25 =    | 19 =       | 70,75 =     |
| Zusammen:         | 13 Ctr. | 20,7 Ctr. | 19 Ctr.  | 6,25 Ctr. | 19 Ctr.    | 78 Ctr.     |
| Kr. Königsberg i. | n.:     |           |          |           |            |             |
| Deputat:          | 4 Ctr.  |           |          |           | _          | 4 Ctr.      |
| Dreschertrag:     | _       |           |          |           | c          | a. 61 =     |
|                   |         |           |          |           | Zusammen c | a. 65 Ctr.  |

Im Lande Sternberg und in Lebus ist das Verhältnis teils den Verhältnissen in Posen, teils im Züllichau'schen mehr genähert. Die Drescherträge sind wesentlich geringer; die Scharwerkerpslicht, ebensoaber auch die Kuhhaltung, fällt fort; die Akfordlöhne nehmen einen breiten Raum ein. Ein Arbeitskontrakt aus Oststernberg (1) wird als Anlage abgedruckt. Wie man sieht, erinnert an die Landanweisung der nördlichen Insten das statt der Roggenbeisaat dort gewährte Deputat, ebenso ist die Reminiscenz an die alte Erntemandel durch ein statt dessen gegebenes Deputat aufrecht erhalten.

Die Cerealieneinkünfte stellen sich wie folgt:

|                                           | Weizen<br>Ctr. | Roggen<br>Ctr. | Gerste<br>Ctr. | Hafer<br>Ctr. | Erbsen<br>Ctr. | Menge=<br>forn<br>Etr. | Zusammen<br>Etr. |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------------------|
| Kr. Oftsternberg (1):                     |                |                |                |               |                |                        | ,                |
| Deputat:                                  |                | 13,6           | _              |               |                |                        | 13,6             |
| Dreschertrag (Mann und                    | )              |                |                |               |                |                        |                  |
| Frau):                                    | 2,3            | 2,4            | 3,5            | 4             | 0,9            | 0,2                    | 13,3             |
| Ar. Lebus (1):                            | 2,3            | 16             | 3,5            | 4             | 0,9            | 0,2                    | 26,9             |
| Dreschertrag:                             |                | 19             |                | 1,25          | 5 2,5          | 10                     | 32,75            |
| Kr. Lebus 2:<br>1. Drefcher (Drefchertrag | n): —          |                |                |               | _              | _                      | ca. 30           |
| 2. Deputanten (Deputat)                   | ,,             | 20             | _              |               | _              | _                      | 20               |

Der daneben verdiente Barlohn (f. Tabelle B) setzte sich im Kreise Oststernberg (1) im letzten Jahr wie folgt zusammen:

| Mann:                          |            | Frau:                       |         |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|---------|
| 27 Tage à 40 Pf                | 10,80 Mf.  | 911/2 Tage à 30 Bf 27,4     | 45 Mf.  |
| 100 = = 70 =                   | 70, =      | 62 = 50 = 31,               |         |
| $1^{1}/4 = 100 =$              | 1,25 =     | 24 = Kartoffelhacken à      |         |
| Rlee= und Wiesen = Atford=     |            | 1,50 Mt 30,                 | , =     |
| mähen 20 Tage                  | 24,— =     | 13 Tage Nachlesen im Afford |         |
| Afford-Kartoffelhacken 18 Tage | 27,— =     | à 0,60 Mf 7,                | ,80 =   |
|                                | 261,05 Mf. | Schafscheeren               | , =     |
|                                |            | 145,                        | ,25 Mf. |
|                                |            | Mann und Frau: 406,         | ,30 =   |

In der Niederlausit freuzen sich gleichfalls die verschiedensten Gestaltungen. Es werden gegen Arbeit des Mannes, Hofgängers und in der Ernte der Frau sehr bedeutende Landanweisungen --  $3^{1/2}$ , 4 und dis zu 5 Morgen (1,25 ha) — nach Art der alten Dreschgärtnerstellen gegeben, dazu teils reiner Geldlohn und Geldakkord, teils Dreschanteil (Kreiß Spremberg), der aber hier keine bedeutenden Erträge liefert, andererseits ist im Westen (Kreiß Luckau 1) das Verhältnis auf Geld gestellt: die Deputanten verkausen dort unter Umständen Getreide, die Tagelöhner kausen Brot zu — gerade umgekehrt wie im Norden. Dasneben besteht vielsach das Deputantenverhältnis allein. Den Deputanten sehlt die Ruhhaltung, ebenso den Geldarbeitern, die Arbeiter mit großer Landanweisung halten Kühe.

## Die Cercalieneinfünfte betragen:

|                                 | Weizen    | Roggen    | Gerste | Hafer | Erbsen       | Meng=<br>forn        | Zusammen   |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|--------------|----------------------|------------|
| Kr. Guben 2:<br>Deputat:        |           | 9 Ctr.    |        | _     | _            | _                    | 9 Ctr.     |
| Kr. Kottbus 1:<br>Dreschertrag: |           | 7 =       |        |       | _            | -                    | 7 =        |
| Landertrag:                     | - (       | ca. 7 =   | _      | _     | <del>.</del> |                      | ca. 7 =    |
| Kr. Kalau 1:                    |           |           |        |       |              | c                    | a. 14 Ctr. |
| (Deputanten) Deputat:           | 0,85 Ctr. | 12,8 Ctr. |        |       | 0,9 Ctr.     | Buchweize<br>0,6 Ctr |            |
| Kr. Luckau 2:<br>Dreschertrag:  | _         | _         | _      |       | _            |                      | 16,8 =     |

Die Cerealienauffünfte sind also hier bedeutend geringer. Die Gutstagelöhner, welche hier 4-5 Morgen Land, wovon wohl etwa die Hälfte mit Getreide bestellt wird, erhalten, kaufen, wie bemerkt,

meist einige Centner Brot zu. Die Deputanten erhalten nur Kartoffel= land neben den Deputaten.

In der Uckermark besteht das Drescherverhältnis wie in den ansgrenzenden pommerschen Distrikten, daneben aber bereits die auch dort als Geldstubenverhältnis vorkommenden, in Geld mit wenig Deputaten gelohnten und in herrschaftlichen Wohnungen untergebrachten Tagelöhner obne Scharwerkerpslicht und ohne Ruhhaltung. Die Scharwerkerpslicht ist auch bei den Instleuten bereits mehrsach abgeschafft.

Die Cerealienauffünfte sind wie folgt angegeben:

Kreis Prenzlau: 10 Drescherfamilien teilen sich in den 25. Teil der gedroschenen 900 Tonnen Getreide, — Dreschzeit ½ Jahr, — 72 Ctr. Ertrag pro Familie.

Kreis Angermünde 1: ca. 50 Ctr. Korn, dazu werden noch einige Centner zum festen Preise von je 5 Mf. vom Gut abgegeben.

Kreis Angermünde 2: Deputat 30 Ctr., dazu 2,5 Ctr. Sommerbeputat für den Hofgänger, Dreschertrag unter Umständen ca. 6 Ctr. höher.

Rreis Oberbarnim: Dreschertrag: 15,93 Ctr. Weizen, 0,85 Ctr. Roggen, 10 Ctr. Gerste, 8 Ctr. Hafer, zusammen 34,78 Ctr.

In den Kreisen Niederbarnim, Teltow und Beeskow-Storkow besteht nur noch stellenweise der Dreschanteil, daneben kommt im Kreise Bees-kow-Storkow (2) noch die Anweisung von Roggenland (1½ Morgen), meist aber statt dessen ein Deputat von 6,4 Ctr. vor. Die Kuhhaltung sehlt meist, ebenso besteht überwiegend keine Scharwerkerpslicht. In Zehlendorf bei Berlin berechnet sich die Lage der Familie (Mann und Frau) wie folgt:

Wohnung und Garten frei, dazu  $1^{1/2}$  Morgen  $(37^{1/2}$  a) gedüngtes Kartoffelland, Ertrag 100 Etr. Kartoffeln, Holz, pro Tag 1 Quart Wilch, dazu laut Lohnregister Jahresdurchschnittsverdienst: Mann 1,56, Frau 1,10 Mf., zusammen 2,66 Mf.,  $\times$  300 = 800 Mf.

Im Kreise Jüterbog beträgt der Dreschertrag ca. 20 Ctr. Getreide (der Mann drischt allein), die Hofgängergestellung ist auch hier meist weggefallen.

Ebenso in den Kreisen Ost- und Westhavelland; nur wenn die Frauen nicht arbeiten, wird ein Hofgänger gestellt.

Neben Kartoffelland wird meist nur Ziegenfutter gegeben. Der Drescherlohn trägt im Kreise Westhavelland (2) 20 Etr. ein, — dort wird das Einkommen der Familie wie folgt berechnet:

```
12 Wochen gebroschen . 20 Ctr. Getreide,
14 Wochen Tagelohn à 6 Mf. . 84 Mf.
10 = = 7 = . 70 =
3 = Torfstechen = 14 = . 42 =
13 = Ukkordarbeit = 9 = . 107 =
Die Frau verdient . . . . . 40 =
```

353 Mf. bar und 20 Ctr. Getreibe.

Scharwerkerpflicht und Kuhhaltung ist auch im Kreise Ruppin versschwunden, dagegen wird hier noch Roggenland neben Anteilsdrusch geswährt, — ältere Tagelöhner dreschen nicht mehr, sondern erhalten statt des Anteils 9,6 Ctr. Roggendeputat, wozu noch 4 Ctr. Roggenertrag des Landes kommen, zusammen also 13,6 Ctr. Brotkorn.

Dagegen ist in der Priegnit mit Ausnahme des intensiv bewirtsschafteten westlichen Teiles Kuhhaltung einerseits, Scharwerkerpslicht andererseits die Regel, beides aber regelmäßig nur für die Drescher, denen jetzt an den meisten Stellen die Deputanten an die Seite gestreten sind. Die Landanweisungen sind mehrsach recht beträchtliche.

Im ganzen zeigt sich also, daß sowohl in der Nähe von Berlin als in den südlichen Bezirken der Provinz und sonst da, wo intensiv ge-wirtschaftet, namentlich Hackfruchtbau getrieben wird, das Arbeits-verhältnis im Bergleich mit den Nordkreisen geldwirtschaftlich um-gestaltet ist und die Selbständigkeit der Instwirtschaften dort meist verschwindet, was andererseits teils die Frauenarbeit erleichtert, teils wieder durch die Mitarbeit der Frau, welche die eigene Birtschaftssührung erschwert, gesteigert wird. Die Drescherträge sind in den Mittel- und Südkreisen nicht geringer als im Norden, die Kuhhaltung fällt weg, der Kartosselsfaktor und die Akfordeinnahmen im Budget steigen, und das Arbeitsverhältnis löst sich in ein den schlesischen Lohngärtnern oder den Posener Akfordarbeitern ähnliches, wesentlich auf Geldlohn, namentslich Akford, Frauenmitarbeit, Kartosselland, Ziegenhaltung oder Milchebeputat neben freier Wohnung gestelltes Lohnarbeitsverhältnis auf.

Im einzelnen ist noch zu bemerken:

1. Über die Größe der Wohnung liegen nachstehende Angaben vor: Kreis Arnswalde: Stube  $4.5 \times 4.5 \times (5 \text{öhe}) 2.5 - 3 \text{ m}$ , Kammer  $4.5 \times 2 - 2.5 \times (5 \text{öhe}) 2.5 - 3 \text{ m}$ , Flur und Küche: Fläche  $4.5 \times 2 \text{ m}$ , Bodenraum darüber, Keller unter der Kammer.

Kreis Luctau 1: Stube 20 qm, 1—2 Kammern à 8 qm, Küche ober  $^{1/2}$  Küche à 6—8 qm.

Areis Angermünde 2: 1. Stube 20, 2. 15 m, Kammer 10, Küche 13 qm, Boden, Keller, Stallungen.

Kreis Oberbarnim: Stube  $4.71 \times 4 \times (\text{Höhe} =) 2.60 \text{ m}$ , Kannner  $4.71 \times 2.07 \times 2.60 \text{ m}$ .

Kreis Niederbarnim: Die Pächter auf den Domänen haben Wohnungen, welche 4000 Mk. Kapital gekostet haben, die Arbeiter meist kleinere Wohnungen.

Kreis Beeskow-Storkow 2: Stube 10 qm, Kammer, Küche, Boden-raum, Stall.

Mietszahlung für die Wohnung kommt immer mehr ab, ebenso sind meist die unentgeltlich zu leistenden Tage weggefallen. Im Kreise Lebus (1) hat die Frau noch pro Woche 1 Hofetag zu leisten.

2. Über die sonst erheblichen Berhältnisse ist bereits vorstehend geshandelt. Die Schwierigkeit, Scharwerker zu erhalten, ist auch hier überall in Zunahme begriffen; ebenso die Abneigung der Arbeiter gegen den Dreschanteil, welchem sie ein festes Deputat vorziehen, dies namentslich beshalb, weil das Deputat in Krankheitsfällen weiter gewährt wird.

Im Kreise Angermünde werden die Kosten des Hofgängers wie folgt berechnet:

Über die Konsumverhältnisse ist nicht überall Klarheit zu gewinnen. Im Kreise Landsberg a. W. beträgt der Drescherverdienst ca. 30 Ctr., dazu der Ertrag von 25 a Roggenland mit ca. 6 Ctr. Der Deputant hat den letzteren Ertrag neben  $23^{1/2}$  Ctr. Korn. Im Kreise Oststernberg verkausen die Leute von dem (unterdurchschnittlichen) 30,2 Ctr. betragensen Verdienst ca. 8 Ctr., das Brotkorn mit ca. 20 Ctr. verbrauchen sie ganz. Im Kreise Lebus kausen starke Familien bei 30 Ctr. Einkünsten Brot zu. Vei 7 Ctr. Dreschertrag und (schätzungsweise) etwa 6 Ctr. Landertrag kausen dagegen die Familien im Kreise Kottbus (1) nur 1

bis 2 Ctr. Brotkorn zu. Brotzukauf ist bei ben Dreschern in ber Lausit überhaupt die Regel. — In der Udermark ist der Brotkonfum wesentlich höher: bei 50 Ctr. Dreschertrag im Kreise Angermünde (1) werden 20-25 Ctr. verkauft, aber einige Centner Roggen zugekauft: Ronfum also rund 30 Etr. Ebenso hoch ist der Konsum an anderen Stellen im gleichen Kreise (2). Außer 20 Ctr. Ertrag haben die Leute im Kreise Züterbog 75 a Land, darunter wohl jedenfalls auch Roggenland. Im Kreise Westhavelland wird zu 20 Ctr. Dreschertrag Mehl zugekauft. - Die Differenzen sind nicht ohne weiteres einem verschiedenartigen Konsum zuzuschreiben, denn sie beruhen auch darauf, daß im Süben kein Hofgänger gehalten wird. Es ist aber immerhin ersichtlich, daß der Cerealienkonsum nach Süden zu abnimmt; er bewegt sich bei 2 Erwachsenen, 1 halberwachsenen Versonen und 2 Kindern in den nördlichen, an Pommern grenzenden Kreisen und in Lebus um 30 Ctr. und höher und geht in den östlichen und südöstlichen Kreisen auf etwa 25 Ctr. bei 3 arbeitsfähigen Personen zurück. Der Brotkonsum der Familie beträgt ca. 20 Ctr. Überall drückt auch hier die Umwandlung der Drescher in Deputanten auf den Cerealienkonsum.

Der Fleischkonsum ist anscheinend gleichfalls im Norden stärker als im Süben.

Im Kreise Lebus (2) wird ein Schwein geschlachtet und Fleisch zugekauft, im Kreise Oststernberg wird ein Schwein verkauft und "jedensfalls weniger" an frischem Fleisch zugekauft. Im Kreise Jüterbog kaufen die Leute, wenn sie nicht selbst Schweinezucht treiben, jährlich 2 Ferkel à 8 Mk., im Kreise Ruppin 2 Läuserschweine. Im Kreise Landsberg a. W. werden bis zu 4 Schweinen gehalten. Im Süden stehen meist nur Kartoffeln, im Norden den Dreschern auch Cerealien als Futter zur Verfügung. Freie Weide für Schweine wird in der Uckermark und in der Lausis an einigen Stellen gegeben.

3. Das Anwachsen der relativen Bedeutung des Geldlohnes vollzieht sich in verschiedenen Formen.

Zunächst besteht ein erheblicher Teil des Geldeinkommens der Drescherselbst im Aktordverdienst, so im Gegensatz zu Pommern namentlich der Ernteverdienst. Dann aber sind daneben fast überall kontraktlich gestundene, wesentlich in Geld gelohnte, sonst wie die Drescher mit Landbeliehene Arbeiter getreten. Im Kreise Landsberg a. W. heißen diesselben im Gegensatz zu den Dreschern "Schnitter", da ihre Hauptseinnahmequelle der Aktordverdienst in der Ernte ist. Es werden mehrsfach besondere Aktordsätze für die eigenen Arbeiter sestgesett, die Regel

ist aber, daß die Aktordsätze die gleichen wie bei freien Arbeitern sind, sür die Wohnung Miete gezahlt wird, und der Entgelt für das gewährte Land teils in dem etwas niedrigeren Lohn, teils in der kontraktelichen Bindung besteht. Am anschaulichsten wird das Verhältnis dieser Kategorien untereinander und zu den Deputatknechten bei Vergleichung der nachstehend (S. 670) abgedruckten Auszüge aus Lohnbüchern eines Gutes im Kreise Landsberg a. W. Den Schnittern ist die Herrschaft kontraktlich verpslichtet, das ganze Jahr Arbeit zu geben; sie wohnen im übrigen teils gegen Miete auf dem Gut, teils in eigenen Häusern. Das wesentlich Charakteristische ist, abgesehen von der Löhnungsart, das Fehlen des Hofgängers und die größere Bedeutung der Kartosselimnahmen. — Ühnlich ist das Verhältnis der in der Uckermark (Kreis Prenzlau, Tempslin) neben den Dreschern gehaltenen Tagelöhner gestaltet.

Nicht überall ist die Verpflichtung der Herrschaft, derartigen konstraktlich gebundenen Leuten jederzeit Arbeit zu geben, selbstwerständlich. Der Vorteil des Kontraktverhältnisses ist für die Leute oft nur, daß bei Krankheitsfällen die Naturalien dieselben bleiben, also nur ein Teil ihres Verdienstes ausfällt — so im Kreise Weststernberg.

Häufig — und zwar, wie es scheint, in zunehmendem Maße fommt es vor, daß mit dem Arbeitsvertrag ein Bachtverhältnis verbunden wird, meist für die Arbeiter fakultativ, indem ihnen gestattet wird, bis zu einem bestimmten Areal gegen eine verabredete Pacht Land zu nehmen, im Kreise Lebus bis 50 a — die Pacht ist nicht angegeben. Angermünde wird folgendes gewährt: 25 a ungedüngtes Kartoffelland umsonst, 25 a gedüngtes Land gegen 18 Mf. Pacht, 50 a Tabaksland um die Hälfte des Ertrages zu bearbeiten, 25-37 a Wiese gegen den 2. Schnitt zu ernten, 10000 Stück Torf und Fuhren. Hier geht der Arbeiter - Aktordlohn in ein Teilpachtverhältnis über, die Beteiligten fassen die Rechtslage nicht so auf, daß der Arbeiter die Verpflich = tung übernimmt, die Tabakbestellung und Ernte zu besorgen und dafür 1/2 bezw. bei der Wiese den 2. Schnitt behält, sondern so: daß der Urbeiter mit dem Tabakland und der Wiese beliehen wird gegen Abgabe der Hälfte bezw. des 1. Schnitts. Wohnung erhält der Mann in diesem Fall auf dem Gut nicht; er wohnt im eigenen Haus oder hat jeinem Vermieter die Wohnung abzuarbeiten. Dem Gut ist er kontraktlich zur Arbeit während derjenigen Zeit verpflichtet, welche er nicht jeinem Bermieter schuldet. Arbeit jederzeit zu geben, ift das Gut (anicheinend) nicht verpflichtet. In der Priegnitz und im Kreise Ruppin wird vielfach den Kleinstellenbesitzern und den Einliegern in den Dörfern gegen regelmäßige Arbeit Kuhweide oder auch Ziegenfutter, daneben Kartoffelland bezw. soviel Land, als ihr mit Gutsgespann darauf gestahrener Dung bedeckt, gegeben. Indessen werden in diesen Fällen nicht immer Kontrakte geschlossen, und ist im nächsten Abschnitt von diesen Arbeitern zu reden.

Jedenfalls ist ersichtlich, daß das in Pommern nur sehr sporadische Geldstubenverhältnis hier eine sehr regelmäßige Erscheinung ist, durch das Vorwiegen der Akkordarbeit oft dem Lohngärtnerverhältnis in Schlesien sehr angenähert.

Arbeitskontrakt im Rreise Ditsternberg.

"Zwischen dem Gutsbesitzer X. zu N. und der unterzeichneten Tagelöhnerfamilie wurde folgender Arbeitsvertrag geschlossen:

Jeder Tagelöhner erhält:

24 Mf. zur Anschaffung von Brennmaterial, welches ihm unentgeltlich angefahren wird auf höchstens 1 Meile Entsernung;

11/2 Morgen gedüngtes und bearbeitetes Kartoffelland;

1 Stück Gartenland zu Grünzeug;

4 alte Meten Lein gefät, wozu sie felbst den Samen geben.

Dafür verpflichten sich die Tagelöhner, wenn sie verlangt werden, Mann und Frau, auf Arbeit zu kommen und dürfen ohne Erlaubnisnicht von der Arbeit zurückbleiben.

Die Arbeitszeit beginnt in der Ernte um  $5~\rm Uhr$ , sonst um  $5^{1/2}~\rm Uhr$ , in den kürzeren Tagen, wann es hell wird.

Vom 1. April bis 1. Oktober wird  $^{1/2}$  Stunde Frühstück,  $1^{1/2}$  Stunde Mittagspause gewährt; vom 11. Mai bis 1. September  $^{1/2}$  Stunde Vesper. Im Winterhalbjahr wird 1 Stunde Mittag gemacht.

Vom 1. April bis Ende der Kartoffelernte erhält der Mann 75, die Frau 50 Pf.; die übrige Zeit der Mann 40, die Frau 30 Pf.

Während der Ernte erhält der Mann für 4 Wochen Erntearbeit zusammen 11 alte Scheffel Roggen (à 40 kg). Außerdem erhalten sie (statt des früher gesäten Mistroggens) noch 6 alte Scheffel Roggen. Gedroschen wird mit dem Flegel um den 11., mit der Göpelstreschmaschine um den 20. Scheffel.

Rartoffeln werden der alte Scheffel (Ctr.) für 10 Pf. gehackt." — Daneben wird ohne Kontraktspflicht das Heu von Grabenrändern gegeben, und der 3. Klee- und 2. Wiesenschnitt; daneben für Winterfutter

## Einkünfte kontraktlich gebundener

| Jährlicher Durchschnitts-Arbeitsverdienst einer tontraftlichen Tagelöhner-Familie                                                                                 | Jährlicher Durchschnitts-Arbeitsverdienst ein <b>er</b><br>Schnitter-Familie                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mit einem Dienstboten.                                                                                                                                            | ohne Dienstboten.                                                                                                                                                                                         |
| Un Naturalien: M 1) Wohnung 50 M, zahlt darauf Wiete 25 M                                                                                                         | (Im Sommer Schnitter, im Winter Forftarbeiter.)                                                                                                                                                           |
| 2) 2 Morgen Kartoffelland inkl.                                                                                                                                   | An Naturalien: M                                                                                                                                                                                          |
| Sefpannarbeit                                                                                                                                                     | 1) ½ Morgen Roggen 27,00 2) 2 Morgen Kartoffelland 40,00 3) Freies Brennholz 40,00 4) 3 Fuhren Walbstreu à 5 M . 15,00 5) Freie Fuhren 40,00 6) Doktor= und Apothekerkoften für nicht in der Krankenkasse |
| ficherte Familienglieder 15,00<br>9) Gras im Sommer und etwas                                                                                                     | versicherte Familienglieder . 15,00<br>7) Gras im Sommer 10,00                                                                                                                                            |
| Weide für die Kuh 20,00                                                                                                                                           | 187,00                                                                                                                                                                                                    |
| Afford Berdienft: 261,00                                                                                                                                          | Akkord=Berdienst:                                                                                                                                                                                         |
| 1) Statt Geld für Heuen Mann<br>und Frau I. Schnitt 12 Tage<br>und II. Schnitt 12 Tage, zus.<br>24 Tage. 40 Etr. Heu à 2 M 80,00<br>2) Für 15 Tage Getreide mähen | 95 Tage Holz hauen in der Forst<br>à 1,20 M 114,00<br>36 Tage Heuen à 1,80 M 64,80<br>24 Tage Lupinen und Seradella                                                                                       |
| Mann und Dienstbote zus.<br>täglich 2,50 % 37,50                                                                                                                  | mähen à 1,50 M 36,00 36 Tage Kartoffeln buddeln der                                                                                                                                                       |
| 3) Für 18 Tage Lupinen und<br>Seradella mähen à 1,50 M. 27,00                                                                                                     | Mann à 1,60 M 57,60 18 Tage Getreibe mähen um die                                                                                                                                                         |
| 4) Für 30 Tage Kartoffeln buddeln<br>Mann und Dienstbote zus.                                                                                                     | Mandel, Verdienst pro Tag 3 M 54,00 25 Tage Kartoffeln buddeln die                                                                                                                                        |
| täglich 2,50 %                                                                                                                                                    | Frau à 1,20 M <u>. 30,00</u>                                                                                                                                                                              |
| 5) Die Frau für 30 halbe Tage<br>Kartoffeln buddeln à 60 18. 18,00                                                                                                | Tagelohn=Berdienft                                                                                                                                                                                        |
| 6) Für Getreide dreschen etwa<br>100 Tage Mann und Dienst=                                                                                                        | (bas Jahr 306 Arbeitstage):                                                                                                                                                                               |
| bote. Druschlohn = Verdienst<br>30 Etr. Roggen à 8 A 240,00<br>Tagalohn - Rondingst 477,50                                                                        | Der Mann: 32 Tage im Winter<br>abzüglich der 95 Tage, wo<br>Affordarbeit verrichtet, à 75 1/2 24,00                                                                                                       |
| (das Jahr zu 306 Arbeitstagen gerechnet):                                                                                                                         | — 65 Tage im Sommer abzüglich<br>ber 114 Tage, wo Affordarbeit                                                                                                                                            |
| Der Mann: 27 Tage im Winter<br>abzüglich der 100 Tage, wo<br>Aktordarbeit verrichtet, à 50 18, 13,50                                                              | verrichtet, å 1,10 <i>M</i> 71,50<br>Die Frau: 80 halbe Tage à 35 <b>1</b> 28,00                                                                                                                          |
| — 92 Tage im Sommer abzügl. ber 87 Tage, wo Akfordarbeit                                                                                                          | Summa 666,!                                                                                                                                                                                               |
| verrichtet, à 75 18 69,00<br>Der Dienstbote: 27 Tage im<br>Winterabzügl. der 100 Tage, wo                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
| Utfordarbeit verrichtet, à 50 & 13,50 — 134 Tage im Sommer abzügl.  der 45 Tage, wo Utfordarbeit                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |
| verrichtet, à 70 1/3 93,80<br>Die Frau: 80 halbe Tage à 30 1/3 24,00                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| 213,80                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |
| Summa 952,30                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| Alb auf den Dienstboten 250,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |
| Rlaiban 709 30                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                         |

Bleiben 702,30

## Arbeiter im Kreise Landsberg a. W.

im Afford à 50 18...

15,00

18,00

Ab auf den Dienstboten 250,00

Summa 996,60

Bleiben 746,60

33,00

| Jährlicher Durchschnitts=Arbeitsverdienst einer<br>Deputanten=Familie | Jährlicer Durchichnitts=Arbeitsverdienst einer<br>Anechte=Familie |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| mit 1 Dienstboten. 36                                                 | ohne Dienstboten. M                                               |
| Lohn bar                                                              | Lohn bar                                                          |
| An Naturalien:                                                        | An Naturalien:                                                    |
| 1) Wohnung frei                                                       | 1) Wohnung frei                                                   |
| Barverdienst ber Frau:                                                |                                                                   |
| 30 halbe Tage Kartoffeln buddeln                                      |                                                                   |

# Tabelle A.

|                                     | Lohnfa                                                           | ŧį                        |                           |                              |                                   | ährten                    | Areals                       | Gezahlte                            | _                     |                              | putate                             | Drefcher-                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Rreis                               | bes Man<br>(Hofgänge                                             |                           | 1. Ac<br>(von             | fer im<br>der Her<br>gedüngt | Felde<br>:richaft<br>:)           | 2. Gar=<br>ten<br>(selbst | Ge=<br>famt=<br>Areal        | Miete<br>ober                       | (eg                   | tl. F<br>an                  | utter)                             | <b>Anteil</b><br>bei<br>Hand= |
|                                     | Tage=<br>lohn<br>^}                                              | Jah=<br>res=<br>lohn<br>M | zu<br>Ge=<br>treide<br>ha | Rar=                         | zu Lein<br>(fonsti=<br>ges)<br>ha | 311                       | (erfl.                       | Pacht<br>proJahr<br><i>M</i>        | Ge=<br>treide<br>Ctr. | Rar=<br>tof=<br>feln<br>Ctr. | Erbsen<br>(sonsti=<br>ges)<br>Ctr. | (Göpel=)<br>[Dampf=]<br>Drufc |
|                                     | 1                                                                | 2                         | 3                         | 4                            | 5                                 | 6                         | 7                            | 8                                   | 9                     | 10                           | 11                                 | 12                            |
| Regierungs=<br>bezirk<br>Frankfurt: |                                                                  |                           |                           |                              |                                   |                           |                              |                                     |                       |                              |                                    |                               |
| Arnswalde 1.                        | 65 (38)                                                          |                           | _                         | 0,29                         | -                                 | 0,06                      | 0,35                         | _                                   | 33                    | _                            |                                    | _                             |
| Soldin 1                            | 60                                                               | _                         | _                         | 0,36                         | _                                 | 0,18                      | 0,54                         | ьэ<br>—                             | 11,6                  | _                            | 0,8                                | 16 [25]                       |
| Soldin 2                            | ෙ. 60 %.<br>50 (50, 30)                                          | -                         | _                         |                              | _                                 | ?                         | Garten                       | _                                   | 7,2                   | 70                           | 42Pfd.<br>Flachs                   | _                             |
| (                                   | 100                                                              | _                         | -                         | 0,44                         | -                                 | 0,06                      | 0,50                         |                                     | 4                     | -                            | -                                  | 16 [24]                       |
| Rönigsberg i. {<br>d. Neumark 1     |                                                                  | 150<br>+ Roft<br>(60)     | _                         | 0,44                         |                                   | 0,06                      | 0,50                         | -                                   | 19                    | _                            | 1                                  | - \                           |
| Friedeberg 1.                       | S. 125 ∰.<br>100(75,50)                                          |                           | -                         | 0,25                         | 0,03                              | 0,05                      | 0,33                         | _                                   | [Mehl<br>5,6]         | -                            |                                    | 16                            |
| Oftsternberg 1                      | 1./IV.—<br>1./XI. 70<br>1./XI.—<br>1./IV. 40<br>(Frau 50,<br>30) |                           |                           | 0,375                        | 0,03                              | ?                         | 0,40<br>+Garten              |                                     | 13,6                  |                              |                                    | 16 (20                        |
| Į.                                  | _                                                                | 120                       | _                         | _                            | -                                 | ?                         | Garten                       |                                     | 16,3                  | 70                           | 1,3                                | (Frauen !)                    |
| Meststernberg                       | ?                                                                | _                         | 0,25                      | 0,18                         | _                                 | ?                         | 0,43                         | _                                   | _                     | -                            | _                                  | 16 (20                        |
| Weststernberg 2                     | -                                                                | 150—<br>160               | _                         | 0,25                         | -                                 | ?                         | + Garten<br>0,25<br>+ Garten | _                                   | 22                    | -                            | 2                                  | -                             |
| Kroffen 1                           | S. 72 W.<br>48 (Frau<br>36, 24)                                  | _                         | -                         | 0,375                        | -                                 | ?                         | 0,375<br>+Garten             | _                                   | -                     | _                            | _                                  | 16—1<br>[25]                  |
| Kroffen 1 (an anderer Stelle)       | S. 100 W.<br>75 (Frau<br>50, 40)                                 | _                         | -                         | 0,375                        |                                   | ,                         | 0,375<br>+&arten             | _                                   | _                     | _                            |                                    | 16—1<br>[25]                  |
| Lebus 1                             | ©. 75<br>W. 60                                                   | _                         | -                         | 0,07-<br>0,08                | -                                 | 0,02—                     | 0,10                         | (52<br>Frauen=<br>arbeits=<br>tage) | _                     | 60                           | -                                  | 16 (20− t)<br>[25—€           |
| Lebus 2 {                           |                                                                  | 210                       | }-                        | 0,375                        | _                                 | ?                         | 0,375<br>+Sarten             | _ {                                 | 20                    | _                            | _                                  | (24)                          |

|                       | Ruhhali                               | tung                                 |                                            | 10               | ifd)<br>ung                                                           | Sth         | afe       | ei                  | frei                 | ei                 | geľ                  |                                   | nwert          | nes                                   | Bar=                                                | เล                   | Be=                                    |                      |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Biefe<br>Beide)<br>ha | Seus (fonstige<br>F Futter:) Deputate | G Futter= u. weibe=<br>g. freie Kühe | @ Bon der Herrschaft<br>Tvorgehaltene Kühe | Milchdeputat pro | Deputat an Schafen<br>K [Schweinen] (Fleisch)<br>od.Geldentschäbigung | g Weidefrei | R Wougeld | g Biegen, weibefrei | g Edmeine, weidefrei | g Ganfe, weibefrei | g Sonstiges Gestügel | fchädi<br>Kohlen<br>Etr.<br>(Torf | soli           | Lohnklaffe des Mannes<br>(Hofgängers) | lohn<br>be=<br>föftig=<br>ter<br>Dienft=<br>fnechte | Lohnklasse derselben | fon=<br>bere<br>Ver=<br>hält=<br>niffe | Bemer=<br>fungen     |
| 13                    | 14                                    | 15                                   | 16                                         | 17               | 18                                                                    | 19          | 20        | 21                  | 22                   | 23                 | 24                   | 25                                | 26             | 27                                    | 28                                                  | 29                   | 30                                     |                      |
| _                     | 30                                    | _{<br>1                              | 1                                          | -<br>730<br>-    | }_                                                                    | 2           |           | 1-2                 |                      |                    |                      |                                   | a<br>a         | II (I)<br>?                           | 120—<br>200<br>180—                                 | ?                    | <br>Frauen=                            |                      |
|                       |                                       | (Weide)                              |                                            |                  |                                                                       |             |           |                     |                      |                    |                      |                                   |                |                                       | 240                                                 |                      | arbeit                                 |                      |
| Tare                  | 10 <i>M</i><br> (8Stroh)              |                                      | _                                          |                  | -                                                                     | -           | _         | -                   |                      | -                  | -                    | 10                                | Strauch        | ?                                     | 5                                                   | ?                    | Ernte=<br>afforde                      |                      |
| 125                   | Heuwer=<br>bung (10<br>Stroh)         |                                      |                                            | _                | _                                                                     |             |           |                     | _                    |                    | _                    | fr                                | ei             | II (I)                                | 150                                                 | п{                   | Ernte=<br>afforde<br>Frauen=<br>arbeit | 2: Mann<br>volleKoft |
| _                     | -                                     | _                                    | 1                                          |                  | 4<br>Gänfe)                                                           |             | _         | _                   | -                    | -                  | -                    |                                   | 9              | 5                                     | 165                                                 | 5                    | -                                      | 9: à 5,50<br>vom Gut |
| -                     | ca. 10<br>+Grass<br>nusung            |                                      |                                            |                  | -                                                                     |             |           |                     |                      |                    |                      |                                   | (24 <b>%</b> ) | II )                                  | 135—<br>150                                         | II                   |                                        |                      |
| -                     | ca. 10<br>+ Gras=<br>nugung           | _                                    | _                                          | _                | _                                                                     | -           | -         | _                   | -                    |                    | _                    | _                                 | (24M)          | п                                     |                                                     |                      |                                        |                      |
| -                     |                                       | _                                    | _                                          | _                |                                                                       |             | _         | ja                  |                      | ja                 | _                    |                                   | Reifig         | ?                                     | _                                                   | _                    | _                                      |                      |
| -                     | _                                     |                                      | -                                          |                  |                                                                       | _           |           | jα                  | _                    | ja                 | _                    | -                                 | Reisig         | ?                                     | _                                                   | _                    | _                                      |                      |
| -                     | 25                                    |                                      | -                                          |                  | _                                                                     | -           | _         | —                   | _                    | -                  |                      | fr                                | ei             | 5.                                    | 90—<br>120                                          | 5                    | Ernte=<br>afforde                      |                      |
| -                     | 25                                    |                                      | _                                          |                  | _                                                                     |             | _         | _                   | -                    | _                  | _                    | fr                                | ei             | ?                                     | -                                                   |                      | Ernte=<br>akkorbe                      |                      |
|                       |                                       | <u></u>                              | _                                          |                  | _                                                                     |             | _         |                     |                      | _                  | _                    |                                   | 6<br>Fuhren    | II                                    | 135—<br>180                                         | ?                    | Crnte=<br>afforde                      |                      |
| -                     | ?<br>(Tare<br>20 M)                   | _                                    |                                            | -{               | _<br>1                                                                | }_          |           | -                   | _                    |                    | -{                   | ja (Tar<br>ja (Tar                |                | } II                                  | 153—<br>183                                         | II                   |                                        |                      |
| <b>.</b> €¢           | riften L                              | v. — 98                              | indI.                                      | Arbe             | eiterfra                                                              | ge II       | Ι.        |                     |                      |                    |                      |                                   |                |                                       |                                                     | 4                    | 3                                      |                      |

Tabelle A. (Fortsetzung.)

|                                   | Lohnso                                 | aţ              | Un           | ifang t               | ies gewö                    | ihrten A                  | reals                 | oder<br>hr                    | Fest                     | te Depu         | utate                      | Dresch                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Rreis                             | des Man<br>(Hofgäng                    | nnes            | 1. 9<br>(von | gedüng                | errjchaft<br>3t)            | 2. Gar=<br>ten<br>(felbst | Ge=<br>famt=<br>Areal | lte Miete oder<br>jt pro Zahr |                          | fl. Futi<br>an  |                            | <b>Untc</b> i<br>bei<br>Hand |
|                                   | Tagelohn                               | Jahres=<br>lohn |              | zu<br>Kar=<br>toffeln | zu Lein<br>(sonsti=<br>ges) | dün=<br>gen)              | (extl.<br>Wiese)      | Eszahlte<br>Pacht p           | Ge=<br>treide            | Rar=<br>toffeln | Erbsen<br>(fon=<br>stiges) | Same                         |
|                                   | 18                                     | M.              | ha           | ha                    | ha                          | ha                        | ha                    | M                             | Ctr.                     | Ctr.            | Ctr.                       | Dia                          |
|                                   | 1                                      | 2               | 3            | 4                     | . 5                         | 6.                        | 7                     | 8                             | . 9                      | 10              | 11                         | 12                           |
| Guben 2 {                         | 60 - 80<br>(30 - 40)                   |                 | 0,25         | 0,25                  |                             | 5                         | 0,50                  | _                             | 5                        |                 |                            | _                            |
|                                   | _                                      | 200             | _            | 0,18                  | _                           | _                         | 0,18                  | -                             | 17,2                     | 48              | _                          | -                            |
| Kottbus 1                         | S. 70 W.<br>50 (Frau<br>50, 30)        |                 | 0,8          | 875                   | 0,06                        |                           | 0,93                  | _                             | _                        | _               | -                          | 14                           |
| Kottbus 2                         | ?                                      | _               | 1,00-        | —1,25                 | _                           | ca.0,25                   | 1,25—<br>1,50         | -                             | 3 .                      | -               | -                          | 14                           |
| Spremberg 1.                      | 50<br>(Frau 25)                        | _               | 0,75         | _1,00                 | _                           | ?                         | 0,75—<br>1,00         | -                             | -                        | -               | -                          | 14                           |
| (                                 | _                                      | 130—<br>150     | _            | 0,06                  | _                           | ca.0,06                   | 0,12                  |                               | 16                       | 50              | -                          |                              |
| Spremberg 2.                      | 80-(50)                                | <u> </u>        | 1,00-        | 1,25                  | _                           | ?                         | 1,00 —<br>1,25        | -                             | -                        | _               | _                          | 13-4                         |
| Kalau 1 {                         | ?                                      | _               |              | .,00                  | _                           | 3                         | 1,00<br>+Garter       | n —                           | -                        |                 | _                          |                              |
| į.                                | _                                      | 150             | 0            | ),50                  | _                           | 0,06                      | 0,56                  | -                             | 14,1                     | 30              | 0,9                        | -                            |
| Luckau 2                          | 120<br>(Frau 80)                       |                 | _            | 0,25                  | _                           | 0,125                     | 0,37                  | -                             | -                        | _               | _                          | 14 0)                        |
| Regierungs:<br>bezirk<br>Potsdam: |                                        | }               |              |                       |                             |                           |                       |                               |                          |                 |                            |                              |
| 1                                 | 100 (S. 75<br>W. 50)                   | ,               | _            | 0,25                  |                             | 0,06                      | 0,31                  | -                             | 0,3<br>(Trint<br>gerfte) |                 | -                          | 17 25                        |
| Prenzlau 1 . {                    | S. 150<br>W. 100                       |                 | _            | 0,25                  | _                           | 0,06                      | 0,31                  | -                             |                          | -               |                            |                              |
|                                   | (50)                                   | 100             | _            | 0,375                 | 0,03                        | 0,10                      | 0,50                  | -                             | ca. 20                   | 0 -             |                            | 1620)<br>4]                  |
| Templin 1                         | S. 100—<br>175 B.<br>100—110<br>+ Roft | _               | _            | 0,25                  | _                           | _                         | 0,25                  | 50                            |                          |                 |                            |                              |
| Templin 2                         | ?<br>[ca. 100]                         | _               | _            | 0,31-<br>0,37         |                             | 0,07—0,10                 | 0,38-                 | -                             | -                        | _               | _                          | 13-1                         |

| -               | Ruhhalt                             | ung                                           |                                             | 0                | fen<br>ng | Sa        | afe      | .;                | rei                 |                  | l e [              | Brennwert                                               | ıeŝ                                                              | 02 ***                                                      | ا ہے ا               |                                               |               |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Wiefe<br>Weide) | Heu= (fonstige<br>Futter=) Deputate | Futter= u. weide=<br>freie Kühe               | G Von der Herrschaft<br>"vorgehaltene Kilhe | Mildideputat pro | GK - 0    | Reibefrei | Bollgeld | Biegen, weidefrei | Echweine, weidefrei | Ganfe, weidefrei | Conftiges Geflügel | (Gelbent=<br>jhädigung)<br>Nohlen<br>Etr. Holz<br>(Torf | Lohnflasses Mannes<br>(Hofgängers)                               | Bar=<br>lohn<br>be=<br>töftig=<br>ter<br>Dienft=<br>knechte | Lohnklasse derselben | Be=<br>fon=<br>dere<br>Ber=<br>hält=<br>nisse | Beme<br>funge |
| ha              | Ctr.                                | Stück                                         | _                                           | <u></u>          | M         | S1.       | M        | St.               | €t.                 | ©t.              | ⊛t.                | Mille) cbm                                              | !                                                                | N                                                           | 001                  | 20                                            |               |
| 13              | 14                                  | 15                                            | 16                                          | 17-              | 18        | 19        | 20       | 21                | 22                  | 23               | 24                 | 25 26                                                   | 27                                                               | 28                                                          | 29                   | 30                                            |               |
| 0,25<br>—       | _                                   | _                                             | _                                           | <br>365          | -         | }         |          | _                 |                     | <del>, -</del>   | _                  | ja                                                      | $\left\{egin{array}{c} \mathbf{I} \\ \dot{s} \end{array}\right.$ | 109-<br>150                                                 | II                   |                                               |               |
|                 | ?<br>(Tare<br>10 M)                 | -                                             |                                             | -                | _         | _         | _        | _                 | -                   | _                | -                  | ja<br>                                                  | II(I)                                                            | 150                                                         | II                   |                                               |               |
| 0,25            | . —                                 | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |                                             | -                | _,        | _         |          | _                 |                     | _                | -                  | _   ja                                                  | 3                                                                | 120—<br>180                                                 | ?                    |                                               |               |
| _               |                                     | 1                                             | _                                           | _                | _         | _         | _        | 1                 | 1-2                 | _                | 3-<br>Hiih=<br>ner | frei                                                    | ?                                                                | _                                                           |                      |                                               |               |
| · —             | _                                   | _                                             | -                                           | 365              | 1         | -         | -        | 1                 | 1                   | _                | _                  | frei                                                    | II(I)                                                            | 120—<br>150                                                 | ?                    |                                               |               |
| 0,25-<br>0,50)  | _                                   | _                                             |                                             | 3                | _         | _         | -        | -                 | _                   | _                | -                  | ja                                                      | ?                                                                | 120—<br>160                                                 | II                   |                                               |               |
| 0,25            | _<br>_                              | 1 "<br>(Weibe)                                |                                             | , <u> </u>       | 1         | <br>      | _        | -                 | -<br> -             | _                | <br> -             | ja<br>ja                                                | $\left. \right  $ $\left. \right $                               | 180                                                         | ?                    |                                               |               |
| _               | <del>_</del>                        | 1<br>(Weide)                                  |                                             | _                | _         | -         | -        |                   | 2                   | _                | -                  | (já) ja                                                 | II                                                               | 150—<br>200                                                 | n                    |                                               |               |
|                 | ·                                   |                                               |                                             |                  |           |           |          |                   |                     |                  | ;                  |                                                         |                                                                  |                                                             |                      |                                               |               |
|                 |                                     |                                               |                                             |                  |           |           |          |                   |                     |                  |                    | 20 -                                                    | II                                                               | 1.50                                                        |                      |                                               |               |
| }-              | _                                   | -                                             |                                             |                  | -         | -         |          | 2                 | 2                   | -                | -                  |                                                         | 3                                                                | 180                                                         | 5                    |                                               |               |
| _               | (Tare<br>16 M)                      | -                                             | -                                           | -                | _         | -         | -        | 1                 | 1                   | ja               | -                  |                                                         | ?                                                                | 150                                                         |                      |                                               |               |
|                 | (Tage<br>10 M)                      |                                               |                                             | -                | _         | -         |          |                   | -                   | -                | -                  |                                                         | 5                                                                | $\begin{cases} 150 - 200 \end{cases}$                       |                      |                                               |               |
| _               | ?<br>(für 2<br>Ziegen)              | _                                             | _                                           | _                | _         | -         |          | _                 | _                   | ja               | _                  | teilweise                                               | I                                                                | 160—<br>180                                                 | II                   | Afford=<br>arbeiten                           |               |
|                 |                                     | 1                                             | 1                                           | 1                | 1         | i         |          |                   | 1                   | l                | 1                  |                                                         | 1                                                                |                                                             | <br>43 *             |                                               | 1             |

Tabelle A. (Fortsetzung.)

|                        | Lohnsa                            | ŧį                   | un                  | ıfang 1                      | es gewä          | ihrten A                  | reals                                              | Ge=                              |               |              | utate                      | Drefcher               |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| R reis                 | des Man<br>(Hofgänge              | ers)                 | (von                | der im<br>der Hei<br>gediing | rrjchaft<br>t)   | 2. Gar=<br>ten<br>(selbst | Ge=<br>famt=<br>Ureal                              | zahlte<br>Miete<br>ober<br>Pacht | (erf          | l. Fu<br>an  | tter)                      | anteil<br>bei<br>Hand. |
|                        | Tagelohn<br>^                     | Jah=<br>res=<br>lohn | zu<br>Ge=<br>treide | zu<br>Kar=<br>toffeln        |                  | dün=<br>gen)              | (erfl.<br>Wiefe)                                   | pro<br>Jahr                      | Se=<br>treibe | tof=<br>feln | Erbsen<br>(son=<br>stiges) | Damnf:                 |
|                        | ^3<br>  1                         | M                    | ha<br>1             | ha                           | ha               | ha                        | ha                                                 | M                                | Ctr.          | Ctr.         | 1                          |                        |
|                        | 1                                 | 2                    | 3                   | 4                            | 5                | 6                         | 7                                                  | 8                                | 9             | 10           | 11                         | 12                     |
| Angermünde 1           | ?<br>[ca. 60]<br>(50)             |                      |                     | 0,37                         | 0,02             | 0,08                      | 0,47                                               | _                                | [ev.]         |              |                            | ja                     |
| 9(                     | S. 130<br>B. 100                  | _                    | _                   | 0,25                         | (Tabat<br>0,50)  | 0,25                      | 1,00                                               | 68Mu.<br>Sp. 5<br>gegen          |               | -            |                            | -                      |
| Angermünde 2 /         | — (S. 75<br>W. 45)                | 210                  |                     | 0,37                         | (Tabak<br>0,50)  | 0,25                      | 1,12                                               | 1/2 bes<br>Er=<br>trags          | {33,1<br>{3,1 | _            | _                          | 17 (25)<br>(felten)    |
| Cber=Barnim 1          | ?<br>[ca. 60]                     |                      | -                   | 0,06                         |                  | 0,002                     | 0,08                                               | _                                | _             | <b>4</b> 8   | _                          | 12—14<br>(18)          |
| Nieder=Barnim 1        | ?<br>[ca. 100]                    |                      | _                   | 0,25                         |                  | 0,06                      | 0,31                                               | _                                | _             | -            | -                          | 16 [25                 |
| Nieder=Barnim 2        | 100—120<br>(Frau €.70<br>W.50—60) |                      |                     | 0,25 <b>-</b><br>0,375       |                  | 0,125                     | 0,37—0,50                                          | _                                | _             |              |                            | 14 [24                 |
| Beesfow-Stor-<br>fow 2 | ?<br>[ca. 60]                     | -{                   | 0,375<br>—}         | 0,375                        | 0,06<br>(Gemüfe) | 0,06                      | 0,87<br>0,50                                       | }-{                              | <br>6,4       | }-           | _                          | 14 (20                 |
| Jüterbog 1 .           | 100                               | -                    | 0,7                 | 5                            | _                |                           | 0,75                                               | -                                | -             | _            | _                          | ja                     |
| Teltow 1               | 150<br>(Frau 110)                 | _                    | _                   | 0,37                         | _                | 0,06                      | 0,43                                               |                                  | —             | -            | _                          | -                      |
| Teltow 2               | 150<br>(Frau 70)                  |                      | _                   | 0,50                         | _                | 0,06                      | 0,56                                               | _                                |               |              | -                          | -                      |
| Westhavelland 2        | 100—120                           |                      |                     | 0,37                         | _                | ?                         | 0,3 <b>7</b><br>+Garten                            | _                                | -             | -            | -                          | ja                     |
| Ruppin 1               | (Frau 40)                         | 200                  | 0,125               | {0,25<br>_                   | 0,04             | 0,07—<br>0,12             | $\begin{cases} 0,38 - \\ 0,43 \\ 0,28 \end{cases}$ | }-                               | -{            | 70           | }-                         | 14 (18                 |
| Dĩt=Priegniţ 1         | 50 G. 150<br>(do.)                |                      | 0,7                 | 5                            | 0,04             | ca.0,16                   | 0,96                                               | -                                | -             | _            | -                          | 14                     |
| Djt=Briegniţ 2         | ?<br>(Frau S.50<br>W. 40)         | -                    | 0,18                | 0,18                         | 0,03             | ?                         | 0,40                                               |                                  |               | _            | -                          | 14—1<br>(20) [2]       |
|                        |                                   |                      |                     |                              |                  |                           |                                                    |                                  |               |              |                            |                        |

|                      |                                     |                                 |                                         |                  | <u> </u>                                                                   |           |          |                   |                     |                  |              |                |                 |                                              |                |            |                     |                                            |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|------------|---------------------|--------------------------------------------|
|                      | Ruhhal                              |                                 | 1 4)                                    | 0,00             | afen<br>ifd)<br>ung                                                        | Sdy       | afe      | rei               | frei                | ei               | geľ          |                | nwert           | ınes                                         | Bar=           | 12         | Be=                 |                                            |
|                      | Heu= (fonstige<br>Futter=) Deputate | Futter= u. weide=<br>freie Kühe | Von der Herrschaft<br>vorgehaltene Rühe | Mischbeputat pro | <b>Deputat</b> an Schafen<br>[Schweinen] (Fleisch)<br>od Geldentschäßigung |           |          | Biegen, weidefrei | Schweine, weibefrei | Ganfe, weidefrei | Geftiigel    |                | dent=<br>igung) | Lohnklasse mannes<br>(Hospigangers)          | lohn<br>be=    | derfelben  | fon=                | -                                          |
| Siefe                | (fonstige<br>) Deputat              | ı. we                           | Serr                                    | Sabi             | nen]<br>ntsd                                                               | Weibefrei | Wollgeld | 1, 106            | 1C, 11              | me,              |              |                | 1               | beg<br>änge                                  | föstig=<br>ter |            | bere                | Bemer=                                     |
| 3eide)               | Seu= (<br>utter=)                   | ter= 1<br>reie                  | ber :                                   | itab             | utat<br>mei<br>gelbe                                                       | Beit      | 1088     | ı ağı             | weir                | änfe             | Sonfliges    | Rohlen<br>Etr. | Solz            | affe<br>Sofg                                 | Dienst:        | flaff      | Ver=<br>hält=       | fungen                                     |
|                      |                                     |                                 | Bon                                     | 1                | 96<br>(0.00)                                                               |           |          |                   |                     |                  |              | (Torf          |                 | huft<br>(3                                   | tnechte        | Lohnflaffe | niffe               |                                            |
| ha                   | Ctr.                                | Stiid                           | St.                                     | 1                | M                                                                          | €t.       |          | €t.               | €t.                 | St.              | <del>!</del> | Mille)         | cbm             | <u>!                                    </u> | M              | <u> </u>   |                     |                                            |
| 13                   | 14                                  | 15                              | 16                                      | 17               | 18                                                                         | 19        | 20       | 21                | 22                  | 23               | 24           | 25             | 26              | 27                                           | 28             | 29         | 30                  | <u> </u>                                   |
| -                    | ?<br>(für 3<br>Ziegen)              |                                 | _                                       |                  |                                                                            | _         | -        | -                 |                     | ja               | _            | (12)           |                 | II (I)                                       | 150            | ?          | -                   | 9: à Etr.<br>5 M vom<br>Gut nach<br>Bedarf |
|                      | 20                                  | _                               | _                                       | _                | _                                                                          | h         |          |                   | 1                   | -                | )            |                |                 |                                              |                |            |                     |                                            |
|                      | (für Zie=<br>gen)                   |                                 |                                         | _                | 1                                                                          | }_        |          | _                 | {                   | ja               | }-<br>       | (10)           |                 | II (I)                                       | 180            | II         | Tabaf 11.<br>Niiben |                                            |
| _                    | (Stroh                              |                                 | -                                       |                  | _                                                                          | -         |          | _                 | _                   | _                |              | (12            | <i>M</i> )      | II (I)                                       | 150—<br>180    | 5          |                     |                                            |
| ),06                 |                                     | _                               | _                                       | _                |                                                                            |           | -        | _                 | <u> </u>            |                  | _            | j              | α               | II (I)                                       | 180            | II         |                     |                                            |
| reie<br>ieh=<br>eide | _                                   |                                 | _                                       |                  | _                                                                          | _         | _        |                   |                     | _                | _            | _              | 10              | II                                           | 180—<br>200    | ?          | _                   |                                            |
| eibe                 |                                     |                                 |                                         |                  |                                                                            |           |          |                   |                     |                  |              |                |                 |                                              | 200            |            |                     |                                            |
| ,06                  | _                                   | _                               | _                                       | -                | _                                                                          |           |          | _                 | _                   | _                | -            | -              | (30 <b>M</b> )  | ?                                            | 150—<br>240    | ?          | _                   |                                            |
| ras=<br>hung         |                                     | _                               |                                         |                  | -                                                                          | -         |          | -                 | _                   | _                | -            | _              | Lefe=<br>holz   | II (I)                                       | 150—<br>210    | II         | _                   |                                            |
| -                    | (Tare<br>30 M)                      | _                               | _                                       | 365              | -                                                                          | -         | _        | -                 | -                   | -                | -            |                | 16              | ?                                            | 120 —<br>250   | ?          | Afford=<br>arbeiten |                                            |
| -                    | 8 (+<br>Stroh)                      | -                               | -                                       | _                | -                                                                          |           |          | _                 | -                   |                  | _            | į              | a               | ?                                            | 180—<br>210    | 3          | Afford=<br>arbeiten |                                            |
| -                    | (Tare 20 M)                         | _                               | -                                       | -                | -                                                                          | -         |          | -                 | _                   | -                | -            |                | _               | II                                           | 200—<br>225    | 3.         | Afford=<br>arbeiten |                                            |
| -                    | (für 2<br>Ziegen)                   |                                 | _                                       | -                |                                                                            |           |          | _                 | _                   | -                | _            | (3)            | _               | II (I)                                       | 195            | II         | ·<br>-              |                                            |
| 50                   | -                                   | 1.<br>(Weide)                   | _                                       | _                | -                                                                          | _         | -        | -                 | -                   | -                | _            | j              | a               | II                                           | 150—<br>160    | II         |                     |                                            |
| -                    | _                                   | 1<br>(Weide)                    | -                                       | -                | -                                                                          |           | -        | _                 |                     | -                | -            | je<br>         | a               | II                                           | 150—<br>175    | II         |                     |                                            |
|                      |                                     |                                 |                                         |                  |                                                                            |           |          |                   |                     |                  |              |                |                 |                                              |                |            |                     |                                            |

Tabelle B.

| Tabelle B.                     |                                                   |                  |                              |         |                                              |                |                      |                                                                               |                      | -                                        |                                         |                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|                                | sträfte                                           |                  | Bareii                       | nfünfte |                                              | Lar            | g des<br>ides<br>n   | Depu                                                                          | 1                    | rlohn                                    | Geja<br>auftü<br>aı                     |                 |
| A reis                         | Gestellte Arbeitskräfte                           | brutto           | ab<br>Miete<br>oder<br>Pacht | werfer= | netto                                        | Cere=<br>alien | Rar=<br>toffeln      | Cere=<br>alien                                                                | Rar=<br>tof=<br>feln | Dreicherlohn                             | Cere=<br>alien                          | Ra<br>to<br>fel |
|                                | <b>Beft</b>                                       | 16               | 16                           | M       | 16                                           | Ctr.           | Ctr                  | Ctr.                                                                          | .Ctr.                | Ctr.                                     | Ctr.                                    | Ct              |
|                                | 1                                                 | 2                | 3                            | 4       | 5                                            | 6              | 7                    | 8                                                                             | 9                    | 10                                       | 11                                      | 1               |
| R.=B.Frankfurt:                |                                                   |                  |                              | 100     | 454.4                                        |                | ca. 70               | 22 99                                                                         |                      |                                          | ca. 33                                  | ca.             |
| Arnswalde 1                    | $\frac{2^{1/2}}{12^{1/2}}$                        | 1 '              |                              | 160     | 151,4<br>345                                 |                | ca. 100              |                                                                               | i                    | 30                                       | 42,3                                    | ca.             |
| Soldin 1                       | $\begin{array}{ c c } 1^{3/4} \\ 2 \end{array}$   | 345 ± 223        |                              | ca. 120 |                                              | _              |                      | 7,2                                                                           | 70                   | 69                                       | 76,2                                    | 7               |
| Soldin 2                       | 3                                                 | 405              |                              | 120     | 285                                          |                | ca. 100              | 1                                                                             | -                    | 70                                       | 74                                      | ca.             |
| Königsberg 1.                  | 3                                                 | 430              | _                            | 120     | 310                                          |                | ca. 100              | 20                                                                            | -                    | -                                        | 20                                      | ca.             |
|                                | 13/4                                              | 231,3            | _                            | _       | 231,30                                       | -              | ca. 100              | 13,6                                                                          | -                    | 16,6                                     | 30,2                                    | ca.             |
| Oftsternberg 1                 | $1^{3/4}$                                         | 232,25           | 5 -                          | _       | 232,25                                       |                | _                    | 20                                                                            | 70                   | 4,4                                      | 24,4                                    |                 |
| Lebus 1                        | $1^{1/7}$                                         |                  |                              | _       | 352,5                                        | _              | ca. 20               | -                                                                             | 60                   | 32,5                                     |                                         | ca              |
| (                              | $1^{3/4}$                                         | 1 '              | -                            | _       | 332                                          | 1              | 80                   | -                                                                             |                      | 30                                       | 30                                      | 1               |
| Lebus 2 {                      | $2^{1/3}$                                         | 430              | _                            | 120     | 310                                          | \\ \           |                      | 20                                                                            | -                    | <b> </b> -                               | 20                                      |                 |
| Guben 2                        | $1^{3}/_{4}$                                      |                  | _                            | -       | 350                                          |                | ca. 40               | 1                                                                             |                      | ca. 18                                   | 17,2<br>5 ca. 25                        | cc              |
| (                              | $1^{3/4}$                                         | 150              | -                            | _       | 150                                          | ca.<br>7—1     | ca. 80<br>90         |                                                                               |                      | -20                                      | -30                                     | -               |
| Spremberg 1 . {                | $1^{3/4}$                                         | 205—<br>225      | -   -                        |         | $\begin{vmatrix} 205 - \\ 225 \end{vmatrix}$ | -              | 16 + ca. 16          | 3                                                                             | 50                   | 10.0                                     | 16                                      | CI              |
| Luctau 2                       | 13/4                                              | ca. 50           | 0 -                          | -       | ca. 500                                      |                | ca. 80               |                                                                               | -                    | 19,2                                     | 19,2                                    | CI              |
| R.=B. Potsdam                  |                                                   | , ain            |                              |         | 168                                          |                | ca. 60               |                                                                               | _                    | 72                                       | 72                                      | CI              |
| Prenzlau 1 {                   | $\begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix}$                 | 168              |                              | _       |                                              | -              | ca. 6                |                                                                               | _                    |                                          | _                                       | c               |
|                                | $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$            | 375<br>100       |                              |         | 375<br>100                                   |                | ca. 7                | 0 ca. 2                                                                       | -                    | ca. 3                                    |                                         | 0 c             |
| Templin 1                      |                                                   | ca. 40           |                              |         | ca. 35                                       |                | ca. 5                | 0 -                                                                           | -                    | $\begin{bmatrix} -40 \\ - \end{bmatrix}$ | $\begin{vmatrix} -60 \\ -\end{vmatrix}$ | ċ               |
| Angermünde 1                   | $2^{1/2}$                                         | 4                | 1                            | . ?     | 3                                            | -              | ca. 9                | 0 -                                                                           | -                    | 50                                       | 50                                      | c               |
|                                |                                                   | 370              | -                            | . 120   | 250                                          | _              | 120                  | 33,                                                                           | 1 -                  |                                          | 33,1                                    | L               |
| Angermünde 2                   | $\left\{ \left  \right. \right _{1^{1}} \right\}$ | 1                | 1                            | 3   -   | 387                                          | -              | + Tak<br>96<br>+ Tak | -                                                                             | -   -                | -                                        | . =                                     |                 |
| Ober=Barnim 1<br>Nieder=Barnim |                                                   |                  |                              |         | 386,<br>430                                  |                | ca. 1                | $\begin{bmatrix} 5 \\ -60 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} - \\ - \end{bmatrix}$ | 48                   | 34,<br>ca. 4                             |                                         |                 |
| Teltow 1<br>Westhavelland 2    | $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$            | 800              | 1                            |         | 800<br>513                                   |                | 100<br>ca. 9         |                                                                               | -                    | $-\frac{1}{20}$                          |                                         | 1 1 2           |
| Ruppin 1 Oft=Priegnit .        | . 13                                              | 8/4 320<br>2 350 | )   -                        | -   -   | 320<br>350                                   | 6              |                      |                                                                               |                      | -   50<br>-   50                         |                                         |                 |

| Getre<br>(bez. 2          |                                                | ľ             | fauf<br>on     | Ber=<br>fauf<br>von           | 3u=                    | Ge=<br>schlach=                      | Berka                                          | uft                                | 3u=                           |                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Ver=<br>fauf<br>Ctr.      | Zu=<br>fauf<br>Etr.                            | Futter<br>für | Milch<br>für   | Milch<br>und<br>Butter<br>für | kauf<br>von<br>Fleisch | tete<br>Schweine<br>(fon=<br>ftiges) | Schweine<br>(Schafe<br>und<br>Kälber)<br>Stück | Gänse<br>(son=<br>stiges)<br>Stück | fauf<br>von<br>Brenn=<br>werf | Bemerkungen                               |
| jür <i>M</i> )            | (für 16)                                       | M             | 16             | 16                            | 16                     | Stück                                | (für <i>M</i> )                                | (für <i>M</i> )                    |                               |                                           |
| 13                        | 14                                             | 15            | 16             | 17                            | 18                     | 19                                   | 20                                             | 21                                 | 22                            |                                           |
|                           |                                                |               |                |                               |                        | -                                    | ,                                              |                                    | 0                             |                                           |
|                           | -                                              |               |                | _                             | +                      | ;                                    | +                                              | _                                  | +                             |                                           |
| _                         | +                                              |               |                | ja                            | +                      | ?                                    | +                                              | _                                  | +                             |                                           |
| +                         | _                                              | +             |                | _                             | +                      | ?                                    | +                                              | _                                  | _                             |                                           |
| +                         |                                                | +             | , <del>-</del> |                               | +                      | ?                                    | +                                              | -                                  |                               | Mann, Frau, Kinder,<br>– Hofgänger        |
|                           | +                                              | _             | _              |                               | +                      | 3                                    | +                                              | _                                  | -                             |                                           |
| 3 (62)                    | +                                              | _             | ca. 30<br>—40  | _                             | ja<br>(ca. 80)         | 5                                    | 1<br>(60)                                      | 8 (24)                             | ja                            |                                           |
| ,2 (22)                   | +                                              | -             | bo.            | -                             | +                      | ?                                    | ?                                              | `?                                 | ja                            |                                           |
| <u> </u>                  | _                                              |               | ja             | _                             | ja<br>:-               | _                                    | 1                                              |                                    | ?                             |                                           |
| ja<br>—                   | +                                              | _             | ja<br>ja       | -                             | ja<br>ja               | 1 ?                                  | 5 1                                            |                                    | +                             |                                           |
|                           | +                                              |               | Ju             |                               | +                      | _                                    |                                                | _                                  |                               |                                           |
| _                         |                                                | _             |                |                               | _                      | 1                                    | +                                              |                                    |                               |                                           |
| _                         | +                                              | _             | _              | _                             | +                      | ?                                    |                                                | _                                  |                               |                                           |
| _                         | +                                              | ja            | _              | _                             | +                      | ?                                    | 9                                              |                                    | ?                             |                                           |
|                           |                                                |               |                |                               |                        | ~                                    |                                                |                                    |                               |                                           |
| +                         | _                                              | _             |                | _                             | +                      | 3                                    | +                                              |                                    | _                             | 4 Hofgänger von der<br>Herrschaft gelohnt |
|                           | ja                                             |               | _              | _                             | +                      | ?                                    | ?                                              |                                    | ja                            | 7 nach Größe                              |
| +                         |                                                | +             | +              | _                             | +                      | ?                                    | ,                                              |                                    | ja                            | 4 Hofgänger von der<br>Herrschaft gelohnt |
|                           | ja                                             | +             | ja             | _                             | ja                     | _                                    | '                                              | _                                  | ja                            | 7 nach Größe, 8, 10<br>nach Tare          |
| 20 <b>-</b> 25<br>20-150) | $\begin{vmatrix} 3-4 \\ (15-20) \end{vmatrix}$ | _             | _              | _                             | ja                     | ?                                    |                                                | ?                                  | _                             | 7 nach Größe u. Taxe                      |
| (Tabat                    | ——————————————————————————————————————         | _             | +              | _                             | ja                     | ja                                   | ja                                             | ?                                  | _                             |                                           |
| 180 {<br><b>M</b> )       | ca. 25                                         | _             | ja             |                               | (= 20)<br>ja           | (十1 Schaf)<br>?                      | (= 18)<br>+                                    | 3                                  | ja                            |                                           |
| .12-15                    | ca. 20                                         |               | ja             |                               | ja                     | ?                                    | +                                              |                                    | ja                            | 7 nach Größe                              |
| ja                        | _                                              | +             | ja             | _                             | ja                     | ?                                    |                                                |                                    | +                             | 7, 10 nach Größe und<br>Taxe              |
| -                         | ja                                             | _             | +              | _                             | ja                     | ?                                    |                                                |                                    | +                             | Mann und Frau                             |
| +                         | ja                                             | —<br>+        | ja<br>12       | . <u> </u>                    | ja<br>120              | 3                                    | 1                                              | _                                  | ja                            | 7 nach Größe                              |
| +                         |                                                | _             | -              | _                             | +                      | ?                                    | 1-2                                            | _                                  | ++                            | 4 Hofgänger von der<br>Herrschaft gelohnt |

eine Wiesenanweisung (Gesamtertrag 10 Ctr. Heu), so daß sie 2 Ziegen und 2 Schweine halten können; Arzt und Apotheke frei; Klebemarken im Fall der Zufriedenheit erstattet.

#### 3. Freie Tagelöhner.

Im Jahre 1849 war die Lage der grundbesitzenden Tagelöhner, Häuster und Büdner, in der Mark überall da eine befriedigende, wo sie Handwerker waren oder sonst durch Fuhren, bei Torfgräberei, Mergeln 2c. Aktordverdienst für qualifizierte Leistungen erhalten kounten. Jur gewöhnlichen landwirtschaftlichen Arbeit auf benachbarten Gütern scheinen sie meist nicht gegangen zu sein; die Kolonisten der Neumark gingen schon damals regelmäßig als Schnitter nach auswärts und überließen der Frau die Wirtschaft. Die Lage der besitzlosen Einlieger dagegen wurde überwiegend als höchst unsicher geschildert; sie erhielten von den Bauern, bei denen sie gegen die Verpslichtung zur Erntehülse wohnten, nur in der Ernte und (nicht überall) beim Dreschen Arbeit, nach Neujahr nicht mehr; Kartosselland wurde ihnen meist auch nicht mehr gegeben, und sie waren so bei sehr schwankendem Einkommen auf den Ankauf der nötigen Lebensmittel angewiesen.

Als Lohnfäße waren damals angegeben:

|              | Mär                                             | iner                  | Frai                                  | ien                  | Aktordu        | erdienst       |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Rreiŝ        | im<br>Sommer<br>Sgr.                            | im<br>Winter<br>Sgr.  | im<br>Sommer<br>Sgr.                  | im<br>Winter<br>Sgr. | Männer<br>Sgr. | Frauen<br>Sgr. |
| Friedeberg   | _                                               | _                     | _                                     |                      | 15             |                |
| Lebus        | 6—7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>(mit Kost 5) | 5                     | 45                                    | $3^{1/2}$            | 15-20          | _              |
| Königsberg   |                                                 | _ '                   | ${ m E}_{({ m mit}{ m Koft}2^{1/2})}$ | _                    | 12—15          | _              |
| Ober=Barnim  | 10                                              | $7^{1/2}$             | 4, E 5                                | 4                    | 12-15          | _              |
| Ruppin       |                                                 |                       |                                       |                      | bis 25         |                |
| Westpriegnit | 71/2-10                                         | $6^{1/4}$ — $7^{1/2}$ | _                                     | /                    | <u></u>        | _              |

Der Morgen zu mähen kostete im Kreise Lebus damals 5 Sgr.; es wurden bis zu 4 Morgen vom Mann gemäht. —

Der früher erheblichere Verdienst aus der Handweberei hatte schon damals nachgelassen.

Für das Jahr 1873 ergab die v. d. Goltssche Enquete folgende Lohnsätze in Durchschnitten:

(S. Tabelle S. 682.)

In den nordwestlichen Kreisen war ersichtlich die Lohnsteigerung nicht besonders bedeutend, aber der erhebliche Fortschritt zeigt sich auch hier darin, daß die Löhne von 1849 nur Saisonlöhne waren. Im übrigen war zweisellos, außer Teilen der Lausit, die Hebung des Lohneniveaus eine sehr beträchtliche.

Nach den jetzigen Berichten stellt sich das Lohnniveau unbeköstigter Arbeiter bei dauernder Beschäftigung wie folgt:

|                                                                                                                 |                | Männer         |                              |                | Frauen         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
|                                                                                                                 | im Som=<br>mer | im Win=<br>ter | Jahres=<br>durch=<br>schnitt | im Som-<br>mer | im Win=<br>ter | Jahre&=<br>durch=<br>fchnitt |
|                                                                                                                 | 16             | 16             | 16                           | М              | 16             | M                            |
| I. R.=B. Frankfurt.                                                                                             |                |                |                              |                |                |                              |
| 1. Neumark (Kr. Arnswalde,<br>Soldin, Königsberg, Lands-<br>berg a. W., Friedeberg, Oft-<br>und West-Sternberg) |                | 1,16           | 1,38                         | 1,15           | 0,76           | 0,95                         |
| 2. Kr. Züllichau, Kroffen                                                                                       | 1,50           | 1,00           | 1,25                         | 0,70           | 0,50           | 0,60                         |
| 3. Kr. Lebus                                                                                                    | 1,50           | 1,30           | 1,40                         | 1,00           | 0,80           | 0,90                         |
| 4. Riederlausit (Ar. Guben,<br>Sorau, Kottbus, Sprem-<br>berg, Kalau, Lübben, Luckau)                           |                | 0,91           | 1,17                         | 0,84           | 0,54           | 0,69                         |
| II. R.=B. Potsdam.  1. Nordkreise (Kr. Prenzlau, Templin, Angermünde, Ober=Barnim)                              |                | 1,24           | 1,58                         | 0,95           | 0,55           | 0,75                         |
| 2. Umgebung Berlins (Kr.<br>Rieder = Barnim, Teltow,<br>Beeskow = Storkow, Oft=                                 | ,              | ·              | , -                          | ,              | ,              |                              |
| havelland)                                                                                                      | 1,99           | 1,44           | 1,71                         | 0,84           | 0,54           | 0,69                         |
| 3. Südwesten (Kr. Jüterbog, Belzig)                                                                             | 1,50           | 1,00           | 1,25                         | 1,00           | 0,60           | 0,80                         |
| 4. Nordwesten (Ar. Westhavels land, Ruppin, Osts u. Westspriegnit)                                              | 1,85           | 1,25           | 1,55                         | 1,08           | 0,63           | 0,85                         |

Nach wie vor ist der Lohn in den an Schlesien grenzenden füdlichen und füdöstlichen Kreisen am niedrigsten. Die Fortschritte des Lohn-

|                      | 1. Mà                    | innlich                                    | e Tage              | löhner       | 2. W                     | eibliche        | : Tagel                                   | öhner            | verd   | ord=<br>ienft<br>Tag | Natu=<br>ralien   |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------------|-------------------|
| R reis               | im S                     | ommer<br>                                  | im X                | Binter       | im S                     | ommer           | im V                                      | 3inter           | ıer    | na                   | da=               |
|                      | ohne                     | mit                                        | ohne                | mit          | ohne                     | mit             | ohne                                      | mit              | Nänner | Frauen               | neben             |
|                      | Rost<br>Egr.             | Rost<br>Sgr.                               | Rost<br>Sgr.        | Roft<br>Sgr. | Roft<br>Sgr.             | Roft<br>Sgr.    | Rost<br>Sgr.                              | Rost<br>Sgr.     | Sgr.   | Sgr.                 | Tage<br>Thir.     |
| R.=B. Frank=<br>furt |                          |                                            |                     |              |                          |                 |                                           |                  |        |                      |                   |
| Königsberg n.m.      | 18,1<br>(25)             | 9,3<br>(14,2)                              | 10,8                | 5,8<br>(7,3) | 9<br>(10,1)              | 5,5<br>(6,7)    | 6,3<br>(6,3)                              | 4<br>(4)         | 22,2   | 10,7                 | 1: 4,9,<br>2: 3,7 |
| Soldin               | 13,3                     | — (1·1,2)                                  | 13,3                | —<br>—       | 10,7<br>(10)             | —<br>—          | 10,7                                      | ( <del>1</del> ) | _      |                      | 1: 1              |
| Friedeberg           | 18,7<br>(20)             | 11,2<br>(15)                               | 12,8<br>(12,5)      | 10<br>(8,7)  | 10<br>(10)               | 5<br>(6)        | 7,1<br>(7)                                | 4 $(4)$          | 22,5   | —                    |                   |
| Landsberg            | 12,5<br>(12,5)           | 5,5<br>(5,5)                               | 8,5<br>(8,5)        | 5,5<br>(5,5) | 9 (9)                    | 4,5<br>(4,5)    | 6 (6)                                     | 4,5<br>(4,5)     | 27,5   | 22,5                 |                   |
| Züllichau            | 17.5 $(25)$              | _                                          | 10                  | (8,7)        | 7                        | — ( <b>-</b> )  | 3,5 .                                     | _                | 25     | 18                   |                   |
| Rroffen              | 16,2 $(17,5)$            | _                                          | 12,5<br>(12,5)      | _            | 7,5<br>(8,7)             | _               | 6                                         |                  | 23,7   | 11,2                 |                   |
| Guben                | 9,8<br>(15)              | -                                          | 7,5                 | _            | 5<br>(7,5)               | _               | 4                                         | -                | 15     | 8,3                  |                   |
| Lübben               | 10 (15)                  | _                                          | $\stackrel{s}{6}$   |              | 6,5                      | , <del></del>   | (6)<br>4,5                                | _                | 20     | 9                    | ,                 |
| Luctau               | 15<br>(20)               | 10<br>(12,5)                               | 12,5                | 7,5          | (7)<br>8,7               | _               | (5)<br>6,7                                |                  | 20     | 12,5                 |                   |
| Kalau                | 11,2                     |                                            | (12,5)<br>8,7       | (5)          | (8,7)<br>6,2             | _               | (7,5)<br>4,5                              | _                | 25     | _                    |                   |
| Sorau                | (17,5)<br>12,5<br>(12,5) |                                            | 10<br>(10)          | 7,5          | (8,7)<br>7<br>(7,5)      | <u> </u>        | (5) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 4,5              | 17,5   | 9                    |                   |
| R.B.= Pots=<br>dam   | (12,0)                   |                                            | (10)                | (7,5)        | (1,0)                    | (0)             | (7,5)                                     | (6)              |        |                      |                   |
| Prenzlau             | 22,2<br>(24,3)           | 13,8<br>(16,2)                             | 9,7<br>(11,2)       | 6,2<br>(7,1) | 12,5<br>(13,1)           | 7,5             | (6,8)                                     | _                | 23,1   | 13,7                 | 1: 1,5            |
| Templin              | 15<br>(18,7)             | 9,2 (10)                                   | 12<br>(11,5)        | 6,1<br>(5)   | 8,1<br>(10,1)            | _               | 6,4<br>(6,8)                              | -                | 30     | 16,7                 | 1: 3,7,<br>2: 2,2 |
| Nieder=Barnim        | 15                       | 12,5                                       | 12                  | 11,2         | 9,2<br>(13)              | _               | 9,2                                       | _                | 25     | 15                   | 2. 2,2            |
| Teltow               | 23,7<br>(25)             | 17,5<br>(18,7)                             | 15,6<br>(16,2)      | 9,3<br>(10)  | 11,2                     | 6,2             | (13) 8,7                                  | 5                | 37,5   | 16,2                 |                   |
| Jüterbog             | 10                       | 5                                          | 7,3                 | 4            | 6,8                      | $\frac{}{(10)}$ | 4,5                                       | -                | 18,4   | 12,1                 | 1: 3,5            |
| Oftpriegnit          | 17,5                     | $\begin{array}{c c} (15) \\ - \end{array}$ | 11,2                |              | (19.5)                   | (10)<br>—       |                                           |                  | 26,8   | -                    |                   |
| Westpriegnit .       | (21,2)<br>13,7<br>(20)   | _                                          | (10)<br>9,3<br>(11) | _            | (12,5)<br>11,2<br>(12,1) | _               | 6,8<br>(8,7)                              | -                | 21     | -                    |                   |

niveaus sind aber ersichtlich da am erheblichsten bezw. überhaupt nur da vorhanden, wo dasselbe bisher zurückgeblieben war, speciell in der Lausitz und im Südwesten. In den mittleren und nördlichen Kreisen kann von einer bedeutenden Steigerung kaum gesprochen werden. Wo Lohnsteigerung eintrat, hat sie also auch hier wesentlich den Charakter der Lohnausgleichung.

Die jest geltenden Akfordsätze und die Angaben der Berichte über die Söhe der Akfordverdienste sind in der Tabelle (S. 684 f.) zusammensgestellt. Das alte Anteilsverhältnis bei der Getreideernte, früher eine Sigentümlichkeit des Dreschgärtners und Instverhältnisses, hat sich in der Neumark und auch in anderen Teilen der Mark für die Akfordschnitter, welche teils aus den benachbarten Dörfern herangezogen werden, teils von der Gegend des Oderbruchs aus seit Anlage der dortigen Kolonien auf Wanderarbeit gehen, erhalten. Den Leuten wird Scheunenraum und Tenne zum eigenen Ausdreschen des Getreides angewiesen; es ist für sie naturgemäß, wenn sie nicht in der unmittelbaren Nachbarschaft ansässig sind, meist sehr schwierig, das Getreide zu verswerten. Näheres ist darüber nicht angegeben.

Im übrigen müssen bei Erörterung der Verhältnisse der freien Arbeiter die einzelnen Teile der Provinz: die Neumark, die Südostkreise, die Lausit, die südlich und bei Berlin gelegenen Kreise und der Rest im Norden und Nordwesten, gesondert betrachtet werden. Leider liefern die Berichte nur ein unvollständiges Vild.

Zunächst sind die darin enthaltenen, auch hier recht lückenhaften Angaben über die Kosten von Wohnung, Ackerland und über den Grundbesitz der Arbeiter nachstehend tabellarisch zusammengestellt:

(S. Tabelle S. 688.)

Im einzelnen ift dazu zu bemerken:

In der Neumark und im Sternberger Distrikte ist ein ständig beschäftigter freier Arbeiterstand eigentlich nicht vorhanden. Die von den Berichten unter dieser Bezeichnung behandelten Leute sind über-wiegend die im vorigen Abschnitt behandelten, auf Geldschn und Akfordsätze engagierten Kontraktsarbeiter, welche in der Mitte zwischen den in Pommern und sonst vorkommenden Geldstüblern und dem in Posen herrschenden Kontraktsarbeiterverhältnis stehen. Die Berichte behandeln sie um deswillen häusig als freie Arbeiter, einmal weil das gleiche Verhältnis auch ohne Kontrakt in der Weise vorkommt, daß dem Manne Wohnung gewährt, daneben ein Stück Acker zum Auffahren

| *************************************** |                                                                  |                      | Getrei                                                      | 8 e =              |                    |             |              | en                 | ا                   |                    | Rar=               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                                         | E                                                                | rnten .              |                                                             |                    | ihen               |             | Dre=         | Wiesenmähen        | Rleemähen           | uə!                | eten               |
| Rreis                                   | Anteil                                                           | bis in die<br>Mandel | Mähen<br>u. Binden                                          | +                  | Som=<br>merung     | Ha=<br>Cen  | schen<br>pro |                    | Ree                 | Pflanzen           | Einmieten          |
|                                         |                                                                  | pro ha M             | pro ha M                                                    | pro<br>ha <i>M</i> | pro<br>ha <i>M</i> | pro<br>ha M | Ton:<br>ne M | pro<br>ha <i>M</i> | pro<br>ha <i>M</i>  | pro<br>ha <i>M</i> | pro<br>ha <i>M</i> |
| Soldin 1 Soldin 2                       | 1/16-1/17                                                        | <del></del>          | — Winte=<br>rung 3,50<br>Somme=<br>rung 3<br>Erbsen<br>1,75 | _                  | _                  | _           | _            | 4 —                |                     | _                  | _                  |
| Königsberg N. M.                        | 1/17                                                             |                      |                                                             |                    | _                  |             |              | 3                  | 3                   | 20                 | 20-25              |
| Landsberg a. W.                         | 1/16                                                             | 8-9                  | 9—10                                                        |                    | _                  | _           | _            | _                  | _                   | _                  | _                  |
| Oftsternberg                            |                                                                  | 9—10                 |                                                             | 6                  |                    |             |              | 4                  | _                   | _                  |                    |
| Weststernberg 1 .                       | auf der<br>Höhe <sup>1</sup> /16<br>im Bruch<br><sup>1</sup> /18 | _                    | _                                                           | _                  |                    | _           |              | 6                  | _                   | _                  | _                  |
| Weststernberg 2 .                       |                                                                  | 12—15                |                                                             | 46                 | _                  | _           |              | 46                 | _                   |                    | _                  |
| Krossen 1                               | _                                                                | -                    | —                                                           | 4-6                | 3—5                | _           | -            | _                  | _                   | _                  |                    |
| Lebus 1                                 | 1/16-1/17                                                        | -                    | _                                                           |                    | _                  |             | -            | 3                  | -                   | -                  | -                  |
| Lebus 2                                 | 1/17                                                             |                      | _                                                           | 5                  | 2,40               |             | -            | 3,80               | _                   | _                  | _                  |
| Guben 2                                 | -                                                                | 46                   |                                                             |                    | -                  | -           | -            | 56                 | Lupi=<br>nen<br>4—6 | -                  | -                  |
| Kottbus 2                               | -                                                                | 8—12                 | -                                                           |                    | _                  | _           | }            |                    | 4-6                 | -                  | _                  |
| Spremberg 1                             | -                                                                | -                    |                                                             | 6                  | -                  | -           | -            | -                  | -                   | -                  | -                  |
| Spremberg 2                             | -                                                                | -                    | _                                                           | 3-5                | -                  | -           | -            | _                  | _                   | -                  | -                  |
| Lübben 1                                | _                                                                | _                    | -                                                           | _                  | -                  |             | -            | 4                  | -                   | -                  | _                  |
| Luctau 1 Luctau 2                       | _                                                                |                      | _                                                           | $\frac{-}{4}$      | _                  | -           |              |                    | _                   |                    | _                  |
| Prenzsau 1                              | 1/17                                                             |                      |                                                             | 4                  |                    | 10          |              |                    |                     |                    |                    |
| Templin 2                               | _                                                                | _                    |                                                             | 10-12              | -                  | _           | -            | 46                 | -                   | -                  | -                  |
| Angermünde 2.                           | -                                                                |                      | _                                                           |                    | _                  | _           | -            | -                  | -                   | -                  | -                  |

| toff                                     | eI=                                                         |                                      | R         | übe         | 11 =                                |                  | , ž. j.                       | 1 Ruh                          | Alfford                                    | verdienst                                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (                                        | Ernte                                                       | Be=                                  | Er        | nte         |                                     |                  | eitun<br>Erlö                 | warten,                        | pro                                        | Tag                                                    |
| pro ha                                   | pro Etr.                                                    | arbei=<br>tung<br>pro<br>ha <i>M</i> | pro ha    | pro<br>Etr. | Haden<br>pro ha                     | ziehen           | <u> Tabakbea</u><br>Anteil an | füttern,<br>melfen<br>pro Jahr | Männer<br><i>M</i>                         | Frauen                                                 |
| _<br>_                                   | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —20<br>10—11                 | _                                    | -         | _           |                                     | _                | _                             | _<br>_                         | 2,50—4<br>2                                | 2,50—3<br>1,50                                         |
| -<br>-<br>-<br>32                        | <br>15-20<br><br>-                                          |                                      | 30—36     |             | -<br>-<br>-                         | —<br>—<br>—      | 2/5<br>—<br>—                 | -<br>-<br>-                    | Mähen 2-2,50<br>2,50—3<br>—<br>2,50        | 0,80-3<br>2-2,50<br>-<br>2,50                          |
| 32<br>-<br>-<br>-                        | $ 6^{1/4}$ — $12^{1/2}$ $10$ — $14$ $10$ — $11$ $10$ — $30$ | -                                    | 40-50<br> |             | 4-6<br>-<br>2,50-<br>3,50<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | _<br>_<br>_<br>_              | -<br>-<br>-                    | 3—3,50<br>—<br>2—3<br>2<br>1,50—2          | 2—3<br>—<br>1,50—2,50<br>1,50—2<br>1—2                 |
| -<br>-<br>-<br>10-30<br>15<br>-<br>10-20 |                                                             |                                      | _         |             |                                     |                  | <br><br><br><br><br>          | <br><br><br><br>               | 1,50 1,50-3 2-2,50 1,50-2 3-4 2,50-3 © 5-6 | -<br>1-2<br>-<br>1,25-1,75<br>2-2,50<br>-<br>-<br>1,50 |

|                        |                                    |                                      | Getrei             | бе=                |                | • • -              |              | nen                | Ħ                  | S                  | tar=               |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                        | Et                                 | nten                                 |                    | Mä                 |                |                    | Dre=         | ກາກຕໍ່ຖື           | Kleemähen          | ua                 | ten                |
| Rreiŝ                  | Anteil                             | bis in die<br>Mandel                 | Mähen<br>u. Binden | Win=<br>terung     | Som=<br>merung | Hen                | schen<br>pro | Wiesenmähen        | Rieer              | Phanzen            | Einmieten          |
|                        |                                    | pro ha M                             | pro ha M           | pro<br>ha <i>M</i> | pro            | pro<br>ha <i>M</i> | Ton=         | pro<br>ha <i>M</i> | pro<br>ha <i>M</i> | pro<br>ha <i>M</i> | pro<br>ha <i>M</i> |
| Ober=Barnim            | _                                  | <del></del>                          | _                  | 46                 | <del>_</del>   |                    | _            | _                  | _                  |                    | _                  |
| Nieber=Barnim 1        | <sup>1</sup> /16                   | 14                                   |                    |                    | _              |                    | 15           | _                  | _                  | _                  | _                  |
| Nieder=Barnim 2        |                                    | —,                                   | 6-8                |                    |                | _                  | _            | 4-5                | _                  |                    | _                  |
| Beeskow=Stor=<br>kow 1 |                                    |                                      |                    | 3                  |                |                    | _            | 4-5                | -                  | _                  | _                  |
| Beeskow=Stor=<br>kow 2 |                                    | 8—8,50                               |                    | 6                  |                | _                  | _            |                    |                    | _                  | _                  |
| Jüterbog               |                                    |                                      |                    | 5-6                |                | _                  | -            | 5-6                | _                  | _                  | _                  |
| Belzig                 | _                                  | _                                    |                    | 4,8-6              | _              | _                  |              |                    | <u> </u>           | _                  | -                  |
| Teltow 2               | -                                  | Winte=<br>rung 7<br>Somme=<br>rung 6 |                    |                    |                |                    | _            | 4                  | <del>-</del>       | _                  |                    |
| Osthavelkand 2.        | <sup>1</sup> /16- <sup>1</sup> /18 |                                      |                    | 6—10               | -              | -                  | -            | _                  | _                  | -                  | _                  |
| Westhavelland 1.       | _                                  | 6—9                                  |                    | -                  |                | _                  | _            | 4                  | 4                  | -                  | _                  |
| Ruppin 1               | _                                  | _                                    | _                  | -                  | <u></u>        | _                  | -            | <b>4,4</b> 0       | -                  | -                  |                    |
| Westpriegnit 1 .       | -                                  | Winte=<br>rung 7<br>Somme=<br>rung 6 |                    |                    |                |                    |              | _                  | _                  | <b>-</b> .         |                    |
| Westpriegnit 2.        |                                    |                                      |                    | 6—12               |                | . —                | _            | _                  | _                  |                    |                    |

| toffe  | £ [ =         |                                      | R                                 | ii b e      | 11 =          |                               | ıg,<br>ife                            | 1 Ruh                                             | Affordverdienst                           |                                                       |  |  |
|--------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| C      | črnte         | Be=                                  | Eri                               | ite         |               |                               | eitur<br>Erlö                         | warten,                                           | pro                                       | Tag                                                   |  |  |
| pro ha | pro Etr.      | arbei=<br>tung<br>pro<br>ha <i>M</i> | pro ha                            | pro<br>Ctr. | Honden pro ha | Ber=<br>ziehen<br>pro<br>ha M | Tabakbearbeitung,<br>Anteil am Erlöfe | füttern,<br>melken<br>pro Jahr                    | Männer<br><i>M</i>                        | Frauen<br>M                                           |  |  |
|        | 61/4-121/2    | _                                    | 48 –120                           |             |               |                               | $2/_{5}$                              |                                                   | 1,50—2,50                                 | Rübenarbeit<br>1—1,50<br>Kartoffelernte<br>1,50—2     |  |  |
| :      | _             | —                                    | _                                 |             | <del>-</del>  | _                             |                                       | <del></del>                                       | Mähen 4—6<br>Dreschen<br>3—5              | E 2—4<br>Dreschen<br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —4 |  |  |
| - 1    | _             | _                                    |                                   | _           |               | -                             | _                                     |                                                   | 23                                        | 1—2                                                   |  |  |
| - !    | $13^{1/3}$    |                                      |                                   | _           |               | _                             | <b>—</b> ,                            | —                                                 | 1,50—1,80                                 | 0,70—0,80                                             |  |  |
| -      | <del></del> . |                                      | _                                 | _           |               | _                             | _                                     | _                                                 | 3,50-4,50                                 | _                                                     |  |  |
|        |               |                                      | -                                 | -           |               | _                             | -                                     |                                                   | Getreideernte<br>3—4, Wiefen=<br>mähen 2  | Ernte 3<br>Kartoffelernte<br>2—2,50                   |  |  |
|        | 10-30         |                                      |                                   |             | _             | -                             | -                                     | '                                                 | Mähen<br>3—4,50                           | 1,50—2,50                                             |  |  |
| -      | 14            | _                                    | 50                                |             | _             | -                             | _                                     | _                                                 | Wiesenmähen 2,50—2,75                     | Rartoffelernte<br>3—4                                 |  |  |
| :      |               |                                      |                                   |             |               |                               |                                       | 8                                                 | Getreideern                               | te 4,50 zus.                                          |  |  |
| . —    | 12-24         |                                      | $\underbrace{\frac{36-52}{-150}}$ | _           | _             |                               | _                                     | 34 —38<br>(bavon<br>2—3 <i>M</i> Na=<br>turalien) | 3—5                                       | 1,50—2,50                                             |  |  |
| - 1    | _             |                                      | -                                 |             |               | _                             | -                                     | _                                                 | Getreide=<br>mähen 2,50                   | Kartoffelernte<br>2,50                                |  |  |
| - 9    | 24-36         | -                                    | _                                 | _           | —             |                               | -                                     | _                                                 |                                           | ente 5 zuf.<br>Kartoffelernte<br>3,50                 |  |  |
| - :    |               | _                                    |                                   | _           |               | -                             |                                       | _                                                 | 5-6                                       | zuf.                                                  |  |  |
|        | 15-50         | 8                                    | 80                                |             |               |                               | -                                     |                                                   | Getreide≠<br>mähen 3—4<br>Rübenbau<br>2—3 | Kartoffelernte<br>2                                   |  |  |

| Westpriegnit 2 . | Ostpriegnit 1 | Züterbog  | Angermünde 2 . | Beesfow=Stor=<br>fow 2 · · · · | Templin 1 | N.=B. Potsbam | Lübben 1 | Spremberg 2             | Spremberg 1               | Rottbus 2 | Guben 2 | Lebus 1 | Weststernberg 2. | Weststernberg 1 . | Landsberg 2 | Soldin 2 | Soldin 1         | N.=B.Frankfurt    |                 |                 | Rreis       | )             |                               |
|------------------|---------------|-----------|----------------|--------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------|---------|---------|------------------|-------------------|-------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 1                |               |           | 300            | -                              | 300       |               | 1        |                         |                           | 1         | 1       | 300     |                  | 1                 |             |          |                  |                   | 3               | beits=          | 377         | 300           |                               |
| I                | 1             |           | 405            | 1                              | ca. 400   |               |          |                         |                           |           | 1       | 390     | 1                | 1                 | 1           | 1        | 800 <del>~</del> |                   | М               | men             | Ein=        | Mann          |                               |
| 1                |               | 1         |                |                                | 1         |               |          | ١                       |                           | 1         | 1       | ca. 40  | 1                | 1                 | 1           | 1        | -950             |                   | 39.             | beits=<br>tage  | 9(1,1)      | Frau          |                               |
|                  | 1             |           |                | 1                              |           |               | 1        | 1                       |                           | ١         |         | 60      | 1                |                   |             | 1        |                  | infl. 2<br>Kinder | 16              | fom=            | Ein:        | au<br>—       | ÷                             |
|                  |               |           | 1              | 1                              |           |               | l        |                         |                           |           | 1       | frei    |                  | 1                 |             | -        | 1                |                   | Tage            | ge=<br>leistet  | werben      | Für           | G i n                         |
| Bauern<br>45-50  | Siiter        | 1_        | 50 ,           |                                | 50        |               | 1        |                         |                           |           |         |         |                  | 1                 | 1           |          | 1                |                   | M               | ge=<br>zahIt    | ben         | ir<br>T       | Einlieger                     |
| 1                | Bung arang    | L ha      | 25 a gedüngt   | 1                              | l         |               | 1        | l                       | 25 a<br>Waldiren 25a      | ?         | l       | 25 a    | 1                | 75 a              | 1           | İ        | 25 a             |                   |                 | für             | ઉંકે 1      | Rarto         | r                             |
| 1                |               | <u>  </u> | 18             | 1                              | 1         | I             | j        | 1                       | 1 1                       | 1         | I       | I       | 1 8              | 60 yr.            | l           | I        |                  |                   | Tage            | ge=<br>leistet  | Es werben   | Kartoffelland |                               |
|                  | 1             | 12-40     | 1              | 1                              | 1         | 1             | ١        | i                       | $\frac{6-16}{20}$         | .         | 1       | 18-30   | 1                | 1                 |             | I        | 45               |                   | M               | ge=<br>zahtt    |             |               |                               |
| 0,5-2            | 2—3           | 0,25-2    | '              | 0,75                           | 1         | 0,25-0,75     | 3-4      | 1—2,5                   | <b>—</b>                  | 0,25-2    | 1-2     |         | 0,25-1           | 1                 | bis 5       | 0,25—1   | 0.25-0.5         |                   | ha              | Belitz=<br>tums | bes         | Unifang       | 22                            |
| Brottorn         | meift         | ••        |                | nur Kolo=                      |           | nichts (?)    | `        | in schlechten<br>Sahren | 1/4 bes Korn=<br>bedarfes | ja        | l       | 1       | bis 1 ha         | •৩                | verschieben | 1/2 bes  | ja               |                   | (für <i>M</i> ) | wird            | Zugekauft   |               | Grundbestißende<br>Tagelöhner |
| 1                |               | 1         |                |                                | l         | 300           |          | 1                       | 1                         | ı         |         | 1       | 1                | 1                 |             | 1        |                  |                   |                 | Mann Frau       | urbeitstage | or r          | ndbesite<br>gelöhner          |
| 1                | 1             |           |                |                                |           | 130           | 150      | 1                       | 1                         | 1         |         | 1       |                  |                   | l           | I        | 1                |                   |                 | ·               |             |               | nde                           |
| 1                |               | 1         |                |                                | 1         | 600           |          | ]                       |                           | 1         | 1       | !       |                  |                   | 1           | 1        | ١                |                   | M               | fon:<br>men     | ein=        | Har.          |                               |
| 0,50-0,50        | 1             |           |                | 0.25-0.30                      | 1         | 0,1-0,2       |          | 1                       |                           |           |         | ]       |                  | 1                 |             |          | !                |                   | 16              | ha              |             | ond           | iihiithe natt                 |
| 1                |               | i         |                |                                | 1         | 1             |          |                         | I                         |           |         |         |                  | 1                 | 40-60       |          | 60-90            |                   | M               | 22              |             | , my,         | 30₩+                          |

jeines Düngers gegeben und er im übrigen regelmäßig zu den üblichen Lohnsätzen beschäftigt wird. Es kommen ferner ganz gleichartige, auf einem Kontrakte bernhende Arbeitsverhältnisse vor auch mit grundsbesitzenden Leuten, welche also nicht auf dem Gute wohnen, und aus diesem Grunde von dem Referenten trotz des Kontraktes als "freie" Arbeiter angesehen werden.

Unter die erstere Kategorie fällt das Verhältnis, welches aus dem Rreise Soldin (1) berichtet wird: bei 1,75-2 Mf., im Winter 1—1,30 Mf. Lohn erhält der Mann pro Woche 12,5 kg Kartoffeln geliefert, ferner freie Wohnung und Brennwerk, dazu kann er 25 a gedüngtes Kartoffelland für 45 Mf. pachten und arbeitet die Pacht in der Kartoffelernte ab. Irgend ein ihn bindender Kontrakt besteht nicht. Die Frau erhält bei 1—1,50 Mf. bezw. 80 Pf. Lohn dasfelbe. Anderwärts im gleichen Kreise erhält — ein der zweiten Kategorie näher stehendes Verhältnis — ein offenbar grundbesitzender Arbeiter neben 2—2,25 Mk. Lohn im Sommer und 1—1,25 Mk. im Winter, Brennwerk (10 Mille Torf), 14 Ctr. Kartoffeln, 25 Ctr. Heu, 12 kg gehechelten Flachs, freie Fuhren, 60 Muten Runkelland. Die Frau arbeitet ebenfalls im Tagelohn (80 Pf. bis 1 Mf. bezw. 50 Pf.) und erhält Brennwerk (3 Mille Torf), 8 Ctr. Kartoffeln, 7 kg Flachs. Das eigene Land ist ½—1 ha groß. Die beiden Arbeitsverhältnisse — Frau und Mann — gehen juristisch vollkommen selbständig nebeneinander her, aber ersichtlich ergänzen sich die Naturalien. Bemerkenswert ist, daß nur Ruhfutter und Kartoffeln gewährt werden, Brotkorn muß die Familie zukaufen: immer wiederholt sich das Hindrängen derartiger geldwirtschaftlicher Arbeitsverhältnisse auf den Kartoffelkonsum. — Im Rreise Königsberg i./N. ist insofern die Thatsache, daß es sich um ein Arbeitsverhältnis einer Familie handelt, zum Ausdruck gelangt, als ben Frauen neben dem Lohn Naturalien nicht gegeben werden, "weil sie die Chefrauen der Tagelöhner sind". Die Landanweisung ist dort wesentlich größer —  $31^{1/4}$  a Kartoffelland,  $6^{1/4}$  a Wiese — dazu wird an Stelle der alten Erntemandel das sonst namentlich in Schlesien vorkommende "Erntegetreide", hier 3 Ctr. Roggen und 7 Ctr. Stroh, gegeben. Ein Kontrakt existiert nicht; die Arbeiter wohnen in eigener oder gemieteter Behausung und "halten sich durch die Gewährung von Land für den Sommer für gebunden". Bergleicht man das Budget mit dem der Drescherfamilien und der Deputatknechte, so stellt sich die Relation wie folgt:

|                           |              | Cere                         | alien |    | offel=<br>nd | Vieh  | futter       | äfte<br>n:                   | Frau | Rind      |        | Bar=<br>omn         |       |
|---------------------------|--------------|------------------------------|-------|----|--------------|-------|--------------|------------------------------|------|-----------|--------|---------------------|-------|
|                           | Woh=<br>nung | Deputat<br>Drejtjer=<br>Lohn |       |    | Crtrag       | Wiese | Reibe        | Arbeitskräfte<br>zu stellen: | arbe | eitet<br> | Brutto | ab Schar=<br>werfer | Retto |
|                           |              | Etr.                         | Ctr.  | a  | Ctr.         | a     | <b>3.</b>    | ್ಷ                           | Tage | Tage      | M      | 16                  | M     |
| 1. Drescher               | frei         | 4                            | ca.60 | 50 | 160          | 12,5  | )            | 2                            | 75   | 60        | 415    | 90                  | 325   |
| 2. Deputat=<br>fnecht     | frei         | 20                           |       | 50 | 160          | 12,5  | Grabenborten | 2                            | 75   | 60        | 430    | 90                  | 340   |
| 3. Freier Tage=<br>löhner |              | 3                            | _     | 31 | 100          | 12,5  | Graf         | 1                            | 75   | 60        | 535    |                     | 535   |

Um die Frau zur Arbeit zu bestimmen, ist für alle Kategorien der Lohnsatz so festgesetzt, daß die Frau, wenn sie über 60 Tage arbeitet, 1 MK., sonst 75 Pf. pro Tag erhält.

Im Kreise Friedeberg wird, wiederum der ersten oben erwähnten Kategorie entsprechender, neben  $15^{1/2}$  kg Kartoffeln pro Woche nur 1 Ctr. Roggen und 1 Ctr. Erbsen pro Jahr gegeben, ebensoviel der Frau.

Im Kreise Landsberg a. W. (2) ist das Verhältnis durch Kontrakt mit beiderseitiger Pflicht, Arbeit zu geben und zu nehmen, festgesett und schon im vorigen Abschnitt erwähnt. — Im Kreise Weststernberg erhalten die Arbeiter vom Bauer gegen Arbeitsverpflichtung (s. Tabelle) 3/4 ha Land zu Roggen und Kartoffeln. Sie kaufen ca. 12 Neuscheffel Roggen zu, wenn sie keine Gelegenheit sinden, gegen Anteil zu dreschen. Im Kreise Lebus (1) pachten die freien Arbeiter zu den 25 a, welche sie zugewiesen erhalten, noch 50 a gegen 10—30 Mk. dazu. Frauen und Kinder arbeiten selten, der Mann verdient bei 300 Arbeitstagen à 1,15 und ca. 45 M. Mehrverdienst in der Getreide= und 60 Mk. in der Kartoffel= ernte 450 M.; das Land wird ihm frei geackert, Holz frei angefahren. — Anderwärts wird dort (2) nur etwas Erntegetreide gewährt.

In der Lausit gehen die freien grundbesitzenden Arbeiter teils gegen Gewährung von Weide, teils gegen Bestellung ihres eigenen Ackers mit den Gutsgespannen zeitweise auf dem Gut gegen Tagelohn auf Arbeit. Anderen wird ohne Kontrakt, nur gegen die Verpflichtung, regelmäßig auf Arbeit zu kommen, Land und eventuell Wohnung gewährt; auch kommt es häusig vor, daß freie Arbeiter im Akkord dreschen.

In der Uckermark wird den freien Arbeitern, die in den Dörfern wohnen, mehrfach Land, Hen und Kost neben dem Tagelohn gewährt,

eventuell auch auf vereinzelt gelegenen Gütern Nachtlager ober eine Wohnung gegen Miete. Regelmäßig findet sich die Gewährung von 1 Morgen (25 Ar) zu Kartoffeln.

Im Nieder-Oberbruch wird Mietsentschädigung, daneben Brennwerk, Rartoffelland und Kartoffeldeputut gegeben.

Die Gewährung freier Wohnung und von Kartoffelland findet sich auch im ganzen übrigen Regierungsbezirk bei den Gütern, welche nicht in der unmittelbaren Nachbarschaft von Dörfern liegen, als Regel. Den im Dorfe wohnenden Einliegern und Mietern wird im Kreise Ost-priegnit (1) ihr Dung auf Gutsacker zu Roggen und Kartoffeln gefahren, daneden Kuhweide und Grasnutung von <sup>2</sup>/<sub>8</sub> Morgen gewährt; sie arbeiten dafür — Mann und Frau — für je 75 Pf., der Mann Sommer und Winter, die Frau im Sommer zeitweise, ohne Kontrakt. Der Lohneverdienst beträgt 232,50 (Mann), und 71,25 (Frau) gleich 303,75 Mf. Wo die Güter kein Land abgeben, pachten sich die Leute solches zu Kartoffeln von den Bauern.

Aus dem Kreise Oftpriegnit wird berichtet, daß die Leute von den Bauern Wohnungen nur zum Preise von 45-50, von den Güter inkl. Land zu 46, die Wohnung allein für 14—18 Mf. vermietet erhalten, — wiederum ein Beleg für die schon früher festgestellte Thatsache, daß die Bauern die besitzlosen Arbeiter auch als Mieter auszubeuten geneigt sind, während der Großgrundbesitz nur billige und namentlich sich ere Arbeitsfräfte erstrebt. — Die grundbesitzenden Arbeiter stehen sich nach dem gleichen Bericht oft um deswillen schlecht, weil sie Schuldenzinsen von ihrem Besitztum zu zahlen haben. Im Kreise Westpriegnit beträgt das "ohne besondere Abmachung", d. h. ohne Kontrakt als selbstverständliches Korrelat der Thatsache, daß eine Familie auf dem Gut zu den üblichen Löhnen Arbeit nimmt, gegebene Gartenland 10-15 a, daneben wird noch 0,5-1 ha Land je nach Abrede unter Anrechnung auf den Lohn gegeben. Diese Arbeiter sind auch am Dreschen im Anteil beteiligt. Die Kontraktarbeiter stehen hier genau so wie die sog. "freien", d. h. die Thatsache der Beleihung mit Land wirkt wirtschaft= lich genau so, als ob die entsprechende juristische Bindung dazugetreten wäre. — Es scheint, als ob die Thatsache des Fehlens dieser jurifti= schen Form den Arbeitern subjektiv nicht gleichgültig, sondern erwünscht ist. Die praktische Konsequenz würde da, wo die Kontraktarbeiter der Gesindeordnung unterstehen, — was in der Mark nicht der Fall ist, die Unanwendbarkeit der Bestimmungen dieser letteren, speciell der Zwangsrückführung, sein.

Die freien Tagelöhner sind in der Provinz durchweg in der zweiten Lohnklasse der Invaliditäts- und Altersversicherung.

#### 4. Wanderarbeiter.

Die starke Abwanderungsbewegung — Sachsengängerei — beren Zentrum von jeher der Netze-. Warthe- und Oderbruch und die Gegen- den mit starkem Kleinbesitz östlich der Oder waren, ist hier nicht einsgehend darzustellen, und ergeben sich auch aus den Berichten keine neuen Züge darüber.

Fast die ganze Mark wird noch jest zur Ernte mit Schnittern aus dem Warthebruch versorgt. Neuerdings freuzt sich damit die Heranziehung rufsischer Arbeiter, welche an vielen Orten begonnen hat und im Zunehmen begriffen ist. So ist die Neumark, der Herd der Abwanderung, zugleich das Ziel einer periodischen Zuwanderung aus Oft- und Weftpreußen, Schlesien, Posen, Rußland, — vorwiegend zum Hackfruchtbau, aber auch außerhalb der Gegenden, welche Rüben bauen. In den Niederungsgegenden überwiegt die Abwanderung, auf der Höhe des Sternberger Distriftes die Zuwanderung, aber es trifft - fo im Kreise Friedeberg, Soldin, auch starke Zu= mit starker Abwanderung zusammen. In den Kreisen Züllichau und Krossen ist die Abwanderung überwiegend, im Kreise Lebus wurden zur Getreide= und Kartoffelernte Arbeiter von auswärts bezogen; ebenso in den Kreisen Guben und Rottbus an mehreren Stellen, während sonst die Wanderbewegung von und nach der Niederlausitz keine bedeutenden Dimensionen anzunehmen scheint; nur die Gegend des Spreewaldes liefert Wanderarbeiter in erheblicher Zahl.

Die ganze Uckermark zieht im Sommer Wanderarbeiter teils als Karstoffelbuddler (Kallies, Kreis Dramburg, Pommern), teils als Schnitter oder zu allen Arbeiten aus Pommern, Oftpreußen, neuerdings auch Rußland heran. Die Kreise in der Nachbarschaft Berlins haben neben definitivem Abzuge dorthin auch periodische Abwanderung zu den verschiedensten Arbeiten nach dort zu verzeichnen; sie ziehen ihrerseits Arsbeiter aus der Neumark und Posen heran. Die südlichen Kreise beziehen neuerdings gleichfalls mehrfach osts und westpreußische Schnitter. — Die Kreise Osts und Westhavelland beziehen zum Hackfruchtbau und zu allen Erntearbeiten Arbeiter aus dem Warthebruch und allen östlichen Provinzen, jetz auch mehrfach Russen. Ähnlich ist es im Kreise Ruppin, wohin auch schon Galizier bezogen worden sind, während von dort Arsbeiter nach Mecklenburg wandern. Aus der Priegnit, welche gleichfalls

aus dem ganzen Often Wanderarbeiter beschäftigt, findet eine periodische Abwanderung in erheblichem Umfange nicht statt. —

Über die wesentlichen Verhältnisse dieser Arbeiter sind die vorhansbenen Angaben in der Tabelle (S. 694) zusammengestellt.

Über die Wohnungsverhältnisse der Wanderarbeiter erhellt aus den Berichten meist nichts. Im Kreise Angermünde (2) wird die Unterkunft als "Massenquartier ohne Bett" bezeichnet. Als Kost erhalten sie mehrsfach nur Kartoffeln, oft auscheinend einfach "nach Bedarf".

Im Kreise Templin (2) erhält jede Person wöchentlich 12,5 kg Kartoffeln, der Vorschnitter pro Woche 2 Brote, ½ kg Butter, 1 l Branntwein. Sbenso werden im Nieder-Oderbruch und im Kreise Ruppin für die Woche 12,5 kg Kartoffeln gegeben und im Kreise Nieder-Barnim 8 Ctr. für 8—9 Monate. Dazu wird freie Her- und Kückreise gewährt.

Den Hauptverdienst der Landsberger Schnitter macht der bei ihnen historische Ernteanteil, die je nach Stand der Früchte meist 16. bis 18. Mandel, aus. Im übrigen suchen die Leute möglichst im Aktord zu arbeiten, Kontrakte, die nur auf Tagelohn lauten, nehmen sie nicht. Die Warthebrücher beziehen gelegentlich erhebliche Verdienste, in der Ernte bis zu 6 Mk. pro Tag und Pasch (Mann und Frau).

### Schlugbericht über die Provinz Brandenburg.

Die Provinz — über beren Verhältnisse Generalberichte nicht vorsliegen — giebt, da alles Wesentliche vorstehend zur Erörterung gelangt ist, zu eingehenden Bemerkungen keinen Anlaß.

Der Nahrungsstand ist in den nördlichen und nordwestlichen Kreisen: westliche Neumark, Uckermark, Priegnitz, demjenigen von Pommern und Mecklenburg offenbar angenähert; es bewegt sich der Cerealienkonsum der Durchschnittsfamilien um ca. 30 Ctr., teilweise auch etwas mehr. Nach Süden zu sinkt er; es fehlt aber die Vergleichbarkeit schon deshalb, weil die Kuhhaltung hier regelmäßig mangelt und deshalb ein Minus an Cerealien noch ungünstiger ins Gewicht fällt. Der Bedarf an Brotkorn bewegt sich in den besseren Kreisen um 20 Ctr.

Naturgemäß steht ein großer Teil der Provinz unter dem Einflusse Berlins; namentlich die Ständigkeit der landwirtschaftlichen Arbeitersbevölkerung wird dadurch vermindert; in zunehmendem Maße wenden sich in der größeren Nähe der Hauptstadt die Kinder anderen Erwerbs

|                        |                                                |                                             |                                                |            |                         | erlöh              |     |                          | Gewö             | ihrung                  | gen an die                         |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-----|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                        | Zeitdauer                                      | 3wect                                       | Ort                                            |            | •                       | ei zei:<br>jäftig: |     |                          | a) 9             | latura                  | lien                               |
| Rreis                  | bes                                            | des                                         | des                                            | Mäı        | nner                    | Fra                | uen | Woh=                     | ung<br>re        | pro<br>giert            | sonstige,                          |
|                        | Bezuges                                        | Bezuges                                     | Bezuges                                        |            | mit<br>Rost<br><i>M</i> | 1 '                |     | nung<br>Tare<br><i>M</i> | Fenerung<br>Tare | Rost pro<br>Tag tagiert | Tage<br>M                          |
| Soldin 2               | 7 <sup>1</sup> /2 Mo=<br>nate                  | alle<br>Arbeiten                            | Warthe=<br>bruch                               | <b>-</b> 3 | _                       |                    | -   | ja                       | ja               |                         | etwas<br>Kartoffeln                |
| Weststernberg 2        | Frühjahr<br>10, Ernte6,<br>Herbft=<br>arbeiten | Feld=<br>bestellung,<br>Ernte,<br>Rüben=    | Dft=<br>sternberg                              |            | 1,5                     |                    |     | Som=<br>mer 2            | ja               |                         | Rartoffeln<br>pro Som=<br>mer 10   |
| Lebus 1                | 6 Wochen<br>Frühjahr,<br>Sommer,<br>Herbst     | arbe <b>i</b> t<br>alle<br>Urbeiten         | Warthebruch,<br>Oftpreußen,<br>Bolen           | _          |                         |                    |     | ja                       | jα               |                         | Kartoffeln                         |
| Prenzlau               | 1./IV.—<br>1./XI.                              | Ernte,<br>Rüben= u.<br>Rartoffel=<br>arbeit | Landsberg<br>a. W., Oft=<br>preußen            | -3         | _                       |                    |     | ja                       | ja               |                         | _                                  |
| Templin 1              | 1./IV.—<br>1./XI.                              | alle<br>Arbeiten                            | Oftpreußen                                     | _          | —                       |                    | _   |                          |                  |                         | ca. 0,9<br>pro Tag                 |
| Templin 2              | 1./IV. —<br>1./XI.                             | alle<br>Arbeiten                            | Warthe=<br>bruch                               | _          |                         |                    | _   | ja                       | ja               | _                       | 12,5 kg<br>Kartoffeln<br>= 0,3 pro |
|                        |                                                |                                             |                                                |            |                         |                    |     |                          |                  |                         | Woche<br>Reise 7-10                |
| Angermünde 1.          | 1./IV.—<br>1./XII.                             | alle<br>Arbeiten                            | Warthe=<br>bruch, Weft=<br>preußen,<br>Rußland |            |                         |                    |     |                          |                  |                         | 0,7<br>pro Tag                     |
| Angermünde 2.          | 1./IV.— {<br>1./XII. }                         | alle<br>Arbeiten<br>Kartoffel=              | Oft= u. West=<br>preußen<br>Kallies            |            | _                       | <b>1,</b> 3        | _   | 8 Mo=<br>nate 5<br>ja    | ja               | 0,50-<br>0,60<br>—      | Reife<br>20—25<br>—                |
|                        | a)9Wochen                                      | ernte<br>Feld=<br>beftellung                | Posen                                          | _          | _                       | _                  | _   | 0,8                      | (?)              | -                       | 0,35<br>pro Woche                  |
|                        | b)5Wochen                                      | Getreide=<br>ernte                          |                                                |            |                         |                    |     | i                        |                  |                         |                                    |
|                        | c) 6–7 Wo=<br>chen                             | Rartoffel=<br>u. Rüben=<br>ernte            |                                                |            |                         |                    |     |                          |                  |                         |                                    |
| Nieder=Barnim          | Sommer                                         | alle<br>Arbeiten                            | ?                                              | _          | -                       | _                  |     | ja                       | ja               | _                       | Kartoffeli<br>(0,30 pre            |
| Beeskow = Stor=<br>kow | Herbst                                         | Ernte=<br>arbeit                            | ?                                              | _          | _                       | _                  | _   | ja                       | ja               | _                       | Moche)<br>0,1—0,1;<br>pro Tag      |
| Jüterbog               | 15./III.—<br>15./XI.                           | alle<br>Arbeiten                            | Oft= u. West=<br>preußen                       |            | -                       | -                  | -   |                          |                  | -                       | Rartoffeli<br>0,75 pro             |
| Teltow                 | ?                                              | ?                                           | Posen                                          | -          | -                       | _                  | -   | -                        | _                | -                       | Tag (?)                            |
| Westhavelland 1        | 1./IV.—<br>1./XI.                              | alle<br>Arbeiten                            | Warthe=<br>bruch                               | <b>—</b> 3 | -                       | -                  | -   | ja                       | ja               | -                       | Rartoffel                          |
| Oftpriegnit            | Sommer<br>u. Herbst                            | alle<br>Arbeiten                            | Warthe=<br>bruch,Posen<br>Rußland,<br>Galizien | -          | -                       | -                  | -   | ?                        | Holz             |                         | Rartof=<br>feIn, Mila              |

| Wanderarl            |                    |                                                        | Sommer                   | r) —             | Abwan=                |                         |                                   |                     |                                     |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                      | b) Lohnjë          | ițe<br>—————                                           |                          |                  | Beschäftigi           | ung                     | 1                                 |                     | derung<br>einhei=                   |
| Tage                 | löhne              | Pauschal=                                              | Männ                     | ier              | Frauc                 | n                       | ienft<br>Eag                      | ft<br>Tag<br>ert    | nischer                             |
| Männer<br>M          | Frauen<br>M        | Alfford=<br>verdienste<br>M                            | ohne Rost                | mit<br>Roft<br>M | ohne Kost             | mit<br>Roft<br><i>M</i> | Affords<br>F verdienst<br>pro Aag | Ro<br>S pro<br>tari | Arbeiter<br>nach:                   |
| 1,7, © 2             | 1,2, © 1,6         | _                                                      | 2-2,25                   |                  | (1,2—1,5)             | _                       | -                                 | _                   | _                                   |
| Früh<br>1,25—1,5     | jahr:<br>  1,1—1,5 | Verdienst:<br>Ernte 3—4,<br>Rübenernte<br>2—2,5        | © 2,5-2,75<br>(1,5-2)    | _                | (1—1,5)               | _                       | 2-3                               | _                   | —                                   |
| 1,5—2                | 1,25—1,5           | Ernteverdienst<br>von Mann u.                          | _                        |                  |                       | _                       |                                   |                     |                                     |
| 1,5                  | 1                  | Frau zuf. 6<br>17. Mandel,<br>Rüben= 11.<br>Kartoffel= |                          | (1-1,5)          |                       | <u> </u>                | _                                 | 75-100              | _                                   |
| 1—1,5                | 0,7—1              | akkorde<br>—                                           | <b>—1,7</b> 5            |                  |                       | _                       | _                                 | _                   | _                                   |
| 1,5—1,75             | 1                  | _                                                      | (2,5-3)                  | _                | (0,7-1,2)             |                         | -                                 |                     | _                                   |
| 1,3                  | 0,8                | _                                                      | 2,1                      | 1,5              | 1,6                   | 0,9                     | _                                 | 60<br>© 75          | _                                   |
| 1—1,5                | 0,81               | - }                                                    | (23)                     | _                | _                     | (1)                     | _                                 | <b>W.</b> 50        | _                                   |
| <br>1,5              | 1,1                | M. 2—3, J<br>M. 1,6—2 J<br>M. 1,7—1,85,<br>M. 1,3—1,45 | -                        |                  | _                     |                         |                                   |                     | Biege≠<br>leien 2c.                 |
| 1,6—2                | 1,2-1,5            |                                                        | 1,8—2                    | _                | (1,2)                 | (1)                     | _                                 | <b>23.80</b>        | Berlin                              |
| 2—3                  | 1,25 - 1,75        |                                                        | (2,5-3,5)                | _                | (1,5)                 |                         |                                   | _                   | _                                   |
| 1,5—2,5              | . —                | <u>-</u>                                               | (1,5—3)                  |                  |                       |                         | _                                 |                     |                                     |
| 2,5—3<br>1,75<br>2—3 | <br>1,25<br>11,5   | M. 2, W. 1                                             | (2—2,5)<br>(1,75—2)<br>— | (1)<br>—         | —<br>(1,25-1,50)<br>— | —<br>(0,5)<br>—         |                                   | 100                 | —<br>—<br>Mec <b>t</b> =<br>lenburg |

zweigen zu und gehen namentlich nach Berlin, während die Auswanderung meist nicht stark und vielfach in der Abnahme begriffen ist. Naturgemäß ist diese Sinwirkung in den Kreisen östlich der Oder am schwächsten oder auch gar nicht vorhanden, ebenso nicht überall in der Lausitz und im Nordwesten, immerhin gehen auch hier gerade die besser situierten Leute sehr häusig zum Handwerk über, in der Lausitz auch zur Weberei, und wird von dort auch aus fast allen Kreisen von einem sehr starken Abzuge nach den Industriebezirken berichtet; in den westlichen Kreisen der Lausitz ist der Übergang zu anderen Berusen vielfach, wie es scheint, sast die Regel.

Aus der Uckermark (Kreis Angermünde) wird berichtet, daß sowohl ein starker Abzug nach Berlin, als eine erhebliche Auswanderung stattsfinde: nach Berlin ziehen die Unzufriedenen, meist junge, besitzlose und untüchtige Leute, ins Ausland dagegen meist tüchtige, sparsame Familien, welche oft zwischen 3000 und 6000 Mk. Vermögen mitnehmen. In der Nähe von Berlin ist die Fluktuation eine sehr starke; die Güter beziehen fortwährend Familien aus dem Osten, die nach einer Durchgangszeit nach Berlin abziehen.

Neigung zum Grunderwerb bezw. zur Begründung einer eignen Wirtschaft wird aus den meisten Kreisen für einen Bruchteil der Arbeiter, meist jedoch mit dem Bemerken, daß dies ein geringer sei, konstatiert. Immerhin scheinen dies die tüchtigsten Leute zu sein; maßgebend ist namentlich die Tüchtigkeit der Frau. Im Kreise Spremberg sind die Frauen "fast mehr als die Männer" zur Begründung selbständiger Wirtschaften geneigt. Gelegenheit zur Anpachtung ist meist, zum Kauf überall nur stellenweise geboten; von beiden machen die seshaften Arbeiter, um sich selbständig zu machen, den meisten Gebrauch.

Versuche mit der Ansässigmachung von Arbeitern sind nur in ganz geringem Umfang gemacht worden. Im Kreise Lebus sind solche an der Abneigung der Arbeiter gescheitert. Im Kreise Angermünde war der Grund des Mißlingens, daß keiner der Parzellenreslektanten eine Anzahlung leisten wollte oder konnte.

Im Often (Neumark) haben Maurer und andere Handwerker vielfach Häuslereien erworben, auch aus dem Kreise Lebus wird berichtet, daß mit Vorliebe in der Nähe von Fabrikorten von der Gelegenheit, seßshaft zu werden, Gebrauch gemacht werde. Sbenso sind im Kreise Königsberg i./N. neugegründete Häuslerstellen mit 1—2 Morgen Land sehr bald in den Besitz von Maurern und andern Handwerkern übersgegangen.

Sehr entschieden spricht sich ein Bericht aus dem Kreise Westhavelland (2) gegen die Begründung von Büdnerstellen aus, da die Erwerber doch in der dringendsten Arbeitszeit in der eignen Wirtschaft unabkömmlich seien. Der "stets neidische und unzufriedene Büdner" sei "immer Socialdemokrat", und vermehre die Lasten der Gemeinde, trage aber nicht entsprechend dazu bei. Zeder Großgrundbesitzer müsse bestrebt sein, Büdnerstellen in der Nachbarschaft auszukausen, nicht aber solche neu zu errichten, sondern statt dessen seinen Arbeitern bessere Wohnung zu gewähren. Die bestehenden, aus ausgeschlachteten Bauernnahrungen entstandenen Büdnereien seien "das Entsetzen für den Amtsvorsteher", die Büdner durchweg Ziegeleiarbeiter.

Über die Aussichten einer bäuerlichen Kolonisation lassen sich die Referenten nicht direkt aus.

Bezeichnend dafür, daß es nicht sachliche Gründe sind, welche der Abneigung eines großen Teils der Grundbesitzer gegen diesen Gedanken zu Grunde liegen, ist die mit den mir zufällig bekannten Thatsachen in schreiendem Widerspruch stehende Behauptung eines Referenten aus der Priegnit über die von Sombart durchgeführte Kolonisation von Steesow, wonach "diese Parzellierung total verunglückt" sein soll, indem die Parzellenserwerber "schon mehrsach verarmt und fast alle auf dem Wege dahin" seien; — der Augenschein und die Angaben der Erwerber (mit Ausnahme eines dem Trunk ergebenen) ergeben zur Evidenz das Gegenteil.

Sonstige, die Wiedergabe verlohnende Bemerkungen allgemeiner Art enthalten die Berichte nicht.

# 7. Großherzogtümer Mecklenburg und Kreis Lauenburg.

I. Boden, Anbau, Grundbesitzverteilung und vor= handene Arbeiterkategorien.

Der Boden der Großherzogtümer Mecklenburg ist überwiegend fruchtbarer, im Nordosten des Landes besonders milder Lehm, nur stellenweise unterbrochen von Sand, teilweise auch Torsmooren, reich an Forsten und Haide. Die Bodenkultur nimmt an Intensität stark zu. Nachdem der früher hauptsächlich gebaute Roggen in erheblichem Maße durch Weizen verdrängt worden ist, beginnt seit einer Reihe von Jahren auch der Andau von Rüben stark zuzunehmen. Im Großherzogtum

Strelit hat die Ginführung vielfach erft probeweise begonnen und umfaßt im Umt Stargard noch nicht 2000 ha, es wird daneben Tabak gebaut. Im Often von Mecklenburg-Schwerin — ritterschaftliche Umter Stavenhagen, Jvenak, Guftrow, besteht teilmeise noch Weidewirtschaft, die aber jett durch den Zuckerrübenbau verdrängt wird. Dieser nimmt im ritterschaftlichen Amt Güstrow 7-16% der Fläche, vereinzelt mehr. ein, 50-60% sind Körnerbau, der Rest ist Kleegrasbau und Brache. Im Amt Stavenhagen wird 1/6-1/8 des Areals mit Rüben bebaut, im übrigen besteht dort die landesübliche 7-8schlägige Wirtschaft: 5 Saaten, Rlee (ev. Weide), Brache. Das Domanialamt Westerhagen an der Südgrenze hat keinen Rübenbau, dagegen Brennereibetrieb, das Klosteramt Malchow in seinem nördlichen Teil Kartoffelbau, füdlich etwas Rübenneben Körnerbau. Im ritterschaftlichen Amt Gnoien und im Domanialamt Dargun-Gnoien-Neukalen werden die Schafe noch vielfach, das Rindvieh in ftark abnehmendem Maße geweidet; der Zuckerrübenbau hat zur Stallfütterung geführt; es wird vielfach 1/20 des Areals, oft mehr, mit Rüben angebaut. Sbenfo werden im Amt Ribnit und auf den Pacht= autern der Stadt Rostock stark Rüben gebaut. Der Süden und Südwesten des Landes — das Klosteramt Dobbertin, ritterschaftliche Umter Goldberg, Lübz, Crivitz und das zwischenliegende Domanium, die Domanialämter Grabow - Eldena, Hagenow - Toddin, Wittenburg, haben nur an einigen an der Bahn gelegenen Stellen etwas ftärkeren Zuckerrübenbau, sonst herrscht die Ischlägige Wirtschaft mit 4 Saaten und Weidegang Ühnlich liegt es im angrenzenden Kreise Herzogtum Lauenburg. Nur einige große Güter treiben dort Rübenbau. Im Amt Grabow wird stellenweise Weidewirtschaft betrieben; die Biehzucht ist überall stark, besonders nach der Elbniederung zu, wo gute Wiesen zur Verfügung stehen. — Der Nordwesten des Landes: die ritterschaftlichen und Domanialämter Schwerin, Mecklenburg, Bütow, Buckow, Wismar-Reddentin, Gadebusch, Grevismühlen haben nur im Schweriner und Gadebuscher Amt und nach Wismar zu etwas Zuckerrüben, sonst die übliche Schlagwirtschaft mit Viehweide.

Die Grundbesitzverteilung ist in Mecklenburg in hohem Maße stabil; teils kraft Lehnrechtes, teils auf Grund von Gesetzen (V. v. 6./2. 1827 und 11./3. 1837) ist für die Ritterschaft, durch Pacht= resp. Erbpacht= kontrakt oder Grundbrief im Domanium, die Parzellierung aller Grundstücke so gut wie völlig ausgeschlossen. Die Art der Verteilung des Grundbesitzes, wie sie jetzt besteht, bewegt sich bekanntlich in schrossen Gegensätzen: die ritterschaftlichen Güter sind Großbetriebe von zwischen

300 und 600 ha, zuweilen größere Herrschaften (namentlich nach dem Osten und Südosten zu), auf welchen sich neben dem Gutshofe nur Büdnereien und Häuslereien befinden, auf dem Domanium dagegen hat die vortrefflich und weitsichtig durchgeführte Kolonisation und Emancipation der dortigen Erbpächter zur Entstehung großer und wohlhabender Bauerndörfer, in Strelig von Zeitpächtern, geführt.

Ihr Verlauf und ihr zahlenmäßiges Ergebnis wird gleichzeitig hiermit von berufenerer Seite gewürdigt; hier interessieren nur die allgemeinen Züge der jetigen Gestaltung und die Bedeutung für den Arbeitsmarkt. Es pflegen zu den einzelnen Domanialpachtgütern Dörfer mit den verschiedenen Kategorien von Besitzern zu gehören, 3. B. im Domanialamt Schwerin zu einem Pachthofe von 440 ha 19 Erbyächter, 18 Bauern, 25 Häusler; zu einer 778 ha großen Domanialpachtung im Umt Grabow-Eldena gehört ein Dorf mit 21 Erbpächtern, 11 Büdnern, 18 Häuslern, sonst sind in den Dörfern meist relativ etwas weniger Erbpächter und mehr Büdner und Häusler (Relation etwa 5,5:7:7,5). Im Großherzogtum M. Strelit überwiegt, bis auf den Nordosten, das Domanium bei weitem; im Großberzogtum M.=Schwerin ift das Land östlich einer Linie von Rostock nach Plön zu, etwa 5/6 des Areals, ritter= ichaftlich, bis auf die Rufte, wo die Stadt Roftock, einige Klöfter und auch das Domanium begütert sind. Südlich von Schwerin ist das Land zwischen Plön und Hagenow zu 3/4 teils städtisches, teils Domanialgut, der Rest des Landes ist etwa gleichmäßig gemischt; im Nordwesten und unmittelbar öftlich vom Schweriner See liegen große ritterschaftliche Komplexe. Die Hagenower Gegend hat eine besonders große Zahl von Erbpächtern. — Im Rreis Herzogtum Lauenburg wird etwa 1/2 ber Fläche dem mittleren, 1/2 dem Kleinbetrieb zugezählt.

Die Erbpachthöfe in den Domanialdörfern sind etwa 25—50, im Norden auch bis zu 80 ha groß, daneben existieren Kätner von etwa  $7^{1/2}$ — $12^{1/2}$  ha. Die Büdnerstellen haben meist etwa  $2^{1/2}$ —4 ha, die Häusler nur 1 Morgen Gartenland. Die Bauern halten 4—6 Pferde, 10—18 Kühe, die Kätner 2 Pferde, 6—8 Rinder; die Büdner 1 Pferd und 2 Kühe; die Häusler 1 Kuh. Bauern von etwa 50 ha halten 2—3 Knechte, 2 Mädchen, im Sommer noch einen Hütejungen; besitzen sie keine Dreschmaschine, so lassen sie durch freie Arbeiter den Erdrusch besorgen, sonst nehmen sie solche nur in der Ernte an. Bei den Büdenern kommt es im Norden, wo ihr Areal teilweise nur  $1^{1/4}$ — $2^{1/2}$  habeträgt, mehrsach vor, daß sie kein Pferd und nur eine Kuh halten und sich dann ihr Land gegen Entgelt bestellen lassen müssen. Sie besinden

sich in diesem Fall und überhaupt, wenn sie kein Gemeindeland pachten können, in äußerst übler Lage, zumal sie nur zeitweise aus der eigenen Wirtschaft abkömmlich sind. Die Häusler dagegen gehen das ganze Sahr auf Arbeit, das Land beforgt die Frau. Oft haben fie Anteil an Gemeindeweiden. — Daneben existieren in den Dörfern besitzlose, bei den Bauern, Büdnern und Häustern zur Miete wohnende Ginlieger. pachten sich einige Morgen Gemeindeland, auch haben sie teilweise Anteil an den Gemeindeweiden, fo daß sie eine Ruh halten können. bei ihrem Vermieter im Winter mit Dreschen beschäftigt werden, erhalten sie meist von diesem Kartoffelland. Diese in den Dörfern verfügbaren Arbeitsfräfte werden sowohl von den Domanialpächtern als von den Besitzern der ritterschaftlichen Güter als freie Arbeiter beschäftigt, soweit das die lokalen Verhältnisse gestatten, teilweise, namentlich aus der Hagenower Gegend, wo in den Dörfern der Überschuß der Arbeitskräfte erheblich ist, wandern sie auch nach auswärts. auch — wenngleich nicht besonders oft — vor, daß derartige in den Dörfern wohnende Arbeiter feste Kontrakte mit benachbarten Domanial= Bachthöfen oder Rittergütern eingehen.

Den Stamm der Arbeiterschaft in den Großbetrieben aber bilden hier wie in Pommern die Instleute, hier Hoftagelöhner genannt. Stellung dieser Leute und die Grundlage ihres Arbeitsverhältnisses beruben in allen wesentlichen Lunkten auf den gleichen Gedanken wie sonst im Aber die große Stabilität der ständischen Gliederung Mecklen= Diten. burgs hat auch für die Arbeiterverhältnisse ihre Wirkungen geäußert. Während die landesherrliche Gewalt sich zur Nettung der Bauern nicht stark genug erwiesen hatte, und die ritterschaftlichen Bauern deshalb meist zu Ende des vorigen Jahrhunderts gelegt worden waren, — "ein Aft der Wilkür", wie noch jett ein Referent sich ausdrückt — wurde infolge der drohenden Haltung der Hoftagelöhner im Jahre 1848 eine Berordnung vom 15. Mai des gleichen Jahres erlassen, welche ein schiedskommissarisches Verfahren behufs Festsetzung der Gebührnisse der Hoftagelöhnerfamilien einführte. Auf den einzelnen Gütern wurden unter Zuziehung landesherrlicher Kommissare sog. Regulative erlassen, durch welche für das einzelne Gut die Grundlagen der gegenseitigen Rechte und Pflichten festgesetzt wurden. Es wurde gewissermaßen der Arbeits= vertrag als Ortsstatut für den Gutsbezirk festgelegt. Die eigentümliche Stellung und Aufgabe der Schiedskommiffare läßt sich am ehesten mit berjenigen der Specialkommissare der preußischen Generalkommissionen vergleichen, und dieser Vergleich ift für die Beurteilung der preußischen

Agrarpolitik, welche stets, soweit sie sich von dem Ginfluß des Großgrundbesites emancipierte, eine Bauernpolitik, nicht eine Arbeiterpolitik gewesen ist, nicht unfruchtbar. Sier kann barauf nicht näher ein= gegangen werden. — Besteht nun auch heute kein gesetzlicher Zwang mehr, sich an Regulative zu binden bezw. folche zu erlassen, so sind dieselben doch in sehr vielen Fällen thatsächlich als Grundlage des Arbeitsverhältnisses bestehen geblieben, tropdem man das beiderseitige freie Kündigungsrecht nicht zu beschränken gewagt hatte. Es liegt auch in der Natur der Verhältnisse, daß an derartigen Grundlagen nicht leicht gerüttelt wird, solange die wirtschaftliche Machtlage nicht stark verschoben ist. Da die Arbeitsbedingungen für die Gutstagelöhner auf dem Domanium durch die Pachtkontrakte dem Domänenpächter vor= geschrieben werden, so ist bezw. war demnach allgemein die Gestaltung der Lage der Hoftagelöhner in Mecklenburg der freien Konkurrenz des "Arbeitsmarktes" in ganz besonders hohem Grade entzogen. Die Auffassung von der Natur des Verhältnisses der Land= arbeiter, welche sich hierin bekundet, weicht von derjenigen eines modernen Arbeitsvertrages zweifellos ab, entspricht aber den historischen Antecedenzien der patriarchalisch geleiteten Genoffenschaft, welche die Gutsbetriebe bis zum Beginn der kapitalistischen Umgestaltung darstellten und teilweise noch darstellen. Bur Würdigung seiner praktischen Bedeutung muß man den Vorgang mit der schlesischen Entwicklung ver-Diese nahm den, unseren modernen Rechtsbegriffen und den aleichen. geschäftlichen Interessen des Grundbesites entsprechenden Verlauf: die Dreschgärtner wurden in die juriftisch gesicherte Situation des Kleingrundeigentümers versett. Damit zugleich aber wurde die alte Arbeits= verfassung der Gutsbetriebe gesprengt und kapitalistisch desorganisiert, indem teils die Lebenshaltung und der Cerealienkonsum der zahlreichen Kleineigentümer herabgedrückt, teils durch Übergang zum Geldlohnfpstem ein Interessengegensat zwischen Besitzern und Arbeitern geschaffen murbe. In Mecklenburg dagegen hat die Fortdauer der patriarchalischen Organi= fation und die größere Claftizität der gegenseitigen Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Nahrungsstand der Arbeiter und die Interessengemeinschaft relativ gut konserviert, — ein neuer Beleg für die Richtigkeit des Sates, daß, folange die politische und wirtschaftliche Übermacht auf seiten der Arbeitgeber ist, vom Standpunkt des materiellen Interesses der Arbeiter aus die patriarchalische Organisation vor der fapitalistischen mit ihrer, speciell für die ländliche Arbeitsverfassung höchst unrealistischen und den thatsächlichen Verhältnissen nicht ent=

sprechenden Formel: rechtliche Gleichstellung beider Teile, den Vorzug verdient.

Den neuesten wirtschaftlichen Veränderungen hat sich die alte Organi= fation der Wirtschaften mit ca. 1/3 Gesinde und ca. 2/3 Instleuten nicht überall gewachsen gezeigt. Namentlich der Rübenbau, vorher auch schon die niedrigen Getreidepreise der 80er Jahre haben die Zahl der freien Tagelöhner auf Kosten der Gutstagelöhner vermehrt und die Beranziehung von Wanderarbeitern veranlaßt. Für das Umt Stargard im Großberzogtum M.-Strelit mit 51 Rittergütern mit ca. 28 Domanialgütern mit ca. 16000 ha, 124 Bauern mit ca. 4000 ha und 195 Büdnern à 1,50 ha wird berichtet, daß von den auf angegebenen dort beschäftigten Landarbeitern 1100 2950200 freie Tagelöhner mit Grundbesit, 650 Ginlieger, 604 Hoftage= löhner, 391 Wanderarbeiter seien. Im ganzen Großherzogtum sollen die Instleute ca. 3/5 aller Arbeiter ausmachen. In der Ritterschaft fommt es dort, allerdings gang vereinzelt, schon vor, daß die Wanderarbeiter überwiegen.

Im Often des Großherzogtums M.-Schwerin, bei stark überwiegend ritterschaftlichem Besitz, herrschen die Instleute mit Gesinde, welches neuerdings knapp wird, bei weitem vor; nur wo große Domanialdörfer ober kleine Landstädte in der Nähe sind, ist die Zahl der freien ein= heimischen Arbeiter eine erhebliche. Sie werden meist in der Ernte gebraucht. Die Rübenarbeit wird fast ausnahmslos von Wanderarbeitern verrichtet. Die Häusler sind hier auch im Domanium nicht überall vorhanden. Das Vorherrschen des Domaniums im südlichen Teil des Landes bringt eine dort relativ weit größere Bedeutung der Häusler mit sich, und namentlich auch im Südwesten sind die arbeitenden Kleinbesitzer meist stark an Zahl, während im Amt Bukow auch auf dem Domanium nicht überall grundbesitzende Arbeiter vorhanden sind; die Ritter= schaft arbeitet dort mehrfach mit erheblichen Bruchteilen von in Geld abgelohnten Arbeitern. Im allgemeinen herrscht aber auch hier das Instverhältnis vor, das Gesinde soll oft ca. 1/3, die Hoftagelöhner 2/3 der Zahl ausmachen. Im Domanialamt Schwerin bildet das Gefinde 1/4-1/3, die Hoftagelöhner 1/3, den Rest freie, und zwar sehr oft mit Grundbesit in den Domanialdörfern angesessene Arbeiter. Im ritterschaftlichen Amt Schwerin bilden die freien Tagelöhner als Erntearbeiter etwa 1/4 der Arbeiterschaft. Das Verhältnis von 1/3 Gesinde zu 2/3 Hoftagelöhner ist im ganzen Nordwesten typisch, nur nahe bei Domanial=

dörfern kommen die Häuster in erheblichem Maße in Betracht. — Die Wirte lassen die Einlieger überall meist die Wohnung abarbeiten.

Wanderarbeiter kommen überall — mit Ausnahme erheblicher Teile des Südwestens und Südens — zum Rübenbau, auch zur Ernte vor.

Im Kreise Herzogtum Lauenburg und im Rateburgischen überwiegen die Instleute auf den großen Gütern gleichfalls erheblich, man hält auf ca. 50 ha 5 Familien, also 1 auf je 10; in den Dörfern follen meift etwa 1/2 der dort von den Bauern neben Gefinde be= schäftigten Arbeiter Grundbesitz haben, 1/2 Wohnung und etwas Land abarbeiten. Im Sommer beschäftigen die größeren Güter auch Wanderarbeiter, aber, da über ihre Verhältnisse nichts Näheres berichtet ist, offenbar nicht in erheblichem Umfana.

### II. Allgemeine Arbeitsverhältniffe und Existenz= bedingungen der Arbeiter.

Die Angaben über die Arbeitszeit, Frauen- und Kinderarbeit sind in der Tabelle zusammengestellt. Die Wirkung der Regulative zeigt sich in den typischen Arbeitsstunden: Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, Maximum 6-8, Pause: Mittags 11/2, Frühstück und Vesper je 1/2 Stunde.

In den Domanialdörfern kommt zum Teil eine weitere erhebliche Verfürzung der Arbeitszeit vor. Zur Überarbeit, die ausschließlich in ber Ernte vorkommen soll, find die Arbeiter nach den Berichten zufolge ihres Eigeninteresses am Dreschertrage burchweg gern bereit, es gilt dies meist sogar als kontraktliche Verpflichtung, ohne daß es im all= gemeinen festgesetzt wäre. Entgelt wird, wie ersichtlich, nur selten geleistet. Höchst entschieden protestiert ein Rittergutsbesitzer aus dem ritterschaftlichen Amte Inoien (Ribnit 3) gegen die etwaige Zumutung einer Bezahlung der Überftunden, welche zu Strikes, "willfürlicher" Lohnerhöhung 2c. und zum Ruin der Landwirtschaft führen würde.

Sehr erfreulich ist, wie die Tabelle und auch die Lohntabelle erergiebt, die starke Ginschränkung der Frauenarbeit in Mecklenburg. Frauen der freien Tagelöhner gehen mit nicht zahlreichen Ausnahmen gar nicht oder nur wenige Erntetage auf Arbeit; vielfach find weibliche Tagelöhner überhaupt unbekannt. Auch bei den Hoftagelöhnern ist die Frauenarbeit meist auf die Nachmittagsstunden in der Ernte beschränkt, außer in der Kartoffelernte. Die zunehmende Schwierigkeit, Hofgänger zu erhalten, — solche werden in Mecklenburg zum Teil durch Agenten aus Berlin bezogen (!) — hat aber an manchen Stellen wieder zu einer regelmäßigen Mitarbeit der Frauen geführt. Durchweg stößt der Versuch, die Frauen zur Arbeit heranzuziehen, auf entschiedenen Widerstand; auch die kontraktlich übernommene Verpflichtung zur Erntesarbeit bleibt oft unerfüllt.

Die Kinderarbeit ist in den Rübendistrikten am ausgedehntesten. Es werden dort Kinder vom 10. Jahre an, namentlicht mit Kübensverziehen, beschäftigt. Sonst ist namentlich bei den Erbpächtern die Annahme von Hütejungen — meist über 12jährige kräftige Knaben — nicht selten. Sie bedürfen dazu eines Diensts oder Freischeines, welcher von der Schulbehörde je nach Ausfall einer anzustellenden Prüfung erteilt wird.

Die Hausweberei hat in M.-Strelit bereits mehrfach aufgehört; der eigene Flachs wird überwiegend von den Frauen nur noch versponnen und dann zum Verweben gegeben. Sehr vereinzelt kommt noch hauß= industrielle Weberei vor. Ühnlich liegt es in den angrenzenden Umtern Stavenhagen und Jvenack und im ganzen Nordosten, namentlich auf den Gütern der Ritterschaft; der Flachsbau hat hier in den letten Jahren ganz aufgehört. Im Klosteramt Malchow und im Domanialamt Güstrow kommt Spinnerei noch vor, gewebt wird meist vom Weber, und das Bleichen beforgen die Leute wieder felbst. Im Süden und Südwesten ist die Eigenweberei, sowohl von feinen als von "Warp"= zeugen, noch — namentlich auf dem Domanium, aber vielfach auch auf ritterschaftlichen Gütern — allgemeiner üblich; befonders im Klosteramt Dobbertin, in den Amtern Hagenow und Wittenburg. Im Domanialamt Schwerin und den angrenzenden Domanialbezirken ift die eigene Spinnerei noch mehrfach üblich; das Weben beforgen auch hier Handwerker; überall, auscheinend wiederum namentlich bei der Ritterschaft, nimmt auch die Sigenspinnerei ab, im Nordwesten ist sie meist schon verschwunden. Un hausindustriellen Erzeugniffen kommen nur Befen, Körbe und Holz= pantoffeln allgemeiner in Betracht.

In M.-Strelit ist die obligatorische Krankenversicherung für Landsarbeiter nicht eingeführt; freiwillige Krankenkassen bestehen nicht; die Beiträge zur Invaliditäts und Altersversicherung tragen die Arbeiter selbst; das Gegenteil kommt nur ausnahmsweise vor, öfter, daß ihnen eine Lohnerhöhung bewilligt worden ist.

In den ritterschaftlichen Amtern Stavenhagen und Jvenack werden die Beiträge für die Hofgänger oft, für die Arbeiter nur stellenweise, namentlich für Dienstboten bei Wohlverhalten, gezahlt; ebenso ist im ganzen Osten die Zahlung durch die Arbeiter selbst, welche im Domanialsamt Wredenhagen "nicht sehr erbaut von dem ganzen Geseh" sein sollen, die Regel, — "grundsählich nicht" zahlt ein Besiher im ritterschaftlichen Amte Gnoien. Krankenkassen eristieren für die Landarbeiter auch hier nirgends, da die Güter durchweg die Kosten von Arzt und Apotheke tragen, auch die Naturalemolumente in Krankheitsfällen weiter gewährt werden.

In den ritterschaftlichen Amtern Goldberg und Wittenburg und im Domanialamt Grabow Eldena kommt die Übernahme der ganzen Last des Invaliditäts und Altersgesetzes durch die Besitzer öfter vor. Nach einem Berichte aus dem ritterschaftlichen Amte Mecklenburg haben die Besitzer sich darüber geeinigt, die volle Last dieses "bei Arbeitern und Arbeitzebern gleich verhaßten" Gesetzes nicht zu übernehmen. Das Gegenteil sindet dort und im ganzen Nordwesten nur ganz ausnahms weise statt.

Im Amte Schwerin bestehen auf den Domänen freiwillige Krankenskassen, in den Dörfern auch die obligatorische Krankenversicherung, welche die Arbeiter der Pachtgüter nur dann umfaßt, wenn diese inkommunalissiert sind. Sonst haben die Leute dort Arzt und Apotheke frei und erhalten Verpslegung; aus dem Domanialamt Warin = Neukloster wird bemerkt, daß ein erkrankter Hoftagelöhner nur den Varlohn einbüße, einem Deputatisten aber, wenn die Krankheit nicht wochenlang dauere, gar nichts abgezogen werde.

Im Domanialamt Wismar=Reddentin erhält der Mann den vollen Lohn während der ersten Woche, dann 5 Mk. pro Woche und die kontraktlichen Naturalien. —

Die Kontrakte bei der Ritterschaft im Amte Schwerin treffen meist Vorsorge: der Tagelöhner erhält in Krankheitsfällen alle 14 Tage 1 Scheffel Roggen, à 60 Pfund; die Deputanten ihr gewöhnliches Deputat. —

Im Kreise Herzogtum Lauenburg und im Rateburgischen besteht die obligatorische Krankenversicherung, sonst liegen die Verhältnisse ähnlich verschieden, wie vorstehend angegeben.

Die Versicherung der eigenen Gebäude sowohl, als des Mobiliars und Viehes der Arbeiter durch diese ist in Mecklenburg anscheinend häusiger als anderwärts. Als Beträge werden angegeben:

|                                                           |                                                         |                   | Tä                                                                        | glid                     | he Ar             | beit                  | s z e i      | t                                                            |           |                            | m                                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------|
| 0 6 7                                                     | im                                                      | Somn              | ier                                                                       | iı                       | n Winte           | er                    | im S         | ommer                                                        | im L      | Binter                     | Ber=<br>gütung<br>_für             |
| Lanbwehr=<br>bezirk                                       | Be=<br>ginn<br>um<br>Uhr                                | Ende<br>um<br>Uhr | Pause<br>Stun=<br>ben                                                     | Be=<br>ginn<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr | Pause<br>Stun=<br>den | S Maximum    | O Durch<br>is schnitt                                        | Dinimum   | © Durch≠<br>F fchnitt      | über=<br>ftunden<br>pro<br>Stunde  |
| M.=Strelitz: 1. Aittersch                                 | 6                                                       | 8                 | $2^{1/2}$ $2^{1/2}$                                                       | S. N.<br>—               | s. u.<br>—        | 13/4                  |              | $11^{1/2}$ $11^{1/2}$                                        | 7         | 7-9                        | 10—15 4<br>E. nichts               |
| 3. Rittersch 4. Rittersch                                 | _                                                       | _                 | _                                                                         | _                        |                   | _                     | _            | 11—12<br>11—12                                               |           | 6 <b>-9</b><br>8 <b>-9</b> | 10 18<br>E. nichts                 |
| 5. Dom 6. Kl. G                                           | _<br>_                                                  | _                 |                                                                           | _                        | _                 | _                     | _            | 12<br>10—12                                                  |           | 8<br>8—10                  | —<br>E. nichté                     |
| M.=Shwerin*):                                             |                                                         |                   |                                                                           |                          |                   |                       |              | *                                                            |           |                            |                                    |
| Waren:<br>1. Kl. A. Malchow .                             | 6                                                       | s. u.             | $2^{1/2}$                                                                 | S. A.                    | s. u.             | 11/2                  | 12           |                                                              | $7^{1/4}$ | _                          | bo.                                |
| 2. Rittersch. A Buckow (S. D.)                            | } 6                                                     | 8                 | $2^{1/2}$                                                                 |                          |                   | _                     |              | _                                                            | _         | _                          | bo.                                |
| 3. D. A. Wredenhagen                                      | _                                                       | -                 | _                                                                         |                          | _                 | _                     |              | 10                                                           | _         | 7-8                        | do.                                |
| Parchim: 1. R. A. Lübz 2. Kl. A. Dobbentin. 3. R. A. Lübz | $\frac{-}{6}$                                           | -<br>8<br>-       | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                             | _<br>§. શ્.<br>_         | S. U.             | ?                     |              | 12<br>11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>10—11<br>E.<br>11—12 |           | 9 9                        | ხი.<br>ხი.<br>ხი.                  |
| Malchin:<br>1. R.A. Stavenhagen<br>2. D. A. Dargun=       | 6                                                       | 8                 | 3                                                                         |                          | _                 | _                     |              |                                                              | _         | _                          | bo.                                |
| Gnoien                                                    | $\left. egin{array}{c} - \\ 6 \\ 6 \end{array} \right.$ | -<br>8<br>S. N.   | $\begin{vmatrix} - & & & \\ 2^{1/2} & & & \\ 2^{1/2} & & & \end{vmatrix}$ | _<br>_<br>S. A.          | _<br>_<br>ຮ. ນ.   | -<br>  -<br>  1       | _<br>_<br>12 | 11<br>11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                         | <br>81/2  | 8-9                        | verschied<br>verschied<br>E. nicht |
| 5. R.A.Stavenhagen                                        | 6                                                       | 8                 | 2                                                                         | S. A.                    | s. u.             | ?                     | 1            | 12                                                           | _         | _                          | ?                                  |

<sup>\*)</sup> Die Berichte sind nach Landwehr=Bezirken bezeichnet. Es ist mir auch mit Hulfe i Meckl. Staatskalenders nicht gelungen, bei der etwas verzwickten politischen Gestaltung die richti-Bezeichnung bei allen zu konstatieren und stehe ich daher dafür nicht ein. Ich habe die Zugehör

|                | Frauen                               | arbeit                               |                                      | Rir        | ider              | arl          | b e i       | t                                        |                                       |             |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| ırbeit         | (Chefra                              | men)                                 |                                      |            | £                 | ohnfä        | iţe         |                                          |                                       | - 3         |
| Sonntagsarbeit | eigne<br>Arbeiter                    | fremde<br>Arbeiter                   | Umfang<br>und<br>Zwect               | pro<br>Tag | pro<br>1/2<br>Tag | K pro Stunde | F pro Monat | Pauschal=<br>und<br>Ukkord=<br>säte<br>M | Ur=<br>beits=<br>zeit<br>Stun=<br>den | Bemerkungen |
|                |                                      |                                      |                                      |            |                   |              |             |                                          |                                       |             |
| _              | —<br>Ernte<br>Heuernte<br>nachm.     | _ \<br>_<br>_                        | -<br>?<br>-                          | 40<br>—    |                   | _<br>_<br>_  |             | _<br>_<br>_                              | 5-8<br>-                              |             |
| _              | Ernte, nachm.                        |                                      | Ferien: Jäten,<br>Rüben=             | 40         | _                 | _            |             |                                          |                                       |             |
| _              | Ernte<br>fehlen                      | <br>ca. 75 Tage<br>(je 8<br>Stunben) | verziehen<br>Kartoffelernte<br>Hüten | 33<br>—    |                   | _            |             | Sommer<br>30—50<br>u. Koft               | 8                                     |             |
| _              | Ernte 5 St.                          |                                      | Hüten<br>1. leichte<br>Arbeiten,     | 30         |                   | _            |             |                                          | —<br><sup>1/2</sup> Tag               |             |
| -              | Ernte                                | - {                                  | 2. Rartoffel=<br>ernte               |            |                   | _            | _           | Afford                                   | ben<br>ganzen<br>Tag                  |             |
| _              | _                                    | `                                    | -                                    | _          |                   | _            |             |                                          |                                       |             |
| _              | Ernte                                |                                      |                                      | _          | _                 | _            | _           |                                          | _                                     |             |
| _              | Ernte<br>Ernte                       |                                      | Hüten<br>Hüten                       |            |                   | _            |             | Sommer<br>30—40<br>u. Kost               | _                                     |             |
| -              | Ernte                                | _                                    | Nachhacten                           |            | _                 | -            | -           |                                          | -                                     |             |
| _<br>_         | Ernte,                               | _                                    | _                                    | _          | -                 |              | -           |                                          | _                                     |             |
|                | unregelmäßig<br>Ernte,<br>Maschinen= | } —<br>—                             | —<br>Ernte                           |            | _                 | _            | -           | _                                        |                                       |             |
| -              | drusch<br>Ernte                      |                                      | wenig, Ernte                         |            | _                 | -            |             | _                                        | -                                     |             |

eit zu den einzelnen Domanial= und Ritterschafts= Ümtern, welche ich festgestellt habe, hinzuzefügt. Geographisch geschlossen sind diese Ümter nicht durchweg.

|                                                |                          |                   | T.ä                                      | glid                     | he Ar             | beit                                | 8 z e i        | t                                                     |              |                      | 0)                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0 6                                            | im                       | Somn              | ier                                      | it                       | n Winte           | r                                   | im S           | ommer                                                 | im 2         | Binter               | Ver=<br>gütung                           |
| Landwehr=<br>bezirk                            | Be=<br>ginn<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr | Pause<br>Stun=<br>den                    | Be=<br>ginn<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr | Pause<br>Stun=<br>den               | S Maximum      | S Durch.<br>Frinkt                                    | Kinimum<br>F | © Durch≠<br>F fcnitt | für<br>Über=<br>Itunben<br>pro<br>Stunbe |
| Süftrow: 1. A. A. Güstrow . 2. A. A. Güstrow . | 6                        | 8                 | $\frac{-}{2^{1/2}}$                      | _<br>S. A.               | _<br>s. u.        | <br>  1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | _              | 11<br>11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                  | 73/4         | 8                    | E. nicht:<br>do.                         |
| 3. R. A. Güstrow .                             | 6                        | 8                 | 2                                        | S. A.                    | s. u.             | 2                                   | _              | 12                                                    | 7            |                      | ზი.                                      |
| 4. D. A. Güstrow . Ribnit:                     | _                        |                   |                                          |                          | _                 |                                     | 1 <b>2-1</b> 3 | _                                                     | 6-7          |                      | verschiede                               |
| 1. A. A. Gnoien 2. A. A. Ribnit                | 6<br>6                   | 8                 | ?                                        | S. A.<br>S. A.           | s. u.<br>s. u.    | <u>-</u> 5                          | _              | -                                                     | <br> -       |                      | E. nicht                                 |
| 3. R. A. Gnoien                                | _                        |                   | _                                        |                          |                   |                                     | _              | bis 12                                                | _            | bis 10               | E. nicht                                 |
| 4. D. A. Dargun=<br>Enoien                     | }-                       | _                 |                                          | _                        |                   | _                                   | _              | 12                                                    | 8            | _                    | bo.                                      |
| Roftoct:<br>1. A. Ribnit                       | 6                        | 8                 | $2^{1/2}$                                |                          | _                 | _                                   |                | 111/2                                                 |              | 7—8                  | für die<br>ganze<br>Grnte 5              |
| 2. A. A. Goldberg .<br>3. A. Ribnit            | 6<br>—                   | 8 —               | 21/2                                     | ຣ. <b>શ</b> .<br>—       | s. u.<br>—        | 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>       | <u> </u>       | $\begin{array}{c c} 11^{1/2} \\ 11^{1/2} \end{array}$ | 8            | <b>7</b> —8          | E. nicht<br>do.                          |
| Doberau:<br>1. D. A. Büţow                     |                          |                   | _                                        | _                        |                   | _                                   | _              | 12                                                    | _            | 7                    | bo.                                      |
| 2. D. A. Buckow                                | 6                        | 8                 | ?                                        | S. A.                    | s. u.             | ?                                   | _              |                                                       | _            | _                    |                                          |
| 3. R. A. Crivit 4. R. A. Buctow                | 6<br>—                   | 8 -               | $egin{array}{c} 2^{1/2} \ - \end{array}$ | S. A.<br>—               | s. u.<br>—        | 11/2                                | <u>-</u><br>13 | 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>12                  | 8 7          | _                    | E. nicht<br>do.                          |
| Wismar:<br>1. D. A. Meckenburg                 | _                        |                   |                                          | <b>હ</b> . શ.            | s. u.             | 3                                   | _              | 12                                                    | _            | _                    | bo.                                      |
| 2. D. A. Warin=Neu=<br>kloster                 | }_                       | _                 | _                                        | _                        |                   | _                                   | -              | $11^{1/2}$                                            | $7^{1/2}$    | _                    | bo.                                      |
| 3. D. A. Wismar=<br>Redentin                   | <b>}</b> -               | _                 | -                                        | _                        |                   | _                                   | _              | 11                                                    | _            | 8                    | 25 🚜                                     |
| 4. D. A. Wismar=<br>Redentin                   | 6                        | 8                 | $2^{1/2}$                                | S. A.                    | s. u.             | 2                                   |                | 111/2                                                 | 7            | -{                   | E. nicht<br>(sehr<br>selten)             |

|                | Frauenc                                                  | rrheit             |                                     | Rin                     | ber          | arb          | e i         | t                                        |                                       |                            |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| ırbeit         | (Chefrai                                                 | uen)               |                                     |                         | £            | ohnfä        | ţe          |                                          |                                       |                            |
| Sonntagsarbeit | eigne<br>Arbeiter                                        | fremde<br>Arbeiter | Umfang<br>und<br>Zwect              | pro<br>Tag              | pro 1/2 Tag  | * pro Stunde | F pro Monat | Pauschal=<br>und<br>Akkord=<br>säke<br>M | Ur=<br>beits=<br>zeit<br>Stun=<br>den | Bemerkungen                |
|                | Ernte<br>unregelmäßig                                    | _                  | Ferien<br>wenig                     | 26<br>—                 | _            | _            | -           | <u> </u>                                 | _                                     |                            |
|                | Ernte                                                    | _                  | Sommer,<br>leichte<br>Arbeiten      | 1./V.—<br>1./IX.<br>40, | -            | -            |             |                                          | _                                     |                            |
|                | meift nicht                                              | _                  | _                                   | fonft32<br>—            | _            | _            |             |                                          | _                                     |                            |
| _              | —<br>Ernte                                               | _                  | —<br>leichte<br>Arbeiten            |                         | _            | _            |             | <u> </u>                                 | _                                     |                            |
| _              | zuweilen<br>Ernte                                        | _                  | Gartenarbeit                        | 25                      | _            |              |             |                                          | _                                     |                            |
| _              | bo.                                                      | - {                | Jäten, Kar=<br>toffelnachlesen      | } —                     | _            |              | -{          | Stunde<br>4—5 🐴                          | _                                     |                            |
| _              | Rübenhacken,<br>Ernte                                    |                    | 1. Hüten,<br>2. Rüben=              |                         |              | _            | _           | Sommer<br>40<br>—                        | _                                     |                            |
| _              | zuweilen Ernte<br>zeitweise                              | _                  | verziehen<br>—<br>Hüten             |                         | _            | _            | _           | Sommer 40                                | _                                     |                            |
| _              | Ernte,<br>unregelmäßig<br>eventuell                      | _                  | Ferien: Jäten,<br>Weiterfahren<br>— | 40                      |              | _            | -           |                                          |                                       | Eran managis               |
| _              | Ernte<br>—                                               | felten<br>—        | —<br>Hüten                          |                         | <br> -<br> - |              |             |                                          | _                                     | Frau mangels<br>Hofgängers |
| -              | Ernte,<br>unregelmäßig                                   |                    | Sommer                              | 30                      | _            | _            |             | _                                        |                                       |                            |
| -{             | Ernte,<br>stundenweise                                   | } -                | Gartenarbeit                        | 40                      | _            | -            | -           | _                                        | 9                                     |                            |
| -              | Ernte, nachm.                                            |                    | -<br>1. Hüten,                      | _                       | _            | _            | _           | -<br>Sommer<br>27—30                     | _                                     |                            |
| -{             | Ernte, 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> St.<br>Mittagspause | } - {              | 2. leichte<br>Arbeiten              | 40-60                   |              |              |             | u. Rost                                  | _                                     |                            |

|                                                                           |                          |                             | T                                                                  | ägli                     | ch e' Ar                    | beit                                | Bzeit          |                                                                                      |                                                              |                       |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 0 - 4 > 4 4 4                                                             | in                       | ı Somm                      | ier                                                                | ir                       | n Winter                    | c                                   | im S           | ommer                                                                                | im L                                                         | Binter                | Ver≠<br>gütung<br>für             |
| Landwehr=<br>bezirk                                                       | Be=<br>ginn<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr           | Pause<br>Stun=<br>den                                              | Be=<br>ginn<br>um<br>Uhr | Ende<br>um<br>Uhr           | Pause<br>Stun=<br>den               | A Mazimum<br>Ş | Durch:<br>F schnitt                                                                  | <b>A</b> Winimum                                             | O Durch:<br>F schnitt | Über=<br>ftunden<br>pro<br>Stunde |
| Grevesmühlen: 1. D. A. Gabebusch. 2. D.A.Grevesmühlen 3. D.A.Grevesmühlen |                          |                             |                                                                    | _                        |                             | _                                   |                | 10-11<br>11-12<br>11                                                                 | II I                                                         | 7—9<br>7—10<br>—      | <u>-</u><br>-                     |
| Schwerin: 1. A. A. Schwerin . 2. A. A. Mecklenburg 3. D. A. Schwerin .    | 6<br>6                   | 8 8                         | $2^{1/2}$ $2^{1/2}$ $\mathfrak{G}. \ 2$ $2^{1/2}$                  | S. A.<br>S. A.           | S. U.                       | $\frac{2}{2}$ $1^{3/4}$             |                | $11^{1/2} \\ 11^{1/2} \\ 11^{1/2}$                                                   | $7 \\ 7 \\ 6^{1/2}$                                          |                       | E. nichts<br>do.                  |
| 4. D. A. Schwerin . 5. R. A. Schwerin . 6. R. A. Schwerin .               | 6<br>6<br>6              | 8 8 8                       | $ \begin{array}{c c} 2^{1/2} \\ 2^{1/2} \\ 2-2^{1/2} \end{array} $ |                          | S. U.                       | 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ? ? ? | _<br>_<br>_    | $\begin{array}{c c} 11^{1/2} \\ 11^{1/2} \\ 11 \\ 11^{1/2} \\ 111^{1/2} \end{array}$ | $\begin{vmatrix} 6^{1/2} \\ - \\ - \\ 6^{1/2} \end{vmatrix}$ | _                     | verschieden<br>—                  |
| 7. D. A. Schwerin .<br>Ludwigslust:<br>1. A. A. Grabow                    | 6                        | 8                           | 21/2                                                               | ଞ. ୩.<br> <br> -         | e. u.<br>—                  | _                                   |                | 111/2                                                                                | 0-/2                                                         | 8                     | 10—20 🚜<br>—                      |
| 2. D. A. Grabows<br>Eldena                                                | } 6                      | 8                           | $2^{1/2}$                                                          | S. A.                    | s. n.                       | ?                                   | _              | 111/2                                                                                | _                                                            | _                     | 10 🚜                              |
| Hagenow:<br>1. D. A. Toddin                                               | 6                        | 8,<br><b>©</b> .            | 21/4                                                               | S. A.                    | s. u.                       | 13/4                                | _              | 113/4                                                                                | $7^{1/4}$                                                    | -                     | nichts                            |
| 2. R. A. Wittenburg<br>3. R. A. Wittenburg                                |                          | S. U.<br>—<br>—<br>April 6, | _                                                                  |                          | _<br><br>Dft. 6,            | _                                   | <br>12         | 12<br>—                                                                              | 7                                                            | 7—10<br>—             | E. nichts<br>nichts               |
| 4. D. A. Hagenow=<br>Toddin                                               | } 7 {                    | Mai bis<br>August<br>7,     | $2^{1/2}$                                                          | 7 {                      | Jan. bis<br>Febr.<br>S. U., | ?                                   | 91/2           |                                                                                      | _                                                            | _                     | _                                 |
| Provinz<br>Shleswig-Holstein:<br>Kr. Hz. Lauenburg 1                      | _                        | Sept. 6                     | _                                                                  | _                        | März 6                      | _                                   |                | 10-11                                                                                | _                                                            | -                     | nach Lohn=<br>jat                 |
| Kr. Hz. Lauenburg 2<br>Kr. Hz. Lauenburg 3                                | 6                        | 7                           |                                                                    |                          | _                           | _                                   | _              | 10-11<br>10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                              |                                                              | 7 <u>—</u> 9          | 10—20 As<br>40 As                 |

| -              | Francha                            | rbeit              |                                                                     | Riz                  | ıbei        | arb          | eit         |                                          |             |                                                        |
|----------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| ırbei          | (Chefra                            | uen)               |                                                                     |                      | £           | ohnfä        | ţe          |                                          |             |                                                        |
| Sonntagsarbeit | eigne<br>Arbeiter                  | fremde<br>Arbeiter | Umfang<br>und<br>Zwect                                              | pro<br>Tag           | pro 1/2 Tag | % pro Stunde | F pro Monat | Rauschal=<br>und<br>Akkord=<br>säke<br>M | zeit        | Bemerfungen                                            |
|                | Ernte<br>Ernte teilw.<br>eventuell | <br><br>           | —<br>Hüten<br>1. Hüten,<br>2. leichte<br>Arbeiten<br>Kartoffelernte | 50                   |             |              |             | —<br>—<br>Sommer<br>25 und<br>Roft<br>—  | _<br>_<br>_ | Frau mangels<br>Hofgängers<br>Tage pro<br>Woche<br>bo. |
| _              | Ernte, nachm.                      |                    | hüten                                                               | _                    | _           | _            |             | Sommer                                   |             | 00.                                                    |
| _              | bo.                                | _                  | leichte<br>Arbeiten                                                 | 1/2<br>Frau=<br>lohn |             |              |             | 50                                       | _           |                                                        |
| _              | eventuell                          |                    | bo.                                                                 | do.                  | _           |              |             |                                          |             | bo.                                                    |
| _              | Ernte teilw.                       | -                  | Ernte                                                               | _                    |             | 5-10         | _           |                                          | 6           |                                                        |
| _              | Ernte                              |                    | leichte<br>Arbeiten                                                 | 50                   | _           | _            | _           |                                          |             |                                                        |
| _              | Ernte zeitm.                       | -                  | do.                                                                 | 50                   | _           | -            |             |                                          | - 0         |                                                        |
| _              | Ernte                              | _ (                | -<br>1. Weiter=                                                     |                      | _           | _            | _           |                                          | _           |                                                        |
| -{             | Ernte, halbe<br>Tage               | } - {              | fahren,<br>2. Rartoffel=<br>ernte                                   | _                    | _           | _            | _           | Afford                                   | _           |                                                        |
| -              | Ernte                              |                    | wenig                                                               | 25                   |             | _            | _           |                                          | -           |                                                        |
| _              | Ernte<br>Ernte                     | <u>-</u>           | Weiterfahren<br>—                                                   | _                    | _           | _            | _<br>_      |                                          | _           |                                                        |
| _              | _                                  | _                  | <u> </u>                                                            |                      |             |              |             | _                                        | _           | Dorfgemeinde                                           |
| _              | mangels Hof-<br>gängers            | -                  | Rüben=<br>verziehen,<br>Diftelftechen<br>Ernte                      | 60                   |             |              | _           | _                                        | _           |                                                        |
| _              | vereinzelt                         | _                  |                                                                     | _                    | -           |              | -           | ~ -                                      | _           |                                                        |
|                | Ernte                              |                    | Hüten                                                               |                      |             |              |             | Sommer 60—75<br>u. Kost                  | _           |                                                        |

- M.=Strelig 1 (R.) Mobiliar 1500—2500 Mf.
  - 2 (D.) Mobiliar 1500, Kuh 180 Mk. Prämien zahlt meist die Herrschaft.
  - $3 (\Re.): 1350 \Re f., -4 (\Re.): 2-3000 \Re f.$
  - 5 (D.) Gebäude 2000—2300 Mf.; Mobiliar 1000 bis 1200 Mf.
  - 6 (Kirchengut) 1500—2000 Mf. (Mobiliar).

Fast überall bestehen Viehversicherungen auf Gegenseitigkeit für Kühe und Schweine, denen die Arbeiter "mit geringen Ausnahmen" angehören; auf einem Rittergute im Südosten (4) ersetzen sich die Leute ihre Kühe unter sich mit <sup>2</sup>/<sub>3</sub> des Wertes; sie zahlen pro Jahr ca. 5 Mk. M.-Schwerin:

- Klosteramt Malchow (Waren 1): Mobiliar (ansässige) ca. 1200 Mk. Ruhgilbe auf dem Gute: Versicherungssumme 120 Mk., Beiträge pro Monat 50 Vf.
- R. A. Buckow (Südosten Waren 2): Mobiliar und Vieh 1150 Mk.
- D. A. Wredenhagen (Waren 3): Jährliche Beiträge für das Mobiliar 2 Mk., Versicherungssumme 1200 Mk., Kühe 200 Mk. (Prämie 6 Mk.).
- R. A. Stavenhagen (Malchin 1): 1000—1500 Mk. (Mobiliar); das neben auf den Gütern Kuhkassen mit 5—7 Mk. Beitrag und 150—180 Mk. Entschädigung im Fall Sterbens oder Alters (13 Jahr).
- Ebenda (Malchin 6): Mobiliar inkl. Kuh und Schwein 1500—2000 Mk.
- R. A. Jvenack (Malchin 5): Mobiliar 1200—1400 Mk.; Bieh auf Gegenseitigkeit.
- R. A. Güftrow (1): 1400—1800, zuweilen 2400 Mk.; Bieh auf Gegenseitiakeit.
- R. A. Güstrow (3): Mobiliar 1000—1200 Mt.; im Fall Kuhsterbens fontribuiert die Herrschaft und die übrigen Arbeiter mit je 1/3 des Wertes. Schweine versichern die Leute untereinander.
- D. A. Güstrow (4): Mobiliar 1500—1800 Mk.; Kuhversicherungsvereine "existieren überall", ebenso in allen folgenden Fällen.
- R. A. Snoien (Ribnit 1): Mobiliar 1200-1500 Mf.
- Ebenda (Ribnit 3): Mobiliar 800—1200 Mf.
- D. A. Dargun=Gnoien=Neukalden (Malchin 4): Mobiliar 1500 Mk. Ebenda (Ribnig 4): Mobiliar 600 Mk.
- Amt Ribnig (Rostock 3): Mobiliar 1200 Mf.
- Ebenda (Rostock 1): Mobiliar und Vieh 1200 Mk.

Rlosteramt Dobbertin (Parchim 2): Mobiliar 1700 Mf.

- R. A. Goldberg (Rostock 2): Mobiliar 1500 Mk.
- R. A. Lübz (Parchim 3): 1100—1800 Mf. das Mobiliar.
- R. A. Crivity (Doberan 3): Mobiliar inkl. Vorräte exkl. Kuh 1200 bis 1500 Mk.
- R. A. Grabow (Ludwigsluft 1): Mobiliar 800—1200 Mf.
- D. A. Grabow-Clbena (Ludwigsluft 2): 1650—2500 Mf. das Mobiliar.
- D. A. Toddin (Hagenow 1): nach dem Werte, Prämie 3 Mf.
- R. A. Wittenburg (Hagenow 2): Mobiliar 12—1800 Mf.
- R. A. Wittenburg (Hagenow 3): Mobiliar 1300—1800 Mf.
- D. A. Hagenow-Toddin (Hagenow 4): Mobiliar, Ruh, 2 Schweine 600—1800 Mf.
- D. A. Bügow (Doberan 1): Mobiliar 2000 Mf.
- D. A. Warin-Neukloster-Sternberg (Wismar 2): Mobiliar 1000 Mk.
- R. A. Buckow (Doberan 4): Mobiliar 1500—2000 Mk.
- D. A. Wismar-Reddentin (Wismar 4): Mobiliar 2500-3000 Mf.
- R. A. Mecklenburg (Wismar 1): Mobiliar 800—1000 Mk.
- R. A. Schwerin (Schwerin 1): Mobiliar 1500 Mf.
- D. A. Schwerin (Schwerin 3): Mobiliar 800—1200 Mf.
- R. A. Schwerin (Schwerin 6): Mobiliar inkl. Kuh 1200 Mk.
- R. A. Schwerin (Schwerin 1): Ganzes Juventar 1200—1500 Mf.
- D. A. Schwerin (Schwerin 7): 1200-1300 Mf.
- D. A. Schwerin (Schwerin 4): Ganzes Inventar 800—1200 Mf.
- R. A. Schwerin (Wismar 5): Mobiliar und Vieh 1200-1600 Mf.
- D. A. Gabebusch (Grevesmühlen 1): Mobiliar 700-800 Mf.
- D. A. Grevesmühlen (Grevesmühlen 2): Mobiliar 400—1200 Mf.
- D. A. Grevesmühlen (Grevesmühlen 3): Mobiliar 1350 Mf.

Im Amt Grevesmühlen gehen die Arbeiter neuerdings von der Kuhgilde ab und zu Versicherungsgesellschaften über. Die Gebäude im Domanium sind mit dem vollen Wert obligatorisch bei der Domanialsbrandkasse versichert. Aus der Ritterschaft des Amtes Mecklenburg wird behauptet, die Mobiliar-Versicherungssumme im Domanium sei niedriger, weil die Leute dort weniger gutes Mobiliar besitzen. Die Zahlen bestätigen dies im allgemeinen nicht. Sie sind am höchsten südlich und südöstlich von Schwerin, am niedrigsten im Nordwesten.

Im Kreise Herzogtum Lauenburg werden 600—1000 Mt. als Verssicherungssumme angegeben. Im Rateburgischen haben Tagelöhner auf den Gütern und Deputatisten regelmäßig die Kontraktspflicht, sich zu versichern.

Aus Mecklenburg-Strelit wird vom Domanium von "sehr starker", von der Ritterschaft von geringer Beteiligung an den Sparkassen berichtet. Derselbe Gegensatz wiederholt sich in den Berichten vom Klostersamt Malchow und aus dem Domanialamt Güstrow einerseits und aus dem Ritterschaftlichen Amt Güstrow andererseits, und ebenso zwischen dem Domanialamt Darguns Gnoien und den Ritterschaftlichen Ämtern Gnoien und Ribnitz. Vom Domanium wird jedoch, was die jungen Leute anlangt, trotz gesteigerter Löhne eine Abnahme des Sparens behauptet. Aus dem Süden und Südwesten wird eine Beteiligung am Sparen im allgemeinen nur für Dienstboten (behuss Beschaffung des Inventars zur Annahme einer Hoftagelöhnerstelle) berichtet, mehrsach (hier auch vom Domanium) wird bestritten, daß gespart werde. Letztere Angabe sindet sich vereinzelt auch in den Ämtern des Nordwestens und im Ritterschaftlichen Amte Schwerin, sonst gilt es offenbar als Regel, daß ein erheblicher Teil der Arbeiter Spareinlagen besitzt.

Konsumvereine bestehen nicht bezw. ihre Errichtung soll an dem Mißtrauen der Arbeiter regelmäßig scheitern.

Fortbildungsschulen existieren zum Teil in den Domanialdörfern des Amtes Güstrow, werden aber nach den Berichten nur von Handwerkern benut, sonst giebt es nur einige Handarbeitsschulen für Mädchen. Lettere sind im Domanialamt Hagenow = Toddin obligatorisch eingeführt und geben Mittwoch und Sonnabend abends Unterricht; ähnliche Schulen, aber nicht überall obligatorisch, existieren auch im Ritterschaftlichen und im Domanialamt Schwerin. Kleinkinderschulen kommen im Ritterschaftzlichen Umt Wittenburg vereinzelt vor, sie sind sonst nach Angabe der Berichte fast durchweg entbehrlich, da die Frauen, zumal wenn sie kleine Kinder haben, nicht mitarbeiten.

Volksbibliotheken existieren in M.-Strelit nur vereinzelt, aber mit guter Benutung, — während eine solche im Ritterschaftlichen Amte Buckow eigentlich nur von "Berliner Hofgängern" stattsinden soll, ähnlich im Ritterschaftlichen Amte Güstrow; Zeitungen und zwar Lokalblätter werden mehrfach gehalten. Für die Arbeiter werden im Osten von M. Schwerin mehrfach der "Nachbar" und das "Mecklenburgische Sonntagsblatt" gehalten. Den "Nachbar" halten auch die Leute selbst, sonst Lokalblätter, die aus Preußen bezogenen Hofgänger auch socialbemokratische Zeitungen. Im Ritterschaftlichen Amt Gnoien begegnen die Volksbibliotheken einer "lebhaften Passion", sonst bestehen sie in der Rostocker und Ribnitzer Gegend nur stellenweise und halten auch nur kleine Bruchteile der Arbeiter Zeitungen, meist Lokalblätter. Im Süden

hält die Gutsherrschaft den Leuten "chriftliche" Zeitschriften, auch für den Winter andere Zeitungen; die Lektüre socialdemokratischer Schriften soll im Abnehmen begriffen sein, die Volksbibliotheken im Nitterschaftslichen Amte Crivit wesentlich nur von den "fremden" Hofgängern bemut werden. Im Domanialante Grabow-Eldena lesen die Leute liberale, weniger socialistische Zeitungen, ebenso im Nitterschaftlichen Amte Wittensburg. Volksbibliotheken, die sehr gut benut werden, kommen im Nitterschaftlichen Amte Vützow und im Schweriner Domanium jetzt in Aufsnahme und werden im Nordwesten namentlich von Geistlichen eingerichtet; an Zeitungen halten die Arbeitgeber den Leuten dort das "Volk", dasneben den "Nachbar" und Missionsblätter.

Was den Arbeitsmarkt anlangt, so hängt der Umfang des Arsbeitsangebots hier in deutlich erkennbarer Weise von der Nähe größerer Bauerndörser ab. Im allgemeinen stand schon 1875 fest, daß die Ritterschaft allenthalben unter Arbeitermangel litt und diese Lücke aus dem Domanium, namentlich der Hagenower Gegend ergänzt wurde. Diese Erscheinung ist sich wesentlich gleich geblieben. Nur diesenigen ritterschaftlichen Güter, welche in der Nähe von Domanialbörsern liegen, haben, und zwar zum Teil trozdem sie Rübenbau betreiben, genügend Arbeitskräfte.

## III. Die einzelnen Kategorien von Arbeitern.

#### 1. Gefinde.

Das Feldgesinde sitt auf Jahreskontrakt, kündbar Ostern zum 24. Oktober. Das Hausgesinde zu persönlichem Bedarf (Kutscher, Diener, Hausmädchen 2c.) hat mehrfach Vierteljahrskontrakte.

Die Zahl des gehaltenen Gesindes ist hier wie sonst meist nicht erssichtlich. Ein Domanialgut im Amte Wredenhagen mit Körnerbau und Brennerei — 913 ha groß — hält 2 Wirtschafter, 1 Vogt, 11 ledige Knechte. Ein 1713 ha großes Rittergut mit Weidewirtschaft im Ritterschaftlichen Amte Grabow hält nur 9 ledige Knechte. Ein Domanialspachtgut von 778 ha im Amte Grabowseldena hält: 1 Vogt, 1 Vorstnecht, 1 Kuhhirten, 1 Schäfer, 2 Schäferknechte, 1 Rademacher, 1 Meier, 7—8 Knechte, 1—2 Jungen.

In seiner Gesamtstellung unterscheibet sich das Gesinde hier in keiner Weise von dem in Pommern üblichen Verhältnis. Die Wirt-

schaftsbeamten und älteren Knechte werden meist als Deputanten ge= halten.

Die Löhne der ledigen Knechte giebt die Tabelle wieder. Die sehr mannigfaltigen Lohnrelationen der verschiedenen Kategorien bieten im einzelnen kein besonderes Interesse; folgende mögen aus den verschiedenen Landesteilen mitgeteilt sein:

M.=Strelit 1 (R.): Bogt 240, Schäfer 200 Mk. und Deputat, Vorknecht 180 Mk. und Kost, Pferdeknecht 150—180, Schäferknecht 130, Schweineknecht 150—180 Mk. und Kost, Kuhhirt 100 Mk. und Deputat,

Wirtschafterin 360, Meierin 210—240, Stubenmädchen 90—120, Küchenmädchen 150, Leuteköchin 120, Milchmädchen 100, Scheuermädchen 100 Mf.

- M.=Streliß 5 (Dom.): Vogt 300, Oberschäfer 240, Schäferknecht 210, Pferdeknecht 150, Halbknecht 120, Junge 90, 60 Mk., Wirtschafterin 300, Ausgeberin 240, Köchin 180, Stubensmädchen 150, Küchenmädchen, Hausmädchen 120, Außensmädchen 100 Mk.
- Amt Ribnit (Rostock 1) Rittergut 268 ha groß —: Schäfermeister 250, Vorknecht 200, Knecht 160, Junge 100 Mk., Wirtschafterin 250—300, Mägde 120—130 Mk.
- Klosteramt Dobbertin (Parchim 2) Gut 976 ha groß —: Pferdeund Schäferknechte 175 Mk.,

Wirtschafterin 300, Leuteköchin 105, Milchmädchen 100, Hausmädchen 105 Mk.

Ritt. Amt Lübz (Parchim 3) — Gut 608 ha groß —: Vogt 300, Schäfer 200, Pferdeknecht 160, Schäferknecht 150, Schweinesknecht 150 Mk.,

Wirtschafterin 300—350, Meierin 250—300, Leuteköchin 150—180, Hausmädchen 100—120, Milchmädchen do.

Ritt. Amt Schwerin (3) — Gut 518 ha groß —: Pferdeknecht 150 Mk.,

Wirtschafterin 250, Meierin 210, Köchin, Hausmädchen 135, Milchmädchen 125 Mk.

Dom.=A. Wismar=Rebentin (Wismar 4) — Erbpachthof von 153 ha —: Vogt 300, Deputatknecht 160, ledige Pferdeknechte 165, 90, Schweineknecht 120, Kuhknecht 208 Mk., Mägde 150, 114, 108 Mk. Über die Beköstigung liegen nur einzelne Angaben vor.

Es gehört stets täglich mittags, in der Ernte auch abends, Fleisch und morgens und abends Milchsuppe dazu, oder statt der Milchsuppe Kartoffeln und Heringe.

Im Nitterschaftlichen Amte Güstrow wird dazu 7 kg Brot pro Woche, ½ kg Butter und in der Ernte pro Woche ½ kg Speck und ½ kg Käse gegeben, ferner im Sommer Dünnbier nach Belieben. — Im Nitterschaftlichen Amte Mecklenburg sind von den 5 täglichen Mahlseiten 3 warm, davon 2 täglich mit Fleisch, in der Ernte wird Wurst, Käse 2c. außerdem auß Butterbrot gegeben und im ganzen Sommer Dünnbier nach Belieben, anderwärts in der Ernte bis 3 Fleichmahlseiten.

Daß dem beköstigten Gesinde Land gegeben wird, ist hier nur stellens weise gebräuchlich, die Gewährung von Flachsland ist noch am häufigsten.

Den Mägden wird mehrfach Flachs, Leinen und Wolle, so im Amt Ribnit (Rostock 1) 14 m Leinen, 8 kg Flachs, ½ kg Wolle verabsfolgt. Die Knechte erhalten für je 2 oder 3 Dienstjahre einen Reiserock, ziehen sie vor der Zeit, auf welche er berechnet ist, ab, so müssen sie meist seinen Wert pro rata erstatten oder ihn zurückgeben.

Entsprechend der guten Ernährung sind die Deputate, welche versheirateten Knechten gegeben werden, recht erhebliche. Es wird davon im nächsten Abschnitt zu sprechen sein.

Im Jahre 1872 rechnete man auf einen Knecht nach Angabe des Grafen Bassewitz:

Im Sommer 7, im Winter 6 kg Brot pro Woche, Butter und Schmalz 1 kg pro Woche, Kartoffeln pro Jahr 26 Scheffel, Fleisch, Speck 1 Ctr. pro Jahr, Wilch 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pott pro Tag, ferner Suppenmehl, Gemüse, Gewürze.

Dabei erhielt der Knecht 35-60 Thir. Lohn.

Wie aus den obigen Angaben ersichtlich, hat namentlich der Fleisch= konsum eine erhebliche Steigung erfahren.

Aus dem Kreise Herzogtum Lauenburg, wo die Kontrakte des Gessindes mehrkach vom 1. Mai oder 1. November laufen, werden folgende Löhne angegeben (2):

Meierist 543,28 Mf. und Kost, Wirtschafterin 210, Meiereiböttcher 240, Feldwogt 240, Schäferknecht 180, Pferdeknechte 165, Schmiedesgeselle 260 Mf., Mägde 150 Mf.

### 2. Softagelöhner und Deputanten.

Die Verhältnisse der Hoftagelöhner (= Inftleute) bildeten den Gegenstand der früher erwähnten Verordnung vom 15./5. 1848. Die Einsetzung der Schiedskommissarien bildete in ihrer Art eine Analogie der preußischen Regulierungen, aber auf dem Gebiete der dort ignorierten Arbeiterverhältnisse. Die damals unter Mitwirkung von Regierungsstommissaren für die einzelnen Güter festgestellten "Regulative" bestehen auf zahlreichen Gütern, wenn auch ohne gesetzlichen Zwang, als Grundlage des Arbeitsverhältnisses weiter. Der Arbeitskontrakt der Hofstagelöhner und Deputanten gilt, wie auch die Schlußklausel der beiden als Beispiel abgedruckten Kontraktsformulare zeigt, noch heute mehr oder weniger als eine Beleihung des Hoftagelöhners mit genossenschaftslichen Anrechten im Gutsbezirk, — vgl. ad 3 die Verlosung der Landmaße — von seiten des Herrn gegen "ungemessene Dienste".

Die im Jahre 1872 in Kraft befindlichen Regulative setzten für die Familie meist folgende Emolumente fest:

- 60 Quadratruten (mecklenburgische) = 12,5 a Garten,
- 40 Quadratruten = 8 a Kartoffelland (4 Scheffel (160 1) Saat, 30 Ernte, 26 (ca. 10 hl) Reinertrag),
- 60 Quadratruten = 12,5 a Roggenland (1 Scheffel Saat, 7 Ernte, 6 (= 2,4 hl) Reinertrag),
- 60 Quadratruten = 12,5 a Haferland ( $1^{1/2}$ Scheffel Saat,  $10^{1/2}$  Ernte, 4 (= 3,6 hl) Reinertrag),
- 24 Quadratruten Leinland, im ganzen etwa ½ ha Land mit ca. 10 Str. Kartoffeln und Haltung von 1 Kuh, 3 Schafen (ca. 7,4 Str. Cerealien Reinertrag).

Daneben wurde den Hoftagelöhnern ein Tagelohn von 8-10 Schilling  $(50-62^{1/2}~\rm Rfg.)$  pro Mann,  $5-7~(31^{1/4}-43^{8/4}~\rm Rfg.)$  pro Hofgänger,  $8~(50~\rm Rf.)$  pro Frau gegeben und  $60-70~\rm Tage$  in Anteil gedroschen (meist wohl bedeutend mehr), während die Deputatisten  $35-80~\rm Thlr.$  Jahreslohn erhielten.

Die allgemeinen Grundlagen des Verhältnisses sind, wie die Tabelle zeigt, dieselben geblieben, nur hat der Rübenbau mehrfach zu einer Einsschränkung des gewährten Areals geführt, während andererseits die unsentgeltlich zu leistenden Hoftage meist weggefallen und die Geldlöhne gestiegen sind. Namentlich scheint dies bei der Ritterschaft der Fall zu sein. Das Roggenland ist in den Rübengegenden und auch sonst vielfach

burch Getreidedeputat, stellenweise auch durch die Befugnis, Getreide zu festen Preisen vom Gut zu entnehmen, ersetzt. Wo das alte, naturals wirtschaftliche Verhältnis noch besteht, — z. B. mehrsach in Mecklenburgs Strelit, — sind die Varlöhne außerordentlich geringe (1 Mk. wöchentlich dem Mann während der 27 Wochen, in denen nicht gedroschen wird).

Die Cercalieneinkünfte sind meist so gestaltet, daß außerhalb der Dreschzeit ein Deputat — teils für das Jahr festgestellt, teils nach der Zeit der Tagelohnwochen — gegeben wird. In Mecklenburg Strelitz. B. wird bei der Ritterschaft und auf dem Domanium auf 18 Arbeitztage 1 Scheffel Roggen und 1 Scheffel Gerste gerechnet; einige Ritters güter geben statt dessen in der dreschfreien Zeit gegen je 3 Mk. alle Woche 80 Pfd. Roggen und 74 Pfd. Gerste ab.

An Angaben über die Zusammensetzung der Gesamteinkünfte liegen folgende nor:

| folgenoe vor:                           |        |        |        |       |                 |                |               |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-----------------|----------------|---------------|
|                                         | Weizen | Roggen | Gerfte | Hafer | Erbsen          | Menge=<br>korn | Zu=<br>fammen |
| M.=Strelit 4 (A.)                       | Ctr.   | Ctr.   | Ctr.   | Ctr.  | Ctr.            | Ctr.           | Ctr.          |
| Deputat:                                |        | 11,2   | 9,8    | -     | _               | _              | 20            |
| Dreschertag:                            | 18     | 4      | 3      | 10    | 5               | _              | 40            |
| Zusammen:                               | 18     | 15,2   | 12,8   | 10    | 5               | _              | 60            |
| Rlosteramt Dobbertin (Parchim 2):       |        |        |        |       |                 |                |               |
| Landertrag:                             |        | 3      | _      | 3     |                 | _              | 6             |
| Dreschertrag:                           |        |        | _      | _     | _               | _              | 30            |
| Nittersch. Amt Lübz<br>(Parchim 3):     |        |        |        |       | Zusc            | ımmen:         | 36            |
| Deputat:                                | _      | 3      | 2      |       |                 | _              | 5             |
| Dreschertrag:                           |        | 13     |        | 18    | $\overline{}_2$ | ,5             | 33,5          |
| Zusammen:                               |        | 16     |        | 20    | 2,              | .5             | 39,5          |
| Rittersch. Amt Stavenhagen (Malchin 1): |        |        |        |       | -,              |                | 00,0          |
| Deputatforn:                            |        | 1,5    | _      | _     |                 | _              | 1,5           |
| Drescherlohn:                           | 8,3    | 7,5    | 1,9    | 6,4   |                 | . 5            | 29,1          |
| Dazu vom Gut bezogen:                   | _      | 15,2   | 7,3    |       |                 | _              | 22,5          |
| Zusammen:                               | 8,3    | 22,7   | 9,2    | 6,4   |                 | 5              | 53,1          |
| D. A. Dargun=Gnoien<br>(Malchin 2):     |        |        |        |       |                 |                |               |
| Deputat:                                | _      |        |        | _     |                 |                | ca. 35        |
| Cbendas. (Malchin 4): Deputat           | : —    | 4,8    |        | _     |                 |                | 4,8           |
| Drescherlohn                            |        | _      |        | _     |                 | _              | 56,7          |
|                                         |        |        |        |       | Bus             | ımmen:         | 61,5          |

|                                             | Weizen | Roggen | Gerste | Hafer | Erbsen | Menge=<br>korn | Zu=<br>fammen: |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|----------------|----------------|
| R. A. Güstrow (2)                           | Ctr.   | Ctr.   | Ctr.   | Ctr.  | Ctr.   | Ctr.           | Ctr.           |
| (Deputat):                                  |        |        |        |       | _      |                | 30             |
| R. A. Gnoien 656 ha (Ribnit 1)              | ):     |        |        |       |        |                |                |
| Dreschertrag:                               | _      |        |        | -     |        |                | 60             |
| R. A. Gnoien 749 ha                         |        |        |        |       |        |                |                |
| (Ribnit 3):                                 |        |        |        |       |        |                |                |
| Deputat:                                    |        | 7,2    |        |       | _      |                | 7,2            |
| Drescherlohn:                               | 6      | 7      | 3      | 8     |        | 5              | 27             |
| Zusammen:                                   | 6      | 12,2   | 3      | 8     | _      | 5              | 34,2           |
| D. A. Dargun-Gnoien 492 ha<br>(Ribnit 4):   |        |        |        |       |        |                |                |
| Deputat:                                    | _      | 15     | 4      |       |        |                | 19             |
| Drescherlohn:                               | 6,4    | 18     | 1,7    |       | 21,6   | _              | 47,7           |
| Zusammen:                                   | 6,4    | 33     | 5,7    |       | 21,6   |                | 66,7           |
| m or durs 760 L                             |        |        |        |       |        |                |                |
| R. A. Goldberg 763 ha                       |        |        |        |       |        |                | 6-7            |
| (Roftock 2) Deputat:<br>Dreschertrag:       | _      |        | _      | _     |        |                | 50-60          |
| Drefajerray.                                |        |        |        |       |        |                |                |
| O Or Manin Bankrattan                       |        |        |        |       | Zus    | ammen          | : 56–67        |
| D. A. Warin=Neukloster<br>(Wismar 6) 373 ha |        |        |        |       |        |                |                |
| Deputat:                                    | 1,05   | 16,1   | 8,5    |       | 4      | _              | 29,6           |
| D. A. Gadebusch                             | 1,00   | 10,1   | 0,0    |       | -      |                | _0,0           |
| (Grevesmühlen 1) 422 ha:                    |        |        |        |       |        |                |                |
| V. Gut bezogen:                             |        | 9,6    | 4      |       |        |                | 13,4           |
| Dreschertrag:                               |        |        | _      | _     | -      |                | 48             |
| 3                                           |        |        |        |       | 2,,,   | ammen          | : 61,4         |
| D. A. Mecklenburg                           |        |        |        |       | رس     | ummen          | . 01,4         |
| (Schwerin 2) 588 u. 226 ha:                 |        |        |        |       |        |                |                |
| Deputat:                                    | 1      | 21     | 10     | 1     | 4,8    |                | 37,8           |
| D. A. Grabow-Cldena                         | _      |        |        |       | •      |                |                |
| (Ludwigslust 2) 778 ha:                     |        |        |        |       |        |                |                |
| Deputanten:                                 | 0,9    | 21     | 4,2    | 3,6   | 3,6    | _              | 33,3           |
| Drescher:                                   | -      |        |        |       |        | _              | 55             |
| , ,                                         |        |        |        |       |        |                |                |

Ein Generalberichterstatter aus dem nördlichen Mecklenburg giebt solgende Erträge des Dreschanteiles auf einem Domanialpachtgut an: Es wurden verdient in Neuscheffeln von 14 Drescherfamilien des Gutes zusammen:

|         | Weizen | Roggen | Gerste | Hafer | Erbsen,<br>Bohnen | zusammen | Bemer=<br>kungen |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------------------|----------|------------------|
| 1881/2  | 91     | 157    | 57     | 289   | 81                | 668      | Mißernte         |
| 1882/3  | 259    | 254    | 16     | 363   | 127               | 1019     |                  |
| 1883/4  | 222    | 169    | 29     | 258   | <b>7</b> 3        | 742      |                  |
| 1884/5  | 202    | 170    | 17     | 327   | 67                | 783      |                  |
| 1885/6  | 288    | 277    | 17     | 282   | 153               | 1067     |                  |
| 1886/7  | 319    | 214    | 27     | 595   | 135               | 1290     |                  |
| 1887/8  | 269    | 207    | 24     | 318   | 202               | 1082     |                  |
| 1888/9  | 212    | 153    | 19     | 347   | 36                | 767      |                  |
| 1889/90 | 294    | 119    | 15     | 393   | 90                | 917      |                  |

Die mehrfach außerordentlich hohen Getreideauffünfte lassen allein schon auf einen hohen Cerealienkonsum schließen. Allerdings ist nicht mit Sicherheit näher zu bestimmen, welcher Konsum als normaler gilt. Das Minimum an Brotkorn in den Deputaten ist 22 Ctr. Roggen und Weizen und ein nicht näher zu identificierender Bruchteil der Gerste.

Nach Kompensierung der angegebenen Käufe und Verkäufe wird in einigen ritterschaftlichen Bezirken des Ostens und Südens der Restbetrag, der der Familie verbleibt, auf ca. 33 Ctr. angenommen (Parchim 3, Malchim 1), im Norden beträgt ein Deputat im Domanialamt Mecklensburg 37,8 Ctr.; bei 40 Ctr. Einnahme wird sowohl im Osten (Strelig) als im Westen (Schwerin 6) Getreide verkauft, zu 36 Ctr. (Durchschnitt) im Westen zugekauft (Schwerin 2). Es scheint sich der übliche Bedarfzwischen 33 und 38 Ctr. zu bewegen für Familien von 2 erwachsenen, 1 annähernd erwachsenen Person (Hofgänger) und einigen Kindern inkl. des üblicherweise gehaltenen Kleinviehs.

Der Fleischkonsum ist notorisch und wie auch die Berichte ergeben, ein relativ sehr hoher; es ist leider nicht zu ersehen, wie viel Schweine die Leute schlachten. Nur aus dem R. A. Gnoien (Ribnit 3) wird berichtet, daß 1 Schwein geschlachtet, 2—3 verkauft werden. Der hohe Schweinepreis erleichterte den Vertrieb und damit den Ankauf frischen Fleisches aus dem Erlös. Dieser Schweineverkauf, früher auch sonst meist 2—3 Stück und eine Anzahl Ferkel im Jahre umfassend, ist durch das Zusammentressen niedriger Schweines mit hohen Getreidepreisen stark eingeschränkt worden.

Der Kartoffelkonsum ist, wie Tabelle B ergiebt, augenscheinlich geringer als im Osten; bei den Dreschern ist in guten Jahren bei etwas Schristen LV. — Länds. Arbeiterstrage III.

größerer Kartoffellandanweisung ein Verkauf von Kartoffeln häufig, der im Often zu den Seltenheiten gehört.

Die wesentlichen Grundlagen des Verhältnisses der Hoftagelöhner sind sonst aus den Tabellen ersichtlich. Im einzelnen ist noch zu bemerken:

- 1. Die Wohnung besteht regelmäßig aus den gleichen Räumlichkeiten wie im benachbarten Pommern. Nähere und Größenangaben sind folgende:
  - Mecklenburg-Strelit 5 (Dom.): Stube 20, Stubenkammer 8, Speise-kammer 6, Küche 6, Flur 6, Keller 4, Stall 20, Bodenraum 46 qm Fläche.
  - Kr.-A. Dobbertin (Parchim 2): Stube, 2 Kammern, 1 Altenteilsstube, Küche, Stallung für Kühe, Schweine, Gänse, Federvieh, Holzund Torfgelaß.
  - R. A. Lübz (Parchim 3): Diele, Küche, heizbare Stube 16—18 qm, 1 meist heizbare Stubenkammer, 1 Außenkammer (Schlafstelle für den Hofgänger) beide zusammen 12—16 qm, Boden-raum, Stall.
  - Amt Ribnit (Rostock 3): Stube 16, 2 Kammern à 10 qm, Küche, D.-A. Grevesmühlen 3: Stube  $4\times 4$  qm, 2 Kammern, Küche, Keller, Boden.

Regelmäßig stellt die Wohnung <sup>1/4</sup> einer Kate dar, so daß der Rauchboden gemeinsam, alle andern Räume für jede Familie gesondert sind. Zur Wohnung gehört ein Garten, der meist mit Gemüse und Obst, oder auch mit Kartosseln bepflanzt ist, von verschiedener aus Tabelle Aersichtlicher Größe.

Die Kosten bes Aufbaus einer Gutstagelöhnerwohnung werden im D.=A. Gabebusch (Grevesmühlen 1) auf 5000 Mk. angegeben, im R. A. Crivit (Doberan 3) auf 1500—1800 Mk. Erstere Angabe bezieht sich wohl auf das ganze Haus à 4 Wohnungen.

Miete bezw. Arbeitsleistungen für die Wohnung, die früher überall üblich waren, sinden jetzt nur noch teilweise statt. Ihr Betrag wird, wo Berichte vorliegen, angegeben auf:

- 25 Mk. im Klosteramt Malchow (Wurm 1), 42 Mk. im Großherzogtum Mecklenburg-Strelit (2 D.),
- 100 Hofgängertage im R. A. Lübz (Parchim 3), woselbst dies aber nur noch auf einzelnen Gütern vorkommt,
- 40 Sommer=, 40 Wintertage bes Hofgängers im R. A. Gnoien (Ribnig 3),

ebenso im R. A. Crivit (Doberan 3) und im R. A. Mecklenburg (Schwerin 2),

1 Frauentag pro Woche im D.-A. Grevesmühlen 3.

Bei den Deputatknechten fallen die für die Wohnung unentgeltlich zu leistenden Tage regelmäßig fort.

- 2. Die Dreschzeit ist sehr verschieden. Sie beträgt, soweit Angaben vorliegen:
  - in Mecklenburg Strelit (R.) 4: (½ Rüben) 10 Wochen (Verdienst 40 Etr.), im Domanium 2: 25 Wochen (Rüben gebaut),
  - im Kl.=A. Dobbertin (Parchim 2): 80 Tage (Größe des Gutes 976 ha), Verdienst 30 Ctr.
    - = N. A. Lübz (Parchim 3): 60—70 Tage (Größe 608 ha), Berdienst 31 Etr.,
    - = Amt Ribnig (Rostock 1): 1/4 Jahr (Größe 268 ha).
  - = R. A. Schwerin (Wismar 5): 100 Tage (600 ha) teilweise Rübenbau.
  - = D.=A. Grevesmühlen 2: 80 Tage (235 ha), ebendort 3: mindestens 100 Tage (828 ha),
  - # R. A. Mecklenburg (Schwerin 2): 100 Tage (588 bezw. 225 ha) Verdienst 37,8 Ctr.,
  - = R. A. Stavenhagen (Malchim 1): 30 Tage (Rübenbau) Verdienst 29 Ctr.

Offenbar halten die einzelnen Güter verschieden viele Dreschersfamilien auf die gleiche Fläche mit Korn bestandenen Ackers; der Rübenbau schränkt die Dreschzeit und den Verdienst für die einzelne Familie ein, soust ist für die Verschiedenheit des Verdienstes bei gleicher Arbeitszeit der Umfang der Verwendung des Maschinendrusches maßegebend.

Der Dreschertrag steht für die Arbeiter meist im Vordergrund des Interesses. Wo Geldschätzungen des Einkommens vorliegen, beträgt er dem Taxwerte nach häusig die Hälfte des Gesamteinkommens inkl. sämtslicher direkten und indirekten Emolumente.

An sehr vielen Stellen in allen Gegenden — namentlich wo der Kornbau an relativer Bedeutung mehr zurücktritt, — sind neben den Dreschern die Deputatisten als Feldgesinde verwendet. Ihre Stellung unterscheidet sich von derzenigen, welche sie in Pommern, wo die Verwandlung der Drescher in Deputatisten sehr weit vorgeschritten ist, in nichts. Sie sind auch hier teils ein Ersat für die Drescher und ershalten dann Tagelohn, teils ein Ersat sür das knapp werdende Gesinde

und erhalten dann Jahreslohn. Die Deputate bewegen sich meist zwischen 30 und 36 Ctr. Getreibe.

Zu den Cerealieneinkünften und der Naturalieneinnahme überhaupt bemerken die Berichte hier, wie in den andern Distrikten, daß ihr Wert für den Arbeiter zugleich unschätzbar sei und lediglich von der Leistungsfähigkeit der Frau abhänge. Die gesunkenen Schweinepreise haben ershebliche Verluste für die Leute mit sich gebracht, — pro Ferkel wurden vor Aufhebung des Sinfuhrverbotes 15—20 Mk., jest 3 Mk. bezahlt.

An Korn wird hauptsächlich der Weizen verkauft. Die besseren Wirte verfüttern aber fast ihr gesamtes Korn, auch wenn die Erträge sehr hoch sind, an ihr Vieh; erst das letzte Jahr mit seinen enormen Getreidepreisen reizte zum Verkauf und brachte die Gefahr einer Sinschränkung des eigenen Konsums, zugleich auch, wie schon bemerkt, der Viehzucht.

3. Von entscheidender Bedeutung ist, wie aus den Berichten deutlich hervorgeht, für die Gesammtlage der Hoftagelöhner und deren zukünftige Gestaltung die "Hofgängerfrage".

In Mecklenburg, wie überhaupt im Osten, ist die Lebensfähigkeit des Instrerhältnisses darauf gegründet, daß mehrere Arbeitskräfte aus einem und demselben Hause gestellt werden. Je mehr Arbeitskräfte in einem und demselben Haushalt beköstigt werden, desto weniger kostspielig stellt sich die Ernährung der einzelnen, sofern es sich eben um einen Familienhaushalt handelt, bei welchem die genaueste Anpassung der Beköstigung an die genau gekannten individuellen Bedürfnisse der Beteiligten möglich ist, und nichts verloren geht. Boraussetzung ist also sedenfalls, daß mehrere Arbeitskräfte in demselben Haushalt ernährt werden; nur in diesem Fall ist die denkbar ausgiedigste Benutung der Naturalien möglich: es vereinigen sich dann die Borteile des Konsums am Ort der Produktion und innerhalb der Wirtschaftsgemeinschaft des Großbetriebes mit dersenigen der individualistischen Familienwirtschaft.

Die Naturalien der Hoftagelöhner sind nun jetzt einerseits auf den Bedarf einer Familie mit 1 annähernd erwachsenen Person außer dem Elternpaar und einigen Kindern berechnet, andererseits als Entgelt für 2 Arbeiter und eine halbe Erntearbeitskraft (Frau) gedacht und bemessen. Es verdienen also diese — da die Hofgänger meist nicht voll Erwachsene sind — etwas über 2 vollen Arbeitskräfte den Unterhalt der Familie.

Werben nicht 2, sondern nur 1 volle Arbeitskraft aus dem Haus= halt gestellt, so fällt der ganze Vorteil der Familienwirtschaft fort; es wird dann — wenn nicht die Haltung dieser einen Arbeitskraft entsprechend verteuert werden soll — von dieser nur ½ des Bedarfs der

Familie, falls dieser sich auf gleicher Sohe halt, verdient, bezw., wenn man den Hofgänger nur als 3/4-4/5 Arbeitsfraft rechnet, nur etwa 2/3. In Mecklenburg, wie anderwärts, ist diese Schwierigkeit neuerdings brennend geworden. Einerseits entzieht die Militärpflicht die Kinder den Eltern gerade in dem Zeitpunkt, wo deren Kräfte abzunehmen beginnen. Andererseits sind junge Chepaare nicht im stande, eigne Kinder zu stellen, und macht die als Ersatz eintretende Mitarbeit der Frau eine rationelle Wirtschaftsführung unmöglich. Namentlich aber entzieht der Abzug der jungen Leute in die Städte den Tagelöhnern die Kinder oft verhältnismäßig früh und finden sich inländische Arbeiter sehr selten zur Übernahme von Hofgängerstellen bereit. Infolgedessen muffen Hof= gänger von anderwärts bezogen werden und übernehmen teils herunter= gekommene Handwerker, teils zweifelhafte, aus Berlin (!) verschriebene Perfönlichkeiten diese Stellen. Für Stellung guter Hofganger werden ben Arbeitern Zulagen, bis zu 25 Pf. pro Tag, gewährt, namentlich wenn Hofgänger gestellt werden sollen, die mähen können, anderwärts neben dem Tagelohn des Hofgängers feste Zuschüsse von 20 Mk., stellenweise auch mehr, pro Jahr. Da sich die Schwierigkeiten fortgesetzt verschärfen, so sind diese Zustände auf die Dauer nicht haltbar.

Stellenweise ist die Haltung des Hofgangers bereits beseitigt und infolgedessen ein Teil des Deputatlandes gefürzt (anderwärts sind vom Deputat Abzüge gemacht, — der Dreschertrag vermindert sich für die Familie ohnehin entsprechend), und läßt man den Arbeiter für Wohnung und Kuhweide Miete zahlen. So im R. A. Lübz (Parchim 3), wo diese Familien ½ Morgen Land weniger haben und für die Wohnung 50, für die Kuhweide 65 Mk. zahlen. In der That scheint Übergang in ein Kleinpachtverhältnis die einzig mögliche Lösung und die gedachte Regelung der erste Schritt dazu.

4. Außerhalb Mecklenburgs nur ganz vereinzelt, hier aber ein typisches — wenn auch nicht überall vorkommendes — Institut ist die Altenteilsregulierung bei den Hoftagelöhnern, welche ihren Charakter als Kleinwirte deutlich zum Ausdruck bringt. Es gilt in einem großen Teil des Landes (Amt Mecklenburg, Amt Schwerin und sonst) als Observanz (ohne ausdrückliche Vereinbarung), daß den nicht mehr voll Arbeitsfähigen, namentlich nicht mehr zum Dreschen genügend bei Kräften befindlichen eigenen Leute ein Altenteilsdeputat, ferner (früher) Wohnung bei den Kindern, sofern diese im Gut bleiben, in der deshalb vielfach vorhandenen Altenteilsstube, anderwärts auch in eigenen Altenteils= wohnungen, gewährt wird, dabei ein der Arbeitsfähigkeit angemeffener

# Tabelle A.

|                                             | Lohnfa                           |                         | umf          | ang be                       | s gewä                     | hrten L                   | landes                | Gezahlte | Feste            | Depu         | tate    | Drefcher                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|------------------|--------------|---------|------------------------------|
| Areis                                       | bes Manr<br>(Hofgänge            |                         | (von         | lder im<br>ber Hei<br>gedüng | richaft                    | 2. Sar=<br>ten<br>(jelbft | Ge=<br>famt=<br>Areal | 2 things | (erfl.           | Futt<br>an   | :er)    | anteil<br>bei<br>Hand=       |
|                                             | <u> Tagelohn</u>                 | Jah=<br>res=<br>lohn    | zu E<br>trei | 1                            | zuLein<br>(fon=<br>stiges) | gen)                      | (exfl.<br>Wiese)      | Jahr     | Getreide         | tof=<br>feln | ftiges) | (Göpel=)<br>[Dompf=<br>Drufc |
|                                             | 1                                | $\frac{\mathcal{M}}{2}$ | ha<br>3      | ha<br>4                      | ha<br>5                    | ha<br>6                   | ha<br>7               | <i>№</i> | Ctr.             | Ctr.         | Ctr.    | 12                           |
|                                             | 1                                | 2                       | 1 0          | 4                            | 1                          | 0                         | 1                     |          | l g              | 10           | 11      | 12                           |
| Medlenburg=<br>Strelitz :                   |                                  |                         |              |                              |                            |                           |                       |          |                  |              |         |                              |
| 1. (%.)                                     | $16^{2/3}$ (32)                  | _                       | _            | _                            | _                          | 0,06                      | 0,06                  | _        | 19,5             |              | _       | [20]                         |
| 2. (D.)                                     | $16^{2}/3$ (32)                  | _                       | _            | 0,375                        | inbegr.                    | 0,10                      | 0,47                  | 42       | 13,5             | _            | _       | 15 [21]                      |
| 3. (91.)                                    | <b>—</b> (30)                    | 50                      | _            | ca.<br>0,10-<br>0,15         |                            | ?                         | 0,15                  |          | 24               | _            | -       | 16 (21)<br>[25]              |
| Medlenburg=<br>Shwerin:                     |                                  |                         |              |                              |                            |                           |                       |          |                  |              |         |                              |
| Waren:                                      |                                  |                         |              |                              |                            |                           |                       |          |                  |              |         |                              |
|                                             | ca. 80 (S. 50 W. 40)             |                         | 0,62         | 0,10                         | 0,06                       | 0,39                      | 1,17                  | 25       | -                | -            | -       | 16                           |
| 2. R. A. Bufow (Gesgend b. Waren). (320 ha) |                                  | 30                      | -            | 0,24                         | -                          | 0,08                      | 0,32                  | _        | 22               |              | -       | ja                           |
| 3. D. A. Breben=<br>hagen<br>(998 ha)       | 100<br>(inbegriffen)             | _                       | 0,52         | 0,18                         |                            |                           | 0,60                  | -        | [ca. 10]         | -            | -       | [21]                         |
| Parchim:                                    |                                  |                         |              |                              |                            |                           |                       |          |                  |              |         |                              |
| 2. Kl. A. Dobbertin<br>(976 ha)             | _ 63                             | -                       | 0,26         | 0,20                         | 0,13                       | 0,20                      | 0,79                  |          |                  | -            | -       | ja                           |
|                                             | 60 (S. 44<br>W.36 &.50)          | _                       |              | 0,31                         | inbegr.                    | 0,16                      | 0,47                  | _        | 5[+6]            | -            | -       | 16 [25]                      |
| Malchin:                                    |                                  |                         |              |                              |                            |                           |                       |          |                  |              |         |                              |
| 1. R. A. Staven-<br>hagen                   | ©. 70 W.<br>60 C. 80<br>(50, 40) | -                       |              | 0,08                         | 0,07                       | 0,09                      | 0,24                  | 28       | 1,5<br>[22,5]    | -            |         | 15 [21                       |
| 2. D. A. Dargun=<br>Gnoien=Reufalen         | 60                               |                         | _            | 0,18-<br>0,25                |                            | 0,125                     | 0,30-<br>0,37         | - {      | [nach<br>Bedarf] | _            | _       | ja                           |

<sup>1)</sup> Die Größe des Gutes resp. event. der Güter, welche im eigentümlichen resp. Pachtbefit der Referents sich befinden, habe ich, soweit ich sie aus dem Staatskalender festgestellt habe, in Klammern notiert.

| Wiefe | Heus (sonstiges<br>Kutter: Deputat | Futter= u. weide=<br>freie Kühe | A Lon der Herrfcaft.<br>:- vorgehaltenestühel | Mildjdeputat pro<br>Zahr | Deputat an Schafen (Schweinen) [Fleisch] | Futter= und<br>weidefrei | Wollgeld | Biegen, weibefrei | Schweine, weibefrei | Gänfe, weidefrei | Sonftiges Geflügel | (Gel      | nwerk<br>dent=<br>gung)<br>Holz | Lohnflasse Pannes<br>(Hossingers) | Bar=<br>lohn<br>be=<br>töftig=<br>ter<br>Dienft=<br>tnechte | Lohnklasse derselben | Be=<br>fon=<br>bere<br>Ber=<br>hält=<br>niffe | Bemer=<br>tungen                                            |
|-------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ha    | Ctr.                               | St.                             |                                               | !                        |                                          | <u>Θι.</u>               | M        | St.               | €t.                 | €t.              | ≊t.                | Mille)    | ebm                             | <u>!</u>                          | <i>M</i>                                                    |                      |                                               | <u> </u>                                                    |
| 13    | 14                                 | 15                              | 16                                            | 17                       | 18                                       | 19                       | 20       | 21                | 22                  | 23               | 24                 | 25        | 26                              | 27                                | 28                                                          | 29                   | 30                                            | 31                                                          |
| -     | _                                  | 1<br>(Weide)<br>—<br>1          |                                               |                          | 1/ <sub>2</sub> 1/ <sub>2</sub>          |                          | 12       | _<br>_<br>_       |                     | ja<br>ja<br>ja   | _                  | j         | a<br>a                          | II (I)                            | 150—<br>180<br>150—<br>170<br>180                           | ?<br>11              | _<br>                                         |                                                             |
|       |                                    |                                 |                                               |                          |                                          |                          |          |                   |                     |                  |                    |           |                                 |                                   |                                                             |                      |                                               | 4                                                           |
| 0,25  | -{                                 | 1<br>(Weide)<br>1<br>—          | 1                                             |                          |                                          |                          | _        |                   |                     | <br>2 <b>-</b> 3 |                    | —<br>(16) | 6<br>Fuder<br>2<br>Saufen       | ?<br>  II<br>  ?                  | 140—<br>150<br>140—<br>200                                  | S. S. S.             | Etwas<br>Rüben<br>Rüben                       | 8: à3 <b>%</b> vom                                          |
|       |                                    |                                 |                                               |                          |                                          |                          |          |                   |                     |                  |                    |           |                                 |                                   |                                                             |                      |                                               | Gut                                                         |
| _     | —<br>(7–10<br>Kaff)                | 1                               | 1                                             | _                        |                                          |                          | 10,50    | <del></del>       |                     | _                | _                  | (10)      | 11                              | II (I)                            | 175<br>150—<br>160                                          | II<br>?              | _                                             |                                                             |
| _     | _                                  | 1                               |                                               |                          |                                          |                          | 9        | _                 |                     | _                |                    | (8-12)    | 2<br>Fuder                      | ?                                 | 140—<br>150                                                 | ?                    | Etwas<br>Rüben                                | 8: Roggen à<br>Scheffel 3,50<br>M, Gerfte à<br>3,05 vom Gut |
| }-    |                                    | 1                               |                                               | -                        | -                                        |                          |          | —                 |                     |                  | _                  | j         | α                               | 11                                | 150—<br>200                                                 | 5                    | Riiben                                        | 8: Roggen à<br>6,5 M, Gerfte<br>à 5 M vom<br>Gut            |

Tabelle A. (Fortsetzung.)

| •                                               | Lohnsat                                              |                           | umf                 | ang be                       | s gewä                           | hrten L                  | andes                  | Gezahlte                      |                    |    |                                    | Dreicher                      |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|----|------------------------------------|-------------------------------|--|
| Areis                                           | des Mann<br>(Hofgänge                                |                           | (von                | lder im<br>der Her<br>gedüng | rschaft<br>t)                    | 2.Gar=<br>ten<br>(selbst | Ge=<br>famt=<br>Areal  | Miete<br>ober<br>Pacht        | (extl. Futte<br>an |    |                                    | bei<br>Hand=                  |  |
|                                                 | Tagelohn                                             | Jah=<br>res=<br>lohn<br>M | ır zu Gez<br>treide | zu<br>Kar=<br>toffeln<br>ha  | zuLein<br>(fon=<br>ftiges)<br>ha | (CON)                    | (eyfl.<br>Wiefe)<br>ha | pro<br>Jahr<br><i>M</i>       | Getreide<br>Ctr.   |    | Erbsen<br>(son=<br>stiges)<br>Etr. | (Göpel=)<br>[Dampf=<br>Drusch |  |
|                                                 | 1                                                    | 2                         | 1а                  | 1 4                          | Б 5                              | 6                        | 7                      | 8                             | 9                  | 10 | 11                                 | 12                            |  |
|                                                 | 1                                                    |                           | 1                   | . *<br>                      |                                  |                          |                        |                               |                    |    | 11                                 | 12                            |  |
| . D. A. Dargun-<br>Gnoien-Neukalen<br>(430 ha)  | 64 (44)                                              | _                         |                     | 0,                           | 25                               | 0,125                    | 0,37                   | 80<br>Hof=<br>gänger=<br>tage | <b>4,</b> 8        | _  | _                                  | ja                            |  |
| . <b>H. U.</b> Frenad . (6980 ha)               | — (?)                                                | 130                       | _                   | 0,202                        |                                  | 0,102                    | 0,31                   | gegen<br>Arbeits=<br>tage     | [nach<br>Bedarf]   |    |                                    | ja                            |  |
| Güştrow:                                        |                                                      |                           |                     |                              |                                  |                          |                        |                               |                    |    |                                    |                               |  |
| . R. A. Güftrow .<br>(447 ha)                   | 100 (50)                                             | _                         | _                   | 0,125                        |                                  | 0,04                     | 0,16                   | -{                            | 30                 | _  | _                                  | 16 (20)<br>[25]<br>—          |  |
| . R. A. Güstrow . (459 ha)                      | 4 Mon. 76<br>8 Mon. 64<br>(52, 40)                   |                           | _                   | 0,10                         | 0,06                             | 0,06                     | 0,22                   | 75<br>Tage<br>bes Hof=        | [8,5]              | -  |                                    | 16 (21)                       |  |
| . D. A. Güftrow .<br>(302 ha)                   | ©. 80 ∰.<br>60 (45)                                  | _                         | _                   | 0,12                         | inbegr.                          | 0,18                     | 0,30                   | gängers<br>—                  | 7,2                | _  |                                    | ja                            |  |
| Ribniţ:                                         |                                                      |                           |                     |                              |                                  |                          |                        |                               |                    |    |                                    |                               |  |
| Я. А. Snoien .<br>(656 ha)                      | 60 (45)                                              | _                         | _                   | 0,12                         | _                                | 0,18                     | 0,30                   |                               |                    |    | -                                  | (21)                          |  |
| A. A. Ribnit<br>(953 ha)                        | S. 100<br>B. 75                                      | _                         | 0,27                | 0,14                         | 0,05                             | 0,10                     | 0,56                   | _                             | _                  | _  | _                                  | 13 (21)                       |  |
|                                                 | 128 <b>Tage</b> 60<br>178 <b>Tage</b> 80<br>(40, 50) | _                         | -                   | 0,17                         | 0,02                             | 0,10                     | 0,29                   | 80<br>Hof=<br>gänger=<br>tage | 7,2                | _  |                                    | (20)                          |  |
| . D. A. Dargun:<br>Gnoien:Neukahlen<br>(492 ha) | _                                                    | 80                        | _                   | 0,16                         | 0,07                             | 0,16                     | 0,39                   |                               | 19                 |    | _                                  | ja                            |  |
| Rostoct:                                        |                                                      |                           |                     |                              |                                  |                          |                        |                               |                    |    |                                    |                               |  |
| A. Ribnit (unter<br>Roftoct)<br>(268 ha)        | 64 (36)                                              | _                         | 0,                  | <b>,4</b> 3                  |                                  | 0,125                    | 0,55                   | _                             | [23]               | _  | _                                  | 17 (20)<br>[25]               |  |
| A.Ribniţ(Ritter≠<br>gut<br>(323 ha)             | 64 (36)                                              | _                         | 0,40                | -0 <b>,4</b> 3               |                                  | 0,125                    | 0,40-<br>0,45          | -                             | _                  | _  | _                                  | jα                            |  |

| S     | tuhha                              |                                 |                                         | pro                      | fen<br>[æ]                                  | Sit                      | afe      | frei              | efrei               | rei              | igeľ               |               | nwerf           | Mannes<br>rs)                     | Bar-                      | nen                  | 00.55          |                                                           |
|-------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|       | Heu= (fonstiges<br>Futter=)Deputat | Futter= u. wetde=<br>freie Kühe | Von der Herrschaft<br>vorgehaltene Kühe | Milchbeputat pro<br>Jahr | Deputat an Schafen<br>(Schweinen) [Fleisch] | und<br>ei                | (p       | Biegen, weidefrei | Schweine, weibefrei | Gänfe, weibefrei | Sonstiges Geflügel |               | bent=<br>igung) | s Ma<br>gers)                     | lohn<br>be=               | Lohnklaffe derfelben | Befon=<br>bere | Bemerkun=                                                 |
| Biese | (fon                               | r= u. 1<br>ie Ki                | er Her                                  | d) de p                  | nt an<br>inen)                              | Futter= und<br>weidefrei | Wollgeld | gen,              | eine,               | ıfe, ı           | ftiges             |               | 1               | Lohnklafje des Ma<br>(Hofgängers) | föftig=<br>ter<br>Dienft= | affe t               | Ber=<br>hält=  | gen                                                       |
|       | Sutte                              | Futte                           | Bon b                                   | wii                      | <b>cput</b> i<br>Schroe                     | en<br>En                 | 83       | 3ie               | Schr                | Gün              | mc S               | Ctr.<br>(Torf | Holz            | hukla<br>(Ha                      | tnechte                   | ohn£I                | niffe          |                                                           |
| ha    | Ctr.                               | St.                             | εt.                                     | 1                        | କଞ                                          | €t.                      | М        | €t.               | €t.                 | €t.              | €ŧ.                | Mille)        | ebm             | 801                               | <i>M</i>                  | જ                    |                |                                                           |
| 13    | 14                                 | 15                              | 16                                      | 17                       | 18                                          | 19                       | 20       | 21                | 22                  | 23               | 24                 | 25            | 26              | 27                                | 28                        | 29                   | 30             | 31                                                        |
|       |                                    |                                 |                                         |                          |                                             |                          |          |                   |                     |                  |                    |               |                 |                                   |                           |                      |                |                                                           |
| _     | -                                  | 1                               | _                                       |                          | _                                           | 2                        | _        | _                 | _                   | 1                | -                  | (6)           | 22              | II (I)                            | 150 - 200                 | II                   | Tabak<br>Rüben |                                                           |
|       |                                    | 1                               |                                         |                          |                                             |                          | 9,75     |                   |                     | 2                |                    | (12)          | 2               | ?                                 | 150                       | ?                    | Rüben          |                                                           |
|       |                                    | •                               |                                         |                          |                                             |                          | 0,10     |                   |                     | 2                |                    | (12)          | Haufen          |                                   | .190                      | ·                    | J. T. C. I.    |                                                           |
|       |                                    |                                 |                                         |                          |                                             |                          |          |                   |                     |                  |                    |               |                 |                                   |                           |                      |                |                                                           |
| 1     |                                    | 1                               |                                         |                          |                                             |                          |          |                   |                     |                  |                    | (10)          |                 |                                   | 150                       |                      | Rüben          | .^                                                        |
| -     | _                                  | 1                               | -                                       | _                        | _                                           | -                        | _        | _                 | _                   | _                | _                  | (16)          | 2<br>Fuder      | 3                                 | 150—<br>160               | 3                    | nuven          |                                                           |
| -     | -                                  | -                               | 1                                       | _                        |                                             | -                        | _        | _                 | _                   | 2                | _                  | (12)          | 3<br>Fuder      | ?                                 | 150                       | 3                    | Rüben          | 8: Roggen à<br>3,76 <i>M</i> , Gerfte<br>à 3 <i>M</i> vom |
| V     |                                    |                                 |                                         |                          |                                             |                          |          |                   |                     |                  |                    |               | Auoce           |                                   |                           |                      |                | à 3 M vom<br>Gut                                          |
| -     | -                                  | 1                               | -                                       | _                        | _                                           | -                        | 15       | _                 | -                   | 2                | -                  | (16)          | $7^{1/2}$       | II                                | 150                       | II                   | Rüben          |                                                           |
| ı     |                                    |                                 |                                         |                          |                                             |                          |          |                   |                     |                  |                    |               |                 |                                   |                           |                      |                |                                                           |
| _     | _                                  | 1                               | _                                       | _                        | _                                           | _                        | _        | _                 | _                   | _                | _                  | (10)          | 2               | ?                                 | 180                       | ?                    | Rüben          |                                                           |
| II.   |                                    |                                 |                                         |                          |                                             |                          |          |                   |                     |                  |                    | Ì             | Fuder           |                                   | 105                       |                      |                |                                                           |
| F     |                                    | 1                               | _                                       | _                        |                                             | 2                        | _        |                   | _                   | _                | _                  | (10)          | 2<br>Fuder      | ?                                 | 165                       |                      |                |                                                           |
|       | _{_{                               | 1                               | -                                       | _                        |                                             | 3                        | _        | _                 |                     | 2                | _                  | 9             | 2               | ΙΙ                                | 180                       | ?                    |                |                                                           |
|       | 1                                  | -                               | -                                       | 1460                     | )                                           |                          |          |                   |                     |                  |                    |               | Fuhren          |                                   | ,                         |                      |                |                                                           |
|       |                                    |                                 |                                         |                          |                                             |                          |          |                   |                     |                  |                    |               |                 |                                   |                           |                      |                |                                                           |
| -     | -                                  | 1                               | -                                       | -                        | -                                           | -                        | _        | _                 | -                   | _                | -                  | 14            | 2<br>Fuhren     | II                                | 150                       | II                   | _              |                                                           |
|       |                                    |                                 |                                         |                          |                                             |                          |          |                   |                     |                  |                    |               |                 |                                   |                           |                      |                | 1                                                         |
|       |                                    |                                 |                                         |                          |                                             |                          |          |                   |                     |                  |                    |               |                 |                                   |                           |                      |                |                                                           |
| -     | -                                  | 1                               | -                                       | _                        | _                                           | 2                        | _        | _                 | _                   | _                | -                  | ja            | ja              | 3                                 | 160                       | 3                    | Etwas<br>Rüben |                                                           |
|       |                                    |                                 |                                         |                          |                                             |                          |          |                   |                     |                  |                    |               |                 |                                   | 150                       |                      | 03415          |                                                           |
| -     | -                                  | 1                               | -                                       | -                        | _                                           | _                        |          | _                 | -                   | ja               | _                  | ja            | ja              |                                   | 150—<br>160               | 3                    | Riiben         | -                                                         |
|       |                                    |                                 |                                         | ]                        |                                             |                          |          |                   |                     |                  |                    |               |                 |                                   |                           |                      |                |                                                           |

Tabelle A. (Fortsetzung.)

|                                                      | Lohnfat                                                     | į.                               | umf                    | ang be                       | 3 gewä                           | hrten L                  | andes                  | Gezahlte              | Teste            |              |                                    | Drescher-                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Rreis                                                | bes Mann<br>(Hofgänge                                       |                                  | (von                   | der im<br>der Her<br>gedüng  | rschaft<br>t)                    | 2.Gar=<br>ten<br>(felbst | Ge=<br>famt=<br>Areal  | Miete<br>ober<br>Pact | (egfl.           | . Futi<br>an | ter)                               | Anteil<br>bei<br>Hand=        |
| ,                                                    | Tagelohn<br>18                                              | Jah=<br>res=<br>lohn<br><i>M</i> | ng zu Ge=<br>grafteide | 311<br>Rar=<br>toffeIn<br>ha | zuLein<br>(fon=<br>ftiges)<br>ha | ่ gen)                   | (erfl.<br>Wiese)<br>ha | Sahr                  | Getreibe<br>Ctr. | tof=         | Erbsen<br>(fon=<br>stiges)<br>Ctr. | (Göpel=)<br>[Dampf=]<br>Drufc |
|                                                      | 1                                                           | 2                                | 3                      | 4                            | 5                                | 6                        | 7                      | 8                     | 9                | 10           | 11                                 | 12                            |
| Doberan: 1. D. A. Büşow .                            | 56—75                                                       |                                  |                        | 0,25                         |                                  | ca.                      | 0,32                   | _                     | _                |              |                                    | 6º/o(5º/o)                    |
| 1. C. a. Caşo.o .                                    | (40)                                                        |                                  |                        | 0,20                         |                                  | 0,07                     | 0,02                   |                       | ca. 35           | _            | -                                  | -                             |
| 3. R. A. Crivit (356 ha)                             | ©. 80 \$\mathbb{M}\$. 60 \$\mathbb{C}\$. 100 (50, 40)       |                                  |                        | 0,                           | 22<br>                           | 0,08                     | 0,30                   | 36                    | [16,1]           |              |                                    | 16 (21)<br>[25]               |
| 4. R. A. Bukow                                       | ? [ca. 60]<br>(50)                                          |                                  | _                      | 0,25 <b>-</b><br>0,30        |                                  | 0,12 <b>-</b><br>0,15    | 0,37-<br>0,45          |                       | [15,6]           |              | _                                  | 17 (21)<br>[25]               |
| Wismar:                                              |                                                             |                                  |                        |                              |                                  |                          |                        |                       |                  |              |                                    |                               |
| 2. D.A.Warin=Neu=<br>floster=Sternberg<br>(373 ha)   | (38)                                                        | 139                              |                        | 0,25                         | 0,06                             | 0,125                    | 0,44                   |                       | 25,6             |              | 4                                  | - 1                           |
| 4. D. A. Wismar=<br>Redentin<br>(Erbpachthof 151 ha) | 70 (60)                                                     | —                                |                        | 0,25                         |                                  | 0,06                     | 0,31                   |                       | _                |              |                                    | (22)                          |
| Grevesmühlen:                                        |                                                             |                                  |                        |                              |                                  |                          |                        |                       |                  |              |                                    |                               |
| 1. D. A. Gadebusch (422 ha)                          | _                                                           | 169<br>(100)                     |                        | 0,26                         |                                  | 0,14                     | 0,40                   | _                     | [18]             |              | _                                  | ja                            |
| 2. D. A. Greves=<br>mühlen<br>(235 ha)               | 80                                                          | _                                | _                      | 0,30                         |                                  | 0,07                     | 0,37                   | 30                    | [21,4]           | _            |                                    | 16 [25                        |
| 3. D. A. Greves= mühlen                              | 5 Mon. 64<br>7 Mon. 75<br>Seuernte<br>88 Korn=<br>ernte 116 | _                                | -                      | 0,086                        | 0,065                            | 0,13                     | 0,27                   | 52<br>Frauen=<br>tage | 0,6<br>[+ 13]    |              |                                    | 16 [25                        |
| (828 ha)                                             | (Frau 40,<br>50, 60, 70)<br>—                               | 144                              | _                      | 0,086                        | 0,065                            | 0,13                     | 0,27                   | ъ.                    | 30               | _            |                                    | -                             |
| Schwerin:<br>1. R. A. Schwerin.                      | 60 (50)                                                     | _                                | _                      |                              |                                  | 0,125                    | 0,125                  |                       | ca. 5            | _            | _                                  | 15—17<br>(20—2                |

|       |                       |                                 |                                         |                          |                                          |                          |          |                   | _                   |                     |             |                         |                         |                                     |                                      |                      |                        |                                                                           |
|-------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|       | iges<br>outat         |                                 |                                         | itat pro                 | Schafen<br>Fleisch]                      | du<br>i                  | afe      | eibefrei          | meibefrei           | eidefrei            | Geflügel    | (Gel                    | nwerk<br>bent=<br>gung) | Mannes<br>ers)                      | Bar-<br>lohn<br>be=                  | rfelben              | Beson=                 | - 2                                                                       |
| Wiefe |                       | Futter= u. weide=<br>freie Kühe | Von der Herrschaft<br>vorgehaltenestühe | Milchbeputat pro<br>Zahr | Deputat an Schafen (Schweinen) [Fleisch] | Futter= und<br>weidefrei | Wollgeld | Biegen, weibefrei | Schweine, weidefrei | Gänfe, weidefrei    | Sonstiges   | Rohlen<br>Etr.<br>(Torf | Holz                    | Lohnklasse Bannes<br>(Hossigangers) | föftig=<br>ter<br>Dienft=<br>fnechte | sohnklasse berselben | Ver=<br>hält=<br>nisse | Bemerkun=<br>gen                                                          |
| ha    | Ctr.                  | St.                             | €t.                                     | 1                        |                                          | Ci.                      | M        | €t.               | €t.                 | Stück               | €t.         | Mille)                  | cbm                     | !                                   | N                                    | 00                   |                        |                                                                           |
| 13    | 14                    | 15                              | 16                                      | 17                       | 18                                       | 19                       | 20       | 21                | 22                  | 23                  | 24          | 25                      | 26                      | 27                                  | 28                                   | 29                   | 30                     | 31                                                                        |
| }_    |                       | 1                               |                                         | _                        | ·                                        | _                        |          | _                 |                     | _                   |             | ja                      | ja                      | II                                  | 180                                  | II                   | Rüben                  |                                                                           |
| -     | _                     |                                 | 1                                       | -                        | -{                                       | 2                        | 12       | }_                | ca.2                | 2<br>(oder<br>21 M) | -           | ja                      | ja                      | 5                                   | 150—<br>195                          | ?                    |                        | 9: Roggen à<br>S. 3,5 <i>M</i> ,<br>Gerfte2,25 <i>M</i><br>vom Gut        |
| _     |                       | 1                               |                                         | _                        |                                          | _                        | _        |                   | -                   |                     | Hüh=<br>ner | (8)                     | 2<br>Fuder              | II                                  | 180                                  | ?                    | Wenig<br>Rüben         |                                                                           |
| _     | _                     | _                               | 1                                       |                          |                                          |                          |          | _                 | _                   |                     | _           | (14)                    | 1<br>Fuder              | II(I)                               | 120—<br>200                          | ٠.                   | Rüben                  |                                                                           |
| -     | Graŝ=<br>wer=<br>bung |                                 | 1                                       | _                        | _                                        | _                        |          | _                 |                     | _                   | _           | (3)                     | 20                      | II                                  | 90—<br>208                           | II                   | Rüben                  |                                                                           |
| -     |                       | 1                               | -                                       | _                        | _                                        | _                        | -        | _                 |                     | 1                   | _           | (10)                    | 18                      | II(I)                               | 120                                  | II                   | _                      | 9: Roggen à.<br>Sch. 3,50 <i>M</i> ,<br>Gerste à 2,25<br><i>M</i> vom Gut |
| -     | -                     | 1                               | -                                       | _                        | -                                        |                          | -        | _                 | _                   | _                   | _           | (10)                    | 10                      | ?                                   | 120—<br>180                          | ?                    | _                      | 9: bo.                                                                    |
| -     | -                     | -                               | 1                                       | -                        | _                                        | _                        |          | -                 | _                   | -                   | -           |                         |                         |                                     |                                      |                      | _                      | 9: bo.                                                                    |
|       |                       |                                 |                                         |                          |                                          |                          |          |                   |                     | ja                  |             | -                       | _                       | ?                                   | 150—<br>180                          | ? {                  |                        |                                                                           |
| -     | -                     | -                               | 1                                       | -                        | -                                        | _                        | -        | _                 |                     | _                   |             | ,                       |                         |                                     |                                      |                      | -                      | _                                                                         |
|       | -                     | 1                               | -                                       | _                        | -                                        | 1                        | _        | _                 |                     | jα                  |             | (10)                    | 2<br>Haufen             | II(I)                               | 165                                  | II                   | _                      |                                                                           |

Tabelle A. (Fortsetzung.)

|                                                                  | Lohnfai<br>des Man                                                                      |                      |                    | ang be                       |                            | hrten S                  | Areals           | Gezahlte<br>Miete          |                         | Depu         |                  | Drescher.                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|
| Rreis                                                            | (Hofgänge                                                                               |                      | (von               | lder im<br>der Her<br>gedüng | richaft                    | 2.Gar=<br>ten<br>(felbft | famt.            | ober<br>Pacht              | (6611                   | an           | 161)             | bei<br>Hand=                   |
|                                                                  | <u> Tagelohn</u>                                                                        | Jah=<br>res=<br>lohn | . zu Ge=<br>treide |                              | zuLein<br>(fon=<br>ftiges) | gen)                     | (extl.<br>Wiese) | Jahr                       | Getreide                | tof=<br>feln |                  | (Göpel=)<br>[Dampf=]<br>Drusch |
|                                                                  | 1                                                                                       | M                    | ha<br>3            | ha<br>4                      | ha 5                       | ha.                      | ha<br>7          | <i>M</i> 8                 | Ctr.                    | Ctr.         | ©tr.             | 12                             |
|                                                                  | 1                                                                                       |                      | °<br>              | 4                            | 1                          | 6                        | '                | 8                          | 9                       | 10           | 11               | 12                             |
| 2. R. A. Mecksen=<br>burg (588, 225 ha)                          | 3 Mon. 76<br>9 Mon. 60<br>(44, 32)                                                      |                      | }_                 | 0,15                         | 0,09                       | 0,13                     | 0,37             | 80 Hof=<br>gänger=<br>tage | 0,3<br>[+9,5]           |              |                  | 15—17<br>(22)<br>[25—30]       |
| 6. A. A. Schwerin. (1867, 573 ha)                                | 60 (50)                                                                                 | _                    | -                  | 0,26                         |                            | 0,13                     | 0,39             | _                          | 5,3                     | -            | -                | 16 [24]                        |
| 7. D. A. Schwerin. (510 ha)                                      | 60 (50)                                                                                 | _                    | -                  | 0,26                         |                            | 0,13                     | 0,39             | -                          | ca. 6                   | _            |                  | 15—17<br>(20—24)               |
| Ludwigsluft: 2. D. A. Grabow= Cloena (778 ha)                    | — (38)                                                                                  | 80                   | _                  | 0,50                         | _                          | 0,12                     | 0,62             | -{                         | 29,7                    | _            | 3,6              | 14 (20)<br>[25]<br>—           |
| Sagenow:<br>1. D. A. Toddin .<br>(629 ha)                        | 6 Mon. 60<br>4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> M. 70<br>1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> M. 75 | -                    | 1                  | 0,25                         | 0,08                       | 0,125                    | 0,45             | _                          | ca. 6                   | _            | _                | ja                             |
| 2. R. A. Wittenburg<br>(1369 ha)                                 | (45)<br>? (50)                                                                          | -                    | 0,                 | .67                          | -                          | 0,14                     | 0,81             | -                          | [15,6]                  | -            | -                | ja                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            | S. 60—75<br>W. 50                                                                       | -                    |                    | 0,50-<br>0,75                |                            | 0,10                     | 0,60-<br>0,85    | -                          |                         | -            | _                | ja                             |
| Preußen: Provinz Schles= wig=Holftein: Areis Hrzt. Lauen= burg 1 | S. 100 %.<br>80 (70, 60)<br>—                                                           | <br>200              |                    | 0,16                         |                            | 0,05                     | 0,21             | -{                         |                         |              | 2,5              | 20 (25)                        |
| Kreis Hrzt. Lauen=<br>burg 2                                     | ? (60)                                                                                  | -<br>180-<br>210     | }-                 | 0,14                         |                            | 0,08                     | 0,22             | 11                         | [20,8]<br>25,9—<br>30,4 | -            | -<br>1,4-<br>3,5 | ja<br>—                        |

|       | tiges<br>putat                     |                                 |                                         | utat pro<br>hr           | Schafen<br>[Fleisch]                   | ei<br>ei                 | afe<br>g | weibefrei         | weidefrei           | veidefrei        | Geflügel    | (Gelpei                 | nwert<br>1tschäbi•<br>ng) | s Mannes<br>ingers)                       | Bar-<br>lohn<br>be=                | berfelben    | Befon=<br>bere         | Bemerfun=                                                 |
|-------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Wiefe | Heu= (fonftiges<br>Futter=)Deputat | Futter= u. weide=<br>freie Kühe | Von der Herrschaft<br>vorgehaltenestühe | Milchdeputat pro<br>Zahr | Deputat an Schafen (Comeinen) [Reifch] | Futter= und<br>weidefrei | Wougeth  | Biegen, meibefrei | Echweine, weidefrei | Ganfe, weidefrei | Sonstiges   | Rohlen<br>Etr.<br>(Torf | Holz                      | Lohnklajje des Mannes<br>(des Hofgängers) | föftig=<br>ter<br>Dienft=<br>boten | Lohnflaffe t | Ver=<br>hält=<br>nisse | gen                                                       |
| 13    | Ctr.                               | St.                             | St.                                     | 17                       | 18                                     | €t.                      | M 20     | St.               | St.                 | €t.              | Stüd<br>24  | Mille)<br>25            | cbm<br>26                 | टर<br>27                                  | <i>M</i> 28                        | 29           | 30                     | 31                                                        |
| 10    | 14                                 | 15                              | 10                                      | 11                       | 10                                     | 19                       | 20       | 21                | 22                  | 23               | 24          | 20                      | 20                        | 21                                        | 20                                 | 29           | 30                     | 1                                                         |
| -     | ,                                  | _                               | 1                                       | _                        | _                                      | _                        | 9        |                   |                     | 1                | Hüh=<br>ner | (16)                    | 2<br>Haufen               | ?                                         | 120—<br>200                        | ?            | _                      | 9: Roggen à<br>Sch. 3,50 M,<br>Gerfie à 2,25<br>N vom Gut |
| -     |                                    | 1                               | -                                       | -                        | -                                      | -                        | _        | _                 | _                   | _                | _           | (6)                     | 2<br>Saufen               | ?                                         | 180                                | ?            | _                      |                                                           |
|       | _                                  | 1                               | -                                       | _                        | _                                      | -                        | _        | -                 |                     |                  | _           | ja                      | ja                        | II (I)                                    | 180                                | II           | _                      |                                                           |
| }_    |                                    | 1-2                             | -                                       |                          |                                        | _                        | _        | _                 | 1.                  | _                | _           |                         | 12                        | ÷.                                        | 100—<br>180                        | ?            | _                      |                                                           |
| _     | -                                  | 1                               | -                                       | -                        | -                                      | -                        | -        | -                 | -                   | -                | -           | (6)                     | 5                         | II (I)                                    | 150                                | ?            | -                      |                                                           |
| -     |                                    | 1                               | _                                       | -                        | -                                      | -                        | _        | -                 | -                   | -                | _           | ja                      | ja                        | ?                                         | 120<br>150                         | п            | _                      | 9: à 5,8 <i>M</i><br>vom Gut                              |
|       |                                    | 1                               |                                         | -                        |                                        |                          |          |                   | -                   |                  |             | ja                      | ja                        | 3                                         | 150—<br>170                        | 5            |                        |                                                           |
|       |                                    |                                 |                                         | -                        |                                        |                          |          |                   |                     |                  |             |                         | ,                         |                                           |                                    |              |                        |                                                           |
| -     | -{                                 | 1                               | -<br>- 1                                | —<br>350                 | }_                                     |                          | _        | -                 | -                   | _                | -           | -                       | _                         | ?                                         | 180—<br>240                        | 5            | _                      | ,                                                         |
| _     | -                                  | 1  -                            | -                                       | - -                      | -                                      | _ -                      |          | _                 | -                   | -                | -           | ja                      | ja                        | II :                                      | 165—<br>240                        | п            | _                      | ı                                                         |
|       |                                    |                                 |                                         |                          |                                        |                          |          |                   |                     |                  |             |                         |                           |                                           |                                    |              |                        |                                                           |

Tabelle B.

|                                | itsträfte               |         |                               | nfünfte                         |         | Eri<br>de<br>Lan |        | <b>Deput</b> can                | ite                  |                   |
|--------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|---------|------------------|--------|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| Rreis                          | Gestellte Arbeitsfräfte | brutto  | Alb<br>Miete<br>oder<br>Pacht | Ab<br>Schar=<br>werker=<br>lohn | netto   | Cere=<br>alien   |        | Cere=<br>alien                  | Rar=<br>tof=<br>feIn | Dreicher-<br>lohn |
|                                | (Se                     | Ль      | 16                            | 16                              | 16      | Ctr.             | Ctr.   | Ctr.                            | Ctr.                 | 16                |
|                                | 1                       | 2       | 3                             | 4                               | 5       | 6                | 7      | 8                               | 9                    | 10                |
| Medlenburg:<br>Strelit:        |                         |         |                               |                                 |         |                  |        |                                 |                      |                   |
| 1. (兇.)                        | 2                       | ca. 180 | _                             | 90                              | 90      | _                | ca. 15 | 19,5                            |                      | ca. 20            |
| 2. (D.) · · · ·                | 2                       | 204     | 42                            | 100                             | 62      | ca. 2-4          | ca. 60 | 13,5                            |                      | ca. 50-55         |
| Medlenburg=<br>Schwerin:       |                         |         |                               |                                 |         |                  |        |                                 |                      |                   |
| Parchim 3 (R.).                | $2^{1/4}$               | 290     | _                             | 100                             | 190     | _                | ca. 90 | 8                               |                      | 31                |
| Malchin 1 (R.).                | $2^{1/4}$               | 365     | 28                            | 100                             | 237     | -                | ca. 30 | 1,5                             | _                    | 29                |
|                                |                         |         |                               |                                 |         |                  |        |                                 |                      | - 13              |
| Malchin 2 (D.).                | 2                       | ca. 210 | _                             | 3                               | 3       | _                | ca. 70 | $\left\{ \frac{-}{36} \right\}$ | _                    | ca. 30-4(         |
| Malchin 4 (D.).                | 21/6                    | 291,5   | 32,5                          | 100                             | 159     | _                | ca. 75 | <b>4,</b> 8                     |                      | 56,7              |
| Malchin 5 (R.).                | $2^{1/6}$               | 264,13  | ca. 30                        | 84,38                           | 150     | _                | ca. 70 | _                               | _                    | ca. 25-30         |
| Güstrow 4 (D.)                 | 2                       | ca. 285 | -                             | 60-75                           | 210-225 | _                | ca. 40 | 7,2                             | _                    | 50                |
| Ribniţ 3 (R.).                 | $2^{1/6}$               | 435,2   |                               | 90                              | 345     | _                | ca. 45 | 7,2                             | _                    | 27                |
| Ribnit 4 (D.) .                | 2                       | 190     |                               | 90                              | 100     | _                | ca. 80 | 19                              | _                    | 47,7              |
| Doberan 3 (R.)                 | 2                       | 379     | 36                            | 80                              | 253     | _                | ca. 60 |                                 |                      | ca. 12            |
| Doberan 4 (R.)                 | 2                       | 316     | _                             | 120                             | 196     | _                | ca. 70 | _                               | _                    | 80                |
| Wismar 2 (D.)                  | $2^{3}/_{4}$            | 403     |                               | 84                              | 319     | _                | ca. 80 | 29,6                            |                      | - 1               |
| Grevesmühlen 1<br>(D.)         | 2                       | 269     |                               | 100                             | 169     | _                | ca. 90 | _                               | _                    | 48                |
| Schwerin 1 (R.)                | 2                       | 300     |                               | 80-100                          | 200-220 | _                | ca. 40 | 5                               | _                    | 45                |
| Schwerin 2 (R.)                | 2                       | 185     | _                             | 90                              | 95      | _                | ca. 70 | 0,3                             |                      | 33-40             |
| Schwerin 6 (R.)                | 2                       | 280     | _                             | 120                             | 160     | _                | ca. 90 | 5,3                             |                      | 30—40             |
| Kreis Hrzt.<br>Lauenburg:<br>2 | 2                       | 360-390 |                               | 120-150                         | 240     | _                | ca. 40 | 27,3-33,9                       |                      | _                 |

| <b>Sejamta</b>  |                 | 4                    | reide=<br>Brot=)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zul<br>vi | fauf<br>on | von Milch<br>Butter | Fleifch    | htete<br>instiges)                    | Verfo                             | ıuft              | f von<br>merk           |                              |
|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| Cerealien       | Rar=<br>toffeln | Ber=<br>fauf<br>Ctr. | Zu=<br>fauf<br>Ctr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 Futter  | : Mitch    | rfauf<br>und        | Zukauf von | Gefchlachtete<br>Schweine (fonstiges) | Schweine<br>[Schafe u.<br>Kälber] | Sänse [son= stück | 3ukauf von<br>Brennwerk |                              |
| Ctr.            | Ctr.            | (für<br>M)           | (für<br>M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | für       | für<br>16  | Si<br>Mo            | No<br>Sto  | M                                     | Stück<br>(für M)                  | (für<br>M)        | für<br>16               |                              |
| 11              | 12              | 13                   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15        | 16         | 17                  | 18         | 19                                    | 20                                | 21                | 22                      | 1                            |
|                 | 12              | 1                    | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1         | 1          |                     | 10         | 1 10                                  | 1                                 | -1                | 1 22                    | <u> </u>                     |
|                 |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |                     |            |                                       |                                   |                   |                         |                              |
| c 40            | ca. 15          | (120-150)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ja        |            | _                   | +          | _                                     |                                   |                   | +                       |                              |
| c 65—70         | ca. 60          | +                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | ja         |                     | +          |                                       | _                                 | _                 | ?                       |                              |
| ,,              |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ,          |                     |            |                                       |                                   |                   |                         |                              |
| 39,5            | ca. 90          | 6 (30)               | jα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | _          | _                   |            | ?                                     | +                                 | +                 | +                       |                              |
| 30,5            | ca. 30          | 22,5                 | ca. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            | ja                  |            | ?                                     | 2-3                               | 10                | ·<br>- -                |                              |
|                 |                 | (130)                | (300-400)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            | Î                   |            |                                       | + 15<br>Ferkel                    | (60-70)           |                         |                              |
| ca. 30—40<br>36 | }ca. 70{        | 10—15                | ev. }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | -          | _                   | -          | ?                                     | ca. 2                             |                   | +                       |                              |
| 61,5            | ca. <b>7</b> 5  | ja                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -         |            |                     |            | ?                                     | ja                                | ja                | +                       |                              |
| ca. 25—30       | ca. 70          | +                    | ev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \         |            | -                   | -          | ?                                     | ja                                | ja                | +                       |                              |
| 57              | ca. 40          | +                    | No. of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of |           |            |                     | -i         | ?                                     | ja                                | ja                | +                       |                              |
| 34,2            | ca. 40          | ja                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _         | -          |                     | +          | 1<br>(Gänfe<br>2—3)                   | 2—3                               | 10—12             | +                       | 3: Miete ad 2<br>abgerechnet |
| 66,7            | ca. 80          | jα                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _         |            | _                   | _          | ?                                     | ja                                | _                 | +                       |                              |
| ca. 28          | ca. 60          | _                    | 16,1 (90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _         | -          | _                   | +          | ?                                     |                                   | -                 | _                       |                              |
| 80              | ca. 70          | ca. 50               | 13,4 (78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | -          | -                   | -          | ?                                     | (150)                             | -                 | -                       |                              |
| 30,1            | ca. 80          |                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | -          | -                   | +          | ?                                     | 1 (30)                            |                   | -                       |                              |
| 48              | ca. 90          | ja                   | 13,4 (74)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70        | _          | _                   | +          | ?                                     |                                   | _                 |                         |                              |
| 50              | ca. 40          | +                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _         | _          | ja<br>(20)          | _          | ?                                     | 2 (150)                           | -                 |                         |                              |
| 33-40           | ca. 70          | +                    | 9,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | _          | (20)                | +          | ?                                     | +                                 |                   |                         |                              |
| 35-45           |                 | 1                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            | _                   | _          | ?                                     |                                   | _                 | +                       |                              |
|                 |                 | ja<br>(+ 20: 200)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |                     |            |                                       | ja<br>(cf. 13)                    |                   |                         |                              |
| 27,3-33,9       | ca. 40          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _         | _          | _                   | +          | 5                                     | _                                 | _                 | +                       |                              |

Tagelohn, soweit der Mann arbeitet. Im Dm.-Amt Schwerin beträgt das Altenteil der Drescher: einer Familie 10,8 a bestelltes Land, Wohnung, Fenerung, 6 Scheffel (3,6 Etr.) Roggen, 3 Scheffel (1,5 Etr.)
Gerste unentgeltlich, ebensoviel für 3 Mf. bezw. 2,25 Mf., Schweinehaltung, der einzelne männliche Altenteiler 8,7 a Land, sonst das gleiche
unentgeltliche Getreibedeputat, die einzelne Frau nur 3 Scheffel Roggen
unentgeltlich. Altenteilstagelohn wird 50 Pf. für leichteste Arbeit gewährt. Das Institut ist durch das Invaliditäts- und Altersgesetz erschüttert. Die Regelung ist vorläusig meist so erfolgt, daß die Familie
eine Miete in halber Höhe der Rente für die Wohnung zahlt, oder daß
das Altenteil um die Hälfte der Höhe der Kente dem Wert nach herabgesetzt ist.

Einkommen einer Hoftagelöhnerfamilie im R. A. Stavenhagen (Malchin).

```
1) An Geldlohn erhält der Mann:
    v. 15. Oftober b. 15. April p. Tag 60 Pf. > 150 Tge. = 90, - Mf.
    = 15. April = 1. Juliu. } p. Tag 70 Pf. > 100 Tge. = 70,— =
             = 1. Septbr. p. Tag 80 Pf. > 50 Tge. = 40,— = Sa. 200,— Mf.
2) Gelblohn für ben hofganger:
        150 Tae. 3u 40 Bf. . . . . . . = 60,— =
         150 = 50 = 50 = 50
3) Wohnung inkl. Stall = 2000 Mk., bafür an Zinfen, Erhaltung
  6) Futter und Weide für 1 Kuh . . . . . . . . . . . . = 100,— =
7) 2 Fuder Holz à 9,— Mf., Fuhrlohn 5,— = 14,— Mf. \times 2 . = 28,— =
8) 8 Mille Torf frei vor der Thüre zu 2,50 . . . . . . . . . = 20,- =
9) Für Arzt und Apotheke
                   ... = 25,-
                                                9,— =
11) Erntekorn 80 Ltr. = 117 Pfd. à 150 M. (Roggen) . . . . =
                                                 8.75 =
12) wird Korn zu ermäßigtem Preise verkauft
    26 Rost Schffl. = 1521 Pfd. Roggen zu 150 Mf. = 114, - Mf.
    13 = = 728 = Gerste = 160 = = 58,25 =
                                 Sa. 172.25 Mf.
        Dafür bezahlt ber Mann
    26 Roft Schffl. Roggen zu 3,50 Mf. = 91, - Mf.
          = Gerfte = 3,05 = = 39,65 = Sa. 130,65 = Reft 41,60 =
                                           Latus 729,85 Mf.
```

Transport 729,85 Mf.

|                                                             | 200000000000000000000000000000000000000                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 13) Drescherlohn nach bjähr. Durchschnitt                   |                                                           |
| a) Weizen 556 l = 834 Pfb. zu 190,— Mf. =                   | 79,23 Mť.                                                 |
| b) Roggen 513 = = 749 = = 150,— = =                         | 56,17 =                                                   |
| c) Gerste 137 = = 192 = = 160,- = =                         | 15,34 =                                                   |
| d) Hafer 645 = = 645 = = 140,- = =                          | 45,15 =                                                   |
| e) Pehlforn 311 = = 497 = = 150,— = =                       | 37,26 =                                                   |
| <del></del>                                                 | Sa. 233,15 Mf.                                            |
|                                                             | Ou. 200,10 mt.                                            |
| 14) Gratififation für guten Hofgänger                       | 16,— =                                                    |
| 15) Für Frauen- und Kinderarbeiten in Tagelohn durc         | hschnittlich . 75,— =                                     |
| 16) Weide für 2 Gänse und deren Zuzucht                     |                                                           |
|                                                             |                                                           |
|                                                             | <del></del>                                               |
|                                                             | ©a. 1054,— Mf.                                            |
| Davon sind in Abzug zu bringen:                             | <del></del>                                               |
|                                                             | Sa. 1054,— Mf.                                            |
| Davon sind in Abzug zu bringen:                             | ©a. 1054,— Mf. 100,— Mf.                                  |
| Davon sind in Abzug zu bringen:<br>1. Lohn an den Hofgänger | ©a. 1054,— Mf. 100,— Mf.                                  |
| Davon sind in Abzug zu bringen: 1. Lohn an den Hofgänger    | ©a. 1054,— Mf. 100,— Mf. 150,— #                          |
| Davon sind in Abzug zu bringen: 1. Lohn an den Hofgänger    | ©a. 1054,— Mf.  100,— Mf.  150,— =  18,— =                |
| Davon sind in Abzug zu bringen:  1. Lohn an den Hofgänger   | ©a. 1054,— Mf.  100,— Mf.  150,— =  18,— = 8,— =          |
| Davon sind in Abzug zu bringen:  1. Lohn an den Hofgänger   | ©a. 1054,— Mf.  100,— Mf.  150,— =  18,— =  8,— =  28,— = |
| Davon sind in Abzug zu bringen:  1. Lohn an den Hofgänger   | ©a. 1054,— Mf.  100,— Mf.  150,— =  18,— = 8,— =          |

Kontraktsformulare aus dem Rittersch. Amt Lübz von einem 608 ha großen Rittergut.

### Kontrakt mit dem Tagelöhner R. im Gute X.

### § 1. Allgemeine Pflichten.

Der Tagelöhner muß der Dienstherrschaft und deren Vertreter treu, fleißig und gehorsam sein, auch nach Kräften dahin wirken, daß seine Frau, Kinder und Diensteboten sich ebenso betragen, und ist verpslichtet, nur bei der Gutsherrschaft in X. auf Arbeit zu gehen und täglich, wenn nicht Krankheit ihn daran hindert, zur Arbeit zu kommen, wogegen die Gutsherrschaft sich verpslichtet, demselben das ganze Jahr hindurch Arbeit zu geben.

### § 2. Einkommen und damit verbundene Leistungen.

Der Tagelöhner, der durch seine Frau oder durch einen Hofgänger den vollen Hofdienst verrichtet und selbst die gewöhnlichen Tagelöhner-Arbeiten verrichten kann und auch leistet, hat folgendes Ginkommen zu genießen:

1. Wohnung. Der Gutsherr wird dafür sorgen, daß dieselbe den für die Bedürfnisse der Familie nötigen Raum an Wohngelaß und Stallung enthalte und den gesundheitspolizeilichen Anforderungen entspreche. — Der Schweinestall muß so eingerichtet sein, daß der Tagelöhner wenigstens 2 Schweine halten kann und außersdem für die Gänse Gelaß hat. Die Unterhaltung der Wohnung wird vom Gute besichafft, auch der Schornsteinsegersohn von demselben bezahlt. — Der Tagelöhner hat jedoch folgende kleine Reparaturen selbst zu beschaffen: das Ausweißen der Wohnsgemächer und der Diele, die Außbesserung der Fußböden, sofern sie von Lehm sind

auch der gelehmten Wände gegen unentgeltliche Verabreichung des Kalks, Lehms und der sonstigen Materialien, die Reinheit der Sohlen von Erde, Kraut, Dung und dergleichen; auch liegt ihm die Wiederherstellung der Fensterscheiben, ausgenommen der durch Hagelwetter eingeschlagenen, auf.

Gin Fenster der Wohnstube mindestens muß mit vollständigem Beschlage zum

Öffnen versehen sein.

- 2. Garten von 15 a 17 qm (= 70 🗆 R.).
- 3. Acter 21 a 68 qm (= 100  $\square \Re$ .) Kartoffel oder Lein und zwar 13 a (= 60  $\square \Re$ .) zu Kartoffel und 8 a (= 40  $\square \Re$ .) zu Lein.

Nuch werden dem Tagelöhner, wenn er eine zahlreiche Familie hat, auf Berstangen noch bis 4 a 34  $\rm qm$  (= 20 Nuten altes Maß) Kartoffelland gegen Beszahlung von 25 Bf. per 21,7  $\rm qm$  (= 1 Nute) zugestanden werden.

NB. Die Ackerkompetenz bezieht der Tagelöhner nur im Fall er, wie  $\S$  2 im Anfang besagt, vollen Hofdienst verrichtet; ist dies nicht der Fall, so erhält er an Ackerkompetenz nur 13 a (=  $60 \square \Re$ .)

Hat er im Jahre seines etwaigen Abzuges nur sein Gartenland zu beauspruchen.

Zur Düngung des Gartenlandes hat der Tagelöhner den beim Hause gewonnenen Dung zu verwenden; seitens des Hoses wird dazu kein Dung verabreicht.

Die Befriedigung des Gartens, sowie darin befindliche Hecken und Gräben hat der Tagelöhner gegen Berabreichung des Rohmaterials zu erhalten.

Das Kartoffelland wird in dem Schlage gegeben, worin der Hof solche Früchte bauet, und wird der Dienstherr dafür sorgen, daß es in Ansehung der Beschaffensheit, Düngung und Zubereitung gegen das für die Kartoffeln des Hofes bestimmte Land nicht zurücksteht. — Das Pflanzen und die weitere Bearbeitung der Kartoffeln besorgt der Tagelöhner selbst. — Die sämtlichen Dorfsleute, welche Karstoffelland im Felde erhalten, haben, sobald die für sie bestimmte Fläche im Schlage vom Dienstherrn sestgestellt ist, darum unter sich zu losen, in welcher Folge ihnen das Land zugemessen werden soll.

Das Lein des Tagelöhners wird in demselben Schlage gefäet, in welchem gewöhnlich das Hossein gefäet wird, und der Acker ebenso zubereitet.

4. Weide und Futter für eine Kuh unter den Hoffühen. — Die Kuh des Tagelöhners erhält dieselbe Weide, wie den Milchkühen des Hofes zugewiesen wird; bei der Fütterung im Stall hat der Tagelöhner die den Hofkühen gemachte Zugabe an Schrot, Rapskuchen 2c. nicht zu beauspruchen.

Etwaige Einführung des Tüderns, des Inbuchtenliegens und der Sommerstallfütterung des Viehes bleibt dem Dienstherrn unbenommen, und muß der Tagelöhner sich solcher Anordnung fügen. — Hirtenlohn zahlt der Tagelöhner nicht.

- 5. Ein bis zwei Schweine darf der Tagelöhner auf dem Stalle halten, doch dürfen diese nicht frei und zum Nachteile des Hofes umherlaufen. Das Material zur Bucht giebt der Gutsherr, die Unterhaltung dieser liegt dem Tagelöhner ob.
- 6. Die Berechtigung, zwei Zuchtgänse zu halten. Die Leute ershalten für diese zwei Zuchtgänse und deren Zuzucht Weide auf der Brache und Stoppel. Jedoch ist diese Weideberechtigung daran geknüpft, daß sie einen Hirten halten, den sie selbst lohnen. Im Fall sie keinen Hirten haben, bleiben die Gänse auch im Sommer im Stalle. Bon der Aufzucht ist die zehnte Gans als Stoppels

gans abzugeben. Schon von sechs jungen Gänsen wird eine Gans geliefert und bann für die an zehn fehlende eine Bergütung von 20 Pf. per Stück dem Tageslöhner gezahlt. Von fünf und weniger Gänsen zahlt der Tagelöhner à Stück 20 Pf. giebt davon aber keine Stoppelgans.

- 7. Jährlich 7 Neuscheffel (= 6 Scheffel altes Grabower Maß) Kaff in gestrichenem Maße vom Winterforn und der Gerste.
- 8. Zur Feuerung jährlich 9000 Soden Stechtorf (oder 8000 Soden Formstorf) und zwei Fuder Wadelholz (à 24': 4': 5' = 7,00: 1,15: 1,50 m) oder nach Vershältnis in andern Holzs und Torfarten. Stechlohn und Haulohn haben die Leute zu zahlen, ebenso das Aufs und Abladen des Holzes und Torfes selbst unentgeltlich zu verrichten. (P. n. dies ist jest weggefallen.)

Wenn kein Torf verabreicht werden kann, wird das Holzdeputat nach Bershältnis vermehrt.

- 9. Stroh zu den Betten, zum Streuen und zum Einmieten der Kartoffeln nach der bisherigen Üblichkeit.
  - 10. Zum Wollankauf erhält der Tagelöhner jährlich um Johannis 10,50 Mk.
- 11. An Korn erhält der Tagelöhner nach beschaffter Ernte 4 Neuscheffel 20 l (= 4 Sch. gr. M.) Roggen, 3 Neuscheffel 15 l (= 3 Sch. gr. M.) Gerste.
  - 12. Zum Erntebier erhält jede Tagelöhnerfamilie
    - 12 Pfd. Ruhfleisch,
    - 1 Bott Branntwein,
    - 3 Pfd. grobes und 5 Pfd. feines Brot.

§ 3. Tagelohn.

Für jeden Arbeitstag erhält der Tagelöhner:

1. Der Mann 63 Pf. (= 10 fl. Kour.).

Außerdem in den Sommermonaten 8 Sch. gr. M. Roggen (= 8 Sch. 43 l zum Preise von 3 Mf. 75 Pf., wenn der Roggen höher im Preise steht, sonst zum Marktpreise.

2. Die Frau ober der Hofgänger:

vom 24. Oktober bis 1. Februar 36 Pf.

- = 1. Februar = 1. April 36
- = 1. April = 1. Juli 44 =
- = 1. Juli = 1. Septbr. 50 =
- = 1. Septbr. = 24. Oktober 44 =

und werden die Tage nach Abzug der unentgeltlich zu leistenden Hoftage am 24. Oktober und 1. April jeden Jahres ausbezahlt.

Leistet der Hofgänger andere als Frauenarbeit, so erhält er am 24. Oktober eine Zulage von 30 Mk., bei Arbeit mit Pferden eine tägliche Tagelohnszulage von 12 Pf., bei Erntearbeit eine solche von 25 Pf. und beim Mähen desgleichen von 50 Pf.

Sollte der Hoftagelöhner Kinder, die eben erst konfirmiert sind, als Hofgänger oder doch so schwache Hofgänger stellen, daß dieselben die Hofgängerarbeiten (besonders also Binden und Laden in der Ernte) nicht leisten können, so erhält er für den Hofgänger im Winter nur 30 Pf. und im Sommer 38 Pf. Tagelohn.

Sollte es dem Tagelöhner nicht möglich sein, einen Hofgänger zu halten, so fallen an der sub § 2 genannten Ackerkompetenz 8 a 67 qm (= 40 \subseteq \mathbb{R}.) weg. Da

für die Wohnung keine Tage in solchem Falle geleistet werden, so hat der Tage-löhner für jede Woche 1 Mk. Miete zu bezahlen, und da die Berechtigung zur Haltung einer Auh wenigstens zur Hälfte wegen des Hofgängers gewährt wird, so hat der Tagelöhner jede Woche für dieselbe 1,25 Mk. Futtergeld zu bezahlen. Beideswird jede Woche vom auszuzahlenden Tagelohn in Abzug gebracht.

3. Hält der Tagelöhner einen Hofgänger und geht die Hausfrau zu gleicher Zeit auf Arbeit, so erhält sie bei Wäschen und Arbeiten im Hause pro Tag 63 Pf., im übrigen erhält sie pro Stunde bezahlt, und zwar 9 Pf., in der Ernte 12 Pf. pro Stunde, jedoch mit Abrechnung der Zeit des Gehens von und zu der Arbeit und den Mahlzeiten.

#### § 4. Drescherlohn und Berdungsarbeit.

Sämtliches Korn, ausgenommen die Ölfrüchte, Sämereien und dasjenige Korn, welches im Stroh mit dem Bieh verfüttert wird, wird durch die Tagelöhner, deren Frauen oder Hofgänger mit der Hand um den sechszehnten, mit der Maschine um den 25. Scheffel in demselben Maße, wie zu Boden gemessen wird, gedroschen. — Das Lohnkorn wird in gutem Korn vom großen Hausen und nicht vom Hinterkorn gezgeben werden. — Berlangt der Herr beim Reinigen des Kornes die Absonderung von Üchters, so wird dafür der Drescherlohn nicht von demselben, sondern in gutem Korne gegeben. — Die Drescher sind gehalten, das Stroh rein zu dreschen, nötigensalls und nach Anweisung des Herrn nachzudreschen und auch das Korn gut zu reinigen; auch müssen sie das ausgedroschene Stroh, das Korn und Kaff nach den dazu bestimmten Wirtschaftsräumen tragen und resp. zu Balken und Boden bringen, ohne dafür besondere Bergütung ansprechen zu dürsen. — Bei der Dampsmaschine müssen die Drescher ebenso das Stroh in Miete oder auf den Wagen bringen, sowie Korn und Kaff zu Wagen, ohne daß es besonders vergütet wird.

Die Nachsicht des Strohes von Seiten des Dienstherrn wird gleich nach der Aufschüttung geschehen, damit die Drescher dasselbe sogleich forttragen können.

Die Anzahl der zum Dreschen erforderlichen Leute wird vom Herrn bestimmt. Durch Verdungsarbeiten wird dem Tagelöhner und Hofgänger den Umständen nach Gelegenheit gegeben, bei größerem Fleiß einen Mehrverdienst als den gewöhnslichen Tagelohn zu erwerben, und sind sie gehalten, auf Verlangen des Dienstherrn Arbeiten in Aktord zu übernehmen, wenn sie durch denselben nachweislich mehr in der gewöhnlichen Arbeitszeit verdienen können als  $1^{1/4}$  des gewöhnlichen Tagelohnes.

### § 5. Unentgeltliche Hoftage.

Der Tagelöhner hat durch seine Frau oder deren Hofgänger jährlich hundert Hoftage unentgeltlich zu leisten und zwar 50 in der Zeit vom 24. Oktober bis 1. April, 50 vom 1. April bis 24. Oktober. (P. n. Jeht sind die unentgeltlichen Hoftage sortgefallen.)

### § 6. Arbeit; Hofdienst.

Der Dienstherr wird dem Tagelöhner und 'Hofgänger das ganze Jahr hins durch Arbeit geben. Auf Umstände, welche die Leistung des Hofdienstes der Frau verhindern, als Wochenbett, Krankheitsfall und auf dringende Entschuldigungssgründe wird billige Rücksicht genommen, auch die Frau, sobald sie solches wünscht, wöchentlich einen, der Bestimmung des Herrn überlassen bleibenden Tag, jedoch mit Ausschluß der Erntezeit, vom Hofdienste befreit werden.

741

In der Regel hängt die Haltung eines Hofgängers von dem freien Übereinstommen der Interessenten ab; ist jedoch die Frau dauernd an der Verrichtung des Hofdienstes verhindert, so ist der Tagelöhner auf Erfordern des Dienstherrn versbunden, ein arbeitsfähiges Mädchen oder einen tauglichen Jungen, welche Frauensarbeit verrichten können, zur Arbeit zu stellen. Ist der Hofgänger krank oder zu der ihm aufgegebenen gewöhnlichen Frauenarbeit nicht befähigt, so muß, wenn es verlangt wird, die Hausstrau aushelsen, namentlich auch bei der Bäsche, Schasschur und dergl. mehr, auch mitunter, wenn solches begehret wird, die Nachmittage zu Hose gehen.

Der Tagelöhner und bessen Frau oder Hofgänger mussen sich ber ihnen aufsgegebenen Arbeit unterziehen, zu der ihnen angesagt werdenden Zeit bei der Arbeit pünktlich erscheinen, gegen Bergütung auch außer der regelmäßigen Arbeitszeit zur Arbeit sich einfinden und dürfen ohne Erlaubnis nicht zu Hause bleiben.

Alte Leute werden nach Umftänden angemessen beschäftigt und im Verhältnis ihrer Arbeitsleistung gelohnt werden. — Können sie die gewöhnlichen Arbeiten nicht mehr durchhalten, so müssen sie sich auf Verlangen des Herrn mit etwas geringerem Lohn, als dem in § 3 bestimmten, begnügen.

Frauen und Kinder, die sich bei dem Tagelöhner aufhalten, dürfen ohne Erstaubnis des Herrn nicht anderweitig auf Arbeit gehen; wenn sie um solche nachssuchen, soll sie ihnen angewiesen und dafür ein entsprechender Tagelohn gezahlt werden.

#### § 7. Arbeitszeit.

Der Mann muß in der Sommerzeit um 6 Uhr morgens bei der ihm aufsgegebenen Arbeit sein und bis 8 Uhr abends arbeiten, in den kürzeren Tagen vom Tagwerden bis es dunkel ist.

Während der Heu-, Raps- und Kornernte wird bis Sonnenuntergang gearbeitet; beim Klee-, Heu-, Raps- und Korneinfahren bis es dunkel ist, jedoch nicht bei der Laterne. In Notfällen sind die Erntearbeiten auch außer der bestimmten Arbeitszeit gegen eine besondere Lohnzahlung nach dem Maße im § 3 auf Verlangen zu leisten.

Die Wege vom Hause zur Arbeitsstelle und von dieser nach Hause werden nicht in die Arbeitszeit eingerechnet. Arbeitet der Tagelöhner oder Hofgänger einen Tag auf einer anderen Feldmark, so erhält er 6 Pf. Tagelohn mehr für das Nachbringen des Mittagbrotes.

Die Mittagszeit ist zu  $1^{1/2}$  Stunden von Arbeit zu Arbeit, während der Ernte jedoch nur zu einer Stunde und während des Korneinfahrens auf Verlangen des Herrn nur zu der zur Mahlzeit nötigen Zeit bestimmt. Als Frühstücks- und Vesperzeit wird 1/2 Stunde, für die Häfer nur 1/4 Stunde gegeben, und fällt diese für das Vesperbrot während der Zeit vom 24. Oktober bis zur Saatzeit aus.

Während der Frühstucks- und Vesperzeit darf niemand, er mag beschäftigt sein wo er wolle, ohne besondere Erlaubnis nach Hause gehen.

In der Korn= und Heuernte und wenn es bei Arbeiten auf entlegenen Teilen des Feldes verlangt wird, muß der Tagelöhner dafür sorgen, daß ihm und dem Hofgänger das Essen von Hause nachgeschickt werde.

Bährend des Heu-, Raps- und Korneinfahrens, auch des Dungfahrens, wird die Frühftucks- und Besperzeit nicht für alle beschäftigten Arbeiter gleichzeitig,

fondern nach Umständen abwechselnd gegeben, so daß die Arbeiter sich einander ablösen.

§ 8.

In den Gütern Greven und Lindenbeck besteht ein Kuhverein zwischen Tageslöhnern und Deputatisten, dem beizutreten jeder verpflichtet ist. Beim Absterben der Kuh eines Bereinsmitgliedes zahlt jedes Mitglied 1,25 Mt. und der Herr giebt nach seinem Ermessen 10—12 Mt. zur Hülse.

### § 9. Argt, Argnei, Bebamme, Fuhren.

In Krankheitsfällen in der Tagelöhnerfamilie wird der Gutsherr für die ersforderliche Hülfe durch Arzt, Wundarzt und Arznei sorgen.

Die Mahl bes Arztes 2c. fteht bem Gutsherrn, nicht bem Tagelöhner zu.

Fuhren zur Anholung und zum Wegfahren der Hebammen in Entbindungs= fällen werden vom Gute geleiftet. — Die Hebammengebühren hat der Tagelöhner zu zahlen.

Die sonst noch für den Tagelöhner nötigen Fuhren, z. B. zur Anholung des Feuerungsmaterials, der Kartoffeln und des Flachses von entsernten Teilen des Feldes, Leichensuhren 2c., wird der Dienstherr ohne Entschädigung leisten lassen, so-bald er darum ersucht wird.

Falls das Torfmoor, auf welchem der Torf der Tagelöhner bereitet worden ift, nicht befahren werden kann, der Torf mithin bis zu einer festen Stelle getragen werden muß, wird der Herr den Tagelohn für diese Arbeit zur Hälfte vergüten.

### § 10. Schule und Abgaben.

An Schulgelb hat ber Tagelöhner nichts zu zahlen, jedoch ift er verpflichtet, seine schulpflichtigen Kinder regelmäßig zur Schule zu schicken, widrigenfalls ihn für jede Versäumnis der Kinder die gesetzlich feststehenden Gelostrafen treffen.

Schulgemeindelaften treffen den Tagelöhner nicht.

Alle öffentlichen Lasten, Abgaben, Steuern, die den Tagelöhner oder seine Familie gesetzlich treffen, hat derselbe selbst zu entrichten, und darf der Dienstherr diesselben, falls er sie vorzuschießen sich veranlaßt gefunden hat, wiederum vom Lohne in Abzug bringen.

§ 11. Unterftütung Bedürftiger.

Tritt bei dem Tagelöhner oder dessen Familie eine Hulfsbedurftigkeit in der Art ein, daß er zu den ihm und ihr obliegenden Arbeiten und Leistungen nicht mehr fähig ist, so wird die Gutsherrschaft gegen ihn und die Familie alles das erfüllen, was die Gesetze in der hinsicht ihr auferlegen.

Einer spätern eventuellen Einführung eines Gutsarmen-Verbandes muß der Tagelöhner sich anschließen.

Werden bei dem Tagelöhner einzelne Personen als Witwer, Witwen u. s. w. vom Gute untergebracht, so wird dafür von Gutswegen eine angemessene Entschädigung gewährt werden, sosern der Untergebrachte nicht etwa selbst dazu im stande sein sollte; jedoch darf der Tagelöhner ohne Erlaubnis des Dienstherrn keine fremden noch anverwandten Personen für längere Zeit in seine Wohnung ausnehmen.

## § 12. Waffer, Bleiche, Bactofen.

Für trinkbares Wasser in der Nähe des Dorfes, für einen Waschplatz und eine genügende Bleiche, sowie für Baköfen zum Brotbaken und Braken wird der Guts= herr sorgen. Die Backöfen sind gegen Lieferung von Lehm und Stroh von den Tagelöhnern gemeinschaftlich im Mantel zu unterhalten.

### § 13. Allgemeine Bestimmungen.

Die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen über Kündigung und Umzug bleiben von Bestand.

Im übrigen wird der Tagelöhner selbst einsehen, daß nicht alle Vorkommensheiten zwischen Dienstherrschaft und ihm durch geschriebene Vorschriften sestzustellen gehen, von ihm aber erwartet werden nuß, daß er sich bei vorkommenden Zweiseln und Meinungsverschiedenheiten willfährig und nachgiebig betrage, wohingegen die Dienstherrschaft auch ihrerseits mitunter mehr thun wird, als nach diesem Kontrakt ihr obliegt.

#### § 14. Schluß.

Mit Annahme dieses Kontraktsexemplars verpflichtet sich der Tagelöhner N. zur treuen Erfüllung desselben, sowie der Dienstherr durch Unterschrift zu einem Gleichen.

Gebunden durch dieselben sind beibe, solange das dienstliche Verhältnis des Tagelöhners N. dauert, d. h. bis zum 24. Oktober jeden Jahres nach voraufsgegangener Kündigung um Oftern.

Dieses Kontraktseremplar ist dem Tagelöhner N. zu X. vom Herrn N. in unserer Gegenwart übergeben worden.

#### 2. Kontraft mit dem Deputatisten R. im Gute X.

## § 1. Allgemeine Pflichten.

Der Deputatist N. des Gutes X. muß der Dienstherrschaft und deren Bertreter treu, sleißig und gehorsam sein, auch nach Kräften dahin wirken, daß seine Frau, Kinder und Diensthoten sich ebenso betragen.

## § 2. Ginfommen und bamit verbundene Leiftungen.

Der Deputatist hat folgendes Ginkommen zu genießen:

1. Wohnung in der Art als er sie bisher gehabt hat.

Die Unterhaltung der Wohnung wird vom Gute beschafft und auch der Schornsteinsegerlohn von demselben bezahlt. Der Deputatist hat jedoch folgende kleine Reparaturen selbst zu beschaffen: das Ausweißen der Wohngemächer und der Diele, die Ausbesserung der Fußböden, sofern sie von Lehm sind, auch der gelehmten Wände gegen unentgeltliche Verabreichung des Kalks, Lehms und der sonstigen Materialien; die Reinhaltung der Sohlen von Erde, Kraut, Dung und dergleichen; auch liegt ihm die Wiederherstellung der Fensterscheiben, ausgenommen der durch Hagel einzgeschlagenen, auf. Sin Stall wird ihm für 2 Schweine und für seine Gänse gewährt.

- 2. Gartensand von 15 a 17 qm (= 70 🗀 R.).
- 3. Acter im Felbe 21 a 68 qm (= 100  $\square R$ .) zu Kartoffeln und Lein und zwar 13 a (= 60  $\square R$ .) zu Kartoffeln, 8 a 68 qm (= 40  $\square R$ .) zu Lein.

NB. Die volle Ackerkompetenz bezieht der Deputatist nur im Fall er einen Hofgänger (§ 4) hält, ist dies nicht der Fall, so bezieht er an Ackerkompetenz nur 13 a (= 60 \, \mathbb{R}.).

Auch werden dem Deputatisten, wenn er eine zahlreiche Familie hat, auf Berstangen noch bis 4 a 34 qm (= 20 ] Ruthen) Kartoffelland gegen Bezahlung von 25 Pf. für 21,7 qm (= 1 ]Ruthe) zugestanden werden.

Hat er in dem Jahre seines etwaigen Abzuges nur sein Gartenland zu beanspruchen.

Zur Düngung des Gartenlandes hat der Deputatift den beim Hause gewonnenen Dung zu verwenden. Seitens des Hoses wird kein Dung dazu verabreicht.

Die Befriedigung des Gartens, sowie darin befindliche Hecken und Graben hat der Deputatist gegen Berabreichung des rohen Materials zu erhalten.

Das Kartoffelland wird in dem Schlage gegeben, worin der Hof diese Früchte baut, und wird der Dienstherr dafür sorgen, daß es in Ansehung der Beschaffens heit, der Düngung und Zubereitung gegen das für die Hoftartoffeln bestimmte Land nicht zurückstehe.

Das Pflanzen und die weitere Bearbeitung der Kartoffeln beforgt der Deputatist selbst. Die sämtlichen Deputatisten, welche Kartoffelland im Felde erhalten, haben, sobald die für sie bestimmte Fläche im Schlage vom Dienstherrn sestgestellt ist, darum unter sich und den Tagelöhnern zu losen, in welcher Folge ihnen das Land zugemessen werden soll.

4. Weide und Futter für eine Kuh unter den Hoffühen. — Die Ruh des Deputatisten erhält dieselbe Beide, wie den Milchkühen des Hofes zugewiesen wird; bei der Fütterung im Stall hat der Deputatist die den Hofkühen gemachte Zugabe an Schrot, Rapskuchen 2c. nicht zu beanspruchen.

Etwaige Einführung des Tüderns, Inbuchtenliegens und der Sommerstallsfütterung bleibt dem Dienstherrn unbenommen und muß der Deputatist sich solchen Anordnungen fügen.

Hirtenlohn zahlt der Teputatist nicht.

- 5. Ein bis zwei Schweine darf der Deputatist auf dem Stalle halten, es dürfen aber solche nicht frei und zum Nachtheile des Hoses umherlaufen. Das Masterial zur Bucht giebt der Dienstherr; die Unterhaltung dieser liegt dem Deputastisten ob.
- 6. Die Berechtigung zwei Zuchtgänse zu halten, und wird für dieselben, wie für die Zuzucht im Frühjahr und Sommer Weide auf der Brache und
  Stoppel gewährt. Jedoch ist diese Weideberechtigung daran geknüpft, daß die Leute
  einen Hirten halten, den sie selbst lohnen. Im Fall kein hirte da sein sollte, bleiben
  die Gänse auf dem Stalle.

Von der Aufzucht ist die zehnte Gans als Stoppelgans abzugeben. Schon von sechs jungen Gänsen wird eine Gans geliefert und dann für die an zehn fehlens den eine Bergütung von 20 Pf. per Stück dem Deputatisten bezahlt. Von fünf und weniger Gänsen zahlt der Deputatist per Stück 20 Pf., giebt davon aber keine Stoppelgans.

- 7. Jährlich 7 Neufcheffel (= 6 Scheffel altes Grabower Maß) Kaff in gestrichenem Maße vom Winterkorn und der Gerste.
- 8. Zur Feuerung jährlich 9000 Soden Stechtorf (oder 8000 Soden Formtorf) und zwei Fuder Wadelholz à 21': 4': 5', = 6,00: 1,15: 1,50 m) oder nach Ver-

hältnis in andern Holz= und Torfarten. Stechlohn und Haulohn haben die Leute zu zahlen, ebenso das Auf= und Abladen des Holzes und Torfes selbst unentgelt= lich zu verrichten (jest weggefallen, s. 3).

Wenn kein Torf verabreicht werden kann, wird das Holzdeputat nach Bershältnis vermehrt.

9. Stroh zu ben Betten, zum Streuen und zum Einmieten der Kartoffeln nach der bisherigen üblichkeit.

## § 3. Dienstlohn.

Der Deputatist N. erhält zum stehenden Jahreslohn: (p. n. 120-150 Mk.).

39 Liter (= 1 Scheffel) Beigen,

24 Neuscheffel (= 31 Scheffel) Roggen,

14 Neuscheffel 2 Liter (= 18 Scheffel) Gerfte,

3 Neuscheffel 4 Liter (= 4 Scheffel) Safer,

3 Reufcheffel 4 Liter (= 4 Scheffel) Erbfen;

außerdem an Ackerkorn:

4 Neuscheffel 20 Liter (= 4 Scheffel gr. M.) Roggen,

3 Neuscheffel 15 Liter (= 3 Scheffel gr. M.) Gerfte

und jeden Johannis 10,50 Amf. Wollgeld.

Der Deputatist erhält das Geld am Ende des Dienstjahres, das Korn, wofern nichts anderes vereinbart ift, an jedem ersten Wochentage des Monats nach Bedarf.

Im Berbst zum Erntebier,

12 Pfd. Ruhfleisch,

1 Pott Branntwein,

3 Pfd. grobes und 5 Pfd. feines Brot.

Außerdem erhält er an Reisegeld auf einen Tag 50 Pf., auf 2 Tage 2 Rmk. 50 Pf., und alle 3 Jahre einen Reiserock, der so lange aber Eigenthum des Dienstsherrn bleibt, bis er 3 Jahre im Besitze desselben Dienstboten ist. Dieser letzte Satz betrifft nur die Pferdeknechte.

## § 4. Arbeit, Arbeitszeit.

Die Arbeitszeit des Deputatisten hängt lediglich von der Bestimmung des Dienstherrn ab, welcher der Deputatist sich unbedingt zu unterziehen hat.

Der Deputatist ist verpflichtet, einen Hofgänger zu halten, der Frauenarbeit verrichten kann, wenn nicht die Frau selbst zu Hofe geht, und erhält für denselben an Tagelohn für jeden Arbeitstag:

a. vom 24. Oft. bis 1. Febr. 36 Pf.

b. = 1. Febr. = 1. April 36 =

c. = 1. April = 1. Jul: 44 = d. = 1. Juli = 1. Sept. 50 =

e. = 1. Sept. = 24. Oft. 44 =

und werden die Tage wöchentlich ausbezahlt.

Leistet der Hofgänger andere als Frauenarbeit, so erhält er am 24. Oktober eine Zulage von 30 Amk., bei Arbeit mit Pferden eine tägliche Tagelohns-Zulage von 12 Pf., bei Erntearbeit eine solche von 25 Pf. und beim Mähen desgleichen von 50 Pf.

Sollte der Deputatist Kinder, die eben erst konfirmiert sind, als Hofgänger oder doch so schwache Hofgänger stellen, daß dieselben die Hofgängerarbeiten (be-

sonders also Binden und Laden in der Ernte) nicht leisten können, so erhält er für den Hofgänger im Winter nur 30 Pf. und im Sommer 38 Pf. Tagelohn.

Höllt der Deputatist einen Hofgänger und geht die Frau zu gleicher Zeit auf Arbeit, so erhält sie bei Wäschen und Arbeiten im Hause pro Tag 63 Pf., im übrigen erhält sie pro Stunde bezahlt, und zwar 9 Pf., in der Ernte 12 Pf. pro Stunde, jedoch mit Abrechnung der Zeit des Gehens von und zu der Arbeit und den Mahlzeiten.

Der Hofgänger des Deputatisten ist gehalten, auf Verlangen des Dienstherrn eine Arbeit in Akkord zu übernehmen, wenn er durch denselben nachweislich mehr in der gewöhnlichen Arbeitszeit als  $1^{1/4}$  des Tagelohns verdienen kann. Der Hofganger wird das ganze Jahr hindurch Arbeit erhalten.

Geht die Frau zu Hofe, so wird auf Umstände, welche die Leistung des Hofedienstes verhindern, als Wochenbett, Krankheitsfall und auch dringende Entschuldigungsgründe billige Rücksicht genommen, auch die Frau, sobald sie solches wünscht, wöchentlich einen, der Bestimmung des Dienstherrn überlassen bleibenden Tag, jedoch mit Ausschluß der Erntezeit, vom Hofdienste befreit werden. In der Regel hängt die Haltung eines Hofgängers von dem freien Uebereinkommen der Interessehindert, sit jedoch die Frau dauernd an der Berrichtung des Hofdienstes behindert, so ist der Deputatist auf Erfordern des Dienstherrn verbunden, ein arbeitsfähiges Mädchen oder Jungen, welche Frauenarbeit verrichten können, zur Arbeit zu stellen.

Sollte es dem Deputatisten nicht möglich sein, einen Hofgänger zu halten, und sollte er auch nicht seine Frau den Hosbienst verrichten lassen, so geht von der zub  $\S$  2 genannten Ackerkompetenz 8 a 67 qm (= 40  $\square$ R.) ab, desgleichen von dem Korndeputat 7 Neuscheffel 35 Liter (= 10 Scheffel) Roggen, 8 Neuscheffel 40 Liter (= 5 Scheffel) Gerste und außerdem von dem baren Jahreslohn die Summe von 30 Kmk. als Futtergeld für die Kuh.

Ist der Hofgänger zu der ihm aufgegebenen Frauenarbeit nicht befähigt oder dauernd krank, so muß, wenn es verlangt wird, die Hausfrau aushelsen; namentslich bei der Wäsche, Schafschur u. dgl., auch mitunter, wenn solches begehret wird, die Nachmittage zu Hofe gehen.

Der Deputatist und dessen Frau oder Hofgänger mussen sich der ihnen aufgegebenen Arbeit unterziehen, zu der ihnen angesagt werdenden Zeit bei der Arbeit pünktlich erscheinen, gegen Vergütung auch außer der regelmäßigen Arbeitszeit sich einfinden und dürfen ohne Erlaubnis nicht zu Hause bleiben.

Frauen und Kinder, die sich bei dem Deputatisten aufhalten, dürfen ohne Erslaubnis des Herrn nicht anderweitig auf Arbeit gehen; wenn sie um solche nachssuchen, soll sie ihnen angewiesen, und letzteren ein entsprechender Lohn gezahlt werden.

Alte Leute werden nach Umständen angemessen beschäftigt und im Verhältnis ihrer Arbeitsleiftung gelohnt werden.

## § 5. Arbeitszeit bes hofgangers.

Der Hofgänger oder die Frau des Deputatisten haben dieselbe Arbeitszeit inne zu halten, wie die Tagelöhner des Gutes und deren Hofgänger.

Die zum Übrigen gehende Frau darf des Mittags eine halbe Stunde früher als die anderen Leute nach Hause gehen.

In Notfällen sind die Erntearbeiten auch außer der bestimmten Arbeitszeit gegen eine besondere Lohnzahlung nach dem Maße im § 3 auf Verlangen zu leisten.

Arbeitet der Hofgänger einen Tag auf einer anderen Feldmark, so erhält er 6 Pf. Tagelohn mehr für das Nachbringen des Mittagbrotes.

Die Frühftücks- und Besperzeit für die häter ift auf 1/4 Stunde festgesett, und fällt diese für das Besperbrot mährend der Zeit vom 24. Oktober bis Beginn der Saatzeit ganz aus.

Während der Frühstucks- und Besperzeit darf niemand, er mag beschäftigt sein, wo er wolle, ohne besondere Erlaubnis nach Hause gehen.

In der Korn= und Heuernte, und wenn es bei Arbeiten auf entlegenen Teilen des Feldes verlangt wird, muß der Deputatist dafür sorgen, daß dem Hofgänger das Essen vom Hause nachgeschickt werde.

Während des Heu-, Raps- und Korneinfahrens, auch des Dungfahrens früh- ftücken die dabei beschäftigten Arbeiter abwechselnd.

#### § 6.

In den Gütern G... und L... besteht ein Kuhverein zwischen Tagestöhnern und Deputatisten, dem beizutreten jeder verpflichtet ist. Beim Absterben der Kuh eines Vereinsmitgliedes zahlt jedes Mitglied 1,25 Mk. und der Herr giebt nach seinem Ermessen 10—12 Mk. zur Hüsse.

### § 7. Arzt, Arznei, Hebamme, Fuhren.

In Krantheitsfällen der Deputatistensamilie wird der Gutsherr für die ersforderliche Hülse durch Arzt, Wundarzt und Arznei sorgen; die Wahl des Arztessteht dem Gutsherrn zu.

Fuhren zur Anholung und zum Wegfahren der Hebamme in Entbindungs= fällen werden vom Hofe geleistet; die Hebammengebühren bezahlt der Deputatist.

Die sonst noch für den Deputatisten nötigen Fuhren, z. B. zur Anholung des Feuerungsmaterials, Einholung der Kartoffeln und des Flachses von entsernten Teilen des Feldes, Leichenfuhren 2c., wird der Dienstherr ohne Entschädigung leisten, sobald er darum ersucht werden wird.

Das Auf- und Abladen des Torfes besorgen die Frauen unentgeltlich. Für die Deputatisten, welche nicht mit den Pferden beim Fahren thätig sind, wird ein anderer Arbeiter unentgeltlich in Arbeit gestellt.

Falls das Torfmoor, auf welchem der Torf des Deputatisten bereitet worden ist, nicht befahren werden kann, der Torf mithin bis zu einer festen Stelle getragen werden muß, wird der Herr den Tagelohn für diese Arbeit zur Hälfte vergüten.

## § 8. Schule, Abgaben.

An Schulgeld hat der Deputatift nichts zu zahlen, jedoch ist er verpflichtet, seine schulpflichtigen Kinder regelmaßig zur Schule zu schiden, widrigenfalls ihn für jede Versäumnis der Kinder die gesetzlich feststehenden Gelbstrafen treffen.

Schulgemeindelaften treffen den Deputatiften nicht.

Alle öffentlichen Laften, Abgaben, Steuern, die den Deputatisten und seine Familie gesetzlich treffen, hat derselbe selbst zu entrichten, und darf der Dienstherr dieselben, falls er sie vorzuschießen sich veranlaßt gefunden hat, wiederum vom Lohne in Abzug bringen.

## § 9. Unterftütung Bedürftiger.

Tritt bei dem Deputatisten oder dessen Familie eine Hülfsbedürftigkeit in der Art ein, daß er zu den ihm und ihr obliegenden Arbeiten und Leistungen nicht mehr fähig ist, so wird die Gutsherrschaft gegen ihn und die Familie alles das ers füllen, was die Gesetze in dieser Hinsicht ihr auferlegen. Einer eventuellen späteren Einführung eines Gutsarmenverbandes muß der Deputatist sich anschließen.

Werden bei dem Deputatisten einzelne Personen als Witwer, Witwen u. s. w. vom Gute untergebracht, so wird dafür von Guts wegen eine angemessene Entschädigung gewährt werden, sosern der Untergebrachte nicht etwa selbst dazu im stande sein sollte; jedoch darf der Deputatist ohne Erlaubnis des Dienstherrn keine fremden noch annerwandte Personen für längere Zeit in seine Wohnung ausnehmen.

### § 10. Baffer, Bleiche, Badofen.

Für trinkbares Wasser in der Nähe des Dorfes, für einen Waschplat und eine genügende Bleiche, sowie für Backöfen zum Brotbacken und Bracken wird der Gutsherr sorgen.

Die Backöfen sind gegen Lieferung von Lehm und Stroh von den Dorfsbewohnern gemeinschaftlich im Mantel zu unterhalten.

### § 11. Allgemeine Bestimmungen.

Die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen über Kündigung und Umzug bleiben von Bestand.

Im übrigen wird der Deputatist selbst einsehen, daß nicht alle Vorkommenheiten zwischen Dienstherrschaft und ihm durch geschriebene Vorschriften festzustellen gehen, von ihm aber erwartet werden muß, daß er sich bei vorkommenden Zweiseln und Meinungsverschiedenheiten willsährig und nachgiebig betrage, wohingegen die Dienstherrschaft auch ihrerseits mitunter mehr thun wird, als nach diesem Kontrakt ihr obliegt.

#### § 12. Schluß.

Mit Annahme dieses Kontraktsegemplars verpflichtet sich der Deputatist N. zur treuen Erfüllung desselben, sowie der Dienstherr durch Unterschrift zu einem Gleichen.

Gebunden durch denselben sind beide, solange das dienstliche Verhältnis des Deputatisten N. dauert, d. h. bis zum 24. Oktober jeden Jahres nach um Ostern voraufgegangener Kündigung.

Dieses Kontraktseremplar ist dem Deputatisten N. zu X. vom Herrn N. in unserer Gegenwart übergeben worden.

## 3. Freie Tagelöhner.

Wie bei den Gutstagelöhnern, so und in noch höherem Grade ist bei den freien Arbeitern die Arbeit auf den Mann beschränkt. Die Frauen gehen nur stellenweise auf Arbeit; meist kommen weibliche Tagelöhner überhaupt nicht vor. Der Mann verdient hier allein ungefähr so viel, als in Schlesien Mann und Frau zusammen, denn das Lohnniveau, welches 1872 im Jahresdurchschnitt etwa 1,60 Mk. betrug, hat sich weiter ge-

hoben und steht an der Spiße des ganzen Oftens (exkl. einiger Bezirke in unmittelbarer Nähe großer Städte oder Industrieorte). —

Die verschiedenen Kategorien der freien Arbeiter — Büdner, Häusler, Einlieger — sind schon oben erwähnt worden. Dazu kommen als Erntesarbeitskräfte noch Arbeiter aus den kleinen Städten des Landes. Kontrakte pflegen mit den nicht im Gutsbezirk wohnenden Arbeitern nur selten abgeschlossen zu werden. Man sucht sich die in der Ernte ersforderlichen Arbeitskräfte teils durch Gewährung von etwas Land, teils dadurch zu sichern, daß diesenigen Arbeiter, welche die ganze Ernte auf dem Gut gearbeitet haben, fast überall entweder einige Centner Korn oder Hen resp. Grasnutung, oder auch bares Geld von 20—40 Mk. erhalten.

Hat ein Gut kein Bauerndorf so in der Nähe, daß die Arbeiter tägelich ihre Wohnung erreichen können, so kommt es — aber nicht oft — auch hier vor, daß Familien in herrschaftliche Wohnungen gegen etwas niedrigeren Geldlohn ohne Kontrakt genommen werden, ihnen auch etwas Heu siegen und Land gegeben; wird, oder — dies kommt im R. A. Gnoien (Ribniz 3) vor — die Arbeiter erhalten eine Schlafstelle auf dem Gut und kehren nur Sonnabends nach Hause zurück. Damit geht das Verhältnis schon annähernd in das im nächsten Abschnitt zu besprechende Schnitterverhältnis über.

Die Häuster nehmen mehrfach Land vom Gut in Pacht, welches ihnen dann mit dem Gespann des Gutes bestellt wird.

Im allgemeinen aber sind — mit Ausnahme der erwähnten Naturalien für Erntearbeit — sowohl Kombinationen von Miet= als von Pachtverhältnissen mit Geldlohn nicht besonders häusig, sondern diejenigen Güter, welche nicht ein Dorf mit Häuslern und Einliegern in der Nähe haben, müssen sich ihre Erntearbeiter aus anderen Gegenden als Wanderarbeiter periodisch beschaffen. —

Die Erbpächter in den Dörfern haben teilweise ihre Mieter das ganze Jahr in Arbeit und geben ihnen dann die volle Kost neben ge-ringem Barlohn; indessen auch dies ist nicht besonders häusig; meist besöurfen sie nur Erntearbeitskräfte und nehmen solche aus den Häuslern im Aktord an.

Auf den Gütern dagegen wird, der hohen Lebenshaltung der Arsbeiter entsprechend, von den einheimischen Tagelöhnern sehr wenig im Afford gearbeitet, da die Arbeiter der Einführung des Affordlohns entschiedenen Widerstand entgegengesetzt haben und bei Anwendung dessfelben keineswegs mehr leisten als im Tagelohn.

Die angegebenen Akkordsätze, welche zum Teil ersichtlich nur für Wanderarbeiter praktisch sind, — so die Rübenakkordsätze, da sich an der Rübenarbeit einheimische Arbeiter sehr felten beteiligen, — sind die folgenden:

(S. Tabelle S. 751.)

Die Arbeiter verlangen meist, daß die Aktordsätze so angesetzt werden, daß ca. 50 Pf. bis 2 Mk. oder 25—50% des Lohnes mehr verdient werden können, und arbeiten dann häusig nicht mehr, sondern kürzen die Arbeitszeit entsprechend, — eine Erscheinung, die sich bei Arbeitern mit hoher Lebenshaltung häusig, so auch in Pommern, sindet. — Auf einem Domanialpachthose im Amt Wismar-Redentin (Wismar 4) ist deshalb das Aktordverhältnis so geregelt, daß die Ernte im ganzen verdungen und dabei ein bestimmter Zeitraum sür die Erledigung angesetzt, sür jeden Tag schnellerer Erledigung aber 2,50 Mk. an den Mäher gezahlt werden.

Den guten Nahrungsstand und die Leistungsfähigkeit der Arbeiter zeigen namentlich für Mecklenburg-Strelitz die obigen Verdienstangaben, welche — ebenso wie im Domanialamt Dargun-Gnoien — auf der Annahme beruhen, daß 1 ha an einem Tage gemäht wird. In Pomemern mähen die Leute 3 Morgen (75 a), in Schlesien 2 Morgen und weniger.

Die Abwanderung hat neuerdings vielfach dazu geführt, daß nur die leistungsunfähigeren Leute auf dem Lande bleiben und daher jetzt mehrfach die Landsberger Schnitter als leistungsfähiger gelten.

Über die Lage der Häusler und Büdner — es ist im Eingang der Erörterung schon von ihren Verhältnissen im allgemeinen gesprochen — enthalten im einzelnen die Berichte so wenig brauchbares, daß besser auf die bekannte Bearbeitung der mecklenburgischen bäuerlichen Verhält=nisse von Paasche in dieser Schriftensammlung verwiesen wird. — Die wenigen in Betracht kommenden Angaben der Berichte über die allgemeinen Verhältnisse der freien Tagelöhner sind die folgenden:

## (S. Tabelle S. 752.)

Ein Vergleich der Lage der im Amt Güstrow mit 1 ha angesessenen Büdner und der Häuster im Amt Grabow zeigt, daß die Wahrscheinlichsteit des Cerealienkonsums bei den Häustern eher größer ist, da diese nur ihr Land mit Kartoffeln bestellen, im übrigen 30 Ctr. Brotkorn zukaufen, während die Büdner ihr Land zu ½ mit Kartoffeln, zu ½ mit Brotkorn bestellen sollen und trozdem nur 20 Ctr. Cerealien ernten.

|                                    | Mähen, Binde<br>Aufseßen | Binden<br>etzen              | M;ä             | Mähen           | Wiefen=      | Sacken            | Futter=         | Zucerrüben=      | üben=  | 3             | Affordverdienst<br>pro Tag | ordverdienst<br>pro Tag |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|--------|---------------|----------------------------|-------------------------|
| Rreis                              | Winter=<br>forn          | Winter= Sommer-<br>forn forn | Winter:<br>form | Sommer=<br>forn | тађен        | des Ge<br>treides | rüben=<br>anbau | Bearbei=<br>tung | Ernte  | Labar=<br>bau | Männer                     | Frauen                  |
|                                    | pro ha                   | pro ha                       | pro ha          | pro ha          | pro ha       | pro ha            | Anteil          | pro ha           | pro ha | Anteil        | W                          | *                       |
| M Etrolit 9 (A)                    |                          |                              | 1               |                 |              |                   | 1               |                  |        | 1/9           |                            |                         |
| _                                  | 14                       | 10                           | 1               | 1               | 1            | ı                 | ŀ               | 1                |        | : 1           | 12—13 3                    | า<br>งูนโฉพาทยท         |
| , 4 (3l.)                          | 12                       | 10                           |                 | 1               | 1            | 1                 |                 | 120              | 0      | 1             | 1                          | 1                       |
| 5 (3)                              | 1                        | }                            | 5,40            | 4,25            | 4,25         |                   | ļ               | 108              | œ      | 1             | တ                          | 1                       |
| = 6 (RI. G.).                      | 1                        | 1                            | 1               | 1               | -            | İ                 |                 | 112              | 2      | -             | 1                          | 1                       |
| Kl. A. Malchow                     | 1                        | 1                            | 1               | 1               | 1            | 1                 | 1               | 48—52 40-        | 40—44  | !             | 2,50—                      | I                       |
| R. A. Güftrom (1)                  | ı                        | ١                            | 1               | ١               | I            | 1                 |                 | 100              | 0      |               | 06,6                       | l                       |
| R. A. Enoien                       | 12                       | 10                           | 1               | 1               | 1            |                   |                 | -96              | -108   |               | 1                          | ١                       |
| (Ribnit 3)                         |                          |                              |                 |                 |              |                   |                 | è                | Ç      |               |                            |                         |
| B. A. Bargun≤Gnoten<br>(Malchin 4) | l                        |                              |                 |                 |              |                   |                 | 64               | 48     | 1             | 1                          | 1                       |
| D. A. Dargun=Gnoien                | 12                       | 10                           | 1               | I               | 1            | ١                 | l               | ļ                |        | 1             | 3,50-4                     | 1                       |
| D. A. Dargun-Gnoien<br>(Mibnik 4)  |                          | 1                            | 4,50<br>u. Koft | 4<br>u. Koft    | 4<br>u. Koft | ı                 | 1               | -                | ı      | 1             | 4<br>11. Roft              | 1                       |
| R. A. Goldberg                     | 1                        | 1                            |                 |                 | -            | I                 | ı               | 100              | -120   | 1             | 1                          | 1                       |
| M. N. Lübi 3                       | 1                        | ı                            | 1               | 1               |              | ١                 | 1/10            | 1                |        | ١             | 1                          | l                       |
| D. A. Bükom                        | 15                       | 10                           | 1               | 1               | 1            | 1                 | 1               | 96 -<br>         | 9      | ı             | က                          | ಣ                       |
| D.A. Wismar-Redentin<br>(Wismar 4) | 1                        | l                            | l               | 1               | 7            | 10                |                 |                  | 25     | 1             | 2—3                        | 1,75                    |
| D. A. Grevesmühlen (3)             | 1                        |                              | 1               | 1               | ١            | 1                 | 1               | 10               | 104    |               | I                          | I                       |

|                              | 3. Ubliche Pacht<br>nro | 3             | ha                                       | 1                | 72—100                    | l                                  | 1                                      | 50—75                                   |     |
|------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
|                              | 3. Ublic                | <b>}</b>      | ત જ્                                     | 1                | 1                         |                                    | 72                                     |                                         |     |
|                              | Bar=                    | ein=          | rome<br>men<br>M                         | 290              | 1                         | ļ                                  | 1                                      | 685,50                                  |     |
|                              | Arbeits=                | 36            | Frau                                     | 75               | .                         | 1.                                 |                                        |                                         |     |
| nde                          | Arb                     | tage          | Mann Frau                                | 140              | .   =                     |                                    |                                        | 300                                     |     |
| Erundbesizende<br>Tagelöhner |                         | Zukauf        | von<br>(für Ae)                          |                  |                           | jū                                 | ca.<br>30 Etr.                         | ca.<br>18 Etr.                          |     |
| gruig<br>Bruig               | nəg                     | tet           | Rars<br>offelu<br>Etr.                   |                  | 08                        |                                    |                                        | 1                                       |     |
| 2.                           | Daneben                 | geerntet      | Cere= Rar=<br>alien toffeln<br>Ctr. Ctr. | o                | 50                        | <br>                               |                                        | i                                       |     |
|                              | Umfang                  | deŝ<br>Mefite | tume                                     | 4-6              | T                         | 0,25-                              | 0,25                                   | 0,20                                    |     |
|                              |                         | nə            | ge=<br>zahlt                             | 12               |                           |                                    | Ī                                      |                                         |     |
|                              | Kartoffelland,          | es werben     | ge= ge=<br>fiir leistet zahlt<br>Tage M  |                  |                           |                                    |                                        | 1                                       |     |
|                              | Rart                    | ၉ဒ္ဌ          | für                                      | 1 ha             |                           |                                    | ]                                      | 1                                       |     |
| eger                         | ir.                     | werben        | ge=<br>zahlt<br>M                        | 1                | 1                         |                                    | 30-40                                  | I                                       |     |
| Einlieger                    | Für                     | ner           | ge=<br>leiftet<br>Tage                   |                  | 1                         | 1                                  | 1                                      | 1                                       | ••• |
|                              | an                      | Ein=          | fom=<br>inen<br>M                        |                  | İ                         |                                    |                                        | 1                                       |     |
|                              | Fran                    | 3/4/0         | beits=<br>tage                           |                  |                           | 1                                  |                                        | 1                                       |     |
|                              | uu                      | Ein=          | fom=<br>men<br>M                         |                  | i                         | 1                                  |                                        | ·                                       |     |
|                              | Mann                    | 3/4           | beits=<br>tage                           | 1                |                           |                                    |                                        | 1                                       |     |
|                              |                         | 31.61.33      |                                          | MStreliţ 6 K. G. | N. A. Euftrow (Süftrow 2) | D. A. Dargun-Gnoien<br>(Malchin 6) | D. A. Grabow-Eldena<br>(Ludwigsluft 2) | D. N. Warin = Neu=<br>Kofter (Wismar 2) |     |

Meist dürfte die Relation bei der Bestellung noch mehr zu Gunsten der Kartoffeln ausfallen.

Besonders günstig ist stellenweise die Lage der Einlieger im Strelitischen Domanium. In den Bauerndörfern des Amtes Stargard erhält jeder von ihnen jährlich 150 Muten Acker gegen 4,88 Mk. Pacht. Ebenso erhält daselbst jeder ortsangehörige freie Arbeiter aus den großherzoglichen Forsten 2 Fuder Holz unentgeltlich. Die in den meisten (nicht allen) Gemeinden für alle Gemeindeangehörigen vorshandenen Gemeindeweiden werden als ziemlich unbedeutend geschildert; sie sollen im D. A. Grabow-Eldena für dürftige Ernährung einer Kuh ausreichen. Die meisten Gemeinden verpachten hier wie sonst ihren Angehörigen Grundstücke, welche zu diesem Behuse im D. A. Wismar-Reddentin alle 10 Jahre neu aufgemessen werden.

Im D. A. Güstrow (4) erhalten die im Sommer von Johanni bis Michaelis (13 Wochen = 78 Arbeitstage) beschäftigten Saisonsarbeiter 30 Muten Kartoffelland und Saatkartoffeln nebst Abfuhr der Ernte davon auf 3 Meilen Entsernung neben Bett und Bettwäsche. Diese Leute stehen zwischen den einheimischen und den Wanderarbeitern in der Mitte und werden aus den Domanialdörfern herangezogen.

Die bei den Erbpächtern arbeitenden Kleingrundbesitzer bedingen sich meist Fuhren und Feldbestellung von ihnen aus, welche auf den Lohn nach vereinbarten Sätzen in Anrechnung gebracht werden, so 3. B. im D. A. Hagenow-Toddin nach folgenden Sätzen:

1 einspänniges Fuder Ben oder Korn einfahren

|          | 1 .       | 0          |      |      |       |      |       |             |     |
|----------|-----------|------------|------|------|-------|------|-------|-------------|-----|
|          | je nach   | Entfernung |      |      |       |      | <br>• | 0,75—1,00   | Mf. |
| $1/_4$ h | a pflügen | und zur S  | šaat | herr | ichte | en . |       | 3,00-4,00   | =   |
| 1 Fi     | ider Holz | anfahren   |      |      |       |      |       | 1,50—2,00   | =   |
| 1 %1     | ider Duna | ausfahren  |      |      |       |      |       | 0.50 - 0.75 | =   |

Auf den Gütern und Pachthöfen wird den Arbeitern regelmäßig der weiten Entfernung der Dörfer wegen Kost gegeben. Zur vollen Kost gehört dreimal warmes Essen, morgens Milchsuppe, meist zweimal Fleisch oder doch abends Kartoffeln und Häringe, Brot, Bier und Branntwein, und wird diese fast allgemein mit 1 Mf. veranschlagt, — wird "Vorkost" gegeben, d. h. Kost ohne Fleisch, Brot und Getränke, — was außerhalb der Ernte meist der Fall ist, so wird diese mit 50 Pf. berechnet. Die gedachten Zuthaten besorgen sich dann die Arbeiter selbst.

Das Gesamtbareinkommen der freien Arbeiterfamilien wird wie folgt angegeben:

- M.-Strelit 2 (Dom.): Mann 525, Frau 35 Mf.
- = = 5 (Dom.): Mann 450, Frau 50 Mf.
- = 6 (A. G.): Mann 215, Frau 75 Mk. (Besitzer von 4—6 ha).
- Kl. A. Dobbertin (Parchim 2): Mann 550 Mf.
- D. A. Wismar-Reddentin (Wismar 4): Mann 604, Frau 75 Mf.
- D. A. Schwerin (4): Mann 636 Mf.
- R. A. Schwerin (5): Mann 450-520 Mf.
- D. A. Grevesmühlen (2): Mann 461, Frau 96 Mf.

Eine genaue Berechnung stellt ein Bericht aus dem D. A. Warin-Neukloster auf. Es betrugen dort auf einem laut Staatskalender 373 ha großen Erbpachthofe die Löhne von 3 daselbst ständig beschäftigten freien Tagelöhnern:

(S. Tabelle S. 755.)

Die freien Arbeiter sind in der zweiten Lohnklasse der Invaliditäts= und Altersversicherung.

### 4. Wanderarbeiter.

Eine eigentliche Abwanderungsbewegung aus Mecklenburg findet, den hohen Löhnen und dem Volkscharakter entsprechend, so gut wie nicht statt. Nur innerhalb Mecklenburgs wandern die Arbeiter aus den Domanialdörfern der Hagenower, Ludwigslufter und Criviter Gegend nach den rein ritterschaftlichen Distrikten, meist nur zur Erntearbeit, teilweise auch für den ganzen Sommer. Diese Art Wanderarbeiter erhalten z. B. im R. A. Mecklenburg, wo sie überall da, wo Domanial= börfer nicht in der Nähe sind, gebraucht werden, Schlafraum mit Betten und "volle Kost" mit täglich Fleisch, Brot und Butter, dabei 1,75 bis 2,50 Mf. Tagelohn, nach Schluß der Ernte 1,5 Ctr. Roggen ober ein Fuder Heu oder auch bar bis zu 30 und 36 Mk. Wohnen sie in Dörfern in nicht allzu großer Entfernung, so gehen sie Sonnabends um 6 Uhr nach Hause und kommen um 9 Uhr Montags wieder; die aus weiter Entfernung Anwandernden werden alle 14 Tage Sonnabends zu Mittag entlassen und kommen Montaas zu Mittag wieder, erhalten aber beide Tage voll bezahlt. Ihr Verdienst während der Erntezeit beträgt: Kost und Wohnung pro Tag 1 Mt., in 7 Wochen = 42 Mt., Lohn  $42 \times 2,25 = 94,5$  Mf., 1,5 Etr. Roggen = 11,5 Mf., zu= sammen 147 Mt. in 7 Wochen. In ähnlicher Weise, teilweise auch

|                    | Lohnjak                                            | Daneben                        | Bar=               | Wert in<br>Neben= | Natura                     | lien |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Monat              | ~2911 112                                          | gewährt                        | einnahme           | leistungen        | Gegen=                     | Wert |
|                    | M                                                  |                                | M                  | М                 | ftand                      | М    |
| Januar             | 1,25                                               | _                              | 32,50              |                   | 1 Fuder Heu,<br>40 □Ruten  | 50   |
| Februar            | 1,25                                               |                                | 30—                |                   | Rartoffel=<br>land à 30 /L | 12   |
| März               | 1,50                                               | 2                              | 36                 | _ :               |                            |      |
| April 1.—25        | 1,75                                               |                                | 1 50.50            |                   |                            |      |
| <b>=</b> 25.—30    | (Akkord = Torf =<br>arbeit = Ver =<br>dienst) 3,50 | _                              | <b>52,50</b>       | _                 |                            |      |
| Mai                | Afford wie<br>vorstehend<br>pro Tag 3,50           | —                              | 84                 |                   |                            |      |
| Juni 1.—13         | wie vorstehend                                     |                                | } <sub>65,50</sub> |                   |                            |      |
| = 15-30            | 1,75                                               |                                | } 00,00            |                   |                            |      |
| Juli 1.—4          | 1,75                                               |                                | <b>}</b> 51,50     | 11,50             |                            |      |
| = 6.—31            | 1,50                                               | Vorkost<br>à 50 1/8<br>pro Tag | 31,50              | 11,50             |                            |      |
| August 1.—8        | 1,50                                               | 80.                            | 00                 | 00.50             |                            |      |
| <i>=</i> 10.—31    | 1,50                                               | volle Kost<br>à 1 M            | 39                 | 22,50             |                            |      |
| September          | 1,50                                               | do.                            | 39                 | 26                |                            |      |
| Oktober 1.—24      | 1,50                                               | bo.                            | } 39               | 24                |                            |      |
| = 26.—31. <b>.</b> | 1,50                                               | <u> Vorkoft</u><br>wie oben    | 39                 | 24                |                            |      |
| November 2.—21.'.  | 1,50                                               | Vorkost<br>wie oben            | 37,50              | 9                 |                            |      |
| <i>z</i> 23.—30    | 1,50                                               |                                | ļ <sup>)</sup>     |                   |                            |      |
| Dezember 1.—12     | 1,50                                               | -                              | } 34               |                   |                            |      |
| <u> </u>           | 1,25                                               | _                              | ) of               |                   |                            |      |
|                    |                                                    |                                | 530,50             | 93                |                            | 62   |
|                    |                                                    |                                |                    | 685,50            | М                          |      |

unter Gewährung von Kartoffelland, ist das Verhältnis organisiert, wenn die Leute den ganzen Sommer dableiben.

Dies Verhältnis stellt die Form dar, in welcher der mit Dörfern und freien, in der Ernte verfügbaren Arbeitskräften übersetze Teil des Landes der Ritterschaft aushilft.

Daneben werden, zunächst und hauptsächlich zum Rübenbau, aber mehrfach auch zu anderen Arbeiten, Leute aus dem Often herangezogen. Aus dem Warthebruch kamen sie als "Schnitter" schon früher dorthin, wo Dominialdörfer gänzlich mangelten und deshalb die Knappheit der Arbeitskräfte besonders groß war. Neuerdings aber und mit dem Rübenbau hat an sehr vielen Stellen die Verwendung von Wander= arbeitern aus dem ganzen Often, Pofen, Oft- und Westpreußen, Schlesien neben den Warthebrüchen begonnen. Diese Arbeiter, welche von der Ritterschaft teilweise neben den Erntearbeitern bezogen werden, unterscheiden sich von diesen letzteren in wesentlichen Bunkten. Zunächst in der Beköstigung. Dieselbe ist nur da, wo die Landsberger allein bezogen oder wo auch diese öftlichen Arbeiter noch wefentlich als Erntearbeiter verwendet werden, die übliche mecklenburgische Erntekost bezw. das entsprechende Kostdeputat, auf zweimal täglich Fleisch, mindestens 1 kg Brot pro Tag und Bier nach Bedarf abgestellt, — wo der Hackfruchtbau in den Vordergrund tritt oder soust die systematische Heran= ziehung der fremden Arbeiter größere Dimensionen annimmt, erhalten diese keine Kost, sondern nur ein Quantum Kartoffeln, zwischen 10 und 15 Liter pro Woche schwankend. Ebenso erhalten sie, falls Tagelohn, erheblich niedrigere Löhne als die Mecklenburger, meist aber ganz über-Akkordsätze sind auch bei den Landsberger Schnittern wiegend Afford. die Regel, während bei den Mecklenburger Wanderarbeitern, der hohen Lebenshaltung gemäß, Tagelöhne von fehr bedeutender Höhe, 3-3,50 Mf. — auch in der Ernte gezahlt werden. Im Tagelohn sind die fremden Wanderarbeiter, auf welche der Mecklenburger mit Stolz herabsieht und mit denen er, mährend die inländischen Wander= arbeiter mit ihm gemeinsam arbeiten, jede Berührung thunlichst meidet, nicht brauchbar, mit Ausnahme, wie mehrfach berichtet wird, der im allgemeinen recht leistungsfähigen (beutschen) Warthebrücher, die aber ihrerseits den Aktordlohn, bei welchem sie sehr hohe Verdienste erzielen, meist vorziehen.

Eine Anzahl brauchbarer Angaben über die wesentlichen Verhältnisse ber Wanderarbeiter sind nachstehend zusammengestellt (S. 758):

Die Akfordfäße sind die nämlichen wie oben für die einheimischen freien Arbeiter angegeben.

Im einzelnen ift über die Beköstigung bezw. die sonstigen Gewährungen noch folgendes angegeben:

- M.=Strelit 1 (R.): 25 Pfd. Kartoffeln pro Woche, Gesamtbarverdienst in 7—7½ Monaten: Männer 400—450 Mf., Weiber 300—350 Mf.
- M.-Strelit 2 (D.): Täglich 2 Liter Kartoffeln.
- M.=Strelig 3 (R.): 25 Pfd. Kartoffeln pro Woche.
- M.=Strelit 4 (R.): Täglich 4 Pfd. Kartoffeln, anderwärts (5) "nach Bedarf".
- R. A. Güstrow (2): 1) Rübenarbeiter: Kartoffeln und meist Aktordslöhne (aus dem Warthebruch, Posen); 2) Erntearbeiter (aus Mecklenburg): Zweimal täglich Fleisch, Suppe, Gemüse, wöchentlich 12 Pfd. Brot, 1 Pfd. Butter, 1 Pfd. Speck, 1 Pfd. Käse, 1 Liter Schnaps, Vier nach Belieben, 30 Nuten Kartoffelland ober 1 Fuder Heu.
- R. A. Gnoien (Ribnit): Wöchentlich 25 Liter Kartoffeln, anderwärts im gleichen Amt (Ribnit 3) 10 Liter.
- D. A. Dargun = Gnoien (Malchin 4): Akkordverdienst bei Küben arbeitern 245 Mk., wöchentlich 10 Liter Kartoffeln; von Anfang Juli bis Mitte September werden die Arbeiter zum größten Teil entlassen, nur ein Teil bleibt auch in der Ernte. Reisekosten 20 Mk.
- A. Ribnit (Rostock 1): 10 Liter Kartoffeln pro Woche.
- Kl. A. Dobbertin (Parchim 2): Erntearbeiter aus dem Warthebruch pro Woche: 7 kg Brot, 1 kg Speck, ½ kg Butter, ½ kg Käse, 1 Liter Branntwein, Suppen, Kaffee, Kartoffeln, Gemüse.
- R. A. Goldberg (Rostof 2): Westpreußische Rübenarbeiter: 15 Liter Kartoffeln pro Woche.
- R. A. Lübz (Parchim 3): 10 Liter Kartoffeln, Reise ca. 40 Mk.; Barverdienst: Männer 400, Frauen 300 Mk.
- R. A. Crivit (Doberan 3): 10 kg Kartoffeln pro Woche.
- D. A. Bütow (Doberan 1): 10 Liter Kartoffeln.
- D. A. Wismar-Redentin (Wismar 4): 12,5 kg Kartoffeln.
- R. A. Schwerin (1): Reisegelb 30 Mk.; Barverdienst in 7 Monaten: Männer 245, Frauen 170 Mk.
- D. A. Schwerin (2): 12,5 kg Kartoffeln pro Woche.

|                                     |                                                              |                                                         |                                                    |           |              | löhne<br>zeitw |     | Gen                | ähru          | ngen        | an die                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----|--------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------|
|                                     | dauer                                                        | 3wect                                                   |                                                    |           |              | ftigur         |     |                    | 1. %          | aturalie    | n                                               |
|                                     | des<br>Be=                                                   | des<br>Bezuges                                          | Herkunft                                           | Mär       | ner<br>  mit |                | mit | Woh=<br>nung       | Feue=<br>rung | Rost        | fonftige .                                      |
|                                     | zuges                                                        |                                                         |                                                    | Rost<br>M |              |                |     | (Taye)<br><i>M</i> | (Tage)<br>M   | (Tare)      | (Tare)<br><i>M</i>                              |
| M.≤Streliţ<br>2 (D.)                | 7<br>Monate                                                  | Rüben= 11.<br>Kartoffel=<br>bau unb<br>Ernte            | ?                                                  |           |              |                |     | 1,08               | (?)           | 0,10        |                                                 |
| 3 (91.)                             | 6<br>Monate                                                  | Rüben=<br>arbeit                                        | ?<br>(einheimisch)                                 | -         |              |                | -   | ja                 | ja            |             | pro Woche<br>12,1 kg<br>Kartoffe <b>ln</b>      |
| R. A. Stavens<br>hagen<br>(Malchin) | 15./4.—<br>1./7.<br>15./4.—<br>15./8.<br>15./10.—<br>15./11. | Rüben=<br>arbeit<br>Rüben=<br>ernte<br>alle<br>Urbeiten | Warthebruch                                        |           |              |                |     | ja                 | ja            |             | pro <b>Boche</b><br>10 kg<br>Kartoffel <b>n</b> |
| R. A. Güstrow                       | 15./4.—<br>15./11.                                           | Rübenbau                                                | <u> </u>                                           |           |              |                | _   | ja                 | ja            |             | Kartoffeln.                                     |
| (Güstrow 3) \                       | Herbft                                                       | Ernte                                                   | Stäbte<br>Mecklen=<br>burgs                        |           |              | _              |     | ja                 | ja            | 1,5—<br>1,8 | -                                               |
| R. A. Enoien .<br>(Ribnit 1)        | 7<br>Monate                                                  | Rübenbau<br>und Ernte                                   | ;                                                  |           | _            |                | _   | ja                 | jα            | _           | pro Boche<br>15 l<br>Kartoffelr                 |
|                                     |                                                              |                                                         |                                                    |           |              |                |     |                    | 1 16 7        | pro Woo     | he .                                            |
| R. A. Gnoien .<br>(Ribniţ 3)        | 6—7<br>Monate                                                | Rübenbau                                                | Oder=,<br>Warthebruch,<br>Schlesien,<br>Ostpreußen |           |              | _              |     | ja                 | ja            | _           | pro Boche<br>10 1<br>Kartoffeln<br>Reisegelb    |
| A. Ribnit<br>(Rostock 1)            | 1.4/. —<br>15./11.                                           | Rübenbau<br>Ernte                                       | Warthebruch,<br>Oft= u. Weft=<br>preußen           |           | _            |                |     | 7 Mon.<br>5        | _             | _           | bo.                                             |
| Kl.A. Dobbertin<br>(Parchim 2)      | 6–8<br>Wochen                                                | Ernte                                                   | Landsberg<br>a. W.                                 |           |              |                |     | _                  | ja            |             | тофе<br>7,25                                    |
| R. A. Goldberg<br>(Rostock 2)       | 15./4.—<br>15.11.                                            | Rüben= u.<br>anbere<br>Arbeiten                         | Marthebruch,<br>Oft= u. Weft=<br>preußen           | _         | _            |                | _   | ja                 | ja            | _           | pro Woche<br>15 1<br>Kartoffeln                 |
| R. A. Grabow<br>(Ludwigslust 1)     | 15./4.—<br>1./7.                                             | Rüben=<br>arbeit                                        | Landsberg<br>a. B.                                 | _         |              |                | -   | ja                 | ja            | _           | жофе<br>0,5                                     |

| 6                                                                | 2. Lohnfätz                           | 2                           |                                                                                   | ommerlöhne<br>uernder —               | •                        |                         |                |                | Abwan-<br>derung   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Tage                                                             | löhne                                 | Pauschal=                   | Mä                                                                                | nner                                  | Fra                      | uen                     | Uf=<br>ford=   | Rost           | einhei=<br>mischer |
| Männer<br>M                                                      | Frauen                                | Alfford=<br>verdienste<br>M | ohne Rost                                                                         | mit Kost                              | ohne<br>Roft<br><i>M</i> | mit<br>Roft<br><i>M</i> | ver=<br>dienst | ist<br>tariert | Urbeiter<br>nach   |
| 1,75                                                             | 1,25                                  | ₩. —3<br>₩. —2,2            | (2,5)                                                                             |                                       | _                        |                         |                | _              | _                  |
| 2                                                                | 1,5                                   | wie Gin=<br>heimische       | 1,5—2,5                                                                           | _                                     |                          |                         | _              | 40             | -                  |
| Juni bis<br>Sept. 2<br>S. 2,25<br>fonst<br>1,75                  | 1,25<br>©. 1,75                       | ?                           | 1./5.—15./6.<br>1,75<br>15./6.—1./8.<br>2—2,25<br>1./8.—1./9.<br>2,50—4<br>1,75—2 |                                       | _                        |                         |                |                | -                  |
| 1,5<br>E. 2<br>1,5<br>(Getreide=<br>ernte)<br>1,25<br>(Henerate) | 1,25<br>©. 1,5<br>—                   | _                           | 1                                                                                 |                                       | _                        | _                       | _              |                | <del>-</del><br>   |
| 1,5                                                              | 1,1                                   | 2—2,5                       | 1,5—2,5                                                                           |                                       |                          | _                       |                | -              |                    |
| 1./4<br>1,5<br>1./7.<br>1,75<br>©. 2,25                          | -1./7.<br>1<br>-©.<br>1,25<br>©. 1,75 |                             | <del></del>                                                                       | (1,5—2,75)                            |                          |                         |                | 50             | _                  |
| 1,5<br>E. 2                                                      | 1,25<br>E. 1,5                        | _                           | (3,25)                                                                            | (2,25)                                |                          |                         | -              |                | _                  |
| 2,25                                                             |                                       | _                           | _                                                                                 | (2)                                   | _                        |                         | _              | 100            | _                  |
| 2                                                                | 1,5                                   | -                           | _                                                                                 | 4 Monate<br>2<br>2 Monate<br>2,5—2,75 |                          |                         | —              | 30—40          | _                  |
| 2                                                                | 1,1                                   | _                           | _                                                                                 |                                       | _                        |                         |                | _              | _                  |

|                                             | Jeit=            |                     |                                                   |                   |            | löhne<br>zeitw           |     | & e w                      |                            |            | an die                          |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|
|                                             | dauer            | Zwect               |                                                   | Æ                 | deschä     | ftigur                   | 1g  |                            | 1. N                       | aturalie   | n                               |
|                                             | bes              | bes                 | Herkunft                                          | Mäı               | nner       | Fra                      | uen | Woh=                       | Feue=                      | Rost       | sonstige,                       |
|                                             | Be=<br>zuges     | Bezuges             |                                                   | ohne<br>Roft<br>M | l .        | ohne<br>Roft<br><i>M</i> | 1   | nung<br>(Tare)<br><i>M</i> | rung<br>(Taxe)<br><i>M</i> | (Tage)     | (Tare)                          |
|                                             | <u> </u>         | <u> </u>            | <u>                                       </u>    | 1                 |            | 1                        | 070 |                            |                            | 570        | 370                             |
| R. A. Wittensburg (Hagenow 3)               | 100 Tage         | Grnte               | Ober= und<br>Warthebruch,<br>Ostpreußen,<br>Polen | _                 |            |                          | _   | 0,1                        | 0,1                        | _          | -                               |
| D. A. Bukow .<br>(Doberan 3)                | Ernte            | Ernte               | ?                                                 | _                 |            |                          |     | 1                          | 1                          | .1         | Reife                           |
| D. A. Wismar=<br>Rebentin<br>(Wismar 3)     | 6<br>Wochen      | Ernte               | Hagenow                                           | 2,5               | 1,75<br>-2 |                          |     | 5                          | _                          | <b>7</b> 5 | -                               |
| 201 @ 1                                     | 7<br>Wochen      | Ernte               | Mecklenburg                                       |                   | _          |                          | _   | _                          |                            | _          | _                               |
| D.A. Schwerin<br>(Schwerin 3)               | ?                | Rübenbau            | Warthebruch,<br>Oft= u. Weft=<br>preußen          | -                 |            |                          | _   | įα                         | ja                         |            | pro Woche<br>10 l<br>Kartoffeln |
| N. A. Schwerin<br>(Schwerin 5)              | 1./4.—<br>1./11. | Futter=<br>rübenbau | Landsberg<br>a. W.,<br>Westpreußen                | -                 | _          |                          | _ ' | 0,6                        | 0,6                        | 0,6        | -                               |
|                                             | ?                | Ernte               | Hagenow                                           | 2,5               | 1,75<br>-2 |                          |     |                            |                            | {          | _                               |
| D.A. Schwerin<br>(Schwerin 7)               |                  |                     | Lubwigsluft                                       | 1,5-<br>2,5       | _          | -                        | —   | 7 Mon.<br>2                |                            | - {        | pro Woche<br>12,1 kg            |
|                                             | 6—7<br>Monate    | Rübenbau            | Neuftabt                                          | _                 | -          | _                        | _   |                            | l                          |            | Kartoffeln                      |
|                                             |                  |                     | Warthebruch,<br>Preußen,<br>Schlesien             |                   | -          | -                        | _   | ,                          |                            |            |                                 |
| D. A. Gadebusch<br>(Grevesmühlen 1)         | 7<br>Wochen      | Ernte               | Landsberg<br>a. W.                                | _                 | _          |                          |     | 0,1                        |                            |            | -                               |
| D. A. Greves:<br>mühlen<br>(Grevesmühlen 3) | Grnte            | Ernte               | Landsberg<br>a. W.                                |                   | _          |                          | _   | ca. 1                      | ca. 1                      | _          |                                 |
|                                             |                  |                     |                                                   |                   |            |                          |     |                            |                            |            |                                 |

|                          | arbeite<br>Lohnfätze         |                             |                                       | nımerlöhne<br>1111ernder — |                   |                         |                | ing            | Abwan=<br>derung   |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Tage                     | löhne                        | Pauschal=                   | Mä                                    | nner                       | Fra               | uen                     | Uf=<br>ford=   | Rost           | einhei=<br>mischer |
| Männer<br><i>M</i>       | Frauen<br>M                  | Alfford=<br>verdienste<br>M | ohne Rost<br><i>M</i>                 | mit Kost                   | ohne<br>Rost<br>M | mit<br>Roft<br><i>M</i> | ver=<br>dienst | ift<br>tariert | Arbeiter<br>nach   |
| 3                        | 2                            | . —                         |                                       |                            |                   | _                       | _              |                | _                  |
| 2,25                     | _                            |                             |                                       | 2,25                       |                   | -                       | _              | 75             | —                  |
| 2,75                     | _                            | _                           | 2,75                                  | 2                          |                   | _                       | _              | 75             | _                  |
| 3—3,5<br>1,5<br>E. 2     | <br>1,1<br><b>©. 1,</b> 5    | - }                         | April 1,75<br>Mai 2<br>Juni—Aug.<br>3 |                            | 1—1,5             |                         | -              |                | _                  |
| 4 m<br>1,2<br>3 m<br>1,5 | onate<br>0,8<br>onate<br>0,9 |                             |                                       |                            |                   |                         |                |                | _                  |
| 3-3,5                    | _                            |                             |                                       |                            |                   |                         |                |                |                    |
| <b>2,</b> 25             | 1,75                         | _                           | (2,5)                                 | (1,5)                      |                   | -                       | 7              | 125            | _                  |
| 3                        |                              | _                           |                                       |                            |                   | _                       | _              |                | _                  |
| 2—2,25                   | _                            | _                           |                                       |                            |                   | _                       | _              | _              | _                  |
|                          | ·                            |                             |                                       |                            |                   |                         |                |                |                    |

Im Westen erhalten die Mecklenburger Schnitter (Erntearbeiter) meist 3—3,50 Mf. Lohn ohne Naturalien, die fremden Arbeiter (Männer) etwa 1,5, stellenweise bis zu 2,25 Mf. Tagelohn und Kartosseln. Die große Kulturdisserenz macht sich namentlich in den wenig reinlichen Gewohnheiten der östlichen Arbeiter geltend. Wie es mit ihrer Unterstunft bestellt ist, geht aus den Berichten nicht hervor; vermutlich erhalten sie hier wie sonst Baracken mit Strohlager. — Den mecklenburgischen Wanderarbeitern muß regelmäßig Bett und Bettwäsche gestellt werden. Zum Kochen zahlt der Arbeitgeber den Leuten im R. A. Buckow meist eine Köchin.

Es ist nicht besonders berichtet, aber ersichtlich, daß die Verwendung der östlichen Arbeiter namentlich bei der Ritterschaft auch außerhalb des Rübenbaues, zumal zur Getreideernte und auch zu allen Sommersarbeiten, im Zunehmen begriffen ist. Aus dem R. A. Buckow wird über die aus dem Osten herangezogenen Familien bemerkt, sie "versausen und verthun meist, was sie einnehmen, so daß sie dem Nationalvermögen und dem Volke keinen Nutzen bringen".

## Schlußbericht betreffend die Großherzogtümer Medlenburg.

Wesentliche Teile der wichtigsten Verhältnisse der Arbeiter, zumal der Hoftagelöhner (Instleute), liegen in Mecklenburg ganz analog wie in Pommern, und bedarf es daher einer Wiederholung hier nicht. Nur einige allgemeine Bemerkungen sind nachzutragen.

Die Lage der mecklenburgischen Landarbeiter kann im allgemeinen unbedenklich als die günstigste im ganzen deutschen Osten bezeichnet werden. Der Cerealienkonsum der Hoftagelöhnersamilien hält sich im allgemeinen auf der Höhe wie in Vorpommern; etwa 36, in den günstigsten Nordbezirken bis an 40, nach Süden zu teilweise bis zu 33 Ctr. herab für die Familie von Mann, Frau, 1 arbeitsfähigen und einigen (2—3) nicht arbeitsfähigen Personen. Die Fleischkost des Gessindes, stellenweise bis zu 3 Fleischmahlzeiten täglich in der Ernte sich steigernd, ergiebt den hohen Fleischkonsum. Die Wohnungsverhältnisse der Hoftagelöhner sind in relativ vielen Fällen als erträglich zu bezeichnen, zuweilen als gut. Besondere Kammer für den Hofgänger ist meist vorhanden, vielsach auch eine Altenteilsstube.

Das Lohnniveau ist, trotdem im Domanium der Häusler= und Büdnerbesitz zahlreich vertreten ist, so hoch, wie es im Osten in zusammen=

hängenden Gebieten dieses Umfangs sonst nicht vorsonnnt. Es verbient — bei keineswegs im allgemeinen höheren oder auch nur gleich hohen Lebensmittelpreisen — der Mann hier an Barlohn ungefähr das, was Mann und Frau in Schlesien verdienen. Der Grund ist ganz ausschließlich in der social relativ hohen Lebenshaltung der Mecklenburger Arbeiter sowohl im Vergleich mit Arbeitern anderer Gegenden, wie im Verhältnis zu den Arbeitgebern zu sinden. Es liegt in den Verhältnissen sonst schlechterdings kein Grund zu einer solchen Differenz des Lohnniveaus, wie sie stattsindet. Da es ihnen gelungen ist, durchzusehen, daß die Frau landesüblicherweise nicht oder nur einige Zeit in der Ernte auf Arbeit geht, so haben sie damit auch die Hebung des Lohnstandes auf ein dementsprechendes, d. h. zum Unterhalt der Familie bei Arbeit des Mannes allein annähernd genügendes Niveau erzwungen, — nicht umgekehrt; weil zufolge irgendwelcher Umstände hohe Löhne gezahlt werden, ist die Frauenarbeit beseitigt.

Die Söhe der Lebenshaltung der mecklenburgischen Arbeiter ift, wie schon bemerkt wurde, ganz wesentlich der Art, in welcher die patriar= chalische Arbeitsverfassung dort erhalten und fortentwickelt ist, zu danken. Die Erinnerung daran, daß der Dreschanteil und die sonstigen Gebührnisse der Landarbeiterschaft nicht den Charafter reiner Arbeitslöhnung, sondern von Anteilen minderberechtigter Genossen an der patriarchalisch geleiteten Genoffenschaft haben, ift hier nicht in der Art, wie im Often sonst meist, verloren gegangen. Die regelmäßig bestehenden Ruhgilden, das Bestehen typischer Rechtsformen für die Kranken- und Altersverforgung, die Art, wie die Beteiligung am Gutsacker unter den Arbeitern bes Gutes (durch Verlofung) geregelt wird, alles dies find Züge, die sich zwar hin und wieder auch anderwärts finden, welche aber nirgends fo wie hier regelmäßig zur Physiognomie des Verhältnisses gehören. Unzweifelhaft ist der noch intensiver deutsche Charakter der mecklenburgischen Landarbeiter die Unterlage für das Bestehen dieser genossen= schaftlichen Züge.

Den Arbeitgebern aus der Ritterschaft wird man diese sehr ersfreuliche Gestaltung des Hoftagelöhner-Verhältnisses kaum zum Verdienst anrechnen dürfen; sie nußten einerseits sich wohl oder übel ungefähr dem Riveau anbequemen, welches die Großherzogliche Domanialver-waltung in den Pachtkontrakten für Leistungen an die Arbeiter auf den Domänen innehielt, und andererseits dürfte sich die Erinnerung nicht ganz verloren haben, daß die Hoftagelöhner auf ihren Gütern zum ersheblichen Teil den von den Grundherrn gegen den Geist der Aararverkassung.

depossedierten Bauern entstammten; die Haltung der Hoftagelöhner im Jahr 1848 erinnert mehr an die damalige Bewegung unter den preußischen Erbpächtern als an die Haltung unseres im Osten damals relativ ins dolent gebliebenen Landproletariats.

Im wesentlichen haben die Arbeiter ihren jezigen Nahrungsstand und ihre sonst hohe Lebenshaltung ihrem eigenen Selbstbewußtsein und der Zähigkeit des Festhaltens an bestehenden Gebränchen zu danken. Darauf beruht es, daß hier die Aktordlöhnung, — stets der Ansang vom Ende der Leistungsfähigkeit ständiger Arbeiter, weil sie die ethischen Momente des menschlichen Arbeitstriebes grundsätlich ignoriert, — in relativ geringem Maß Eingang gefunden hat. — Dies Selbstebewußtsein ist, wie sich hier zeigt, an und für sich mit dem Bestande einer patriarchalischen Ordnung sehr wohl versein bar.

Diese patriarchalische Ordnung selbst ist aber, wenn auch (noch!) nicht in dem Maße, wie in den preußischen Ostkreisen, entschieden schwer gefährdet. Die zunehmende Unmöglichkeit der Stellung der Hofgänger wurde erwähnt; dazu tritt das relative Zurücktreten des Getreidebaues auf den Rübengütern und den Weidewirtschaften, welches die Drescher an Bedeutung zurückdrängt und entweder zur Vermehrung der Deputate oder zur Verminderung des Dreschertrages führt. Endlich bedroht der Abzug der ständigen Arbeiter aus dem ritterschaftlichen Besitz und ihr Ersatz durch Wanderarbeiter, und zwar durch solche zunehmend niedrigeren Kulturniveaus auf den meisten intensiv, zumal mit Rüben kultivierten Gütern den ganzen Bestand der Arbeitsversassung ebenso wie die Lebens-haltung.

Die bekannte Thatsache der Bevölkerungsabnahme der ritterschaftslichen Landesteile im Gegensatz zum Domanium erklärt ein Referent aus dem Fehlen jeder Gemeindeverfassung auf den Gütern der Ritterschaft, während in den Domanialbörfern die Häusler sich als Gemeindesglieder fühlen. Wichtiger ist aber ohne Zweisel der Umstand, daß innerhalb des ritterschaftlichen Territoriums ein Aufsteigen über den Stand der Hoftagelöhner hinaus nicht möglich, namentlich Landerwerb durch das Parzellierungsverbot fast völlig ausgeschlossen ist. Über diesen Umstand und die Frage der Seßhaftmachung der Arbeiter überhaupt sprechen sich die Berichte mehrfach, wenn auch nicht oft in konkreter Form, aus.

Zwar ist neuerdings auf einigen ritterschaftlichen Gütern (nach einem Bericht aus dem Kloster-Amt Malchow-Waren (1) ein Anfang durch

Abverkauf von Land zu unveräußerlichem Besitz unter Auferlegung eines Kanons an 4-6 Familien gemacht, wobei die Zusammengehörigkeit mit den Gütern rechtlich, um deren Hufenstand zu konfervieren, streng gewahrt wurde, aber ein Erfolg foll nicht zu verzeichnen fein. Geradezu einen völligen Mißerfolg hat der Versuch erzielt, bei Abverkäufen von der in Medlenburg bestehenden Zuläfsigkeit der Auferlegung von Frondiensten Gebrauch zu machen (Bericht aus dem Rittersch. Umt Bukow, Doberan 4), während in der gleichen Gegend die Bererbpachtungen an kleinere Besitzer auf dem Domanium guten Fortgang nehmen. Innerhalb der Nitterschaft scheinen im allgemeinen Gutsherren und Arbeiter gleich abgeneigt zur Rolonisation. Ein Rittergutsbesitzer bei Schwerin — giebt ein Bericht aus dem Domänen-Amt Wismar-Reddentin an — habe vor einigen Jahren jedem seiner Gutstagelöhner wahlweise Parzellen seines Gutes oder eine Geldsumme hinterlassen: durchweg sei das Geld genommen worden. — Eine entschieden ablehnende Stellung der Ritterschaft bekunden Berichte aus den Umtern Dargun-Gnoien und Bukow unter Hinweis auf die eventuell entstehende Armenlaft: hier entscheidet also die Möglichkeit, sich des nicht ansäffigen Arbeiters zu entledigen. Anderwärts (Rittersch. Amt Crivit) wird als Grund der Unmöglichkeit das Fehlen einer Gemeindever= fassung in den Gutsbezirken hervorgehoben, und in der That dürfte die naturgemäße Abneigung der Arbeiter, sich gerade innerhalb des von ihrem Arbeitgeber als Obrigkeit beherrschten Gutsbezirkes an eine Scholle zu fesseln, das entscheidende Moment sein.

In den Domanialdörfern hat die Behörde fast durchweg in sehr zwecknäßiger Weise für die Möglichkeit fortgesetzter Kolonisation gesorgt. Es wurden dort vom Fiskus sogenannte "Häuslerei» Reservate" eins behalten und diese nunnehr in Parzellen von etwa 13-20~Mr, auch etwas mehr, an Reslektanten unter der Bedingung der Bedauung mit einem massiven Haus unter hartem Dach abgegeben. Es sindet aus den Kreisen der Einlieger ein fortgesetzter Absluß in die Kategorie dieser ansässigen Arbeiter statt. Wesentliches Charakteristikum ist, daß diese Stellen ihrer Größe nach so eingerichtet sind, daß die Frau sie allein bestellen kann, der Mann also nicht an die Scholle gebunden ist. Namentlich im Hagenower Amt sind massenhaft Häuslereien entstanden, — dort offenbar bereits zu viel, da eine ständige Abwanderung stattsindet. Ein fernerer, ebenso wesentlicher Zug dieser Kolonisation ist, daß der Fiskus oder die Gemeinde regelmäßig (die Ausnahmen ergeben meist ungünstige Resultate) sowohl Ackerland als Wiesen oder Weiden zur

Berpachtung an die Häusler bereit hält und Holzungen in den herrschaftlichen Forsten stattsinden. Es ist so im Interesse des Häuslers die thunlichste Elastizität seiner Situation geschaffen; er kann je nach den Umständen sachsengängern, in der Nachdarschaft arbeiten, oder durch Landzupachtung sich als Kleinwirt etablieren. — Wo die Einlieger in den Dörfern von den Bauern pachten, werden sie wesentlich schlechter gestellt und oft übervorteilt, — wiederum ein Beweiß, daß den Bauern gegenüber die eigene Scholle des Arbeiters für diesen von Bedeutung ist. Hervorgehoben wird von mehreren Berichten noch, daß die Ansehung von Büdnern nur auf leichtem, d. h. auf Kartosselboden, regelmäßig Ersolg habe. Der Grund ist jedenfalls in der Möglichkeit der Beackerung solchen Bodens mit Kühen zu suchen; es zeigt sich aber auch hierin die starke Tendenz aller Kleinstellen zur Steigerung des Kartosselsonsums.

Der Erfolg der ganzen Maßregel wird, soweit sich die Berichte darüber äußern, als ein recht erfreulicher dargestellt. Bemerkenswert ist noch, daß bei Vergleichung der Angaben über das Sparen in den Berichten aus der Ritterschaft und aus dem Domanium in der letzteren immerhin häusiger anerkannt wird, daß Sparsinn vorhanden sei. Wo in der Ritterschaft gespart wird, bemerken die Berichte mehrfach, daß nicht zum Grunderwerb, sondern zur Auswanderung gespart werde. Es ist mangels Möglichkeit, in der Heimatsgemeinde ansässig zu werden, die Wahrscheinlichkeit des Ankaufs naturgemäß eine geringere.

Die sonstigen Angaben der Generalberichte geben keinen besonderen Anlaß zu Bemerkungen; sie bewegen sich im wesentlichen im Rahmen dessen, was aus Pommern berichtet ist. Patriarchalische Verhältnisse zwischen Arbeitern und Herrn sollen auf ererbten Gütern vielsach noch die Regel sein; den sittlichen Qualitäten der Arbeiter, namentlich ihrer Achtung vor fremdem Sigentum wird — in letzterer Beziehung im Segensatz zu fast dem ganzen sonstigen Osten — volle Anerkennung gespendet. Die socialistische Agitation soll bei den letzten Wahlen eine bedeutende Erregung der Gemüter herbeigeführt haben, ohne daß klare Ziele zu Tage getreten seien. Für die Zukunft wird das Gleiche geswärtigt.

Wünsche der Arbeitgeber treten meist nicht deutlich zu Tage, bezw. die Berichte beschränken sich auf rein negative Kritik der socialen Gesetzgebung, welche die Geldwirtschaft fördere und — dies offenbar der Kernpunkt — die Arbeiter für ihr Alter unabhängig vom guten Willen des Gutsherrn stelle. Sehr energisch protestiert ein Bericht aus dem Amt Schwerin gegen eine etwaige Beschränkung der Freizügigkeit. Er

verlangt zur Lösung der schwebenden Punkte eine erhebliche Besserstellung der Arbeitgeber hinsichtlich der durch die Handelsverträge gefährdeten Rentabilität des Betriebes.

## Schluß.

## 1. Bur Methode.

Da dasjenige, was diese Enquête an Ergebnissen über die Lage der Landarbeiter östlich der Elbe eingetragen hat, in den einzelnen Schlußsberichten thunlichst seine Stelle gefunden hat, so erübrigen nur wenige abschließende Bemerkungen.

Zunächst sei nochmals mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß das vorstehend wiedergegebene, immerhin erhebliche Material, soweit es die Gestalt von ziffernmäßigen Zusammenstellungen angenommen hat, nicht den Charakter statistischer Zahlen für sich in Anspruch nimmt, und zwar schon deshalb nicht, weil der Erhebung das Streben nach ersichöpfen der Ersassung des gesamten Thatsachenkomplezes ihrer Natur nach sehlen und das Streben nach Gewinnung möglichst typischer Angaben an die Stelle treten und darnach die Fragestellung gewählt werden mußte. Die Frage, ob dieser Zweck erreicht ist, kann selbstwerständlich nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit beantwortet werden: ich glaube, daß sie unbedingt bejaht werden darf.

Es ist das Schicksal aller Fragebogen, daß diejenigen, welche sie nicht formuliert haben, noch mehr und anderes zu fragen wünschen, daß denjenigen, welche gefragt werden, die Hälfte der Fragen überslüssig erscheint, und daß endlich, — man mag in der Fassung noch so vorsichtig sein, — ein Teil der Berichterstatter die Fragen mißversteht. Mit diesen "konstitutionellen" Gigentümlichseiten des schriftlichen Enquêteversahrens hat jede Kritik der Fragestellung zu rechnen. Es ist ungemein leicht, eine umfängliche Desideratenliste aufzustellen über zahlreiche an sich sehr wichtige und in hohem Grade interessierende Details des Arbeitseverhältnisses, nach welchen die Enquête nicht gefragt hat. Eine Kritik von diesem Standpunkte aus rechnet namentlich nicht damit, daß die Berichterstatter, deren freiwillige Mitarbeit in Anspruch genommen wurde, Landwirte sind, welche ihre Zeit zu Rate zu halten haben: aus den

Berichten geht deutlich hervor, daß mit der Zahl der im Fragebogen enthaltenen Fragen die Grenze der billigerweise zu stellenden Anforde= rungen in dieser Richtung unbedingt erreicht war. Auch bei der Er= örterung darüber, welche einzelne Fragen zu stellen und ob in einzelnen Fällen die Stellung anderer als der im Fragebogen enthaltenen zweckmäßiger gewesen wäre, ist entscheidend allein, welche Fassung mit der relativ größten Wahrscheinlichkeit dem Befragten Anlaß giebt, möglichst viel typische und doch konkrete Thatsachen in seiner Antwort niederzu= legen, und das kann in vielen Fällen zwar jest an der Sand der ge= machten Erfahrungen gesagt werden, entzog sich aber oft der Voraussicht. Sollen einzelne Punkte genannt werden, so hat sich meines Erachtens namentlich gezeigt, daß es vielleicht von Rugen gewesen wäre, durch eine direkte Frage nach den relativen Zahlen der verwendeten Arbeiterfategorien (Gefinde, Instleute, freie Arbeiter 2c.) untereinander und im Verhältnis zur Bodenfläche die Referenten zu noch detaillierteren Angaben hierüber zu veranlassen. Solche Zahlenangaben liegen zu Frage A 4, welche Anlaß zu Außerungen darüber gab, mehrfach vor; daß solche nicht häufiger gemacht sind, ist die meines Crachtens einzige wesentliche Lücke des Materials; andererseits wäre aber freilich die Beantwortung in vielen Källen nicht so einfach gewesen, wie es wohl zunächst scheinen mag. — Aus einzelnen Berichten gewinnt man den Eindruck, und ich nähere mich in dieser Beziehung der früher mir öfter ausgesprochenen Unsicht Kaergers - daß noch konkretere Ungaben gemacht worden wären, wenn die Fragestellung selbst den Referenten ausdrücklich angewiesen hätte, über die Verhältnisse speciell seines Gutes zu berichten. seits war allerdings in dem Begleitschreiben eine solche Aufforderung enthalten, und würde die Neigung, überhaupt Angaben zu machen, bei manchen Referenten dadurch eher vermindert worden sein, auch wäre das ohnehin spärliche Material über die Verhältnisse der Arbeiter in den Dorfgemeinden eventuell noch unzulänglicher ausgefallen. Redenfalls sind diese Bemerkungen, welche an der Hand des vorliegenden Materials über eventuell zweckmäßige Modifikationen der Fragestellung zu machen sind, für den Often nur von relativ geringer Bedeutung. Die eigent= liche und eine unlösbare Schwierigkeit erwuchs doch wohl aus der Notwendigkeit, einen einheitlichen Fragebogen für Gegenden mit so absolut verschiedener Organisation der Arbeitsverfassung wie der Nordosten und der Westen Deutschlands aufzustellen. Diese Aufgabe konnte nur unter Begünstigung eines der verschiedenen Landesteile gelöft werden, und unzweifelhaft ist der Osten dieser begünstigte Teil gewesen: das

von hier gewonnene Material'muß, bei billigen Ansprücken, in der That als ein quantitativ und qualitativ recht befriedigendes erscheinen.

Die Art der vorstehenden Bearbeitung wurde zum Teil in der Einsleitung zu begründen versucht. Zum andern Teil erklärt sie sich auß der Notwendigkeit schleuniger Fertigstellung. Es nußte bei der besichränkten Zeit der Bunsch, ein lesbares Bild der bestehenden Arbeitssversassung zu bieten, hinter der Verpslichtung zurücktreten, brauchbares und thunlichst vollständiges Rohmaterial zur Benutzung durch andere vorzulegen.

Als Schluß ist der Darstellung die Lohntabelle angehängt. Ihre Form beruht, was die Wiedergabe der Lohnfätze anlangt, auf Vereinbarung der Bearbeiter. Ich habe, um das von mir aus dem in der Einleitung erwähnten Grunde vernachläffigte Moment der regionalen Raufalität bei dieser Gelegenheit thunlichst zu würdigen, die aus dem Gemeindelexikon ersichtlichen Daten: Relation des Ackerlandes zur Gesamt= fläche und Grundsteuerreinerträge, beigefügt; die Berichterstatter machen zwar regelmäßig Angaben, welche sich auf ein größeres Gebiet als ihren eigenen Betrieb erstrecken sollen, immerhin gehen sie gerade bei den Lohnfäten naturgemäß von ihrer eignen Wirtschaft aus. Die nur sehr rela= tive Bedeutung der Katasterqualität für die Beurteilung der Ertrags= fähigkeit des Bodens braucht nicht hervorgehoben zu werden, aber einen Unhalt, zumal zum Zweck der Vergleichung, gewährt fie doch. Gbenfo steht es mit den in den letten drei Spalten beigefügten Preisangaben, welche den Zusammenstellungen des Preußischen Statistischen Büreaus entnommen sind. Sicherlich ist der Wert dieser Zahlen ein problema= tischer; allein abgesehen davon, daß mir die oft gehörte geringschätzige Beurteilung diefer Erhebungen feineswegs genügend begründet scheint, jo sind sie für die Feststellung der Relation zwischen Lohn und Lebens= mittelpreis doch jedenfalls wertvoller als Börsennotierungen oder Markt= preise der Provinzialhauptstädte und geben immerhin einen ungefähren Anhalt dafür, wie viel sich der Arbeiter nach der Ansicht von Ortsangehörigen für seinen Lohn an Lebensmitteln der betreffenden Art etwa beschaffen kann.

# 2. Rechtliche Fragen.

Eine vollständige juristische Analyse der einzelnen Gebilde der ländlichen Arbeitsverfassung kann hier nicht versucht werden. Nur einige der wesentlichen Schwierigkeiten mögen angedeutet sein.

Zunächst bietet beren das charakteristische Arbeitsverhältnis des Ostens — das Instverhältnis — die Külle.

Es ist schon oben erwähnt, daß es selbst heute noch nicht in allen Punkten und an allen Orten, noch weniger als früher, als reiner ober auch modifizierter Lohnarbeitsvertrag aufgefaßt werden darf. Die ältere Form des Verhältnisses beweist deutlich das Gegenteil. Manches ist äußerst dunkel; viele Züge scheinen auf folgende Antecedenzien zu deuten: Der Instmann im Norden wie der Dreschgärtner in Schlesien sind historisch mit Land beliehene und damit aus der Hausgemeinschaft bes Herrenhofes ausgeschiedene Unterthanen, d. h. der patriarchali= schen Hausgewalt des Haus- und Gutsherrn unterstehende Genoffen minderen Rechtes. — Möglich ist, daß im Often flawische Reminiscenzen mitspielen, namentlich daß in den schlesischen Dreschgärtnern und Häuslern, im 16. bis 18. Jahrhundert dort als "kleine Gemeinde" gegenüber der Bauerngemeinde zusammengefaßt, die zu Gunften der deutschen Siedler ihres Landes beraubten flawischen Bauern zu finben find, — womit der ausgedehnte Landbesitz der "Robotgärtner" in den rein flawischen Gegenden stimmen würde.

Im Vordergrunde stand immer das Anteilsrecht am Ertrage: in Ermangelung besonderer Observanzen oder Abmachungen durfte die Herrschaft keinem Dritten die Mäh= und Drescharbeit übertragen¹. Die Besorgung dieser Arbeit gegen Anteil war ein Recht, welches dem Instmann deshalb zustand, weil er ein vom Gutshaushalt abgegliederter Hausgenosse war, also statt des Unterhaltes in der häuslichen Wirtschaftsgemeinschaft; nur soweit, als die Mäh= und Drescharbeit Zeit frei ließ, hatte er ungemessene Dienste, und diese ohne Lohn, als Unterthan und der Landverleihung wegen, zu leisten². Diese Landbeleihung ist in ihrem rechtshistorischen Charakter ziemlich dunkel. Unzweiselhaft waren weder Justmann noch Dreschgärtner Genosse der unterthänigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies, nicht etwa die Form des Anteilslohnes, welche sehr allgemein üblich und durch den Mangel an Barkapital geboten war, ist das entscheidende Moment.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Niederschlesien war schon 1680 die Landweisung der Dreschgärtner verstürzt und Geldsohn an die Stellezgetreten: vgl. Meiten, Urk. schles. Dörfer I, wosnach in Schönbrunn (Stift Sagan) 4 Kreuzer (30 = 1 Thlr.), in der Ernte 2 Sgr. (16 = 1 Thlr.) Tagelohn außerhalb der Mähs und Dreschzeit (10. Mandel, 18. Scheffel) gegeben wurde, während in Zedlit (Kr. Steinau) wo 4 Dreschgärtner auf die Hufe gingen, kein Lohn gezahlt wurde. (Die Arbeitszeit war dort, beiläusig bemerkt: Sonnenausgang dis 7, 7½—10, 11—2, 3 bis Sonnenuntergang, also ca. 14 Stunden in maximo.)

771

Bauern. Sie hatten in Flursachen, auch wenn sie eine Anweisung von Acker im Felde innerhalb der Feldgemeinschaft erhielten, nicht mitzureden, sondern wurden in dieser Hinsicht durch ihre Verleiher, die Gutsherrschaft oder — soweit Instleute von (nicht unterthänigen) Bauern vorstamen — den betreffenden Bauern, gedeckt. — Die Dienstpflicht war nicht eine Arbeitsverpflichtung der einzelnen Person, sondern ruhte auf der Birtschaft, wie die Lasten der Bauern auf der Huse: aus dem Haushalt als solchem war die observanzmäßige Zahl von Arbeitskräften zu stellen. Der Instmann war nicht persönliches Gesinde des Herrn, sondern dem Gutshaushalt, an dem er anteilsberechtigt war, zum Dienst gehalten.

Heute zeigt sich diese historische Grundlage noch in folgenden Remi=niscenzen:

- 1. Die Stellung des Hofgängers ist problematisch namentlich insofern, als oft zweiselhaft erscheinen muß, wer privatrechtlich, noch mehr, wer verwaltungsrechtlich als seine Dienstherrschaft anzusehen ist: ob die Gutsherrschaft oder der Justmann. Historisch und nach der zu Erunde liegenden Struktur des Verhältnisses ist nur das letztere richtig, denn selbst in dem Fall, daß der Lohn dem Hofgänger von der Herrschaft unmittelbar gezahlt wird, steht er selbst in keinem Kontraktvershältnis zu ihr, sondern sein Erscheinen bei der Arbeit ist eine Leistung des Justmanns; die Hofgängerverpslichtung ist nicht ein gewöhnlicher Dienstmietvertrag, sondern die Verbindlichkeit zur Vorhaltung einer beliebig versügdaren Arbeitskraft. Verwaltungsrechtlich, namentlich in Bezug auf die Frage, wer zur Stellung des Antrages auf Zwangszussührung entlaufener Hofgänger legitimiert sei, ist dies anscheinend auch in der Prazis bisher so gehandhabt worden.
- 2. Reste des Gedankens, daß der Jnstmann als Genosse entsprechend seiner Arbeitspflicht quasidingliche Rechte am Gut als solchem hat, sinden sich in den Bestimmungen des § 100 der Gesindeordnung für Neuvorpommern vom 11. April 1845. Hier wird die Rechtsstellung des Instmanns etwa so behandelt, wie der Entwurf des B. G. B. das Recht des Mieters gestalten will. Der neue Erwerber des Gutes tritt in Rechte und Pssichten aus dem Instvertrag ipso jure ein, die Instsamilien gelten wie die (teilweise) antiken Kolonen als Pertinenzen der Gutswirtsschaft, eine Behandlungsweise, welche die preußische Praxis, wie früher bemerkt, für das Gebiet des A. L. R. im Widerspruch mit den historischen Grundlagen des Verhältnisses nicht acceptiert hat.

3. Schwierig ist auch die juristische Konstruktion des Rechtes, welches der Instmann an dem ihm zustehenden Lande hat. Hier finden sich mannigfache Stufen der thatsächlichen Gestaltung. Das eine Extrem bildet der jett seltener gewordene Kall, daß die Naturalien in Form ber sog. "Beisaaten" gewährt werden: es wird dem Mann ein bestimmtes Quantum Korn oder Lein bezw. Kartoffeln 2c. auf herrschaftlichem Acker aefät, der Ertrag gehört ihm und wird ihm bei der im ganzen erfolgen= ben Ernte verabfolgt. Es ist wohl unbedenklich, daß, obwohl er in diesem Fall einen Anspruch auf Leistung nicht in genere, sondern in specie, nämlich auf den Ertrag grade des bestimmten für ihn gesäten Korns hat, man ihm ein dingliches Recht am Grund und Boden und possessorischen Schutz versagen wird. Das Land ist nur "für seine Rechnung" bestellt, aber es ist und bleibt der rechtlichen Verfügung des Herrn unterstellt, erst mit der Perzeption der Früchte erwächst Recht (gleichgiltig wie Bartifular= dinaliches daran, die ein rechte die Rechtsstellung des Vächters behandeln). Das entgegengesette Ertrem bildet die Einräumung abgegrenzten "Garten"=Landes zur be= liebigen Nutung. Hier kann in Bezug auf dinglichen und possessori= ichen Schutz ein Unterschied von der Stellung des Pächters nicht ftatt= finden, — oft wird ja gradezu eine niedrige Pacht gezahlt. Dazwischen giebt es zahlreiche Übergangsftufen: der Arbeiter giebt das Saatgut. — es wird ihm sein Dung zur beliebigen Bepflanzung auf Herrenland gefahren, so weit er reicht, — endlich, der häufigste Fall: es steht ihm das Anrecht auf eine bestimmte Zahl von Morgen auf dem Herrenland In diesem letteren Falle hat er kein Anrecht auf ein konkretes Areal, das Land wird jahraus, jahrein an anderer Stelle zugemeffen, er hat nur Anspruch auf das kontraktliche Landmaß. — den "modus agri", römisch ausgedrückt, - ihm gebührt nur die erste Frucht von dem darauf gebrachten Dünger.

Possessonischen Schutz an dem Areal, welches ihm jeweilig in Gesmäßheit dieses Anrechtes überwiesen ist, wird man ihm in diesem Fall aber nach der jetzigen Rechtslage gewähren müssen. Die Eigenartigkeit des Verhältnisses kam schon bei Bestehen der Feldgemeinschaft unter der Dreiselderwirtschaft zum Ausdruck. Der Instmann und Dreschgärtner waren damals nicht Flurgenossen, deshalb hatten sie an den "Morgen" regelmäßig keine Gewere, auch nicht zu Hofrecht. Damit zu vergleichen ist die Stellung des römischen, ihnen wesensverwandten Parzellenspächters, des colonus, dem das Privatrecht den dinglichen und possessons rischen Schutz versagte.

Ühnlich schwierig sind die Verhältnisse anderer, auch der freien und namentlich der kontraktlosen Arbeiter zum Grund und Voden.

Zunächst gehen die Teilpacht und der Naturalanteilsakkord fast unsmerklich ineinander über. Die Überweisung von Land zur Bestellung mit Tabak um die Hälfte des Ertrages, wie sie in der Uckermark vorskommt, wird als Teilpacht aufgefaßt, die Zuweisung von Wiesen zum Mähen gegen den zweiten Schnitt oder gegen Anteil meist als Anteilsaksford, stellenweise als Teilpacht. Sine kleine Nüance der Rechtsauffassung und eine Änderung der wirtschaftlichen Machtlage kann hier aus einem zum Bebauen gegen Abgabe eines Ertragsanteils besrechtigten Teilpächter, der ein eigenes Recht am Boden hat, einen zur Bestellung gegen Lohn in Gestalt eines Ertragsanteils verspflichteten Arbeiter ohne eigenes Recht am Boden machen und umgekehrt. Analogien bietet wiederum der römische Kolonat.

Vollends problematisch ist der in Tausenden von Eremplaren allent= halben vorzufindende Fall, daß einem ohne allen Kontrakt thatsächlich stänbig gegen ortsüblichen Lohn arbeitenden Mann Kartoffelland angewiesen oder sein Dünger zur Bestellung auf das herrschaftliche Feld gefahren wird, ohne daß irgend ein Entgelt dafür in Anrechnung kommt, lediglich in der beiderseitigen stillschweigenden Voraussetzung, der Arbeiter werde bis nach der Ernte ständig zur gewohnten Arbeitsstunde erscheinen und seine Arbeitstraft zur Verfügung des Herrn halten. Praktisch gestaltet sich diese moderne Form der Landleihe gegen Arbeit höchst einfach: die Arbeiter "halten sich durch Überlassung des Landes für gebunden", sagen die Berichte, — natürlich: sie werden ja nicht vor Einbringung ihrer Ernte entlaufen. — Es ist der Thatbestand des römischen precarium und ein Wiederaufleben bezw. eine Forteristenz urältester Formen der proletarischen Landleihe, welche wir vor uns sehen, zwar in modernisierter Form, aber im Grundgedanken in vollendeter Reinheit: nicht als Arbeitslohn wird bas Land gegeben, — in zahlreichen Fällen erhält, wie ausdrücklich berichtet ist, der Arbeiter, welcher Wohnung auf dem Gute oder welcher Land nimmt, genau dasselbe, wie derjenige, welcher sich vom eigenen Hause und Lande aus auf Arbeit begiebt, — sondern nur die Ständigkeit der Arbeit, das Moment, daß der Arbeiter fich dauernd, wenn nicht rechtlich, so thatsächlich bindet, dem Herrn seine Arbeits= fraft zur Verfügung stellt, mit andern Worten, daß er sich in ein Herrschafts verhältnis begiebt, wird durch die Beleihung mit Land entgolten. — Der Arbeitgeber seinerseits hält sich deshalb anscheinend zur Entziehung des Landes bei nicht regelmäßigem Erscheinen für be-

rechtigt; thatsächlich wird bei der gegenwärtigen Lage des "Arbeits= kaum jemals davon Gebrauch gemacht. Die rechtlichen Schwierigkeiten, welche sich nach den verschiedensten Richtungen ergeben. find ersichtlich nicht geringe, sie kommen aber felten zur Rognition der Gerichte und - der Höhe der Objekte gemäß - nie vor die höheren Instanzen. Auch ist ersichtlich, daß keine Form der Erledigung von Streitigkeiten über alle diese Verhältnisse weniger geeignet ift, sachgemäße Resultate zu zeitigen, als die Anrufung der Gerichte. Die verwaltungs= rechtliche Normierung dessen, was dem Arbeiter observanzmäßig zukommt, wie sie das medlenburgische schiedskommissarische Verfahren für die Hoftagelöhner allgemein und in beschränkterem Maße auch die neuvorpommerische Gesindeordnung kannte, war den historischen Grundlagen des ländlichen Arbeitsverhältnisses wesentlich angemessener. folde Regelung zufolge ber Zersetzung der alten Organisationen nicht mehr möglich ift, entscheidet die jeweilige Machtlage und sind die Formen des Privatrechts für die Masse der nicht grundbesitzenden Landbevölkerung indifferent und von äußerst geringer praktischer Bedeutung, wie die vorstehend kurz angedeutete juristische Dunkelheit der praktisch wichtigsten Lebensverhältnisse der Landarbeiterschaft allein schon zur Genüge zeigt. Auch diese indifferente Stellung zum Privatrecht ist ein typischer Zug. in der Lage des modernen Proletariats.

## 3. Ausblick.

Eine umfassende Würdigung des vorstehend vorgelegten Materials nach seiner wirtschafts= und socialpolitischen Bedeutung kann hier nicht unternommen werden. Namentlich kann nicht versucht werden, das Thatsachenmaterial, welches die Enquete über die objektive Lage der Arbeiter zu Tage gefördert hat, und über dessen selbstverständlich nur relative Bedeutung schon in der Einleitung gesprochen wurde, zusammen=

<sup>1</sup> Ich behalte mir eine eingehendere, einerseits die allgemeinen Gesichtspuntte, andererseits die Birkung der regionalen Umstände unter Heranziehung des Materials, welches die Statistif, die Bodenkarten und das Gemeindelexikon bieten, in Zusammenhang behandelnde Erörterung unter vergleichender Berücksichtigung des Materials aus den übrigen Teilen des Reiches vor. Die beschränkte Zeit verhindertemich an Beseitigung der mir recht wohl bewußten, keineswegs bloß stilistischen Mängel der Darstellung.

zufaffen. — Manche landläufigen Unsichten dürften immerhin eine Korrektur badurch erfahren. Die gangbare Vorstellung von ländlichen Verhält= nissen geht dahin, daß die unmoderne patriarchalische Arbeitsverfassung, mit welcher der gutgehaßte "Junker" des Oftens arbeitet, zu Zuständen führe, mit denen verglichen die Situation der am fümmerlichsten gestellten industriellen Arbeiter eine glückliche sei. Der Abzug der Land= arbeiter in die Städte bildet dafür ein augenscheinliches Argument, natürlich: worin anders, als in der besseren Lebenslage, welche sie in ben Städten erwartet, follte er feinen Grund haben? Das Gegenteil schien dem Gesetz von Angebot und Nachfrage ins Gesicht zu schlagen. Diese typische Auffassung bürgerlicher Erwerbstreise trifft nun barüber können die vorstehend wiedergegebenen Zahlen keinen Zweifel lassen — gerade für die noch der patriarchalischen Arbeitsverfassung angehörigen Distrikte: — Mecklenburg, Alt= Bor= und Hinterpommern, große Teile von West- und Ostpreußen — in keiner Weise zu. als ob dort die Zustände durchweg erfreuliche wären. Das ist nicht der Fall; die Interessengemeinschaft dieser Verfassung macht den Arbeiter in hohem Grade abhängig von der wirtschaftlichen Tüchtigkeit und von dem guten Willen des Gutsherrn, und wo eines von beiden fehlt, sind die Zustände oft höchst erbärmliche. Aber die allgemeinen Grundlagen der Existenz und des Haushalts gerade der relativ unfreiesten Kategorien der Arbeiter, des Gefindes und der Inftleute, sind dabei folche, daß bei durchschnittlichen Verhältnissen ihre materielle Lage ungleich gesicherter ist als die auch der bestgestellten gewerblichen Arbeiter und unter einigermaßen günstigen Bedingungen schlechterdings nicht damit verglichen werden fann.

Es existieren jedoch Momente, welche die Befriedigung über dieses Ergebnis zu erschüttern geeignet sind, und diese liegen in der Ent=wicklungstendenz der ländlichen Arbeitsverfassung, welche, da sie auf einem Hintergrund von allgemeiner Bedeutung sich abspielt, hier nochmals furz zusammenzusassen ist.

Das wesentlich treibende Moment in materieller Beziehung liegt zunächst in der veränderten Stellung der Getreideproduktion in den landwirtschaftlichen Betrieben und des Cerealienkonsums im Arbeitershaushalt. Beide standen vor hundert Jahren weitaus im Vordergrunde und bewegten sich in typischen Formen.

Einerseits ließ die herrschende traditionelle Wirtschaftsweise — sei dies nun Dreifelderwirtschaft oder die in Mecklenburg übliche Schlag-wirtschaft — ihres typischen Charakters wegen dem freien Schalten des

Wirtschaftsleiters keinen bedeutenden Spielraum, und die an den Cerealienerträgen beteiligten Instleute befanden sich deshalb trot der monarchischen Organisation der Gutswirtschaft nicht in der Gefahr, daß eine Ünderung der Schlageinteilung plöglich das Rückgrat ihres Budgets, die Cerealieneinnahme aus dem Mähen und Oreschen im Anteil, alterierte.

Undererseits wurden annähernd ausschließlich Cerealien konfumiert. Man braucht nur folgendes Bespeifungsbudget für das Gesinde auf einem Gute Niederschlesiens aus dem Jahre 1790 zu betrachten1: Mittags wochentäglich: Wassersuppe (b. h. Wasser, Fett, Salz, eingebrocktes Brot), dazu für 24 Personen 4mal wöchentlich (1/2 Brest. Mete, — 1 Brest. Scheffel = 1,36 preuß. = 73,44 1, 1 Mete = 4,59 l, 1/2 Mete also = 2,29 l Graupen und 2mal in der Woche (1 Mete =) 4,59 1 Erbsen, daneben täglich 2,29 1 Gerstenmehl zu "Mehlpapp". Abends wochentäglich wiederum Wassersuppe und 2,29 1 Mehl zu Mehlpapp. Zum "Abmachen" des Effens wurden auf die gleiche Personenzahl während der Erntemonate wöchentlich (3/4 Quart à 0,6 preuß. Quart, also =) 0,51 l Butter, während des übrigen Jahres 4,59 1 Leinöl (!) verwendet; in den Erntemonaten gab es da= neben täglich (1/2 Quart =) 0,35 1 Schlippermilch. Zum Einbrocken in die Suppe erhielt der Knecht wöchentlich ein (3 Pfund =) 1½ kg schweres Brot. Daneben erhielt er wöchentlich 3 "große" Brote, jedes aus (1 Mete =) 4,59 1 Roggenmehl, ferner an Butter alle 2 Wochen 1/4 Quart, und an Quark wöchentlich 2 Quart. Sonntags zu Mittag gab es — für 24 Personen — (4 Megen —) 18,36 l Mehl zu Klößen, ben unvermeidlichen "Mehlpapp", statt der "Wassersuppe" aber (immer für 24 Personen gerechnet) für 9 Sar. Fleisch (also je nach den Preisen wechselnde Quantitäten), abends statt des "Mehlpapps" 2,25 1 Hirse (für 24), und ½ Quart Milch oder Bier pro Person. An den drei hohen Festtagen wurde förmlich gefressen: für 18 Sgr. Schweinebraten, für 18 Sgr. Rinderbraten, daneben, wie sonst Sonntags, für 9 Sgr. Rochfleisch und die sonstige Sonntagskoft. -

Heute ist einerseits die typische Ordnung der Wirtschaftsweise verschwunden oder doch im Verschwinden begriffen. Der frühere Instmann konnte um deswillen mit der Gutswirtschaft dauernd "verwachsen", weil für den Ertrag der letzteren und für die Höhe seines eigenen Einstommens im wesentlichen genan dieselben Momente — insbesondere der

<sup>1</sup> Meigen, Urk. schles. Dörfer I, 336.

Ausfall der Getreideernte — entscheidend waren. Heute sieht sich überall da, wo zur Hackfruchtkultur und zum Futtergewächsbau übergegangen wird oder wo überhaupt die typische Fruchtfolge verschwindet — und das ist mehr oder weniger überall der Fall —, der Instmann auch bei gleichbleibenden Arbeitsbedingungen mit jeder Anderung vor das Problem gestellt, wie sich seine Cerealieneinnahme unter der Schlageinteilung des kommenden Jahres gestalten werde.

Andererseits hat sich die Volksernährung erheblich umgestaltet und zwar derart, daß eine wesentlich aus Milch und den daraus zu gewinnenden Produkten einerseits und Gerealien verschiedener Art zusammen= gesetzte Nahrung, wie sie die frühere typische Beköstigung bot, in keiner Weise als normal gelten könnte. Sie entspricht auch nicht den Anfprüchen der Masse der Bevölkerung. Ginerseits hat die Fleischkost eine nicht unbeträchtliche Ausdehnung erfahren. Wie die Angaben der Engete über die heutige Gefindekost zeigen, erhält die ihrer Ernährungsweise nach bestgestellte Kategorie der Landarbeiterschaft, das von der Herrschaft beköstigte Gesinde, in Schlesien wöchentlich 2-3, in Posen 4, in den Nordprovinzen 6-7, in günstigen Teilen Pommerns und Mecklenburgs bis 12, in der Ernte zeitweise in maximo bis 18 wöchentliche Fleisch= mahlzeiten neben dem gelegentlichen "Belag" für "Stullen". — Auf der anderen Seite aber hat die Kartoffel den Cerealien erheblich an Terrain abgewonnen, die "Wassersuppe" und der "Mehlpapp" des obigen Bespeisungsbudgets sind meist durch Kartoffelmahlzeiten er= Über die höchst fühlbaren Wirkungen dieser Underung in der Nahrungszusammensetzung auf die Leiftungsfähigkeit, das Temperament und in letter Linie die geistigen Gigenschaften der modernen Land= arbeiter zu sprechen bin ich teils nicht legitimiert, teils ist hier nicht Nur eins ist hervorzuheben: die Einführung des ver= ber Ort dazu. mehrten Fleischkonsums in das Nahrungsbudget ist an sich ein unzweifelhafter Fortschritt der Volksernährung, allein unter den jetigen Verhält= niffen ift gerade für die Landarbeiter die Sicherheit, daß ihre Nahrung im ganzen zweckmäßig zusammengesetzt sei, eine geringere als früher. Die frühere Kombination von Cerealien und Milch bezw. Käfe bildete eine relative Gewähr dafür, daß Eiweiß=, Fett= und Stärkemehlfub= stanzen in einer bem Bedarf des Körpers entsprechenden Relation aufgenommen wurden. Die vermehrte Kartoffelnahrung versorgt in erhöhtem Maße den Stärkemehlbedarf, dagegen ist die Zuführung der notwendigen Eiweißstoffe in Gestalt vermehrter Fleischnahrung, welche unent= behrliches Korrelat der Verminderung des Ceralienkonfums ist, ein problematisches Moment und es besteht gerade zufolge der charakteristischen Sigentümlichkeiten der Kartoffeln die Gefahr, daß die notwendige Ersgänzung nach jener Richtung unterbleibt, also zwar der Hunger gestillt, aber die Muskelkraft nicht reproduziert und dann versucht wird, diese Lücke durch Alkoholgenuß zu ergänzen. In diesem Sinne involviert die Abnahme der relativen Bedeutung des Milchs und Serealienkonsums eine Gefährdung der rationellen Volksernährung.

Dieser Gesahr sind die verschiedenen Kategorien von Arbeitern in verschiedenem Maße außgesetzt, am wenigsten das Gesinde, diesenige Katesgorie der Arbeiter, welche kraft Zugehörigkeit zum Haußhalt des Gutes an der allgemeinen Hebung der Ernährungsweise unmittelbar Anteil hat. Bei den übrigen Arbeitern hat sich gezeigt, daß, je weiter sich bei den einszelnen Kategorien die Abgliederung von der Interessens und Wirtschaftssgemeinschaft des Gutes vollzogen hat, desto mehr der Milchs und Cerealiensfonsum, die Nahrung einer seßhaften, in konsolidierten Agrarverhältnissen besindlichen Bevölkerung, hinter dem typischen Konsum des modernen Proletariats: Kartosseln mit gelegentlichem frischem Fleisch, zurücktritt. Am höchsten ist die relative Bedeutung der Cerealien bei den am engsten in die Gutswirtschaft verslochtenen Dreschern; der Kartosselsaktor steigt bei den Deputanten, noch mehr bei den in Geld gelohnten und freien Arbeitern, auf das Maximum bei den Wanderarbeitern.

Nun vollzieht sich aber, und zwar mit zunehmender Geschwindigkeit, eine Verschiedung innerhalb der einzelnen Arbeiterkategorien im Sinne einer immer weiteren Abgliederung vom Gutshaushalt. Einerseits wird das im Gutshaushalt beköstigte Gesinde, man mag die Anechte materiell noch so gut stellen, — die Löhne sind teilweise gerade für Gesinde unsbedingt als günstige zu bezeichnen, — zunehmend knapper; es ist an mehr und mehr Stellen gar nicht mehr zu haben und Deputanten treten an die Stelle. Es sind unzweiselhaft wesentlich psychologische Momente, welche hier wirksam sind, denn es ist, wie gesagt, unbedenklich die materielle Lage des Gesindes, speciell was die Nahrung anlangt, als die beste von allen Arbeitern anzusehen.

Nicht rein psychologische, sondern auch wirtschaftliche Umstände bestingen andererseits eine entsprechende Entwicklung innerhalb der übrigen Arbeiterkategorien.

Was zunächst die Instleute anlangt, so ist, wie schon oben ansgebeutet wurde, mit dem Verschwinden der typischen Wirtschaftsweise und mit dem relativen Zurücktreten des Getreidebaus zu Gunsten teils der Hackfruchtkultur teils der Weidewirtschaft oder intensiver Viehzucht

auch die relative Bedeutung der Drescher gegenüber den anderen Arten von Arbeitern naturgemäß gesunken. Es ist auch die Begründung eines Arbeitsverhältnisses wesentlich auf den bei der heutigen Fruchtfolge weit problematischer gewordenen Ertrag des Dreschanteils dauernd vom Standpunkt der Arbeiter aus kaum möglich.

Auch hiervon abgesehen aber wirken bei Arbeitgebern und Arbeitern gleich starke Momente dahin, die alten Grundlagen des Verhältnisses zu beseitigen.

Stark steigende Getreidepreise veranlassen die Herrschaft, das Gestreideland einzuziehen, — diese Entwicklung hat sich bereits kaft durchweg vollzogen — und den Dreschanteil abzuschaffen; — stark sinkende Getreidespreise schmälern dem Arbeiter den Erlös des Dreschertrages, sinkende Schweinepreise den Ertrag der Viehhaltung und er zieht dann die Stellung als freier Arbeiter vor, — dies ist in den 70er und 80er Jahren wesentlich wirksam gewesen. Sine schlechte Ernte läßt ihn die Abhängigsteit vom Ertrage als Ungerechtigkeit empfinden: er zieht ein seinen Bestarf nur eben deckendes aber sestes Deputat vor.

Sobald ferner bei intensiverer Kultur die Drescherträge ein gewisses Maß übersteigen, liegt die Versuchung für die Herrschaft nahe, dem Drescher zu kündigen und ihn als Deputanten oder doch unter wesentlicher Herabsetzung des Dreschanteils wieder anzunehmen; auf letzteres: Herabsetzung des Anteils der Arbeit am Produkt — wirken überdies naturgemäß die Dreschmaschinen. Es hat sich gezeigt, daß gerade in den höchstkultivierten Gegenden des Nordens diese Entwicklung sich vollzieht: überall — in Ostpreußen, im Weichselthal, im Oderthal — Steigerung der Cerealieneinnahmen der Drescher dis auf einen gewissen Punkt, dann, auf dem am intensivsten bewirtschafteten Boden, ein plötzlicher Umschlag: Umwandlung in Deputanten, damit Verschwinden des Eigeninteresses des Arbeiters am Ernteausfall und an der Preiskonjunktur, Sinken der relativen Bedeutung der Cerealien, Steigen der Kartosseleinkünste und entsprechende Umwandlung des Konsums.

Bessere Qualität des Bodens und intensivere Kultur kommen also dem Arbeiter nur bis zu einem gewissen Grade, darüber hinaus nicht ihm, sondern allein den Bodenkapitalisten zu gute.

Mit dem Übergang zur Stallfütterung verschwindet endlich auch die Viehweide, die eigne Kuhhaltung wird teils beschnitten, teils beseitigt, und damit die wirtschaftliche Selbständigkeit des Insthaushalts versnichtet.

An Stelle der am Ertrage beteiligten Drescher, welche Getreide, Vieh, Milch verkauften, treten im Verlauf dieser Entwickelung Arbeiter, welche am Ernteausfall nicht interessiert sind, einen eigenen landwirtschaftlichen Kleinbetrieb, abgesehen von etwas Kartoffelbau und geringsfügiger Schweines und Geslügelhaltung, nicht führen und durch den steigenden Anteil des Geldlohnes an ihrer Sinnahme in zunehmendem Maße für ihren Lebensunterhalt auf den Ankauf der Lebensmittel, speciell auch der landwirtschaftlichen Produkte verwiesen werden.

Reineswegs - das muß immer wieder betont werden - ist damit gefagt, daß die so an Stelle der Drescher entstehenden Deputanten und freien Arbeiter, wenn man den Geldwert ihrer Einnahmen berechnet, schlechter gestellt sind, als es die Instleute waren, oft ist das Gegenteil der Fall; aber nicht darauf, fondern auf die Frage, wie die Interessen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich zueinander stellen, auf die wirtschaftliche Interessenposition und fociale Schichtung der Arbeiter kommt es, und zwar ausschließ= lich, an, wenn man die Zeichen der Zeit deuten will. Der Übergang vom Kleinwirt und vom Kleinunternehmertum überhaupt zum Proletariat bedeutet, rein materiell betrachtet, meist eine Erleichterung; eine gewaltige Last von Sorgen wird damit von den Schultern des Instmanns, dem der Himmel und der Weltmarkt den sauer miterarbeiteten Ernteertrag schmälern konnten, genommen; — er fragt nicht mehr da= nach, ob Frost und Sagel die Ernte schädigen, ob Seuchen das Vieh decimieren, ob das fremde Brot und Fleisch, welches der Raubbau des Auslandes ins Land werfen kann, der schweren Arbeit des Landwirts den Ertrag raubt. Das sind Sorgen, welche die Herrschaft plagen mögen, — er erhält sein "Festes" vom Gut, mag der Herr sehen, wie er es beschafft. Aber das ändert nichts daran, daß der frühere Kleinwirt eben Proletarier geworden ist 1, daß seine Interessen die des Konsumenten sind, daß er überhaupt die stets vor Augen stehende Interessen= beziehung zum einzelnen Gut verliert und Glied der großen einheit= lichen Masse der Besitzlosen wird.

Relativ am wenigsten wirksam sind die vorstehend skizzierten Momente z. B. in Mecklenburg, wo festgefugte Agrarverhältnisse und die Beschränkung des Sinklusses der freien Konkurrenz des Arbeitsmarktes die Entwicklung gehemmt haben. Allein hier wie anderwärts tritt ein stärkstes Moment der Zersetzung in Wirksamkeit: die Unhaltbarkeit der Hofgängerpflicht. Es ist früher schon bemerkt, daß nur bei Stellung

<sup>1</sup> Cf. schon 1866 Schmoller, Tüb. Zeitschr. S. 197.

mehrerer Arbeitskräfte aus einem Haushalt das Instwerhältnis wirtschaftlich rationell ist. Die Möglichkeit, eine zweite Arbeitskraft zu stellen und doch — ein unerläßliches Erfordernis gesunder Wirtschaft — die Frau nicht zu dauernder Arbeit außerhalb des eigenen Haushaltes zu zwingen, ist bedingt durch die Erhältlichkeit von Dienstboten und das Verbleiben der eigenen Kinder im Elternhause. Veides schwindet in zunehmendem Maße und zwar unzweiselhaft zusolge dauernd wirksamer Ursachen. Vei Stellung nur einer Arbeitskraft aber würde eine Gewährung dersenigen Emolumente, welche die charakteristische Stellung des Instmanns begründen, zu einer ganz ungemeinen Versteuerung dieser ohnehin kostspieligsten Klasse von Arbeitskräften führen. — Das Instwerhältnis in seiner jezigen Gestaltung hat keine Zuskunft. —

Man könnte glauben, daß die intensivere Kultur wenigstens quantitativ zu einer Vermehrung der ständigen Arbeiterfamilien auf den Gütern führte und so die größere wirtschaftliche Unselbständigkeit der einzelnen Familien durch dichtere Besiedlung eine Art von Aquivalent fände. Allein regelmäßig ist das Gegenteil der Fall. Verminderung der relativen Zahl der Inftleute und ftändigen Arbeiterfamilien, verglichen mit den sonstigen Arbeitsfräften, meist auch absolute Verminderung im Verhältnis zur Bodenfläche, Heranziehung unftändig beschäftigter Saisonarbeiter und ausländischer, vielfach halbnomadischer Arbeitskräfte ist die regelmäßige Folge sowohl des Hackfruchtbaues, als auch der intensiven Kultur überhaupt. — Es ist dies um deswillen selbstverständlich, weil die intensive, speciell die Hackfruchtkultur die Divergenz zwischen dem Bedarf an Arbeitsfräften im Sommer und im Winter gewaltig steigert und im Gefolge deffen naturgemäß das Bestreben entsteht, die im Sommer verwendeten Arbeiter für den Winter wieder "abzuschieben", um nicht genötigt zu sein, sie arbeitslos durch= zufüttern oder eine sonstige verwaltungsrechtliche Verantwortlichkeit für sie zu übernehmen. Aber noch ein anderes wirkt mit: der Fortbestand ber, geschäftlich betrachtet, teureren Naturallöhnung ist wesentlich auch eine Folge ber durch Mangel an Betriebskapital begründeten verhältnis= mäßigen Machtlosigkeit der Arbeitgeber, speciell der Unfähigkeit, Geld= löhne zu zahlen. Wo mit intensiverer Betriebsweise erheblichere Kapitalien dem Wirtschaftsbetrieb zufließen und die ökonomische Macht= stellung bes Arbeitgebers steigt, hat er bas naturgemäße Bestreben, die für den Wirtschaftsbetrieb höchst hinderliche und "irrationelle" Natural= löhnung zu beseitigen und, da er dazu imstande ist, den Arbeitern den ihnen selbst zunächst erwünschteren Geldlohn zu zahlen. Geder bürgerliche

|                                                                                              | Grundsteuerreinertrag<br>pro ha Acceland | rhaushal=<br>krozent der<br>überhaupt                                          |          |          | ittslöh<br>zte, in<br>Arbe | Geld     |           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------|-----------|-------------------|
|                                                                                              | eneri<br>a A                             | öhne<br>en P<br>ıgen                                                           | 1.       | Män      | ner                        | 2.       | Frai      | ien `             |
|                                                                                              | Srundsteu<br>pro ha                      | Die Tagelöhnerhaushale<br>tungen bilden Prozent der<br>Haushaltungen überhaupt | K Sommer | N Winter | Jahres=<br>mittel          | K Commer | K Winter  | Nahres=<br>mittel |
| Oftpreußen                                                                                   |                                          | 15,68                                                                          | _        |          |                            |          |           |                   |
| I. Reg.=Bez. Gumbinnen                                                                       |                                          |                                                                                | _        |          |                            |          | _         |                   |
| 1. Nordkreise (Heydekrug, Tilsit,<br>Niederung).                                             | 11,75                                    | _                                                                              | 1,53     | 1,02     | 1,27                       |          |           |                   |
| 2. Oftkreise (Ragnit, Gumbinnen, Stallupönen)                                                | 10,08                                    |                                                                                | 1,59     | 0,97     | 1,28                       | 0,96     | 0,67      | 0,81              |
| 3. Kr. Insterburg, Darkehmen .                                                               | 9,40                                     | _                                                                              | 1,50     | 1,02     | 1,26                       | 1,00     | 0,65      | 0,82              |
| 4. Masurische Höhenkreise (Golsbap, Olekko, Angerburg) 5. Südwestkreise v. Masuren (Lyck,    | 6,26                                     |                                                                                | 1,34     | 0,88     | 1,11                       | 0,93     | 0,67      | 0,80              |
| Löpen, Johannisburg, Sens-<br>burg)                                                          | 5 <b>,4</b> 9                            |                                                                                | 1 99     | 0.88     | 1,10                       | 0.70     | 0,48      | 0,59              |
| II. Reg.=Bez. Königsber'g.                                                                   |                                          |                                                                                |          |          | 1,10                       | 0,10     |           |                   |
| 1. Samland und Natangen (Ar.<br>Labiau, Wehlau, Königsberg,<br>Fischhausen, Heiligenbeil, Pr |                                          |                                                                                |          |          |                            |          |           |                   |
| Enlau, Gerdauen, Rastenburg) 2. Ermland (Kreis Heilsberg,                                    | 13,12                                    |                                                                                | 1,84     | 1,16     | 1,50                       | 0,90     | 0,53      | 0,71              |
| Braunsberg, Röffel, Allenstein) 3. Kr. Mohrungen, PrHolland,                                 | 8,71                                     | _                                                                              | 1,46     | 0,97     | 1,21                       | 0,65     | 0,57      | 0,61              |
| Osterode                                                                                     | 9,92                                     |                                                                                |          |          | 1,32                       | 0,95     | 0,70      | 0,82              |
| 4. Kr. Ortelsburg, Neidenburg.                                                               | 4,31                                     |                                                                                | 1,20     | 1,00     | 1,10                       | -        |           |                   |
| Westpreußen                                                                                  | _                                        | 18,05                                                                          | -        |          |                            |          | _         |                   |
| 1. Pomesanische Höhenkreise (Ar. Elbing, Stuhm, Rosenberg, Löbau, Strasburg)                 | 12,14                                    |                                                                                | 1.82     | 1.09     | 1,45                       | 1.01     | 0.63      | 0,82              |
| 2. Kr. Danziger Niederung                                                                    | 26,24                                    | _                                                                              |          | 1,75     |                            |          | _         | -                 |
| 3. Nördliches Weichselthal (Ar. Marienburg, Marienwerder, Dirschau)                          | 90.06                                    |                                                                                | 1 55     | 111      | 1,35                       |          |           |                   |
| 4. Südliches Weichselthal (Kr.                                                               | 22,06                                    |                                                                                |          | ·        |                            |          |           |                   |
| Graudenz, Kulm, Thorn) 5. Pommerellen (Kr. Putig, Neu-                                       | 15,40                                    | _                                                                              | 1,58     | 0,88     | 1,20                       | 0,90     | 0,62      | 0,76              |
| ftadt, Danziger Höhe, Karthaus,<br>Berent, Tuchei, Konitz)                                   | 7,49                                     |                                                                                |          | 1        | 1,41                       | 1 '      | 2<br>0,70 | 1                 |
| 6. Kr. Pr.=Stargard u. Schweț<br>7. Südwestkreise (Schlochau, Fla=                           | 9,01                                     | _                                                                              | 1,96     | 3 1,12   | 2 1,54                     | 1,20     | 0,70      | 0,95              |
| tow, Deutscher (Schochau, Fice-                                                              | 6,25                                     | _                                                                              | 1,54     | 0,9      | 1,22                       | 0,80     | 0,58      | 0,66              |
|                                                                                              |                                          |                                                                                |          |          |                            |          |           |                   |

| Som<br>(Saifon: | imer=<br>=) Löhne |                            | Prei          | s pro                 |                      | oeiser<br>ını ber<br>K. Wieh                                     | llichen<br>des Ge=                                            |
|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Männer          | Frauen            | Tonne (I<br>Rog<br>Börfen= |               | kg<br>Roggen=<br>mehl | 100 kg<br>Kartoffeln | Shähungsweifer<br>Cerealienkonjum der<br>Instiamilien inkl. Bieh | Zahl der wöchentlichen<br>Fleischmahlzeiten des Ge-<br>sindes |
|                 |                   | preis<br>1879—89           | preis<br>1890 | en détail<br>1890     | 1890                 |                                                                  | Zahl d<br>leifchm                                             |
| M               | M                 | 16                         | М             | 18                    | M                    | Centner                                                          | ය                                                             |
| _               |                   | 135,8                      | 154           |                       |                      |                                                                  | _                                                             |
|                 |                   | -                          | _             | _                     |                      | _                                                                | bis 6                                                         |
| 1,95            | 0,83              |                            | _             | 26                    | <b>3,6</b> 8         | )                                                                |                                                               |
| 2,00<br>1,79    | 1,18<br>1,24      |                            | _             | 24,7<br>27,2          | 4,42<br>4,47         | 28-30                                                            | -                                                             |
|                 |                   |                            |               | 21,2                  | 7,71                 |                                                                  |                                                               |
| 1,67            | 0,97              |                            | _             |                       | _                    | )                                                                |                                                               |
|                 | 2.00              |                            |               |                       |                      | 27                                                               | _                                                             |
| 1,56            | 0,96              |                            | _             |                       | _                    | ,                                                                | 6 7                                                           |
| _               | _                 |                            | _             |                       |                      | _                                                                | 6—7                                                           |
|                 |                   |                            |               |                       |                      |                                                                  |                                                               |
| 2,22            | 1,03              |                            |               | 29,7                  | 5,32                 | über 30                                                          | _                                                             |
| 1,69            | 0,88              |                            | _             | <b>2</b> 8,5          | 3,90                 | f bis 26 herab                                                   | _                                                             |
| 2,19            | 1,03              | _                          |               | _                     | _                    | bis 33                                                           |                                                               |
| 1,23            | 0,60              |                            |               | _                     |                      | bis 26<br>herab                                                  | _                                                             |
| _               | _                 | 136,5                      | 164           |                       | _                    |                                                                  | ?                                                             |
|                 |                   |                            |               |                       |                      |                                                                  |                                                               |
| 2,04            | 1,14              |                            | _             | 24,5                  | 5,02                 | 33-34                                                            | -                                                             |
| 3,25            |                   | _                          | _             | 30,4                  | 4,23                 | _                                                                | _                                                             |
| 2,60            | 0,86              |                            | _             | 26,4                  | 3,48                 | bis<br>ca. 20                                                    | _                                                             |
|                 |                   |                            |               |                       |                      | herab                                                            |                                                               |
| 2,00            | 1,02              |                            |               | 28,9                  | 3,60                 |                                                                  | _                                                             |
| 1,85            | 1,03              |                            |               | 27,8                  | 5,80                 | 1                                                                |                                                               |
| 2,75            | 1,38              | _                          | _             |                       | _                    | 33—34                                                            | _                                                             |
| 1,97            | 0,90              |                            |               |                       |                      | unter 30                                                         | _                                                             |
|                 |                   |                            |               |                       |                      |                                                                  |                                                               |

|                                                                                 | Grundstenerreinertrag<br>pro ha Actersand | Die Tagelöhnerhaushal-<br>tungen bilden Prozent der<br>Haushaltungen überhaupt |          |          | ittslöh<br>gte, in<br>Arb |          | gelo     | hnte      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|-----------|
|                                                                                 | tene<br>na S                              | öhne<br>sen §<br>ngen                                                          | 1.       | Män      | ner                       | 2.       | Fran     | en        |
|                                                                                 | Srundsteu<br>pro ha                       | Die Tagel<br>tungen bill<br>Haushaltu                                          | K Commer | M Winter | R Jahres=<br>mittel       | K Commer | N Winter | N Jahred= |
| Pommern                                                                         |                                           | 19,28                                                                          |          |          |                           | _        | _        |           |
| I. Reg. Bez. Köslin                                                             | 7,11                                      |                                                                                | 1 48     | 0.97     | 1,22                      | 0.96     | 0 63     | 0,80      |
| 2. Mittlere Kreise (Neustettin, Kös-<br>lin, Belgard)                           | 9,79                                      |                                                                                |          |          | 1,39                      |          | }        | 0,85      |
| 3. Westkreise mit intensiver Wirt= schaft(Kolberg-Köslin, Schievel=             | 9,19                                      |                                                                                | 1,00     | 1,10     | 1,00                      | 0,00     | 0,10     | 0,00      |
| bein, Dramburg)                                                                 | 7,96                                      |                                                                                | 1,64     | 1,06     | 1,35                      | 0,93     | 0,71     | 0,81      |
| II. Reg.=Bez. Stettin 1. Oftkreise (Greisenberg, Kam= min, Regenwalde, Raugard, |                                           |                                                                                |          | _        |                           | _        |          |           |
| Saatig)                                                                         | 10,89                                     |                                                                                | 1,96     | 1,12     | 1,54                      |          | -        | _         |
| (Hyriş, Greifenhagen, Randow) 3. Altvorpommern (Kr. Usedom=                     | 18,79                                     |                                                                                | 1,86     | 1,25     | 1,55                      | 1,12     | 0,70     | 0,91      |
| Wollin, Uchermunde, Anklam,<br>Demmin)                                          | 15,37                                     |                                                                                | 2,12     | 1,41     | 1,76                      | 1,24     | 0,71     | 0,97      |
| III. Reg. Bez. Straffund .                                                      | 24,38                                     |                                                                                | 2,33     | 1,17     | 1,75                      | 1,25     | 0,62     | 0,93      |
| Posen                                                                           | _                                         | 19,02                                                                          | -        | _        | _                         | _        | _        | _         |
| I. Reg.=Bez. Bromberg 1. Nordkreise (Bromberg, Wirsik,                          |                                           |                                                                                |          | -        |                           |          | _        | _         |
| Schubin, Inin)                                                                  | 10,57                                     | _                                                                              | 1,94     | 1,04     | 1,49                      | 1,19     | 0,77     | 0,98      |
| Strelno, Mogilno, Bitkowo,<br>Gnesen)                                           | 12,22                                     |                                                                                | 1,62     | 1,05     | 1,33                      | 1,05     | 0,88     | 0,96      |
| growitz, Kolmar, Czarnikau,<br>Filehne)                                         | 7,93                                      | _                                                                              | 1,86     | 1,17     | 1,56                      | 0,88     | 0,60     | 0,74      |
| II. Reg.=Bez. Pofen 1. West=u. Nordwestkreise (Samter,                          | _                                         | _                                                                              | _        | _        |                           | -        | -        | _         |
| Birnbaum, Schwerin, Meserit,<br>Bomsi)                                          | 7,76                                      | _                                                                              | _        |          |                           |          | _        | _         |
| 2. Westliche Hopfen- und Küben-<br>freise (Neutomischel, Grätz, Posen<br>West)  | 10,05                                     | _                                                                              | 1,50     | 0,86     | 1,18                      | 0,98     | 0,53     | 0,75      |
| 3. Öftliche Nübenkreise in der Nie-<br>berung (Posen Ost, Schroda,<br>Schrimm)  | 10,18                                     | _                                                                              | 1,40     | 0,91     | 1,18                      | 0,80     | 0,56     | 0,69      |

| Som<br>(Saison= | ımer=<br>) Löhne |                             | Prei                    | ß pro                     |                    | Schäßungsweiser<br>Cereasienkonsum der<br>nstsamitien inkt. Vieh | ttlichen<br>des Ge-                               |
|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                 |                  | Tonne (1<br>Rog             | l000 kg)<br>igen        | kg<br>Roggen=             | 100 kg             | Schähungsweifer<br>erealienkonfum de<br>tfamilien inkl. V        | wöchen<br>Keiten<br>findes                        |
| Männer          | Frauen           | Börsen=<br>preis<br>1879—89 | Markt=<br>preis<br>1890 | mehl<br>en détail<br>1890 | Kartoffeln<br>1890 | Schähung<br>Cerealienkor<br>Instramilien                         | Zahl der wöchentlichen<br>Fleischnahlzeiten des G |
| 16              | М                | 16                          | M                       | 18                        | M                  | Centner                                                          | ર્સ જ                                             |
| _               | _                | 144,7<br>—                  | 164<br>—                |                           |                    |                                                                  | 6—7<br>—                                          |
| 1,84            | 1,11             |                             |                         | 27,1                      | 3,47               | bis<br>28                                                        |                                                   |
| 2,12            | 1,09             |                             |                         | 20,0                      | 3,65               | herab                                                            | - (//                                             |
| 2,40            | 1,08             |                             | _                       | 25,8                      | 3,31               | 33-35                                                            |                                                   |
|                 |                  |                             | _                       |                           |                    | —                                                                |                                                   |
| 2,44            | 1,27             | _                           | _                       | 30,0                      | 3,1                | ca. 37                                                           | _                                                 |
| 2,32            | 1,15             | _                           |                         |                           |                    | bis unter<br>30 herab                                            | _                                                 |
| 2,58<br>3,00    | 1,41<br>1,51     |                             | _                       | 27,1<br>26,0              | 3,26<br>4,66       | ca. 40<br>36—40                                                  | _                                                 |
|                 |                  | 140,02                      | 164                     | _                         |                    |                                                                  |                                                   |
|                 |                  |                             |                         |                           |                    | _                                                                | 4                                                 |
| 2,50            | 1,46             |                             |                         | 29,5                      | 3,77               | 26                                                               | _                                                 |
| 1,85            | 1,09             |                             | _                       | 29,65                     | 4,17               | 22                                                               | _                                                 |
| 2,21            | 1,04             | _                           |                         | 27,3                      | 4,01               |                                                                  | _                                                 |
|                 | _                |                             |                         | <del></del>               |                    |                                                                  | ?                                                 |
| 1,46            | .0,87            |                             | _                       |                           |                    | -                                                                |                                                   |
| 1,87            | 1,02             |                             |                         | 22,3                      | 3,54               |                                                                  |                                                   |
| 2,07            | 0,81             | _                           |                         | <b>22,</b> 3              | 3,54               | unter 20                                                         | -                                                 |

|                                                                                                                                                   | Frundsteuerreinertrag<br>pro ha Acterland | rhaushal=<br>Irozent der<br>überhaupt                                          |           |           | ittslöh<br>3te, in<br>Arbe | Geld      |           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                   | teuer<br>1a I                             | öhne<br>en J<br>ıgen                                                           | 1.        | Män       | ner                        | 2.        | Frau      | ien               |
|                                                                                                                                                   | Erundsteu<br>pro ha                       | Die Tagelöhnerhaushal=<br>tungen bilden Prozent der<br>Haushaltungen überhaupt | K Commer  | N Winter  | Jahres-<br>mittel          | N Sommer  | K Winter  | Nahreß=<br>mittel |
| 4. Halbdeutsche Südwestkreise (Kosten, Franstadt, Schmiegel, Lissa)                                                                               | 11,75                                     |                                                                                | 1,65      | 1,02      | 1,42                       | 0,76      | 0,50      | 0,63              |
| Jarotschin, Koschmin, Kroto-<br>schin)                                                                                                            | 10,47                                     |                                                                                | 1,49      | 0,97      | 1,23                       | 0,91      | 0,57      | 0,74              |
| Rempen)                                                                                                                                           | 8,51                                      |                                                                                | 1,94      | 1,13      | 1,53                       | 1,02      | 0,57      | 0,89              |
| Schlesien                                                                                                                                         |                                           | 6,49                                                                           | _         |           |                            | _         |           |                   |
| I. Reg.=Bez. Oppeln                                                                                                                               |                                           |                                                                                |           |           |                            | _         | _         |                   |
| (Kr. Pleß, Rybnik, Cosel, Gleiswitz, Tarnowitz)                                                                                                   | 11,45                                     | _                                                                              | 1,09      | 0,81      | 0,95                       | 0,63      | 0,49      | 0,56              |
| Groß = Strehlit, Rosenberg,<br>Kreuzburg)                                                                                                         | 9,69                                      |                                                                                | 1,03      | 0,71      | 0,87                       | 0,65      | 0,46      | 0,55              |
| 3. Linke Oderseite (Kr. Oppeln, Falkenberg, Leobschütz, Neusstadt, Neiße)                                                                         | 20,76<br>—                                | _                                                                              | 1,00<br>— | 0,74<br>— | 0,87                       | 0,63<br>— | 0,50<br>— | 0,56              |
| (Ramšlau, Wartenberg, Treb-<br>niz, Militsch, Wohlau, Guhrau,<br>Steinau)                                                                         | 14,49                                     |                                                                                | '         | 0,80      |                            |           | 0,46      |                   |
| Ohlau, Breslau)                                                                                                                                   | 23,69<br>34,59                            |                                                                                |           |           | 1,18                       |           |           | 0,60              |
| 4. Gebirgskreise (Glat, Habelsschwerdt, Reurode, Waldenburg, Reichenbach, Frankenstein)                                                           | 20,29                                     | _                                                                              |           |           | 1,00                       |           | 0,54      |                   |
| III. Reg.=Bez. Liegnit 1. Kr. Landeshut                                                                                                           | 9,40                                      | _                                                                              | <br>1,91  |           | <b>1,60</b>                | 0,70      | <br>0,55  | 0,62              |
| <ol> <li>Gebirgsfreise (Kr. Bolkenhain, Sirschberg, Schönau)</li> <li>Intensiv bewirtschaftete Niedes rungsbezirke (Kr. Liegnin, Golds</li> </ol> | 16,71                                     | -                                                                              |           |           | 1,13                       |           | 0,51      |                   |
| berg, Löwenberg, Lauban,<br>Görlitz)                                                                                                              | 25,75                                     |                                                                                | 1,50      | 1,14      | 1,32                       | 0,78      | 0,60      | 0,69              |

|              | imer=<br>=) Löhne |                            | Prei          | s pro                              |                              | oeiser<br>ını der<br>iff. Vieh                                    | llichen<br>des Ge=                                            |
|--------------|-------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Männer       | Frauen=           | Tonne (1<br>Rog<br>Börfen= | gen<br>Markt= | kg<br>Roggen=<br>mehl<br>en détail | 100 kg<br>Kartoffeln<br>1890 | Schähungsweiser<br>Cerealienkonsum der<br>Instiamilien inkl. Nieh | Zahl der wöchentlichen<br>Fleischmahlzeiten des Ge-<br>sindes |
|              |                   | preis<br>1879—89           | preis<br>1890 | 1890                               | 1090                         | Snf                                                               | zahl<br>eifch                                                 |
| M            | 16                | М                          | Mo            | 18                                 | M                            | Centner                                                           | હ્યું છે                                                      |
| 1,40         | 0,60              | _                          |               | 28,0                               | 3,11                         |                                                                   |                                                               |
| ,            | ,                 |                            |               | ,                                  | ,                            |                                                                   |                                                               |
| 2,12         | 1,08              |                            | _             | 27,2                               | 4,56                         | _                                                                 | _                                                             |
| 2,02         | 1,12              |                            | _             | 28,2                               | 3,49                         |                                                                   |                                                               |
|              | —                 | 147,7                      | 169           |                                    | <u> </u>                     |                                                                   | 3                                                             |
|              | _                 |                            | _             |                                    |                              | _                                                                 |                                                               |
| 1,33         | 0,94              |                            | _             | 30,4                               | <b>4,</b> 36                 |                                                                   | _                                                             |
| 1,20         | _                 |                            | _             |                                    |                              | _                                                                 | _                                                             |
| 1,67         | 0,71              |                            |               | 27,1                               | 3,9                          | _                                                                 | _                                                             |
| _            | _                 |                            | -             | _                                  | —                            | _                                                                 |                                                               |
|              |                   |                            |               |                                    |                              |                                                                   |                                                               |
| 1,55         | 0,86              |                            |               | _                                  | _                            |                                                                   |                                                               |
| <b>1,</b> 83 | 0,79              | _                          | _             | 28,1                               | 4,25                         | _                                                                 |                                                               |
|              |                   |                            |               |                                    |                              |                                                                   |                                                               |
| 1,94         | 0,84              |                            | _             | 29,2                               | 4,41                         |                                                                   |                                                               |
| 1,39         | 0,77              | _                          |               | 29,1                               | 4,24                         |                                                                   |                                                               |
| - 0.00       | 1.00              |                            |               | -                                  |                              | _                                                                 | _                                                             |
| 2,62         | 1,02              |                            |               |                                    | _                            | _                                                                 | _                                                             |
| 2,03         | 0,97              |                            | name*         | 27,9                               | 5,27                         |                                                                   |                                                               |
| 0.01         | 0.61              |                            |               | 00.5                               | 4.0                          |                                                                   |                                                               |
| 2,01         | 0,91              | _                          | _             | 26,7                               | 4,6                          | —<br>50*                                                          |                                                               |
|              |                   |                            |               |                                    |                              | 90                                                                |                                                               |

|                                                                                                                     | Grundstenerreinertrag<br>pro ha Acersand | Die Tagelöhnerhaushal-<br>tungen bilden Prozent der<br>Haushaltungen überhaupt | bef.     | chäftig      |                   | -        |          |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|----------|----------|---------------------|
|                                                                                                                     | teu<br>ha                                | iöhn<br>sen<br>iger                                                            | 1.       | Män          | ner               | 2.       | Frai     | ien                 |
| ·                                                                                                                   | Scundstene<br>pro ha                     | Die Tagel<br>tungen bilk<br>Haushaltur                                         | K Commer | N Winter     | Jahres=<br>mittel | K Commer | N Winter | N Jahres=<br>mittel |
| 4. Öftliche und nördliche Kreise (Lüben, Glogau, Sprottau, Sagan, Fraustadt, Grünberg). 5. Nordwestkreise (Bunzlau, | 14,49                                    | _                                                                              | 1,26     | 0,95         | 1,10              | 0,69     | 0,50     | 0,60                |
| Rothenburg, Hoperswerda).                                                                                           | 11,88                                    |                                                                                | 1,32     | 1,17         | 1,25              | 0,78     | 0,56     | 0,67                |
| Brandenburg                                                                                                         | _                                        | 13,49                                                                          |          |              | _                 |          | _        |                     |
| I. Reg.=Bez. Frankfurt a. D.<br>1. Neumark (Kr. Arnswalde, Sol=                                                     |                                          |                                                                                | _        |              | —                 |          |          |                     |
| din, Königsberg, Landsberg<br>a. W., Friedeberg, Oft= u. West=<br>Sternberg)                                        | 15,39                                    |                                                                                | 1 61     | 1 16         | 1,38              | 1 15     | 0,76     | 0,95                |
| 2. Ar. Züllichau, Krossen                                                                                           | 9,79                                     | _                                                                              | 1,50     |              |                   | 0,70     |          | 0,60                |
| 3. Kr. Lebus                                                                                                        | 21,54                                    |                                                                                | 1,50     |              |                   | 1,00     | 1 ' 1    | 0,90                |
| 4. Nieder = Laufity (Kr. Guben,<br>Sorau, Kottbus, Spremberg,<br>Kalau, Lübben, Lucau)                              | 10,13                                    |                                                                                |          |              | 1,17              |          | 0,54     |                     |
| II. Reg.=Bez. Potsbam                                                                                               |                                          | _                                                                              |          |              | _                 | _        |          |                     |
| 1. Nordkreise (Kr. Prenzlau,<br>Templin, Angermünde, Ober=<br>Barnim)                                               | 17,62                                    | _                                                                              | 1,92     | 1,24         | 1,58              | 0,95     | 0,55     | 0,75                |
| 2. Umgebung Berlins (Kr. Nieder=<br>Barnim, Teltow, Beeskow=<br>Storkow, Osthavelland)                              | 8,41                                     | _                                                                              | 1,99     | 1,44         | 1,71              | 1,15     | 0,87     | 1,01                |
| 3. Südwesten (Kr. Jüterbog, Belzig)                                                                                 | 9,59                                     | _                                                                              | 1,50     | 1,00         | 1,25              | 1,00     | 0,60     | 0,80                |
| 4. Nordwesten (Kr. Westhavelland,<br>Ruppin, Ost- und Westpriegnit                                                  | 12,83                                    | -                                                                              | 1,85     | 1,25         | 1,55              | 1,08     | 0,63     | 0,85                |
| Medilenburg                                                                                                         |                                          |                                                                                | -        | _            |                   | _        |          |                     |
| 1. Mecklenburg=Strelitz                                                                                             | _                                        | 31,48                                                                          | 2,25     | 1,37         | 1,81              |          |          |                     |
| 2. Medlenburg-Schwerin                                                                                              | _                                        | 31,72                                                                          | _        |              |                   |          | _        |                     |
| a. Nordbezirk mit Kübenbau<br>(Ribnit, Rostock, Dobberan,<br>Wismar)                                                |                                          | _                                                                              | 2,13     | 1,36         | 1,74              | 1,12     | 0,75     | 0,93                |
| b. Südostbezirke mit Rübenbau<br>(Güstrow, Malchin, Waren)                                                          | _                                        | _                                                                              | 2,00     | 1,55         | 1,77              | 1,25     | 1,00     | 1,12                |
| c. West = und Südwestbezirke<br>(Grevesmühlen, Schwerin,<br>Ludwigsluft, Hagenow,<br>Parchim)                       |                                          |                                                                                | 2,16     | <b>1,</b> 38 | 1,77              | 1,37     | 0,88     | 1,12                |
| Areis Lauenburg                                                                                                     | _                                        | 15,18*)                                                                        | 2,12     | 1,39         |                   | _        |          | _                   |
|                                                                                                                     | l *) in S                                | ğleŝwig=δι                                                                     | olftein  |              |                   | ł        |          |                     |

|        | mer=<br>=) Löhne |                             | Prei                    | \$ pro                    |                    | Schätzungsweiser<br>Cerealienkonsum der<br>Instsamilien inkl. Vieh | tlichen<br>des Ge=                                           |
|--------|------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|        | †                | Tonne (1<br>Rog             | .000 kg)<br>gen         | kg<br>Roggen=             | 100 kg             | Schähungsweiser<br>Cerealienkonsum d<br>Instigmilien inkl. W       | wöchen<br>Nzeiten<br>findes                                  |
| Männer | Frauen=          | Börsen=<br>preis<br>1879—89 | Markt≠<br>preis<br>1890 | mehl<br>en détail<br>1890 | Kartoffeln<br>1890 | Schö<br>Cereal<br>Inftfam                                          | Zahl der wöchentlichen<br>Fleischmahlzeiten des Ge<br>sindes |
| M      | M                | 16                          | М                       | 18                        | 16                 | Centner                                                            | જે જે                                                        |
|        |                  |                             |                         |                           |                    |                                                                    |                                                              |
| 1,79   | 0,80             |                             | _                       | 30,1                      | 4,05               | _                                                                  |                                                              |
| 1,81   | 0,91             |                             | _                       | 29,8                      | 4,07               | _                                                                  |                                                              |
| _      | _                | 149                         | 168                     | _                         | _                  | _                                                                  | -                                                            |
|        | _                | _                           |                         |                           | _                  | _                                                                  | _                                                            |
|        |                  |                             |                         |                           |                    |                                                                    |                                                              |
| 1,96   | 1,21             |                             |                         | 32,0                      | 3,77               | -                                                                  |                                                              |
| 2,00   | 0,80             |                             | _                       | 29,1                      | 3,75               |                                                                    |                                                              |
| 1,75   | 1,27             |                             |                         | 23,3                      | 3,96               |                                                                    | _                                                            |
| 1,95   | 1,03             |                             | _                       | 28,4                      | 4,38               | _                                                                  | _                                                            |
| -      | _                |                             | _                       |                           |                    |                                                                    | _                                                            |
| 2,52   | 0,96             |                             | _                       | 27,7                      | 3,83               |                                                                    | -                                                            |
| 2,46   | 1,35             | _                           |                         | 27,7                      | 4,19               | _                                                                  | -9                                                           |
| 1,50   | 0,87             | _                           |                         | 30,0                      | 3,94               | _                                                                  | -                                                            |
| 2,01   | 1,36             |                             |                         | 28,8                      | 3,62               |                                                                    | _                                                            |
|        | _                |                             |                         |                           |                    |                                                                    | 12 <b>E</b> . 18                                             |
| 2,62   |                  | _                           | _                       |                           | _                  | }                                                                  | 41(()                                                        |
|        |                  |                             |                         |                           | <del></del>        | bis 40                                                             | _                                                            |
| 2,58   | 1,40             |                             |                         |                           | _                  | j                                                                  |                                                              |
| 2,50   | 1,37             |                             |                         |                           |                    | ,                                                                  |                                                              |
| 2,50   | 1,01             |                             |                         |                           |                    | 0.7                                                                |                                                              |
|        |                  |                             |                         |                           |                    | ca. 37                                                             |                                                              |
| 2,30   | 1,37             |                             | _                       | _                         | _                  | ,                                                                  |                                                              |
| 2,63   | 1,10             | _                           |                         |                           |                    |                                                                    |                                                              |

Grundbesitzer, der mit Betriebskapital nach Oftpreußen kommt, sich ankauft und den Betrieb in diesem Sinne "rationell" umgestaltet, legt Bresche in das alte System und trägt, er mag wollen oder nicht, zur Proletarissierung der Landarbeiterschaft bei. — Zwischen natürlichen wirtschaftslichen Gegnern giebt es eben nur den Kampf, und es ist eitler Wahn, zu glauben, daß eine Stärkung der ökonomischen Macht der einen Partei der socialen Position der anderen zu Gute kommen werde.

Die patriarchalische Organisation ist nach allebem ber Umwandlung in eine kapitalistische verfallen. Es ist diese Entwicklung längst im Gange, sie ist aber in den einzelnen Gegenden des Ostens verschieden weit fortgeschritten. Das ostelbische Deutschland zerfällt, soweit der Großbetrieb vorherrscht, nach seiner Arbeitsversassung schon jet in einen vorwiegend patriarchalisch und einen vorwiegend kapitalistisch organissierten Teil. Bon Norden nach Süden fortschreitend, gelangt man aus dem ersteren in den letzteren. In Mecklenburg, großen Teilen von Pommern, der nördlichen und nordöstlichen Mark, den Höhengegenden der beiden Provinzen Preußen herrscht das patriarchalische System mit seiner Interessengemeinschaft noch vor: in Posen, noch mehr in Schlesien, ist es aus früher erörterten Gründen fast gänzlich verschwunden.

Betrachten wir die Wirkungen des kapitalistischen, also des Geldslohnsystems auf die Einnahmen der verwendeten Arbeiter, so treten diese in den Löhnen der freien Tagelöhner zu Tage. Speciell interessiert dabei die etwaige Wirkung der intensiveren Kultur. Man wird jedenfalls eine Erhöhung des Geldlohnes voraussetzen. Bei der Frage, ob diese Folge einzutreten pflegt, muß man die Saisonlöhne von dem Einkommen der dauernd beschäftigten Arbeiter unterscheiden. Letztere sind entscheidender für die Frage, welches Gesamteinkommen der intensive Betrieb dem Arbeiter gewährt.

In der umstehenden Tabelle sind nun die Durchschnittslöhne der ständigen Tagelöhner und die Sommersaisonlöhne mit den durchschnittslichen Reinerträgen des Ackerlandes, den Börsens und Marktpreisen der Provinzialhauptstädte und den aus Marktorten der betreffenden Distrikte vorliegenden Detailpreisen für Roggenmehl und Kartoffeln zusammensgestellt. Die Börsenpreise sind der Neichsstatistik, die Details und Marktspreise der Preußischen Statistik entnommen. Die Durchschnitte der Reinerträge sind, da es auf genaue Rechnung in keiner Weise ankam, aus den Kreisdurchschnitten gezogen, die Preisangaben ebenso roh aus den Mittelpreisen der im Bezirk belegenen Marktorte. Bei der nur höchst approximativen Bedeutung dieser Zahlen und da es sich nur um ein

ungefähres Bild handelte, mußte dies an dieser Stelle genügen. Die Lohndurchschnitte sind aus den Zahlen der Lohntabelle gezogen. Dabei mußte eine etwas eingehendere Prüfung eintreten. Es sind nur solche Zahlen berücksichtigt worden, die ich nach Lage der Sache für unterseinander gleichartig halten zu dürfen glaubte, bei denen also z. B. die etwa neben dem Lohne gegebenen Naturalien unzweiselhaft nicht auf die Lohnhöhe wirken, welche auch nicht abnorme, einmal gezahlte Löhne vorstellen oder sonst besonderen, erkennbaren, lokalen Verhältnissen ihre Höhe verdanken. Zeder, der ein Zahlenmaterial wie das vorliegende vor Augen gehabt hat, wird mir zugeben, daß das oft mehr oder weniger "Gefühls" Sache ist.

Frgend eine Bebeutung als exaktes, mit statistischen Jahlen auf eine Stuse zu stellendes Material nimmt die Tabelle demnach nicht in Anspruch. Sin ungefähres Bild dessen, was aus der Enquete über das Lohnniveau zu entnehmen ist, giebt sie aber doch. Die Bezirke sind thunlichst nach Gleichartigkeit der Arbeiterverhältnisse und in zweiter Linie nach der Intensität der Bodenkultur gebildet. Sine forrektere Abgrenzung, welche weit mehr ins einzelne gehen müßte, hehalte ich einer anderen Gelegenheit vor.

Wenn man nun die Durchschnittszahlen der Tabelle verfolgt, so zeigt sich zunächst, daß zwischen unmittelbar benachbarten größeren Bezirken eine gewisse Abhängigkeit der Lohnhöhe von der Bodengüte allerdings besteht, mährend andererseits die speciellen Zahlen der Schlußtabellen zeigen, daß diese in den kleinsten Bezirken (Kreisen 2c.) wiederum mehr verschwindet und das lokale Angebot von Arbeit ausgleichend Gänglich aber verschwindet diese Abhängigkeit andererseits, sobald man größere Bezirke zusammen= faßt. Bergleicht man die Reinerträge Schlesiens und Vommerns, so zeigt sich das Verhältnis von Bodengüte und Arbeitslohn als direkt entgegengesetzt. Überaus unabhängig ist ferner die Höhe des Lohnes von den Lebensmittelpreisen; ein Ginfluß dieser letteren ist aus dem vorliegenden Material geradezu nicht oder nur sehr vereinzelt er= Einer bei anderer Gelegenheit anzustellenden genaueren Erfennbar. mittelung muß die Feststellung der verschiedenen örtlichen Tragweite aller dieser Umstände überlaffen bleiben. Jedenfalls treten fie alle in ihrer Wirksamkeit auf die Lohnhöhe weit zurück hinter einem anderen: der Lebenshaltung der Arbeiter.

Beispiele liegen auf der Hand: Ausschließlich oder doch ganz vor= wiegend die schlechten Nahrungsgewohnheiten und die niedrige Lebens=

haltung der schlesischen und der polnischen Arbeiter haben zur Folge, daß die Löhne in den fruchtbaren Distrikten Mittelschlesiens und Posens trotz höherer Getreidepreise hinter denjenigen der mageren pommerischen Höhenkreise zurückstehen, und nur oder doch weitaus vorwiegend die hohe Lebenshaltung der Mecklenburger hat das dortige höhere Lohnniveau gehalten.

Die medlenburgische Tagelöhnerschaft ist, wie die beigefügten, der dankenswerten Zusammenstellung von Dr. Grohmann im ersten Bande dieses Enquetewerkes entnommenen Zahlen zeigen, relativ sehr zahlreich. Ein Stand feghafter, materiell gut gestellter und doch nicht schollenfester Arbeiter, zum großen Teil aus dem Bauernstand hervorgegangen und dessen Eigenart zähe festhaltend, der 30% der Haushaltungen eines Landes sein eigen nennt, erreicht — das hat das Jahr 1848 gezeigt — Erfolge, welche dem an Zahl weit schwächeren, Kartoffeln effenden Klein= eigentümer = Proletariat Schlesiens versagt bleiben. — Die Frage der Lohnhöhe auf dem Lande ist innerhalb gewisser, aber sehr weit gesteckter Grenzen eine einfache Machtfrage, und die entrufteten Klagen der Arbeitgeber, daß die Hebung der Lebenslage der Arbeiter zu fortgesett höheren Ansprüchen geführt habe, richten sich gegen die selbstverständliche Thatsache, daß erst ein gewisses Niveau der Lebenshaltung den Arbeitern die physische und psychologische Energie verleiht, im Ringen um das Maß des Anteils an den Gütern der Erde Erfolge zu erzielen. —

Rraft der unbewußten Teleologie, welche den socialen Verhältnissen innewohnt, ist die kapitalistische Umgestaltung der Arbeiterverfassung der natürliche Gegner einer hohen Lebenshaltung der Arbeiter. folgen wir das Lohnniveau in den einzelnen Bezirken, so zeigt sich die überraschende Thatsache, daß im Norden gerade in Gegenden mit intensiver Kultur, (Weichselniederung, — Posen) das Lohnniveau für ständige Arbeiter die Tendenz besitzt zu sinken. Dieser wichtige Umstand wird durch die hohen Saisonlöhne zumeist verhüllt, — entspricht aber dem, was in der Einzeldarstellung bereits hervorgehoben wurde. — Deut= lich laffen sich die Folgen der kapitalistischen Desorganisation in Schlesien Die starke Frauenarbeit, der Mangel eigener Viehhaltung und überhaupt einer selbständigen Wirtschaft der grundbesitzlosen Arbeiter und ihre kasernenartigen Wohnungen in "Familienhäusern" sind dort die Begleiterscheinungen des modernisierten Großbetriebes. Er hat bei Sprengung der alten Arbeitsverfassung ein grundbesitzendes Proletariat geschaffen, welches einem übermächtigen Arbeitgeberstande gegenüber= stand, der die patriarchalische Leitung trot Lösung der Interessen= gemeinschaft und geldwirtschaftlicher Umgestaltung des ganzen Ver= hältnisses aufrecht zu erhalten strebt.

Vor allem aber führt diefe Entwickelung zur Beseitigung der ständigen einheimischen Arbeiterschaft. Immer wieder und überall fand sich, daß in rapide zunehmendem Maße fremde Arbeitsfräfte von niedriger Lebenshaltung herangezogen werden, tropbem die größere Leistungsfähigteit der einheimischen Arbeiter feststeht, - wo sie bestritten wird, beruht das auf dem einfachen Geset, daß ein Arbeiter mit deutschen Nahrungsbedürfnissen, wenn er zu 3/4 dieses Bedarfes genährt worden ist, nicht 3/4 seiner Leistungsfähigkeit behält, sondern weniger, und des= halb nicht das leistet, mas z. B. ein seinem geringeren Nahrungsbedarf nach voll genährter polnischer Arbeiter zu leisten vermag, während er bei voller Ernährung nicht etwa nur im Verhältnis zu dem Mehrbetrag bes deutschen gegenüber dem polnischen Konsum mehr leistet, sondern in erheblich höherem Grade. — Der Grund der Heranziehung der Wanderarbeiter auch da, wo einheimische Arbeiter zu haben wären, ist teilweise aber nur teilweise - in absolut niedrigeren Löhnen, die ihnen gezahlt werden, begründet, allgemein aber, abgesehen von der größeren Fügsamkeit der prekar gestellten Fremden, darin, daß eine Ausnutung der Arbeits= fraft im Sommer möglich ift, ohne die Notwendigkeit, auch im Winter für die Leute zu forgen und namentlich ohne Übernahme der verwaltungsrechtlichen und sonstigen Verpflichtungen, welche einheimischen Arbeitern gegenüber bestehen. In Diefem Sinne ift fie immer billiger für den Arbeitgeber.

Deshalb müssen nach den Berichten die selbstbewußten deutschen Instleute Westpreußens, wo sie noch bestehen, polnischen Wandersarbeitern weichen; die polnischen Komorniks schützt ihre niedrige Lebensshaltung dagegen, — dagegen werden dort die freien Arbeiter durch Zuzug vom Dsten aus dem Lande gedrängt; und endlich wird, wie der Vergleich der Löhne im oberen Weichselthal 1873 und jetzt zeigt, das Lohnniveau gedrückt. Langsam, aber sicher schreitet dieser Prozeß auch da vor, wo das patriarchalische System jetzt noch besteht: so in Hinterspommern und Ostpreußen. Das Ergebnis ist vor allem andern auch ein stetiger Rückgang des Deutschtums. Die Höhe des Nahrungsstandes und Selbstbewußtseins des ländlichen Arbeiterstandes ist aber im Osten schlechthin identisch mit dem Deutschtum.

Man muß sich bei Beurteilung dieser Sachlage vor dem bei den Interessenten üblichen Fehler hüten, zu unterstellen, aus der Thatsache,

daß die Entwickelung einen unerfreulichen Weg genommen hat, solle ein "Borwurf" gegen eine der beteiligten Parteien, speciell gegen den einzelnen Arbeitgeber hergeleitet werden. Es arbeiten beide Teile, Arbeiter und Arbeitgeber, nach der angedeuteten Richtung hin und der einzelne Arbeitgeber handelt lediglich in Konsequenz der nun einmal mit zwingender Gewalt sich gestaltenden Verhältnisse. Will er unter den jetzigen Konkurrenzverhältnissen und bei der Schwierigkeit des Arbeitsemarktes bestehen, so kann er nicht anders versahren. Gerade das ist das Bedrohliche der Situation, daß die Wirksamkeit der darin liegenden Entwicklungskendenzen von dem Thun und Lassen Sinzelner unabhängig ist.

Bedrohlich aber ist die Entwickelung deshalb, weil sie Bestehendes

zerftört, ohne Gleichwertiges an die Stelle zu feten.

Die feste Geschlossenheit der östlichen Agrarverfassung war zugleich Abbild und Grundlage der straffen staatlichen Organisation, sie war vor allem auch der Boden, auf welchem die psychologischen Voraus= jetzungen der militärischen Disciplin erwuchsen. Der militärische Gehorsam war dem an patriarchalische Leitung gewöhnten Bauernsohn und Landarbeiter des Oftens etwas Selbstverftändliches, er gehörte zu feiner Lebensluft auch außerhalb der Kaserne, und speciell dem Instmann war aus der alltäglichen Erfahrung in der Gutswirtschaft der Gedanke ge= läufig, daß der Herr, wenn er befiehlt, im gemeinsamen Inter= effe aller, auch der Gehorchenden, kommandiert. Auf dieser Grund= lage ruhte die Bedeutung des Grundadels im Offizierstande. Es ist ein geläufiger psychologischer Irrtum, zu glauben, daß mit dieser in Fleisch und Blut übergegangenen Unterordnung perfönliches Ehr= und Pflicht= gefühl unwereinbar gewesen sei. Dafür sind ganz andere Momente ausschlaggebend. Seder, der ein Regiment mit wechselnden Rekrutierungs= bezirken gesehen hat, weiß, daß die Söhne des Nordostens, aus Preußen und Pommern, Sachsen und der Mark noch heute an specifischer Die relative Soldatenehre in erster Reihe stehen. Söhe Nahrungsstandes verbunden mit der Gewöhnung an die Ableistung der "verdammten Pflicht und Schuldigkeit", ohne Reflexion als unvermeid= licher Mitgift für das Leben, schuf das Rapital, mit welchem Preußen feine Schlachten schlug. —

Diese Organisation nähert sich, nachdem die feste Klammer des gesmeinschaftlichen Interesses, welche sie zusammenhielt, gesprengt ist, dem Zerfall. Der Arbeiterstand, welchen der moderne landwirtschaftliche Großbetrieb mit seinem Bedarf an Saisonarbeitskräften schafft, ist wesentslich anderen Charakters, sein Interesse liegt in entgegengesetzer Richtung

und er verdient überhaupt den Namen eines "Standes" nicht, denn seine Lebensbedingungen sind in allen wesentlichen Punkten gleichartig denen des Proletariats überhaupt.

Es ist sehr charakteristisch, daß nach Andentungen der Berichte aus den Gegenden mit patriarchalischer Arbeitsverfassung dort das Einsdringen bürgerlicher, den Bodenbesitz mehr vom Erwerbsstandpunkt bestrachtender Elemente desorganisierend wirkt, während in Schlesien das Umgekehrte behauptet wird. Hier ist eben das Verhältnis zu den Arsbeitern schon ein reiner Lohnarbeitsvertrag, und es müssen daraus die Konsequenzen gezogen werden.

Das Ergebnis der vorstehenden Erörterung kann im ganzen nicht zweifelhaft sein. Soweit aus den Berichten ein sicherer Schluß zulässig ist, — und über die Tendenz der Entwicklung im allgemeinen ist dies, zahlreiche Irrtümer im einzelnen mit in den Kauf genommen, meines Erachtens der Fall, — muß gesagt werden: der patriarchaelische Großbetrieb hat den Nahrungsstand der Landarbeitersschaft und ihre militärische Tüchtigkeit konserviert, der kapitalistisch organisierte Großbetrieb aber besteht heute auf Kosten des Nahrungsstandes, der Nationalität und der Wehrkraft des deutschen Ostens.

Das kann vom Standpunkt des Staatsinteresses gewiß nicht gleichgültig sein. Schon das ist ein Moment von schwerwiegender Besteutung, wenn die historische Machtstellung des Großgrundbesites im politischen Leben des Staates dadurch untergraben wird, daß ihre Grundslage, die Interessen gemeinschaft unt den "Hintersassen" des Gutes, zerfällt und an den Lebensfragen der Landwirtschaft — den Preisen ihrer Produkte, — ein stetig sich verringernder Kreis von Personen ein unmittelbares Interesse hat. Reine Höhe der Bodenpreise oder der Reinserträge kann dies Moment ersehen. Auch die Stellung der Staatsgewalt zu dem Großgrundbesitz des Ostens kann von den eingetretenen Versänderungen nicht unberührt bleiben. Brennereibesitzer und Inhaber von Rübenwirtschaften sind ländliche Gewerbetreibende, ein Stand durchaus anderen Charakters als der alte Grundadel des Ostens; das socialspolitische Interesse des Staates an ersteren ist ein wesentlich geringeres als an dem letzteren.

Der Großgrundbesitz des Ostens gilt — und unbeschadet der zu machenden Vorbehalte mit Necht — als "Stütze der Monarchie". Er konnte es sein und es war zulässig, in die Hände der vielgeschmähten "Junker" weitgehende, noch immer nicht völlig beseitigte Herrschafts

rechte zu legen, weil sie — und das gereicht ihnen zur Ehre — es versschmäht haben, ein Stand rentenverzehrender Magnaten zu werden, sondern die verantwortungsvolle Stellung als Arbeitgeber übernahmen und sich in den schweren Interessenkampf des Erwerbslebens begaben, und weil die Arbeitsverfassung eine solche war, daß der Grundherr in der That bis zu einem gewissen Grade der geborene Vertreter der Intersessen seinen Leute war. Anders steht das in den modernen Großbetrieben. Es ist den schlessischen Lohngärtnern nicht zuzumuten, in dem Gutsherrn einen Vertreter ihrer Interessen zu erblicken, noch weniger den Rübensarbeitern, die er den Sommer über in seiner Kaserne hält. Immer mehr wird die Voraussehung eine Unwahrheit, daß wer sich auf den Großgrundbesitz stützen könne, das platte Land hinter sich habe.

Die Machtstellung des öftlichen Adels, der selbst nur noch einen stetig abnehmenden Bruchtheil des Landes in der Hand hält, ist in Seer und Verwaltung noch immer eine große und es führen für ihn manche Wege zum Ohr des Monarchen, welche nicht jedem Staatsbürger sich öffnen. Zahl= reiche Gigentümlichkeiten der geschäftlichen und geselligen Form des Beamten= tums find und werden seinen Gepflogenheiten entnommen. Es ist nicht gleich= aultig, wenn die wirtschaftliche Entwickelung der Nation Stuck für Stuck die materielle Grundlage dieses Einflusses zerstört. Wenn neuerdings versucht wird, durch scharfe Betonung des Reserveoffizierswesens ein gewissermaßen vafallitisches Verhältnis breiterer Schichten der Bevölkerung zur Dynastie zu schaffen und wenn die Zugehörigkeit zu gewissen studentischen Korporationen eine Rolle im Nachwuchs des Beamtentums zu spielen beginnt, wie sie seiner Zeit das Freimaurertum in einzelnen Rommunalverwaltungen zu erlangen drohte, so sind diese Mittel der Angliederung der "regierenden Klassen" an den Adel weder ein gleich= wertiger Ersat dafür noch an sich ungefährlich.

Wenn diese Verhältnisse hier bei einer Erörterung der "ländlichen Arbeiterfrage" berührt worden sind, so geschah dies selbstwerständlich nicht in der Annahme, daß die Wandlung in der Organisation der Gutsbetriebe das entscheidende oder auch nur das wichtigste Moment bei deren Beureteilung sei; aber allerdings glaube ich, daß sie in diesem Zusammenshang und in dieser Perspektive betrachtet werden muß, um ihre Natur zu würdigen. Denn sie bildet ein Glied in einer Kette von Versänderungen tiefgreisender Art, welche eine wesentliche Verschiebung der Stützpunkte der Onnastie und der Verwaltung herbeiführen müssen.

Auf die Frage: was nun weiter geschehen wird und gar: was geschehen soll, wird man an dieser Stelle eine Antwort nicht erwarten. Bur Beantwortung würde die Erörterung einer Anzahl von Vorfragen gehören, die aus dem Material der Fragebogen ihre Erledigung nicht finden können.

Nur darüber ergiebt dies Material eine teilweise, aber auch nur unvollständige, Antwort: welches die subjektive Stellungnahme der Arbeiter innerhalb der gegenwärtigen Veränderungen ift. Ohne hier nochmals die aus den Ginzeldarstellungen ersichtlichen Strebungen in der Arbeiterschaft zusammenzufassen, kann im allgemeinen gesagt werden, daß ein scharf individualistischer Zug zu Grunde liegt. Loslösung aus der patriarchalischen Hauß- und Wirtschaftsgemeinschaft um jeden Preis, auch um den des Überganges zum heimatlosen Proletariat, ist die ausgeprägteste Tendenz gerade bei den tüchtigsten Elementen der Arbeiter= Auch die neue socialpolitische Gesetzgebung des Reiches wirkt zweifellos als Hebel nach dieser Richtung und hat in das patriarchalische System klaffende Breschen gelegt, — vorläufig allerdings mit wesentlich negativem Erfolge, denn es ist für jett richtig, was ein Referent aus Medlenburg bemerkt: bei dem Arbeiter, welchen das Gefet für den Fall ber Krankheit, des Alters und der Erwerbsunfähigkeit unabhängig vom guten Willen des Gutsherrn stelle und an den Staat verweise, werde badurch "die Beziehung zum Gutsherrn gelockert, ohne daß eine Beziehung zum Staat geschaffen werde", — charakteristischerweise wird die gegenteilige Ansicht wiederum aus Schlesien laut.

Dieser individualistische Grundzug der Bewegung kehrt überall wieder. Das Gesinde, welches die Hauswirtschaft des Herrn flieht, der Drescher, welcher die Verslechtung seiner Wirtschaft in den Gutsbetrieb zu lösen trachtet, der Kontraktsarbeiter, welcher die materiell gesicherte Inststellung aufgiebt und die weit kümmerlichere als "freier" Tagelöhner aufsucht, der Kleineigentümer, der lieber hungert als fremde Arbeit aufsucht, die zahllosen Arbeiter, welche Grund und Voden um jeden Preis aus der Hand des Güterschlächters entgegennehmen und unter Wucherzinsen in schmählicher Abhängigkeit ihr Leben fristen, nur weil es ihnen so die ersehnte "Selbständigkeit" bringt, d. h. die Unsahängigkeit von dem persönlichen Herrschaftsverhältnis, welches jeder ländliche Arbeitsvertrag in sich birgt, es ist überall ein und dieselbe Erscheinung. Mit solchen elementaren Bewegungen ist nicht zu rechten. Es ist der gewaltige und rein psychologische Zauber der "Freiheit", welcher darin zum Ausdruck gelangt. Zum guten Teil handelt es sich um eine grandiose Illusion, aber bekanntlich lebt der Mensch und so auch der Landarbeiter "nicht von Brot allein". Gerade das erkennen wir

aus den Bestrebungen der Landarbeiter, daß die "Messer und Gabel= frage" von sekundärer Bedeutung ift. In erster Linie verlangt er für sich, selbst seines Glückes — oder Unglückes — Schmied zu sein. Dieser Bug der modernen Welt ist das Produkt einer psychologischen Ent= wickelung von allgemeinem Charakter und wir erfahren ihn an uns Das Mittelalter ertrug es, daß in den Handelshäusern der Städte durch Generationen hindurch die Hausgenoffenschaft erhalten blieb, Bettern, Schwägerinnen und Schwiegermütter miteinander am gleichen Tische hausten. Heute drängt es uns zum eigenen Herde; wir streben nach dem selbsterworbenen Brot in der Fremde, hinweg vom Tisch des Elternhauses und aus dem Kreise der Unseren, und das Schwere der Situation ist, daß die Entwickelung der allgemeinen Lebensverhältnisse die ersehnte wirtschaftliche Selbständiakeit bis in immer höhere Lebens= alter hinein versaat. Die Wandlungen in den psychologischen Bedürfnissen der Menschen sind fast noch größer als die Umgestaltungen der materiellen Lebensbedingungen und es würde wissenschaftlich unzulässig sein, sie zu Jede rein wirtschaftliche Betrachtung, zumal in Fragen der agrarischen Organisation, würde unrealistisch sein; gerade auf dem Gebiet des Agrarwesens und gerade jett bieten sich, bei rein wirt = schaftlicher Betrachtungsweise mehrere Möglichkeiten für die weitere Entwickelung. —

Nicht eine Umgestaltung des Arbeitsverhältnisses, auch nicht ein beliediger Feten Land als sogenanntes "Heim", also ein Übersgang zum grundbesitzenden Proletariat, ist es, was die Arbeiter in letzter Linie erstreben, sondern die Möglichkeit eines Aufsteigens darüber hin aus. Alles andere ist nur Mittel zum Zweck. Die patriarchalische Arbeitsverfassung bannte den Arbeiter in die Schranken der Gutswirtschaft: die Grenze des Aufsteigens war mit der Annahme einer Insteder Deputantenstelle durchschnittlich erreicht. Vom Interessenstandpunkt des Arbeiters aus gipfelt die "ländliche Arbeiterfrage" darin: ob nach ob en Luft geschaffen werden und die Möglichkeit eines Aufsteigens zu selbständiger Existenz geboten werden kann.

Sie ist eine Landfrage, und zwar ist ihr Hauptcharakteristikum gegenüber der gewerblichen Arbeiterfrage, daß sie nicht nach socialistischer, sondern mit Naturgewalt nach individualistischer Lösung strebt. Wer das nicht sieht, hat nie einen Blick in ländliche Verhältnisse gethan. Eine andere "sociale Frage" als die nach den rechtlichen Beziehungen derer, welche die vaterländische Erde bebauen, zum Erund und Boden und damit zum Staate, giebt es auf dem Lande heute nicht.

Auch nicht vom Standpunkt bes Staatsinteresses. Es kann namentlich keine Rede davon sein, daß man die "ländliche Arbeiterfrage", wie es von den Referenten naturgemäß geschieht, mit der Frage identifiziert: wie dem Großbetrieb die zu seiner Fortführung erforderlichen Arbeits= fräfte zu beschaffen seien. Der intensive Großbetrieb ist zweifellos ber Träger der technischen Kultur gewesen. Allein seine Zukunft ist proble= matisch. Sie ist wirtschaftlich zum Teil identisch mit der Frage, einmal: welche Stellung der deutsche Sprit und der deutsche Zucker in Zukunft auf dem Weltmarkt einnehmen können, ob also die stellenweise noch immer fortschreitende Ausdehnung der Brennerei und des Rübenbaus, welche identisch ist mit der Tendenz zur Bodenkonzentration, volks- und weltwirtschaftlich rationell ist, — und dann: ob der Getreidebau zum Absatz im großen in absehbarer Zeit im Often wieder rentabel werden wird. In beiden Beziehungen sieht es zum mindesten trübe aus. Ift das aber der Fall, so bleibt ein ungeheures Areal im Often der Aberführung in den intensiven Betrieb verschlossen. Was wird aus diesem? In zahlreichen Berichten tritt die Tendenz der Zerbröckelung dieser Süterfompleze deutlich hervor, — ich will das im einzelnen nicht wieder= holen, - nur da noch nicht, wo, wie in Schlesien, der kapitalistische Betrieb über abnorm billige Arbeitskräfte verfügt oder wo er folche aus dem Auslande beziehen kann. — Fast immer steht die Schwierigkeit ber Arbeiterverhältnisse im Vordergrund. Die wirtschaftlichen Macht= verhältnisse haben sich eben zufolge der Freizügigkeit und des gehobenen Selbstgefühls zu Gunften der Arbeiter verschoben und die Entwickelung, jest noch in den ersten leisen Anfängen vorhanden, geht da, wo nicht durch Zuzug von außen die Machtstellung der einheimischen Arbeiterschaft gelähmt wird, auf eine langfame Depossedierung zunächst der Großbauern, ebenso aber auch der Güter, zu Gunften der aufstrebenden, bis jest besitzlosen Elemente. Eine folche "Bodenteilung" wird man um so mehr ohne Sentimentalität ansehen können, als sie den Rückschlag bildet gegen die seinerzeit gleichfalls meist — nicht immer — in aller Form Rechtens erfolgte Landentsetzung der Bauern.

Es liegt sicherlich nicht im Interesse des Staates, einen Stand leichtfertig zu opfern, dessen Söhne die Wehrkraft der Nation zu beispiellosen militärischen Erfolgen geführt, allen andern voran ihr Leben eingesetzt und ihren Namen mit Erinnerungen, welche für alle Zeit unser Höher schlagen lassen werden, untrembar verknüpft haben. Nur beschränkter Parteisanatismus kann die furchtbar schwere, zum Teil hossnungslose Lage des landwirtschaftlichen Großbetriebs im Osten vers

fennen. Aber eben weil und soweit seine Cristenz hoffnungslos ist oder doch nur auf Kosten der Lebensinteressen der Nation gefristet werden kann, ist der Entschluß unabweislich, die im Fluß befindliche Entwickelung von Seiten des Staates in die Hand zu nehmen und in diesenigen Bahnen zu lenken, welche dem Interesse der Nation entsprechen. Deutlich tritt es auch aus dem unvollständigen Material der Enquete zu Tage, daß die private "Güterschlächterei", von allem andern abgesehen, nicht das geeignete Organ ist, volkswirtschaftlich erwünschte Ergebnisse, insebesondere lebensfähige Wirtschaftlich erwünschte Ergebnisse, insebesondere lebensfähige Wirtschaftlich, zu zeitigen.

Die Erscheinung einer beginnenden Zerbröckelung bes Großbesites ist in der Geschichte nicht neu. Wenn man die Großbetriebe zwei Sahrtausende rückwärts verfolgt, so erwuchs im römischen Kaiser= reich nach Abschluß der großen Eroberungsperiode und im Gefolge des Versiegens des Sklavenmarktes eine "Arbeiternot" der Grundherren, welche zur Abgliederung des Haushalts der damaligen Landarbeiter vom Gutshaushalt, zu ihrer allmählichen Emancipation aus der Sklavenkaserne mit ihrer Negation des Sonderbesitzes und der monogamischen Ehe führte, und welche weiter durch das peculium und contubernium des auf Deputat gesetzten Sklaven hindurch einen neuen Unterbau der agrarischen Gesellschaft zunächst durch Entstehung des arbeitspflichtigen Barzellenpacht= (Kolonats=) Verhältnisses schuf. Die Emancipation dieser untersten Schicht der alten Gesellschaft und ihr Aufsteigen zum Bauernstand hat dann seit 400 Jahren, nachdem der Grund und Boden wieder Objekt rein wirtschaftlicher Ausbeutung geworden war, der umgekehrten Tendenz das Feld geräumt, und jett stehen wir wieder vor dem alten Problem.

Auch jetzt scheint es nach den Berichten, daß gerade diejenigen Bestriebe die existenzfähigsten sind, welche mit möglichst wenig fremden Kräften arbeiten und einen möglichst großen Bruchteil der Produkte selbst verzehren, welche also, von den Schwierigkeiten des "Arbeitsmarktes" und den Preiskonjunkturen des Weltmarktes unabhängig, für ihren Produktionsüberschuß die lokalen Märkte aufzusuchen in der Lage sind.

Auch die äußeren Erscheinungsformen des latenten Kampfes zwischen Bodenkapital und Arbeit sind ähnliche: einerseits das Kasernement der Wanderarbeiter, andrerseits die beginnende Parzellenverpachtung unter Auserlegung von Arbeitsleistungen für die Erntezeit. Diese letztere Form ist eventuell bedeutungsvoll für die weitere Entwicklung. Sie stellt eine die Beweglichkeit des Arbeiters möglichst wenig hemmende Art der Sekhastmachung dar, entspricht einerseits, da sie die Selbständigkeit

der Arbeiterwirtschaft wahrt, der Tendenz der Abgliederung von der Gutswirtschaft, andrerseits der Tendenz der Güter zur Abstoffung von Areal und läßt sich durch Gegeneinanderrechnen von Spannbienften bes Herrn für das Land des Arbeiters und Handdiensten diefes beim Mähen und Dreichen fehr angemessen nach Analogie des von Kaerger mit Recht als socialpolitisch fruchtbar erkannten Heuerlingsverhältnisses im Nordwesten gestalten. Die entscheidende Frage ist jest angesichts der Schwierig= feiten der Hofgängergestaltung die: ob eine Gestaltung des Arbeitsverhältnisses gefunden werden kann, welche, bei weitergehender Abgliederung vom Gutshaushalt, eine sonst den Instwirtschaften ähnliche Stellung des Arbeiters bei Stellung nur einer Arbeitskraft herbeiführt. erscheint der Gedanke naheliegend, daß der Wegfall der zweiten Arbeits= fraft durch Zahlung einer Pacht entgolten werde, derart, daß nur in der Ernte eine Beihilfe der Frau eintritt. Noch erwünschter wäre es, wenn die weitere Entwickelung dazu führte, daß auch größere Pachtstellen in erheblicher Zahl entständen, deren Inhaber überhaupt nur in der Ernte Handdienste leisten und dagegen Spanndienste vom Gut beziehen. Ich freue mich, daß Kaerger auf Grund der Untersuchung des west= fälischen Heuerlingsverhältnisses zu der gleichen, von mir schon an anderer Stelle vertretenen Auffassung von der Bedeutung der Barzellenpachten für die künftige Arbeitsverfassung gelangt ist (f. Bd. I diese Euquete).

Selbstverständlich kann auch dies Verhältnis zu Ungunften ber Urbeiter als Mittel, sie gegen ihre Interessen an die Scholle zu ketten. Vorerst sind die Güter vielfach noch nicht geneigt, benutt werden. gunftige Pachtbedingungen zu gewähren, und in Westpreußen hat Sering Gestaltungen der Parzellenpacht gefunden, sur welche der Ausdruck "Ausbeutung" zu milde wäre. Aber es kommt nur darauf an: ob in Zukunft die Entwicklung nicht mit zwingender Gewalt zur Abstoßung des Areals unter günstigeren Bedingungen drängen wird, und das, glaube ich, ift unbedingt zu bejahen. Es ist darnach immerhin möglich, daß dies Verhältnis sich als ein geeignetes Durchgangsstadium für die Arbeiter erweisen wird; tüchtige Leute werden als Bächter die Mittel zur Anzahlung auf ein Rentengut ersparen können, ebenso wie es heute die besser gestellten Instleute können. Zugleich kann so durch Entlastung der Großbetriebe von demienigen Teil des Areals, dessen Bewirtschaftung ihre Kräfte übersteigt, den lebensfähigen unter ihnen, die im Kultur= interesse erwünschte Forteristenz auf solider Basis ermöglicht werden.

Jedenfalls ift diese Form geeigneter als die Seghaftmachung von Arbeitern als Eigentümer oder gar auf schwer verkäuflichen kleinen, den Schriften LV. — Ländl. Arbeiterfrage III. Nahrungsbedarf nicht deckenden Rentengütern oder "Heimstätten". Was namentlich die letztere Rechtsform anlangt, so wird man sich davor hüten müssen, daß über dem ästhetischen Wohlgefallen an dieser "gersmanistischen" Rechtsform nicht die strenge Prüsung ihrer praktischen Branchbarkeit zu kurz komme. Alles, was die Enquete über die Lage der grundbesitzenden Arbeiter erkennen läßt, ist geeignet, vor solchem Vorsgehen zu warnen. Wenn nicht besonders gute Viehweide gegeben werden kann, ist der Nahrungsstand der Kleineigentümer schlecht, das Lohnniveau niedrig, die Neigung zur Sachsengängerei groß. Am traurigsten aber steht es da, wo der Landbesitz so groß ist, daß er nicht von der Frau allein bestellt werden, der Mann also in der Zeit guter Löhne nicht auswärts auf Arbeit gehen kann.

Man darf bei einem Vergleich mit westlichen und südlichen Zusständen nicht vergessen, daß die Lage des grundbesitzenden Arbeiters da eine fundamental andere ist, wo eine starke Mobilisierung und Parzellierung des Vodens besteht, er regelmäßig jeden Tag seinen Vesitz verkaufen, ebenso jederzeit Parzellen dazuerwerben kann. Eine solche Veweglichkeit des Vodens besteht im Osten eben nicht.

Es soll trothem nicht behauptet werden, daß nicht unter besonderen Umständen auch die Ansehung von Häustern versucht werden könne. Das kann namentlich da geschehen, wo ein zahlreicher Bauernstand besteht und Fabriken in der Nähe sind, auch Allmenden zur unentgeltslichen Beweidung ausgewiesen werden können. Es hat sich gezeigt, daß dem Bauern gegenüber, der seine Sinlieger auch als Mieter und Pächter ausbeutet, der grundbesitzende Arbeiter besser gestellt ist, als der besitzlose, auch in socialer Hinsicht, während dies im Verhältnis zum Großegrundbesitz, der nur die seste, billige Arbeitskraft will, umgekehrt ist.

Keinesfalls darf aber vergessen werden, daß alle diese Formen für die Arbeiter nur die Bedeutung von Durchgangsstadien haben sollen: die wichtigste Frage ist, ob ihnen ein Aufsteigen in den Bauernstand ermöglicht werden kann, und damit läuft die ländliche Arbeiterfrage für den Osten in die Frage der inneren Kolonisation aus, die ich hier nicht zu behandeln habe.

Vom Standpunkte des Arbeiterinteresses aus ist nur noch eins zu sagen, nämlich: daß es für alle solche Maßnahmen in einem Falle zu spät werden kann, und zwar dann, wenn die Mobilisierung der Arbeitersichaft durch Fortdauer des Importes fremder Arbeitskräfte ungehindert weitergeht und so zahlreichen Großbetrieben ein Dasein gefristet wird, welches wirtschaftlich und nationalpolitisch vom Übel ist. Dann wird

die Verdrängung der deutschen Arbeiterschaft weiter gehen und mit dem Deutschtum und der Wehrkraft des sich entvölkernden Ostens auch das zur Kolonisation berusene Menschenmaterial verloren gehen. Die Kolonisation wird dann eine andere werden: schon jetzt verlangt man in Ostpreußen, daß den russischen Wanderarbeitern die Seßhaftmachung gestattet werde.

Vor Jahrhunderten haben deutsche Bauern, gerufen von den slawischen Großen, im Interesse des wirtschaftlichen Fortschrittes und der Hebung der Bodenertäge, die deutsche Kultur in den Oders und Weichselgebieten begründet, heute ruft der kapitalistische Großbetrieb des Ostens, in seinem Bestande bedroht durch die Verschiedung der Machtsverhältnisse zu Gunsten der deutschen Arbeiterschaft, die Slawen ins Land. Das ist der große Gegensatz zwischen damals und jetzt, ein deutlich redendes Merkmal der Umgestaltung der ländlichen Arbeitsversassung und zugleich der entscheidende Punkt in der gegenwärtigen Situation, welche, konsequent weiter entwickelt, die deutsche Kultur im Osten vor die Eristenzfrage stellen wird. Unter dem Zeichen des Kapistalismus wird dem Deutschtum der Sieg über die flavische Propaganda versagt bleiben.

Es ist das tragische Geschick des deutschen Oftens, daß er durch seine gewaltigen Leistungen für die Nation sich das Grab seiner eigenen socialen Organisation gegraben hat. Die politische Größe der Nation geschaffen zu haben ist vor allen andern fein Verdienst. "Bell aus dem Norden brach der Freiheit Licht", sang der Dichter vor 80 Jahren; der beutsche Osten in seiner straffen politischen und militärischen Organi= sation ist auch das halb widerwillige Werkzeng gewesen, durch welches die Nation sich die ersehnte Einheit errang. Es war nicht Beschränkt= heit des Blickes, sondern die unbestimmte Empfindung von dem, was kommen mußte, wenn hervorragende Männer in Preußen bis zur höchsten Stelle hinauf sich gegen das Aufgehen in die größere Einheit des Reiches sträubten. Die Rosten der preußischen Segemonie trugen, militärisch und wirtschaftlich, in erster Linie von Anfang an und noch jett die von der Natur färglich bedachten Oftmarken des Staates. Mit der Ginheit des Reichs hat die großstädtische und industrielle Entwickelung einen gewaltigen Aufschwung genommen. Der Süden und Westen mit ihrem übermäch= tigen Kapital zwingen den Often, ihnen ihre gewerblichen Produkte abzunehmen, und weisen das Brot zurück, welches die Landwirtschaft des Oftens mühfam und teuer dem heimischen Boden abringt. Wie der Often vornehmlich das Menschemmaterial zur militärischen Begründung der

politischen Größe der Nation stellte, so liefert er jetzt der Insustrie des Westens die Arbeitskräfte zur Begründung der wirtschaftslichen Machtstellung Deutschlands; ihm wird durch die glänzende Entwickelung der deutschen Industrie und der Größstädte sein Lebensblut, der Nachwuchs an Arbeitskräften, aus den Abern gesogen.

Die Entwickelung, welche sich so vor unseren Augen vollzieht, hat noch eine andere, man könnte fagen ethische Seite. Es ist nach allem Vorstehenden kein Zufall, daß das Steuer des Reichs fast ein Menschen= alter lang in der Hand eines gewaltigen Großgrundbesitzers gelegen hat. Wefentliche Züge seiner Natur sind ohne den Boden, auf dem er gewachsen ist, nicht verständlich. Alle glänzenden Gigenschaften, welche die ererbte Kunst des Herschens über Land und Leute zeitigt, vereinigen sich in diefer Persönlichkeit, aber auch ihre tiefen Schatten. Der von der Presse zur Karrifatur verzerrte, aber grundehrliche Haß von Millionen beutscher Proletarier und breiter Schichten bes Bürgertums gegen diesen einzigen Mann ist die Antwort auf einen Zug tiefer Menschenverachtung, welcher seinem Thun und Reden unauslöschlich aufgeprägt war. dieser Zug aber ist erwachsen auf dem Boden des patriarchalischen Systems und gerade den größten und energischsten Naturen seines Standes eigen. Er tritt auch in den Berichten der Enquete in nicht wenigen Fällen greifbar zu Tage. Gerade in dieser Richtung aber ist die Nation feinfühliger geworden; wir haben es in den letten Jahren wiederholt erlebt, daß ein bloßes Anschlagen des patriarchalischen Tones von oben her ihren stürmischen Protest hervorrief. — Das patriarcha= lische Sustem ist auch völkerpsychologisch aussichtslos.

Ob man die Konsequenzen dieser Situation entschlossen zieht, davon wird die Zukunft des deutschen Ostens abhängen. Die Dynastie der Könige von Preußen ist nicht berusen zu herrschen über ein vaterlandselosse Landproletariat und über slawisches Wandervolk neben polnischen Parzellendauern und entvölkerten Latisundien, wie sie die jezige Entwickelung im Osten bei weiterem Gehenlassen zu zeitigen vermag, sondern über deutsche Bauern neben einem Großgrundbesitzerstand, dessen Arbeiter das Bewußtsein in sich tragen, in der Heimat ihre Zukunft im Aufsteigen zu selbständiger Existenz sinden zu können. Ob dieses Ziel erreichbar ist, steht dahin. Aber auch wer die Fähigkeit des Staates, die im socialen Leben wirksamen Kräfte zu leiten, niedrig veranschlagt, wird zugeben, daß seine Macht gerade auf agrarischem Gebiete eine gewaltige ist. Wie sie gebraucht werden soll, davon wird auf der bevorstehenden Versammlung des Vereins zu sprechen sein.

Tabellen.

## Vergleichung \*) der Cohnverhältnisse

|                                                      |                             |                                             |                       |                       | 1                           | lerglen                                                                  | njung           | (")          | oer          | 2011                | ivern             | altni                 | 118          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Urbeiter=                                            | Zahl<br>der ge=<br>stellten | Lohnsat<br>Mannes<br>Scharwer<br>bez. der J | (des<br>rfers<br>rau) | ifte brutto           | Scharwerkerlohn<br>pro Jahr | iete— <i>M</i> —<br>Leistungen)<br>1 und Land                            | Det             | De           | te<br>rag    | Dres<br>ma          |                   | Depu<br>ar            | _            |
| Rategorie und<br>Jahr                                | Ar=<br>beits=<br>fräfte     | s Tagelohn                                  | * Jahrestohn          | A Barauffünfte brutto | Scharwe<br>pro              | Racht und Miete—M—<br>(bez. fonftige Leistungen)<br>für Wohnung und Land | g Gefannt-Areal | in Cerealien | Rartoffeln 3 | Anteil              | s Ertrag          | g Cerealien           | @ Gantafforn |
|                                                      | 1                           | 2                                           | 3                     | 4                     | 5                           | 6                                                                        | 7               | 8.           | 9            | 10                  | 11                | 12                    | 1            |
| Proving Oftpreußen.<br>RB. Gumbinnen.<br>Kr. Ragnit. |                             |                                             |                       |                       |                             |                                                                          |                 |              |              |                     |                   |                       |              |
| 1. Gärtner: 1849.                                    | $2^{1/_{12}}$               | (W. 16,6)                                   | 30<br>(€.<br>inb.)    | 56,5                  | . 36                        | 150<br>Schar=<br>werfer=                                                 | 0,28            |              | 80           | 11                  | 20                | 13,5                  |              |
| = 1892 .<br>(Ragnit 3)                               | 31/6                        | 20<br>(1:20<br>2:50)                        |                       | 165                   | $2 \times 60$               | tage<br>—                                                                | 0,25            |              | 70<br>ca.    | 11<br>[25]          | .33               | 15                    |              |
| 2. Knechte: 1849.                                    | $2^{1/_{12}}$               | ( <b>W.</b> 16,6)                           | 54<br>(S.<br>inb.)    | 80,5                  | 36                          | 150<br>Schar=<br>werfer=                                                 | 0,28            |              | 80           |                     |                   | 18,4                  | - James      |
| = 1892 .<br>(Vagnit 3)                               | $2^{1}/_{12}$               | (20)                                        | 75                    | 153                   | 60                          | tage<br>—                                                                | 0,25            |              | 70           |                     |                   | 33                    | -            |
| Rr. Gumbinnen. 1. Gärtner: 1849.                     | 2                           | W. 25                                       | 30                    | 30                    | 36                          | 150<br>Schar=<br>werfer=                                                 | ca.<br>0,25     |              | ca.<br>70    | 11                  | 25,8              | 12,5                  |              |
| = 1892 .<br>(Gumbinnen 4)                            | 11/4                        | 40                                          | . —                   | ca. 120<br>-150       | -                           | 30 M.                                                                    | 0,06<br>ca.     |              | ca.<br>15    | ?                   | 12                | 12,5                  | -            |
| 2. Knechte: 1849 .                                   | 2                           | —                                           | 60                    | -130<br>60            | 36                          | 1 Schar=<br>werfer<br>ohne                                               | 0,25            |              | 70           | _                   | _                 | 22,1                  | 1            |
| = 1892 .<br>(Gumbinnen 5)                            | 2                           | (20)                                        | 75                    | 135                   | 60-<br>70                   | Lohn<br>—                                                                | 0,26            |              | 70           | _                   | _                 | 2 <b>4</b>            | _            |
| Ar. Insterburg.  1. Gärtner: 1849.                   | 31/6                        | <b>X.</b> 25 (2: 30-33)                     | 36<br>(1<br>inb.)     | ca. 150               | $2 \times 36$               | 1 Schar=<br>werfer<br>ohne<br>Lohn                                       | ca.<br>0,25     |              | ca.<br>70    | 11                  | 21-<br>28         | 14,1                  | -            |
| = 1892 . (Sensburg 3, Inster= burg u. Sensburg)      | 2                           | _ ·                                         | 60                    | 60                    | 60 <b>-</b><br>70           |                                                                          | 0,33            |              | 70           | (14 <b>-</b><br>16) | 40 <b>-</b><br>64 | 15,4                  | -            |
| 2. Knechte: 1849 .                                   | 2 ·                         |                                             | 60                    | 60                    | 36                          | 1 Schar=<br>werker<br>ohne                                               | 0,25            |              | 70           | _                   |                   | 22,1                  |              |
| = 1892 . (Sensburg 3, Instersburg u. Sensburg)       | 2                           | 30<br>(20)                                  |                       | 150                   | 60-<br>70                   | Lohn<br>—                                                                | 0,25            |              | 70           | _                   | _                 | 29,6 <b>-</b><br>33,6 | -            |

<sup>\*)</sup> Es find Beispiele möglichst geringer Umwandlung gemählt, um die in diesen Fällen (regelmäßig) ei getretene hebung der Lebenshaltung ertennbar zu machen.

## 1849 — 1873 — 1892 an Beispielen.

| 1030          |                | .010               |            | .1.    | U•/~     |       | v 4, t      | 414 | i ti ti ii                   | •                      |                          |                                   |                           |                      |                                                |                              |                                 |
|---------------|----------------|--------------------|------------|--------|----------|-------|-------------|-----|------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Ant           | amt=<br>fünfte | haltung            |            | Bieh   | weit     | e     | Dei<br>tate |     | Einn                         | den=<br>ahme           | befö                     | eslohn<br>Tigter<br>iger<br>echte |                           | männl<br>ernd –      | gelohnf<br>icher L<br>— (zeit<br>Ichäftig      | (andar<br>weise)             |                                 |
| Serealien     | Aartoffeln     | g Freie Kuhhaltung | Biegen     | Schafe | Schweine | Bäufe | Fleifd      | tr. | s durch Getreides<br>verkauf | aus der Vieh=<br>zucht | im Jahre<br>ev. Kreise*) | 16                                | im Bahre<br>(ev. Areife*) | s ohne mi            | bei Be<br>Föstigung<br>Lammer                  | im Wost                      | bei Be=<br>Köstigung            |
| 14            | 15             | 16                 | 17         | 18     | 19       | 20    | 21          | 22  | 23                           | 24                     | 25                       | 26                                | 27                        | 28                   | 29                                             | 30                           | 31                              |
| 33,5          | ca. 80         | 1                  |            | 2      | 2        |       |             |     |                              | 12-<br>18              | 1849:                    | ?                                 | 1849.                     | 0,5-                 | 0,2                                            | 0,3-                         |                                 |
| 48            | ca. <b>7</b> 5 | 1                  |            |        |          | -     |             |     | +                            | +                      | 1873:                    | 80                                | 1873:                     | 0,85 (1,3)           | 0,67<br>(0,85)                                 | 0,62                         | 0,4 (0,52)                      |
| 18,4<br>33    | ca. 80         | 1                  |            | 2      | 2        |       | _           |     | +                            | + +                    | 1892:                    | ?                                 | 1892:                     |                      | 1,00<br>(1,00-<br>1,50)                        | 0,80-<br>1,20<br>(1,20)      | 0,50<br>(0,70 <b>-</b><br>0,80) |
| 38,3          | ca. 70         | 1                  | _          | 2      | 2        |       |             |     | +                            | 9                      | 1849 :                   | ?                                 | 1849:                     | 0,5-                 | 0,2                                            | 0,3-<br>0,4                  | 0,15                            |
|               | ca. 15         | 1                  | _          | 2      | _        |       | —           |     |                              | _                      | 1873:                    | 80                                | 1873:                     | 0,85<br>(1,3)        | $\begin{pmatrix} 0,67 \\ (0,85) \end{pmatrix}$ | 0,62 (0,8)                   | 0,4<br>(0,52)                   |
| 22,1          | ca. 70         | 1                  | <b>-</b> . | _      | 2        |       | _           |     | _                            | ?                      | 1892:                    | 100-<br>150                       | 1892:                     | 1,2-<br>1,4<br>(2,5) | 0,8-<br>1,0<br>(1,5)                           | 0,8-<br>0,9<br>(0,8-<br>1,0) | 0,5 (0,8)                       |
| 5-42          | ca. 70         | 1                  |            | 2      | 2        |       | _           |     | +                            | +                      | 1849:                    | 45-60                             | 1849:                     | (0,6-<br>0,7)        | 0,2                                            | (0,4)                        | 0,1-<br>0,15                    |
| 5,4-<br>79,4  | ca. <b>7</b> 0 | 1                  |            | 2      | 2        | _     |             |     | +                            | +                      | 1873:                    | 54-75                             | 1873:                     | 1,0<br>(1,55)        | 0,6<br>(1,06)                                  | 0,67<br>(0,66)               | 0,32<br>(0,45)                  |
| 22,1          | ca. 70         | 1.                 |            | 2      | 2        | -     | _           |     | _                            | jạ                     | 1892 :                   | 90-<br>120                        | 1892:                     | 1,50<br>(1,50-       |                                                | 0,90-<br>1,00                | -                               |
| 29,6-<br>33,6 | ca. 70         | 1                  |            | 2      | 2        |       |             |     | _                            | +                      |                          | 120                               |                           | 2,00)                |                                                | (1,00 <b>-</b><br>(1,20)     |                                 |

<sup>\*)</sup> Falls der Rreis ein anderer als der bei den Inftleuten gemählte ift.

|                                                              |                                     |                                         |                      |                       |                             |                                                                            |                       |              |                 |                 |           |                  | _          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------|
|                                                              | Zahl                                | Lohnsat<br>Mannes<br>Scharwe            | (des                 | brutto                | lohn<br>r                   | ungen)<br>d Land                                                           |                       | ind=<br>outa |                 | .Dreje<br>ma    | -         | Depu<br>an       |            |
| Arbeiter=                                                    | der ge=                             |                                         |                      | بو                    | erkerla<br>Zahr             | eift<br>un                                                                 | žaľ                   |              | :\$=<br>2\$=    |                 |           |                  |            |
| Rategorie und<br>Jahr                                        | ftellten<br>Ur=<br>beits=<br>fräfte |                                         | * Jahrestohn         | * Baraufkünfte brutto | Scharwerkerlohn<br>pro Jahr | Kacht und Miete — M—<br>(bez. fonftige Leiftungen)<br>für Wohnung und Land | <u>~</u> Gefamt≥Areal | Cerealien 3  | g Kartoffeln 39 | Anteil          | ın Ertrag | g Cerealien      | nartoffeln |
|                                                              | 1                                   | 2                                       | 3                    | 4                     | 5                           | 6                                                                          | 7                     | 8            | 9               | 10              | 11        | 12               | 13         |
| -                                                            | 1                                   |                                         |                      | 4                     |                             | ı v                                                                        | '                     |              |                 | 10              |           | 12               | 10         |
| Kr. Lyck.                                                    |                                     | 44.0                                    |                      | 0.*                   |                             |                                                                            | 0.05                  |              | 20              |                 | 10.0      | 10               |            |
| 1. Gärtner: 1849.                                            | $1^{1/2}$                           | (13)                                    | 15                   | <b>3</b> 5            | _                           | -1                                                                         | 0,25                  | _            | 80<br>ca.       | 11              | 18,8      | 12               |            |
| = 1892 .<br>(Lyd 1)                                          | $2^{1}/3$                           | (30)                                    | 60-<br>80            | 223                   | 60                          | _                                                                          | 0,11                  | -            | 30              | 11<br>(15)      | 6-7       | 26,8             | 60         |
| 2. Knechte: 1849 .                                           | 2                                   | (Frau S.<br>16 W. 10)                   | 42                   | 82                    | -                           | _                                                                          | 0,20                  | -            | 60<br>ca.       | -               |           | 13,3             |            |
| = 1892 .<br>(Lyd 3)                                          | 2                                   | (25)                                    | 60-<br>74            | 135-<br>149           | 42-<br>54                   |                                                                            | 0,35                  |              | 90              | _               | _         | 25,4             |            |
| Kr. Sensburg:                                                | 2                                   | ≈ 90 m                                  |                      | ?                     | ÷                           | 12-18                                                                      | 1,75                  | 5            | ?               | 11              | 24-       |                  |            |
| Dienstleute: 1849.                                           | 2                                   | S. 30 W.<br>25 (Frau<br>S. 20<br>W. 16) |                      | ٠.                    | r                           | 12-10<br>M                                                                 | 1,10                  | r            | :               | 11              | 36        |                  |            |
| = 1892 . (Sensburg 2)                                        | 3                                   | 30<br>1: 25<br>2: 40                    |                      | ca. 255               | 36 <b>-</b><br>51           | -                                                                          | 0,43                  | ?            | 3               | 10              | 38,4      | 19               |            |
| RB. Königsberg.<br>Kr. Köffel,<br>Allenstein,<br>Ortelsburg. |                                     |                                         |                      |                       |                             |                                                                            |                       |              |                 |                 |           |                  |            |
| 1. Insten: 1849 .                                            | $2^{1/2}$                           | M. 33<br>W. 20                          | _                    | 5.                    | 3.                          | 30-36<br>M                                                                 | 1,0-<br>1,5           | 3            |                 | 10-11           | 20-<br>24 |                  | -          |
| 1892:<br>a) Drescher                                         | $2^{1/4}$                           | (S. 40<br>W. 30)                        | ?                    | 220                   | 60-<br>70                   | _                                                                          | 0,41                  | _            | 80<br>ca.       | 10 (15)<br>[18] | 28        | 12,8             | -          |
| b) Drescher (Ortelsburg 2)                                   | $2^{1/5}$                           | (S. 1: 25<br>2: 40)                     | 90                   | 145                   | ?                           |                                                                            | 0,58                  | ?            |                 | 10 (15)         | 48        | _                | -          |
| c) Deputanten (Allenstein 2)                                 | $2^{1/10}$                          | _                                       | 120<br>(60)          | 195                   | 60                          |                                                                            | 0,50                  | ?            | 90<br>ca.       |                 | _         | 26,4             | -          |
| 2. Gärtner: 1849.                                            | 2                                   | W. 25<br>(Frau<br>W. 20)                | 18-<br>30            | ca. 50                |                             | Sommer<br>arbeit<br>ohne<br>Lohn                                           | 0,13-<br>0,20         |              | 40              | 10-11           | 20-<br>24 | <b>4,8-</b><br>8 | _          |
| = 1892 .<br>(Allenstein 3)                                   | 2                                   | _ ´                                     | 125<br>(Frau<br>100) | 225                   | -                           | _                                                                          | (Sarten               |              |                 |                 | -         | 24               | 70         |
|                                                              |                                     |                                         |                      |                       | ı                           | I                                                                          | 1                     | ił.          |                 | ı               |           | ı                | 1          |

| Anit         | imt=<br>ünfte | Ruhhaltung | 2      | Bieh   | weid     | e     | Dey<br>tate | ou=      | Ginn                                         | ien=<br>ahme       | befös            | estohn<br>tigter<br>iger | freier<br>dau    | männti<br>ernb –         | – (zeit              | andarb<br>weise)                              | eiter,               |
|--------------|---------------|------------|--------|--------|----------|-------|-------------|----------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|              | in            | þβa        |        |        |          |       |             |          | durch Getreide=<br>verkauf                   | der Bieh=<br>zucht | Rn               | echte                    |                  | be                       | chäftig              | ţt                                            |                      |
| Ħ            | ű,            | Ru         | ı      | ور     | ine      | , e   | Æ,          | æ        | ch Getrei<br>verkauf                         | 33 i               | e (e)            |                          | e)<br>(e)        | im So                    | mmer                 | im A                                          |                      |
| Cerealien    | Kartoffeln    | Freie      | Ziegen | Schafe | Schweine | Bänse | Fleisch     | Mild     | er f                                         | der<br>zud         | Zahre<br>Kreife) | "                        | Zahre<br>Kreife) | it.                      | bei Be=<br>töftigung | ± 16                                          | bei Be-<br>föstigung |
| ere          | art           | gr         | ထ      | (3)    | S. S.    | 9     | 150         |          | n d                                          | ang                |                  | 16                       | 52 GS            | ohne<br>Roft             | ei<br>ftig           | ohne<br>Koft                                  | ei ş<br>ftig         |
| Ctr.         | Ctr.          | St.        |        |        |          |       |             | Ltr.     |                                              | E<br>M             | im<br>(ev.       |                          | im<br>(eυ.       | 16                       | Ğ<br>H<br>M          | M                                             | g in<br>M            |
| 14           | 15            | 16         | 17     | 18     | 19       | 20    | 21          | 22       | 23                                           | 24                 | 25               | 26                       | 27               | 28                       | 29                   | 30                                            | 31                   |
|              |               |            |        | ŧ.     |          |       |             |          | <u>                                     </u> |                    | <u> </u>         |                          |                  |                          |                      |                                               |                      |
|              |               |            |        |        |          |       |             |          |                                              |                    |                  | (im Ar.                  |                  |                          |                      |                                               |                      |
| 30,8         | 80            | 1          |        | 4      | 4        | _     |             | _        |                                              | ja                 | 1849:            | Olesto: 42-51)           | 1849:            | 0,4-                     |                      | 0,4-                                          |                      |
|              |               | 4          |        |        | ٥        |       |             |          |                                              |                    |                  |                          |                  | 0,5                      |                      | 0,5                                           |                      |
| 2.8-<br>33,8 | ca. 90        | 1          |        | 4      | 2        |       | _           |          |                                              | 30                 | 1050             |                          | 1050             | ©. 0,6                   |                      | 0.0                                           | 0.4                  |
| 13,3         | 60            | 1          | _      | 2      | 2        |       | _           |          |                                              |                    | 1873:            | 74                       | 1873:            | 1,2<br>(1,37)            | (0,5)                | $\begin{vmatrix} 0.9 \\ (0.79) \end{vmatrix}$ | 0.4 $(0.4)$          |
|              |               |            |        |        |          |       |             |          |                                              |                    | 1892:            | 80-100                   | 1892:            | (1,00-                   | (0,8-                | (0,6-                                         | (° <b>/</b> 2)       |
| 25,4         | ca. 90        | 1          | -      | 2      | 2        |       | _           |          | _                                            | +                  |                  | stellenw<br>-150         | 2002,            | 2,50)                    | 1,0)                 | 1,0)                                          |                      |
|              |               |            |        |        |          |       |             |          |                                              |                    |                  | -100                     |                  |                          | :                    |                                               |                      |
|              |               |            |        |        |          |       |             |          |                                              |                    |                  |                          |                  |                          |                      |                                               |                      |
|              |               |            |        |        |          |       |             | <u> </u> |                                              |                    |                  |                          | 100              |                          |                      |                                               |                      |
|              |               | 1          | _      | -      | 2        |       | —           | -        | +                                            | +                  | 1849:            |                          | 1849:            | 0,5-                     | _                    | 0,4                                           |                      |
|              |               |            |        |        |          |       |             |          |                                              |                    | 1873:            | 63-75                    | 1873:            | 1,1                      | 0,5                  | 0,57                                          | 0.05                 |
|              |               |            |        |        |          |       |             |          |                                              |                    | 1010.            | 00-10                    | 1010.            | (1,12)                   |                      | (0,6)                                         | $0,25 \ (0,32)$      |
| 7,4          | ;             | 1          | _      |        | 2        |       | _           | -        | +                                            | +                  | 1892:            | 72-                      | 1892:            | 1,0-                     | _                    | 0,8-                                          | _                    |
| 1            |               |            |        |        |          |       |             |          |                                              |                    |                  | 100                      |                  | 1,6                      |                      | 1,2                                           |                      |
| 1            |               |            |        |        |          |       |             |          |                                              |                    |                  |                          |                  | (1,5-2,0)                |                      |                                               |                      |
|              |               |            |        |        |          |       |             |          |                                              |                    |                  |                          |                  |                          |                      |                                               |                      |
|              |               |            |        |        |          |       |             |          |                                              |                    |                  |                          |                  |                          |                      |                                               |                      |
|              |               |            |        |        |          |       |             |          |                                              |                    |                  |                          |                  |                          |                      |                                               |                      |
| 5            | ?             | 1-2        | _      |        | 1-2      | -     | _           | -        | +                                            | +                  | 1849:            | -                        | 1849:            | 0,5-                     |                      |                                               |                      |
|              | 1             |            |        |        |          |       |             |          |                                              |                    |                  |                          |                  | $0.6$ $\mathfrak{E}.0.7$ | 1                    |                                               |                      |
| 0,8          | ca. 80        | 1-2        | <br>   |        | 2        |       |             | _        | +                                            | +                  |                  |                          |                  | -0,8                     |                      |                                               |                      |
| ?            | ca. 90        | 1          |        |        | 2        |       |             |          | +                                            | +                  | 1873:            | 72-88                    | 1873:            | 1,25-                    | 0,62-                | 0,7-                                          | 0,4-                 |
| 1            | cu. 50        | 1          |        |        | 2        |       |             |          |                                              | 1                  | 1019,            | 12-00                    | 1010.            | 1,23-                    | 0,02-                | 0,81                                          | 0,43                 |
| 6,4          | ca. 90        | 1          |        |        | _        |       | _           | -        | -                                            |                    |                  |                          |                  |                          |                      |                                               |                      |
| 8-           | ca. 40        | 1          |        |        |          |       |             |          |                                              |                    | 1892:            | 90-                      | 1892:            | 1,0-                     | (1,2                 | 0,7-                                          | 0,5                  |
| 38-<br>32    | - T T. O      | 1          |        |        |          |       |             |          |                                              |                    |                  | 120                      |                  | 1,5<br>©. 2,0            | 1,4)                 | 1,0                                           | (0,75)               |
| 24           | ca. 70        | 1          |        |        |          |       |             |          |                                              |                    |                  |                          |                  | (1,2-                    |                      | (0,8-<br>1,2)                                 |                      |
| 14           | cu. 10        | 1          | _      | -      |          |       |             |          |                                              |                    |                  |                          |                  | (1,2-<br>2,0)            |                      |                                               |                      |
| 1            |               |            |        |        |          |       |             |          |                                              |                    |                  |                          |                  |                          |                      |                                               |                      |
|              |               |            |        |        |          |       | 1           | 1        | 1                                            |                    | 1                | !                        | 1                | []                       | I                    | Н                                             |                      |

|                                    |                                                    |                       |             |                                           |                             |                                                                             |                   |           |            | -          |         |                 |            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|---------|-----------------|------------|
|                                    |                                                    | Lohnsat<br>Mannes     | des<br>(bes | tto                                       | Scharwerferlohn<br>pro Zahr | k—<br>gen)<br>and                                                           | Land=<br>Deputate |           |            | Drejd      | Deputat |                 |            |
|                                    | Zahi                                               | Scharwer              | rkers       | рr                                        |                             | io &                                                                        |                   | Ert       | rag        | maj        |         | an              |            |
| Alrbeiter=                         | der ge=<br>stellten                                | bez. der F            |             | nfte                                      | erkerlı<br>Jahr             | tiete<br>Lei<br>Lu<br>g un                                                  | Gefamt≥Areal      |           | s=<br>ben  |            |         |                 |            |
| Rategorie und                      | Ur=<br>beits=                                      | Lagelohn              | Zahrestohn  | ıffii                                     | arw                         | 16 M<br>fige<br>nun                                                         | nt=9              |           |            | iĭ         | gp:     | Lien            | Kartoffeln |
| Jahr                               | fräfte                                             | ngeľ                  | į) reš      | araı                                      | ©¢)                         | t ur<br>fon<br>Loh                                                          | efar              | Cerealien | Kartoffeln | Anteil     | Ertrag  | Cerealien       | urto       |
|                                    |                                                    | ક્ષ<br>ક્ષ            | N BA        | я<br>м                                    | м                           | Racht und Miete — M —<br>(bez. fonftige Leiftungen)<br>für Wohnung und Land | ba                | etr.      |            | \ \&       | Ctr.    | Str.            | Etr        |
|                                    | 1                                                  | 2                     | 3           | 4                                         | 5                           | 6                                                                           | 7                 | 8         | 9          | 10         | 11      | 12              | 13         |
| On Makanaaan                       |                                                    |                       |             |                                           |                             |                                                                             |                   |           |            |            |         |                 | -          |
| Rr. Mohrungen, Insten 1849         | $2^{1}/_{6}$                                       | 20-40                 |             | ?                                         | ?                           | 20,4                                                                        | 0,80              | ۲         | ?          | 10-11      | ?       |                 | - 2        |
| Confirmation                       |                                                    | ©. 30<br>(20-30       |             |                                           |                             | ·                                                                           | -                 |           |            |            |         |                 | 1          |
|                                    |                                                    | ©. 30)                |             |                                           |                             | )                                                                           |                   |           |            |            |         |                 | 3          |
| = 1892                             | $2^{1/4}$                                          | (S. 30                | 100         | 220                                       | ?                           | _                                                                           | 0,31              |           | ?          | 11 (16)    | 20      | 12              | 1          |
|                                    |                                                    | W. 25)                |             |                                           |                             |                                                                             |                   |           |            | [20]       |         |                 |            |
|                                    |                                                    |                       |             |                                           |                             |                                                                             |                   |           |            |            |         |                 | 4400       |
| Prov. Weftpreußen.                 |                                                    |                       |             |                                           |                             |                                                                             |                   |           |            |            |         |                 |            |
| R.=B. Marienwerder.                |                                                    |                       |             |                                           |                             |                                                                             |                   |           |            |            |         |                 |            |
| Kr. Stuhm.                         | 01/                                                | € 60                  |             | 135                                       | 9                           | 25                                                                          | 1,00              | ca.<br>8- | ca.        | 11 (22)    | 100     |                 |            |
| Insten 1849                        | $2^{1/6}$                                          | ©. 60<br>⊙. 40        |             | 199                                       | ,                           | 20                                                                          | 1,00              | 10        | 40         |            | 10,0    |                 | 1          |
|                                    |                                                    | ₩. 30<br>(S. 30       |             |                                           |                             |                                                                             |                   |           |            |            |         |                 |            |
|                                    |                                                    | W. 20)                |             | 992                                       | 00                          |                                                                             |                   |           | 00.1       | (10)       | 48      | 13              |            |
| = 1892                             | $2^1_\cdot/2$                                      | 45 (40)               | _{          | $\begin{array}{c} 225 \\ 290 \end{array}$ | 90<br>90                    |                                                                             | 0,33              |           | ca.<br>80{ | (16)       | 40      | $\frac{15}{35}$ |            |
| (Stuhm 3)                          |                                                    |                       |             | 400                                       | 30                          |                                                                             |                   |           | '          |            |         | 00              |            |
| Rr. Rosenberg.                     | ,                                                  | ~ 40                  | ,           | -                                         |                             |                                                                             | (ev. bis          | ?         | 9          | ,          |         |                 |            |
| Insten 1849                        | $\left[\begin{array}{c} 2^{1/2} \end{array} ight]$ | S. 40<br>S. 30        |             | 198                                       | ?                           | 12-36                                                                       | 1,80)             |           | ?          | 11         | 17      |                 |            |
| Julien 1049                        | 2./2                                               | (S. 30<br>W. 20)      |             | 1.70                                      | '                           | 12-30                                                                       | Bei=<br>saaten,   | 7,2       | 40         |            | 11      |                 | 3          |
|                                    | '                                                  | <u> </u>              | ,           |                                           |                             | '                                                                           | Sacten.           |           | ca.        | <u> </u> ' |         |                 | 3          |
| = 1892<br>(Rosenberg 3)            | $2^{1/4}$                                          | S. 50<br>W. 40        | -           | 267                                       | 40                          |                                                                             | 0,50              |           | 100        | ?          | _       | 29,7            | П          |
|                                    | ·                                                  | $(\mathfrak{S}.40-50$ |             |                                           |                             |                                                                             |                   |           |            |            |         |                 |            |
|                                    |                                                    | W. 30)                |             |                                           |                             |                                                                             |                   |           |            |            |         |                 | H          |
| N.=B. Danzig.<br>Ar. Pr.=Stargard. |                                                    |                       |             |                                           |                             |                                                                             |                   |           |            |            |         |                 |            |
| Instleute: 1849.                   | $2^{1/6}$                                          | 50 (30)               |             | 153,5                                     | 30                          |                                                                             | 0,30              | -         | ca.        | 12         | 17,5    | _               |            |
|                                    | $2^{1/6}$                                          | S. 60                 |             | 307,8                                     | 90                          |                                                                             | 0,30              |           | 60         | (16-18)    | 30-     | _               | 30         |
|                                    | 2 70                                               | <b>W.</b> 40          |             | 001,0                                     | 00                          |                                                                             | 0,50              |           | 30         | [20-       | 40      |                 |            |
| * 1892.<br>(Preuß. Stargard 1)     |                                                    | (S. 50<br>W. 30)      |             |                                           |                             |                                                                             |                   |           | ca.        | [25]       |         |                 |            |
|                                    | 2                                                  | (€. 50                | 110         | 245                                       | 90 -                        | -                                                                           | 0,26              | -         | 40         | -          | -       | 29-33           | 30         |
|                                    | I                                                  | <b>W</b> . 40)        | l           | I                                         | l                           | I                                                                           | l                 |           |            | 1          |         |                 |            |

| Auft                  | amt=<br>fünfte<br>m | Rubhaltung<br>n<br>fe<br>fe<br>ine<br>ine |        |        |          | Der<br>tate | an       | Neben=<br>Cinnahme |            | Jahrestohn<br>beföftigter<br>lediger<br>Anechte |                          | Tagelohnsat<br>freier männlicher Landarbeiter,<br>dauernd — (zeitweise) —<br>beschäftigt |                          |                                 |                                                |                                               |                                                |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                       |                     | ghn                                       |        |        | ie       |             |          |                    | riei di    | Bief                                            |                          | 1940                                                                                     |                          |                                 | mmer                                           |                                               | Sinter                                         |
| g Cerealien           | g Kartoffeln        | g Freie R                                 | Biegen | Schafe | Schweine | Bänje       | Fleisch) | niid)              | ditt       | s aus der Vieh-<br>zucht                        | im Jahre<br>(ev. Kreife) | 16                                                                                       | im Jahre<br>(ev. Kreise) | s Soft                          | s bei Be                                       | s ohne                                        | kei Be=<br>Köftigung                           |
| 14                    | 15                  | 16                                        | 17     | 18     | 19       | 20          | 21       | 22                 | <b>2</b> 3 | 24                                              | 25                       | 26                                                                                       | 27                       | 28                              | 29                                             | 30                                            | 31                                             |
| ?                     | ?                   | 1-2                                       |        |        | 2-3      |             |          |                    | +          | 18-<br>21                                       | 1849:                    | and account                                                                              | 1849:                    | 0,5-<br>0,6<br>©. 0,7<br>-0,8   | ©. 0,4<br>-0,5                                 | 0,4-<br>0,5                                   |                                                |
| 40                    | ٥٠.                 | 1                                         |        |        | ja       |             |          |                    | +          |                                                 | 1873:<br>1892:           | 61,5-<br>82,2<br>90-<br>120                                                              | 1873:<br>1892:           | 1,23                            | 0,73<br>(0,88)<br>0,8-<br>1,5<br>(1,5-<br>2,0) | 0,8<br>(0,82)<br>0,9-<br>1,2<br>(1,0-<br>1,3) | 0,4<br>(0,43)-<br>0,4-<br>0,7<br>(0,5-<br>0,7) |
| ca.<br>2 <b>7-</b> 29 | ca. 40              | 2                                         | . —    |        | 3-4      | 10-<br>15   |          |                    |            | 30                                              | 1849:<br>1873:<br>1892:  | 90<br>108-                                                                               | 1849:<br>1873:           |                                 | 1,36<br>(1,41)                                 | 0,9<br>(0,88)                                 | 0,48<br>(0,45)                                 |
| 61<br>35              | ca. 80              | }1                                        | _      |        | 2        |             | _        |                    | +          | +                                               |                          | 150                                                                                      | 1892:                    | 1,50-<br>2,50<br>(1,25-<br>2,5) | (1,0-<br>2,5)                                  | 1,0-<br>1,5                                   |                                                |
| ?<br><b>24</b> ,2     | ?<br>ca. <b>40</b>  | $\left. ight\}_1$                         |        |        | 2-3      | ja          |          |                    |            | _                                               | 1849:                    |                                                                                          | 1849:                    | - 0,8<br>(&.<br>1,0)            |                                                | 0,4                                           |                                                |
| 29,7                  | ca.<br>100          | 2                                         |        |        | 2        |             |          |                    |            | +                                               | 1873:<br>1892:           | 100-<br>108                                                                              | 1873:<br>1892:           | 1,25-<br>1,75<br>(1,5-<br>2,5)  | _                                              | 1,0-<br>1,2<br>(1,0-<br>1,25)                 |                                                |
| 0-40                  | ca. 70              | 1                                         |        |        | 2        |             | _        |                    |            |                                                 | 1849:<br>1873:<br>1892:  |                                                                                          | 1849:<br>1873:<br>1892:  | 1,5)                            | (0,92)<br>1,5-<br>2.0                          | 0,9-                                          | (0,52)<br>(0,6-<br>1,0                         |
| <b>)-3</b> 3          | ca. 70              | j                                         |        |        |          |             |          |                    |            |                                                 |                          |                                                                                          |                          | (2,75- $(4,0)$                  | (1,2 <b>-</b><br>3,0)                          | (1,0-1,5)                                     | 1,0<br>(0,5-<br>0,75)                          |

| Arbeiter=                                                             | Zahl<br>der ge=                     | Mannes<br>Scharwer<br>bez. der J  | nsat des<br>nnes (des<br>arwerkers<br>der Frau) |                                  | erferlohn<br>Jahr           | te— <i>M</i> —<br>eiftungen)<br>und Land                                   | Del                               | and=<br>putate<br>Ertrag<br>bes= |                         | Dreicher=<br>maß |             | Deputat<br>an                                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Kategorie und<br>Jahr                                                 | stellten<br>Ur=<br>beits=<br>kräfte | & Tagelohn                        | * Jahrestohn                                    | A Baraufkünfte brutto            | Scharwerkerlohn<br>pro Jahr | Pacht und Miete — M—<br>(bez. fonstige Leistungen)<br>für Wohnung und Land | y Gefamt-Areal                    | Erealien Rartoffeln naggal       |                         | Anteil           | gertrag     | g Cerealien                                        | g Kartoffeln |
|                                                                       | 1                                   | 2                                 | 3                                               | 4                                | 5                           | 6                                                                          | 7                                 | 8                                | 9                       | 10               | 11          | 12                                                 | 13           |
| Kr. Puţig.<br>Instleute: 1849<br>= 1892<br>(Puţig 3)                  | $1^{1/6}$ $2^{1/6}$                 | 25—50<br>(—40)<br>30 (25)         | _                                               | 120<br>215                       | 72                          | 36<br>—                                                                    | 0,50                              | ca. 4                            | ca.<br>60<br>ca.<br>180 | 12               | 11,3<br>20  | (28<br>à 2,5 <i>M</i><br>unter<br>Marft=<br>preis) | 3            |
| Provinz Pommern.<br>RB. Köslin.<br>Kr. Lauenburg.<br>Instleute: 1849. | $1^{3/4}$                           | ©. 40<br>W. 30<br>(Frau<br>25,20) |                                                 | 151                              |                             | 40,5                                                                       | 0,25<br>+ Kar=<br>toffel=<br>land |                                  | ?                       | 13               | 6-7         |                                                    |              |
| = 1892<br>(Lauenburg 3)                                               | 2                                   | 50                                |                                                 | 195-<br>215                      | 60 <b>-</b><br>80           |                                                                            | 0,75                              | 3,5                              | 72                      | 3                | 10          |                                                    | -            |
| Ar. Bütow.<br>Instleute: 1849                                         | 2                                   | 37 (25)                           |                                                 | 161<br>(durch<br>Korrek=<br>tur) | 5                           | 30-33                                                                      | 0,50-<br>0,75                     |                                  | 100                     | 16               | 15-<br>20   | -                                                  | -            |
| = 1892<br>(Bütow 3)                                                   | 2                                   | ?                                 | —                                               | 150                              | 75                          |                                                                            | 1,00                              | 4                                | 135                     | ?                | 22          | -                                                  |              |
| Kr. Schlawe,<br>Rummelsburg,<br>Stolp.<br>Instleute: 1849             | 11/3                                | 30-40<br>(20-25)                  | _                                               | 62,5                             |                             | 110 <b>-</b><br>130                                                        | 0,75                              | 4                                | 108                     | 14-<br>18        | 10,4        |                                                    | _            |
| 1892:<br>.a) (Shlawe 1)                                               | $2^{1/2}$                           | 50                                |                                                 | 260-<br>300                      | 80                          | Mannes:<br>tage<br>—                                                       | 0,50-<br>0,75                     | 5,6                              | 60                      | ;                | 5,7         | _                                                  | 60           |
| b) (Stolp 2)                                                          | $\frac{2}{2^{1/4}}$                 | 30<br>30                          | _                                               | 162,5<br>316                     | 75<br>90                    | 30<br>—                                                                    | 1,25<br>0,76                      | ca.<br>8-<br>10<br>4-5           | 135<br>100-<br>120      | 16<br>—          | ea.<br>8-10 | _                                                  | _            |

| Waisant            |                   |                       |        |        |           |         |             |           |                              |                        |                          |                                   |                          |                                                 |                                          |                                               |                                   |
|--------------------|-------------------|-----------------------|--------|--------|-----------|---------|-------------|-----------|------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Auf                | iant=<br>füufte   | Ruhhaltung            |        | Vieh   | weit      | oe      | Der<br>tate | pu=<br>an | Cinn                         | ben=<br>tahme          | betöj                    | eslohn<br>tigter<br>iger<br>echte | freier<br>dai            | männl<br>1ernd -                                | gelohn<br>icher L<br>— (zeit<br>fchäftig | landar<br>weise)                              | beiter,                           |
| g Cerealien        | g Rartoffeln      | g Freie Kul           | Biegen | Schafe | Schweine  | Sänse   | Bleisch     | क्रांति   | S durch Getreide=<br>verkauf | aus der Bieh=<br>zucht | im Jahre<br>(ev. Kreise) | 16                                | im Jahre<br>(ev. Kreise) |                                                 | bei Be=<br>löstigung                     |                                               | sei Be-<br>föstigung              |
| 14                 | 15                | 16                    | 17     | 18     | 19        | 20      | 21          | 22        | 23                           | 24                     | 25                       | 26                                | 27                       | 28                                              | 29                                       | 30                                            | 31                                |
| ca.<br>15-16<br>20 | ca. 60            |                       |        | 2      |           | ja<br>— |             |           |                              |                        | 1849:<br>1873:<br>1892:  | <br>72<br>100-<br>120             | 1849:<br>1873:<br>1892:  | 0,75<br>(1,25)<br>1,0-<br>1,75<br>(1,0-<br>2,0) | (1,0)<br>0,5-<br>1,0<br>(0,5-<br>1,25)   | 0,50<br>(1,0)<br>0,75-<br>1,0<br>(8-<br>1,25) | -<br>0,3-<br>0,5                  |
| 6-7                | ?                 | 1                     |        |        | 1-2<br>ja | 1<br>ja |             |           |                              | ja<br>—                | 1849:<br>1873:<br>1892:  | _                                 | 1849:<br>1873:<br>1892:  | 1,25-<br>1,75<br>(1,5-<br>2,5)                  | 1,0<br>(1,0-<br>1,5)                     | -<br>0,75-<br>1,0<br>(1,0-<br>1,5)            | <br><br>                          |
| 5-20<br>26         | 100<br>135        | 1 <b>-</b> 2          | _      | 5-6    | 2         |         |             | -         |                              |                        | 1849:<br>1873:<br>1892:  | _<br>66<br>_                      | 1849:<br>1873:<br>1892:  | 0,75<br>(1,0)<br>1,6-<br>1,75                   | -<br>1,0<br>(1,25)                       | -<br>0,75-<br>1,0                             | <br><br>0,5                       |
| 1,4                | 108<br>120<br>135 | $1 \ 1^{1 _{2 }}$ $3$ |        | 3      |           |         |             |           | _                            |                        | 1849:<br>1873:<br>1892:  | _<br>_<br>_                       | 1849:<br>1873:<br>1892:  | (0,8)<br>-<br>1,1-<br>1,75                      | -<br>0,5-<br>1,0                         | (0,6)                                         | <br>0,25-<br>0,4<br>0,25-<br>0,8) |
| -25                | 100-<br>120       | 1-2                   | -      | -      | -         | -       |             | -         | _                            | +                      |                          |                                   |                          |                                                 |                                          |                                               |                                   |

| Arbeiter=                                    | Zahl<br>der ge=                                                       | Lohnsak<br>Mannes<br>Scharwer<br>bez. der J | (des<br>:fers | te brutto                         | erferlohn<br>Zahr           | te— <i>M</i> —<br>eistungen)<br>und Land                                                  | Dep                   |     | te<br>rag    | Drejd<br>ma                  |                      | Depui<br>an                                         | _            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Kategorie und<br>Jahr                        | ftellten<br>Ur=<br>beits=<br>fräfte                                   |                                             | * Jahrestohn  | * Barauffünfte brutto             | Scharwerferlohn<br>pro Jahr | Pacht und Miete—M—<br>(bez. fonstige Leistungen)<br>für Wohnung und Land                  | <u>z</u> Gefamt-Areal |     | Kartoffeln 3 | Anteil                       | ın Ertrag            | s Cerealien                                         | A Rartoffeln |
|                                              | 1                                                                     | 2                                           | 3             | 4                                 | 5                           | 6                                                                                         | 7                     | 8   | 9            | 10                           | 11                   | 12                                                  | 15           |
| Kr. Schievelbein. Inftleute: 1849            | $1^{1/2}$                                                             | S. 40<br>B. 25<br>(Frau<br>25, 20)          |               | 119                               |                             | 42                                                                                        | 0,75                  | 10  | 60           | (21)                         | 13,8-<br>14,5        |                                                     |              |
| 1892: a) (Edievelbein 1) .                   | $2^{1/3}$                                                             | 2.                                          | _             | 270                               | 100                         | _                                                                                         | 0,12-<br>0,18         | _   | ca.<br>30    | ?                            | 32                   | 8,7                                                 | 75           |
| h) (Echievelbein 3) .                        | $2^{1/2}$                                                             | ?                                           | _             | 270-<br>280                       | 100                         | _                                                                                         | (Sarten               |     |              | 1 <b>7</b> [21]              | 20                   | 10                                                  | 7:           |
| R.B. Stettin. Kr. Anklam. Dienstleute: 1849. | $ \begin{array}{c c} 2 \\ 2^{1/5} \\ 2^{1/2} \\ 2^{1/2} \end{array} $ | 50 (37)                                     | -             | 201<br>244,65<br>263,40<br>405,80 | \<br>\}60{                  | 49 [+45<br>cf. 13]<br>27 [+42<br>cf. 13]<br>27 [+42<br>cf. 13]<br>7,5<br>[+151<br>cf. 13] |                       |     | 72<br>60{    | 17<br>17 (21)<br>[25]<br>bo. | 25,6<br>28<br>43<br> | [12]<br>cf. 7<br>[11,2]<br>[11,2]<br>4,8[+<br>36,7] | -            |
| Kr. Pyriţ.<br>Dienstleute: 1849.             | 2                                                                     | 50<br>(Frau<br>©. 30<br>W. 20)<br>75 (45)   |               | 130<br>247,50                     | _<br>100                    | 16,8<br>(= 52<br>Frauen=<br>tage)                                                         | 0,50<br>0,31-<br>0,32 | 4   | 72           | 17<br>?                      | 18,4                 | 6,5                                                 |              |
| Kr. Greifenberg.<br>Dienstleute: 1849.       |                                                                       | S. 40<br>W. 30<br>(Frau<br>S. 30            |               | 115                               |                             | 100<br>Arbeits=<br>tage                                                                   | 0,70                  | ca. | ca.          | (20)                         | 20                   |                                                     |              |
| * 1892 .                                     | 2                                                                     | (30)                                        | 72            | 168                               | 100                         | _                                                                                         | 0,12                  |     | 50           | 15-19<br>(20-<br>25)         | 39                   | 24                                                  | 56           |

|               | int=<br>ünfte<br>in | Ruhhaltung  | 2      | Biehi  | veib     | e     | Det<br>tate      |      | Einn                       | ien=<br>ahme           | beföf                    | slohn<br>tigter<br>iger<br>echte | freier<br>dan            | männl<br>ernb –     | gelohnf<br>icher L<br>– (zeit<br>chäftig | andarl<br>weise) | beiter,              |
|---------------|---------------------|-------------|--------|--------|----------|-------|------------------|------|----------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------|
|               |                     | ոնի         |        |        | ıe       |       |                  |      | eibe<br>f                  | Bieh                   | 30110                    | eu) te                           |                          |                     |                                          | im W             | inter                |
| Cerealien     | Kartoffeln          | Freie       | Ziegen | Schafe | Schweine | Gänse | Fleifd           | Mild | durch Getreide=<br>verkauf | aus der Bieh=<br>3ucht | im Jahre<br>(ev. Kreife) | М                                | im Jahre<br>(ev. Kreife) | ohne<br>Rojt        | bei Be=<br>föstigung                     | ohne<br>Roft     | bei Be=<br>föstigung |
| Ctr.          | Ctr.                | Gt.         |        |        |          | 22    | 24               | Ltr. | M                          | M                      |                          | 22                               |                          | M                   | $\mathcal{M}$                            | N                | М                    |
| 14            | 15                  | 16          | 17     | 18     | 19       | 20    | 21               | 22   | 23                         | 24                     | 25                       | 26                               | 27                       | 28                  | 29                                       | 30               | 31                   |
| 23,8-<br>24,5 | 60                  | 1           |        |        | ja       |       | 4<br>Sam=<br>mel |      |                            | 30                     | 1849:<br>1873:           | <br>79,5-<br>132                 | 1849:<br>1873:           | -<br>1,42<br>(1,67) | 1,0<br>(1,25)                            | 0,92 (1,05)      | 0,5<br>(0,62)        |
| 40,7          | 104                 | 1           |        |        |          |       | 2 bo.            |      | +                          | +                      | 1892:                    |                                  | 1892:                    | 1,25-               | 0.75-                                    | 0,75-            | 0,3                  |
|               |                     |             |        |        |          | _     | 2 00.            |      | +                          | T                      |                          |                                  |                          | 1,5<br>(2,0-        | 1,0<br>(1,5-                             | 1,25             | (0,5)                |
| 30            | 72                  | 1           | -      | 2-3    |          |       |                  |      |                            |                        |                          |                                  |                          | 4,0)                | 2,0)                                     | (1,0-1,5)        |                      |
|               |                     |             |        |        |          |       |                  |      |                            |                        |                          |                                  |                          |                     |                                          |                  |                      |
|               |                     |             |        |        |          |       |                  |      |                            |                        |                          |                                  |                          |                     |                                          |                  |                      |
| 25,6          | 72                  | 1           |        |        | ja       | ja    |                  |      |                            | 30                     | 18 <b>4</b> 9:           | 5                                | 1849:                    | 1,0                 |                                          | 0,62             |                      |
|               |                     | 1           |        |        | Ju       | Ju    |                  |      | <del>-</del>               | 30                     |                          |                                  |                          |                     |                                          |                  |                      |
| 28            | 60                  |             |        |        |          |       |                  |      |                            |                        | 1873:                    | 66-<br>120                       | 1873:                    | 1,68<br>(2,5)       | (2,25)                                   | 1,0<br>(1,0)     | $0,75 \ (0,75)$      |
| <b>4</b> 3    | 60                  |             |        |        |          |       |                  |      |                            |                        | 1892:                    | 150                              | 1892:                    | 1,5                 | 1,25-                                    | 1,25-            | 1,0-                 |
| 4,8           | 60                  | $\rangle 1$ |        |        |          | ja    |                  | _    |                            | ja                     |                          |                                  |                          | ©. 2,0              | 1,75                                     | 1,5              | 1,25<br>(1,25)       |
| 1,0           | 00                  |             |        |        |          |       |                  |      |                            |                        | -                        |                                  |                          | (2,5)               | (2,0)                                    | (1,5)            | (1,29)               |
|               |                     | ,           |        |        |          |       |                  |      |                            |                        |                          |                                  |                          |                     |                                          |                  |                      |
| 22,4          | 72                  |             | 1      |        | 1 0      |       |                  |      |                            |                        | <b>1</b> 849:            |                                  | 1040                     | (0.5                |                                          |                  |                      |
| 44,4          | 14                  | _           | 1      |        | 1-2      | χα    |                  |      |                            |                        | 1049:                    | _                                | 1849:                    | ©. 1,0              |                                          |                  |                      |
|               |                     |             |        |        |          | . '   |                  | ٠,   |                            |                        | 1873:                    |                                  | 1873:                    | -1,5)               |                                          |                  |                      |
| 63,5          | 72                  | _           | 1-2    |        | 1-2      | ja    |                  |      | +                          | +                      | 1892:                    |                                  | 1892:                    | 1,75-               | 1,0-                                     | 1,0-             | 0,5-<br>1,0          |
|               |                     |             |        |        |          |       |                  |      |                            |                        |                          | '                                |                          | 2,25                | 1,5                                      | 1,5              | 1,0                  |
|               |                     |             |        |        |          |       |                  |      | 1                          |                        |                          |                                  |                          |                     |                                          |                  |                      |
| ca. 28        | ca. 70              | 1           | _      | 2      |          |       |                  |      |                            | 30-<br>60              | 18 <b>4</b> 9:           | _                                | 1849:                    | (0,75)              |                                          | <br>  (0,60)     |                      |
|               |                     |             |        |        |          |       |                  |      |                            | 60                     | 1873:                    | 116-                             | 1873:                    | 1,87                |                                          | 0,87             | 0,45                 |
|               |                     |             |        |        |          |       |                  |      |                            |                        | 1010.                    | 123                              | 1010.                    | (1,53)              | (1,31)                                   | (0,88)           |                      |
| 63            | 106                 | 1           | _      | 1      |          |       |                  | -    | +                          | +                      | 1892:                    | 120-<br>150                      | 1892:                    | (1,5-<br>2,0)       |                                          | (1,2)            |                      |
|               |                     | 1           | 1      | ſ      | I        | 1     | 1                | l    | I                          |                        | 1                        |                                  |                          |                     | Į                                        |                  |                      |

| Arbeiter=                                               | Zahl<br>der ge=                     |                                                      | (des<br>rfers         | te brutto             | erferlohn<br>Zahr           | eistungen)<br>und Land | Dep                   | be          | te<br>rag    | Drejc<br>ma            |                  | Depu<br>ar               | - 6          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Kategorie und<br>Jahr                                   | ftellten<br>Lr=<br>beits=<br>fräfte | uhojsbvZ 🤕                                           | * Jahrestohn          | z Barauffünfte brutto | Scharwerkerlohn<br>pro Jahr | Racht und Miete        | g Gefamt-Areal        | Cerealien 3 | Rartoffeln 3 | Anteil                 | g Ertrag         | 🥱 Cerealien              | @ Onntaffaru |
|                                                         | 1                                   | 2                                                    | 3                     | 4                     | 5                           | 6                      | 7                     | 8           | 9            | 10                     | 11               | 12                       | 1            |
| RB. Strassund.<br>Rr. Greifswald.<br>Dienstleute: 1849. | 2                                   | 25<br>(Frau<br>30)                                   |                       | 111                   |                             | 50<br>Frauens<br>tage  | 0,33                  |             | 80           | 17                     | 28               | 10,8                     |              |
| = 1892.                                                 | 2                                   | _                                                    | 144<br>(in=<br>begr.) | 144                   | 75                          | _                      | 0,25<br>+ Gar=<br>ten |             | 60           | ?                      | 44               | 19                       | -            |
| Provinz Schlessen.<br>RB. Oppeln:<br>Kr. Neustadt.      |                                     |                                                      |                       |                       |                             |                        |                       |             | ca.          |                        |                  |                          |              |
| Dienstleute: 1849.                                      | $2^{1/5}$                           | 30 E. 60<br>od. Attord<br>(25–30<br>od. Attord       | _                     | 111                   |                             | Ernte=<br>arbeit       | 0,25                  |             | 60           | 15                     | ÷                | _                        |              |
| = 1892 .<br>(Neuftadt 1)                                | 2                                   | bie Frau)<br>S. 70-80<br>W.60-70<br>(Frau 50,<br>40) |                       | 330                   |                             | _                      | 0,25                  |             | ca.<br>60    |                        | _                | 3,4                      |              |
| R.=B. Breslau.<br>Kr. Öls.<br>Deputatisten: 1849        | 2                                   | (Frau                                                | 36-                   | 96-                   |                             |                        | 0,17                  |             | ca.          |                        |                  | 12                       |              |
| Gutstagelöhner: 1892                                    |                                     | (Frau S. 60 B. 45)                                   | 45                    | 120<br>550            | _                           | _                      | 0,18                  |             | ca. 45       |                        | _                | 3                        |              |
| RB. Liegnit.<br>Kr. Liegnit.<br>Dienstleute: 1849.      | $1^{2/3}$                           | 50-60<br>(Frau<br>30-40)                             |                       | 210                   |                             | 15-18                  | 0,12-<br>0,25         | _           | 5            | <b>1</b> 5 <b>-</b> 18 | ca.<br>10-<br>12 | -                        |              |
| = 1892 .<br>(Liegnių 2)                                 | 1 {                                 | Ernte=<br>afforde<br>90-1,0<br>u. Afforde            | 96                    | ca. 290<br>137        | _                           | -                      | 0,16<br>Garten        |             | ?            | -                      | _                | 5<br>2,2<br>+ 10<br>Wehl | 24           |

| Auft                   | amt=<br>ünfte    | Ruhhaltung |        | Vieh   | weit     | oe<br> | Dei<br>tate                      | pu=<br>an | Cinn                         | ben=<br>iahme    | beföf<br>led                                    | eslohn<br>tigter<br>iger<br>echte | freier<br>dau                    | männl<br>.ernd –                                      | gelohnf<br>icher L<br>– (zeit<br>fchäftig                                   | landarl<br>weise)                                            | beiter,                                          |
|------------------------|------------------|------------|--------|--------|----------|--------|----------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                        |                  | gýn        |        |        | e        |        |                                  |           | eibe<br>f                    | Bieh=<br>t       |                                                 |                                   |                                  |                                                       | mmer                                                                        |                                                              | Sinter                                           |
| g Cerealien            | g Kartoffeln     | g Freie R  | Ziegen | Schafe | Schweine | Bänse  | Fleisch                          | # Mild    | S durch Getreides<br>verkauf | aus der <u>A</u> | im Jahre<br>(ev. Kreife)                        | .16                               | im Zahre<br>(ev. Kreife)         | s ohne<br>Roft                                        | sei Be=<br>Köftigung                                                        | s ohne<br>Koft                                               | bei Be=<br>Köftigung                             |
| 14                     | 15               | 16         | 17     | 18     | 19       | 20     | 21                               | 22        | 23                           | 24               | 25                                              | 26                                | 27                               | 28                                                    | 29                                                                          | 30                                                           | 31                                               |
| <b>38</b> ,8 <b>63</b> | 80               | 1          |        | 1      |          | 1      |                                  |           | 180                          | 36               | 1849:<br>1873:<br>1892:                         | 116-<br>126<br>135-<br>189        | 1849:<br>1873:<br>1892:          | 0,5<br>(1,0-<br>1,2)<br>2,16<br>(2,47)<br>(©.3,0)     | 0,75-<br>1,0<br>(©.1,2)<br>1,66<br>(1,85)<br>1,25-<br>2,0<br>(1,25-<br>2,5) | 1,18                                                         | 0,68<br>(0,68)<br>1,0-<br>1,25<br>(0,5-<br>1,25) |
| ş                      | ca. <b>60</b>    |            |        |        |          |        |                                  |           |                              |                  | 18 <b>4</b> 9:<br>18 <b>7</b> 3:                |                                   | Rr.<br>Oppein:<br>1849:<br>1873: | (0,50)<br>0,81<br>(1,38)                              |                                                                             | (0,40)<br>0,60<br>(0,9)                                      | -<br>-                                           |
| 3,4                    | ca. <b>60</b>    |            |        |        |          |        | _                                |           |                              |                  | 1892:                                           |                                   | 1892:                            | 1,25<br>(2,0)                                         | 1,0<br>(1,5)                                                                | 1,0<br>(1,5)                                                 | 0,8<br>(1,0)                                     |
| 12                     | ca. 40<br>ca. 45 |            |        |        | 1        |        | ja<br>—                          | ja<br>—   | _                            |                  | Rr.<br>Nams:<br>Iau:<br>1849:<br>1873:<br>1892: | 42-67<br>60-90                    | 1849:<br>1873:<br>1892:          | 0,5-<br>0,6<br>Ernte=<br>afforb  1,5-<br>2,5<br>(3,0) | -                                                                           | 0,4-<br>0,5<br>Dreid=<br>afford<br>-<br>1,0-<br>1,5<br>(1,5) | <b>-</b>                                         |
| a. 10<br>-12           | ?                |            |        | _      | 1        | _      | _                                | _         | -                            | _                | 1849:                                           |                                   | 1849:                            | 0,5<br>(Ernte=<br>afford)                             |                                                                             | O,4<br>(Dresch=<br>afford)                                   | _                                                |
| 5                      | ?                |            |        | _      | _        | _      |                                  |           | _                            | _                | 1873:                                           | 72-87                             | 1873:                            | 0,96<br>(1,55)                                        |                                                                             | 0,73<br>(1,1)                                                | _                                                |
| 2,2<br>+ 10<br>Mehi    | 24               | _          | _      |        |          |        | 31 M<br>ter=<br>Fleisd<br>in4 in | geld      |                              | _                | 1892:                                           | 130                               | 1892:                            | 1,5                                                   |                                                                             | 1,0                                                          |                                                  |

|                                                         |                                                             |                                         |              |                       |                             |                                                                            | •                            |              |            |               |                   |             | -1            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|
|                                                         | 2.65                                                        | Lohnsat<br>Mannes                       | (bes i       | rutto                 | uģc                         | M-<br>ungen<br>Land                                                        | La<br>Dep                    |              |            | Dresa         |                   | Deput       |               |
| Arbeiter=                                               | Zahl<br>der ge=<br>stellten                                 | Scharwer<br>bez. der F                  | rau)         | fte b                 | arwerferli<br>pro Zahr      | Lete—<br>Lund                                                              | real                         | Ert<br>de    | 3= .       | ma            | ŏ                 | an          | _             |
| Kategorie und<br>Jahr                                   | Ar=<br>Veits=<br>Fräfte                                     | » Tagelohn                              | % Zahrestohn | A Barauffünfte brutto | Scharwerkerlohn<br>pro Jahr | Pacht und Miete — M —<br>(bez. fonftige Leiftungen<br>für Wohnung und Land | y Gesamt-Areal               | in Cerealien | Rartoffeln | Anteil        | a Ertrag          | a Cerealien | A Rartoffelin |
|                                                         | 1                                                           | 2                                       | 3            | 4                     | 5                           | 6                                                                          | 7                            | 8            | 9          | 10            | 11                | 12          | 18            |
| Prov. Frandenburg.<br>RB. Frantfurt.<br>Ar. Königsberg. |                                                             |                                         |              |                       |                             |                                                                            |                              |              |            |               |                   |             |               |
| Gutstagelöhner: 1849                                    | 2                                                           | 50 E. 75<br>(Frau<br>35 E. 40)          |              | ca. <b>22</b> 5       | _                           | 25,7<br>(in<br>Diensten)                                                   | 0,37                         |              | ca.<br>80  | 16            | 21 <b>-</b><br>24 |             | -             |
| 1000                                                    |                                                             | 1,0                                     |              | 405                   | 120                         | _                                                                          | 0,50                         | -            | i l        | 16[24]        | 70                | 4           | -             |
| (Königsberg 1)                                          | 3 {                                                         |                                         | 150          | 430                   | 120                         | _                                                                          | 0,50                         |              | ea.<br>100 | -             | _                 | 20          | -             |
| Kr. Lebus.                                              |                                                             |                                         |              |                       |                             |                                                                            |                              | -            |            |               |                   |             |               |
| Gutstage=                                               | 13/4                                                        | S. 75 W.<br>60 (Frau                    |              | 175                   | _                           | 52<br>Frauen=<br>tage                                                      | 0,12                         |              | ca.<br>30  | 5             | 25-<br>27         | -           |               |
| löhner   b)                                             | 2                                                           | 35, 30)<br>50 E. 60<br>(Frau 40,<br>60) |              | 190                   | -                           | 52<br>Frauen=<br>tage                                                      | 0,27                         |              | 60         | ?             | 37                | -           | -             |
| Gutstagelöhner: 1892                                    | $1^{3/4}$                                                   | ?                                       | -            | 332                   | -                           | _                                                                          | 0,37                         |              | ca.<br>80  | (24)          | 30                | -           | _             |
| R.B. Potsbam.<br>Kr. Prenzlau.                          |                                                             |                                         |              |                       |                             |                                                                            |                              |              | ca.        |               |                   |             |               |
| Dienstleute: 1849 .                                     | Fran 30<br>Wochen,<br>2 Kinder<br>6 W.)                     |                                         |              | 175                   | _                           | 20,8<br>(= 52<br>Frauens<br>tage)                                          | 0,75 ge<br>gen die<br>Hälfte | e            | 90         | 19            | 37,4              | 1,4         | -             |
| = 1892 .                                                | . 2                                                         | 1,0                                     | _            | 168                   |                             | _                                                                          | des Erstrages 0,31           |              | ca.<br>70  | 17[25]        | 72                | 0,3         | _             |
| Kr. Ob. = Barnim                                        | 1                                                           |                                         |              |                       |                             |                                                                            |                              |              | ca.        |               |                   |             |               |
| Gutstagelöhner: 1849                                    | 9 2                                                         | S. 70 B.<br>60 (Frau<br>S. 40<br>B. 30) |              | ca.170                | _                           | _                                                                          | 0,31                         |              | 70         | 16            | 28,8              | 3           | _             |
| = 189 <u>2</u>                                          | 2 2<br>(Mann,<br>Frau<br>nicht<br>regel=<br>mäßig,<br>Kind) | _                                       |              | 387                   |                             | _                                                                          | 0,08                         |              | ca.<br>15  | 12-14<br>(18) | 34,7              | -           | 48            |

52\*

|              | iamt=                        |            |           | Vieh           | meis      | ne .  |         | pu=  |                            | ben=                   | Şahr                    | estohn                   | <br> -                             | "Tag                             | jelohnj                        | aţ,                            |                      |
|--------------|------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------|-------|---------|------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Auf          | fünfte<br>an                 | Rubhaltung |           |                |           |       |         | an   |                            | nahme                  | led                     | stigter<br>iger<br>echte | freier<br>dau                      | ernd -                           | icher L<br>— (zeit<br>schäftig | weise)                         | eiter,               |
| ten          | feln                         |            | len       | afe            | eine      | ıje   | ĵđ)     | Mila | durch Getreide=<br>verkauf | aus der Nieh=<br>zucht |                         |                          | re<br>ife)                         |                                  | mmer                           |                                |                      |
| Cerealien    | Kartoffeln                   | Freie      | Ziegen    | Schafe         | Schweine  | Bänse | Fleisch | 333  | irch E                     | us der                 | 1 Jahre<br>. Kreife)    | 16                       | ı Jahre<br>. Kreife)               | ohne<br>Roft                     | bei Be=<br>föstigung           | ohne<br>Roft                   | bei Be=<br>köftigung |
| Ctr.         | Ctr.                         | €t.        |           |                |           |       |         | Ltr. | M                          | M                      | im<br>(ev.              |                          | im<br>(ev.                         | N                                | 16                             | M                              | M                    |
| 14           | 15                           | 16         | 17        | 18             | 19        | 20    | 21      | 22   | 23                         | 24                     | 25                      | 26                       | 27                                 | 28                               | 29                             | 30                             | 31                   |
| 74           | ca. 80<br>ca. 100<br>ca. 100 | 0,1:       | l<br>2 ha | Wieję<br>verbu | 2 = u. ng | Seu=  |         | _    | +                          | 1<br>Schwein<br>+<br>+ | 1849:<br>1873:<br>1892: | -<br>138<br>150          | Mr. Eol=<br>bin:<br>1849:<br>1873: | 1,33<br>1,75-<br>2,0             |                                | 1,33<br>1,0-<br>1,3            | _<br>_<br>_          |
| 5-27<br>37   | ca. 30                       |            | 1         |                | _         |       |         | _    |                            | _                      | 1849:<br>1873:          | <br>135-<br>150          | 1849:<br>1873:                     | (0,6 ©.<br>0,75)<br>1,5<br>(1,5) | -<br>0,75<br>(0,87)            | -<br>1,1<br>(0,87)             | -<br>0,5<br>(0,5)    |
| 30           | ca. 80                       | )          |           | =Dep           |           |       |         |      | _                          |                        | 1892:                   | 135-<br>183              | 1892:                              | 1,25-<br>1,5<br>(1,5-<br>2,0)    | —                              | 1,00-<br>1,3<br>(1,0-<br>1,25) | -                    |
| <b>38,</b> 8 | ca. 90                       | _          | 2         | 1              |           |       |         |      | 100                        | ja                     | 1849:<br>1873:          | 90<br>132-               | 1849:<br>1873:                     | Attorb                           | 1,38                           | 0,97                           | 0,69                 |
| <b>2.3</b>   | ca. <b>7</b> 0               |            | 2         |                | 2         |       |         | _    | +                          | +                      | 1892:                   | 192<br>180               | 1892:                              | 1,5                              | (1,62)                         | 1,0                            | (0,71)               |
| 18,8         | ca. <b>7</b> 0               | _          | 1         | _              | 1         | _     |         | _    |                            | _                      | 1849:                   | _                        | 1849:                              | 1,0                              |                                | 0,75                           |                      |
| 4,7          | ca. 63                       |            | _         |                |           | _     |         | _    |                            | _                      | 1873:                   | 98-<br>155               | 1873:<br>Ar.<br>Anger=<br>münde:   | 1,56 (2,2)                       | 1,06<br>(1,54)                 | 1,04<br>(1,13)                 | 0,72 -<br>(0,75)     |
|              |                              |            |           |                |           |       |         |      |                            |                        | 1892:                   | 150 <b>-</b><br>180      | münbe:<br>1892:                    | 2,1<br>(bo.)                     | 1,5<br>(80.)                   | 1,2<br>(bo.)                   | 0,7<br>(bo.)         |

## Lohntabelle über den Tagelohn der freie

|                                                   |                  | 1885          | 1885         |       | ınd=  |               |                              | I. Mä         | nnliche                      | Tage                           | löhner                       |                  |                         |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
|                                                   | Areal            | 2. 18         |              | •     | ter=  | a) b          | auernd                       | beschä        | ftigt                        | b) ze                          | itweise                      | beschä           | ftig                    |
| Bezirt                                            | des<br>Gutes*)   | n 1./12.      | 0 1./12.     | l .   | ha*)  | 1.<br>Son     | im<br>ımer_                  | 2.<br>Wir     |                              | 1.<br>Son                      | im<br>ımer                   | 2.<br><b>W</b> i | im<br>nter              |
| Zigitt                                            | (bavon<br>Acter) | Haushaltungen | Ortsanwesend | Acker | Wiefe | ohne<br>Kojt  | bei<br>Be=<br>kösti=<br>gung | ohne<br>Roft  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Roft                   | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Kost     | be<br>Be<br>föst<br>gur |
|                                                   | ha               | Ş             | S            | M     | 16    | M             | M                            | 16            | М                            | M                              | M                            | M                | M                       |
| Provinz<br>Oftprenken.<br>Reg.=Bez.<br>Gumbinnen. |                  |               |              |       |       |               |                              |               |                              |                                |                              |                  |                         |
| 1. Litauen.                                       |                  |               |              |       |       |               |                              |               |                              |                                |                              |                  |                         |
| Ar. Heydekrug 1                                   | _                | _             |              |       | _     | 1,20          | 0,50                         | 1,00          | 0,50                         | 2,00                           | 1,00                         | _                |                         |
| = Tilsit 1                                        | 217 (88)         | 12            | 58           | 10,97 | 21,93 | 1,50-<br>2,00 | _                            | 0,80          |                              | 2,00-                          | 0,80-                        | 1,00             | _                       |
| : : 2                                             | 1483<br>(602)    | 74            | 393          | 6,62  | 9,87  |               | _                            | 1,10          | _                            | 3,00<br>1,30,<br>1,50,<br>1,70 | 1,00                         | _                | _                       |
| s Niederung 1                                     | _                | _             | _            |       | _     | 1.25-<br>1,50 | 0,50-<br>1,00                | 0,75-<br>1,00 | 0,30-<br>0,50                |                                | 0,75-<br>1,25                | 1,00-<br>1,25    | 0,4<br>0,5<br>0,7       |
| : : 2                                             | 376 (228)        | 22            | 133          | 16,50 | 17,41 | 1,70-<br>1,80 | 1,00                         | 1,00          | 0,50                         | 2,00-<br>2,50                  |                              | 1,20-<br>1,50    | _                       |
| = 4(Df.)                                          | 169 (14)         | 34            | 177          | 14.86 | 11,36 | 2,00          | 1,00                         | 1,50          | 0,50                         |                                |                              |                  |                         |
|                                                   | 784 (390)        |               |              | 17,00 | 34,07 | 1,50          | 1,00                         | 1,00          | 0,70-<br>0,80                | 2,00                           | 1,50                         | 1,20             | 0,7                     |
|                                                   | 722 (422)        |               |              |       | 22,32 |               | _                            |               | _                            | <b>E.2,00</b>                  |                              | -                | _                       |
| = 3                                               | 370 (190)        | 31            | 184          | 19,97 | 26,24 | 1,50-<br>1,75 |                              | 0,80-<br>1,20 | _                            | ©.2,00<br>-2,50                |                              | _                |                         |
| = 4(Df.)                                          | 231 (210)        | 9             | <b>4</b> 3   | 6,66  | 7,05  | 1.00-         |                              | (Aff.)        | -                            | 1,50-<br>1,80                  |                              | _                | _                       |
| = 5(Df.)                                          | 270 (220)        | -             | _            | 8,62  | 8,22  | 1,20<br>1,80  | 1,00                         | 1,00          | 0,50                         | <u> </u>                       | _                            | <u> </u>         | -                       |
|                                                   |                  |               |              |       |       |               |                              |               |                              |                                |                              |                  |                         |

<sup>\*)</sup> Das Areal, die Bevölkerung und die Reinerträge sind hier nach dem "Gemeindelexikon" (Berlin 1888) i die Besitungen der Berichterstatter, soweit sich aus dem Fragebogen dieselben identisizieren ließen, festgestellt. Wo die Ausnahme — ein Bericht einer Dorfgemeinde entstammt, ist dies in der ersten Spalte durch die Buchstaben "D bezeichnet.

## Tagelöhner im oftelbischen Deutschland.

|              |                | II. W  | eiblich        | Tage                  | löhner                |        |                |                     |                | .rag<br>**)                                     |                 |                 |              |
|--------------|----------------|--------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| a) b         | auernd         | beschä | ftigt          | b) ze                 | itweife               | bejchä | ftigt          |                     |                | ineri<br>nd*                                    | Detail          | preise 1        | 1890†)       |
|              | im             | 2.     | im             | 1.                    |                       | 2.     | im             | Natu=               | Be=            | =:Re                                            |                 | pro             |              |
| Son          | imer<br>bei    | _ 201  | nter<br>bei    | Son                   | bei                   |        | nter<br>bei    | ralien<br>neben bem |                | ritte<br>Ad                                     | 100             | 1 kg            | 1 kg         |
| ohne         | Be=            | ohne   | Be=            | ohne                  | Be=                   | ohne   | Be=            | Lohn **)            | meetangen      | Durchschritts-Reinertrag<br>pro ha Acersand***) | kg              | geräu=          | Rog=         |
| Rost         | tösti=<br>gung | Rost   | fösti=<br>gung | Rost                  | fösti=<br>gung        | Rost   | fösti=<br>gung | , , ,               |                | Dura                                            | Rar=<br>toffeln | djerten<br>Spec | gen=<br>mehl |
| 16           | 16             | M      | M              | 16                    | 16                    | М      | 16             |                     |                | M                                               | <i>M</i> 6      | M               | 18           |
|              |                |        |                |                       |                       |        |                |                     |                |                                                 |                 |                 |              |
|              |                |        |                |                       |                       |        |                |                     |                |                                                 |                 |                 |              |
|              |                |        |                |                       |                       |        |                |                     |                |                                                 |                 |                 |              |
|              |                |        |                |                       |                       |        |                |                     |                |                                                 |                 |                 |              |
|              |                |        |                |                       |                       |        |                |                     |                |                                                 |                 |                 |              |
| -            | _              | _      | _              | 1,00                  | 0,60                  | _      | _              | _                   | -              | 8,12<br>9,40                                    | 3,68            | 1,61            | 26,0         |
|              |                |        |                |                       | _                     | _      | _              | _                   |                | 9,40                                            | 3,00            | 1,01            | 20,0         |
| _            |                | _      |                | 0,60-<br>1,00         | _                     | _      | -              | _                   | auch<br>Akkord | _                                               | <del> </del>    | -               | -            |
|              |                |        |                |                       |                       |        |                |                     |                | 1- 00                                           |                 |                 |              |
| -            |                |        | _              | 0,50,<br>0,75,        | 0,30 <b>-</b><br>0,50 | _      | -              | _                   | _              | 17,62                                           | -               | _               | _            |
|              |                |        |                | 1,00                  |                       |        |                |                     |                |                                                 |                 |                 |              |
| _            | _              |        | _              | 0,80 <b>-</b><br>1,00 | 0,50                  |        |                | _                   | _              | _                                               | _               |                 | _            |
| 150          | -              | -      | -              |                       |                       | -      | -              | -                   | _              | _                                               | -               | _               | -            |
| 1,50<br>0,80 | 0,40           | 0,50   | 0,20           | 0,90                  | 0,50                  | 0,70   | 0,40           |                     | aucti          | 9,01                                            |                 | _               | _            |
|              | ,,,,,          | ,,,,,, | 0,23           |                       |                       |        | 3,23           |                     | auch<br>Afford |                                                 |                 |                 |              |
|              |                |        | _              | ©.1,00<br>0,60-       |                       | _      |                | _                   | bo.            | _                                               |                 |                 | _            |
|              |                |        |                | 0,80                  | 0.50                  |        |                |                     | x              |                                                 |                 |                 |              |
| -            | _              | _      |                | 0,80 <b>-</b><br>1,00 | 0,50                  |        | _              | _                   | auch<br>Afford | _                                               | -               | _               | _            |
| -            | -              | _      | _              | 1,20-<br>1,50         | 0,70-<br>0,80         | _      | 0,40           | _                   | _              | _                                               | -               | -               | -            |
|              |                |        |                | 1,50                  | 0,00                  |        | 1              | 1                   | 1              | l                                               | l               |                 |              |

<sup>\*\*)</sup> Fälle, in welchen Naturalien neben dem Lohn gegeben werden, sind hier nur dann aufgenommen, wenn entweder a) ihr Bert geringfügig oder b) zwar nicht geringfügig, aber nach der Lohnversassung der betreffenden Gegend ohne merklichen Ginfluß auf die Lohnbemessung ist (dies ist bei Bohnung und Kartoffelland häusig der Fall, J. Text) oder c) in der betreffenden Gegend die Gewährung dieser Naturalien an freie Arbeiter allgemein stattsindet.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach dem "Gemeindelexikon" freismeise.
†) Nach der in der "Zeitschrift des Kgl. Preuß. Statist. Bureauß" 1891 gegebenen Zusammenstellung. Die Zahlen beruhen auf amtlichen Erhebungen der örtlichen Polizeibehörden. Für Roggenpreise ist nur ein monatlicher Vittelpreiß, für Speck und Kartosseln sind "höchste" und "niedrigste" Preise pro Monat angegeben. Ich habe den Jahreßs durchschnitt auß den je 12 bezw. 24 Zahlen gezogen. Im übrigen s. Text.

|         |                    |                             | 1885          | 1885         | Grı            | ınd:         |                       |                              | I. Mä            | nnliche                      | Tage                                    | löhner                            |                       |                         |
|---------|--------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|         |                    | Areal                       | 2. 18         |              |                | ier=         | a) b                  | auernd                       | beschä           | ftigt                        | b) 30                                   | eitweise                          | beschä                | ftig                    |
|         | Bezirk             | des<br>Gutes                | en 1./12.     | b 1./12.     |                | ertrag<br>ha |                       | im<br>ımer_                  | 2.<br><b>W</b> i | im<br>nter                   | 1.<br>Son                               | im<br>ımer                        | 2.<br>Wii             |                         |
|         |                    | (davon<br>Acter)            | Haushaltungen | Ortsanwesend | N Acter        | * Wiese      | ohne<br>Kost          | bei<br>Be=<br>köfti=<br>gung | ohne<br>Rost     | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost<br>M                       | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung<br>M | ohne<br>Rost          | be<br>Bi<br>föss<br>gui |
| <u></u> | m:1 C              | 1160                        | امی           |              | 376            | 576          |                       | 0,80                         | 1,00             |                              | 2,00                                    | 1,10                              | 1,00                  | 0,!                     |
| Rr.     | Ragnit 6           |                             | _             | _            | _              |              | 1,50                  | 0,00                         |                  | 0,80                         |                                         | ·                                 | 1,00                  |                         |
| 5       | Pillkallen 1.      | 106 (83)                    | 12            | 63           | 8,62           | 12,14        | 1,00 <b>-</b><br>1,20 | _                            | 0,80             | _                            | 1,50-<br>2,00                           | 0,60-<br>1,20                     | _                     | 0,{                     |
|         |                    |                             |               |              |                |              |                       |                              |                  |                              |                                         |                                   |                       |                         |
| =       | = 2 (Df.)          | 908 (755)                   | 145           | 638          | 10,97          | 8,22         | 2,00                  | 1,00                         | 0,80-<br>1,00    | 0,50                         | 2,50                                    | 1,50                              | 0,80                  | 0,4                     |
| =       | : 3.               | 266 (168)                   | 18            | 100          | 14,00          | 8,40         | 2,00                  | 1,00                         | 1,00             | 0,30                         | 2,50                                    | 1,50                              | 1,20                  | 0,4                     |
| _= (    | Stallupönen 1      | -                           |               | _            |                | _            | 1,40-<br>2,00         | 1,00-<br>1,50                | 1,00-<br>1,40    | 0,50-<br>1,00                | April,<br>Mai<br>1,50<br>Juni,<br>Sept. | 1,00-<br>2,00                     | 1,00-<br>1,50         | 0,5                     |
| =       | <sub>=</sub> 2     | 1012                        | 51            | 322          | 16,45          | 16,85        | 1,60                  | 0,80                         | 0,90             | 0,40                         | 2,00-<br>3,00<br>2,50                   | 1,50                              | _                     | _                       |
| =       | = 3 ( <b>D</b> f.) | (805)<br>289 (21 <b>7</b> ) | 53            | <b>2</b> 95  | <b>17,2</b> 3  | 17,62        | 1,40                  | 0,60-<br>0,90                | 1,00             | 0,40-<br>0,50                | 1,80-<br>2,50                           | _                                 | 1,00-<br>1,50         |                         |
| =       | = 4                | 547 (322)                   | 56            | 313          | 20,76          | 28,59        | 1,40-<br>2,00         | 0,70-<br>1,50                | 0,80-<br>1,20    | 0,25 <b>-</b><br>0,50        | 1,50-<br>2,20                           | 1,00-<br>1,50                     | 0,80-<br>1,20         | 0,2                     |
| =       |                    | 165 (122)                   |               |              |                | 18,02        | 1,40                  | 1,00                         | 1,00             | 0,60                         | 1,60                                    | 1,20                              | 1,00                  | 0,6                     |
| =       | Gumbinnen 1        | 468 (325)                   | 25            | 131          | 10,18<br>      | 9,01         | 1,20                  | 0,80-<br>1,00                | 0,80             | _                            | 1,50                                    | 1,00                              | 0,80-<br>1,00         | 0,5                     |
| =       | = 2(Df.)           | 366 (255)                   | 58            | 258          | 12,14          | 11,36        |                       | _                            | _                |                              | 1,30-<br>1,80                           | 1,00                              | 0,80 <b>-</b><br>1,00 | _                       |
| =       | = 3( <b>Df.</b> )  | 482 (365)                   | 139           | 604          | 10,57          | 14,88        | 1,20                  | 0,80-<br>1,00                | 0,80-            | 0,50                         | 1,50                                    | 1,00                              | 0,80                  | 0,5                     |
| =       | = 4                | -                           | _             |              | _              | _            | 2,50                  | 1,50                         | 1,20             | 0,80                         | 2,50                                    | 1,50                              | 1,00                  | 0,5                     |
| =       | = 5                | 469 (408)                   | 21            | 129          | 11,36          | 12,14        | 1,40                  | 1,00                         | 0,80-            | _                            | 2,00                                    | 1,60                              | _                     | _                       |
| =       | Insterburg 1       |                             | _             | _            | 12,14          | 11,75        | 1,50                  | _                            | 0,90             | _                            | 1,60-                                   | _                                 | 1,00-                 | _                       |
| =       | . 2                | 203 (157)                   | 13            | 74           | 7,83           | 11,75        | _                     | _                            | 1,00             | _                            | 2,00<br>1,50-                           | _                                 | 1,20                  |                         |
| =       |                    | 484 (243)                   |               |              | 13,32          |              | _                     | _                            |                  | -                            | 2,00                                    | _                                 | _                     | _                       |
| :       |                    | 753 (443)<br>267 (198)      |               |              | 14,49<br>12,14 |              | _                     | _                            |                  | _                            | <del>-</del>                            |                                   | _                     | _                       |

| =             |                              | II. 2B        | eibliche                     | Tage                    | löhner                       |               |                              |                                               |                                   | gas                                        |                           |                                  | <del></del>                  |
|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| a) <b>b</b>   | auernd                       | beschä        | ftigt                        | b) 30                   | itweise                      | beschö        | ftigt                        |                                               |                                   | nerth<br>and                               | Detai                     | lpreise                          | 1890                         |
|               | im<br>nmer                   | 2.<br>Wii     |                              |                         | im<br>ımer                   |               | im<br>nter                   | Natu≠<br>ralien                               | Be=                               | tts-Rei<br>Acterl                          |                           | pro                              |                              |
| ohne<br>Koft  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Kost  | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Roft            | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn                             | merfungen                         | Durchschitts:Reinertrag<br>pro ha Acersand | 100 kg<br>Aar=<br>toffeIn | 1 kg<br>geräu=<br>herten<br>Spec | 1 kg<br>Nog=<br>gen=<br>mehl |
| 16            | 16                           | M             | 16                           | M                       | .16                          | M             | 16                           | <u> </u>                                      |                                   | M                                          | М                         | M                                | <i>N</i> 3                   |
| 3,80          | 0,50                         | 0,50          | 0,30                         | 0,80                    | 0,50                         | 0,50          | 0,30                         | _                                             | auch<br>Ukkord                    |                                            | _                         | _                                | _                            |
| _             | -                            | _             |                              | 0,50-<br>2,00           | 0,20-<br>1,00                | _             | _                            | event.<br>Ruhfutter<br>u.Gespann=<br>Leistung | _                                 | 9,01                                       |                           | -                                | -                            |
| -             | _                            | _             |                              | 1,00                    | 0,50                         | 0,70          | 0,30                         | I 2 Ctr.<br>II 1 Ctr.<br>Rartoffeln           | _                                 | _                                          | _                         |                                  | <del>-</del>                 |
| 0,80          | 0,30                         | 0,60          | 0,20                         | 1,20                    | 0,80                         | 0,70          | 0,30                         | - arattolletu                                 | auch<br>Aktorb                    | _                                          | _                         |                                  |                              |
| 0,70-<br>1,70 | 0,60-<br>1,20                | 0,50-<br>1,00 | 0,30-<br>0,60                | 1,00-<br>2,00           | 0,80 <b>-</b><br>1,50        | 0,60-<br>1,00 | 0,30-<br>0,70                | Pa <b>c</b> htacter                           | II auch<br>Akkord in<br>der Ernte | 11,75                                      |                           | —                                | <del>-</del>                 |
| _             | _                            |               | _                            | 1,00                    | 0,50                         | _             | _                            | —                                             | _                                 |                                            | _                         | _                                | _                            |
| 0,80-<br>1,50 |                              | 0,50-<br>1,00 | -                            | 1,00-<br>2,00<br>©.2,50 |                              | 0,40-<br>0,60 | _                            | _                                             | _                                 |                                            | -                         | _                                | -                            |
| _             | _                            |               | _                            | _                       | -                            | _             | _                            | event.<br>Rartoffeln                          |                                   | -                                          | -                         | _                                | _                            |
| 0,80<br>0,80  | 0,50                         | 0,50          | 0,30                         | 0,80<br>0,80-<br>1,00   | 0,60                         | 0,60          | 0,50                         | _<br>_                                        | auch<br>Attord                    | —<br>10,57                                 | 4,42                      | 1,90                             | 24,7                         |
| r             | _                            |               | -                            | 0,60-                   | 0,30-                        | 1 4 - 4       | 0,20-                        | _                                             | bo.                               | _                                          |                           | _                                | -                            |
| 0,80          | 0,40-                        | 0,60-         | 0,25-                        | 1,00                    | 0,40<br>0,50-<br>0,70        | 0,50<br>0,70- | 0,30<br>0,20-                | _                                             | bo.                               |                                            | _                         | _                                |                              |
| 1,20          | 0,50                         | 0,70<br>1,00  | 0,30                         | 1,50                    | 1,00                         | 0,80          | 0,30                         | teilw.                                        | _                                 |                                            |                           |                                  |                              |
| _             | _                            | _             |                              | 1,20                    | 0,80                         | _             |                              | etwas Land<br>—                               | _                                 | _                                          |                           | _                                |                              |
| 1,00          | _                            | 0,60-         |                              | 1,00-<br>1,20           |                              | 0,60-         | _                            |                                               | _                                 | 9,40                                       | 4,47                      | 1,77                             | 27,2                         |
| _             |                              | 0,70          | _                            | 1,20-                   | _                            | 0,80          | _                            | _                                             | _                                 |                                            | _                         | _                                | _                            |
|               | _                            | _             | _                            | 1,50                    | _                            | _             | _                            |                                               | _                                 | _                                          | _                         | _                                | _                            |
| =             | _                            | _             | =                            | _                       | _                            | _             | _                            | <u>·</u>                                      | _                                 | 9,40                                       | _                         | _                                | _                            |
|               | 1                            | I             |                              | H                       |                              |               |                              |                                               | I                                 | ı                                          | 1                         | 1                                | 1                            |

|                          | ĺ                      | 1885          | 138          | Grı            | ınd=         |               |                              | I. Mä         | innlich                      | e Tage                 | löhner                       |                       | _                        |
|--------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                          | Areal                  | 2. 18         | 1885         | ftei           | ier=         | a) b          | auernd                       | bejchö        | iftigt                       | b) 3                   | eitweif                      | e besch               | iftig                    |
| Bezirt                   | des<br>Gutes           | en 1./12.     | b 1./12.     |                | ertrag<br>ha |               | im<br>nmer_                  |               | im<br>nter                   |                        | im<br>nmer                   |                       | im<br>nter               |
| ~ 0,000                  | (davon<br>Acker)       | Haushaltungen | Ortsanwesend | Acter          | Wiefe        | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Kost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost           | bei<br>Be=<br>töfti=<br>gung | ohne<br>Roft          | bei<br>Be<br>föst<br>gun |
| -                        | ha                     | 1720          | 50           | M              | M            | M             | M                            | <i>M</i>      | M                            | M                      | M                            | M                     | M                        |
| Nr. Darkehmen 3 = 4(Df.) | 290 (205)<br>232 (177) |               |              | 12,53<br>13,42 |              | <br>1,50      |                              | 1,00          | _                            | 1,50-<br>2,00          | _                            | 1,20                  | _                        |
| s = 5                    | 488 (365)              | 22            | 134          | 11,36          | 10,97        | 1,50          | 1,00                         | 1,00-<br>1,20 | —                            | 0,50-<br>1,20          | _                            | 0,80-<br>1,20         |                          |
| 2. Majuren.              |                        |               |              |                |              |               |                              |               |                              |                        |                              |                       |                          |
| Ar. Goldap 1             | 100 (55)               | 5             | 28           | 5,87           | 6,27         | 1,50-<br>1,80 | 1,00-<br>1,20                | 1,00          | 0,60                         | -2,00                  | 1,20                         |                       | -                        |
| = = 2                    | 710 (385)              | 27            | 157          | 3,09           | 6,71         | 1,20          | -                            | 0,80          | _                            |                        |                              |                       | _                        |
| : : 3                    | 349 (250)              | 30            | 151          | 7,31           | 7,52         | 1,10-<br>1,30 | 0,60-<br>0,70                | 0,80-<br>1,00 | 0,40-<br>0,60                | 1,30-<br>2,50          | 0,90-<br>1,60                | 0,90-<br>1,10         | 0,50<br>0,7(             |
| = = 4                    | 1084<br>(481)          | 42            | 235          | 5,28           | 5,25         | 1,20          |                              | 0,80          | _                            | 1,50                   | _                            | 1,00                  | -                        |
| = = 5                    | 663 (442)              | 45            | 221          | <b>4,6</b> 3   | 8,62         | <b>—</b>      |                              | _             |                              | 1,00-                  | _                            | _                     | -                        |
| = Olegko 1               | _                      | _             | -            | 5,09           | 6,27         | _             | _                            | _             |                              | 1,20<br>1,00-<br>1,50  | _                            | 0,60-<br>0,80         | _                        |
| = Angerburg 1.           | 339 (239)              | 17            | 106          | 8,34           | 11,91        | 1,30          | 0,80                         | 0,90          | 0,30                         | 2,00-<br>3,00          | 1,50                         | 0,90                  | 0,30                     |
| = = 2(Df.)               | 812 (495)              |               | -            | 8,62           | 8,62         |               |                              | -             | <u></u>                      | 1,20,<br>1,50-<br>2,01 | 0,50,<br>0,70,<br>0,90       | 0,80-<br>1,00         | <del></del> .            |
| = Lycf 1                 | 664 (276)<br>628 (324) |               | 279<br>121   | 5,09<br>6,66   |              |               | _                            |               | _                            | 1,40<br>1,00,<br>1,20- | 1,00-<br>1,80                | 0,80<br>0,70-<br>0,80 | _                        |
| : : 3                    | 953 (498)              | 35            | 217          | 8,07           | 5,93         |               |                              | _             |                              | 1,50<br>1,00-<br>1,50  | _                            | 0,60-<br>1,00         | -                        |
| = = 4                    | 917 (370)              | 41            | 232          | 7,44           | 5,87         |               | _                            | _             | -                            | 1,50-<br>2,50          | -                            | 0,80-<br>1,00         | -                        |
| = Lögen 1 (Df.)          | 591 (355)              | 83            | 411          | 4,31           | 4,70         | 1,40          |                              | 0,80          |                              | 1,80                   |                              | 1,00                  | -                        |
| = = 2 (Df.)              | 1521<br>(479)          | 111           | 559          | 6,27           | <b>7,</b> 05 | _             |                              |               |                              | 1,00-<br>1,50          |                              | 0,70-<br>0,80         | _                        |
| = = 3 (Df.)              |                        | 129           | 634          | 6,27           | 6,66         | -             | -                            | -             | -                            | -                      | -                            | -                     |                          |

|               |                                   | II. W             | eiblich                      | e Tage                | löhner                            |                   | -                            |                                 |                                | rag                                         | 1                              |                                       |                              |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| a) b          | auernd                            | beschö            |                              | b) 30                 | eitweise                          | e beschi          | iftigt                       | 93.4                            |                                | inert<br>(and                               | Detai                          | (preise                               | 1890                         |
|               | im                                | 2.<br><b>W</b> i  | im<br>nter                   |                       | im<br>imer_                       |                   | im<br>nter                   | Natu:<br>ralien                 | Be=                            | tts=Re<br>Acker                             |                                | pro                                   |                              |
| ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung<br>M | ohne<br>Kost<br>M | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Rojt          | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung<br>M | ohne<br>Rost<br>M | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn               | mertungen                      | Durchschnitts-Reinertrag<br>pro ha Acersand | 100 kg<br>Kar=<br>toffeIn<br>M | 1 kg<br>geräu=<br>Herten<br>Spec<br>M | 1 kg<br>Nog=<br>gen=<br>mehl |
| _             | _                                 | _                 |                              | _                     | _                                 |                   | _                            | _                               | nur Af <b>f</b> ord            | _                                           | _                              | _                                     |                              |
| _             | _                                 | _                 | _                            | 1,50                  |                                   | -0,60             |                              | etwas                           | _                              | _                                           |                                | _                                     |                              |
| _             | _                                 | _                 |                              | 0,80-<br>1,50         | _                                 |                   |                              | etwas                           | _                              | -                                           | _                              | _                                     | _                            |
| 0,80          | 0,50                              | 0,60              | 0,40                         | _                     | _                                 | _                 |                              |                                 | _                              | 5,87                                        |                                | _                                     |                              |
|               | _                                 |                   |                              | 1,00                  |                                   |                   |                              | Ruhweide,<br>Rartoffel=<br>land | _                              | -                                           | _                              | _                                     | _                            |
| 0,80-<br>1,20 | _                                 | 0,60-<br>0,80     |                              | 0,80-<br>1,40         |                                   | 0,60-<br>0,90     | _                            | I Ruh=<br>futter                | _                              |                                             | -                              | _                                     | _                            |
| _             | _                                 |                   |                              | 0,70-<br>0,80         | _                                 | _                 | _                            | _                               | _                              | _                                           | _                              | -                                     |                              |
| _             | -                                 |                   | _                            | 0,80                  | _                                 | -                 | _                            | _                               | _ (                            | _                                           | _                              | _                                     | —                            |
| _             | _                                 |                   | _                            | 0,60-<br>0,80         | —                                 | 0,40-<br>0,50     |                              | event. Heu                      | —                              | 5,09                                        | _                              | _                                     | _                            |
| _             | -                                 |                   | _                            | 0,80-<br>1,00         | 0,50                              | 0,50              | 0,10                         | -                               | _                              | 7,83                                        | _                              | <del></del>                           | _                            |
| _             |                                   | -                 |                              | _                     | _                                 | _                 | _                            |                                 |                                | _                                           | _                              |                                       |                              |
| _             | _                                 | _                 | _                            | 0,80<br>0,60-<br>0,80 | _                                 | _                 | _                            | -                               | <u> </u>                       | 5,87<br>—                                   | _                              | _                                     | <u> </u>                     |
|               | -                                 |                   |                              | _                     |                                   | _                 | _                            | _                               | _                              | _                                           | _                              |                                       |                              |
| _             |                                   | _                 |                              | _                     | _                                 |                   | _                            | _                               |                                | _                                           | _                              |                                       | _                            |
| - 0,80        | -                                 | 0,50              |                              | 1,00                  | _                                 | 0,80              | _                            |                                 | Rartoffel=<br>ernte=<br>attord | 5,48                                        |                                |                                       | _                            |
| _             | _                                 |                   | _                            | 0,70-<br>0,80         | _                                 | 0,50-<br>0,60     | _                            | _                               |                                | ******                                      | _                              | _                                     |                              |
|               |                                   | _                 | -                            | _                     | _                                 | _                 | _                            | _                               | _                              | -                                           |                                | _                                     | _                            |

|      |                         |                        | 85                        | 35              | Gri            | und=                  | Ī                                                                          |                              | I. Mä                                                            | nnlich                            | <b>Tage</b>            | löhner.                           |               |                          |
|------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|
|      |                         | Areal                  | 2. 18                     | . 1885          | fte            | uer=                  | a) b                                                                       | auernd                       | beschä                                                           | ftigt                             | b) 30                  | eitweise                          | beschä        | iftig                    |
|      | Bezirt                  | des<br>Gutes           | gen 1./1                  | <b>b</b> 1./12. | 4              | ertr <b>a</b> g<br>ha | 1.                                                                         | im<br>nmer                   |                                                                  | im<br>nter                        |                        | im<br>ımer_                       |               | im<br>nter               |
|      |                         | (bavon<br>Acter)<br>ha | Haushaltungen 1./12. 1885 | Ortsanwesend    | N Acter        | * Wiefe               | ohne<br>Koft<br>M                                                          | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Roft                                                     | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung<br>M | ohne<br>Roft           | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung<br>M | ohne<br>Koft  | bei<br>Be<br>töft<br>gun |
| Qr.  | Johannis=               |                        |                           |                 |                | -                     |                                                                            |                              |                                                                  |                                   |                        |                                   | 0,0           | 0,0                      |
| 004. | burg 1.                 | 855 (386)              | 32                        | 156             | 5,16           | 8,83                  | 1,50                                                                       | 1,00                         | 1,00                                                             | 0,60                              | -2,00                  |                                   |               | -                        |
| =    | = 3 (Df.)               | 1223<br>(660)          | 112                       | 575             | 4,31           | 5,87                  | 1,00-<br>1,30                                                              | 0,30-<br>0,50                | 0,50-<br>0,80                                                    | 0,20 <b>-</b><br>0,30             |                        |                                   |               | -                        |
| -    | = 4                     | <b>265 (14</b> 8)      | <b>2</b> 8                | 159             | 6,66           | 7,83                  | 1,20-<br>1,50                                                              | 0,80                         | 0,80-<br>1,00                                                    | 0,40-<br>0,50                     | 1,50                   |                                   | _             |                          |
| =    | Sensburg 1.             | 1069<br>(747)          | 102                       | 494             | 8,22           | 8,22                  | April<br>1,00,<br>Mai<br>1,20,                                             | _                            | Ott.<br>1,20,<br>Nov.—<br>Jan.                                   |                                   | _                      | _                                 |               | _                        |
| =    | <b>2</b> .              | 1185                   | 39                        | 246             | <b>5,4</b> 8   | 3,52                  | Súni—<br>Sept.<br>1,40-<br>1,60<br>1,20-                                   | _                            | 0,80,<br>Febr.,<br>Mär;<br>1,00                                  |                                   | 1,50-                  | _                                 |               | -                        |
|      | · 3.                    | (410)<br>685 (488)     | 48                        | 251             | 10,57          |                       | 1,50<br>April,<br>Mai<br>1,00-<br>1,20,<br>Suni-<br>Sept.<br>1,20-<br>1,80 | 0,60-<br>1,40                | 1,00<br>Dtt.<br>1,00-<br>1,20,<br>Mov.—<br>Märs<br>0,70-<br>0,90 | 0,30-<br>0,50                     | 2,00<br>2,00           |                                   |               |                          |
| Я    | Reg.=Bez.<br>önigsberg. |                        | ×                         |                 |                |                       |                                                                            |                              |                                                                  |                                   |                        |                                   |               |                          |
|      | Samland.                | 000 (154)              | 91                        | 140             | 17.00          | 14.40                 |                                                                            |                              |                                                                  |                                   | 0.00                   | 150                               |               |                          |
| Jt.  | Memel (Df.)             | , (                    |                           |                 | ı '            | · ′                   |                                                                            | _                            |                                                                  |                                   | 2,00                   | 1,50                              |               |                          |
| =    |                         | 658 (398)              |                           |                 | <b>23,1</b> 8  |                       | 2,00                                                                       | 1,25-<br>1,50                | 1,00-<br>1,25                                                    | 0,60-<br>0,80                     | 2,00-<br>2,50          |                                   | 1,00          | _                        |
| Ξ    | Wehlau 1                | 213 (104)              | 14                        | 84              | 10,18          | 21,54                 | 1,60                                                                       | 1,00                         | 0,90 <b>-</b><br>1,00                                            |                                   | 2,00,<br>2,80-<br>3,00 | 1,50-<br>2,00                     | 0,50-<br>1,00 | _                        |
| :    | <i>=</i> 2              |                        |                           |                 |                |                       | 1,50-<br>1,80                                                              | 1,00-<br>1,20                | 0,80-<br>1,20                                                    | 0,40-<br>0,80                     | 1,50-                  | 0,60-<br>0,80                     | 1,00-<br>1,20 | 0,60-<br>1,00            |
| :    | Königsberg 1<br>= 2     | 191 (99)<br>296 (155)  | 17<br>21                  |                 | 12,00<br>18,00 |                       | 1,80-<br>2,50                                                              | _                            | 0,80-<br>1,20                                                    | _                                 | _                      | 1,20-<br>1,50                     | <u>-</u>      | _                        |

| •                 |                              | 11. 23             | eibliche                     | Tage                             | löhner.                      |                    |                              | 1                                       |                                  | rag              |                           |                            |                   |
|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
|                   | auernd<br>im                 |                    | iftigt<br>im                 | ļ                                | eitweise<br>im               |                    | iftigt<br>im                 | Natu=                                   |                                  | einert<br>erfand | Detai                     | lpreife<br>pro             | 1890              |
|                   | nmer                         |                    | nter                         | Son                              | nmer                         | wii.               | nter                         | ralien                                  | Be=                              | its=99           |                           |                            |                   |
| ohne<br>Rost      | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost       | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Roft                     | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Roft       | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn                       | merkungen                        | Durchsch<br>pro  | 100 kg<br>Lar=<br>toffeln | gerau=<br>cherten<br>Spect | gen=<br>mehl      |
| <i>M</i>          | 16                           | M                  | M                            | N                                | 16                           | <i>M</i>           | 16                           | _                                       |                                  | M                | <i>M</i>                  | 16                         | 1 18              |
| _                 | _                            | _                  | _                            | 0,70-<br>0,80                    | 0,50                         |                    | _                            | _                                       | _                                | 4,31             | _                         | _                          | _                 |
| 0,60-<br>1,00     | 0,40-<br>0,60                | 0,40-<br>0,60      | 0,10-<br>0,30                | <u>-</u>                         | _                            | _                  | -                            | Rartoffel=<br>ausfaat                   | I Rost nur<br>bei Bauern         | _                |                           | -                          |                   |
| 1                 | _                            | _                  |                              | 0,60-<br>0,80                    |                              |                    |                              | _                                       | Rartoffel=<br>ernte in<br>Akkord | _                | _                         | _                          |                   |
|                   | _                            |                    |                              | 0,70-<br>1,00                    |                              |                    |                              | _                                       | _                                | 6,27             | _                         |                            |                   |
| 0,50-<br>0,60<br> | -<br>-                       | 0,40-<br>0,50<br>— |                              | 0,60-<br>1,00<br>0,60-<br>0,80   | _                            | 0,40-<br>0,50<br>— | -                            | —<br>0,20 ha<br><b>Ваф</b> Нап <b>б</b> | —<br>Ernte <b>-</b><br>afforde   | _                | _                         | _                          |                   |
|                   |                              |                    |                              | 0,80-<br>1,00                    |                              |                    | _                            | _                                       | auch<br>Afford                   | 8,62             | 5,17                      | 1,70                       | 31,8              |
| _                 | _                            |                    |                              | -                                |                              | -                  | _                            | _                                       | —                                | 12,53            |                           | _                          |                   |
| -                 | _                            | _                  | _                            | 0,90-<br>1,00                    | 0,60-<br>0,70                | -                  | _                            | zuw. Heu<br>u. 0,06 ha<br>Land          | Ernte=<br>afforde                | 11,36            | -                         | _                          |                   |
|                   | _                            |                    |                              | 0,60-<br>1,00,<br>&1,00<br>-1,20 | 0,30-<br>0,70                |                    | _                            | ——————————————————————————————————————  | bo                               | _                |                           | _                          | _                 |
| _                 | _                            | _                  | _                            | _                                |                              |                    | _                            | _<br>_                                  |                                  | 16,06            | 5,32                      | 1,80<br>—                  | 29 <b>,7</b><br>— |

|      |                |                   | 1885                 | 35           | l Gr  | und=         |                                                           |                              | I. Mä                                                                              | nnliche                      | Tagel                 | öhner.                       | <del></del>           | _                          |
|------|----------------|-------------------|----------------------|--------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|      |                | Areal             |                      | . 1885       |       | uer=         | a) <b>b</b>                                               | auernb                       | beschä                                                                             | ftigt                        | b) 30                 | itweife                      | beschä                | ftigt                      |
|      | Bezirk         | bes<br>Gutes      | en 1./1              | b 1./12.     |       | ertrag<br>ha | 1.                                                        | im<br>nmer                   |                                                                                    | im<br>nter                   |                       | im<br>ımer                   | 2.<br>Wi              | im<br>nter                 |
|      |                | (davon<br>Acker)  | Haushaltungen 1./12. | Ortsanwesend | Acter | Wiese        | ohne<br>Roft                                              | bei<br>Be=<br>töfti=<br>gung | ohne<br>Roft                                                                       | bei<br>Be=<br>töfti=<br>gung | ohne<br>Roft          | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost          | bei<br>Be:<br>tösti<br>gun |
|      |                | ha                | ا وحي                | G(           | 16    | M            | M                                                         | 16                           | M                                                                                  | <i>M</i>                     | M                     | M                            | 16                    | 16                         |
| Ar.  | Königsberg 3   | 197 (158)         | 24                   | 128          | 10,80 | 26,00        | _                                                         | _                            | _                                                                                  | _                            | 1,50-<br>2,50         | _                            | 1,00-<br>1,20         | -                          |
| =    | = 4 (Df.)      | 266 (191)         | 31                   | 197          | 12,00 | 22,40        | _                                                         | _                            | _                                                                                  |                              |                       |                              | _                     | _                          |
| :    | Fischhausen 1  | 353 (179)         | 25                   | 134          | 19,97 | 24,67        | 1,50-<br>2,00                                             | _                            | 1,00-<br>1,50                                                                      | _                            | 2,50-<br>3,00         | _                            | 1,00                  | _                          |
| =    |                | 309 (207)         |                      |              |       | 22,32        | 2,00                                                      | _                            | 1,00                                                                               | _                            | 2,50                  | ::                           | 1,20                  | _                          |
| 3    | : 3            | 237 (166)         | 16                   | 92           | 16,45 | 16,84        | 2,00-<br>2,50                                             | 1,00 <b>-</b><br>1,50        | 1,50-<br>2,00                                                                      | 0,50-<br>1,00                | 3,00 <b>-</b><br>3,50 | 2,00-<br>2,50                | 2,00-<br>2,50         | 1,00                       |
| =    | s 4            | 30 (15)           | 4                    | 26           | 11,75 |              | _                                                         | _                            |                                                                                    | _                            | 2,00-<br>3,00         | 0,50                         | 1,20                  | 0,30                       |
| :    | = 5            | <b>27</b> 9 (200) | 18                   | 91           | 12,92 | 20,37        | 2,00                                                      |                              | 1,20                                                                               |                              | 1,80,<br>2,00-        | _                            | 1,00-<br>1,50         | -                          |
| 2.   | Natangen.      |                   |                      |              |       |              |                                                           |                              |                                                                                    |                              | 2,50                  |                              | 2,00                  | -                          |
| -Ar. | Heiligenbeil 1 | 658 (448)         | 48                   | 263          | 16,84 | 27,81        | 1,50-<br>2,00                                             | -                            | 1,00-<br>1,50                                                                      | <b>—</b> .                   | 1,50-<br>2,00         | -                            | 1,00-<br>1,50         |                            |
| =    |                | 967 (591)         |                      | 257          | 7,44  | 10,18        |                                                           |                              | 1,10                                                                               | _                            | 2,00                  |                              | _                     |                            |
| =    | <b>:</b> 3     | 415 (318)         | -                    | _            | 19,58 | 12,92        | _                                                         |                              | _                                                                                  | -                            | 1,50-<br>2,50         | _                            | 0,90 <b>-</b><br>1,20 | -                          |
| =    | = 4 (Df.)      |                   |                      |              |       | 20,37        |                                                           | 1,20                         | 1,00                                                                               | 0,50                         | 2,50                  | _                            |                       | _                          |
| = 5  | Preuß.=Chlau1  | 244 (195)         | 13                   | 69           | 7,44  | 12,14        | _                                                         |                              | -                                                                                  | -                            | -                     | _                            |                       | -                          |
| :\$  | # 2            | 238 (127)         | 17                   | 97           | 9,40  | 14,49        | April,<br>Mai,<br>1,50<br>Juni,<br>Sept.<br>1,80-<br>2,00 |                              | Oft.<br>1,50,<br>Nov.<br>1,20,<br>Dez.,<br>San.<br>1,00,<br>Febr.,<br>März<br>1,20 |                              |                       |                              | •                     |                            |
| ==   | = 4            | 238 (106)         | 11                   | 60           | 9,01  | 12,92        | 1,50                                                      | _                            | Afford                                                                             | -                            | 1,50-<br>2,00         | -                            | -                     |                            |
| =    |                | 988 (523)         |                      | 245          |       | 11,04        | _                                                         | _                            |                                                                                    |                              | 3,00                  | _                            | 0,80                  | _                          |
| :=   | = 2.           | 790 (443)         | 46                   | 278          | 15,27 | 16,45        | _                                                         |                              |                                                                                    | _                            | 1,40-<br>2,20         |                              | 0,75-<br>1,10         | -                          |
| .5   | = 3 (Df.)      | 601 (503)         | 68                   | 349          | 11,36 | 9,40         | 1,40<br>1,80                                              | _                            | 0,80-<br>1,20                                                                      | _                            | _                     |                              |                       | -                          |
| 3    | Rastenburg 1   | _                 |                      | -            | -     |              |                                                           | -                            | _                                                                                  | -                            | 1,50-<br>2,00         |                              | 0,80-<br>1,20         | -                          |
|      |                |                   |                      |              |       |              |                                                           |                              |                                                                                    |                              |                       |                              |                       |                            |

| mernd<br>bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung<br>M | bejchö<br>2.<br>Wi<br>ohne<br>Koft<br>M | iftigt im nter bei Be= fösti= gung M          | 1.                                               | itweise<br>im<br>imer<br>bei<br>Be= | 2.                     | äftigt<br>im<br>nter<br>bei | Natu=<br>ralien                         | Be:                                      | s-Reinertı<br>Acterland                                                                                                                                                                                                                     | Detai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lpreife<br>pro                      | 1890                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| bei<br>Be:<br>föfti:<br>zung               | ohne<br>Koft                            | nter<br>Be:<br>fösti:<br>gung                 | Son                                              | nmer<br>bei<br>Be=                  | Wi i                   | nter                        |                                         | Be=                                      | z-Re                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pro                                 |                              |
| Be=<br>fösti=<br>zung                      | Rost                                    | Be=<br>fösti=<br>gung                         | 1 .                                              | Be=                                 | ohna                   | Year                        | ralien<br>neben dem                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                              |
| -  <br>-  <br>-                            | - M                                     | 16                                            |                                                  | töfti=<br>gung                      | Rost                   | Be=<br>fösti=<br>gung       | Lohn                                    | merfungen                                | Durchlch<br>pro                                                                                                                                                                                                                             | 100 kg<br>Nar=<br>toffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spea                                | 1 kg<br>Nog=<br>gen=<br>mehl |
| _<br>_<br>_                                |                                         |                                               | 16                                               | M                                   | M                      | M                           |                                         |                                          | M                                                                                                                                                                                                                                           | <i>M</i> 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16                                  | AS_                          |
| _                                          |                                         | _                                             |                                                  | _                                   | _                      | _                           | zuw. etwas<br>Kartoffeln<br>—<br>—<br>— | _                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                   | _                            |
| 7                                          | _                                       |                                               | 1,20                                             |                                     | 0,80                   | _                           | _                                       | teilw.<br>Afford                         | 13,71                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                   | _                            |
| _                                          | -                                       | _                                             |                                                  | _                                   | _                      | _                           | _                                       | _                                        | _<br>_                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                   | _                            |
| -                                          |                                         | -                                             | -                                                | -                                   |                        |                             | _                                       | _                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                   |                              |
|                                            | _                                       |                                               | 0,70-<br>1,00                                    |                                     | 0,60-<br>0,70          | _                           | _                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | _                            |
| -                                          |                                         |                                               | _                                                | -                                   |                        |                             | -                                       | _                                        | 12,53                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                   | _                            |
| -                                          | _                                       | _                                             | 1,00<br>0,80-<br>1,50                            |                                     | _                      | _                           | teilw. Heu<br>—                         | anchAttord                               | _                                                                                                                                                                                                                                           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                   | <u> </u>                     |
| 0,50                                       | 0,60                                    | 0,20                                          |                                                  | _                                   | _                      | _                           | _<br>_                                  | <u> </u>                                 | <br>10,57                                                                                                                                                                                                                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                   | _                            |
| -                                          | -                                       | -                                             | -                                                | -                                   | _                      | -                           | etwa3 Heu                               |                                          | -                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                   | _                            |
|                                            | <br><br>0,40-<br>0,60<br>               |                                               | 0,80-<br>1,20<br>2,50<br>—<br>—<br>0,50-<br>1,00 |                                     | <br>0,60<br><br>       |                             | meifi<br>Ruhweibe<br>—<br>—<br>—        | <br><br><br>viel                         | <br>12,14<br><br>-<br>16,06                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                              |
| 0,                                         |                                         | 50 0,60 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |                                                  | 0,80-<br>0,80-<br>                  | -   0,80-   -     1,50 | 0,80                        | 0,80                                    | 0,80   -   -   -   -   -   -   -   -   - | 0,80   -   anhAfford  50   0,60   0,20   ?     -   -   -      -   0,80-   -   -   -   etwas Heu   -      0,80-   -   -   -   Ruhweide   -      2,50   -   0,60   -   -    -   0,40-   -   -   -   -   -   -    0,40-   0,60   -   -   -   - | 0,80   -   -   auchAfforb   -   -   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -       -     -     -     -     -     -     -       -       -       -       -       -         - | 0,80   -   -   auchAttorb -   -   - | -   -   0,80                 |

|                                                 |                                 | 1885                 | 885                 | Gri            | ınd=               |                        |                                   | I. Mä                 | nnliche                           | Tagel              | löhner                            |                   |                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|
|                                                 | Areal                           |                      | _                   |                | ter=               | a) <b>b</b>            | auernd                            | beschä                | ftigt                             | b) ze              | itweise                           | befchä            | ftigt                        |
| Bezirk                                          | Gutes                           | en 1./1              | ð 1./1£             |                | ertrag<br>ha       |                        | im<br>ımer                        |                       | im<br>nter                        | 1.<br>Son          |                                   | 2.<br>Wi          | im<br>nter                   |
| ~ (3111                                         | (bavon<br>Acter)                | Haushaltungen 1./12. | Orfsanwesend 1./12. | N Acker        | * Wiese            | ohne<br>Rost<br>M      | bei<br>Be=<br>köfti=<br>gung<br>M | ohne<br>Rost          | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung<br>M | ohne<br>Roft       | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung<br>M | ohne<br>Rost<br>M | bei<br>Be=<br>töfti:<br>gung |
| 3. Ermland.<br>Kr. Heilsberg 1.                 | 165 (107)                       | 10                   | 74                  | 10,97          | 15,67              | 1,50                   | 1,00                              | 0,80-                 | _                                 | 1,50               | 1,00                              | 0,80-             | _                            |
| <i>= =</i> 2.                                   | _                               | -                    |                     | _              | _                  | _                      |                                   | 1,00                  |                                   | 1,80               | 1,20                              | 1,00              | -                            |
| = Braunsberg 1 .<br>= = 3 .<br>= Röffel 1 (Of.) | —<br>355 (223)<br>1096<br>(789) |                      | <br>93<br>546       | 1 '            | <br>16,70<br>13,20 |                        | _                                 | -<br>0,70-<br>0,80    | _<br>_<br>_                       | -<br>1,50-<br>2,00 | _                                 | 0,80              |                              |
| · · 2                                           | 640 (484)                       | 36                   | 214                 | 6,40           | 10,00              | 1,00-<br>1,50          | _                                 | 0,80-<br>1,00         | _                                 | 1,20-<br>1,80      | _                                 | 1,00              | -                            |
| = Allenstein 1.                                 | 730 (541)                       | 31                   | 189                 | 6,27           | 8,22               | 1,50-<br>2,00          | _                                 | 1,00                  |                                   |                    |                                   | _                 | _                            |
| = = 2.<br>= = 3.                                | 654 (427)<br>—                  | 25<br>—              | 137<br>—            | 4,70<br>—      | 3,13<br>—          | 1,20<br>1,80           | <br>1,20                          | 0,70<br>1,00          | 0,50                              | 1,50<br>2,00       | 1,40                              |                   | 0,75                         |
| 4. Westen und<br>Sübwesten.                     |                                 |                      |                     |                |                    |                        |                                   | ļ                     |                                   |                    |                                   |                   |                              |
| Rr. Preuß. Sols<br>land 2<br>Kr. Mohrungen 1    | 481 (119)<br>922 (629)          | 3<br>79              |                     | 19,28<br>10,97 | 1 '                | ,                      | 1,20-<br>1,50                     | 1,00                  | 0,50                              | 2,00-<br>3,00      |                                   | 1,00              | <br>0,50                     |
| s s 3                                           | 229 (123)                       | 10                   | 61                  | 9,01           | 9,01               |                        | 1,20-<br>1,40                     | 1,00-<br>1,20         | 0,50-<br>0,70                     | 2,20-<br>2,50      | 1,60-<br>1,90                     | 1,30              | 0,70                         |
| s = 4                                           | 556 (416)                       | 31                   | 172                 | 12,53          | 12,92              | 1,40,<br>1,70-<br>2,00 | 0,80,<br>1,20-<br>1,50            | 0,90 <b>-</b><br>1,20 | 0,40-<br>0,70                     | ©.2,20             |                                   | _                 | _                            |
| = = 5                                           | _                               | _                    | _                   | _              |                    | 1,00-<br>1,50          | 0,80-<br>1,00                     | 0,60-<br>1,00         | 0,50-<br>0,80                     | 1,50-<br>2,50      | 1,00-<br>1,50                     |                   | 0,40-                        |
| = Osterode 1 .                                  | 1258<br>(593)                   | 69                   | 389                 | 12,53          | 13,71              | 1,50                   |                                   | 1,00                  |                                   | ©.2,00             | _                                 | 0,80              | '                            |

|                              |                              | II. W             | eibliche                     | Tagel          | löhner                       |               |                              |                                |                   | cag                                          |                           |                                    |                              |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| a) bo                        | nuernd                       | beschä            | ftigt                        | b) 3e          | itweife                      | beichä        | ftigt                        |                                |                   | nert                                         | Detai                     | lpreise                            | 1890                         |
| 1.<br>Son                    | im<br>ımer_                  | 2.<br><b>W</b> ii | im<br>nter                   | 1.<br>Son      | im<br>ımer                   | 2.<br>Wi      | im<br>nter                   | Natu=<br>ralien                | Be=               | tts:Rei<br>Acterl                            |                           | pro                                |                              |
| ohne<br>Rost                 | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost      | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost   | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Roft  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn              | merfungen         | Durchschnitts:Reinertrag<br>pro ha Actersand | 100 kg<br>Kar=<br>toffeIn | 1 kg<br>geräu=<br>cherten<br>Speck | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |
| M                            | N                            | 16                | М                            | 16             | N                            | 16            | M                            |                                |                   | M                                            | 16                        | M                                  | B                            |
|                              |                              | _                 |                              | 1,00           | 0,50                         | _             | _                            | _                              |                   | 9,01                                         |                           | _                                  | _                            |
|                              |                              |                   |                              | 1,00<br>©.1,20 |                              |               |                              |                                |                   |                                              |                           |                                    |                              |
| -                            |                              | _                 | _                            | _              |                              | _             | _                            | _                              | -                 | 10,97                                        | 3,9                       | 2,1                                | 28,5                         |
| _                            | 0,40-<br>0,50                | _                 | 0,30                         | 0,70           |                              | 0,50          | _                            | —<br>etwa3 Rar=<br>toffelacter | _<br>_            | 9,01                                         | _                         | _                                  | _                            |
| 0,60-<br>0,80                |                              | 0,60-<br>0,80     | _                            | 0,80-<br>1,60  | _                            | _             | _                            | event.<br>etwas Heu            | _                 | _                                            | _                         | _                                  |                              |
| _                            | _                            |                   | _                            | 0,60-<br>1,00  | _                            | _             | _                            |                                |                   | 5,87                                         | -                         | -                                  |                              |
| <b>0,</b> 60<br><b>0,</b> 60 | 0,30                         | 0,40<br>0,50      |                              | <br>0,75       |                              | 0,50          | 0,25                         | _                              | _<br>_            | _                                            | -                         | _                                  | _                            |
| <br>),80-                    | 0,40-                        | <br>0,60          | 0,25                         |                | 0,60                         | 0,60          | <br>0,25                     | _                              | —<br>Ernte=       | 14,10<br>9,40                                |                           | _                                  |                              |
| 1,20                         | 0,60                         |                   |                              |                | _                            | _             |                              | 2 Ctr.                         | attorde<br>—      | _                                            | _                         |                                    | _                            |
|                              |                              |                   |                              |                |                              |               |                              | Cerealien<br>Brennwert         |                   |                                              |                           |                                    |                              |
|                              |                              |                   | _                            |                |                              |               |                              | 0,08 ha<br>Land                | _ ,               | _                                            |                           | _                                  | _                            |
| ,80-<br>1,00                 | 0,50-<br>0,80                | 0,70-<br>0,80     | 0,40-<br>0,60                | 0,70-<br>1,20  | 0,50-<br>0,80                | 0,60-<br>1,00 | 0.40-<br>0,70                |                                |                   |                                              | -                         | -                                  | _                            |
| -                            |                              | _                 | _                            | _              | _                            | _             | _                            | etwa3 Hen                      | Ernte=<br>afforde | 6,27                                         | _                         | -                                  | _                            |

|                                                                               |                            | 1885          | 35.          | Gr            | unb=         |                       |                              | I. Mä                 | innlich                      | e Tage                | löhner                       |                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
|                                                                               | Areal                      |               | 1885         | fter          | uer=         | a) <b>b</b>           | auernd                       |                       |                              |                       | eitweise                     | besch            | iftig                   |
| Bezirt                                                                        | des<br>Gutes               | en 1./12.     | b 1./12.     |               | ertrag<br>ha |                       | im<br>nmer                   |                       | im<br>nter                   | 1.<br>Son             | im<br>nmer                   | 2.<br><b>W</b> i | im<br>nter              |
|                                                                               | (bavon<br>Acter)           | Haushaltungen | Ortsanwesend | Ucker         | Wiese        | ohne<br>Roft          | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Ro <b>f</b> t | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Kost          | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Koft     | be<br>Bi<br>fösi<br>gui |
|                                                                               | ha                         | ŝ             | ର            | М             | 16           | М                     | 16                           | .16                   | 16                           | 16                    | M                            | M                | M                       |
| Ar. Osterode 2.                                                               |                            | _             | -            | —             | _            | 1,50                  | 1,00                         | 0,75                  | 0,40                         | 1,50-<br>2,50         | 1,00-<br>2,00                | 0,75             | 0,4                     |
| = 3 (Df.)                                                                     | 674 (383)                  | 37            | 195          | 4,31          | 7,44         | 1,50 <b>-</b><br>3,00 | 1,00-<br>2,00                | 0,75                  | _                            | _                     | _                            | _                | -                       |
| = Ortelsburg 1                                                                | 1636<br>(466)<br>401 (253) | ŧ             | 240<br>130   | 6,27<br>10,43 | 3,92<br>6,38 | _                     |                              | <br>1,00              |                              | 0,70-<br>1,50<br>1,50 | _                            | 1,20             | _                       |
| Provinz<br>Westprenken.<br>1. Weichselnies<br>derung u. östs<br>Liche Kreise. |                            |               |              | 10,10         | 0,00         | 1,20                  |                              | 2,00                  |                              | 1,00                  |                              |                  |                         |
| , 0                                                                           | 207 (129)                  | 11            | 58           | 10,97         | 12,14        | 1,50-<br>2,00         | _                            | 1,00-<br>1,20         | _                            | 1,80-<br>2,50         |                              |                  | -                       |
| = 2 · ·                                                                       | 1635<br>(525)              | 49            | 256          | 10,57         | 13,32        | 2,00                  | _                            | 1,25                  | _                            | _                     |                              | _                |                         |
|                                                                               | 345 (271)                  | 29            | 184          | 41,91         | 38,38        | 1,20-                 | 0,60-                        | 1,00-                 |                              | 3,00-                 | 1,50-                        | 1,20-            | 0,5                     |
|                                                                               | 826 (489)                  | 40            | 225          | 41,52         | 25,46        | 1,70                  | 1,00<br>—                    | 1,50                  | 0,60                         | 4,00                  | 2,50                         | 1,70             | 0,1                     |
| = Marienburg 3<br>(Df.)                                                       | 716 (600)                  | 242           | 1115         | 29,77         | 28,20        | _                     | _                            | _                     |                              | 2,50                  | Dre=<br>scher<br>2,50        | 1,20             | -                       |
| = Marienburg 4<br>(Df.)                                                       |                            | 140           | 718          | 39,95         | 32,90        | _                     | _                            | _                     | _                            | _                     | 1,50-<br>2,00                | _                | 0,5                     |
|                                                                               | 398 (380)                  | 26            | 150          | 27,81         | _            | _                     | -                            | _                     |                              | 2,75                  | 1,75                         | 1,50             | 1,(                     |
| = Danziger Nie=<br>derung 2 (Df.)                                             | 1430<br>(1363)             | 174           | 987          | 27,81         | -            | 2,25-<br>3,50         | 1,50-<br>2,50                | 1,50-<br>2,00         | 0,50 <b>-</b><br>1,00        | 4,00-<br>4,50         | 1,50-<br>2,50                | 2,00-<br>2,50    | 1,0<br>1,!              |
| = Danziger Nie=<br>derung 3 (Df.)                                             | 1015<br>(896)              | 68            | 372          | 28,20         | 30,94        | _                     | 0,75                         | _                     | 0,25                         | 2,00-<br>2,50         | 1,00-<br>1,50                | 1,25-<br>1,50    | 0,7<br>1,(              |
| = Dirschau 1 .                                                                | 145 (130)                  | 33            | 176          | 17,62         | 19,19        | 1,50-<br>2,50         | _                            | 1,00-<br>1,20         |                              |                       | ©.3,00                       | _                | -,                      |
| · · 2 .                                                                       | 455 (291)                  | 32            | 147          | 27,41         | 34,86        | 1,50                  | -                            | 1,50                  | _                            | _                     |                              | -                | -                       |
| = Marienwerder 1                                                              | _                          | _             |              | -             | -            | 1,00                  | 0,50-<br>0,60<br>©.1,00      | 0,80 <b>-</b><br>1,00 | 0,40-<br>0,50                | 1,50-<br>2,00         | 0,80-<br>1,00                | 0,80-<br>1,00    | 0,4<br>0,ŧ              |

|              |                              | II. 23       | 3eiblich                     | e Tag         | elöhne                       | r             |                              |                              |                        | c a g                                       |                           |        |       |
|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------|-------|
| a) b         | auernd                       | besch        | äftigt                       | b) 3          | eitweif                      | e besch       | äftigt                       | 90.4.                        |                        | land                                        | Deta                      |        | 1890  |
|              | im<br>mmer                   | 2.<br>23.    | im<br>inter                  | 1.<br>Sor     | im<br>nmer                   | 2.<br>W       | im<br>inter                  | Natu=<br>ralien              | ₩e=                    | 3-Re                                        |                           | pro    |       |
| ohne<br>Koft | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Kost | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Kost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung |               | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben den<br>Lohn            | mertungen              | Durchschnitts:Reinertrag<br>pro ha Acersand | 100 kg<br>Rar=<br>toffeIn | gerau= |       |
| _            | _                            | _            | _                            |               |                              |               | _                            | Ī —                          | _                      | Ī —                                         | <u> </u>                  | _      | _     |
| _            | _                            | _            | _                            | _             | _                            | _             | _                            | etwas Heu                    | _                      | _                                           | _                         | _      | _     |
| _            | _                            | _            |                              | 0,40          | _                            | _             | _                            | _                            | -                      | 4,31                                        | _                         | _      |       |
| .—           |                              |              |                              | 0,80          | _                            |               | _                            | _                            | -                      | -                                           | _                         | _      | _     |
|              |                              |              |                              |               |                              |               |                              |                              |                        |                                             |                           |        |       |
| -            | _                            | _            | -                            | 0,80-<br>1,20 |                              | 0,60-<br>0,80 | -                            | 0,10 ha<br>Ucter             | _                      | 19,98                                       | 5,02                      | 1,9    | 24,5  |
| -            |                              |              | _                            | 1,00          | _                            | _             | _                            | _                            | Ernte=<br>aktorde      | _                                           | _                         |        | _     |
| -            | -                            | _            |                              |               | 0,60-<br>0,80                |               | _                            | _                            | do.                    | 33,68                                       | 3,48                      | 1,83   | 26,4  |
| -            |                              |              |                              | -             | -                            | -             | _                            | _                            | -                      | -                                           | _                         | -      | _     |
| _            | -                            | -            | -                            | 0,80-<br>1,20 |                              | -             |                              | _                            | viel<br>Afford         | -                                           | _                         | -      |       |
| _            |                              |              | _                            | 0,60          | _                            | -             |                              | _                            | Ernte:<br>atkorde      | -                                           | -                         | _      | _     |
| _            | _                            | -            | -                            | -             | -                            | -             | - (                          | —<br>Ziegen= u.              |                        | 26,24                                       | 4,23                      | 1,79   | 30,4  |
| -            | 0,40-<br>0,50                | -            | 0,30-<br>0,40                |               | -                            | _             | -{                           | Schweine=<br>weide u.<br>Heu | Ernte=<br>afforde      | -                                           | -                         | -      |       |
|              | -                            | -            | -                            | _             | -                            | -             | -                            |                              | do.                    | _                                           | -                         | -      | -     |
| _            | _                            | -            | _                            | ,             | -                            | -             | _                            | _                            | bo.                    | 16,84                                       | -                         |        | _     |
| -            | _                            | _            | _                            | _             | _                            | _             | _                            | Rartoffel=<br>land<br>—      | Grnte=<br>afforde<br>— | —<br>15,67                                  | _                         | _      | <br>- |
| Shi          | riften L                     | v. — 2       | änd <b>l.</b> U              | rbeiterfr     | age III.                     |               |                              |                              | 1                      |                                             | 53                        |        |       |

|                        |                | 385                       | 1885         |       | ınb=        |               |               | I. Mä                 | nnliche                      | Tage                  | löhner             |                          |                  |
|------------------------|----------------|---------------------------|--------------|-------|-------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
|                        | Areal          | 2. 18                     | 2. 18        | fter  |             | a) do         | auernd        | beschä                | ftigt                        | b) 3e                 | itweise            | beschä                   | ftigt            |
|                        | Des            | Haushaltungen 1./12. 1885 | 1./12.       |       | rtrag<br>ha |               | im            |                       | im                           |                       | im                 | 2.                       |                  |
| Bezirt                 | Gutes          | gen                       | qu           |       |             | 9011          | tmer          |                       | nter                         | Son                   |                    |                          |                  |
|                        | (bavon         | (tun                      | Drtsanwesend | Næer  | Wiefe       | ohne          | bei<br>Be=    | ohne                  | bei<br>Be=                   | ohne                  | bei<br>Be=         | ohne                     | bei<br>Be=       |
|                        | Ucter)         | Bha                       | Ban          | 3K    | g<br>g      | Rost          | töfti=        | Rost                  | föfti=                       | Rost                  | töfti=             | Rost                     | föfti=           |
|                        | ha             | Haçç                      | Srt          | 16    | 16          | 16            | gung          | N                     | gung                         | 16                    | gung               | 16                       | gunç<br><i>M</i> |
|                        |                | 2.0                       | 000          | 04.00 | 24.45       | 4 50          |               | 1.00                  |                              |                       | 1.00               |                          |                  |
| Kr. Stuhm 1            | 466 (335)      | 39                        | 206          | 21,93 | 21,15       | 1,50-<br>2,50 |               | 1,00 <b>-</b><br>1,50 |                              |                       | 1,00-<br>2,50      |                          |                  |
| = = 2                  | 495 (411)      | 26                        | 145          | 10,57 | 11,36       |               |               |                       |                              | April 1,25,           | C Heu:             | Oft.,<br>Nov.            |                  |
|                        |                |                           |              |       |             |               |               |                       |                              | Mai—<br>August        | 1,00,<br>Ge=       | 1,50,                    |                  |
|                        |                |                           |              |       |             |               |               |                       |                              | 1,50-                 | 1,75               | Dez. –<br>Febr.<br>1,00, |                  |
|                        |                |                           |              |       |             |               |               |                       |                              | 1,75,<br>&2,50        |                    | März                     |                  |
|                        |                |                           |              |       |             |               |               |                       |                              | Sept. 1,75            |                    | 1,25                     |                  |
| : : 3                  | 575 (479)      |                           |              | 21,15 |             |               |               |                       |                              |                       |                    |                          |                  |
| = = 4 (Df.)            | 398 (202)      | 24                        | 144          | 40,34 | 52,48       | 2,50          | 1,50          | 1,25                  | 0,50                         | 3,00                  | 2,00               | 1,50                     | 0,60             |
| = Rosenberg 1 (Df.)    | 130 (92)       | 40                        | 160          | 6,66  | 17.62       | 1,25-         | 0,75-         | 1,00-                 | 0,60-                        | 1,50-                 | 1,00-              | 1,00-                    | 0,60             |
| • • •                  | `              | 1                         |              |       |             | 1,75          | 1,25          | 1,25                  | 1,00                         | 2,50                  | 2,00               | 1,25                     | 1,00             |
| = Rosenberg 2.         | 8632<br>(2631) | 284                       | 1534         | 9,40  | 19,58       | 1,50          |               | 1,00-<br>1,20         |                              | 1,80-<br>2,50         | 1,30 <b>-</b> 2,00 |                          | _                |
|                        | (2001)         |                           |              |       |             |               |               | -,                    |                              |                       | _,,                |                          |                  |
| : : 3.                 | 1220           | 31                        | 205          | 12,53 | 7,83        |               |               |                       |                              | 2,00                  | 1,50               | 1,00                     | 0,50             |
|                        | (526)          |                           |              |       | .,          |               |               |                       |                              |                       | _,                 | -,-                      |                  |
| = Löbau 1              | 414 (318)      | 33                        | 174          | 7.32  | 10,95       |               |               |                       |                              | 1,50-                 | 1,00-              | 0.70-                    |                  |
|                        |                |                           |              | ,,    | 20,00       |               |               |                       |                              | 2,00                  | 1,25               | 0,90                     | •                |
|                        |                |                           |              |       |             |               |               |                       |                              |                       | €1,50<br>-2,25     |                          |                  |
|                        | 828 (682)      | 118                       | 558          | 4,09  | 6,01        | 1,80-         | 1,25          | 1,00                  | 0,30                         |                       | 1,50               | 1,25                     | _                |
| = Strasburg 1<br>(Df.) | 467 (353)      | 54                        | 991          | 10.10 | 14 16       | 2,00<br>1,25  | 0,75          | 0,50                  |                              | 1,50-                 | 1,00-              |                          |                  |
| (20)                   | 401 (000)      | 94                        | 201          | 10,10 | 14,10       | 1,40          | 0,15          | 0,50                  |                              | 2,00                  | 1,50               | _                        |                  |
|                        | 383 (293)      |                           |              | 13,71 |             |               |               |                       |                              | 1,50                  |                    | -                        | -                |
| graudenz 1.            | ' '            |                           |              | 13,71 |             |               | 1.50          | 0.50                  | 1.00                         | 0.50                  | 1.50               | 150                      | 1.00             |
| : : 2.                 | 712 (550)      | 90                        | 404          | 16,06 | 23,11       | 2,00          | 1,50-<br>2,00 | 2,00                  | 1,00                         | 2,50<br><b>©</b> 3,00 | 1,50               | 1,50                     | 1,00             |
| <i>:</i> : 3.          | 748 (603)      | 19                        | 288          | 15 97 | 33 00       | 4 M.:         | (?)<br>4 M.:  | (?)<br>2 M.:          | 2 M.:                        |                       |                    |                          |                  |
|                        | 140 (003)      | 44                        | 200          | 10,21 | 99,80       | 2,00,         | 1,50,         | 1,50,<br>2 M.:        | 1,00,                        |                       |                    |                          |                  |
|                        |                |                           |              |       |             | 2,75-         | 2 M.:<br>2,25 | 1,25,                 | $ 2 \mathfrak{M}.:$ $ 0,75,$ |                       |                    |                          |                  |
|                        |                |                           |              |       |             | 3,00          |               | 2 M.: 1,00            | 2 <b>m</b> .: 0,50           |                       |                    |                          |                  |
|                        | ı              | 1                         | l            | 1     | 1           | 1             | I             | 1                     | i                            | H                     | 1                  | 1                        |                  |

|                            |                              | II. A            | eiblich                      | e Tage                                  | löhner                                  |                  |                              |                                                |                                  | çag              |                           |                                  |                              |
|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| a) b                       | auernd                       | beschi           | iftigt                       | b) 3                                    | eitweis                                 | e besch          | äftigt                       | m . t                                          |                                  | inerti<br>Land   | Detai                     | (preife                          | 1890                         |
| 1.<br>Son                  | im                           | 2.<br><b>W</b> i | im<br>nter                   | 1.<br>Son                               | im<br>nmer_                             | 2.<br><b>W</b> i | im                           | Natu:<br>ralien                                | Be=                              | tts-Rei<br>Acker |                           | pro                              |                              |
| ohne<br>Rost               | bei<br>Be=<br>töfti=<br>gung | ohne<br>Rost     | bei<br>Be=<br>tösti=<br>gung | ohne<br>Roft                            | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung            | ohne<br>Koft     | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben bem<br>Lohn                              | merkungen                        | Durchfch<br>pro  | 100 kg<br>Kar=<br>toffeIn | 1 kg<br>geräu=<br>Gerten<br>Spec | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |
| 16                         | 16                           | 16               | M                            | N                                       | M                                       | 16               | N                            |                                                |                                  | M                | M                         | M                                | 13                           |
|                            | _                            | _                |                              | 1,00-<br>1,40<br>0,70-<br>1,25          | <br>0,60-<br>0,80                       |                  | _                            | -                                              | —<br>Ernte=<br>afforde           | 17,23<br>—       | _                         |                                  | _                            |
| _                          | 0,40                         | _                | <br>0,30-<br>0,40            | —<br>(Stunde:<br>0,10)                  | <br>0,60-<br>0,80                       | _                | <br>0,40-<br>0,80            | <u> </u>                                       | _                                |                  |                           | _<br>_                           | <u> </u>                     |
| 0,80-<br>1,25              | 0,50-<br>1,00                | 0,50-<br>0,80    | <del></del>                  | 0,80-<br>1,20                           | 0,60-<br>1,00                           |                  |                              | _                                              | auch<br>Uttord                   | 10,97            |                           | _                                | _                            |
|                            | _                            | _                |                              | 1,00-<br>1,20                           | 0,70-<br>0,80                           | _                | _                            | etwas Kar=<br>toffelland<br>und Vieh=<br>weide | —<br>—                           |                  |                           | _                                |                              |
|                            | _                            | _                |                              | 1,20-<br>1,50                           | 0,80-<br>1,00                           | _                | _                            | 2, 4 Ctr.<br>Getreide<br>Ruhfutter             | Grnte=<br>akkorde                |                  | _                         |                                  | _                            |
|                            |                              |                  |                              | 0,80-<br>1,00<br><b>©</b> 1,25<br>-1,50 | 0,60-<br>0,80<br><b>©</b> 0,75<br>-1,00 | 0,50-<br>0,80    | _                            | _                                              | auch<br>Akkord                   | 5,09             | _                         | _                                | -                            |
| 1,00                       | 0,50-<br>0,60                | 0,60             | 0,25 <b>-</b><br>0,30        | 1,25-<br>1,50                           | 0,75 <b>-</b><br>1,00                   | 0,80             | -                            | _                                              | ðo.                              | -                | -                         | -                                |                              |
| -                          | _                            | _                | -                            | 0,80                                    | _                                       | _                | _                            |                                                |                                  | 7,44             | _                         |                                  |                              |
| m.:<br>,25,<br>m.:<br>,50- |                              |                  | -                            |                                         | <br>0,75-<br>0,90<br>                   |                  | _                            |                                                | Aartoffel:<br>ernte in<br>Afford | <br>15,67<br>    | -<br>3,78<br>-<br>-       | -<br>1,9<br>-                    | 31,1                         |

|                                        |                        | 1885          | 855          | Grı           | ınb=          | · · ·                 |                              | I. Mä                 | nnliche                      | Lage                  | löhner                       |               |                         |
|----------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|
|                                        | Areal                  | 2. 18         | . 1885       |               | ier=          | a) b                  | auernd                       | beschä                | ftigt                        | b) 30                 | eitweise                     | beschä        | ftig                    |
| Bezirk                                 | des<br>Gutes           | en 1./12.     | δ 1./12.     |               | ertrag<br>ha  | 1.<br>Son             | im<br>ımer                   | 2.<br><b>W</b> i      | im<br>nter                   | 1.<br>Son             | im<br>ımer                   |               | im<br>nter              |
|                                        | (davon<br>Acter)       | Haushaltungen | Orfsanwesend | Acter         | Wiefe         | ohne<br>Rost          | bei<br>Be=<br>töfti=<br>gung | ohne<br>Roft          | bei<br>Be=<br>töfti=<br>gung | ohne<br>Koft          | bei<br>Be:<br>föfti:<br>gung | ohne<br>Rost  | be<br>Bi<br>fösi<br>gui |
|                                        | ha                     | Ba            | S.           | м             | 16            | 16                    | M                            | M                     | 16                           | 16                    | M                            | M             | M                       |
| Kr. Kulm 1                             | _                      | _             | _            |               | _             | 1,25 <b>-</b><br>1,75 |                              | 0,80-<br>1,00         |                              |                       | 1,00-<br>1,50                |               | _                       |
| • Thorn 1                              | 424 (352)              | 22            | 130          | 7,44          | 6,66          | 1,25-<br>1,50         | 0,60-<br>1,00                | 0,80 <b>-</b><br>1,00 | 0,25-<br>0,40                | 1,50-<br>2,00         | 1,00-<br>1,25                | 0,60-<br>0,80 | 0,2<br>0,:              |
| : : 2                                  | 636 (550)              | 42            | 247          | 17,62         | 16,84         | '                     | 0,74-<br>1,00                | 0,80                  | 0,30-<br>0,50                | 1,25-<br>1,75         | 0,70-<br>1,00                | 0,80          | 0,                      |
| 2. Pommerel=<br>len u. Kassuben.       |                        |               |              |               |               |                       |                              |                       |                              |                       |                              |               |                         |
| Kr. Puţig 1 (Df.)                      |                        |               |              | <b>14,</b> 88 | ·             |                       | 0,50                         | _                     | 0,30                         | 1,50-<br>2,00         | 0,75-<br>1,25                | 0,80          | -                       |
| = = 2                                  | 683 (388)              | 38            | 239          | 10,57         | 8,22          | 1,50                  | _                            | 0,75 <b>-</b><br>1,00 |                              | 2,00                  |                              | 1,25          | -                       |
| <i>= =</i> 3                           | 890 (362)              | 27            | 176          | 9,36          | 5,04          | 1,00-<br>1,75         | 0,50 <b>-</b><br>1,00        | 0,75 <b>-</b><br>1,00 | 0,30-<br>8,50                | 1,00-<br>1,75         | 0,50 <b>-</b><br>1,00        | 0,75-<br>1,00 | 0,ξ<br>0,               |
| = Neuftadt 1 (Df.)                     | 855 (499)              | <b>7</b> 8    | 445          | 5,09          | 7,05          |                       | 1,00                         | 0,80-<br>1,00         | ?                            | 1,50-<br>2,00         | _                            | 0,80-<br>1,00 | -                       |
| : : 2                                  | 286 (194)              | 14            | 94           | 7,83          | 12,14         | _                     |                              |                       |                              | 1,00-<br>1,50         |                              |               | -                       |
| = Karthaus 1(Df.)                      |                        |               | 253          | <b>5,4</b> 8  | <b>5,4</b> 8  | 1,50-<br>2,00         | 1,00-<br>1,50                | 1,00                  | 0,70-<br>0,80                | 1,50-<br>2,00         | 1,00-<br>1,50                | 1,00          | 0,'<br>0,               |
| = = 2(Df.)                             | 1641<br>(952)          |               | 609          | 4,70          | ,             |                       | 1,25                         | 1,00                  | 0,50                         | 2,00                  | 1,50                         | 1,00          | 0,                      |
| <i>* *</i> 3                           | 287 (219)              | 13            | 82           | 8,62          | 12,53         | 1,50-<br>1,75         | 1,00-<br>1,25                | 0,75-<br>1,00         | _                            | 1,75                  | 1,25                         | _             | -                       |
| -Danziger Höhel                        | 836 (390)              | 93            | 539          |               | 27,81         |                       | _                            | 1,50                  | -                            | 2,50                  |                              | 1,75          | -                       |
|                                        | 375 (271)              |               |              | 11,35         |               | _                     |                              |                       | _                            | 2,75                  | 1,75                         | 1,00          | -                       |
|                                        | 616 (530)<br>741 (627) |               | 163<br>261   |               | 10,97<br>9,79 |                       |                              |                       |                              | 2,00                  |                              |               |                         |
|                                        | 666 (456)              |               | 307          |               | 12,00         | 1,80-                 |                              | 1,20-                 |                              | 2,00-                 | 1,40-                        | 1,25-         | -                       |
| = = 2                                  | 1435<br>(741)          | 84            | 451          | 9,40          | 9,79          | 2,00<br>1,50          | 1,25                         | 1,40<br>1,00          | 0,80                         | 2,50<br>2,00-<br>3,00 | 1,60                         | 1,45          | -                       |
| Freuß.=Star=<br>gard 1<br>Freuß.=Star= | 845 (600)              | 45            | 276          | 10,97         | 9,40          | _                     |                              | _                     | _                            | 2,75                  | 1,20<br>&1,50                | 1,50          | 0.                      |
|                                        | 736 (542)              | 37            | 230          | 9,40          | 9,40          | 2,00-<br>2,50         | 1,50-<br>2,00                | 0,90-<br>1,00         | 0,60-<br>1,00                | 3,00-<br>4,00         |                              | 1,00          | 0                       |
| = Tuchel 1                             | 1496<br>(1087)         | 66            | 420          | 7,05          | 7 45          | _                     | 1,25                         | 1,00                  | 0,50                         | 1,50-<br>2,00         | 1,25-<br>1,50                | _             | -                       |

|                      |                              | II. <b>W</b>          | eibliche                     | Tage                  | löhner                       |               |                              |                          |                   | rag                                         |                           |                                    |                              |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| a) b                 | auernb                       | beschä                | ftigt                        | b) 30                 | itweise                      | besch         | äftigt                       |                          |                   | nerti                                       | Detai                     | [preife                            | 1890                         |
| 1.                   | im                           |                       | im                           |                       | im                           |               | im                           | Natu:                    |                   | Reir<br>ferlí                               |                           | pro                                |                              |
| Son                  | nmer                         |                       | nter                         | Son                   | ımer_                        | Wi            | nter                         | ralien                   | Be=               | tts-s                                       |                           |                                    |                              |
| ohne<br><b>R</b> oft | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br><b>R</b> ost  | bei<br>Be=<br>kösti=<br>gung | ohne<br>Rost          | bei<br>Be=<br>töfti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn        | merkungen         | Durchschnitts:Reinertrag<br>pro ha Acersand | 100 kg<br>Rar=<br>toffeln | 1 kg<br>geräu=<br>cherten<br>Spect | 1 kg<br>Nog=<br>gen=<br>mehl |
| M                    | M                            | м                     | 16                           | 16                    | M                            | N             | M                            |                          |                   | M                                           | м                         | 16                                 | 13                           |
| 0,60-<br>1,25        | 0,75                         | 0,60-<br>0,80         |                              |                       |                              |               |                              | _                        | Grnte=<br>attorde | 17,62                                       | 3,56                      | 1,95                               | 28,5                         |
| 0,85                 | _                            | 0,50 <b>-</b><br>0,60 |                              | 0,80 <b>-</b><br>1,25 |                              | 0,60-<br>0,75 |                              | -                        | bo.               | 12,92                                       | 3,46                      | 1,80                               | 27,0                         |
|                      | _                            |                       |                              |                       | 0,70-<br>0,80                | -             | -                            | _                        | bo.               | _                                           | _                         |                                    |                              |
|                      |                              |                       |                              |                       |                              |               |                              |                          |                   |                                             |                           |                                    |                              |
| 0,80-<br>0,90        | 0,30-<br>0,40                | 0,60                  | 0,25                         | 1,00-<br>1,20         | 0,50 <b>-</b><br>0,60        | _             |                              |                          | bo.               | 9,79                                        | _                         |                                    |                              |
| 1,00                 |                              | 0,50                  |                              | 1,25                  |                              | 0,75          | _                            | _                        | bo.               | _                                           | -                         | _                                  | _                            |
| _                    | _                            | _                     |                              | 1,00                  |                              | 0,60          |                              |                          | teilw do.         | _                                           |                           | _                                  |                              |
| _                    | _                            |                       |                              | 0,60-<br>1,20         |                              | 0,50          |                              |                          |                   | 5,09                                        |                           | _                                  |                              |
|                      |                              |                       |                              | 0,60-                 |                              |               |                              | _                        | _                 | <b>-</b>                                    | -                         |                                    |                              |
|                      |                              | _                     |                              | 0,80-<br>1,20         | 0,80                         | 0,60          | 0,40                         | -                        | _                 | 4,70                                        | -                         | _                                  |                              |
| 1,00                 | 0,75                         | 1,00                  | 0,75                         | 1,00                  | 0,75                         | 1,00          | 0,75                         | _                        | Ernte=<br>aktorde | _                                           | _                         | _                                  | _                            |
|                      | _                            |                       |                              | 1,00-<br>1,25         |                              | 0,75          |                              | etwas Heu                |                   | _                                           | -                         |                                    |                              |
|                      | _                            |                       | _                            |                       | 1.00                         | -             | _                            | _                        | _                 | 12,53                                       |                           | -                                  |                              |
|                      |                              |                       |                              | 1,50                  | 1,00                         | 0,60          | _                            |                          | _                 | 6,57                                        |                           | _                                  | _                            |
|                      |                              |                       |                              | 1,00                  | 0,75                         |               |                              | _                        |                   | -                                           | _                         |                                    | _                            |
| _                    |                              |                       |                              | 1,20-<br>1,50         | 0,80-<br>0,90                | 0,80-<br>1,00 |                              | Ruhfutter                | Ernte=<br>akkorde | 8,62                                        | -                         | _                                  | _                            |
| -                    | _                            |                       | _                            | 1,40                  | 0,90                         | 0,70          | 0,40                         | _                        | bo.               | -                                           | _                         | -                                  | _                            |
| _                    |                              |                       |                              | 1,00-<br>1,50         | 0,70-<br>0,90                | 0,75          | 0,50                         | _                        | _                 | 9,01                                        | _                         |                                    | _                            |
| 1,50                 | 1,00                         | 0,70                  | 0,50                         | 1,70                  | 1,20                         | 0,60          | 0,50                         | I Kuhweide<br>II 20 Ctr. |                   | _                                           | -                         | _                                  | -                            |
| -                    |                              | _                     |                              |                       | 0,80-<br>1,25                |               | _                            | Rartoffeln<br>—          | _                 | 7,44                                        | -                         | -                                  |                              |

| -                      | 1                 | 1885          | 75           | Gri   | ınb=         | l                              |                              | I. Mä                         | innlich                      | e Tage                | löhner                       |               |                         |
|------------------------|-------------------|---------------|--------------|-------|--------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|
|                        | Areal             |               | 1885         | fter  | ier=         |                                | auernd                       | bejchä                        | ftigt                        | b) 30                 | itweise                      | beschä        | iftig                   |
|                        | des               | 1./12.        | 1./12.       |       | ertrag<br>ha | 1.                             | im                           | 2.                            | im                           |                       | im                           |               | im                      |
| Bezirt                 | Gutes             | Jen           |              |       | ———          | Son                            | nmer                         | Wi                            | nter                         | Son                   | ımer                         | Wi            | nter                    |
| •                      | (davon<br>L(cter) | Haushaltungen | Ortsanwesend | Acter | Wiese        | ohne<br>Rost                   | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Roft                  | bei<br>Be:<br>föfti:<br>gung | ohne<br>Rost          | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Kost  | be<br>Be<br>köst<br>gun |
|                        | ha                | Š             | ର            | 16    | 16           | N                              | M                            | 16                            | M                            | 16                    | M                            | M             | м                       |
| Ar. Konih 1            | 1547<br>(530)     | 30            | 229          | 5,87  | 3,13         |                                |                              |                               |                              |                       | 2,00                         | 0,75          | _                       |
| · · 2                  | 1439<br>(1244)    | 61            | 398          | 10,97 | 9,79         | 1,50                           | 1,00                         | 1,00                          | 0,50                         | 1,75                  | 1,25                         | 1,25          | 0,7                     |
| = 3(Df.)               | 3125<br>(885)     | 69            | 421          | 9,40  | 11,75        | 1,50-<br>1,75                  |                              | 1,00-<br>1,50                 | -                            | 2.00-<br>3,00         |                              |               | _                       |
| = Shlochau 1.          | 2757<br>(1198)    | 91            | 535          | 7,44  | 12,53        | 1,25                           |                              | 1,00                          | _                            | 1,50                  |                              |               | -                       |
| = 2 (Df.)              | 1517<br>(663)     | 46            | 300          | 5,37  | 6,66         |                                | _                            | _                             | _                            | 1,50-<br>2,50         |                              | 1,00          | -                       |
| <i>s s</i> 3.          | 2360<br>(1037)    | 58            | 379          | 3,52  | <b>5,4</b> 8 |                                | _                            |                               |                              | 1,25-<br>1,75         |                              | 0,60-<br>0,75 |                         |
| (Norden) 4.            | 794 (496)         |               | 130          | 4,09  | 4,74         | 1,75                           | <b>E</b> 1,25                | 1,00                          |                              | 2,50                  | 1,50                         |               |                         |
| = Flatow 1             | 1203<br>(864)     | 106           | 555          | 4,31  | 6,66         | 1,50 <b>-</b><br>2,00          | 1,00-<br>1,50                | 1,00                          | 0,50                         | 1,50-<br>2,00         | 1,00-<br>1,50                | 1,00          | 0,5                     |
| = = 2                  |                   |               |              | _     |              | _                              |                              |                               |                              |                       | -                            |               |                         |
| <i>= =</i> 3           | 738 (499)         |               |              | 10,00 | ,            | 1,50                           |                              | 0,75                          | _                            | 1,75                  |                              | 1,00          |                         |
| Deutsch=Krone 1        | • ' '             | 1             | 92           | 14,49 | 15,27        |                                |                              |                               |                              | 2,00                  | 1,25                         | 1,00          | 0,5                     |
| = = 2(Df.)             | 1350<br>(1180)    | 87            | 416          |       |              | _                              | _                            | _                             |                              | 2,00-<br>2,50         |                              | 1,25-<br>1,50 |                         |
| : : 3                  | 2142<br>(1446)    | 28            | 181          | ,     | 14,49        | 1,55-<br>1,50                  |                              | 0,70-<br>1,00                 |                              | 1,75-<br>2,50         | _                            | 1,00          |                         |
| = 4 (Df.)              | 3898<br>(1560)    | 80            | 493          | 11,36 | 5,48         | _                              |                              |                               |                              | -2,50                 | _                            | 1,00          | ī                       |
| Prov. Pommern.         |                   |               |              |       |              |                                |                              |                               |                              |                       |                              |               |                         |
| Reg. = Bez.<br>Röslin. |                   |               |              |       |              |                                |                              |                               |                              |                       |                              |               |                         |
| Kr. Lauenburg 1.       |                   | —             | -            |       | -            |                                |                              | _                             | -                            |                       |                              |               | -                       |
| icher Teil) 2.         | 353 (277)         | 23            | 155          | 14,10 | 18,02        |                                | 1,00                         | 1,00                          |                              | 2,00-                 | 1,50                         | 1,25-<br>1,50 | -                       |
| = Lauenburg 3          | 908 (453)         | 34            | 201          | 4,31  | 6,66         | 1,75<br>April,<br>Mai          | _                            | Dez.—<br>Febr.                |                              | 2,50<br>1,50-<br>1,75 | 1,00-<br>1,25                | 1,00          | -                       |
|                        |                   |               |              |       |              | 1,75<br>Juni –<br>Ott.<br>1,50 |                              | Ö,75<br>Nov.,<br>Mär3<br>1,00 |                              | 1,10                  | 1,20                         |               |                         |
| <b>4</b>               | 1061<br>+ (317)   | <b>4</b> 8    | 272          | 4,70  | 16,45        | -                              | -                            | -                             |                              |                       | -                            | -             | 7                       |

| =            |                              | II. 233      | eibliche                     | 2 Tage                | löhner                       |                       |                              |                   |                   | δυ                                          |                           |                                    |                              |
|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| a) b         | auernd                       | beschä       | ftigt                        | b) 30                 | eitweise                     | beschi                | iftigt                       | m .               |                   | inerti<br>and                               | Detai                     | lpreise                            | 1890                         |
|              | im<br>nmer                   | 2.<br>Wii    | im                           | 1.<br>Son             | im<br>ımer                   | 2.<br>Wi              | im<br>nter                   | Ratu≠<br>ralien   | Be=               | tts=Rei<br>Ackerl                           |                           | pro                                |                              |
| ohne<br>Roft | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost          | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Kost          | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn | merfungen         | Ducchschnitts-Reinertrag<br>pro ha Acersand | 100 kg<br>Kar=<br>toffeln | 1 kg<br>geräu=<br>cherten<br>Speck | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |
| 16           | 16                           | 16           | 16                           | M                     | 16                           | M                     | 16                           |                   | ]                 | .10                                         | 16                        | 16                                 | 18                           |
|              |                              | -            | —                            | _                     | _                            |                       |                              | - 1               |                   | 6,66                                        | 2,8                       | 1,92                               | 27,8                         |
| -            |                              |              |                              |                       |                              |                       |                              | 1 Fuder<br>Heu    |                   | -                                           | _                         |                                    | _                            |
| -            |                              |              |                              | _                     |                              |                       | _                            |                   | _                 | <u> </u>                                    | _                         |                                    | _                            |
|              |                              |              |                              |                       |                              |                       |                              |                   | Grnte=<br>aftorde | 4,70                                        | _                         |                                    | _                            |
| -            | _                            | _            |                              | 0,70-<br>1,00         |                              | 0,50                  | _                            | _                 | _                 | _                                           | _                         |                                    | _                            |
| -            | _                            | _            | _                            | 0,75-<br>1,00         |                              |                       |                              | _                 | -                 |                                             | _                         |                                    | _                            |
|              |                              | _            |                              | -                     | _                            |                       | _                            | _                 |                   | _                                           | -                         |                                    |                              |
| _            | _                            |              |                              | 0,75 <b>-</b><br>1,00 | 0,50                         |                       |                              |                   | Ernte=<br>akkorde | 7,44                                        | _                         |                                    | -                            |
| _            | -                            |              |                              |                       | -                            |                       |                              | -                 | _                 | _                                           | -                         | _                                  |                              |
| 0,75         |                              | 0,50         |                              | 1,00                  |                              | 0,50                  | _                            |                   |                   | 7,44                                        |                           | _                                  |                              |
|              |                              |              |                              | 0,75-<br>1,00         |                              |                       |                              |                   | Ernte=<br>afforde | -                                           | _                         | _                                  |                              |
| 0,75-        | _                            | 0,50-        |                              | 0,90                  | <br>                         | 0,50                  |                              | _                 | do.               | _                                           | _                         |                                    |                              |
| 0,90<br>—    |                              | 0,60         |                              | 1,00                  | _                            | 0,80                  |                              | —                 | bo.               | 1.04                                        |                           | _                                  | _                            |
| l            |                              |              |                              |                       |                              |                       |                              |                   |                   |                                             |                           |                                    |                              |
| -            |                              |              | _                            |                       |                              | _                     |                              |                   | nur in<br>Dörfern | 6,66                                        | _                         | _                                  | _                            |
| 0-           | 0,75-<br>1,00                |              |                              | 1,00-<br>1,50         |                              | 0,75-<br>1,00         | _                            | _                 |                   |                                             | _                         | _                                  | _                            |
| _            | 1,00                         | -            |                              | 1,50                  |                              | 1,00<br>0,50-<br>0,60 |                              | _                 | _                 |                                             | _                         |                                    | _                            |
| _            |                              |              |                              |                       |                              | _                     |                              | _                 | _                 |                                             | _                         | _                                  |                              |

|                             | <u> </u>               | ٥٠١                  | درا          | 1 ~          |               | i                      |                                   | r ma          | Yichc                        | Tage                            | (ähnan                                   |               |                                          |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|                             | Areal                  | 1885                 | 1885         |              | ind=<br>ier=  | a) h                   |                                   | bejchä        |                              |                                 | itweise                                  | heicha        | iftigt                                   |
|                             | bes                    | /12.                 | 1./12.       | Rein         | ertrag        | <u> </u>               | im                                |               | im                           |                                 | im                                       | 2.            |                                          |
| Bezirk                      | Gutes                  | en 1.                |              | pro          | ha *)         |                        | nmer_                             | Wii           | nter                         |                                 | ımer                                     |               | nter                                     |
| 213111                      | (bavon<br>Acter)       | Haushaltungen 1./12. | Ortsanwesend | N Acter      | N Wiese       | ohne<br>Koft<br>M      | bei<br>Be=<br>kösti=<br>gung<br>M | ohne<br>Koft  | bei<br>Be=<br>kösti=<br>gung | ohne<br>Koft<br>M               | bei<br>Be=<br>köfti=<br>gung<br><i>M</i> | ohne<br>Koft  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung<br><i>M</i> |
| Kr. Stolp 1                 | 687 (582)              | 33                   | 208          | 24.67        | <b>24,2</b> 8 |                        |                                   |               | _                            |                                 |                                          |               |                                          |
| = = 2                       | 1993                   | 70                   | 362          | 7,44         |               |                        | _                                 | _             |                              | _                               | _                                        |               | -7                                       |
| often) 3                    | (351)<br>401 (194)     | 18                   | 114          | 8,62         | 20,76         | -1,75                  | 1,00                              | 1,00          |                              | -3,00                           | 1,50                                     | 1,25          | -                                        |
| = Stolp 4                   | 1095<br>(734)          | 63                   | 378          | 8,22         | 13,71         | 1,10-<br>1,50          | 0,50-<br>0,75                     | 0,80-<br>1,00 | 0,40-<br>0,50                | 1,50-<br>1,75                   | 0,75-<br>1,00                            | 0,80-<br>1,00 | 0,40-<br>0,50                            |
| = (Süden) 5                 | , ,                    | 33                   | 188          | 8,22         | 13,32         |                        | 0,50 <b>-</b><br>1,00             | 1,00          | 0,25                         | 1,50-<br>1,75                   | 0,50-<br>1,00                            | 1,00          | 0,25                                     |
| : : 6                       | 676 (492)              | 33                   | 188          | 8,22         | 13,32         | ,                      | 1,25-<br>1,50                     | 1,00          | 0,50                         | 2,25-<br>2,50                   | 1,50-<br>1,75                            | 1,00          | 0,50                                     |
| = Bütow 1                   | 718 (459)              | 32                   | 163          | 5,48         | 7,44          | 1,50                   | _                                 | 0,75          |                              | _                               | _                                        | _             |                                          |
|                             | 423 (335)              |                      | 133          | 5,48         | ,             |                        |                                   | _             |                              | _                               | , —                                      | _             | -                                        |
| = = 3(Df.)<br>= = 4         | 663 (490)<br>728 (452) |                      | 393<br>180   | 6,66<br>3 99 | 9,01<br>16,84 |                        | 1,00                              | 1,00<br>1,00  | 0,50                         | 1,75                            | 1,25                                     | 1,00          | 0,50                                     |
| = Rummelsburg=<br>Trebbin 1 | 3058                   | 74                   |              | 4,31         | 5,87          |                        | _                                 | _             | _                            | 2,00                            | 1,20                                     | _             |                                          |
| = Rummelsburg=<br>Trebbin 2 | (540)<br>842 (342)     | 16                   | 112          | 3,13         | 13,32         | 1,00                   | _                                 | 0,60          | _                            | 1,50                            | _                                        | 0,90          | _                                        |
|                             |                        |                      |              |              |               |                        |                                   |               |                              |                                 |                                          |               |                                          |
| = Shlawe 1 .                | 2145<br>(689)          | 52                   | 328          | 7,94         | 11,03         | 1,60                   |                                   | 1,20          |                              | 2,00                            | _                                        | 1,00-<br>1,20 | -                                        |
| = = (Kü <b>st</b> e)2       |                        | 181                  | 775          | 24,67        | 8,62          | 1,50 <b>-</b>          | _                                 | 1,00          |                              | 2,00-<br>2,75                   | 1,00-<br>1,50                            | , ,           | 0,50                                     |
| -                           |                        |                      |              |              |               | 3. 5.<br>1,25-<br>1,50 |                                   |               |                              |                                 |                                          |               |                                          |
| <i>= =</i> 3                | 541 (302)              | 18                   | 93           | 4,31         | 4,31          |                        |                                   |               |                              | 1,00-<br>1,75,<br><b>©</b> 2,00 | 0,75-<br>1,50                            | 0,75-<br>1,00 | 0,50-<br>0,80                            |
| = Bublit 1                  | 1186<br>(702)          | 57                   | 320          | 5,87         | 9,40          |                        | _                                 | _             | _                            | 1,50                            |                                          | 1,00          | -                                        |
| = = 2                       | 1449<br>(678)          | 41                   | 264          | 7,16         | 19,48         | 1,25-<br>1,50          | _                                 | 1,00-<br>1,25 |                              | 1,50-<br>2,00                   | -                                        | 1,00-<br>1,25 | -                                        |
| = = 3                       | 328 (190)              | 16                   | 106          | 5,09         | 6,66          |                        | _                                 | 1,00-<br>1,20 | _                            | 1,50-<br>1,75                   | _                                        | 1,00-<br>1,20 | -                                        |

|                      |                              | II. A        | Beiblich                     | e Tage                 | löhner                       |               |                              |                                     |                   | rag              |                              |           |                              |
|----------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|
| a) b                 | auernd                       | besch        | äftigt                       | b) 30                  | eitweise                     | beschä        | iftigt                       | 03-4                                |                   | iner!<br>cland   | Detai                        | .[preije  | 1890                         |
|                      | im<br>nmer                   |              | im<br>nter                   | 1.<br>Son              | im<br>nmer                   |               | im<br>nter                   | Ratu=<br>ralien                     | Be=               | tte=Re<br>1 Acte |                              | pro       |                              |
| ohne<br><b>R</b> oft | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Roft           | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn                   | merfungen         | Durchfd<br>pro   | 100<br>kg<br>Rar=<br>toffeln |           | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |
| 16                   | 16                           | 16           | 16                           | 16                     | 16                           | 16            | 16                           |                                     |                   | M                | 16                           | 16        | 18                           |
| _                    | <u>-</u>                     | _            | _                            |                        | _                            |               | _                            | _<br>_                              | _                 | 8,62<br>—        | 3,47<br>—                    | 1,81<br>— | 27,1<br>—                    |
| _                    |                              |              |                              | 1,00-<br>1,25          | 0,50-<br>0,80                | 0,80          |                              | _                                   | - (               | _                | _                            | -         | . <u></u>                    |
| 0,75                 | 0,40-<br>0,50                | 0,50         |                              | 1,00,<br>&1,20         | 0,50                         | _             |                              | —                                   |                   | _                | _                            | _         | <del>-</del>                 |
| -                    | _                            | _            |                              | 0,75,<br>&1,00         | 0,25                         | —             | <del></del>                  | _                                   | nur bei<br>Bauern |                  | -                            | _         | _                            |
| ),75-<br>1,00        | 0,25                         | 0,75         | 0,25                         |                        | 0,71                         | 0,75          | 0,25                         | _                                   | _                 | _                | _                            | _         |                              |
| 1,00                 |                              | 0,50         |                              |                        | _                            | _             |                              | Land<br>Futter                      | -                 | 5,09             | _                            |           |                              |
| 0,80                 | -<br>0,40                    | 0,50         | <br>0,25                     | 0,80                   | -<br>0,40                    | -<br>0,50     | -0,25                        | -                                   |                   |                  |                              |           | _                            |
| 1,00                 |                              | 0,50         |                              |                        | — ···                        |               | —<br>—                       |                                     | _                 | _                | _                            | _         | _                            |
| -                    | _                            |              |                              | 1,00-<br>1,20          | 0,50-<br>0,70                | _             |                              |                                     | _                 | 4,70             | _                            | _         |                              |
| -                    |                              | _            |                              | 0,75                   | <u></u>                      | 0,50          | —                            | 1 a Land<br>Futter<br>Holz<br>Streu | _                 | -                | _                            |           |                              |
| 70-                  | _                            | 0,50         | _                            | <b>E</b> 1,00          |                              |               | _                            | Futter                              | _                 | 12,92            |                              |           | _                            |
| ),80<br>—            |                              |              |                              | <b>©</b> 1,50<br>-2,50 |                              |               |                              | _                                   | _                 | -                | _                            |           |                              |
| _                    |                              | _            | _                            | 0,75-<br>1,00          | 0,60                         | 0,60-<br>0,75 | 0,40-<br>0,50                | _                                   | _                 | -                | _                            |           |                              |
| -                    | _                            | _            | _                            | _                      | _                            | _             |                              |                                     | _                 | 4,70             | _                            |           |                              |
|                      | _                            | _            | -                            | 1,00                   |                              | 0,75          |                              |                                     | Pächter           | _                | -                            | _         |                              |
| -                    | _                            |              | _                            | 1,00-<br>1,20          | _                            | 0,75-<br>1,00 | _                            | -                                   | _                 | _                | -                            |           | -                            |

|                                         | 1                      | 35            | تر<br>       | l (Sr) | ınb=                  | 1                     |                              | I. Wä                 | nnliche                      | Tagel                          | öhner                        |               | -                  |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
|                                         | Areal                  | . 1885        | 1885         | fter   | ier=                  |                       | auernb                       |                       |                              |                                | itweise                      | bejchä        | iftic              |
| Bezirt                                  | des<br>Gutes           | en 1./12.     | b 1./12.     |        | ertr <b>a</b> g<br>ha | 1.                    | im<br>nmer                   |                       | im<br>nter                   | i                              | im                           | 2.<br>Wi      | im                 |
|                                         | (bavon<br>Acter)<br>ha | Haushaltungen | Ortsanmesend | Acter  | Wiefe                 | ohne<br>Roft          | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Roft          | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Ko <b>f</b> t          | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Kost  | b<br>E<br>fö<br>gu |
| Rr. Neustettin (b.                      | l na                   | امحد          | - Si         | M      | 16                    | M                     | 16                           | 16                    | M                            | 16                             | M                            | M             | J                  |
| Rayebuhr) 1 .                           | 137 (105)              | 12            | 74           | 7,02   | 18,02                 |                       | _                            | 0,80-                 |                              | 2,50                           | 1,50                         | _             | -                  |
| Reustettin (b.<br>Bärwalde) 2.          | 36 (16)                | 2             | 11           | 5,87   | 10,97                 |                       |                              | 1,00<br>1,00          |                              |                                |                              | _             | -                  |
| Reustettin (b.<br>Bärwalde) 3.          | 1031<br>(491)          | 50            | 327          | 5,87   | 10,57                 | 1,50                  |                              |                       | _                            | _                              |                              | _             | -                  |
| = Reuftettin (b.<br>Bärwalde) 4.        | 166 (147)              | 7             | 58           | 10,57  | 23,50                 | 1,50-<br>2,50         | 1,00-<br>1,50                | 1,00-<br>1,25         | 0,75                         | 2,00-<br>3,00                  | 1,50-<br>2,00                | 1.00-<br>1,25 | 1,0                |
| = Neustettin 5.                         | 664 (498)              | 13            | 105          | 3,52   | 12,53                 |                       | _                            |                       | _                            | 1,50-<br>2,00                  |                              | 0,75-<br>1,00 | -                  |
| = Köslin 1                              | 1066<br>(530)          | 32            | 209          | 19,58  | 10,57                 | 1,25 <b>-</b><br>1,75 | 1,00-<br>1,50                | 1,00-<br>1,50         | _                            | 1,25-<br>1,75<br><b>©</b> 2,00 | 1,00-<br>1,50                | 1,00-<br>1,50 | -                  |
| = = 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · | 380 (265)<br>          | 16            | 101          | 9,20   | 18,80                 |                       | _                            | _                     | _                            |                                | _                            | _             | -                  |
| = 4                                     | 732 (397)              | 22            | 145          | 11,75  | <br>16,84             | 1,50                  | _                            | 0,90                  |                              | 2,00                           | _                            | 1,00          |                    |
| = Belgard 1 .                           | 819 (479)              | 41            | 299          | 10,57  | 12,14                 | 1,50-<br>2,00         |                              | 1,00                  | _                            |                                | _                            | _             | -                  |
| :                                       | 1085<br>(897)          | 39            | 262          | 11,36  | 10,57                 |                       |                              | 1,00-<br>1,25         | _                            | 2,00-<br>2,50                  | <b>©</b> 2,50                | 1,25-<br>1,50 | _                  |
| osten) 3                                | 1756<br>(659)          | 62            | 414          | 5,48   | 9,01                  |                       |                              | 1,00                  | _                            | 1,50                           | _                            | 1,00          | _                  |
| = Belgard 4 .                           | 1738<br>(1038)         | 82            | 522          | 5,87   | 11,36                 |                       | _                            | _                     |                              | _                              | _                            | _             | -                  |
| · · 5 .                                 | 764 (505)              | 47            | 278          | 10,18  | 17,23                 | 1,25                  |                              | 0,75                  | _                            | 2,00-<br>3,00                  | _                            | 1,00-<br>1,50 | -                  |
| : : 6 .                                 | 1223<br>(669)          | 59            | 343          | 8,22   | 7,02                  | 1,50 <b>-</b><br>2,00 |                              | 1,00-<br>1,50         |                              | 1,50-<br>2,00                  | 1,00 <b>-</b><br>1,50        | 1,00-<br>1,50 | 1,0                |
| Rolberg=Coer=<br>lin 1                  | 1129<br>(885)          | 48            | 302          | 11,36  | 24,67                 | 1,50-<br>2,00         | 0<br>1,50-<br>2,00           | 1,00                  | 0,50                         | 2,00-<br>3,00                  | 2,00-<br>3,00                | 1,00-<br>1,50 | 0,50               |
| = Rolberg=Coer=<br>lin 2                | 574 (396)              | 26            | 182          | 14,88  | 14,88                 |                       | 1,25-<br>1,50                | 0,75 <b>-</b><br>1,20 |                              | 2,00-<br>3,00                  | 1,25-<br>1,50                |               | -                  |
| = Schievelbein 1                        | 1487<br>(779)          | 47            | 264          | 6,65   | 8,51                  | 1,50                  | _                            | 1,00-<br>1,25         |                              | 2,00                           | 1,50                         | 1,25          |                    |
| :                                       | _                      |               | _            | _      | -                     | 1,25-<br>1,50         | 0,75-<br>1,00                | 0,75                  | 0,30                         | 2,00<br>3,00                   | 1,50-<br>2,00                | 1,00-<br>1,50 | 0,50               |
| s <b>s</b> 3                            | 859 (589)              | 28            | 180          | 7,83   | 9,01                  | -                     | -                            | -                     | _                            | 3,00 <b>-</b><br>4,00          | -                            | _             | _                  |

|               |                              | 11. 23        | eibliche                     | E Tage                | löhner                       |              |                              |                   |                   | trag                                        |                           |                                    | 1202                         |
|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| a) b          | auernd                       | beschä        | ftigt                        | b) 30                 | itweise                      | beschä       | iftigt                       | m                 |                   | inerl<br>Land                               | Detai                     | lpreise                            | 1890                         |
|               | im<br>nmer                   |               | im<br>nter                   | 1.<br>Son             | im<br>ımer                   |              | im<br>nter                   | Natu=<br>ralien   | Be=               | itts:Re<br>1 Acteu                          |                           | pro                                |                              |
| ohne<br>Kost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost          | bei<br>Be-<br>föfti-<br>gung | ohne<br>Koft | bei<br>Be=<br>köfti=<br>gung | neben dem<br>Lohn | merfungen         | Durchschnitts:Reinertrag<br>pro ha Acersand | 100 kg<br>Kar=<br>toffeln | 1 kg<br>geräu=<br>cherten<br>Spect | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |
| M             | M                            | 16            | 16                           | 16                    | M                            | 16           | 1                            |                   | <u> </u><br>      | Jn                                          | 1                         | )(                                 | 1 1/3                        |
| -             | _                            | _             |                              |                       |                              |              |                              | 1 Fuder<br>Heu    | _                 | 5,87                                        | <del></del>               |                                    |                              |
| _             | _                            |               |                              |                       |                              |              |                              | <del></del> .     | nur in<br>Dörfern | _                                           | -                         | _                                  |                              |
| _             | _                            | _             | -                            |                       |                              | _            |                              | _                 | bo.               |                                             |                           |                                    |                              |
|               | 1,00-<br>1,25                |               | 0,50-<br>0,75                |                       | 1,00-<br>1,25                | _            | 0,75-<br>1,00                |                   |                   | _                                           | _                         | -                                  | `                            |
| -             | _                            |               | -                            | 0,75 <b>-</b><br>1,00 | _                            | _            |                              | _                 | _                 | _                                           | _                         | _                                  | _                            |
| 0,90-<br>1,25 | _                            | 0,75          | _                            | 0,90-<br>1,25         |                              | 0,75         |                              |                   | _                 | 15,67                                       | 3,65                      | 2,0                                | 20,0                         |
| _             | _                            | _             |                              |                       |                              | _            | _                            |                   |                   | _                                           | -                         |                                    |                              |
| 1,00          | _                            | 0,60-         | _                            | _                     | _                            | _            | _                            | _                 | _                 | _                                           | _                         | _                                  |                              |
|               | _                            | 0,75          |                              | 1,00-<br>1,25         | _                            |              | _                            | _                 | _                 | 7,83                                        | _                         | _                                  |                              |
| _             |                              | _             |                              | _                     | 0,80-                        |              |                              | Gras:<br>nuhung   | <u> </u>          | _                                           | _                         |                                    |                              |
| _             | _                            |               |                              | 0,75                  | 1,00                         | 0,50         | _                            | <br>              | _                 |                                             | _                         | _                                  |                              |
| _             | _                            | —             |                              |                       |                              |              | _                            | _                 | _                 | _                                           | _                         | _                                  | _                            |
| -             | _                            | _             | _                            |                       |                              |              |                              | "ja"              |                   | -                                           | _                         | _                                  | _                            |
| ),80-<br>1,00 | 0,60 <b>-</b><br>0,80        | 0,60-<br>0,80 |                              | 0,80 <b>-</b><br>1,00 | 0,80-<br>1,00                |              | _                            | _                 | _                 | -                                           | _                         | _                                  |                              |
| -             | -                            | _             |                              | <del>-</del>          |                              |              |                              | _                 | _                 | 11,36                                       | 3,31                      | 1,9                                | 25,8                         |
| -             | -                            | _             |                              |                       | _                            | _            | _                            | -                 | _                 | —                                           | _                         | _                                  |                              |
| 1,00          |                              | 0,75          | _                            |                       | 0,75-<br>1,00                |              |                              | 0,25 ha           | Geldlente         | 7,05                                        | _                         | _                                  | -                            |
| -             |                              | _             | _                            | 1,00-<br>1,25         | 0,50                         | ,            |                              | _                 | -                 | -                                           | _                         |                                    | _                            |
| _             |                              | _             | _                            |                       | _                            |              |                              | _                 | _                 | _                                           | -                         | -                                  | _                            |
|               |                              |               |                              |                       |                              |              |                              |                   | -                 |                                             | -                         |                                    |                              |

|                                |                                                            | 1885          | 35           | Gri            | ınd=                |                          |                              | l. Mäı        | ınliche                                  | Tagel                                            | öhner                             |                              |                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                                | Areal                                                      |               | 1885         |                | ier=                | a) <b>b</b> o            | auernd                       | beschä        | ftigt                                    | b) ze                                            | itweise                           | beschä                       | itig.                   |
| Bezirt                         | des<br>Gutes                                               | en 1./12.     | b 1./12.     |                | ertrag<br>ha<br>——— |                          | im<br>ımer_                  |               | im<br>nter                               |                                                  | im<br>ımer                        | 2.<br>Win                    |                         |
| Degiti                         | (davon<br>Acter)                                           | Haushaltungen | Ortsanwesend | A Acter        | z Wiese             | ohne<br><b>Rojt</b><br>M | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rojt  | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung<br><i>M</i> | ohne<br>Roft<br>M                                | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung<br>M | ohne<br>Koft                 | be<br>Be<br>föst<br>gur |
|                                | na l                                                       | اعود          | - S(         | 516            | SIU                 | JIV                      | Jie                          | 576           | 1                                        | 510                                              | 510                               | 570                          |                         |
| Kr. Dramburg 1                 | $   \begin{array}{c}     1041 \\     (692)   \end{array} $ | 51            | 323          | 7,83           | 10,57               | -                        | -                            | -             |                                          | 1,50-<br>2,00                                    | -                                 | 1,00-<br>1,50                | -                       |
| = Dramburg<br>(Cellies) 2      | 1748<br>(730)                                              | 51            | 329          | 3,52           | 5,48                | _                        | -                            |               |                                          | 1,50                                             | -                                 | 1,00                         | -                       |
| = Dramburg<br>(Falfenberg) 3   | 1261<br>(945)                                              |               | 270          | 7,44           |                     |                          | -                            |               | -                                        | _                                                |                                   | _                            |                         |
| = Dramburg<br>(Falkenberg) 4   | 1242<br>(380)                                              | 37            |              | 11,75          |                     | 2,25                     |                              | 1,25-<br>1,50 |                                          | 2,00-<br>2,50                                    | _                                 | 1,50-<br>1,75                |                         |
| = Dramburg<br>(Südosten)(Df.)5 | (1892)                                                     |               | 604          |                | 41,12               | 1,25-<br>1,50            | _                            | 0,75-<br>1,00 | _                                        | 2,00                                             | _                                 | 1,25                         |                         |
| Ar. Dramburg<br>(Osten) 6      | 1074<br>(569)                                              | 21            | 131          | 3,13           | 6,27                | _                        |                              | _             | _                                        | 2,50-<br>3,00                                    | 2,00-<br>2,50                     | _                            |                         |
| Reg. = Bez.<br>Stettin.        |                                                            |               |              |                |                     |                          |                              |               |                                          |                                                  |                                   |                              |                         |
| Rr. Greifenberg 1              | 744 (337)                                                  | 34            | 187          | 23 <b>,</b> 50 | 19,97               | _                        |                              | -             |                                          | Juni,<br>Oftbr.<br>1,50<br>Juli<br>Sept.<br>2,00 |                                   | Nov.,<br>Ja=<br>nuar<br>1,20 | -                       |
| <b>= =</b> 2                   | 893 (731)                                                  | 49            | 311          | 15,67          | 12,53               | _                        |                              | _             |                                          |                                                  | _                                 | _                            |                         |
| = = (Süden) 3                  | ` ′                                                        |               | i            | 15,67          |                     |                          | _                            |               | _                                        | _                                                | _                                 | _                            |                         |
| = Regenwalde 1                 | 624 (414)                                                  | <b>2</b> 3    | 149          | 11,75          | 14,49               | -                        | _                            |               |                                          | 2,00-<br>3,00                                    |                                   | 1,00-<br>1,50                |                         |
| = = 2                          | 893 (649)                                                  | 26            | 163          | 8,22           | 4,70                | 2,00                     |                              | 1,00          | -                                        | 3,00                                             |                                   | _                            | _                       |
| <b>= =</b> 3                   | 866 (533)                                                  | 102           | 559          | 7,44           | 12,53               |                          | _                            | _             |                                          |                                                  | —                                 | _                            |                         |
| = Rammin 1 .                   | 255 (216)                                                  | 9             | 60           |                |                     | 1,50-<br>2,25            | 1,50                         | 1,25          | _                                        | 2,50                                             | 2,00                              | 1,00-<br>1,25                | 0,7                     |
| : : 2 .                        | 1022<br>(528)                                              | 28            | 174          | 8,11           | 5,01                | 1,50-<br>2,00            | 1,25-<br>1,50                | 1,00-<br>1,25 | -                                        | $\begin{vmatrix} 2,00-\\ 2,50 \end{vmatrix}$     | 1,75-<br>2,25                     | 1,25                         | 0,7                     |
| : : 3.                         | 489 (289)                                                  | 1             |              | 12,92          |                     |                          | 2,00                         | 1,25          | _                                        | 3,50                                             | _                                 | 1,25                         | -                       |
|                                | 260 (139)                                                  |               |              | 11,01          |                     |                          | 1,50                         | 1,25          | 0,75                                     | 3,00                                             | 2,50                              | _                            | -                       |
| = Naugard 1 . = 2 .            | 360 (266)<br>354 (281)                                     | •             | 124<br>123   |                | 10,97<br>14,88      |                          | 1,00-<br>2,00                |               | 0,75-<br>1,50                            | _                                                | _                                 | _                            | _                       |
| = Saahig 1                     | 1222<br>(481)                                              | 34            | 225          | 12,92          | 6,27                | -                        |                              | _             |                                          |                                                  | _                                 | _                            | _                       |

|               |                              | II. A                 | Beiblich                     | e Tagi                                            | löhner                       |                       |                              |                                      | ]                    | gaz                                         | 1                         |                                    |                              |
|---------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| a) b          | auernd                       | beschä                | iftigt                       | b) 3                                              | eitweis                      | e beschi              | äftigt                       | m .                                  |                      | nert                                        | Detai                     | (preise                            | 1890                         |
|               | im<br>ımer                   | 2.<br><b>W</b> i      | im<br>nter                   | 1.<br>Son                                         | im<br>nmer                   | 2.<br>Wi              | im<br>nter                   | Natu=<br>ralien                      | ₩e=                  | tts=Rei<br>Acterl                           |                           | pro                                |                              |
| ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Roft          | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Rojt                                      | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost          | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn                    | merkungen            | Durchschnitts-Reinertrag<br>pro ha Acerland | 100 kg<br>Kar=<br>toffeln | 1 kg<br>geräu=<br>cherten<br>Spect | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |
| М             | M                            | M                     | .16                          | 10                                                | 16                           | 16                    | 16                           | <u> </u>                             | <u> </u>             | <i>M</i>                                    | 16                        | M                                  | 18                           |
| _             | _                            |                       |                              | 0,75-<br>1,00<br>1,30                             |                              |                       | _                            | 1 Fuder<br>Heu<br>Futter,            | _                    | 5,48<br>—                                   | _                         | _                                  | _                            |
|               |                              |                       |                              |                                                   |                              |                       |                              | Holz, Torf                           |                      |                                             |                           |                                    |                              |
|               | _                            |                       | _                            | _                                                 | _                            |                       |                              |                                      | nur<br>Geldleute     | _                                           | _                         |                                    | 1-116                        |
| _             | _                            | _                     |                              | _                                                 | _                            | _                     | _                            | -                                    |                      | _                                           | _                         | _                                  |                              |
| 0,80-<br>1,00 | _                            | 0,60 <b>-</b><br>0,80 |                              | 1,00-<br>1,25                                     | _                            | 0,80                  | _                            | _                                    | _                    | -                                           |                           | <del></del>                        | _                            |
|               | _                            | -                     | _                            |                                                   | _                            |                       |                              | _                                    |                      | _                                           | <b> </b> _                | _                                  | _                            |
| _             |                              |                       |                              | Juni,<br>Oftbr.<br>1,20<br>Juli,<br>Sept.<br>1,50 |                              | Nov.,<br>März<br>1,00 |                              | _                                    | _                    | 15,27                                       | _                         |                                    | _                            |
| -             | -                            | _                     |                              | _                                                 |                              |                       |                              | —                                    | _                    | -                                           | -                         |                                    | _                            |
| _             | _                            |                       | _                            | 1,00                                              |                              |                       | _                            | _                                    | _                    | 9,79                                        | _                         | _                                  | _                            |
| _             | -                            | -                     |                              | 1,50-<br>2,00                                     |                              | 0,75-<br>1,00         |                              |                                      | _                    | -                                           | _                         | _                                  |                              |
| -             | _                            |                       | -                            |                                                   | _                            | <u> </u>              |                              | _                                    |                      | _                                           | -                         | _                                  | -                            |
|               | _                            | -                     | _                            | 1,00 <b>-</b><br>1,25                             | 0,50-<br>0,85                |                       |                              | _                                    | _                    | 9,40                                        | _                         | _                                  | _                            |
| -             | _                            | _                     | -                            | 1,00-<br>1,25                                     | 0,75                         | -                     |                              |                                      |                      | _                                           |                           | _                                  | _                            |
| -             | _                            |                       | -                            | 1,00                                              | 0.50                         |                       | _                            |                                      | _                    |                                             | _                         | -                                  | _                            |
|               | _                            |                       |                              | 1,00                                              | 0,50                         | _                     | _                            | _                                    |                      | 9,40                                        |                           |                                    | _                            |
| _             | -                            | ·                     | _                            | _                                                 | -                            | -                     | _                            | Rartoffeln,<br>Feuerung<br>(Gratif.) | nur Mit=<br>tagskoft | -                                           | _                         | -                                  | _                            |
| -             | -                            | -                     | _                            |                                                   | -                            | _                     | -                            | —                                    | -                    | 10,57                                       | 3,1<br>(Star=<br>gard)    | 1,9                                | 30                           |

|                                            |                        | 1885                 | 1885         | Grı           | ınb=           |                          |                                          | I. Mä                 | nnliche                      | Tage                    | löhner                            |                    |                            |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|
|                                            | Areal                  |                      |              |               | ier=           | a) b                     | auernd                                   | beschä                | ftigt                        | b) 30                   | itweise                           | beschä             | iftig                      |
| Bezirt                                     | des<br>Gutes           | en 1./1              | δ 1./12.     |               | ertrag<br>ha   | 1.<br>Son                | im<br>ımer                               | 2.<br><b>Wi</b> i     |                              | 1.<br>Son               | im<br>ımer                        | 2.<br>Wii          | im<br>nter                 |
| 21,111                                     | (davon<br>Acter)<br>ha | Haushaltungen 1./12. | Ortsanwesend | * Acker       | * Wiese        | ohne<br>Kost             | bei<br>Be=<br>kösti=<br>gung<br><i>M</i> | ohne<br>Kost          | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Kost<br>M       | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung<br>M | ohne<br>Kojt       | bei<br>Be:<br>fösti<br>gun |
| Kr. Saaţig 2                               | 1256                   | 21                   | 109          | 8,62          | 6,27           |                          | _                                        |                       |                              | _                       | _                                 |                    | _                          |
| = Phrip 1                                  | (394)<br>709 (543)     | 45                   | 278          | 14,88         | 10,57          |                          |                                          |                       |                              | 1,50-<br>2,00<br>©.3,00 |                                   | 1,00-<br>1,20      | -                          |
| = (Often) 2                                | 1117<br>(596)          | 44                   | 263          | 10,97         | 6,52           | 1,75-<br>2,25            | 1,00-<br>1,50                            | 1,00-<br>1,50         | 0,50-<br>1,00                | 1,75-                   | 1,00-<br>1,50                     | 1,00-<br>1,50      | 0,50<br>1,00               |
|                                            | 597 (552)              | 74                   | 410          | 23,89         | 5 <b>,4</b> 8  | Npril,<br>Oftbr.<br>2,00 | _                                        | Nov.,<br>März<br>1,50 |                              |                         | -                                 | -                  | -                          |
| # Phrite (Westen)                          | 801 (690)              | 38                   | 223          | 23,11         | 11,75          | ,                        | 1,25                                     | 1,20                  | 0,70                         |                         | _                                 | _                  | _                          |
| s Greifenhagen 1 (Df.)                     | 638 (307)              | 33                   | 154          | 9.40          | <b>11,7</b> 5  | 1,50-<br>2,00            | -                                        | 1,00-<br>1,25         |                              | 2,00-<br>2,75           |                                   |                    |                            |
| = Greifenhagen 2                           |                        |                      | _            |               |                |                          | _                                        |                       | _                            | _                       |                                   | _                  | _                          |
| = Randow 1.                                | 867 (513)              | 23                   | 103          | 7,44          | 19,97          | 1,75-<br>2,00            | _                                        | 1,25-<br>1,50         |                              | 2,00 <b>-</b><br>3,00   |                                   | 1,50               | -                          |
| = = (Ober=<br>gegend) 2<br>= Neckermünde 1 | 751 (545)              | 38<br>31             |              | 26,24<br>9,42 | 34,07<br>16,18 | 1,75-<br>2,00            | <u> </u>                                 | 1,00-<br>1,25         |                              | ©.3,00<br>2,00-<br>3,00 | _                                 | -<br>1,00-<br>1,50 | <u>-</u>                   |
| = = 2                                      | 602 (283)              | 17                   | 106          | 13,60         | 4,70           | -3,00                    |                                          | -2,00                 |                              | ?                       | -                                 |                    | _                          |
| = = (Süd=<br>westen) 3<br>= Ueckermünde    | 765 (341)              | 24                   | 110          | 9,01          | 12,92          | 1,00-<br>1,40            | _                                        | 1,50-<br>2,00         |                              |                         | _                                 | _                  | _                          |
| 4 (Df.)                                    | 221 (104)              | 34                   | 186          | 5,48          | 12,53          | 2,50                     | 2,00                                     | 1,75                  | 1,00                         | 3,00                    | 2,25                              | 2,00               | 1,25                       |
| " Usedom=Wol=<br>lin (Wollin) 1            | 412 (334)              | 18                   | 141          | 28,20         | 16,45          | 2,00-                    |                                          |                       |                              | 3,00                    | 2,00                              | 1,25               | 0,75                       |
| = Usedom=Wol=<br>lin (Usedom) 2            |                        | 9                    | 57           | 11,36         | 11,75          | 2,50<br>1,50             | 2,00                                     | 1,00<br>1,25          | 1,00                         | 2,50                    | 2,00                              | 1,50               | 1,00                       |
| = Usedom=Wol=<br>lin 3<br>= Usedom=Wol=    | 121 (84)               | 7                    | 52           | 13,32         | 11,75          | 2,00                     |                                          | 1,25                  |                              | _                       |                                   |                    | _                          |
| lin (Usedom) 4  = Usedom=Wol=              | 794 (330)              | 16                   | 82           | 11,36         | 10,18          | 2,50                     | _                                        | 1,25                  |                              |                         | _                                 | _                  | -                          |
| lin (Ujedom,<br>Nordwesten) 5              |                        | 11                   | 75           | 20,91         | 8,16           | 1,75-<br>2,25            | _                                        | 1,25                  |                              | 2,50                    | 1,75                              | _                  | _                          |

|              |                              | II. W                 | eibliche                     | Tagel          | öhne r                       |                   |                              |                                      |                           | rag                                         |                             |                                    |                              |
|--------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| a) b         | auernd                       | beschi                | iftigt                       | b) 3           | eitweis                      | e beschi          | äftigt                       |                                      |                           | nert<br>land                                | Detai                       | lpreise                            | 1890                         |
|              | im<br>nmer                   | 2.<br>Wi              | im<br>nter                   | 1.<br>Son      | im<br>nmer                   | 2.<br>Wi          | im<br>nter                   | Natu:<br>ralien                      | Be=                       | tts-Rei<br>Ackerl                           |                             | pro                                |                              |
| hne<br>Łoft  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Roft          | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Kost   | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost      | bei<br>Be=<br>töfti=<br>gung | neben dem<br>Lohn                    | merfungen                 | Durchschnitts-Reinertrag<br>pro ha Acersand | 100 kg<br>Rar=<br>toffeln   | 1 kg<br>geräu=<br>cherten<br>Spect | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |
| 16           | М                            | N                     | N                            | M              | 16                           | 16                | 16                           |                                      |                           | M                                           | 16                          | 16                                 | 13                           |
| _            | -                            | _                     | _                            | 1,00-          | _                            | _                 | _                            | —<br>—                               | nur Geld:<br>ftübler<br>— | —<br>19,97                                  | _<br>_                      |                                    | _                            |
| _            |                              | _                     |                              | 1,25<br>©.1,00 |                              |                   | _                            | 0,25 ha<br>Heu,<br>Feuerung          | Geld:<br>Stübler          |                                             | _                           |                                    |                              |
| -            |                              | _                     |                              | _              |                              |                   |                              | _                                    |                           |                                             | _                           | _                                  |                              |
| _            |                              | _                     |                              |                |                              |                   | _                            | 0,125 ha,<br>12 Ctr. Heu             |                           | _                                           | _                           |                                    |                              |
| -            |                              |                       |                              | _              |                              |                   |                              |                                      | _                         | 16,45                                       |                             |                                    |                              |
| ,00-<br>1,25 | _                            | 0,60-<br>0,80         | _                            | 1,00-<br>1,50  |                              | 1,00              |                              | —<br>Heuakkord,<br>Holz              | _                         | 19,97                                       |                             |                                    | _                            |
| -            | _                            | <u>-</u>              | <u> </u>                     | 1,00-<br>1,50  | _                            | <br>0,75-<br>1,00 | _<br>_                       | _                                    | <u> </u>                  | <br>8 <b>,</b> 22                           | <br>3,88<br>(Pafe=<br>walk) | 1,97                               |                              |
| -            | _                            | _                     | _                            |                | _                            |                   | -                            | —                                    | spez. 5:<br>höherer 1     |                                             |                             |                                    | _                            |
| ,00-<br>1,20 |                              | 0,60 <b>-</b><br>0,80 | -                            |                | _                            | _                 | _                            |                                      | _                         |                                             | _                           |                                    |                              |
| 1,00         | 0,50                         | 0,60                  | 0,30                         | 1,25           | 0,75                         | 0,80              | 0,50                         | _                                    | _                         |                                             |                             |                                    | _                            |
| ,00-<br>1,25 | 0,75-<br>1,00                | 0,75                  | 0,50                         | 1,25-<br>1,50  | 0,75-<br>1,00                | 0,75              | 0,50                         | _                                    | Kost —<br>Vorkost         | 15,67                                       | _                           | _                                  | _                            |
| -            |                              | -                     |                              | 1,75           | 1,50                         |                   | _                            | 0,08 ha,<br>0,25 Wiefe,<br>Brennwert | Rost =<br>Mittag=         | -                                           |                             |                                    |                              |
| -            | _                            |                       |                              | 1,20           | _                            | 1,00              |                              |                                      | _                         |                                             |                             |                                    |                              |
| 1            |                              |                       |                              |                |                              |                   | _                            | <u> </u>                             |                           | _                                           |                             | _                                  | _                            |
| _            |                              | _                     | -                            | 1,25           | -                            | 0,75              | _                            |                                      | -                         | -                                           |                             |                                    | -                            |

| •                                           | 1               | 1885                 | 85           | Grı    | ınd=        |                       |                                                                                                | I. Mä         | nnliche                                    | <b>Tage</b>                  | löhner                            |                   | -              |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
|                                             | Areal           |                      | . 1885       | fteu   |             | a) b                  | auernd                                                                                         | belchä        | ftigt                                      | b) 30                        | eitweise                          | beschö            | ift            |
| Bezirt                                      | des<br>Gutes    | en 1./12             | δ 1./12.     |        | rtrag<br>ha |                       | im<br>ımer                                                                                     |               | im<br>nter                                 | 1.<br>Son                    |                                   | 2.<br><b>Wi</b> i | in<br>nte      |
|                                             | (davon<br>Acer) | Haushaltungen 1./12. | Ortsanwesend | % Ader | s Wiefe     | ohne<br>Roft<br>M     | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung                                                                   | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung               | ohne<br>Koft                 | bei<br>Be=<br>tösti=<br>gung<br>M | ohne<br>Koft<br>M | i<br>Li<br>gig |
| Kr. Anklam 1 .                              | 918 (513)       | 31                   | 175          | 14,90  | 6,81        | 1,50<br><b>©</b> 2,00 | 1,25<br>&1,75                                                                                  | 1,25-<br>1,50 | 1,00-<br>1,25                              | 2,50                         | 2,00                              | 1,50              | 15             |
| = = 2.                                      | 1113<br>(274)   | <b>2</b> 8           | 171          | 2,22   | 8,22        | _                     | 2 Mon.<br>2,00<br>1 Mon.<br>1,75<br>3 Mon.                                                     |               | 3 Mon.<br>1,00<br>3 Mon.<br>1,25           |                              |                                   | _                 | -              |
| = Demmin 1 .                                | 355 (286)       | 13                   | 77           | 28,20  | 12,14       |                       | 1,50<br>1,50                                                                                   |               | 0,75                                       | 2,00<br>&2,50                |                                   | 1,25              | -              |
| <i>z z</i> 2.                               | 492 (428)       | 16                   | 108          | 16,45  | 7,83        |                       |                                                                                                |               |                                            | 2,50                         | _                                 | 2,00              | -              |
| =                                           |                 |                      |              | 27,42  | 19,19       | 2,00-<br>2,50         | 1,00-<br>1,50                                                                                  | 1,25-<br>1,50 | 0,75                                       | 2.50-<br>3,00                | 1,50-<br>2,00                     | 1,25-<br>2,00     | 0,'<br>1,      |
| Reg.=Bez.<br>Stralfund.<br>Ar. Greifswald 1 | _               |                      |              |        |             |                       | 50<br>Tage<br>1,50<br>50<br>Tage<br>2,00                                                       |               | 100<br>Tage<br>1,00<br>100<br>Tage<br>1,25 |                              | 1,50-<br>2,50                     | _                 | 1,(<br>1,      |
| <b>= =</b> 2                                | 367 (351)       | <b>1</b> 6           | 106          | 36,03  | 38,77       | -                     |                                                                                                |               |                                            | ©<br>(Sonn=<br>tags)<br>3,00 | 1,25 <b>-</b><br>2,50             |                   | 0,ŧ<br>1,      |
| : : 3                                       | 483 (405)       | 27                   | 171          | 29,77  | 20,37       | —                     | 3 Mon.<br>1,25<br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> M.<br>1,50<br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> M. |               | 2 Mon.<br>1,25<br>4 Mon.<br>1,00           |                              | _                                 | _                 | -              |
| = = (Süben) 4                               | 563 (326)       | 15                   | 94           | 18,41  | 16.84       |                       | 1,75                                                                                           |               |                                            |                              |                                   |                   | 1              |
|                                             | 820 (413)       | •                    |              | 19,19  |             | 2,75                  | 1,75                                                                                           | 1,75          | 0,80                                       | 3,25                         | 2,25                              | 2,00              | 1,             |
| · Grimmen 1 .                               | , ,             |                      | l .          | 28,59  | · ·         |                       | 1,25-<br>2,25                                                                                  | '             | 0,75-<br>1,00                              | _                            | _                                 | _                 | -              |
| · · 2.                                      | 453 (349)       | 19                   | 124          | 28,20  | 14,88       | 2,00                  | 1                                                                                              | 1,00          | 0,75                                       |                              | <b>©</b> 2,00<br>-2,50            |                   | -              |

|               |                              |               | Beiblich                     |               |                              |               |                              |                                      |                         | trag                                        |                           |                           |      |
|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| a) b          | auerni                       | besch         |                              | b) 3          | eitweif                      | e besch       | äftigt                       | . Mater                              |                         | ineri<br>Cand                               | Detai                     | (Ipreife                  | 1890 |
|               | im<br>nmer                   | 2.<br>Wi      | im<br>nter                   | 1.<br>Sor     | im<br>nmer_                  | 2.<br>Wi      | im<br>inter                  | Natu=<br>ralien                      | Be=                     | itts=Re<br>Acker                            |                           | pro                       |      |
| ohne<br>Roft  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Kost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Koft  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Kost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn                    | merfungen               | Durchschnitts-Neinertrag<br>pro ha Acerland | 100 kg<br>Rar=<br>toffeln | geraus<br>Gerten<br>Speck | mehl |
| M             | 16                           | M             | 16                           | N             | .16                          | N             | 16                           | 1                                    | <u> </u>                | M                                           | <i>M</i>                  | M                         | 18   |
| -             |                              | _             | _                            | 1,25-<br>1,50 | 1,00-<br>1,25                | 1,00          | 0,75                         | billig:<br>Kartoffeln,<br>Lein, Hen  |                         | 15,67                                       | 2,77                      | 1,88                      | 23,0 |
| 1,00          |                              | 0,75          |                              |               |                              |               |                              |                                      | im Winter<br>nurVorkost | _                                           | -                         | _                         | _    |
| _             | _                            |               |                              | 1,25<br>&1,50 | _                            |               |                              | _                                    | _                       | 21,93                                       | 3,14                      | 1,95                      | 25,5 |
| -             |                              |               |                              | 1,50          | _                            | 1,00          |                              | 0,03 ha,<br>Kartoffeln,              | _                       |                                             |                           |                           |      |
|               |                              |               |                              |               |                              |               |                              | Bier,<br>Trinkgeld                   |                         |                                             |                           |                           |      |
| 1,50-<br>2,00 | 0,75-<br>1,00                | 0,50-<br>1,00 | 0,50                         | 1,50-<br>2,00 | 1,00-<br>1,50                | 0,75-<br>1,00 | 0,50                         | ~                                    |                         | _                                           |                           | _                         |      |
| _             |                              |               |                              | 1,50          | 1,00-<br>1,25                |               | _                            | Ziegen=<br>futter,&ar≠<br>toffelland |                         | 23,11                                       | 4,53                      | 1,83                      | 25,0 |
| _             |                              | _             |                              | 1,50          | 1,00                         | 0,75          | -                            | Heu, Kar-<br>toffelland              | -                       | -                                           | -                         | -                         | _    |
| _             | _                            |               |                              | _             | _                            | -             | -                            | Heu, Kar=<br>foffelland              | _                       | -                                           | -                         | -                         | _    |
|               |                              |               |                              |               |                              |               |                              |                                      |                         |                                             |                           |                           |      |
| _             | _                            |               |                              | _             | _                            | _             | _                            | _                                    | _                       | _                                           | -                         | _                         | _    |
| 1,75          | 0,90                         | 1,10          | 0,50                         | 2,00          | 1,20                         | 1,25          | 0,75                         | _                                    | -                       | _                                           | -                         | -                         | _    |
| _             | -                            | _             |                              | 1,00-<br>1,50 |                              | 0,75-         | _                            | _                                    | _                       | 23,89                                       | -                         | -                         | -    |
| _             |                              | _             |                              |               |                              |               |                              | -                                    | -                       | _                                           | -                         | -                         | _    |
|               | i                            |               | II                           |               | j                            | 1             |                              |                                      |                         |                                             | - [                       | 1                         |      |

|                                | ov v                      | 1885                 | 1885                | Gru           |                |               |                              |               | nnliche                      |                    |                                                                       |               |                                                                                      |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Areal                     |                      |                     | fteu<br>Reine |                |               | ruernd                       | beschä        | tigt                         | b) ze              | itweise                                                               | bejchä        | ftigt                                                                                |
| Bezirt                         | des<br>Gutes              | en 1./1              | δ 1./1              | pro           | _              | 1.<br>Som     | mer                          | 2.<br>Wir     | iter                         | 1.<br>Som          | mer                                                                   | 2.<br>Wii     | nter                                                                                 |
|                                | (davon<br>Acter)          | Haushaltungen 1./12. | Ortsanwesend 1./12. | Acter         | Wiefe          | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost       | bei<br>Be=<br>tösti=<br>gung                                          | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>tösti<br>gung                                                          |
|                                | ha                        | 50                   | ର                   | 16            | М              | 16            | 16                           | 16            | M                            | М                  | M                                                                     | M             | M                                                                                    |
| Kr. Franzburg 1                | 295 (229)                 | 6                    | 41                  | 25,85         | 22,32          |               | _                            | _             |                              |                    | April 1,00 Mai 1,25 1.—15. Juni 1,50 - Crnte 1,50 - Crnte 2,50 - 3,00 | _             | Dft.<br>1,5(<br>Nov.<br>1,00<br>1,2!<br>Beg.<br>Febr<br>0,7!<br>März<br>Upri<br>1,0( |
| <sub>z</sub> = <sub>z</sub> 2. | 675 (540)                 | 14                   | 90                  | 25,46         | 23,11          | -             |                              | _             |                              |                    | April<br>1,25<br>Mai<br>1,50<br>Juni<br>1,75                          | _             | Oft.<br>1,7.<br>Nov<br>Mär<br>1,00<br>1,2                                            |
| = = 3.                         | 1023<br>(567)             | 25                   | 144                 | 18,41         | 19,58          | _             |                              |               |                              | 2,00<br>©<br>-5,00 | &2,00<br>                                                             | 1,25-<br>1,50 | -                                                                                    |
| = Rügen 1                      | 255 (210)                 | 12                   | 83                  | 41,52         | 18,02          |               |                              | _             |                              |                    | 1,50<br>&2,50                                                         | _             | 1,0                                                                                  |
| : : 2                          | 495 (375)                 | 17                   | 113                 | 25,85         | 27,02          |               | _                            |               | _                            | _                  | 1,25-<br>3,50                                                         | _             | 0,60<br>0,7                                                                          |
| = = (Süben)3                   | <b>247 (2</b> 38)         | 6                    | 51                  | 37,21         | 43,08          |               | 2,00<br><b>§</b> 4,00        |               | 1,50                         |                    | 2,00-<br>3,00                                                         | _             | _                                                                                    |
| = =(Norben)4                   | 494 (422)                 | 22                   | 130                 | 40,34         | 31,33          | 1,50-<br>3,50 | 1,00-<br>3,00                | 1,00-<br>1,50 | 0,75-                        | 1,50-<br>3,50      | 1,00-<br>3,00                                                         | 1,00-<br>1,50 | 0,7<br>1,0                                                                           |
| Prov. Posen.                   |                           |                      |                     |               |                |               |                              |               |                              |                    |                                                                       |               |                                                                                      |
| Reg.=Bez.<br>Bromberg.         |                           |                      |                     |               |                |               |                              |               |                              |                    |                                                                       |               |                                                                                      |
|                                | 746 (627<br>1028<br>(894) | 44<br>84             | •                   |               | 12,92<br>10,37 |               | _                            | 1,00          | -                            |                    | _                                                                     | _             | _                                                                                    |
| : : :                          | 854 (723                  | ) 43                 | 290                 | 19,19         | 19,19          | _             | _                            | _             | _                            |                    | _                                                                     | _             | -                                                                                    |

|              |                              | xx m          | 1 1 1 1 1      | ~                      | Y 11 Y                       |               |                              |                                                             | 1                | I               |                           |                            |                              |
|--------------|------------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
|              |                              |               | deiblich       |                        |                              |               | 951'.1                       |                                                             |                  | rtraç           | Data                      | itneaisc                   | 1890                         |
| 1            |                              | besch         |                | 11                     | eitweife                     |               |                              | Natu=                                                       |                  | eine:<br>rľan   | Deta                      | pro                        | 1090                         |
| S01          | im<br>nmer                   | 2.            | im<br>inter    | en.                    | im<br>nmer                   |               | im<br>inter                  | ralien                                                      | Be=              | ts=R<br>Acte    |                           | 7                          |                              |
| ohne<br>Rost | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Rost  | fösti=<br>gung | ohne<br>Koft           | bei<br>Be=<br>tösti=<br>gung | ohne<br>Kost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn                                           | mertungen        | Durchjch<br>pro | 100 kg<br>Kar=<br>toffeln | gerau=<br>cherten<br>Spect | 1 kg<br>Nog=<br>gen=<br>mehl |
| M            | M                            | M             | 16             | 16                     | M                            | N             | N                            | <u> </u>                                                    |                  | $\mathcal{M}$   | .16                       | 16                         | 18                           |
|              |                              |               |                |                        | <b>©</b> 1,50                |               |                              | _                                                           | _                | 21,93           | 4,8<br>(Stral=<br>fund)   | 1,96                       | 27,0                         |
|              |                              |               |                | 2,00-<br>2,50          |                              |               |                              | _                                                           |                  |                 |                           |                            | _                            |
|              |                              |               | _              | 1,00-<br>1,25<br>&1,50 |                              |               |                              |                                                             | _                |                 | _                         |                            |                              |
| -            |                              | _             |                | -1,75<br>1,25-         | _                            |               |                              |                                                             |                  | 28,59           | _                         | _                          |                              |
|              |                              | _             | _              | 2,50<br>1,25-          |                              | _             |                              | -                                                           |                  | _               | _                         | _                          | _                            |
| -            |                              |               |                | 1,75<br>0,75-<br>1,25  | -                            |               | —                            | Rartoffel:<br>land, Torf,<br>Kulj: und                      | _                | _               | -                         | -                          | _                            |
| ,75-<br>1,75 | 0,50-<br>1,25                | 0,50-<br>0,75 | 0.40-<br>0,60  | 1,00-<br>2,00          | 0,75-<br>1,50                | 1,00-<br>1,50 |                              | ochafhal:<br>Schafhal:<br>tung<br>Rartoffel:<br>u. Leinland | _                | _               | _                         |                            | _                            |
| _<br>),75    |                              | 0,60          |                | _                      | _                            | _             | _                            | _                                                           | meift<br>Afford: | 11,36           | 3,77                      | 1,9                        | 29,5<br>—                    |
| ,50          | 1,00                         | 1,00          | 0,50           | _                      | _                            | _             | _ 1                          | _                                                           | arbeit           | _               |                           | _                          | _                            |

|                     |       |                  | 85            | 35           | Gir           | ınb=         | <u> </u>      |                              | I. Mä         | innlich                      | Zage          | löhner                       |               | _                     |
|---------------------|-------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
|                     |       | Areal            | 2. 1885       | . 1885       | fter          | uer=         | a) <b>b</b>   | auernd                       | bejchä        | ftigt                        | b) 30         | eitweise                     | beschä        | iftiq                 |
| Bezirt              |       | des<br>Gutes     | en 1./12.     | b 1./12.     |               | ertrag<br>ha | 1.            | im<br>nmer                   | 2.<br>Wi      | im<br>nter                   |               | im<br>nmer                   |               | im<br>nter            |
| ~ 0,000             |       | (bavon<br>Acter) | Haushaltungen | Ortsanwesend | Acter         | Miefe        | ohne<br>Koft  | bei<br>Be=<br>töfti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bi<br>B<br>föf<br>gui |
|                     |       | ha               | ₹20           | (A)          | 16            | 16           | M             | M                            | М             | M                            | 16            | M                            | M             | A                     |
| Ar. Wirfit          | (t) 1 | 1029<br>(832)    | 72            | 494          | 11,75         | 12,92        | 1,50          | 0,80-<br>1,00                | 0,80-<br>1,00 | 0,30-<br>0,40                | 1,75          | 1,00-<br>1,25                | 1,00          | 0,                    |
| = Wirsit (b. fel) 2 |       | 550 (308)        | 30            | 164          | 10,97         | 10,57        | 1,50-<br>1,75 | 1,00                         | 1,00-<br>1,20 | 0,50-<br>0,75                | 1,75-<br>2,00 | 1,20                         | 1,20-<br>1,30 | 0,6<br>0,'            |
|                     |       |                  |               |              |               |              |               |                              |               |                              |               |                              |               |                       |
| s Schubin 1         |       | 487 (360)        | 26            | 153          | 10,57         | 25,85        | 2,00-<br>3,00 | 1,50-<br>2,00                | 1,00-<br>1,25 |                              | 2,50-<br>3,50 | _                            | 1,00-<br>1,35 | _                     |
| : : 2               |       | 2684<br>(35)     | 32            | 175          | 3,90          | <b>4,</b> 30 | _             | <del>-</del>                 | _             | _                            |               | _                            | _             | -                     |
| = 3nin (Ofte        | n) 1  | 254 (229)        | 14            | 106          | 9,20          | 9,60         | 2,50          | _                            | 1,00          | -                            | 2,50-<br>3,00 |                              | 1,25-<br>1,75 | _                     |
| : :                 | 2     | 932 (512)        | 31            | 209          | 10,97         | 11,75        | 2,00          |                              | 1,00-<br>1,20 | _                            | 2,50-<br>3,00 | -                            | 1,25          | -                     |
| = Inowrazla         | ıw 1  | 675 (609)        | 34            | 204          | 17,23         | 18,80        | 2,00-<br>2,25 |                              | 1,25-<br>1,50 |                              |               | -                            | -             | -                     |
| s s                 | 2     | 1142<br>(714)    | 46            | 281          | 12,14         | 14,88        | 1,50-<br>2,00 |                              | 1,00          |                              | _             |                              | _             | _                     |
| : :                 |       | 820 (550)        | 1             | 256          | <b>21,9</b> 3 | 12,92        | 1,50          | _                            | 1,00          |                              | _             |                              | -             | -                     |
| s s                 | 4     | 703 (439)        | 47            | 295          | 24,67         | 18,80        |               |                              |               |                              | 1,50-<br>1,75 | 0,75-<br>1,00                | 1,00-<br>1,25 | 0,6<br>0,7            |
|                     |       |                  |               |              | •             |              |               |                              |               |                              |               |                              |               |                       |
| = Strelno 1         | ١.    | 462 (228)        | 31            | 178          | 16,45         | 6,66         | 1,50          | -                            | 0,50          | -                            | 1,50-<br>1,75 | -                            | _             | -                     |
| = = {               | 2.    | 1972<br>(1530)   | 134           | 822          | 18,80         | 10,18        | _             | _                            |               | -                            | _             | -                            | -             | _                     |
| = Mogilno           | 1.    | 88 (83)          | 12            | 87           | <b>14,</b> 88 | _            |               |                              | -             | -                            |               | _                            | -             |                       |
|                     |       |                  |               |              |               |              |               |                              |               |                              |               |                              |               |                       |

|               |                              | II. W         | eibliche                     | Tagel         | öhner                        |                       |                       |                                                                               | 1                                                       | rag                                        |                           |                                  |                              |
|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| a) bo         | mernd                        | beschä        | ftigt                        | b) ze         | itweife                      | beschä                | ftigt                 |                                                                               |                                                         | nert<br>Land                               | Detai                     | (preise                          | 1890                         |
| 1.<br>Son     |                              | 2.<br>Wi      | im<br>nter                   | 1.<br>Som     | im<br>ımer                   | 2.<br>Wi              | nter                  | Natu:<br>ralien                                                               | Be=                                                     | tts=Rei<br>. Acker                         |                           | pro                              |                              |
| ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>köşti=<br>gung | ohne<br>Rost          | Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn                                                             | mertungen                                               | Durchschitts-Reinertrag<br>pro ha Acerland | 100 kg<br>Kar=<br>toffeln | 1 kg<br>geräu=<br>herten<br>Spec | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |
| М             | 16                           | 16            | 16                           | N             | M                            | 16                    | M                     |                                                                               |                                                         | M                                          | M                         | M                                | 18                           |
| 1,10          | 0,50                         | 0,70-<br>0,80 | 0,25-<br>0,30                | 1,25          | 0,65                         | 0,80 <b>-</b><br>0,90 | 0,30-<br>0,40         | _                                                                             | viel<br>Uttord=<br>arbeit                               | 10,18                                      |                           |                                  |                              |
| 0,90          | 0,30                         | 0,75          | 0,25                         | 1,25          | 0,75                         | 0,80                  | 0,30                  | Ia u. IIa<br>Wohnung,<br>Brenn:<br>werk, 13<br>Ctr. Kar:<br>toffeln           | Ia u. IIa<br>Gutstage=<br>Iöhner —<br>Afford=<br>arbeit |                                            |                           |                                  | _                            |
| 1,00-<br>1,25 |                              | 0,75-         |                              | 1,25-<br>1,50 |                              | 0,75-<br>1,00         |                       | Ib 1 Rar=<br>toffeln                                                          | viele<br>Afford=<br>arbeiten                            | 9,40                                       | _                         |                                  |                              |
| -             | _                            | _             | _                            |               |                              | _                     |                       |                                                                               |                                                         | _                                          | -                         |                                  |                              |
| 1,50          | _                            | 0,75          |                              | 1,50-<br>1,75 | _                            | 1,00                  |                       |                                                                               | vielAttord=<br>arbeit                                   | 11,75                                      | _                         | -                                |                              |
| 1,25-<br>1,50 |                              | 0,75-         | _                            | 1,25-<br>2,00 | _                            | 0,70-<br>0,80         |                       | Pachtland                                                                     | vielAttord=<br>arbeit                                   | _                                          | _                         |                                  |                              |
| 1,00-<br>1,50 |                              | 1,00-<br>1,50 |                              |               |                              |                       |                       | wie Wir=<br>fig 2 und<br>Pachtland                                            | Gutstage=<br>löhner —<br>Utford=<br>arbeit              | 17,23                                      | 4,46                      | 1,99                             | 29,5                         |
| 1,00-<br>1,50 | _                            | 0,75-         |                              |               | _                            | _                     |                       | _                                                                             |                                                         | _                                          |                           | _                                | _                            |
| 1,00          | -                            | 0,60          | -                            |               | _                            | _                     |                       | Pachtland                                                                     | 1                                                       | -                                          | -                         | -                                | _                            |
|               |                              |               |                              | 0,75-<br>1,25 |                              |                       |                       | wie Wir=<br>fig 2: 3,6<br>Etr. Erb=<br>fen u. 1,8<br>Etr. Reis,<br>Pachtacter | löhner                                                  |                                            |                           |                                  |                              |
| -             | -                            | -             | -                            | 1,00          |                              | _                     | -                     | -                                                                             | _                                                       | 16,06                                      | -                         | _                                |                              |
| _             | -                            | <u> </u>      | . —                          | _             |                              | _                     | _                     | _                                                                             | _                                                       | -                                          | _                         | _                                | -                            |
| -             | -                            | -             |                              | _             |                              | _                     | _                     | _                                                                             | _                                                       | 10,18                                      | -                         | _                                | -                            |
|               |                              |               |                              |               |                              |                       |                       | 1                                                                             |                                                         | 1                                          | i                         | 1                                | 1                            |

| _   |              | 1                | 1885                 | 158<br>158   | Gr    | unb=          |                                                                                   |                              | I. M                                                                            | ännlic                       | e Tagi              | elöhner                      |              |                            |
|-----|--------------|------------------|----------------------|--------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|
|     |              | Areal            |                      | 1885         | fter  | uer=          |                                                                                   | auernd                       | bejch                                                                           | iftigt                       | b) a                | eitweif                      | e besch      | äftigi                     |
|     | Bezirt       | des<br>Gutes     | en 1./1£             | b 1./12.     |       | ertrag<br>ha  | 1.                                                                                | im<br>ımer_                  |                                                                                 | im<br>nter                   |                     | im<br>nmer                   |              | im<br>nter                 |
|     |              | (davon<br>Acker) | Haushaltungen 1./12. | Ortsanwesend | Acker | Wiefe         | ohne<br>Roft                                                                      | bei<br>Be=<br>köfti=<br>gung | ohne<br>Rost                                                                    | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost        | bei<br>Be=<br>töfti=<br>gung | ohne<br>Roft | bei<br>Be:<br>köfti<br>gun |
|     |              | ha               | بخ                   | <u>유</u>     | м     | 16            | 16                                                                                | 16                           | 16                                                                              | M                            | 16                  | M                            | M            | M                          |
| Kr. | Mogilno 2.   | 522 (465)        | 32                   | 240          | 9,79  | 13,71         | Npril<br>1,25<br>Mai,<br>Juni<br>1,50<br>Juli,<br>Nuguft<br>2,50<br>Sept.<br>2,00 |                              | Dft.<br>2,00<br>Mov.<br>1,25<br>Dez.,<br>Jan.,<br>Febr.<br>1,00<br>März<br>1,25 |                              |                     | <b>©</b> 1,50                |              |                            |
| =   | = 3.         | 615 (460)        | 29                   | 177          | 11,36 | <b>14,</b> 88 | 1,50                                                                              | 0,75 <b>-</b><br>1,00        | 1,00                                                                            |                              | 2,00                | 1,00-<br>1,25                |              |                            |
| =   | = 4.         | 313 (274)        | 33                   | 192          | 11,36 | 29,37         | 1,25-<br>1,50                                                                     |                              | 1,00-<br>1,25                                                                   |                              | -                   | _                            |              | -                          |
| =   | Wittows 1 .  | ` '              |                      |              | 14,49 | , ,           |                                                                                   | _                            |                                                                                 | _                            | _                   |                              | _            | -                          |
|     | = 2.         | 136 (131)        | 10                   | 63           | 10,18 | _             | 1,50-<br>1,75                                                                     | 1,00-<br>1,25                | 0,75                                                                            | 0,60                         | 2,00                | 1,50                         | 0,60         |                            |
|     | Gnesen 1     | 550 (480)        | 32                   | 199          | 13,71 | 19,97         | 1,50                                                                              | 1,00                         | 0,50-<br>1,00                                                                   |                              | 1,50-<br>2,00       | 1,50                         | 0,50         |                            |
| =   | = 2          | 180 (164)        | 12                   | 68           | 9,40  | 16,84         | Frühj.<br>1,00<br>Som=<br>mer<br>1,50                                             |                              | 0,75                                                                            | _                            | <b>©</b> 2,00 –2,50 | -                            | -            | _                          |
| =   | = 3          | 370 (324)        | 57                   | 331          | 8,62  | 11,36         | ,                                                                                 |                              | 0,80                                                                            | _                            |                     | -                            |              |                            |
| =   | Wongrowik 1  | 731 (652)        | 42                   | 278          | 11,36 | 7,05          | ' '                                                                               |                              |                                                                                 |                              | 2,00-<br>2,50       | -                            | -            | -                          |
| =   |              | 773 (626)        | 34                   | 188          | 8,22  | 11,75         |                                                                                   |                              |                                                                                 | _                            |                     | _                            |              |                            |
| =   | Rolmar 1 .   | _                | _                    |              |       |               | 1,25                                                                              |                              | 1,25                                                                            |                              | <b>E</b> 1,75       |                              | -            |                            |
| =   | Czarnifau 1. |                  |                      |              | 9,79  | 28,20         | 1,25                                                                              | 1,00                         | 0,70                                                                            | 0,50                         | 1,50                | 1,00                         | 1,00         | 0,60                       |
| =   | = 2.         | _                |                      | _            |       |               | 2,00                                                                              | 1,25                         | 1,25                                                                            | 0,50                         | 2,50                |                              | 1,50         |                            |
| =   | Filehne 1    | 3295<br>(1532)   | 310                  | 1639         | 8,22  | 35,64         | 2,00-<br>2,50                                                                     | _                            | 1,20-<br>1,50                                                                   | -                            | _                   |                              | -            | -                          |
| 2   | · 2          | 419 (222)        | 10                   | 71           | 6,66  | 24,28         | 1,50-<br>2,50                                                                     | 1,00-<br>2,00                | 0,80-                                                                           | 0,75 <b>-</b><br>1,00        | 3,00                | 2,20                         | 1,50         | 1,00                       |

|                                                         |                              | 11. W         | eibliche                     | Tagel                  | löhner                       |              |                              |                                     |                       | ιαβ                                         |                             |         |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------------------|
| a) b                                                    | auernd                       | beschä        | ftigt                        | b) 36                  | eitweise                     | beschi       | iftigt                       | <b></b>                             |                       | inert:<br>land                              | Detai                       | [preise | 1890                         |
| 1.<br>Son                                               | im<br>ımer                   |               | im<br>nter                   | 1.<br>Son              | im<br>ımer                   |              | im<br>nter                   | Natu=<br>ralien                     | Be=                   | tts=Rei<br>Ackerl                           |                             | pro     |                              |
| ohne<br>Roft                                            | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be:<br>fösti:<br>gung | ohne<br>Kojt           | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn                   | merfungen             | Durchschitts-Reinertrag<br>pro ha Actersand | 100 kg<br>Kar=<br>toffeIn   | gerau=  | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |
| 16                                                      | N                            | N             | .10                          | 16                     | 16                           | 16           | 16                           |                                     |                       | 16                                          | 16                          | M       | 18                           |
| Mai,<br>Juni<br>1,25<br>Juli,<br>Aug.,<br>Sept.<br>1,50 | Oft.,<br>Nov.<br>1,25        |               |                              |                        | <b>©</b> 1,25                |              |                              |                                     | Affords<br>arbeit     |                                             |                             |         | _                            |
| 0,60-<br>1 25                                           | •                            | 0,75          |                              |                        | _                            | _            |                              | Acter und<br>Kuhweide<br>20. Pacht  |                       | —                                           | _                           | _       | ·—                           |
|                                                         | _                            |               |                              | 0,80-<br>1,20          |                              |              |                              | Pachtacker                          | -                     |                                             | _                           | _       |                              |
| 0,40-<br>0 50                                           | _                            |               | _                            | -<br>1,00-<br>1,10     | _                            | _<br>_       |                              | <br>                                | —<br>viele<br>Uttord= | 8,22<br>—                                   |                             | _       | <u></u>                      |
| 0,75                                                    | _                            | 0,30          | _                            | 0,75-                  |                              | 0,30         |                              | Pachtacker                          | arbeiten<br>do.       | 9,40                                        | 3,89                        | 2,20    | 29,8                         |
| -                                                       |                              |               |                              | 1,00                   |                              | _            |                              | _                                   | meist<br>Aktord       |                                             | _                           |         |                              |
| 1,00                                                    |                              | 0,60          |                              |                        |                              | _            |                              | _                                   | viel Afford           |                                             |                             |         | _                            |
| -                                                       | _                            |               |                              | <b>©</b> 1,00<br>−1,25 |                              | _            | _                            | Wohnung,<br>Feuerung,<br>Kartoffeln | Attord                | 9,79                                        |                             |         |                              |
| 0,60-                                                   | _                            | 0,50          | _                            | <b>€</b> 1,00          |                              |              | _                            | _                                   | —<br>viel Afford      | <br>7,44                                    | 4,01<br>(Schnei-<br>demühl) | 1,93    | 27,3                         |
| 0,80<br>0,70                                            | 0,50                         | 0,40          | 0,30                         | -1,10<br>0,80          | 0,60                         | 0,60         | 0,40                         | -                                   | meift<br>Ufford       | 8,62                                        | bemühl)                     | _       | _                            |
| 1,00                                                    |                              | -0,70         |                              | 1,00                   |                              | 0,75         |                              | _                                   | viel Attord           | _                                           | _                           | _       | _                            |
|                                                         | 0,75                         | -             | _                            |                        |                              |              |                              | · —                                 | vicle<br>Afforde      | 5,87                                        |                             | _       |                              |
| 1,00-<br>1,20                                           | 0,50-<br>0,75                | 0,60-<br>0,80 | 0,40-                        |                        |                              |              |                              | _                                   | teilweise<br>Akkorde  |                                             | -                           | -       | -                            |

|                                  | 1                      | 1885                 | 1885                                          | Gr            | und=           |                   |                              | I. Mö         | innlich                      | e Tage                                        | löhner                       |               |                              |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
|                                  | Areal                  |                      |                                               |               | uer=           |                   | auernb                       | beschä        | iftigt                       | b) 36                                         | eitweise                     | beschä        | iftigt                       |
| Bezirk                           | des<br>Gutes           | en 1./1!             | b 1./12.                                      |               | ertrag<br>o ha | 1.                | im<br>nmer                   | 2.<br>Wi      | im<br>nter                   | 1.<br>Son                                     | im<br>nmer                   |               | im<br>nter                   |
| ~                                | (bavon<br>Acter)<br>ha | Haushaltungen 1./12. | Ortsanwesend                                  | N Acter       | N Wiefe        | ohne<br>Rost<br>M | bei<br>Be=<br>töfti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be-<br>fösti-<br>gung | ohne<br>Rost                                  | bei<br>Be=<br>töfti=<br>gung | ohne<br>Roft  | bei<br>Be=<br>köfti=<br>gung |
| Was Was Majou                    | II.a                   | اع                   | <u>                                      </u> | 1             | 570            | 270               |                              | 0,0           | 570                          | 010                                           | 0,0                          | 0,0           | 0,0                          |
| Reg.=Bez. Pojen.<br>Kr. Samter 1 | 2132<br>(939)          | 89                   | 521                                           | 12,53         | 12,53          |                   |                              |               |                              |                                               |                              |               | -                            |
| = = 2                            | 1872<br>(947)          | 92                   | 530                                           | 16,80         | 8,80           | 1,50              | _                            | 0,80          |                              |                                               | _                            |               | -                            |
| = Birnbaum 1                     | 2057<br>(1096)         | 19                   | 106                                           | <b>5,4</b> 8  | <b>5,4</b> 8   | _                 |                              |               |                              | 1,50                                          | _                            | 1,00          | -                            |
| = Schwerin 1.                    | 1093<br>(672)          | 45                   | 241                                           | 5 <b>,4</b> 8 | 5,48           | _                 |                              |               |                              | 1,50                                          | -                            | 0,75-<br>1,00 |                              |
| = = 2.                           | 2102<br>(126)          | 27                   | 110                                           | 6,45          | <b>17,7</b> 3  |                   |                              |               |                              | _                                             |                              |               |                              |
| =                                | 344 (286)              | 36                   | 185                                           | 12,14         | 31,72          |                   |                              |               |                              | Früh:<br>iahr<br>1,25,<br>Som:<br>mer<br>1,50 | _                            |               | _                            |
| tiegel) 1                        | 2584<br>(264)          | 28                   | 148                                           | 3,52          | 15,27          | -                 | —                            |               |                              | 1,25-<br>1,75                                 |                              | 0,70-<br>1,00 | _                            |
| = (Tirschtiegel)2                | 2956<br>(808)          | 33                   | 193                                           | 3,92          | 4,70           |                   | _                            |               |                              |                                               |                              |               |                              |
| = Bomst 1                        | 1254<br>(583)          | 56                   |                                               | 10,57         |                | _                 |                              |               | -                            |                                               |                              | -             |                              |
| = Neutomischel 1                 | 561 (483)              | 37                   | 220                                           | 7,05          |                | _                 | _                            | _             | -                            |                                               | -                            |               | -                            |
| = = 2                            | 1425<br>(685)          | 72                   | 394                                           | 9,79          |                |                   | 0,50                         | 0,80          | 0,50                         |                                               |                              |               | -                            |
| : : 3                            | 1518<br>(1230)         | 93                   | 530                                           | 11,75         | 5,09           | 1,50              | _                            | 1,00          |                              |                                               |                              | -             |                              |
| = <b>G</b> räß 1                 | 981 (828)              | 55                   | 322                                           | 9,40          | 9,01           | 1,00              | -                            | 0,80          | -                            | -                                             |                              | -             | ,                            |
| = 2                              | 435 (408)              | 47                   | 289                                           | 15,27         | 10,97          | 1,50-<br>1,75     | _                            | 0,80-<br>1,10 |                              | 2,00-<br>2,25                                 | _                            | 1,00-<br>1,10 | -                            |
| = = 3                            | 1126<br>(854)          | 65                   | 369                                           | 12,14         | 10,57          | -                 |                              | _             | _                            |                                               |                              | _             | -                            |

| 3.                   |                              |                                                                     |                              |               |                              |                        |                              |                              |                 |                  |                           |                                    |                              |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                      |                              | II. Weibliche Tagelöhner<br>nd beschäftigt    b) zeitweise beschäft |                              |               |                              | rag                    |                              |                              |                 |                  |                           |                                    |                              |
| a) b                 | auernd                       | beschä                                                              | iftigt                       | b) 30         | eitweise                     | beschä                 | iftigt                       |                              |                 | nert<br>land     | Detai                     | [preife                            | 1890                         |
|                      | im<br>nmer                   | 2.<br><b>W</b> i                                                    | im<br>nter                   | 1.<br>Son     | im<br>amer                   | 2.<br><b>W</b> i       | im<br>nter                   | Natu=<br>ralien              | Be=             | tts-Rei<br>Acter |                           | pro                                |                              |
| ohne<br><b>R</b> oft | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost                                                        | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Roft  | bei<br>Be=<br>kösti=<br>gung | ohne<br>Rost           | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn            | merfungen       | Durchlch<br>pro  | 100 kg<br>Kar=<br>toffeln | 1 kg<br>geräu=<br>cherten<br>Spect | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |
| 16                   | 16                           | M                                                                   | M                            | N             | 16                           | 16                     | 16                           | 1                            |                 | M                | 16                        | M                                  | 13                           |
|                      | _                            |                                                                     |                              |               | _                            |                        |                              |                              |                 | 11,36            | _                         |                                    |                              |
| ι,00                 | _                            | 0,40                                                                |                              |               |                              |                        | _                            | Garten,<br>Woh:<br>nungsgeld |                 |                  | _                         |                                    |                              |
|                      |                              |                                                                     | -                            | 0,50          | _                            | _                      |                              |                              |                 | 6,27             | _                         |                                    | _                            |
| _                    |                              |                                                                     |                              | 1,00          |                              | 0,50                   |                              |                              |                 | 7,44             |                           |                                    | _                            |
| -                    | _                            |                                                                     |                              | 0,75          | _                            |                        |                              | -                            |                 |                  | _                         |                                    | -                            |
| -                    | _                            |                                                                     | _                            | _             |                              | _                      | _                            | _                            | _               | _                | -                         |                                    |                              |
|                      |                              |                                                                     |                              | 0,80-         |                              | 0.50-                  |                              |                              |                 | 6,27             |                           |                                    |                              |
|                      |                              |                                                                     |                              | 1,00-<br>1,20 |                              | 0,50-<br>0,60-<br>0,80 |                              |                              |                 | 0,21             |                           |                                    |                              |
| -                    |                              |                                                                     | —                            | _             | _                            | -                      |                              | _                            |                 | _                | -                         |                                    |                              |
| -                    | _                            | _                                                                   |                              |               |                              |                        |                              | _                            |                 | 7,44             | _                         |                                    | _                            |
| -                    |                              |                                                                     |                              |               | _                            |                        | _                            |                              |                 | 7,44             |                           |                                    | _                            |
| .00                  | 0,80                         | 0,50                                                                | 0,40                         | 1,00          |                              | 0,40                   |                              |                              | meist<br>Akkord | _                | _                         | _                                  | -                            |
| -                    |                              |                                                                     | _                            | - /           |                              |                        |                              | _                            | viel Aftord     | _                | _                         | _                                  | _                            |
| -                    | _                            |                                                                     |                              |               |                              |                        |                              |                              | meist<br>Attord | 11,75            |                           | _                                  | _                            |
| 00 <b>-</b><br>30    | _                            | 0,50-<br>0,60                                                       | -                            | 1,00-<br>1,50 |                              | 0,50-<br>1,00          |                              | _                            | viel Attord     | _                | _                         | _                                  | -                            |
| -                    |                              |                                                                     |                              | _             |                              | _                      |                              |                              |                 |                  | -                         |                                    |                              |
|                      |                              |                                                                     | 1                            | 1             |                              |                        |                              |                              |                 |                  | I                         |                                    |                              |

| =   |              |     |                        | <u></u>              |              | <u> </u>   |                |                                              |                              | T ma                             | Y                            | . 7                            | Yähnan                       |                                                   | =                  |
|-----|--------------|-----|------------------------|----------------------|--------------|------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|     |              |     | Areal                  | 1885                 | 1885         |            | und=<br>uer=   | 3) 8                                         | าและหกั                      | bejchä                           |                              | e Tage                         |                              | bejchä                                            | 1213               |
|     |              |     | bes                    | ./12.                | 1./12.       | Rein       | ertrag         | i                                            | im                           |                                  | im                           |                                | im                           | 2.                                                |                    |
|     | Bezirt       |     | Gutes                  | en 1                 |              | pro        | o ha           | Son                                          | nmer                         |                                  | nter                         |                                | nmer                         | Wii                                               | nte                |
|     | ~            |     | (davon<br>Acter)       | Haushaltungen 1./12. | Ortsanwesend | Acter      | Wiese          | ohne<br>Rost                                 | bei<br>Be=<br>tösti=<br>gung | ohne<br>Ro <b>f</b> t            | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Kost                   | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Rost                                      | t<br>X<br>tö<br>gı |
|     |              |     | ha                     | 1 1                  | <u> </u>     | 16         | 16             | 16                                           | 16                           | M                                | 16                           | 16                             | M                            | M                                                 |                    |
| Ar. | . Posen=West | 1 a | 1351<br>(963)          | 76                   | 465          | 10,97      | 14,88          | 1,25-<br>1,50                                | _                            | 0,70-<br>1,00                    | _                            | 1,50-<br>1,75                  |                              | 0,70-<br>1,00                                     | -                  |
| =   | =            | 1 b | 700 (496)              | 46                   | 258          | 12,53      | 20,37          |                                              | _                            |                                  | _                            |                                | _                            |                                                   | -                  |
| =   | * =          | 2   | 939 (764)              | 67                   | 405          | 7,05       | 10,57          | _                                            |                              |                                  |                              | -                              |                              | _                                                 | -                  |
| =   | s            | 3   | 1262<br>(435)          | 37                   | 202          |            | 22,32          | i i                                          | 1,00                         | 0,75                             | 0,50                         | _                              |                              |                                                   | -                  |
| =   | Posen=Oft    | 1   | 2310<br>(1303)         | 111                  | 618          | 8,22       | 14,88          | 15.Mai<br>-1. Oft.<br>1,50                   |                              | Ofto=<br>ber<br>Novem=           | —<br>                        | _                              | _                            |                                                   | -                  |
|     |              | 9   | 201 (010)              |                      | 00           | ,          |                |                                              |                              | ber<br>1,20,–<br>15. Mai<br>1,00 |                              |                                |                              |                                                   | -                  |
| :   | =            |     | 221 (210)<br>501 (309) |                      | 93<br>197    |            | 11,75<br>15,67 | 1,50-<br>2,00                                | _                            | 0,80                             | _                            | 2,00-<br>3,00                  | _                            | $egin{array}{c c} - & 1,50- \ 2,00 & \end{array}$ | -                  |
|     |              |     |                        | <u> </u>             |              |            |                |                                              |                              |                                  |                              |                                |                              | ,                                                 |                    |
| s   | Schroda 1    | l   | , i                    |                      |              | 12,53      | 7              | 1,20                                         | _                            | 0,50-<br>0,90                    |                              | 1,50                           | 1,00                         | 1,00                                              | 0,1                |
| =   | = 2          |     | 1220<br>(1032)         | 56                   | 343          | 10,57      | 15,27          | 1,00-<br>1,50                                |                              | 1,00                             | _                            | 2,00                           | -                            | 1,00                                              | -                  |
| a   | <b>=</b> 3   |     | 731 (637)              | 42                   | 249          | 13,32      | <b>24,2</b> 8  | _                                            |                              |                                  | _                            | 1,50-<br>2,00<br><b>©</b> 3,00 |                              | 1,00-<br>1,25                                     | -                  |
| =   | Wreschen 1   |     | 227 (197)<br>—         | 20<br>—              | 136<br>—     | 10,97<br>— | 14,10<br>—     | _                                            | _                            | _                                | _                            | <br>1,25-                      | <del>-</del>                 | 0,80-<br>1,25                                     | -                  |
| s   | <b>:</b> 3   | 3 . | 322 (258)              | 14                   | 90           | 17,23      | 24,28          | 1,75                                         | _                            | 1,00                             |                              | 2,00                           | 1,30                         | 1,25<br>—                                         | _                  |
| s   | Schrimm 1    |     | 143 (136)              | 9                    | 52           | 12,14      |                | 1,75                                         | 1,20                         | 1,00                             |                              | _                              | _                            |                                                   | -                  |
| 5   | <b>=</b> 2   | •   | <b>26</b> 6 (184)      | 26                   | 146          | 3,62       | 24,67          | 4 Mos<br>nat<br>1,00<br>2 Wos<br>nat<br>1,20 |                              | 0,75                             |                              | 1,50-<br>3,00                  | _                            | 0,60-<br>0,75                                     | _                  |
|     |              |     |                        |                      |              |            |                | ,                                            |                              |                                  |                              |                                |                              |                                                   |                    |

|               |                              | II. W        | Beiblich                     | e Tage                | löhner                       |                        |                              | 1                                                           | 1                     | l g                                  | Ī                         |         |                              |
|---------------|------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------|
| a) b          | auernd                       | bejch?       | äftigt                       | b) 30                 | eitweif                      | e besch                | äftigt                       |                                                             |                       | nertr<br>and                         | Detai                     | lpreise | 1890                         |
|               | im<br>nmer                   | 2.<br>23i    | im<br>nter                   | 1.<br>Son             | im<br>nmer_                  | 2.<br>Wi               | im<br>nter                   | Natu=<br>ralien                                             | Be=                   | ts-Rei<br>Ackerl                     |                           | pro     | -                            |
| ohne<br>Koft  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Roft          | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost           | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn                                           | merkungen             | Durchscheinertrag<br>pro ha Acerland | 100 kg<br>Rar=<br>toffeln | Spea    | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |
| N             | 16                           | M            | 16                           | 16                    | 16                           | M                      | N                            | <u> </u>                                                    |                       | M                                    | 16                        | M       | 18                           |
| 0,60-<br>1,00 |                              | 0,50-        |                              | 0,60-1,00.            | _                            | 0,50 <b>-</b><br>1,00  |                              | 40 Ctr.<br>Rartoffeln,<br>10 Ctr.<br>Rohle                  | viel Afford           | 10,97                                | 3,54                      | 1,75    | 22,3                         |
|               | _                            | _            | _                            | _                     |                              |                        | _                            |                                                             | _<br>_                | <br>-                                | _                         | _       | <u> </u>                     |
| 1,00          | 0,60                         | 0,50         | 0,30                         |                       |                              |                        |                              | Pachtacker                                                  |                       | _                                    |                           | _       |                              |
| -             | _                            | _            |                              | _                     | _                            |                        | _                            | Pachtacker                                                  | —                     | 9,79                                 | 3,54                      | 1,75    | 22,3                         |
|               | _                            |              |                              |                       |                              |                        |                              | —<br>Garten,<br>50 Ctr.<br>Karcoffeln,<br>Holj<br>Pachtader | <u>-</u>              | <br><br>12,14                        |                           |         | _                            |
| 0,70          |                              | 0,50         |                              | 0,50                  | _                            | 0,50                   | _                            | Pachtacter                                                  | meift                 |                                      | _                         | _       | _                            |
| _             | _                            |              |                              | 0,80-<br>1,00         |                              | 0,40-<br>0,50-<br>0,60 | _                            | _                                                           | Afford<br>viel Afford | -                                    |                           | _       | _                            |
| _             | _                            | _            | _                            | 0,60-                 | _                            | 0,40-<br>0,60          | _                            | —<br>—                                                      | —<br>viel Afford      | 10,18<br>—                           | _                         | _       | _                            |
| 3,80          | -                            | 0,60         |                              | 0,80<br>0,80-<br>1,00 |                              | 0,80                   | _                            | -                                                           | δυ.                   |                                      | _                         | -       | _                            |
| 0,80          | -                            | 0,40         |                              | 1,00                  |                              | _                      |                              | 18 Ctr.<br>Kartoffeln                                       | do.                   | 8,62                                 |                           |         | _                            |
| 0,80-<br>0,90 | _                            | 0,60-        |                              |                       | -                            |                        | _                            | 0,12 ha<br>Ucter= und<br>Pachtland                          | bo.                   |                                      | _                         | _       | _                            |
|               |                              |              |                              |                       | 1                            |                        |                              |                                                             |                       |                                      |                           |         |                              |

|      |                          |                        | 1885      | 85           | Gri                   | unb=           |                       |                              | I. Mä                 | nnliche                      | Lage           | löhner                       |               |                              |
|------|--------------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
|      |                          | Areal                  | 2. 18     | . 1885       | '                     | ier=           | a) b                  | auernd                       | beschä                | ftigt                        | b) 30          | eitweise                     | beschä        | iftigt                       |
|      | Bezirt                   | bes<br>Gutes           | en 1./12. | δ 1./12.     |                       | ertrag<br>ha   | 1.<br>Son             | im<br>ımer                   |                       | im<br>nter                   |                | im<br>ımer                   | 2.<br>Wii     | im<br>nter                   |
|      |                          | (davon<br>Acter)       | Haltungen | Ortsanwesend | Acter                 | Wiese          | ohne<br>Koft          | bei<br>Be:<br>köfti:<br>gung | ohne<br>Rost          | bei<br>Be:<br>töfti:<br>gung | ohne<br>Rost   | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Kojt  | bei<br>Be=<br>kösti:<br>gung |
| _    |                          | ha                     | يج        | 4            | 16                    | 16             | 16                    | 16                           | 16                    | 16                           | M              | M                            | 16            | 16                           |
| .Rr. | Rosten 1                 | 137 (132)              | 17        | 107          | 17,62                 | 18,80          | 1,50 <b>-</b><br>2,00 |                              | 1,00 <b>-</b><br>1,20 | _                            | _              | _                            |               | -                            |
| :    |                          | 907 (565)<br>809 (503) |           |              | 14,49<br>11,07        |                |                       | 1,50<br>—                    | 1,00<br>—             | 0,50<br>                     | 1,00-<br>1,20, |                              |               | _<br>_                       |
| :    | = 4                      | 717 (608)              | 49        | 302          | 15,27                 | <b>14,</b> 88  | 1,20-<br>1,50         |                              | 1,00-<br>1,20         | _                            | <b>©</b> 1,80  | _                            | _             | -                            |
| =    | Fraustadt 1.             | 2032<br>(950)          | 70        | 306          | 10,57                 | 8,62           | 1,25                  | _                            | 0,75                  |                              | 1,50           |                              | 0,60          |                              |
| :    |                          | 301 (206)<br>323 (261) |           |              | 13,71<br>12,92        |                |                       | _                            | <br>1,00              | _<br>_                       | <br>1,50       |                              |               | <u> </u>                     |
| :    | Schmiegel 1.<br>Lissa 1  | 982 (696)<br>704 (422) |           | 476<br>261   | 9,01<br>13,32         | 14,88<br>11,75 | _                     | _                            |                       | _                            |                |                              | -             | _                            |
| :    | Gostyn 1<br>Rawitsch 1 . | 757 (563)<br>499 (320) |           | 327<br>129   | 9 <b>,40</b><br>14,88 | 20,37 $15,67$  | _                     | _                            | _                     | _                            | _              | _                            | _             | _                            |
| =    |                          | 334 (309)              |           |              | 11,75                 | '              |                       | _                            |                       |                              |                |                              | _             | _                            |
| =    | Jarotschin 1             | 542 (450)              | 31        | 188          | 8,62                  | 12,14          | 1,20                  |                              | 0,70 <b>-</b><br>0,80 |                              | 1,50           |                              | 0,80-<br>1,00 | -                            |
| 2    | = 2                      | 1027<br>(837)          | 57        | 322          | 10,57                 | 10,18          | -                     |                              | _                     |                              | 1,50           | 1,00                         | 0,60-<br>0,75 |                              |
| =    | : 3                      | 1211<br>(635)          | 40        | 266          | 10,57                 | 12,53          |                       |                              | _                     |                              |                |                              | _             |                              |
| - \$ | Pleschen 1 .             | 1462<br>(1266)         | 104       | 535          | 10,18                 | 8,62           |                       |                              |                       | _                            |                |                              |               |                              |
| =    | = 2                      | 1401<br>(823)          | 92        | 611          | 14,10                 | 7,83           | _                     |                              |                       |                              | _              | _                            | _             |                              |
| _==  |                          | 151 (138)              |           |              | 11,75                 |                |                       |                              |                       | _                            | 2,00           |                              | 1,50          | _                            |
| -    | = 2.<br>= 3.             | 550 (499)              |           |              | 12,14                 |                | 1,75                  | 0,80 <b>-</b><br>1,00        | 1,25-<br>1,30         | 0,50 <b>-</b><br>0,75        | 2,00-          | 1,50 <b>-</b><br>1,75        | 1,00-<br>1,50 | 0,75·<br>1,00                |
| Í    |                          | 1419<br>(545)          | 77        | 1            | 10,97                 |                | 1.00-<br>2,00         |                              | 1,00                  |                              | 3,00           |                              |               |                              |
| :    | Krotoschin 1             | 13776<br>(7459)        | 515       | 3114         | 11,75                 | 13,71          |                       |                              |                       | _                            | _              |                              |               |                              |
| =    | = 2                      |                        | _         |              | _                     | _              | _                     | _                            | _                     |                              | 2,00-<br>2 50  | _                            | 0,70          | -                            |
|      |                          |                        |           | •            | •                     | 1              | •                     |                              |                       | 1                            | 11             | •                            |               |                              |

| -             |                              | II m          | } .: Y.Y : X                 | e Tage         | Yahnan                       |               |                              |                   | 1                | 6               | 1                         |                                    |                              |
|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| - 6) \$       |                              | bejch         |                              |                |                              | e besch       | ::::::                       |                   |                  | rtra            | Detai                     | Ipreije                            | 1890                         |
|               |                              |               |                              |                |                              |               |                              | Natu=             |                  | eine<br>erlar   | ~~~                       | pro                                | 1000                         |
|               | im<br>nmer                   | Wi            | im<br>nter                   | Son            | im<br>ımer                   | 2.<br>Wi      | im<br>nter                   | ralien            | Be=              | ts:R<br>Acte    |                           | 7                                  |                              |
| ohne<br>Kost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Roft   | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn | merfungen        | Durchjeh<br>pro | 100 kg<br>Rar=<br>toffeln | 1 kg<br>geräu=<br>cherten<br>Speck | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |
| M             | M                            | 16            | 16                           | 16             | M                            | 16            | 16                           |                   |                  | м               | 16                        | N                                  | 18                           |
| 1,00          | _                            | 0,60          | _                            | 1,20,<br>&1,10 | _                            | _             |                              | _                 | viel Alkkord     | 12,53           | _                         |                                    |                              |
| 1,00          | _                            | 0,50          |                              | -              | ~~                           |               | _                            | _                 | bo.              | _               | _                         |                                    | _                            |
|               | _                            | _             | _                            | 0,60           | _                            | 0,50          |                              | -                 | do.              |                 | _                         | _                                  |                              |
| 0,60-<br>0,75 | _                            | 0,50-<br>0,60 | _                            | _              | _                            | _             | _                            | _                 | bo.              | _               | _                         |                                    | _                            |
| 0,75          | _                            | 0,50          |                              |                | _                            | _             |                              |                   |                  | 11,36           | _                         |                                    | _                            |
|               |                              |               |                              |                |                              |               |                              |                   | viel Afford      |                 |                           |                                    |                              |
| 0,50          | _                            | _             |                              | _              | _                            |               | _                            | _                 | do.              |                 |                           |                                    | _                            |
|               |                              |               |                              |                |                              |               |                              |                   |                  | 10.05           |                           |                                    |                              |
| 0,75          | _                            | 0,50          | _                            | _              | _                            | _             |                              | _                 | viele<br>Afforde | 10,97<br>12,14  | 3,11                      | <b>1,</b> 93                       | 28,0                         |
| _             |                              | _             | _                            | _              |                              | _             | _                            | -                 | _                | 12,92           | _                         | _                                  | _                            |
|               | _                            |               | _                            | -              |                              | -             | -                            | _                 |                  | 13,71           | 3,56                      | 2,0                                | 31,8                         |
| 0.60          | _                            |               | _                            | 1,00           | -                            | 0,60          | -                            | _                 | —<br>viele       | 10,18           |                           | _                                  |                              |
| 0,60-<br>1,00 |                              | 0,60          | _                            |                |                              |               | _                            |                   | Aktorde          | 10,10           | _                         |                                    |                              |
| _             | _                            | -             | -                            | 0,75-<br>1,00  | -                            | 0,40-<br>0,50 | -                            | _                 | do.              |                 | _                         |                                    |                              |
| _             |                              | -             |                              | _              | -                            | -             |                              |                   |                  | -               | -                         | _                                  |                              |
| _             |                              | -             |                              | _              | -                            |               | -                            | -                 |                  | 10,18           | -                         | _                                  | _                            |
| _             | -                            | -             |                              | _              | -                            | -             | -                            |                   | _                | _               | -                         | _                                  | _                            |
| 1,00          | _                            | 0,70          | _                            | 1,20           | _                            |               | _ ]                          | _                 |                  | 10,57           |                           | _                                  | _                            |
| 0,80-         | 0,40-                        | 0,60          | 0,25                         | 1,20           | -                            | -             | _                            | _                 | viele            |                 | -                         | _                                  | -                            |
| 1,00<br>0,60- | 0,50                         | 0,40-<br>0,60 | -                            | 1,00-<br>1,50  | _                            | -             | _                            |                   | Afforde<br>do.   |                 | -                         | _                                  | _                            |
| 1,20          | _                            | -             | _                            |                | -                            | -             | -                            | _                 | _                | 10,97           | 4,56                      | 2,1                                | 27,2                         |
| -             |                              | -             |                              | 1,00           | -                            | -             | -                            | <del></del>       | meist<br>Aktord  |                 | -                         | -                                  |                              |

| ==       |                        |                        | 1885          | 1885         | Grı   | เนอะ           |                       |                              | I. Mäi                | nnliche                      | Tagel                           | löhner                            |               |                             |
|----------|------------------------|------------------------|---------------|--------------|-------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|
|          |                        | Ureal                  |               |              |       | ier=<br>ertrag | a) b                  | auernd                       | beschä                | itigt                        | b) ze                           | itweise                           | beschä        | ftigt                       |
|          | Bezirt                 | des<br>Gutes           | en 1./12.     | b 1./12.     |       | ha<br>——       |                       | im<br>ımer                   |                       | im<br>nter                   |                                 | im<br>ımer                        | 2.<br>Wii     | im<br>nter                  |
|          |                        | (davon<br>Ucter)<br>ha | Haushaltungen | Drtsanwesend | Nater | z Wiese        | ohne<br>Roft<br>M     | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Roft          | bei<br>Be=<br>töfti=<br>gung | ohne<br>Kost                    | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung<br>M | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti<br>gung |
| <u> </u> | Officers 1             |                        |               | 149          |       | 14,49          | <u> </u>              |                              | 0,80-                 | 0,0                          | 2,50                            | 010                               | 1,00-         |                             |
| Hr.      |                        | 340 (284)              |               |              |       |                | 2,50                  |                              | 1,00                  |                              |                                 |                                   | 1,20          |                             |
| s        | <b>=</b> 2.            | 396 (330)              | 31            | 201          | 18,41 | 15,67          | 1,50-<br>2,00         | 1,00                         | 1,00                  | 0,60                         | 2,50 <b>-</b><br>3,00           | 2,50                              |               | -                           |
| =        | Abelnau 1 .            | 9528<br>(2288)         | 112           | 686          | 10,32 | 8,97           | 2,50                  | 1,25                         | 1,00                  | 0,50                         | 3,00                            | 1,75                              | 2,00          | 1,00                        |
| 3        | Schildberg 1           | 724 (339)              |               |              | 4,21  | 9,57           |                       |                              |                       |                              | _                               | _                                 |               | -                           |
| =        | <b>=</b> 2             | 420 (211)              | 20            | 88           | 7,57  | 9,99           | 1,50-<br>2,00         | 1,25                         | 1,00                  | 0,50                         | 2,00                            | 1,25                              | 1,00          | 0,80                        |
| =        | <b>=</b> 3             | 949 (408)              | 30            | 183          | 7,73  | 14,46          |                       | _                            |                       |                              | 1,00-<br>1,25<br><b>6</b> .1,50 |                                   |               | -                           |
| =        | Rempen 1 .             | 411 (276)              | 19            | 95           | 8 18  | 12 93          | 0,80-                 |                              | 0,80-                 |                              | -2,00<br>                       | 1,00-                             |               | -                           |
|          | ·                      |                        | l             |              |       |                | 1,20                  |                              | 1,20                  |                              |                                 | 1,20                              |               |                             |
| =        | <i>=</i> 2.            | 401 (290)              | 18            | 106          | 13,31 | 12,52          |                       | _                            |                       | _                            |                                 |                                   | -             |                             |
| Pro      | w. Schlesien.          |                        |               |              |       |                |                       |                              |                       |                              |                                 |                                   |               |                             |
|          | Reg. = Bez.<br>Oppeln. |                        |               |              |       |                |                       |                              |                       |                              |                                 |                                   |               |                             |
| Ar.      | Plef 1                 | 1215<br>(696)          | 52            | 259          | 8,66  | 20,23          | 1,00                  |                              | 0,80                  |                              | 1,35                            |                                   | 1,00          | -                           |
| =        | Aybnik 1               | 454 (334)              | 42            | 211          | 7,05  | 10,18          | 1,00-                 |                              | 0,80-                 |                              |                                 |                                   |               |                             |
| =        | <i>z</i> 2             | 1093<br>(407)          | 57            | 336          | 6,66  | 9,01           | 1,50<br>0,50-<br>0,80 | 0,50-<br>0,60                | 1,00<br>0,40-<br>0,60 | 0,20-<br>0,40                |                                 |                                   |               |                             |
| £        | z 3                    | 92 (70)                | 11            | 122          | 8,62  | 12,14          |                       |                              |                       |                              | 1,25 <b>-</b><br>1,50           | _                                 | 0,80-<br>1,00 |                             |
| = \$     | Leobschüh 1 (Df.)      | 1049<br>(857)          | 300           | 1229         | 36,03 | 35,25          | -                     |                              |                       |                              | 2,00                            | 1,00                              | 1,00          | 0,50                        |
| =        | Cosel 1                | 232 (211)              | 19            | 99           | 28,98 | 27,02          | 0,70-<br>1,50         |                              | 0,60-<br>0,80         |                              |                                 |                                   |               |                             |
| =        | = 2                    | 535 (359)              | 42            | 336          | 19,97 | 19,19          |                       |                              | 0,75                  |                              |                                 |                                   |               |                             |
|          |                        |                        |               |              |       |                |                       |                              |                       |                              |                                 |                                   |               |                             |

|                        |                              | II. 233               | eiblich                      | e Tage                          | löhner                       |               |                              |                                      |                          | rag                                         |                                               |                                    |                              |
|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| a) b                   | auernd                       | beschä                | iftigt                       | b) 36                           | itweise                      | beschä        | iftigt                       |                                      |                          | nert<br>Land                                | Detai                                         | ilpreife                           | 1890                         |
|                        | im<br>ımer                   | 2.<br>Wi              | nter                         | 1.<br>Son                       | im<br>ımer                   | 2.<br>Wi      | im<br>nter                   | Natu≈<br>ralien                      | Be=                      | tts=Rei<br>Acker                            |                                               | pro                                |                              |
| ihne<br>Rost           | bei<br>Be=<br>kösti=<br>gung | ohne<br>Rost          | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Kost                    | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>kösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn                    | merfungen                | Durchschnitts-Reinertrag<br>pro ha Acersand | 100<br>kg<br>Rar=<br>toffeln                  | 1 kg<br>geräu=<br>cherten<br>Spect | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |
| -                      | 570                          | 0,0                   | 0,0                          |                                 | 0,0                          |               | 0,0                          | <u> </u>                             |                          |                                             | 1                                             | 1                                  | 79                           |
| 9, <b>60-</b><br>9,80  | _                            | 0,40-<br>0,60         |                              | 1,00-<br>1,25                   |                              | 0,60-<br>0,75 | _                            |                                      | viel Aktord              | 9,79                                        | 3,49                                          | 2,25                               | 28,2                         |
| 1,80-<br>1,00          | 0,50                         | 0,60                  | 0,30                         | ©.1,00<br>-1,50                 |                              | _             |                              |                                      | do.                      |                                             | _                                             |                                    | _                            |
| 1,50                   | 0,75                         | 0,75                  | 0,40                         | 2,00                            | 1,50                         | 1,00          | 0,50                         | <del></del>                          | δo.                      | 9,01                                        |                                               |                                    | _                            |
| _<br>l;00              | 0,50                         | 0,50                  | _                            | 1,00-<br>1,25                   | 0,75-<br>1,00                | 0,50          | _                            | <br>                                 | —<br>viel Afford         | 6,27<br>—                                   | <u> </u>                                      |                                    |                              |
| _                      |                              |                       |                              | 0,50-<br>0,75<br><b>©</b> .1,00 |                              |               |                              | _                                    |                          | -                                           |                                               |                                    | —                            |
| _                      |                              |                       |                              |                                 | 0,80-<br>1,00                |               | _                            | -                                    | viel Afford              | 9,01                                        | _                                             |                                    |                              |
| _                      |                              |                       |                              |                                 | _                            |               |                              | _                                    | _                        |                                             | _                                             | _                                  |                              |
| *                      |                              |                       |                              |                                 |                              |               |                              |                                      |                          |                                             | m                                             |                                    |                              |
| ),60                   |                              | 0,50                  |                              | 0,80                            |                              | 0,60          | _                            |                                      | viel Afford              | 8,22                                        | Ratis<br>bor<br>3,39<br>Rattos<br>wig<br>4,75 | 2,05<br>1,78                       | 29,1<br>32,8                 |
| ,50-                   |                              | 0,40-                 |                              |                                 |                              |               | _                            |                                      | Ib u. IIb<br>Afford      | 7,83                                        |                                               | _                                  | <del>-</del>                 |
| ),80<br>,40-<br>),60   | 0,30-<br>0,40                | 0,50<br>0,30-<br>0,50 | 0,30-<br>0,40                |                                 |                              | _             |                              | Wohnung,<br>Viehhaltg.,<br>Pachtland | viel Afford              |                                             |                                               | —                                  |                              |
| ,50-<br>3,60           |                              | 0,40-<br>0,50         |                              |                                 | —                            |               | _                            | Viehhaltg.,<br>Pachtland             |                          | _                                           | _                                             | _                                  | _                            |
| ),70                   | 0,40                         | 0,50 <b>-</b><br>0,60 | 0,30                         | 0,80                            | 0,50                         | 0,50-<br>0,70 |                              | IIa: 13 bis<br>15 a Land             |                          | 32,12                                       | 3,42                                          | 2,09                               | 30,0                         |
| 1, <b>6</b> 0-<br>0,80 |                              | 0,50-<br>0,60         |                              | _                               |                              | _             | _                            | Pachtland                            | teilw.<br>Affor <b>b</b> | 22,32                                       |                                               | _                                  | _                            |
| 0,60                   | _                            | 0,50                  |                              |                                 |                              |               | -                            | _                                    | Ernte:<br>afforde        |                                             |                                               | _                                  | _                            |
|                        |                              |                       |                              |                                 |                              |               |                              |                                      |                          |                                             |                                               |                                    |                              |

|     |                |                  | 1885          | 75           | Grı           | ınb=                  |               |                              | I. Wä         | nnliche                      | Tage                  | löhner                       |                 |                       |
|-----|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
|     |                | Areal            | 2. 18         | . 1885       |               | ier=                  | a) b          | auernd                       | bejchä        | ftigt                        | b) 30                 | eitweise                     | beschä          | ftiq                  |
|     | Bezirk         | des<br>Gutes     | en 1./12.     | b 1./12.     |               | ertr <b>a</b> g<br>ha | 1.            | im<br>ımer                   | 2.<br>Wi      | im<br>nter                   |                       | im<br>ımer                   | 2.<br><b>Wi</b> | im<br>nter            |
|     |                | (davon<br>Acker) | Haushaltungen | Ortsanwesend | Acter         | Wiese                 | ohne<br>Roft  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost          | bei<br>Be=<br>köfti=<br>gung | ohne<br>Rost    | be<br>B<br>föf<br>gui |
|     |                | ha               | المحدد        | <b>C</b> 5(  | м             | M                     | M             | 16                           | 16            | M                            | 16                    | M                            | M               | A.                    |
| Ar. | Gleiwit 1 .    | 468 (181)        | 23            | 111          | 8,22          | 12,53                 | 1,00-<br>1,20 |                              | 0,80-<br>1,00 |                              |                       | 1,00-<br>1,50                |                 | -                     |
| =   | = 2.           | 574 (226)        |               | 263          |               | 13,44                 |               |                              |               |                              | 1,25-<br>2,00         | _                            |                 | -                     |
| =   | <i>=</i> 3.    | 1135<br>(1065)   | 60            | 320          | 16,45         | 11,36                 | 0,80-<br>1,00 |                              | 0,70-<br>0,80 | -                            | 0,80 <b>-</b><br>1,00 |                              | 0,70-<br>0,80   | -                     |
| =   | = 4.           | _                | —             |              | <b>14,</b> 29 | 9,15                  | ,             | _                            | 0,80-<br>1,00 |                              |                       | _                            | <u>-</u> -      | -                     |
| =   | Lubliniţ 1 .   | 875 (494)        | 72            | 366          | 5,87          | 6,66                  | 1,00-<br>1,50 |                              | 0,70-<br>1,00 |                              |                       |                              |                 |                       |
| =   | = 2.           | 802 (570)        | 42            | 209          | 7,05          | 8,62                  | 0,70-<br>0,90 | _                            | 0,60-<br>0,70 |                              | -                     | . —                          | _               |                       |
| =   | Tarnowiß       | _                |               |              |               | _                     | 1,50          | _                            | 0,80          |                              | 1,50                  |                              | 1,00            | _                     |
| = ( | Gr.=Strehliģ 1 | 730 (371)        | 69            | 333          | 9,45          | 9,75                  | 0,80-<br>1,00 | -                            | 0,60-<br>0,80 | -                            | _                     | -                            |                 | -                     |
| =   | <b>s</b> 2     | 449 (172)        | 26            | 120          | 14,49         | 23,50                 |               |                              | 0,70          |                              | 1,20                  | _                            |                 | -                     |
| =   | Rosenberg 1.   | 1172<br>(301)    | 17            | 89           | 9,66          | 5,05                  | 0,80          | _                            | 0,80          |                              |                       |                              | _               | _                     |
| =   | = 2.           | 1089<br>(416)    | 68            | 321          | 12,53         | 7,05                  | 1,20-<br>1,70 | _                            | 0,75          | -                            |                       | _                            |                 |                       |
| =   | <b>3.</b>      | 1172<br>(301)    | 17            | 89           | 9,66          | 5,05                  | 0,80-<br>1,00 |                              | 0,60-<br>0,80 | -                            | _                     | _                            |                 | -                     |
| =   | Areuzburg 1    | 1519<br>(903)    | <b>7</b> 3    | 330          | 15,67         | 21,93                 | 1,00          |                              | 1,00          |                              |                       |                              |                 |                       |
| =   | Oppeln 1       | 213 (187)        | 12            | 54           | 22,72         | 31,33                 | 1,25          | 1,00                         | 1,00          | 0,80                         | 2,00                  | 1,50                         | 1,50            | 1,0                   |
| =   | Falkenberg 1   | 877 (649)        | 50            | 272          | 11,36         | 15,27                 | 0,75-<br>1,00 | _                            | 0,65          | _                            | _                     | -                            |                 | -                     |
| =   | s 2            | 568 (318)        | 14            | 79           | 17,62         | 30,94                 |               | _                            | 0,70          |                              | _                     | _                            |                 | -                     |
| =   | = 3            | 528 (398)        | 30            | 133          | 19,50         | 11,31                 | 0,90-<br>1,00 | _                            | 0,70          |                              | _                     | _                            |                 | _                     |
|     |                |                  |               | 1            |               |                       |               |                              |               |                              |                       |                              |                 |                       |

|                                 |                              | II. A                 | eiblich                      | e Tagi                  | löhner                       |              |                              |                                               |                         | rag                                        |                           |                                    |                              |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| a) b                            | auernt                       | beschi                | iftigt                       | b) a                    | eitweif                      | e besch      | äftigt                       | m. t.                                         |                         | inert                                      | Detai                     | ilpreise                           | 1890                         |
|                                 | im<br>amer                   | 2.<br><b>W</b> i      | im<br>nter                   | 1.<br>Sor               | im<br>nmer_                  | 2.<br>Wi     | im<br>inter                  | Natu=<br>ralien                               | Be=                     | te-Re                                      |                           | pro                                |                              |
| ohne<br>Roft                    | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost          | bei<br>Be=<br>kösti=<br>gung | ohne<br>Kost            | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn                             | merfungen               | Duchschritts-Reinertrag<br>pro ha Acersand | 100 kg<br>Rar=<br>toffeIn | 1 kg<br>geräu=<br>cherten<br>Speck | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |
| M                               | 16                           | М                     | 16                           | M                       | 16                           | M            | 16                           |                                               |                         | M                                          | 16                        | M                                  | 18                           |
| 0,70-<br>0,80                   |                              | 0,50                  |                              | 0,80-<br>1,00           |                              | _            |                              | Wohnung,<br>etwas Kar:<br>toffelland          | Grnte=<br>akkorde       | 9,40                                       | 4,25                      | 2,1                                | 30,0                         |
| -                               | _                            |                       |                              | 0,80 <b>-</b><br>1,20   |                              |              |                              |                                               | _                       | -                                          |                           | _                                  |                              |
| 0,50-<br>0,60                   |                              | 0,35-<br>0,40         | _                            |                         |                              | _            | _                            | _                                             | Ernte=<br>attorde       |                                            | _                         |                                    |                              |
| 0,50-<br>0,60<br><b>6</b> .0,70 | _                            | 0,40 <b>-</b><br>0,50 |                              | 0,60-<br>0,80<br>©.1,00 | 0,50-<br>0,70<br>©.0,80      | 0,50         |                              | I a: Woh:<br>nung, Hei:<br>zung.etwas<br>Land |                         | —                                          |                           |                                    |                              |
| 0,60                            | _                            | 5,60                  |                              | _                       | _                            | _            |                              | _                                             | bo.                     | 6,27                                       | -                         | _                                  | -                            |
| 0,50                            | _                            | 0,40                  |                              | _                       |                              | _            |                              |                                               | mei <b>st</b><br>Akkord | -                                          | _<br>(Beu=                | -                                  | -                            |
| 0,60                            | _                            | 0,50                  |                              | 0,60                    |                              | -—           |                              | _                                             | bo.                     | 9,40                                       | then<br>5,04              | 2,0                                | 29,3                         |
| 0,50-<br>0,70                   | _                            | 0,40-<br>0,50         | _                            |                         | _                            |              |                              |                                               | viel Afford             | 9,79                                       | -                         |                                    | -                            |
| 0,60-<br>0,70                   |                              | 0,45 <b>-</b><br>0,50 |                              |                         |                              | _            | _                            |                                               | bo.                     | _                                          |                           |                                    | _                            |
| 0,60-<br>0,70                   | _                            | 0,45-<br>0,50         | _                            | _                       | -                            |              |                              | teilw.<br>Wohnung                             |                         | 8,22                                       | -                         | _                                  | _                            |
| 0,80                            | -                            | 0,60                  | -                            | _                       | -                            | -            | _                            |                                               | _                       | _                                          |                           | -                                  |                              |
| 0,60-<br>0,80                   |                              | 0,40-<br>0,50         |                              | 0,60 <b>-</b><br>0,80   |                              | <del></del>  |                              | Gras:<br>nuhung                               | viel Af <b>f</b> ord    | _                                          | _                         | -                                  | _                            |
| 0,60                            |                              | 0,60                  |                              |                         |                              |              |                              | 0,25 ha<br>Land                               | _                       | 14,49                                      |                           | -                                  | -                            |
| 0,70                            | 0,50                         | 0,50                  | 0,40                         | 0,80                    | 0,60                         | 0,60         | 0,50                         | _                                             | -                       | 10,18                                      | 4,18                      | 2,14                               | 28,8                         |
| ),55 <b>-</b><br>0,65           | _                            | 3                     | -                            |                         | _                            |              | _                            |                                               | Ernte=<br>aktorde       | 14,10                                      | -                         | -                                  | _                            |
| 0,60                            |                              | 0,50                  |                              |                         |                              | -            | _                            | I 0,08<br>II 0,04 ha<br>Land                  | do.                     | _                                          | -                         | -                                  |                              |
| ),60-<br>0,75                   | -                            | 0,50                  | -                            | _                       | -                            | -            | _                            | _                                             | -                       | _                                          | -                         |                                    | -                            |
|                                 |                              |                       |                              |                         |                              |              |                              |                                               |                         | `                                          |                           |                                    |                              |

|                         |                        |               |                   |                  |                |                            |                              |               | •                            |                       |                              |               | _                        |
|-------------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|
|                         | 04 4                   | 1885          | 1885              |                  | ınd=           |                            |                              |               | nnliche                      | <b>Tage</b>           | löhner                       |               |                          |
|                         | Ureal<br>bes           | 12. 1         |                   | fteu<br>Reine    |                |                            | auernb                       |               |                              |                       | eitweise                     | beschä        | ftigt                    |
| Bezirt                  | Guteg<br>Oes           | gen 1./12.    | ηδ 1./12.         |                  | ha<br>——       | 1.<br>Som                  | ımer                         | 2.<br>Wii     | nter                         | 1.<br>Som             | ımer_                        | 2.<br>Wir     | nter                     |
|                         | (davon<br>Acer)        | Haushaltungen | Ortsanwesend      | Acter            | Wiefe          | ohne<br>Rost               | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Ro <b>f</b> t | bei<br>Be=<br>tösti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be<br>föst<br>gun |
|                         | ha                     | 3             | ର                 | м                | St             | M                          | 16                           | 16            | 16                           | 16                    | м                            | м             | M                        |
| Kr. Neustadt 1 .        | 135 (110)              | 11            | 63                | 25,46            | <b>42,</b> 69  | 0,70-<br>0,80              | 0,50                         | 0,60-<br>0,70 | 0,40                         | 1,20-<br>1,50         | 1,00                         | 1,00-<br>1,20 | 0,8                      |
|                         | <b>16</b> 3 (133)      | 1             |                   | 17,23            |                |                            |                              |               |                              |                       |                              |               | _                        |
| = = 2                   | 334 (254)              | 26            | 142               | 32,12            | 32,51          | 1,10                       |                              | 0,90          |                              |                       | -                            | _             | -                        |
| Reg. = Bez.<br>Bicslau. |                        |               |                   |                  |                |                            |                              | •             |                              |                       |                              | 3             |                          |
| Kr. Namslau 1 .         | 421 (352)              | 27            | 127               | 10,57            | 20,37          | 1,00-<br>1,50              |                              | 0,80          | _                            | _                     |                              | _             |                          |
| = <b>=</b> 2.           | 377 (316)              | 33            | 153               | 24,28            | <b>32,</b> 12  | 1.IV. –<br>1. VII.<br>1,00 |                              | 0,80          |                              |                       |                              |               |                          |
| = Gr. = Warten=         |                        |               |                   |                  |                | 1.VII<br>1. X.<br>1,20     |                              |               |                              |                       |                              |               |                          |
|                         | 790 (490)              | 39            | 209               | 13,32            | 23,89          |                            |                              | -1,00         |                              | _                     |                              |               |                          |
| = Öls 1                 | 219 (197)              | 20            | 98                | 23,50            | 35,25          | 1,50-<br>2,50              |                              | 1,00-<br>1,50 | _                            |                       |                              |               | -                        |
| = = 2                   | 640 (286)              | 38            | 177               | 16,45            | <b>16,4</b> 5  |                            | _                            | 1,00          |                              | 3,00                  | _                            | 1,50          | -                        |
|                         | 291 (222)              |               |                   | 34,07            |                |                            | _                            |               |                              | _                     |                              | -             | -                        |
|                         | 503 (419)<br>572 (276) |               | $\frac{237}{165}$ | $16.06 \\ 17.62$ | 28,98<br>16.34 |                            |                              | 0,80          |                              |                       | _                            | _             |                          |
| Milital 1.              | - (4.0)                | _             |                   |                  |                | 0,80-<br>1,00              |                              | 0,60-         |                              |                       | <u></u>                      | _             |                          |
|                         |                        |               |                   |                  |                | 1,00                       |                              | 0,10          |                              |                       |                              |               |                          |
| · · · 2 .               | 1273<br>(271)          | 39            | 170               | 9,40             | 14,88          | 0,50-<br>1,00              |                              | 0,70-<br>0,80 |                              |                       | -                            |               | _                        |
| = Wohlau 1 .            | 766 (455)              | 26            | 113               | 19,97            | 23,89          |                            | _                            | 0,80          | _                            |                       | -                            | -             | -                        |
| = Steinau 1 .           | _                      | -             |                   | _                |                | 1,00                       | _                            | 0,80-<br>0,90 | _                            | 1,25-<br>1,50         | _                            | 0,90-<br>1,00 | -                        |
| · · 2 .                 | 699 (223)              | 19            | 87                | <b>26,6</b> 3    | 19,97          | _                          | _                            |               |                              |                       | -                            |               |                          |

|                                                 |                              | II. W            | eiblich                      | e Tage        | löhner                       |                  |                              |                                            |                                                                   | rag                                         |                           |                                   |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| a) b                                            | auernd                       | beschä           | iftigt                       | b) 30         | eitweise                     | beschi           | iftigt                       |                                            |                                                                   | nert                                        | Detai                     | [preise                           | 1890                         |
| 1.<br>Son                                       | im                           | 2.<br><b>W</b> i | im<br>nter                   |               | im                           | 2.<br><b>W</b> i | im<br>nter                   | Natu=<br>ralien                            | Be=                                                               | tts-Rei<br>Acterl                           |                           | pro                               |                              |
| ohne<br>Rost                                    | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Rost     | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Roft     | bei<br>Be=<br>kösti=<br>gung | neben bem<br>Lohn                          | merkungen                                                         | Durchschnitts-Reinertrag<br>pro ha Acerland | 100 kg<br>Rar=<br>toffeIn | 1 kg<br>geräu=<br>Gerten<br>Spect | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |
| М                                               | M                            | M                | N                            | M             | 16                           | 16               | 16                           |                                            |                                                                   | 16                                          | 16                        | M                                 | 18                           |
| 0,50-<br>0,60                                   | 0,40                         | 0,40-<br>0,50    |                              | 0,60-<br>0,75 | 0,50                         | 0,50             |                              | 0,25 ha<br>Wohnung,<br>3,40 Ctr.<br>Koggen | _                                                                 | 22,72                                       | 3,53                      | 2,25                              | 25,5                         |
| _                                               | _                            |                  | _                            | _             | _                            |                  |                              | _                                          | _                                                                 | 24,67                                       | 4,0                       | 2,0                               | 27,2                         |
| 0,75                                            |                              | 0,50             |                              |               |                              | _                |                              | 0,8 Ctr.<br>Getreide                       | -                                                                 |                                             | -                         | -                                 |                              |
| 0,50                                            |                              | 0,50             |                              |               | _                            | _                | _                            | 40 Ctr.<br>Rartoffeln                      | _                                                                 | 14,49                                       |                           | -                                 | _                            |
| .IV<br>1. VII.<br>0,50<br>.VII<br>1. X.<br>0,60 |                              | 0,40             |                              |               |                              |                  |                              |                                            |                                                                   | <del>-</del> .                              |                           | _                                 |                              |
| 0,50-<br>0,60                                   |                              | 0,40             | _                            |               |                              |                  |                              | -                                          | Ernte=<br>aktorde                                                 | 9,40                                        |                           | -                                 |                              |
| -                                               | _                            | —                | _                            |               |                              |                  | _                            | _                                          | bo.                                                               | 17,62                                       | 4,76                      | 2,4                               | 28,1                         |
| 0,60                                            | _                            | 0,45             |                              | 0,70          | _                            | -                | _                            | (Taxe<br>10 <i>M</i> )                     | viele<br>Afforde                                                  |                                             | -                         | -                                 | -                            |
| 0.70                                            | _                            | —<br>0,50        | _                            |               |                              | -                |                              | -                                          | —<br>viel Afford                                                  | 19,97                                       |                           | _                                 |                              |
| 0,70<br>1,00                                    |                              | 0,30             |                              | _             |                              | _                | _                            | Wohnung,<br>Feuerung                       | bo.                                                               | _                                           | _                         |                                   | _                            |
| 0,50                                            |                              | 0,40             |                              |               |                              |                  |                              | —                                          | bo.<br>I, a, 1 ß<br>Bolen,<br>Ib 1 Ge=<br>fangene 11.<br>Solbaten | 11,36                                       |                           | _                                 | _                            |
| 1,45-                                           | 0,40                         | 0,35-            |                              | 0,60-         | _                            | 0,35-            |                              | _                                          | bo.                                                               | _                                           | —                         | —                                 |                              |
| 0,60<br>,50-<br>0,60                            |                              | 0,55<br>0,40     |                              | 0,70          |                              | 0,45<br>—        | -                            | _                                          | Grnte=<br>afforb <b>e</b>                                         | 15,67                                       | _                         | _                                 | _                            |
| ,60-<br>),70                                    | _                            | 0,45-<br>0,50    | _                            | 0,80-<br>0,90 |                              | 0,60             | -                            | 0,25 ha,<br>Wohnung                        | bo.                                                               | 15,67                                       |                           |                                   | -                            |
| -                                               | -                            | -                | -                            | -             |                              | _                | _                            | _                                          | -                                                                 | _                                           |                           | -                                 |                              |

|                 |                        | 1885                 | 1885            |               | ınd=           |                       |                                   | I. Mä                  | nnliche                           | : Tage        | löhner                            |                   |                          |
|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
|                 | Areal                  |                      |                 |               | ier=<br>ertrag |                       | auernd                            | beschä                 | ftigt                             | b) 36         | eitweise                          | beschä            | iftig                    |
| Bezirf          | des<br>Gutes           | en 1./1              | <b>b</b> 1./12. |               | ha             | 1.                    | im<br>ımer                        |                        | im<br>nter                        |               | im<br>imer_                       | 2.<br>Wii         | im<br>nter               |
| ~ 0 0 0 0 0     | (bavon<br>Acter)<br>ha | Haushaltungen 1./12. | Ortsanwesend    | N Acker       | * Wiese        | ohne<br>Rojt<br>M     | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung<br>M | ohne<br>Rost           | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung<br>M | ohne<br>Roft  | bei<br>Be=<br>töfti=<br>gung<br>M | ohne<br>Rost<br>M | Bei<br>Be<br>föst<br>gun |
| Kr. Steinau 3 . | !                      |                      | 83              | 19,19         |                |                       |                                   | 0,90                   |                                   | 1,50          |                                   | 1,00              |                          |
| = Guhrau 1 .    |                        |                      |                 | '             | ,              | 0,90-                 |                                   | 0,70-                  |                                   | 1,50-         |                                   | 1,00-             |                          |
| = = 2 .         | 442  (262)             | 34                   | 140             | 18,41         | 21,95          | 1,50                  | _                                 | 1,30                   |                                   | 2,00          | _                                 | 1,20              | _                        |
|                 | <b>27</b> 8 (210)      | i ł                  | 1               | 1 '           | ' '            | 1,00-<br>1,25         |                                   | 0,80-<br>1,00          |                                   |               |                                   |                   |                          |
| - Münfterberg 1 | 403 (331)              | 13                   | <b>7</b> 9      | 43,87         | 36,42          | 0,70-<br>1,20         |                                   | 0,60-                  |                                   | 1,00-<br>2,50 | -                                 | -                 | _                        |
|                 | 341 (249)              |                      |                 | <b>24,2</b> 8 | l ' I          |                       | —                                 | _                      |                                   | _             |                                   |                   |                          |
| = Nimptsch 1 .  | 284 (182)              | 14                   | <b>6</b> 8      | 38,77         | 34,47          | 0,80 <b>-</b><br>1,00 |                                   | 0,70-<br>0,80          | _                                 | 1,50          |                                   | 1,00              | _                        |
| = Strehlen 1.   | 182 (155)              | 14                   | 59              | 34,86         | 19,58          | 1,50                  |                                   | 1,00                   | _                                 | 2,00          |                                   | 1,50              | _                        |
| = = 2.          | 305 (221)              | 27                   | 117             | 25,07         | 33,29          |                       |                                   |                        |                                   | 2,00          | <u> </u>                          |                   | _                        |
| = = 3.          | 580 (470)              | 40                   | 188             | 26,63         | 30,16          | 1,00<br>&1,25         |                                   | 0,75                   | _                                 | 1,50-<br>2,00 |                                   | 1,00              | _                        |
| = Ohlau 1       | 358 (220)              | 14                   | 64              | 19,19         | 21,93          | 1,50-<br>2,00         | 1                                 | 0,80-<br>1,00          | 0,50 <b>-</b><br>0,70             | 1 '           | 1,30-<br>2,30                     | 1,00-<br>1,20     | 0,7                      |
| = = 2(Df.)      | 310 (277)              | 30                   | 170             | 25,85         | 37,99          |                       | 0,60-<br>0,80                     | , ,                    | 0,40-<br>0,60                     | 1,00-<br>1,20 | 0,80-<br>&1,50                    | 0,70-<br>0,80     | _                        |
| = Brieg (Df.) . |                        | 1                    |                 | i '           | ' '            | 1,20                  | 0,60-<br>1,00                     |                        |                                   | 1,20-<br>2,00 | 0,80-<br>1,20                     | 1,00-<br>1,30     |                          |
| = Breglau 1 .   | 147 (137)              | 16                   | 78              | 37,21         | 45,43          | 1,00<br>&1,50         |                                   | 1,00                   |                                   | 1,50          |                                   | 0,90              | _                        |
|                 | 454 (366)              | ( )                  |                 |               | 32,51          |                       |                                   |                        |                                   | 1,70          | -                                 | 1,20              | _                        |
| = = 3.          | 466 (366)              | 108                  | 443             | 33,29         | 18,02          | 1,20-<br>1,50         |                                   | 1,00                   | 0,70                              | 1,50-<br>2,00 | _                                 | _                 | _                        |
| - Schweidnig 1  | 267 (184)              | 21                   | 104             | <b>2</b> 8,59 | 35,64          | 1,00-<br>1,20         |                                   | 0,90 <b>-</b><br>1,00  |                                   |               | _                                 | _                 | _                        |
| = - 2           | 421 (344)              | 35                   | 172             | 31,33         | 35,64          | 1,20                  |                                   | 1,00                   |                                   | 3,00          | _                                 |                   |                          |
| <i>= =</i> 3    | 449 (43)               | 12                   | 59              | 16,45         | 14,49          | 1,00                  | _                                 | 1,00<br>3 Mon.<br>0,90 | -                                 |               |                                   | _                 | _                        |

|                       |                              | II. W                  | eibliche                     | Tagel         | löhner                       |               |                              |                                            |                   | rag                                        |                           |                                    |                              |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| a) bo                 | auernd                       | beschä                 | ftigt                        | b) 36         | itweise                      | beschä        | iftigt                       | on the                                     |                   | inert<br>Land                              | Detai                     | [preise                            | 1890                         |
| 1.<br>Son             | im<br>iner                   |                        | im<br>nter                   |               | im<br>ımer_                  |               | im<br>nter                   | Natu=<br>ralien                            | Be=               | tts-Rei<br>Acter                           |                           | pro                                |                              |
| ohne<br>Rost          | bei<br>Be=<br>tösti=<br>gung | ohne<br>Rost           | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Roft  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn                          | merkungen         | Durchschitts-Reinertrag<br>pro ha Acerland | 100 kg<br>Rar=<br>toffeln | 1 kg<br>geräu=<br>cherten<br>Speck | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |
| 16                    | 16                           | 16                     | 16                           | M             | M                            | 16            | M                            |                                            |                   | M                                          | M                         | N                                  | 18                           |
| 0,60-<br>0,75         |                              | 0,50                   |                              | 0,80          |                              | _             | _                            | -                                          | Grnte=<br>afforde | _                                          | _                         |                                    |                              |
| 0,70-<br>1,00         | 0,40 <b>-</b><br>0,50        | 0,50-<br>0,70          | 0,30-<br>0,40                | 1,00-<br>1,20 | 0,75-<br>1,00                | 0,75-<br>1,00 | 0,50-<br>0,70                |                                            | bo.               | 14,48                                      |                           |                                    | -                            |
| _                     | _                            | _                      | _                            |               | _                            | _             |                              |                                            | l                 | _                                          |                           | -                                  |                              |
| 0,50 <b>-</b><br>0,60 | _                            | 0,40                   | _                            |               | _                            |               | _                            | (Tage<br>20 <i>M</i> )                     | Grnte=<br>atforbe |                                            | _                         | _                                  | _                            |
| 0,50-<br>0,90         | -                            | 0,40-<br>0,60          | _                            | 0,70-<br>1,00 | _                            |               |                              | _                                          | viel Afford       | 34,07                                      | _                         | -                                  |                              |
| -                     | _                            |                        |                              | -             |                              | _             |                              | ·                                          |                   | _                                          | _                         | _                                  | _                            |
| 0,60-<br>0,70         |                              | 0,50 <b>-</b><br>0,60  |                              | 0,80          | -                            |               |                              | Wohnung,<br>Ernte=<br>getreide             | viel Attorb       | 37,60                                      | -                         |                                    | _                            |
| 0,60-<br>0,70         | _                            | 0,50                   |                              | 0,75          |                              | 0,50          |                              | — gerretor                                 | bo.               | 30,94                                      | _                         |                                    |                              |
| -                     | —                            |                        |                              | 0,80          | _                            |               | _                            | -                                          |                   |                                            | _                         | _                                  |                              |
| 0,60                  |                              | 0,50                   |                              |               | _                            |               |                              | Wohnung,<br>8 a Land                       | _                 |                                            | _                         | _                                  |                              |
| 0,50-<br>0,70         | 0,30-                        | 0,50-<br>0,70          | 0,30-<br>0,60                | 0,80-         | 0,50-                        | _             | _                            | _                                          | viel Afford       | 25,46                                      | -                         | _                                  | _                            |
| 0,60-<br>0,80         | 0,40-<br>0,60                | 0,50-<br>0,60          | 0,40                         | 0,80          | 0,50                         | 0,60          | 0,30                         | 1,6 Ctr.<br>Getreide                       | Ernte=<br>aktorde | _                                          |                           | _                                  | -                            |
| 0,70-<br>0,80         | 0,40-<br>0,50                | 0,50 <b>-</b><br>0,60  | 0,30-                        | 0,80-         | 0,60-<br>0,75                | 0,60-<br>0,70 | 0,40-                        | _                                          | bo.               | 23,89                                      | 3,93                      | 2,22                               | 26,7                         |
| 0,50<br>50,70         | _                            | 0,60                   | _                            | <u> </u>      | _                            | <u> </u>      | <u> </u>                     | Ernte≠<br>getreide                         | do.               | 27,81                                      | 4,07                      | 1,95                               | 29,7                         |
| 1                     |                              | _                      | _                            | 0,50          | -                            | _             | _                            |                                            | teilw. Akt.       | _                                          | _                         | _                                  | _                            |
| 0,70                  | <b>©</b> 0,70                | 0,60                   |                              | 0,80          | -                            | _             | -                            |                                            | bo.               |                                            | _                         | _                                  | _                            |
| 0,60-<br>0,70         | _                            | 0,50                   |                              |               |                              |               |                              | 0,12 ha<br>Land, 0,8<br>Etr. Ges<br>treide | ad II<br>Ufford   | 33,29                                      | 4,41                      | 1,09                               | 29,2                         |
| 0,60                  | _                            | 0,60                   |                              | 0,80-<br>1,00 | _                            |               | _                            | I 6,4 Ctr.,<br>II 1,3 Ctr.<br>Getreide     | Grnte=<br>aktorde |                                            | -                         |                                    | _                            |
| 0,60                  | _                            | 0,60<br>3 Mon.<br>0,50 | _                            |               |                              | _             |                              | _                                          | do.               | _                                          | -                         | -                                  | _                            |

| =  |                              |                  | 85                   | 85           | Gr    | und=           | 1                     |                              | I. Mà         | innlich                      | e Tage                | löhner                       |               |                         |
|----|------------------------------|------------------|----------------------|--------------|-------|----------------|-----------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|
|    |                              | Areal            | 2. 1885              | 1885         | fter  | uer=           |                       | auernd                       | beschä        | iftigt                       | b) z                  | eitweis                      | e beschi      | äftig                   |
|    | Bezirt                       | des<br>Gutes     | en 1./12             | b 1./12.     |       | ertrag<br>ha*) | 1.                    | im<br>nmer_                  |               | im<br>nter                   |                       | im<br>nmer                   | 2.<br>Wi      | im<br>nter              |
|    |                              | (davon<br>Acter) | Haushaltungen 1./12. | Ortsanwesend | Acter | Biefe          | ohne<br>Koft          | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>kösti=<br>gung | ohne<br>Kost          | bei<br>Be=<br>kösti=<br>gung | ohne<br>Kost  | be<br>Be<br>köft<br>gun |
|    |                              | ha               | <del>بي</del>        | ।<br>G       | 16    | M              | 16                    | M6                           | 16            | 16                           | 16                    | 16                           | 16            | M                       |
| Rr | . Striegan 1 .               | 395 (302)        | 23                   | 112          | 35,25 | 27,81          | 1,00-<br>1,20         |                              | 1,00          |                              |                       |                              |               | _                       |
| "  | Neumarkt 1.<br>Habelschwerdt | ` ′              | 32                   | 128          | 37,21 | 42,69          | 1,20-<br>1,50         |                              | 1,20          |                              |                       |                              |               | _                       |
|    | 1 (Df.)                      | 1611<br>(1057)   | 238                  | 1224         | 16,84 | 24,67          | 1,00 <b>-</b><br>1,20 |                              | 0,80          | _                            |                       |                              |               | _                       |
| =  | Glah 1                       | ` /              | 9                    | 43           | 32,51 | 50,52          |                       |                              |               | _                            | 1,00-<br>1,50         |                              | _             | _                       |
| =  | = 2                          | 735 (290)        | 13                   | 87           | 24,28 | 32,51          | 1,00                  |                              | 1,00          |                              |                       | _                            | _             | 3)                      |
| =  | Neurode 1 .                  | _                |                      | -            | _     | _              | ?                     |                              | ?             | _                            | 1,20                  | 0,50-<br>0,60                | 1,00          | 0,5                     |
| =  | Waldenburg 1                 | 269 (143)        | 11                   | 43           | 12,92 | 21,54          | 1,50                  | 0,66                         | 1,00          | 0,66                         | _                     | _                            | _             | -                       |
| s  | = 2                          | 662 (151)        | 65                   | 309          | 20,76 | 27,81          |                       | —                            |               | -                            | 1,50-<br>2,00         | _                            | 1,30-<br>2,00 | -                       |
| =  | Reichenbach 1                | 796 (150)        | 19                   | 111          | 33,29 | 26,63          | 0,80-<br>1,20         |                              | 0,70-<br>0,80 | -                            |                       | -                            |               | -                       |
| =  | Frankenstein 1               | 404 (245)        | 15                   | 80           | 40,34 | 32,12          | ,                     | —                            | 0,80-<br>0,90 | _                            | 1,00-<br>1,50         | _                            | 0,80-<br>0,90 | _                       |
|    | Neg. = Bez.<br>Liegnitz.     |                  |                      |              |       |                |                       |                              | , , ,         |                              | _,55                  |                              | ,,,,          |                         |
| 3  | Landeshut 1                  | _                | -                    |              | _     |                | 1,60-<br>2,00         |                              | 1,20-<br>1,50 | _                            | 1,80-<br>2,40         | -                            | -             | _                       |
| =  | = 2                          | 400 (39)         | 1                    | 3            | 7,83  | 10,97          | 1,50-<br>2,50         | 1,00-<br>1,50                | 1,00-<br>1,50 | 0,80-<br>1,00                | 3,00-<br>3,50         | 2,50-<br>3,00                | -2,50         | 1,50<br>1,80            |
| =  | <b>s</b> 3                   | 28 (20)          | -                    |              | 10,97 | · ·            |                       | _                            | _             | _                            | _                     | -                            | -             |                         |
| =  | Bolkenhain 1                 | 476 (180)        | 23                   | 96           | 19,58 | 29,37          | 1,20                  | _                            | 0,80          |                              | 1,50                  | -                            | 1,00          |                         |
| 3  | <b>a</b> 2                   | 290 (72)         | 8                    | 31           | 15,67 | 19,19          | 1,00                  |                              | 0,90          |                              | 1,00                  | _                            | 0,90          | _                       |
| =  | <b>=</b> 3                   |                  |                      |              |       |                | _                     | _                            | -             |                              | 2,50-                 |                              | -             |                         |
| 3  | Hirschberg 1                 | 647 (260)        | 28                   | 126          | 15,67 | 20,76          | 1,10-<br>1,50         | -                            | 0,90-<br>1,30 |                              | 3,00<br>1,50-<br>1,80 | -                            | -             |                         |

|                       |                                   |                       |                              | <b>Tagel</b>          |                                   | Y. 1. Y.      | v£1!_1                       |                                              |                   | rtrag<br>16                                  | Detai                     | Ipreise                            | 1890                         |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1.                    | auernd<br>im<br>nmer              | 2.                    | im<br>nter                   | 1.                    | itweife<br>im<br>imer             | 2.            | im<br>nter                   | Natu=<br>ralien                              | Be=               | :2-Reine<br>Acterlan                         | Zuu                       | pro                                | 1000                         |
| ohne<br><b>Roft</b>   | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung<br>M | ohne<br>Koft          | bei<br>Be=<br>töfti=<br>gung | ohne<br>Rost          | bei<br>Be=<br>töfti=<br>gung<br>M | ohne<br>Roft  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn                            | mertungen         | Durchschnitts-Reinertrag<br>pro ha Actersand | 100 kg<br>Kar=<br>toffeIn | 1 kg<br>geräu=<br>cherten<br>Speck | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |
| 0,60                  |                                   | 0,60                  |                              |                       |                                   |               |                              | Wohnung,<br>12 a Land,<br>Erntes<br>getreide | Ernte=<br>afforde | 40,73                                        | 4,41                      | 2,00                               | 29,3                         |
| _                     | _                                 | _                     |                              | 0,50-<br>0,70         |                                   | \             |                              |                                              | do.               | 30,94                                        | _                         | _                                  | _                            |
| 0,70                  | _                                 | 0,60                  | _                            |                       | -                                 | _             |                              |                                              | do.               | 11,36                                        | _                         | _                                  |                              |
|                       | _                                 | _                     |                              | 1,00                  |                                   |               |                              | _                                            | do.               | 20,76                                        | 4,09                      | 1,98                               | 28,5                         |
| 0,60                  |                                   | 0,50                  | _                            | _                     |                                   |               |                              | _                                            | do.               | _                                            | -                         | _                                  | _                            |
| 0,70                  | 0,35                              | 0,50                  | 0,30                         | 0,85                  | 0,50                              |               |                              |                                              | _                 | 21,54                                        |                           | _                                  | _                            |
| 0,70<br><b>©</b> 0,80 | _                                 | 0,60                  | _                            | _                     |                                   |               | <del></del>                  |                                              | Ernte=<br>attorde | 12,53                                        | 4,39                      | 2,00                               | 29,8                         |
| _                     | _                                 | _                     | _                            | 0,70-<br>0,80         |                                   | 0,60-<br>0,70 |                              | _                                            | do.               | _                                            | _                         | _                                  | _                            |
| 0,60-<br>0,70         | -                                 | 0,50 <b>-</b><br>0,60 | _                            | _                     | —                                 |               |                              |                                              | -                 | 28,98                                        | _                         |                                    | _                            |
| 0,50-<br>0,70         |                                   | 0,50                  |                              | 0,50 <b>-</b><br>0,80 | _                                 | 0,50          |                              | _                                            | _                 | 27,42                                        | _                         |                                    | _                            |
| _                     |                                   | _                     |                              | 1,00-<br>1,40         |                                   |               |                              | _                                            | Grnte=<br>afforde | 9,40                                         | _                         | _                                  |                              |
| 0,60-<br>0,80         | _                                 | 0,50 <b>-</b><br>0,60 | -                            | 0,70-<br>1,00         |                                   | 0,60-<br>0,80 |                              | _                                            | do.               | _                                            | _                         | _                                  | _                            |
| 0,80                  |                                   | 0,60                  | _                            | 0,80                  | _                                 | 0,50          | _                            | —<br>Wohnung,                                | Ernte=            | —<br>19,19                                   |                           | _                                  | _                            |
| 0,00                  |                                   | 0,00                  |                              | 0,00                  |                                   | 0,00          |                              | Garten=<br>land                              | afforde           | 10,10                                        |                           |                                    |                              |
| 0,60                  |                                   | 0,50                  |                              | 0,60                  |                                   | 0,50          |                              | 0,03 ha<br>Land,2Ctr.<br>Getreide            | bo.               |                                              | _                         | -                                  |                              |
| -                     | -                                 |                       | -                            | 0,70-                 |                                   | 0,60          | _                            | -                                            | do.               | _                                            | _                         | -                                  | _                            |
| _                     | _                                 | _                     | -                            | 0,80-                 | _                                 | 0,60-         | _                            | Wohnung                                      | do.               | 13,32                                        | 6,31                      | 1,90                               | 27,1                         |

|                    | 1                | 1885                 | 1885         | Gr            | und=            |                       | <del></del>                  | I. Ma         | innlich                      | e Tage        | löhner                       |                  |                              |
|--------------------|------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
|                    | Areal            |                      |              |               | uer=<br>:ertrag | a) b                  | auernt                       | beschi        | äftigt                       | b) 30         | eitweise                     | beschä           | iftigt                       |
| Bezirt             | des<br>Gutes     | len 1./1             | th 1./12.    |               | ha              | 1.                    | im<br>nmer                   | 2.<br>W       | im<br>inter                  |               | im<br>nmer                   | 2.<br><b>W</b> i | im<br>nter                   |
| 3 - 1 - 1          | (bavon<br>Acter) | Haushaltungen 1./12. | Ortsanwesend | Acter         | Wiese           | ohne<br>Rost          | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | 00010         | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | 1             | bei<br>Be=<br>tösti=<br>gung | ohne<br>Roft     | bei<br>Be=<br>kösti=<br>gung |
|                    | ha               | 120                  | G            | M             | 16              | M                     | 16                           | M             | 16                           | N             | 16                           | 16               | M                            |
| Kr. Hirschberg 2   | 367 (258)        | 11                   | 66           | 13,71         | 21,15           | ŝ                     |                              | ŝ             |                              | 2,00-<br>3,00 | -                            |                  |                              |
| = Schönau 1 .      | 133 (93)         | 10                   | 37           | 17,62         | 24,28           | 1,00-<br>1,20         | 0,70                         | 0,90-<br>1,00 | 0,60                         | _             | —                            | _                | -                            |
| = = 2.             | 325 (112)        | 20                   | 81           | 16,45         | 23,89           |                       | _                            | 0,90          |                              | _             | _                            | _                | -                            |
| = = 3.             | 466 (240)        | 25                   | 121          | 16,84         | 18,80           | 1,50                  |                              | 1,20          |                              | 2,00          | _                            | -                | -                            |
| = Löwenberg 1      | 505 (189)        | 10                   | 50           | <b>24,</b> 28 | 30,94           | 1,50                  | 0,50                         | 1,00          | 0,50                         | 2,00          | 0,80                         | -                | -                            |
|                    |                  |                      |              |               |                 |                       |                              |               |                              |               |                              |                  | 1                            |
| = = 2              | 313 (137)        | 17                   | 58           | 19,97         | 29,37           | 1,6                   | 0,66                         | 1,2           | 0,5                          | _             | -                            | -                | -                            |
| = Goldberg 1 (Df.) | 424 (387)        | 64                   | 256          | 24,67         | 16,06           | 1,50                  | 1,00                         | 1,00          | 0,50                         | 1,80          | 1,30                         | 0,90             | 0,40                         |
| = Liegnit 1        | 455 (291)        | 58                   | 248          | <b>42,</b> 30 | 45,04           | 1,50                  |                              | 1,00          | -                            | _             | _                            | _                | -                            |
| = = 2              | 377 (339)        | 32                   | 140          | 34,47         | <b>42,</b> 30   |                       |                              | ′ <u> </u>    | -                            | _             | _                            | _                | -                            |
| = = 4              | -                | -                    | _            | _             | _               | 1,00 <b>-</b><br>1,50 |                              | 1,00-<br>1,20 |                              | _             |                              | _                | -                            |
| = Bunzlau 1 .      | 844 (121)        | 12                   | 59           | 12,45         | 15,99           |                       |                              | 1,00-<br>1,40 | -                            | 1,50-<br>2,20 | _                            | -                | -                            |
| = = 2.             | 397 (168)        | 10                   | 72           | 12,92         | 17,23           | 1,00-<br>1,75         | _                            | 1,00-         | _                            | 3,00          | -                            | -                | -                            |
| = Lüben 1          | 200 (165)        | 11                   | 55           | 18,80         | 31,33           | 1,20-                 | _                            | 1,40<br>0,80- | _                            | 2,00          | _                            | -                | -                            |
| = = 2              | 141 (92)         | 6                    | 43           | 17,23         | 30,16           | 1,50<br>1,00          |                              | 1,20<br>1,00  | _                            | _             | -                            | _                | -                            |
| = Glogau 1         | 1003<br>(490)    | 38                   | 185          | 17,23         | 21,54           | 1,20                  |                              | 1,00          | _                            | 2,50          | -                            | _                | -                            |
| = 2(=1)            | 1003<br>(490)    | 38                   | 185          | 17,23         | 21,54           | 1,00                  |                              | 1,00          | _                            | 1,50          | _                            | 1,00             | -                            |
| = Sprottau 1 .     | \ /              | 23                   | 94           | 18,41         | 15,27           | 1,00-<br>1,20         | 0,60-<br>0,80                | 0,90-<br>1,00 | 0,50-<br>0,60                | -             | -                            | -                | -                            |

| -                     |                              | II. W                 | eibliche                     | Tage          | löhner                       |              |                              |                                    |                   | rag                                          |                           |                                    |                              |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| a) b                  | auernd                       | beschä                | iftigt                       | b) 30         | eitweise                     | beschö       | iftigt                       | m 1.                               |                   | inert<br>Land                                | Detai                     | [preife                            | 1890                         |
|                       | im                           | 2.<br>Wi              | im<br>nter                   |               | im                           |              | im<br>nter                   | Ratu=<br>ralien                    | Be=               | ttz-Rei<br>Acker                             |                           | pro                                |                              |
| ohne<br>Roft          | bei<br>Be=<br>töfti=<br>gung | ohne<br>Roft          | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Kost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Roft | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn                  | merfungen         | Durchschnitts-Reinertrag<br>pro ha Acterland | 100 kg<br>Kar=<br>toffeln | 1 kg<br>geräu=<br>cherten<br>Speck | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |
| 16                    | 16                           | N                     | M                            | M             | 16                           | 16           | 16                           |                                    |                   | M                                            | 16                        | M                                  | 13                           |
| ŝ                     | _                            | į                     |                              | 1,00-<br>1,50 |                              | _            | _                            | _                                  | Ernte≤<br>afforde | _                                            |                           |                                    |                              |
| 0,60-<br>0,70         | _                            | 0,50                  |                              | _             | _                            |              |                              |                                    | bo.               | 17,62                                        | Jauer: 4,24               | 1,99                               | 28,7                         |
| 0,60-<br>0,70         | _                            | 0,40                  |                              | _             | 0,50-<br>0,60                |              |                              | —                                  | δο.               |                                              | _                         | _                                  | _                            |
| 0,80                  | _                            | 0,65                  |                              | 1,00-<br>1,50 |                              | _            | _                            |                                    | bo.               | _                                            | _                         | _                                  | -                            |
| 0,70                  | 0,35                         | 0,50                  | 0,35                         | 0,90          | 0,50                         |              |                              | Wohnung,<br>18 Ctr.<br>Kartoffeln, | bo.               | 21,15                                        | _                         |                                    | _                            |
| 0,70                  | 0,30                         | 0,50                  | 8,40-<br>8,50                |               | 0,50                         |              | _                            | Feuerung<br>—                      | bo.               | _                                            | _                         |                                    |                              |
| 0,70                  | -                            | 0,60                  | 0,20                         | 0,80          | 0,40                         | 0,60         | 0,20                         | 3-4 Ctr.<br>Getreide               | bo.               | 21,54                                        | -                         | _                                  | _                            |
| 0,60-<br>0,70         |                              | 0,50                  | _                            |               | _                            | _            | _                            | 0,8 Ctr.<br>Getreide               | bo.               | 34,07                                        | 4,2                       | 2,17                               | 28                           |
| -                     | _                            | _                     |                              | _             | _                            | _            |                              |                                    | Afford=<br>lohn   | _                                            | _                         | _                                  |                              |
| 0,60-<br>1,00         |                              | 0,50-<br>0,60         | 0,40-<br>0,50                | 0,75          | 0,50                         |              | _                            | _                                  | bo.               |                                              | _                         |                                    | _                            |
| 0,80-<br>1,00         |                              | 0,50-<br>0,70         | _                            | 0,90-         |                              | _            | _                            | Holz,<br>Streu                     | Grnte=<br>afforde | 14,49                                        | 4,07                      | 1,9                                | 29,8                         |
| 0,70-<br>1,00         |                              | 0,50-<br>0,70         | _                            | 0,80-<br>1,25 | _                            |              | _                            | teilw.<br>Wohnung                  | do.               |                                              | _                         |                                    |                              |
| 0,70-<br>0,80         | -                            | 0,50-<br>0,70         | _                            | 0,90-         | _                            | -            | _                            | _                                  | do.               | 12,92                                        | _                         | _                                  |                              |
| 0,70-<br>0,80         | _                            | 0,60                  | _                            |               | _                            |              |                              | —                                  | bo.               | —                                            | _                         | _                                  | _                            |
| ),60 <b>-</b><br>0,80 |                              | 0,40-<br>0,50         |                              | 1,00          | 0,70                         | _            |                              | Wohnung,<br>0,25 ha<br>Land,       | bo.               | 21,54                                        | 3,51                      | 1,97                               | 30,0                         |
| 0,50                  | _                            | 0,40                  | _                            | 0,60-<br>0,80 | _                            | _            |                              | Feuerung<br>Land                   | bo.               | _                                            | _                         | _                                  |                              |
| ),50-<br>0,60         | 0,20-<br>0,30                | 0,40 <b>-</b><br>0,50 | 0,20-<br>0,30                |               | _                            |              |                              | teilw.<br>etwas Land               | bo.               | 16,45                                        | _                         | -                                  | _                            |
|                       |                              |                       | 1                            | 1             |                              |              | 1                            |                                    | •                 |                                              | •                         |                                    |                              |

|                  | 1                     | 1885                 | 1885         | Gri                  | ınd=           |                          |                              | I. Mä                    | nnliche                      | Tage                             | löhner                       |                      |                            |
|------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|
|                  | Areal                 | 2. 18                |              |                      | uer=<br>ertrag | a) b                     | auernd                       | bejchä                   | ftigt                        | b) 36                            | eitweise                     | beschä               | ftigt                      |
| Bezirt           | des<br>Gutes          | en 1./1              | b 1./12.     |                      | ha             | 1.                       | im<br>nmer_                  |                          | im<br>nter                   |                                  | im                           | 2.<br>Wii            | im<br>nter                 |
| 213111           | (davon<br>Acter)      | Haushaltungen 1./12. | Ortsanwesend | Acter                | Wiese          | ohne<br>Roft             | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Roft             | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Rost                     | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Rost         | bei<br>Be-<br>töfti<br>gun |
|                  | ha                    |                      | <u> </u>     | 16                   | M              | M                        | 16                           | <i>M</i>                 | 16                           | M                                | M                            | 16                   | M                          |
| Kr. Sprottau 2.  | 650 (368)             | 23                   | 104          | [1 <b>4,4</b> 9<br>[ | 14,10          | 1,00-<br>1,50            | _                            | 0,90-                    | —                            | 1,25-<br>1,50                    |                              | 0,90-<br>1,00        | -                          |
| = Sagan 1        | 499 (271)             | 14                   | 65           | 18,80                | 23,11          | 1,00-<br>2,50            |                              | <b>i</b>                 | <u>-</u>                     | 2,00                             | 1,20-<br>1,50                |                      | _                          |
| = Freistadt 1 .  | 232 (182)             | 16                   | 73           | 22,74                | 24,31          | 1,10-<br>1,50            |                              | 0,80-<br>1,00            |                              | _                                |                              | -                    | -                          |
| = Grünberg 1.    | 825 (352)             | 29                   | 130          | 9,40                 | 14,10          | '                        |                              | 0,80-<br>1,00            |                              |                                  | _                            | _                    | -                          |
| = 2.             |                       | _                    | -            |                      |                | 1,00 <b>-</b><br>1,10    | _                            | 0,80-<br>1,00            | -                            | _                                | _                            | _                    | -                          |
| <i>=</i> 3.      | 384 (219)             | 20                   | 97           | 9,01                 | 26,24          |                          | _                            | 0,90                     |                              | _                                |                              |                      | -                          |
| = Lanban 1 = = 2 | 153 (94)<br>243 (156) | 5<br>6               |              | 21,93<br>13,71       |                |                          | _<br>_                       | 1,00                     |                              | 1,50-<br>2,00<br>© 1 ©t.<br>0,20 |                              | —<br>1 Stde.<br>0,10 | _                          |
| - Görlih 1       |                       | -                    | _            | 22,32                | 27,42          | 1 Stbe.<br>0,15          | _                            | 1 Stbe.<br>0,15          | _                            |                                  | _                            | _                    |                            |
| : : 2            | 366 (212)             | 7                    | 54           | 15,67                | 23,89          | 1,80                     | 1,20                         | 1,30                     |                              | 2,25 <b>-</b><br>2,50            | _                            |                      | -                          |
| = = 3            | _                     | _                    |              |                      | _              | 1 Etde.<br>0,12-<br>0,35 |                              | 1 Stbe.<br>0,10-<br>0,15 |                              |                                  |                              | _                    | _                          |
| : : 4            | _                     | -                    | _            | _                    | _              | 1-1,5                    |                              | 0,8-<br>1,2              |                              | 1,5-2                            |                              | 1-1,5                |                            |
| = Kothenburg 1   | 527 (75)              | 5                    | <b>2</b> 8   | 7,44                 | 4,31           | 1,20-<br>3,00            |                              | 1,00-<br>1,50            |                              |                                  |                              | _                    | -                          |
| = · = 2          | 300 (126)             | 5                    | 30           | 8,99                 | 11,37          | 1 Etbe.<br>0,12-<br>0,15 | _                            | 1 Stbe.<br>0,10-<br>0,12 | _                            |                                  |                              | _                    |                            |
| - Hoherswerda 1  | 935 (59)              | 11                   | <b>4</b> 8   | 8,22                 | 15,67          | 1,75-<br>1,50            |                              | 1,50-<br>1,20            |                              | 1,50                             | 1,00                         | 1,00                 | 0,60                       |
| = = 2            | 1022<br>(193)         | 8                    | 64           | 9,20                 | 11,60          | '                        |                              | 0,75                     | _                            |                                  |                              | _                    |                            |
| = = 3            | -                     | -                    | _            |                      | _              | 1-<br>1,50               | _                            | 0,80-<br>1,20            | _                            | 1,50-<br>2,00                    |                              | 1,00-<br>1,50        | -                          |

| -                        |                              | II. W                    | seiblich                     | e Tage                | löhner                       |                  |                              |                                          |                   | 80                                          | ĺ                            |           |              |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|
| a) <b>b</b>              | auernd                       | besch                    | iftigt                       | b) 30                 | eitweife                     | beschö           | iftigt                       |                                          |                   | nertr<br>Land                               | Deta                         | ilpreise  | 1890         |
|                          | im<br>nmer                   | 2.<br>Wi                 | im<br>nter                   |                       | im<br>nmer                   | 2.<br><b>W</b> i | im<br>nter                   | Natu=<br>ralien                          | Be=               | ts-Rei<br>Acker                             |                              | pro       |              |
| ohne<br>Kost             | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Roft             | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Roft          | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Roft     | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben bem<br>Lohn                        | merfungen         | Durchschnitts-Reinertrag<br>pro ha Acersand | 100<br>kg<br>Rar:<br>toffeln | · ·       | gen=<br>mehl |
| 16                       | M                            | 16                       | M                            | 16                    | 16                           | 16               | 16                           |                                          |                   | M                                           | 16                           | 16        | 18           |
| 0,50-<br>0,70            |                              | 0,40-<br>0,50            |                              | 0,60-<br>0,70         |                              | 0,50-<br>8,60    |                              | 0,05 ha<br>und Rar=<br>toffelland        | Ernte=<br>afforde | _                                           |                              |           |              |
| 0,60-<br>2,00            | _                            | ś                        | —                            |                       |                              |                  | -                            | Wohnung,<br>0,10 ha<br>Land              | bo.               | 11,75                                       | 4,7                          | 2,03      | 31,0         |
| 0,50-<br>0,75            | _                            | 0,40-<br>0,50            |                              |                       |                              |                  |                              |                                          | bo.               | 13,71                                       | _                            | _         |              |
| _                        | 0,70-<br>0,80                |                          | 0,50-<br>0,60                |                       |                              |                  |                              | Rartoffel=<br>land                       | bo.               | 10,57                                       | 3,93                         | 1,9       | 29,2         |
| 0,60-<br>0,75            |                              | 0,40-<br>0,50            |                              |                       |                              |                  | _                            | teilw.<br>Wohnung                        | do.               |                                             | -                            | _         |              |
| 1,00                     |                              | 0,50                     |                              |                       |                              |                  | _                            | Rartoffels<br>land,<br>0,12 ha           | bo.               | -                                           | _                            | _         |              |
| 0,70-<br>0,80            |                              | 0,60                     |                              | 0,60-<br>0,80         | _<br>_                       | _<br>_           |                              | _                                        | <br>              | 21,15                                       | <b>4,</b> 53                 | 2,53<br>— | 24           |
| 1 Etde<br>0,08           |                              | 1 Stbe.<br>0,08          |                              |                       | _                            | -                | _                            | -                                        | Ernte=<br>aktorde | 20,76                                       | 5,07                         | 1,85      | 28,1         |
| 0,90                     | 0,70                         | 0,70                     | _                            | 1,25                  | _                            |                  | _                            | _                                        | do.               |                                             |                              |           |              |
| 1 Stbe.<br>0,07-<br>0,10 | _                            | 1 Stbe.<br>0,07-<br>0,08 |                              |                       | 0,80                         |                  | _                            | teilw. et=<br>was                        | bo.               |                                             |                              | _         | _            |
| 0,8-<br>1,2              | _                            | 0,6-<br>0,18             |                              | 0,80 <b>-</b><br>1,00 |                              | -                |                              |                                          | bo.               | _                                           |                              |           | _            |
| 1 Stbe.<br>0,05-<br>0,06 |                              | 1 Stbe<br>0,05-<br>0,06  | -                            |                       |                              |                  | _                            | -                                        | bo.               | 11,36                                       |                              |           |              |
| 0,60-<br>0,75            |                              | 0,45-<br>0,60            |                              |                       |                              |                  | _                            | teilw.<br>Wohnung,<br>Kartoffel=<br>Land | bo.               |                                             |                              |           | _            |
| 0,60-<br>0,80            | _                            | 0,50-<br>0,75            | -                            | 0,50-<br>0,80         |                              |                  | _                            | _                                        | do.               | 9,79                                        |                              |           |              |
| 0,50                     | _                            | 0,40                     |                              |                       |                              |                  | _                            | Rartoffel=<br>land                       | do.               | _                                           |                              |           | -            |
| 0,80-<br>1,00            | _                            | 0,60-<br>0,80            |                              | 0,80-<br>1,00         | -                            |                  |                              | _                                        | bo.               | _                                           |                              | -         | -            |

|                          |                           |                   |                      |              |               |              |               | <u> </u>       |               |                |               |                |               |                |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                          |                           |                   | 1885                 | 1885         | Grı           | ınd=         |               |                | I. Mä         | nnliche        | Tage          | löhner         |               |                |
|                          |                           | Areal             | 2. 18                | . 18         |               | ter=         | a) b          | auernd         | beschä        | ftigt          | b) 30         | eitweise       | beschä        | ftigt          |
|                          |                           | des               | 1./1                 | 1./12.       |               | ertrag<br>ha |               | im             | 2.            | im             |               | im             | 2.            |                |
| Bezirt                   |                           | Gutes             | gen                  |              |               |              | Son           | ımer           | 201           | nter           | Son           | ımer           |               |                |
|                          |                           | (bavon            | Haushaltungen 1./12. | Ortsanwesend | Acker         | Wiese        | ohne          | bei<br>Be=     | ohne          | bei<br>Be=     | ohne          | bei<br>Be=     | ohne          | bei  <br>Be=   |
|                          |                           | Acker)            | uŝĥa                 | tsan         | Š             | <b>8</b>     | Rost          | fösti=<br>gung | Rost          | fösti=<br>gung | Rost          | föfti=<br>gung | Rost          | töfti=<br>gung |
|                          |                           | ha                | Da:                  | Ğ            | 16            | 16           | 16            | M              | 16            | M              | M             | M              | 16            | M              |
|                          |                           |                   |                      |              |               |              |               |                |               |                |               |                |               |                |
| Provinz<br>Frandenburg   | <b>j.</b>                 |                   |                      |              |               |              |               |                |               |                |               |                |               |                |
| Reg.=Bez.<br>Frankfurt.  |                           |                   |                      |              |               |              |               |                |               |                |               |                |               |                |
| Rr. Arnswalde            | 1                         | 939 (718)         | 39                   |              | $15,\!27$     |              | _             | _              |               | -              | _             |                | _             |                |
| = Soldin 1.              |                           | 1146<br>(629)     | 29                   | 146          | 14,88         | 12,14        | 1,75-<br>2,00 | _              | 1,00-<br>1,30 |                | 1,75-<br>2,00 | _              | 1,00-<br>1,30 | -              |
|                          |                           | (020)             |                      |              |               |              | 2,00          |                | 1,00          |                | 2,00          |                | 1,00          | 1              |
| = = 2.                   |                           | 1867              | 85                   | 437          | 21,54         | 15,67        |               |                |               |                |               |                |               | _              |
| = Rönigsberg             | a.                        | (927)             | 10                   | 070          | 01.15         | 00.00        |               |                |               |                |               |                |               | V              |
| M. 1                     |                           | 1793<br>(1174)    | 46                   |              | 21,15         |              |               |                |               |                |               |                |               |                |
| Friedeberg               | 1                         | 517 (469)         | 25                   | 144          | 21,93         |              | 1,50-<br>1,75 |                | 1,25          |                |               |                |               |                |
|                          |                           |                   |                      |              |               |              | <b>©</b> 2,00 |                |               |                |               |                |               |                |
| = Landsberg              | a.                        |                   |                      |              |               |              |               |                |               |                |               |                |               |                |
| 23. 1                    |                           |                   | —                    | -            |               |              | 1,25-<br>2,00 |                | 1,25-<br>2,00 |                | -3,00         | -              | _             | -9.            |
| 2 Landsberg<br>W. 2.     | a.                        | 2455              | 45                   | 246          | 9.01          | 23,50        | 1             |                | 2,00          |                | _             | _              |               | _              |
|                          | . 1                       | (835)             |                      |              |               | ,            |               |                |               |                |               |                |               |                |
| = Ost=Sternber           | $rac{\mathfrak{g}_1}{2}$ | 185 (147)<br>7375 | 11<br>12             |              | 12,53<br>6,27 | 1            |               |                | _             |                | _             | 1.50           |               | 1,25           |
|                          |                           | (232)             | 12                   | "            | 0,21          | 30,10        |               |                |               |                |               | 1,50           |               | 1,20           |
| = West = Ste<br>berg 1 . |                           | 545 (446 <u>)</u> | 17                   | 84           | 7,12          | 32,07        |               |                |               |                | 1,50          | _              | 1,00          | _              |
| = West = Ste             | rn=                       | 999 /071)         | 10                   | 07           |               |              |               |                |               |                | 1 50          |                | 1.00          |                |
| berg 2.                  | •                         | 333 (271)         | 18                   | 97           | 13,77         | 10,97        |               |                | _             | _              | 1,50-<br>2,00 |                | 1,00          |                |
| - Züllichau              | 1.                        | 345 (220)         | 16                   | 78           | 9.79          | 12,92        | 1,50          |                | 1,00          | _              | 2,00          |                |               |                |
| .0                       | - •                       | (0)               |                      |              | .,.0          | ,            | _,,,,         |                | -,00          |                | _,,,,         |                |               |                |
| = Kroffen 1              |                           | 1643              | 44                   | 216          | 9,01          | 14,88        | _             |                |               | _              | _             | 0,75-          | _             | 0,50           |
|                          |                           | (392)             |                      |              |               |              |               |                |               |                |               | 1,50           |               | 0,75           |
|                          |                           |                   | •                    | 1            | ı             | 1            | ı             |                | ,             | •              | 0             | 1              | 1             |                |

|                   |                              | II. X            | }eiblich                     | e Tag             | elöhner                      | <del></del>  |                       |                                                              |                   | ga:             | 1                                   |                            |      |
|-------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|------|
| a) b              | auernt                       | beschi           | äftigt                       | b) a              | eitweif                      | e besch      | äftigt                | m +                                                          |                   | inertr<br>Cand  | Detai                               | lpreife                    | 1890 |
|                   | im<br>nmer_                  | 2.<br><b>W</b> i | im<br>nter_                  |                   | im<br>nmer_                  | 2.<br>W      | im<br>inter           | Natu=<br>ralien                                              | Be=               | tz:Rei<br>Acter |                                     | pro                        |      |
| ohne<br>Rost      | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost     | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Roft      | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost | fösti=<br>gung        | Lohn                                                         | mertungen         | Durchich<br>pro | 100 kg<br>Kar=<br>toffeln           | gerau=<br>cherten<br>Spect | mehl |
| M                 | M                            | 16               | 16                           | 16                | M                            | 16           | 16                    | <u> </u>                                                     |                   | M               | 16                                  | M                          | 18   |
| <br>1,00-<br>1,50 | _                            | 0,80             |                              | <br>1,00-<br>1,50 |                              | 0,80         |                       | —<br>Wohnung,<br>12 Ctr.<br>Kartoffeln,<br>Brennwer <b>t</b> |                   | 10,57<br>18,80  | _                                   |                            |      |
| _                 | _                            |                  |                              | _                 |                              |              | _                     | _                                                            | —                 | _               |                                     |                            | —    |
| _                 |                              |                  |                              |                   | _                            | _            |                       | _                                                            | nur Afford        | 21,93           | Rüstrin<br>4,0                      | 2,02                       | 40,0 |
| 1,10              |                              | 0,90             |                              |                   |                              |              |                       | Holz, 15<br>Etr. Kar=<br>toffeln, 2<br>Etr. Cere=<br>alien   | auch<br>Afford    | 14,88           |                                     |                            | _    |
| _                 | -                            | -                | <del></del>                  | 1,00-<br>1,20     | _                            | <u> </u>     | _                     | Rartoffel=<br>land                                           | Ernte=<br>afforde | 19,19           | 3,68                                | 2,12                       | 29,8 |
| -                 | -                            | -                |                              | -                 | -                            | _            | _                     |                                                              | -                 | _               | _                                   | _                          | _    |
| _                 | _                            | _                |                              | _                 | 1,00                         | <u> </u>     | _<br>_                | —<br>—                                                       | nur Afford<br>—   | 11,36<br>—      | -<br>Frank                          | _                          | _    |
| 1,00              | -                            | 0,60             |                              | 1,25              | _                            | 0,75         |                       | _                                                            | Ernte=<br>afforde | 10,79           | Frantsfurt 3,64                     | 1,9                        | 26,3 |
| -                 | -                            | _                | -                            | 1,00-<br>1,50     | -                            | 0,60         | _                     | _                                                            | bo.               | _               |                                     | _                          | _    |
| 0,70              | _                            | 0,40             |                              | 0,80              |                              | _            | _                     | Kartoffeln,<br>Holz                                          | auch<br>Afford    | 10,57           | Som=<br>bus<br>2,95<br>Som=<br>mer= | 2,1                        | 28,2 |
| -                 | -                            | _                |                              |                   | 0,50-<br>0,75                | _            | 0,40 <b>-</b><br>0,60 | _                                                            | _                 | 9,01            | felb<br>4,55                        | 2,1                        | 30,0 |

| =   |                              | ]                      | 1885          | *8           | Gru            | nd=        |                                |                                   | I. Mäi                | ınliche                           | Tagel         | öhner                             |                       |                                          |
|-----|------------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
|     |                              | Areal                  | 2. 18         | 1885         | fteu           | er=        | a) <b>b</b> o                  | uernb                             | beschäf               | tigt                              | b) zei        | itweife                           | beschäf               | tigt                                     |
|     | Bezirk                       | des<br>Gutes           | en 1./12.     | b 1./12.     | Reine<br>pro   | -          | 1.<br>Som                      |                                   | 2.<br>Wir             |                                   | 1.<br>Som     |                                   | 2. i<br>Win           | m                                        |
|     | ~ 1,111                      | (bavon<br>Acter)<br>ha | Haushaltungen | Ortsanwesend | * Acter        | N Wiese    | ohne<br>Rost                   | bei<br>Be=<br>kösti=<br>gung<br>M | ohne<br>Kost<br>M     | bei<br>Be=<br>kösti=<br>gung<br>M | ohne<br>Kost  | bei<br>Be=<br>kösti=<br>gung<br>M | ohne<br>Roft<br>M     | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung<br><i>M</i> |
| Ar. | Lebus 1                      | 1837<br>(765)          | 33            | 163          | 15,67          | 23,50      | 1,25                           |                                   | 1,00                  |                                   |               |                                   |                       | -                                        |
| :   |                              | 576 (520)              | 26            | 131          | 3,92           | 12,51      | 1,50                           |                                   | 1,30                  |                                   | 1,50-<br>2,00 | _                                 | 1,00-<br>1,25         | -                                        |
| =   | Suben 1                      | —<br>711 (273)         | 10            | <br>63       | 5 <b>,4</b> 8  | —<br>10,57 | 1,25<br>1,00                   | _                                 | 0,75<br>0,80-<br>1,00 | _                                 | 1,50          |                                   | 1,00                  | _                                        |
| =   | Sorau 1                      | 458 (190)              | 22            | 110          | 13,32          | 17,62      | 1,00-<br>1,50                  | 0,50                              | 0,80-<br>1,00         | _                                 | 1,50          | _                                 | 1,00                  |                                          |
| =   | Kottbus 1 .                  | 820 (211)              | 22            | 131          | 12,14          | 14,10      |                                |                                   | _                     | -                                 | _             |                                   |                       | -                                        |
| s   | <b>2</b> .                   | 456 (204)              | <b>1</b> 8    | 88           | 13,32          | 7,05       | 1,50-<br>2,00                  |                                   | 0,75-<br>1,25         | _                                 | 1,50-<br>2,00 |                                   | 0,75 <b>-</b><br>1,25 | -1                                       |
| 5   | Spremberg 1                  | 257 (81)               | 17            | 90           | 9,79           | 21,93      | 1,25 <b>-</b><br>1,50          | _                                 | 0,75-<br>1,00         | _                                 |               | _                                 | _                     |                                          |
| =   | = 2                          | 319 (183)              | 23            | 118          | 11,75          | 7,83       | 1,20-<br>1,50<br><b>©</b> 2,00 | 0,80 <b>-</b><br>1,00             | 0,80 <b>-</b><br>1,00 | 0,50-<br>0,60                     | 1,50-<br>3,00 | 1,00-<br>2,00                     | 1,00-<br>1,20         | 0,80-<br>1,00                            |
| 3   | Kalau 1                      | 337 (135)              | 15            | 84           | 9,01           | 13,32      |                                | _                                 | -                     |                                   | 2,00          |                                   | _                     | <u> </u>                                 |
| =   | Lübben 1                     | 459 (242)              | 20            | 116          | 5,48           | 6,27       | 1,50                           | 1,00                              | 1,00                  | 0,75                              | 1,50-<br>2,00 | 1,00-<br>1,20                     | 1,00                  | 0,75                                     |
| =   | Luctau 1                     | 3244(987)              | 17            | 96           | 12,99          | 13,32      |                                | 0,60<br><b>©</b> 1,50             | _                     | 0,60-<br>0,75                     | _             | 0,75,<br>1,00-<br>1,50            | -                     | 0,60-                                    |
| s   | = 2<br>Reg.=Bez.<br>Potsdam. | 144 (112)              | 6             | 34           | 10,57          | 16,45      | _                              | 1,75                              |                       | 1,00                              | 3,00          | _                                 | 1,50                  | _                                        |
| Ar  | . Prenzlau 1 . Templin 1 .   | ` '                    | 1             |              | 35,64<br>13,32 |            | 1,50<br>—                      | _<br>-1,75                        |                       | -1,10                             | _             | _                                 | _                     | _                                        |
| r   | · 2 (Df.)                    | 1256<br>(826)          | 97            | 470          | <b>12,</b> 58  | 11,36      | 1,50-<br>2,00-<br>2,50         | 1,25 <b>-</b><br>1,50             | 1,25-<br>1,50         | 1,00                              | 2,50-<br>3,00 |                                   | 1,50                  | _                                        |

| ===                            |                              | AL OW         | . 'Y 4 ! Y                   | ~             | V 11 1                       |               |                              |                                                               | 1                 |                                       |                                |                                    |              |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|
|                                |                              |               |                              | e Tagi        |                              |               |                              |                                                               |                   | trag                                  |                                | Y. 10                              | 1000         |
| 1                              | auernd                       |               |                              |               | eitweif                      |               |                              | Natu:                                                         |                   | iner<br>Land                          | vetai                          | Lpreise                            | 1890         |
|                                | im<br>nmer                   | 2.<br>Wi      | im<br>inter                  |               | im<br>nmer                   | 2.<br>Wi      | im<br>nter                   | ralien                                                        | Be=               | its:Re<br>Acter                       |                                | pro                                |              |
| ohne<br>Kost                   | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Kost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Kost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn                                             | merkungen         | Durchscheinertrag<br>pro ha Acterland | 100 kg<br>Kar=<br>toffeIn      | 1 kg<br>geräu=<br>cherten<br>Speck | gen=<br>mehl |
| M                              | <i>M</i>                     | M             | 16                           | 16            | 16                           | M             | M                            |                                                               |                   | M                                     | м                              | M                                  | 18           |
| 1,00                           |                              | 0,80          |                              | 1,25          |                              |               |                              | I 0,25,<br>II 0,06 ha<br>Kartoffel=<br>Land und<br>Pachtacter | Ernte≈<br>afforde | 21,54                                 | Hür=<br>pten=<br>walde<br>3,96 | 1,94                               | 23,2         |
| _                              |                              |               |                              | 1,30          |                              |               |                              | 1,4 Ctr.<br>Roggen                                            | bo.               |                                       |                                | -                                  | _            |
| 0,60                           |                              | 0,40          |                              | 0,70          |                              | 0,50          |                              |                                                               | _                 | 10,57                                 | 3,9                            | 1,97                               | 31,7         |
| 0,50<br><b>©</b> 1,50<br>-2,50 | _                            | 0,40          |                              |               |                              |               |                              | _                                                             | Ernte=<br>afforde |                                       | _                              | —                                  | _            |
| _                              |                              |               |                              | 0,60-<br>0,90 |                              | 0,50          |                              |                                                               |                   | 11,75                                 | 4,45                           | 2,04                               | 27,8         |
| -                              | -                            | _             |                              | <b>—</b>      |                              |               |                              | _                                                             |                   | 11,36                                 | 4,55                           | 1,85                               | 28,8         |
| 0,75-<br>1,50                  |                              | 0,40-<br>1,00 |                              | 0,75-<br>1,50 |                              | _             |                              | Gras:<br>nuhung                                               | Grnte:<br>akkorde |                                       |                                | _                                  | _            |
| 0,50-<br>0,75                  |                              | 0,40-<br>0,50 |                              |               |                              | _             |                              | —                                                             | do.               | 9,79                                  | 4,63                           | 2,0                                | 23,7         |
| 0,50-<br>1,00                  | 0,40-                        | 0,40-<br>0,80 | 0,30-<br>0,60                | 0,80-<br>1,50 | 0,50 <b>-</b><br>0,80        | 0,50-<br>0,80 | 0,30-<br>0,60                |                                                               | bo.               |                                       | -                              |                                    | _            |
| _                              |                              |               | _                            |               | _                            |               |                              |                                                               | bo.               | 10,97                                 |                                |                                    |              |
| _                              | -                            | -             |                              | 1,00          | 0,50                         | _             | _                            | _                                                             | _                 | 5,09                                  |                                |                                    |              |
|                                | 0,75                         |               | 0,50-<br>0,60                |               | 0,75                         |               | 0,50-<br>0,60                |                                                               | Ernte=<br>afforde | 11,36                                 |                                | -                                  | _            |
| _                              | 1,25                         |               | 0,80                         | 1,50          | -                            | 1,00          |                              | _                                                             | bo.               |                                       | -                              | -                                  |              |
|                                | _                            | <u>-</u>      |                              |               |                              | _             | _                            | —<br>etwas<br>Kartoffeln                                      |                   | 23,50<br>9,79                         | 3,5                            | 1,9                                | 28,8<br>—    |
| 0,70-<br>1,20                  | 0,40-<br>0,70                |               | 0,20-<br>0,30                | 0,70-<br>1,20 | 0,40-<br>0,70                | 0,50-<br>0,60 | 0,20-<br>0,30                | bo.                                                           | Ernte=<br>afforde | -                                     | -                              | -                                  | -            |

|                                | <u> </u>               | Lia                  | <del></del>  | <del></del> |                | <del></del>           |                              | T 00 "                | Y' Y                              | ~             |                                   |               |                              |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|
|                                | Areal                  | 1885                 | 1885         |             | ind=<br>uer=   |                       |                              | I. Mä                 |                                   |               |                                   | Y . Y . I     |                              |
|                                | des                    | 12.                  |              | '           | uet:<br>ertrag |                       |                              | beschä                |                                   |               | eitweise                          |               |                              |
| Bezirt                         | Gutes                  | en 1./               | b 1./12.     |             | ha             | 1.                    | im<br>ımer                   | 2.<br>Wi              | im<br>nter                        |               | im<br>ımer                        |               | im<br>nter                   |
| ~ (3111                        | (bavon<br>Acter)       | Haushaltungen 1./12. | Ortsanwesend | N Ader      | » Wiese        | ohne<br>Koft<br>M     | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost          | bei<br>Be=<br>töfti=<br>gung<br>M | ohne<br>Roft  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung<br>M | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>kösti:<br>gunç |
|                                | 1                      | 36                   | <u> </u>     | <i>I</i>    | J16            | JNU                   | 110                          | No                    | JN                                | 1             | 310                               | <i>M</i> 6    | M                            |
| Ar. Angermünde 1               | 1291<br>(739)          | 43                   | 242          | 16,45       | 9,01           | 2,10                  | 1,50                         | 1,20                  | 0,75                              | 2,10          | 1,50                              | 1,20          | 0,70                         |
| = = 2                          | 947 (559)              | 27                   | 181          | 12,53       | 8,62           | _                     |                              |                       |                                   | 2,00-<br>3,00 |                                   | -             | -                            |
| = Ob.=Barnim 1                 | 237 (214)              | 37                   | 148          | 68,15       | 70,50          | _                     | _                            |                       | _                                 |               |                                   | -             |                              |
| = Nied.=Barnim 1               | 956 (783)              | 173                  | 686          | 20,76       | 23,11          | 2,00-<br>2,50         |                              | 1,50-<br>2,00         | -                                 | 2,50          | _                                 | 2,00          | -                            |
| = = 2<br>= Bee3fow=Stor=       | 370 (321)              | 13                   | 89           | 16,45       | 23,89          |                       | _                            | 1,00-<br>1,50         |                                   | -             | _                                 | _             | -                            |
| fow 1  = Beestow=Stor=         | 1506<br>(312)          | 16                   | 81           | 7,11        | 14,13          | ,                     | _                            | 1,20 <b>-</b><br>1,40 | -                                 | 1,60          | _                                 | 1,20          | -                            |
| fow 2                          | 418 (209)              | 12                   | 71           | 5,87        | 21,93          | 1,50-<br>2,50         |                              | 1,00-<br>1,50         |                                   | 2,50-<br>3,50 |                                   | 1,50-<br>1,75 |                              |
| = Jüterbog 1 .                 | 1181<br>(660)          | 24                   | 131          | 20,37       | 17,23          | 1,00 <b>-</b><br>2,00 | _                            | 1,00                  |                                   |               |                                   |               | -                            |
| = Belzig                       | 407 (269)              | 9                    | 43           | 14,10       | 8,42           |                       |                              | _                     |                                   | 1,25-<br>1,75 | _                                 | 1,00-<br>1,25 | -                            |
| = Teltow 1                     | 812 (220)              | 44                   | 199          | 18,02       | 12,14          | 2,25 <b>-</b><br>2,50 | 1,25                         | 2,00                  | -                                 | 2,00-<br>3,50 |                                   | 2,00          | -                            |
| = = 2 (Df.)                    | 631 (180)              | <b>4</b> 5           | 251          | 10,97       | 9,79           | , ,                   |                              | _                     |                                   | 2,00-<br>2,50 | -                                 |               | -                            |
| = Osthavelland 1               |                        |                      | _            |             | _              | 1,75-<br>2,00         |                              | 1,25-<br>1,50         |                                   | 2,00-<br>2,50 | -                                 | 1,50-<br>1,75 | -                            |
| = = 2                          | 444 (290)              | 40                   | 256          | 32,12       | 7,44           | _                     |                              | _                     | -                                 | 2,50          | -                                 | 1,50          | -                            |
| = Westhavelland 1              | 351 (53)               | 13                   | 47           | 5,09        | 7,83           | 1,50-<br>2,00         | _                            | 1,00-<br>1,25         | _                                 | 1,75-<br>2,00 | _                                 | 1,25          | -                            |
| = = 2                          |                        |                      |              |             | -              | _                     | _                            | -                     | -                                 |               |                                   | -             |                              |
| = Ruppin 1                     | l ` ´                  |                      |              |             | 14,88          | ,                     | _                            | 1,25                  | -                                 | 1,75-<br>2,00 |                                   | 1,00-<br>1,25 |                              |
| = = 2                          | 1129<br>(421)          | 24                   |              |             | 11,75          | 1,75                  | 1,00                         | 1,00                  | 0,50                              | 2,50          | 1,50                              | 1,50          | 1,00                         |
| = Ostpriegnig 1<br>= = 2 (Of.) | 668 (401)<br>629 (463) |                      | 93<br>209    |             | 8,22<br>14,88  | 2,00-<br>2,50         | _                            | -<br>1,25             | _                                 | _             | _                                 | _             | -                            |

|               |                              | II. W                 | eiblich                      | e Tage        | löhner                       |               |                              |                                  |                   | rag                                         |                                           |          |      |
|---------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------|
| a) b          | auernd                       | beschi                | äftigt                       | b) 3          | eitweif                      | e besch       | äftigt                       |                                  |                   | nert                                        | Deta                                      | ilpreife | 1890 |
|               | im<br>nmer                   |                       | im<br>nter                   |               | im<br>nmer                   | 2.<br>Wi      | im<br>nter                   | Ratu=<br>ralien                  | Be=               | tts-Rei<br>Acterl                           |                                           | pro      |      |
| ohne<br>Post  | bei<br>Be=<br>tösti=<br>gung | ohne<br>Rost          | bei<br>Be=<br>tösti=<br>gung | ohne<br>Koft  | bei<br>Be=<br>tösti=<br>gung | ohne<br>Kost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn                | merfungen         | Ducchichnitts-Reinertrag<br>pro ha Acerland | 100 kg<br>Rar=<br>toffeln                 | gerau=   |      |
| 16            | 16                           | N                     | M                            | 16            | 16                           | 16            | 16                           |                                  |                   | M                                           | 16                                        | 16       | B    |
|               |                              | _                     |                              |               |                              |               | _                            | 0,25 ha<br>Land                  | auch<br>Ufford    | 18,80                                       | Schwedt<br>3,96                           | 1,94     | 25,0 |
| _             | _                            | _                     |                              |               | 1,00                         |               | 1,00                         |                                  | meist<br>Aktord   |                                             | —-<br>Ebers=<br>walde                     |          | _    |
|               | _                            | 0.75                  | _                            | 1 50          |                              | 1.00          |                              | Rartoffel=                       | bo.               | 18,41                                       | 4,02                                      | 2,0      | 29,3 |
| 1,00-<br>1,25 | _                            | 0,75-<br>1,25         |                              | 1,50-<br>1,70 | _                            | 1,00          | _                            | land                             | Ernte=<br>Attorde | 16,45                                       | _                                         | _        | -    |
| 1,00          |                              | 0,60-<br>0,80         |                              |               | _                            |               | _                            | _                                | bo.               | -                                           | _                                         | _        | _    |
| 0,60-<br>0,70 | _                            | 0,50 <b>-</b><br>0,60 |                              | 0,70-<br>0,80 | -                            |               | _                            |                                  | do.               | 8,62                                        | _                                         | _        | _    |
| 0,80-<br>1,50 |                              | 0,80                  |                              | 1,50          | _                            | 1,00          |                              | 2–3 Ctr.<br>Getreide             | bo.               | _                                           |                                           |          | -    |
| 1,00          |                              | 0,60                  | _                            |               | -                            |               | _                            | _                                | bo.               | 9,40                                        | Lucten=<br>walbe<br>3,66<br>Bran=<br>ben= | 1,66     | 24,0 |
| - !           |                              |                       |                              | 0,75-<br>1,00 | _                            | 0,60-<br>0,75 | _                            | <del></del>                      | ბი.               | 9,79                                        | burg<br>3,94<br>Pots=                     | 1,79     | 30,0 |
| ,00-<br>2,00  | ]                            | 1,00-<br>1,50         |                              | 1,25-<br>2,00 |                              | 1,25-<br>1,75 | _                            |                                  | do.               | 12,14                                       | bam<br>4,73                               | 1,79     | 31,5 |
| _             |                              | -                     |                              |               |                              |               | _                            | _                                | bo.               | -                                           | -                                         | _        | -    |
| -             | -                            | _                     | -                            | -             | **1                          | -             | _                            | _                                | bo.               | 16,45                                       | -                                         | _        | _    |
| _             | =                            | -                     |                              | 1,20-         |                              | 0,80          |                              | _                                | bo.               | -                                           | —<br>Nathe=                               | -        | _    |
| ,00-<br>1,50  | -                            | 0,50-<br>0,75         | -                            | 1,25-<br>1,50 | -                            | _             | -                            | _                                | bo.               | 12,14                                       | now<br>3,69                               | 1,6      | 27,7 |
| _             |                              | -                     |                              |               |                              | -             | -                            | _                                | _                 |                                             | ` <del>-</del>                            | -        |      |
| 0,75          | -                            | 0,60                  |                              | 1,00-<br>1,25 |                              | 0,60-<br>0,75 | -                            | etwas <b>R</b> ar:<br>toffelland | Ernte=<br>afkorde | 13,32                                       | 3,55                                      | 1,7      | 30,0 |
| 1,00          |                              | 0,60                  | -                            | 1,00          | -                            | 0,60          |                              | -                                | -                 | _                                           | -                                         | -        | -    |
| =             | _                            | _                     | _                            | 1,20-<br>1,50 | _                            | _             | _                            | _                                | —<br>viel Afford  | 10,18<br>—                                  | _                                         | _        | _    |

|                                   |                        | ا م           | 7.0                 | α            |         |                       |                                          | I. Mä         | nnliche                           | Tagel           | ähner                                    |                       |                                  |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                   | Areal                  | 1885          | 1885                | Gru<br>Sten  | er=     | a) bo                 | nuernb                                   |               |                                   |                 | itweise                                  | bejchä                | ftigt                            |
| Bezirt                            | des<br>Gutes           | n 1./12.      | 5 1./12.            | Reine<br>pro | -       | 1.<br>Son             |                                          | 2.<br>Wir     |                                   | 1.<br>Son       | im                                       | 2.                    |                                  |
| 2 6 3 1 6 1                       | (davon<br>Acter)<br>ha | Haushaltungen | Ortsanwesend 1./12. | L Acker      | s Wiese | ohne<br>Ko <b>f</b> t | bei<br>Be=<br>kösti=<br>gung<br><i>M</i> | ohne<br>Koft  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung<br>M | ohne<br>Roft    | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung<br><i>M</i> | ohne<br>Ko <b>f</b> t | bei<br>Be-<br>kösti<br>gung<br>M |
| Ar.Westpriegniß 1                 | 675 (509)              | 19            | 101                 | 10,57        | 16,45   | 1,50-<br>1,75         |                                          | 1,25          | _                                 | 2,00-<br>2,50   |                                          | 1,50                  |                                  |
| = = 2                             | 436 (378)              | 8             | 55                  | 14,10        | 11,75   |                       | 1,20-<br>2,00                            | 1,00-<br>1,60 | 1,00-<br>1,50                     | 1,50-<br>2,50   | 1,20-<br>2,00                            | 1,00-<br>1,60         | 1,00<br>1,50                     |
| Großhzt.Medlen-<br>burg-Strelig 1 | R*)                    | _             |                     |              |         | _                     | 1,50-<br>2,00                            |               | 1,00-<br>1,50                     |                 | 1,50-<br>2,00                            |                       | 1,00<br>1,50                     |
| 2                                 | <b>D</b>               |               | _                   |              | _       | 2,00-<br>2,50         |                                          | 1,25-<br>1,50 |                                   | 2,75-<br>3,25   | _                                        | 15,5-<br>1,80         | -                                |
| 3                                 | R                      | _             | _                   | -            |         | _                     | 1,50-<br>2,50                            | _             | 1,00-<br>1.50                     | _               | 1,50-<br>2,50                            | _                     | 1,00<br>1,50                     |
| 4                                 | R                      | _             |                     | _            |         | _                     |                                          |               |                                   | _               | 2 00-<br>©.2,75                          | 1,40                  | -                                |
| 5                                 | Ð                      | -             | _                   | _            |         | -                     | _                                        | _             | _                                 | 2,00-<br>2,50   |                                          | 1,00                  | -                                |
| 6                                 | RG                     | _             |                     | _            | _       | _                     |                                          | _             |                                   | _               | 1,50                                     | _                     | 1,00                             |
| Großhzt.Medlen-<br>burg-Schwerin. |                        | 9             |                     |              |         |                       |                                          |               |                                   |                 |                                          |                       |                                  |
| 1. <b>Waren **</b> ) 1 .          | <b>ℛℹ</b> ℧<br>1432    | _             | _                   |              |         |                       | _                                        |               | _                                 | ©.2,00<br>-3,00 | 1,50<br>©.2,00<br>-2,25                  |                       | -                                |
| <i>=</i> 2                        | <b>R</b> 320           |               | _                   |              |         | -                     | 1,25-<br>1,50<br><b>©</b> .2,00          |               | 1,00                              | 4,00-<br>4,50   |                                          | 1,50                  |                                  |
| = 3<br>2. Parchim 1               | D 998<br>R 852         | _             | _<br>_              | _            |         | _<br>1,40             |                                          | 1,40          |                                   | _               | _                                        | _                     |                                  |
| <i>z</i> 2                        | RI & 976               | _             | _                   | -            | _       |                       | 1,50                                     |               |                                   | _               | 2,00                                     |                       | 1,00                             |
| Parchim 3                         | R 608                  | _             |                     | -            |         | _                     | -                                        |               | _                                 |                 | -                                        |                       |                                  |

<sup>\*)</sup> R = Ritterschaftlich, D = Domanium, Ml G = Klostergut.
\*\*) Neber die Einteilung s. o. zu Tabelle A.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11. W        | eibliche                     | Tagel                          | löhner                       |                       |                       |                                         |                          | trag                                       |                              |                |                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
| -                  | auernb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | iftigt<br>im                 | b) ze                          | itweise                      |                       |                       | Natu=                                   |                          | teiner<br>ferlan                           | Detai                        | lpreise<br>pro | 1890                         |
|                    | im<br>nmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wi           | nter                         | Son                            | ımer                         |                       | nter                  | ralien                                  | Be=                      | itte-9<br>a Ad                             |                              |                | ,                            |
| ohne<br>Kost       | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ohne<br>Kost | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Koft                   | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost          | Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn                       | merkungen                | Durchschitts-Reinertrag<br>pro ha Acersand | 100<br>kg<br>Kar=<br>toffeIn |                | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |
| 16                 | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16           | 16                           | 16                             | 16                           | 16                    | 16                    |                                         |                          | M                                          | M                            | M              | 18                           |
| 1,00-<br>1,25<br>— | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,75<br>—    |                              | 1,50-<br>2,00<br>1,00-<br>2,00 |                              | 1,00<br>0,80-<br>1,50 | _                     | <u> </u>                                | Grnte=<br>akkorde<br>do. | 15,17<br>—                                 | _                            |                | _<br>_                       |
| _                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -            |                              |                                |                              |                       | -{                    | etwas<br>Kartoffel-<br>land und<br>Gras | auch<br>Afford           | _                                          |                              |                | _                            |
|                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _            |                              |                                |                              |                       |                       | 0,05 ha<br>Land                         |                          | _                                          | _                            | _              |                              |
| _                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _            |                              |                                |                              |                       | _                     | 1 Fuder<br>Heu,<br>0,125 ha             | _                        | _                                          | _                            | _              | _                            |
|                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _            | _                            |                                | _                            | —                     | _                     | · —                                     |                          | _                                          | _                            | -              | _                            |
| -                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |                                | 1,00                         |                       |                       | _                                       | Ernte=<br>aktorde        |                                            | _                            | _              |                              |
| _                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |                                |                              |                       | 0,75                  | _                                       | —                        | _                                          |                              | _              |                              |
| -                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |                                |                              | _                     |                       | _                                       | _                        |                                            | _                            |                | -                            |
|                    | 0,38-<br>0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 0,31-<br>0,40                | 1,25-<br>1,50                  |                              | 0,75-<br>1,00         |                       | Ia u. IIa<br>Kartoffel:<br>Iand, Heu    |                          | _                                          | _                            | _              |                              |
| _                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _            | _                            |                                | _                            | _                     | _<br>_                | ,                                       | _<br>_                   | _                                          | - 1                          | _              | _                            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | _                            |                                |                              |                       | _                     | 20 Ctr.Heu                              | _                        | _                                          | _                            |                | _                            |
|                    | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s | · —          |                              | _                              | _                            |                       |                       | _                                       | _                        |                                            |                              |                | _                            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                              | «                              |                              |                       |                       |                                         |                          |                                            |                              |                |                              |

|                     |                        | 385                       | 1885                | Gri     | und=         |                                                                                            |                              | I. Mä                                         | innlich                                  | e Tage            | löhner                            |                   |                                   |
|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                     | Areal                  | 2. 1                      |                     |         | ter=         | a) b                                                                                       | auernd                       | bejchö                                        | iftigt                                   | b) a              | eitweif                           | e beschi          | äftigt                            |
| Bezirk              | des<br>Gutes           | en 1./1                   | § 1./12             |         | ertrag<br>ha | 1.<br>Son                                                                                  | im<br>nmer_                  |                                               | im<br>nter                               |                   | im<br>nmer                        |                   | im<br>nter                        |
|                     | (bavon<br>Acter)<br>ha | Haushaltungen 1./12. 1885 | Ortsanwesend 1./12. | % Acker | k Wiese      | ohne<br>Koft<br>M                                                                          | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Kost                                  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung<br><i>M</i> | ohne<br>Roft<br>M | bei<br>Be=<br>töfti=<br>gung<br>M | ohne<br>Koft<br>M | bei<br>Be=<br>kösti=<br>gung<br>M |
| 3. Malchin 1        | R                      |                           |                     |         |              | Mpril 1,25 Mai u. 5./VI. 1,75 15./VI. 2,00- 2,25 1./VIII1./IX. 2,50- 3,00 €ept. 1,75- 2,00 | ©.2,50<br>-3,00              | Oftbr. 1,75-2,00 Nov. bis Mär; 1,25           |                                          | wie<br>ad a       | wie<br>ad a                       | wie<br>ad a       | _                                 |
| = 2                 | Ð                      | _                         | _                   |         | _            |                                                                                            |                              |                                               |                                          | 2,00-<br>3,00     | 1,50-<br>2,50                     | 1,25-<br>1,50     |                                   |
| : 4                 | <b>D</b> 430           |                           |                     | _       |              | _                                                                                          | 1,50                         |                                               | 1,50                                     | _                 |                                   | _                 | _                                 |
| = 5                 | R 6980                 | _                         |                     | _       | _            | _                                                                                          |                              |                                               | _                                        | _                 |                                   | —                 |                                   |
| 4. Güstrow 1        | ¥ 990,<br>895,486      |                           |                     | _       | _            |                                                                                            | 1,65                         | -                                             | 1,50                                     |                   |                                   |                   |                                   |
| = 2                 | <b>R 447</b>           |                           | _                   |         | _            | 1,50                                                                                       | ©.1,25<br>-1,50              | Oftbr.<br>1,50<br>Nov.<br>bis<br>März<br>1,25 |                                          |                   |                                   |                   |                                   |
| = 3.                | <b>R</b> 459           |                           |                     |         | _            |                                                                                            |                              |                                               |                                          | _                 | _                                 | -                 | _                                 |
| = 4.                | <b>D</b> 302           | _                         | _                   | _       | _            |                                                                                            |                              |                                               | _                                        |                   | 1,75                              |                   | 1,25                              |
| 5. Ribni <b>h 1</b> | R 156                  | _                         |                     | _       | _            | _                                                                                          | 1,50-<br>2,50                |                                               | 1,00                                     |                   |                                   | _                 | _                                 |
| <b>2</b>            | <b>R</b> 953           | <u>\</u>                  | _                   | -       | _            | -                                                                                          | 2,00-<br>2,50                |                                               |                                          |                   | _                                 | _                 |                                   |
| = 3                 | <b>R</b> 749           | _                         | _                   |         |              |                                                                                            | 1,50-<br>2,75                | _                                             | 1,25                                     |                   | 1,50-<br>2,75                     |                   | 1,25-<br>1,50                     |
|                     |                        |                           |                     |         |              |                                                                                            |                              |                                               |                                          |                   |                                   |                   |                                   |

|              |                              | II. W           | eibliche                     | 2 Tage                   |                              |                 | -                            | trag                                         | adapte office (Miller Scotting    |                                              |                           |      |                              |
|--------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|
|              | auernd                       |                 |                              |                          | itweise                      |                 |                              | Natu=                                        |                                   | einer!<br>cland                              | Detailpreise 189<br>pro   |      |                              |
| 1.<br>Son    | im<br>nmer_                  | 2. im<br>Winter |                              | 1. im<br>Sommer          |                              | 2. im<br>Winter |                              | ralien                                       | Be=                               | ts:Ki                                        |                           |      |                              |
| ohne<br>Rost | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rojt    | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost             | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost    | bei<br>Be=<br>köfti=<br>gung | neben bem<br>Lohn                            | merkungen                         | Durchschritts-Keinertrag<br>pro ha Actersand | 100 kg<br>Rar=<br>toffeIn | Spea | 1 kg<br>Nog=<br>gen=<br>mehl |
| M            | M                            | M               | М                            | 16                       | M                            | M               | N                            | 1                                            |                                   | M                                            | 16                        | 16   | 18                           |
|              |                              |                 |                              |                          |                              |                 |                              | <b>Hen</b>                                   |                                   |                                              |                           |      | _                            |
| _            |                              | _               |                              | Stunde<br>0,10<br>E.1,50 |                              | _               |                              |                                              | auch<br>Attord                    |                                              | _                         |      | _                            |
| -            |                              | _               |                              | _                        | _                            | _               |                              | _                                            | halbe Rost                        |                                              | -                         |      |                              |
| _            | _                            | _               |                              | _                        | _                            |                 | _                            |                                              | —<br>halbe Rost                   |                                              | _                         | _    | _                            |
| 1,25         |                              | 1,00            |                              |                          |                              |                 | _                            | 0,04 ha<br>Land                              |                                   | _                                            | _                         |      |                              |
| =            |                              |                 |                              | -                        | _                            | <u>-</u>        |                              | 0,04 ha                                      | —<br>Ib 2 <i>3</i> nur<br>Vortoft | _<br>_                                       | <u>-</u>                  |      | _                            |
| _            | _                            | _               | _                            | _                        | _                            |                 |                              | Land<br>—                                    | _                                 | _                                            | _                         |      |                              |
|              | _                            |                 |                              |                          |                              | _               |                              | _                                            |                                   | _                                            |                           | _    |                              |
| _            |                              |                 |                              |                          | _                            |                 |                              | 1 Etr. Rog=<br>gen, 0,07<br>ha Land,<br>Holz | Kost ohne<br>Fleisch              | —                                            | -                         | _    |                              |

|                    |                  | 1885     | 35           | Gru          | ınb=        |                                                                     | ]                                                  | . Mäı                                                          | nnliche                                             | Tagel                 | öhner                        |               |                              |
|--------------------|------------------|----------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
|                    | Areal            | 2. 18    | . 1885       | <b>f</b> ter | ter=        |                                                                     | auernd                                             | bejdjä                                                         | ftigt                                               | b) ze                 | itweife                      | bejchä        | ftigt                        |
| Bezirt             | des<br>Gutes     | en 1./1; | b 1./12.     |              | rtrag<br>ha | 1. im<br>Sommer L                                                   |                                                    | 2.<br>Wi                                                       | 2. im<br>Winter                                     |                       | im<br>ımer                   | 2.<br>Wir     |                              |
| Degitt             | (davon<br>Acter) | 1721     |              | Acker        | Wiefe       | ohne<br>Rost                                                        | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung                       | ohne<br>Roft                                                   | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung                        | ohne<br>Kost          | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung |
|                    | ha               | ہي       | Ortsanwesend | 16           | M           | м                                                                   | 16                                                 | 16                                                             | 16                                                  | M                     | M                            | 16            | <i>M</i>                     |
| 5. Ribnih 4        | <b>D</b> 492     |          | _            |              |             |                                                                     | 1.IV.—<br>1.VII.<br>1,50,<br>1.VII<br>1 X.<br>2,00 |                                                                | 0,75                                                |                       | wie<br>ad a                  |               | wie<br>ad a                  |
| 6. Roftod 1        | <b>R</b> 268     | _        | -            | _            |             |                                                                     |                                                    |                                                                |                                                     |                       | <b>©</b> 2,25                |               |                              |
| · 2 · · ·          | <b>R</b> 763     |          |              |              |             |                                                                     | 4 Mon.<br>2,00,<br>2 Mon.<br>2,50-<br>2,75         |                                                                | 3 Mon.<br>1,50–<br>1,75,<br>3 Mon.<br>1,00–<br>1,25 |                       | wie<br>ad a                  |               | wie<br>ad a                  |
| <i>s</i> 3         | R 323            | _        | _            | _            |             | _                                                                   |                                                    |                                                                |                                                     | 3,25                  | 2,25                         | 1,50          | 1,00<br>1,25                 |
| 7. Dobberan 1 .    | Ð                |          | _            | -            | _           | 1,75-<br>2,50                                                       | _                                                  | 1,25-<br>1,50                                                  | _                                                   | 2,50 <b>-</b><br>3,00 | 1,50-<br>2,00                | 1,50          | 0,75-<br>1,25                |
| · 2.               | <b>D</b> 256     |          |              | -            | _           | 2,25                                                                | 1,75                                               | 1,25                                                           | 1,10                                                | -                     |                              |               |                              |
| · 3.               | <b>R</b> 356     | -        | _            | _            |             |                                                                     | ©2,25<br>-2,50                                     | 1,40                                                           |                                                     | _                     | _                            |               |                              |
| · 4.               | R                |          | -            |              |             | 1,50<br><b>©</b> 3,50                                               | 1,25,<br>&2,25                                     | 1,00,<br>&1,50                                                 | -                                                   |                       | -                            |               | _                            |
| 8. <b>Wismar 1</b> | <b>R</b> 439     | -        | -            | _            | _           |                                                                     |                                                    |                                                                |                                                     | 2,00-<br>3,50         | 1,50-<br>2,75                | 1,00-<br>1,50 | 0,50-<br>1,00                |
| * 2                | <b>D</b> 373     | _        |              |              |             | 1.—<br>25.IV.<br>1,75<br>25.IV<br>15.VI.<br>15.VI<br>4.VII.<br>1,75 | 1,50<br>(3),<br>10.VIII.                           | 23.XI<br>12.XII.<br>1,50,<br>12.XII,<br>bis<br>31.XII.<br>1,25 | 1,50,<br>26.X.—<br>21.XI.                           |                       |                              |               |                              |
| <b>3.</b>          | <b>D</b> 283     | -        | _            | _            |             | 2,75                                                                | 2,00                                               | 1,75                                                           | 1,25                                                |                       | _                            | _             | -                            |
| : 4                | <b>D</b> 151     | -        | -            |              | _           | 1,50,<br>1,75-<br>2,50                                              | 1,25-<br>2,00                                      | 1,25                                                           | 0,75                                                | 3,00                  | 2,00                         | 1,50          | 1,00                         |
| = <b>5</b>         | R 600            | _        | _            | _            |             | 1,50,<br>1,75-<br>2,00,                                             | 1,00,<br>1,25,<br>1,50,<br>\$\mathbb{G}\$2,25      | 1,25-<br>1,50                                                  | 1,00                                                | wie<br>ad a           | wie<br>ad a                  | twie ad a     | wie<br>ad a                  |
| 9. Grevesmühlen 1  | <b>D</b> 422     | _        | _            | _            | _           | -                                                                   |                                                    |                                                                |                                                     | _                     |                              | -             | -                            |

|               |                              |                 |                              |                 | elöhner                      |              |                |                                  |                                 | tag             |                           |                                   |                              |  |
|---------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
|               |                              | besch           |                              | 1               | eitweiß                      |              |                | Natu:                            |                                 | iner<br>clant   | Detailpreise 189          |                                   |                              |  |
|               | im<br>nmer                   | 2. im<br>Winter |                              | eor             | 1. im<br>Sommer              |              | im<br>inter    | ralien                           | Be=                             | ts=Re           | ,                         |                                   |                              |  |
| ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Koft    | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost    | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Roft | fösti=<br>gung |                                  | mertungen                       | Durchich<br>pro | 100 kg<br>Kar=<br>toffe(n | 1 kg<br>geräu=<br>cherten<br>Spec | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |  |
| м             | 16                           | 16              | 16                           | M               | N                            | 16           | N              |                                  |                                 | м               | M                         | M                                 | B                            |  |
| _             |                              | _               |                              |                 |                              |              |                | 2 Ctr.<br>Roggen                 | Ernte=<br>afforde               | _               | _                         |                                   |                              |  |
|               | _                            |                 |                              |                 |                              |              |                |                                  |                                 | _               |                           |                                   |                              |  |
|               |                              |                 |                              |                 | E pro<br>Stunde<br>0,10      |              |                | 2-4 Ctr.<br>Getreide             | _                               |                 |                           |                                   | _                            |  |
|               | _                            |                 |                              | pro St.<br>0,10 |                              |              |                | _                                | -                               | _               |                           |                                   |                              |  |
|               | _                            |                 |                              | 1,30            |                              |              |                | etwas<br>Getreide                | _                               | -               | _                         |                                   |                              |  |
|               | _                            | -               | _                            | _               |                              | _            |                |                                  | la 2β nur<br>Mittag             | _               |                           |                                   | -                            |  |
|               |                              |                 |                              |                 |                              | _            |                |                                  | _                               |                 | -                         |                                   | _                            |  |
|               |                              |                 |                              |                 | -                            | _            |                | Heu                              | auch<br>Akkord                  |                 |                           |                                   | _                            |  |
| -             | ,                            |                 |                              |                 | -                            | _            | -              | _                                | - j                             | -               | -                         |                                   |                              |  |
|               |                              |                 |                              |                 |                              |              | -              | 0,06 ha<br>Land, 1<br>Fuder Heu  | (V) — nur<br>Vorkost<br>s. Text | _               |                           |                                   | _                            |  |
|               |                              |                 |                              |                 |                              |              |                |                                  |                                 |                 |                           |                                   |                              |  |
| 1,00-<br>1,25 | 0,75                         | 0,75            | 0,50                         | 1,50            | 1,00                         | 1,00         | 0,75           | 1 Fuder<br>Heu, 0,03<br>ha Land  | _                               |                 | _                         |                                   | _                            |  |
|               |                              | _               |                              |                 | -                            | -            | -              | Heu, etwas<br>Rartoffel=<br>Land | -                               | -               |                           |                                   | -                            |  |
| _             | _                            | _               | _                            | -               | _                            | _            | an-dig         | _                                | _                               | _               |                           | _                                 |                              |  |

|                   |        |                       | 385                       | 1885                | Gr      | und=           |                                                  |                                          | I. Mä                                                              | nnlich                            | <b>Tage</b>                                                | löhner                            |                                                                                     |                            |
|-------------------|--------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                   |        | Areal                 | 2. 18                     |                     |         | uer=<br>ertrag | a) b                                             | auernd                                   | beschä                                                             | ftigt                             | b) 30                                                      | eitweise                          | beschä                                                                              | iftigt                     |
| Bezir             | ŧ      | des<br>Gutes          | en 1./1                   | 0 1./1              | pro ha  |                | 1.                                               | 1. im<br>Sommer                          |                                                                    | 2. im<br>Winter                   |                                                            | 1. im<br>Sommer                   |                                                                                     | im<br>nter                 |
| Degit             | ı      | (bavon<br>Acter)      | Haushaltungen 1./12. 1885 | Ortsanwesend 1./12. | N Acter | s Wiese        | ohne<br>Roft<br>M                                | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung<br><i>M</i> | ohne<br>Rost                                                       | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung<br>M | ohne<br>Koft<br>M                                          | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung<br>M | ohne<br>Kost                                                                        | bei<br>Be:<br>fösti<br>gun |
| 2. Grevesmühlen 2 |        | <b>D</b> 235          | -                         |                     | _       | _              | 1,50-<br><b>©</b> 3,00                           |                                          | 1,25-<br>1,50                                                      |                                   | 1,50-<br><b>©</b> 3,00                                     | _                                 | 1,25-<br>1,50                                                                       |                            |
| s                 | 3      | D 828                 | _                         |                     | _       | _              | _                                                |                                          |                                                                    | -                                 |                                                            | _                                 | _                                                                                   |                            |
| 0. Schweri        | n 1 .  | R                     |                           | _                   |         | _              | 2,50                                             | 1,50                                     | 1,25                                                               | 0,75                              | 2,50                                                       | 1,50                              | 1,25                                                                                | 0,75                       |
| \$                | 2.     | R 588,<br>225         | _                         | _                   | _       | _              | 1, <b>5</b> 0-<br>3,00                           | 1,25-<br>2,50                            | 1,00-<br>1,50                                                      | 0,75-<br>1,25                     | 1,50-<br>3,00                                              | 1,25-<br>2,00                     | 1,00-<br>1,50                                                                       | $0,75 \\ 1,25$             |
| ,                 | 3.     | D 440                 |                           | _                   | _       |                | April<br>1,75,<br>Mai<br>2,00,<br>Juni<br>3,00   | <u>.</u>                                 | Oft.<br>1,50,<br>Nov.—<br>Jan.<br>1,25,<br>Febr.,<br>März<br>1,75  |                                   |                                                            | _                                 | _                                                                                   |                            |
|                   | 4.     | <b>D</b> 377          |                           |                     |         |                | _                                                |                                          |                                                                    |                                   | April<br>1,50-<br>1,75,<br>Juni—<br>Sept.<br>3,00-<br>3,50 |                                   | Dft.<br>1,50-<br>2,00,<br>Nov.—<br>Febr.<br>1,00-<br>1,25,<br>Mär;<br>1,50-<br>1,75 |                            |
| =                 | 5.     | R 685,<br>518         | -                         | _                   | _       |                | _                                                | _                                        | _                                                                  | _                                 | -                                                          | _                                 | _                                                                                   | _                          |
| F                 | 6.     | <b>%</b> 1867,<br>573 |                           |                     |         |                | April,<br>Mai<br>1,75,<br>Juni—<br>Sept.<br>2,50 | 1,50                                     | Oft.,<br>Nov.<br>1,75,<br>Des.,—<br>Febr.<br>1,25,<br>Märs<br>1,75 | _                                 | April,<br>Mai<br>1,75,<br>Juni—<br>Sept.<br>2,50           | 1,50                              | Oft.,<br>Nov.<br>1,75,<br>Dez. —<br>Febr.<br>1,75,<br>März<br>1,75                  |                            |
| =                 | 7.     | <b>D</b> 510          | -                         | -                   | _       | _              | 2,50                                             | 1,50                                     | 1,25                                                               | 0,75                              | 2,50                                                       | 1,50                              | 1,25                                                                                | 0,78                       |
| 1. Ludwigs        | luft 1 | <b>R</b> 1713         |                           | _                   | _       |                |                                                  | _                                        | _                                                                  | _                                 | _                                                          |                                   |                                                                                     | -                          |
| =                 | 2      | <b>D</b> 778          | -                         | _                   | _       |                | 1,40                                             |                                          | 1,00-<br>1,25                                                      | _                                 | 1,50-<br>2,50                                              | -                                 | 1,00-<br>1,50                                                                       | -                          |

|              | -                            | II 9          | Beiblick                     | 10 7                       | Yuy                               |                   |                              |                                   |           |                                     |                           |                            |                              |
|--------------|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| a) i         | auern                        | d besch       |                              |                            |                                   |                   | 461. 1                       |                                   |           | trag                                |                           |                            |                              |
| 1.           | im<br>nmer                   | 2.            | im<br>inter                  | 1.                         | im<br>nmer                        | e besch           | im<br>inter                  | Natu=<br>ralien                   | ₩e=       | 3-Reiner<br>Ackerland               | Deta                      | ilpreife<br>pro            | 1890                         |
| ohne<br>Lost | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Kost  | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Kost<br><i>M</i>   | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung<br>M | ohne<br>Koft<br>M | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | i e                               | merfungen | Duchscheinertrag<br>pro ha Acersand | 100 kg<br>Kar=<br>toffeln | geräu=<br>cherten<br>Speck | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |
| 00-          |                              | 0,75-<br>1,25 |                              | 1,50-<br><b>&amp;</b> 3,00 | _                                 | 1,25-<br>1,50     | -                            | Heu, etwas:<br>Rartoffel:<br>Land | _         |                                     | <i>M</i>                  | M                          | <u> </u>                     |
| -            | -                            |               |                              |                            |                                   |                   | _                            |                                   | _         | _                                   |                           | _                          |                              |
|              | -                            | _             | -                            | -                          |                                   |                   |                              | 1 Fuder<br>Heu, ad α              | - 4       | -                                   | -                         | _                          |                              |
|              |                              |               |                              |                            | -                                 |                   |                              | _                                 | -         |                                     | -                         | _                          | _                            |
| -            | -                            | _             | -                            |                            |                                   | _                 | -                            | -                                 | _         | _                                   | _                         | -                          | _                            |
|              |                              |               |                              | 1,00-                      | (                                 | 0,75-             |                              |                                   | _         | _                                   |                           |                            | _                            |
|              | -                            | _             |                              | _   .                      | _                                 | _                 | _                            | _                                 | _         | _                                   |                           |                            |                              |
| -            | _                            |               |                              | _   -                      | _   -                             | .                 | — 25                         | Ctr.Heu                           | -         | _                                   | -                         | _   -                      | _                            |
|              | -   -                        |               | _                            | _                          |                                   |                   | - 2<br>He                    | 5 <b>Ctr.</b><br>u, ad α          |           |                                     | _                         | _   _                      | _                            |
| 00 -<br>50 - | - 0,5<br>1,0                 | 50-           | _    -                       | -                          | _   _                             | -   -             | -                            | _                                 |           | _   -                               | -   -                     | _   _                      | -                            |
|              |                              |               |                              | 1                          |                                   |                   | 1                            | 1                                 |           | F.C.*                               |                           |                            |                              |

|                                  |                        | 1885          | 1885         | Gr                    | und=         |                          |                                   | I. Mà                     | innlich                                  | e Tage                 | löhner                            |                   |                              |
|----------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|
|                                  | Areal                  |               |              | fteuer:<br>Reinertrag |              | a) b                     | auernd                            | beschä                    | iftigt                                   | b) 30                  | b) zeitweise beschäftigt          |                   |                              |
| Bezirk                           | des<br>Gutes           | en 1./12.     | 0 1./12.     |                       | ertrag<br>ha | 1.                       | 1. im<br>Sommer                   |                           | 2. im<br>Winter                          |                        | 1. im<br>Sommer                   |                   | im<br>nter                   |
|                                  | (bavon<br>Acter)<br>ha | Haushaltungen | Ortsanwesend | N Acter               | * Wiese      | ohne<br>Roft<br><i>M</i> | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung<br>M | ohne<br>Ko <b>ft</b><br>M | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung<br><i>M</i> | ohne<br>Koft           | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung<br>M | ohne<br>Roft<br>M | bei<br>Be=<br>kösti=<br>gung |
| 12. Hagenow 1.                   | <b>D</b> 629           | _             | _            | _                     |              |                          | _                                 | _                         |                                          |                        |                                   | _                 | _                            |
| · 2.                             | <b>%</b> 1369          |               | _            | _                     |              | 2,50                     | 1,75-<br>2,00                     | 1,25-<br>1,50             | 1,00-<br>1,25                            | 2,50                   | 1,75-<br>2,00                     | 1,25-<br>1,50     | _                            |
| <b>:</b> 3.                      | <b>R</b> 1065          |               | -            |                       | -            |                          |                                   | _                         |                                          | <u>-</u>               |                                   | _                 | -1                           |
| Prov. Shleswig:<br>Holftein.     |                        |               |              |                       |              |                          |                                   |                           |                                          |                        |                                   |                   | -                            |
| Areis Herzogtum<br>Lauenburg 1 . |                        |               |              |                       |              | 2,00-<br>2,50            | <b>©</b> 2,00                     | 1,25-<br>1,50             |                                          | 0,80-<br>1,20          | _                                 | 0,80-<br>1,00     | -/-                          |
| <b>do.</b> 3.                    | _                      | -             |              |                       |              | 1,80-<br>2,00            | 1,00-<br>1,20                     | 1,20-<br>1,60             | 0,80-<br>1,00                            | 1,80-<br>2,50<br>&3,00 | 1,20 <b>-</b><br>1,60             | 1,50-<br>1,80     | 1,00-<br>1,20                |
|                                  |                        |               |              |                       |              |                          |                                   |                           |                                          |                        |                                   |                   |                              |

|                 |                              | II. A        | eiblich                      | e Tage        | löhner                       |                 |                              |                                              | rag       |                                             |                           |        |                              |  |
|-----------------|------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------|--------|------------------------------|--|
| a) b            | auernd                       | beschä       | iftigt                       | b) 3          | eitweife                     | beschi          | äftigt                       | m . t                                        |           | inert                                       | Detailpreise 189          |        |                              |  |
| 1. im<br>Sommer |                              |              | im<br>nter                   |               | im<br>nmer                   | 2. im<br>Winter |                              | Natu=<br>ralien                              | ₩e=       | is=Re                                       | pro                       |        |                              |  |
| ohne<br>Rost    | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Rost | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | ohne<br>Rost  | bei<br>Be=<br>föfti=<br>gung | ohne<br>Rost    | bei<br>Be=<br>fösti=<br>gung | neben dem<br>Lohn                            | mertungen | Durchschnitts-Reinertrag<br>pro ha Acersand | 100 kg<br>Rar=<br>toffeln | gerau= | 1 kg<br>Rog=<br>gen=<br>mehl |  |
| 16              | M                            | M            | N                            | M             | 16                           | 16              | 16                           |                                              |           | М                                           | 16                        | M      | 18                           |  |
| _               |                              | _            |                              | _             | _                            |                 | _                            | _                                            | _         | _                                           | _                         | _      | _                            |  |
| -               | _                            | -            |                              |               | -                            |                 |                              |                                              | -         | _                                           | _                         | _      | -                            |  |
| _               |                              | _            | _                            | _             |                              | _               | _                            | -                                            | -         |                                             | _                         | _      | _                            |  |
| -               |                              | _            |                              | 1,00-<br>1,20 |                              | _               | _                            | Ib meift<br>Wanber:<br>arbeiter<br>Heu, Holz | -         | <br>-                                       |                           | _      | _                            |  |
|                 |                              |              |                              |               |                              |                 |                              |                                              |           |                                             |                           |        |                              |  |

Bierer'iche Sofbuchdruderei. Stephan Geibel & Co. in Altenburg.

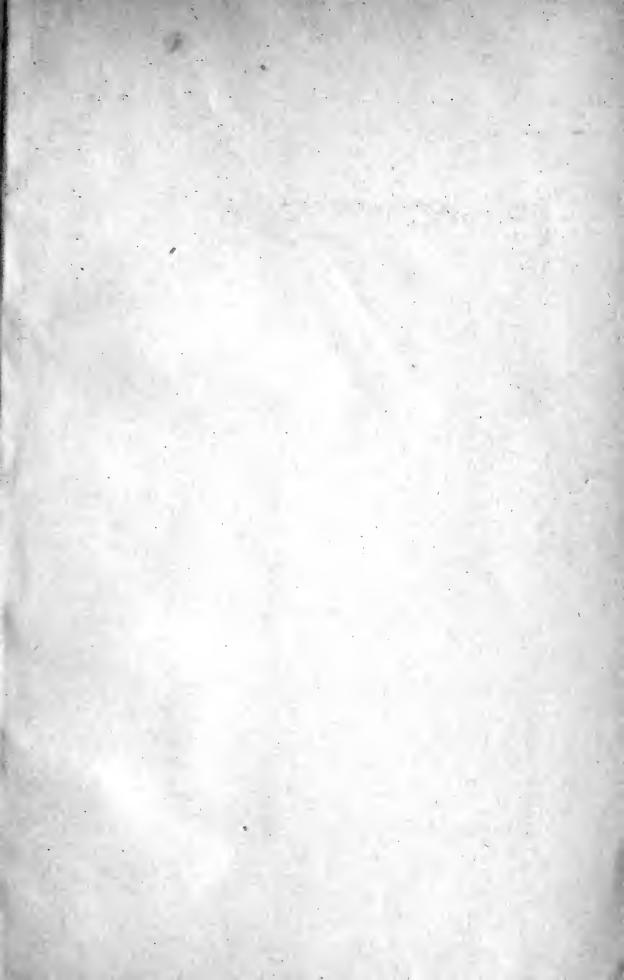

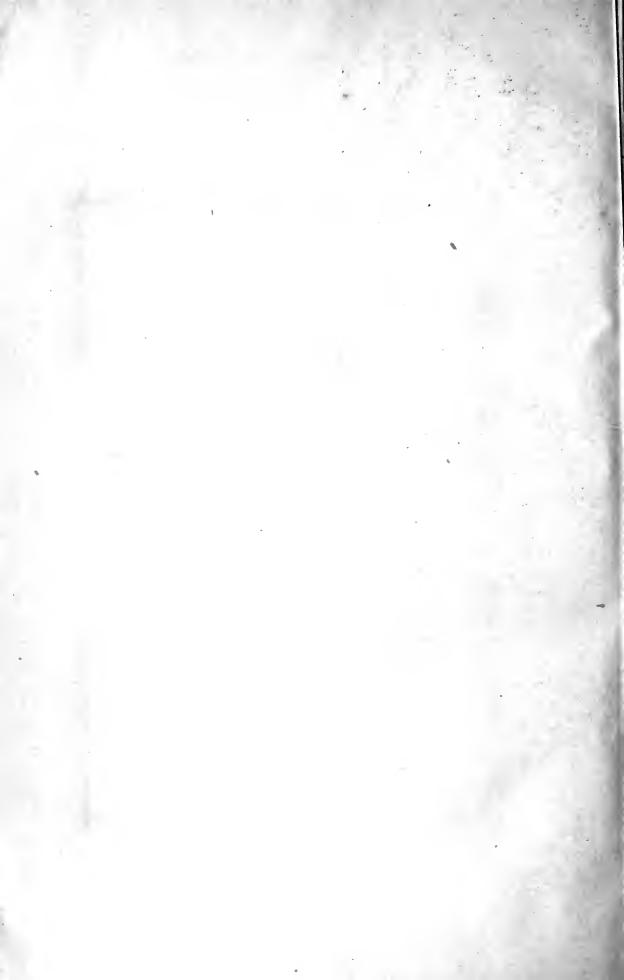

University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

Verein für Sozialpolitik Die Verhältnisse der Landarbeiter in Deutschland. vol.3.

Ec.H V4695v

